

40 Par 15 C





<36602757470015

<36602757470015

Bayer, Staatsbibliothek

4. Pe. 15. - (22.

### Annstblatt.

Zweiundzwanzigster Jahrgang 1841.

Berausgegeben

post

Dr. Ludwig v. Schorn.

Stuttgart und Eübingen, im Berlage ber 3. G. Cotta'schen Buchhanblung.

1 8 4 1.

# EIBLIOTHE ...

#### 3 uhalt.

Strongelien. Ben L. Rof. Rodrichten vom Becember, Medaillen funde, Minschen, Geben Bage, Daris. — Metrect. Beris. Bruffe. Leberfelb. Breife. Errin. Minden. — Mi fer, und Sammlungen. Berlin. Leipzig. Efnitgart. — Erd nifdes. Perlin.

Rr. 2. Urber J. 3. Grammife's Brichumgen ju Swift's, kafmitain's u. Beramger's Berten. Bon A. v. Sten berg. Rachidden vom Noventher. — Technidee 6. Wen. — Eratifit ber Annft. Bertin, — Rene Annfer fide. Paris. — Angferwerte. Potobam. Bertin.

Paris.

Peiträge gur Kenntniß ber att nieberländischen Malerfchulen bes liten und loten Jahrbunderts von I. D. Paffavant. hubert u. Johann von Evel. (Forti, folgen, Uber I. J., Granville's Siednungen zu Swiff's, Esgen

taine's u. Beranger's Werten. (Forti.) Nadrichten oom November. Aupfer werfe, Loudon.— Reue Lithographien. Parid. Ween.— Litographische Berke. Parid. Eiteratur. Berlin. Barid. Dien. Meb. — Referoig. Wien. Agas.

9tr. 4. Meber 3. 9. Granville's grichumsen. (Schluß.) Ueber die nieberlandicken Malerchwien bes laten n. 16ten Jahrdunderts. (Bortl.) Petter Griftovbien, blinbte von Jatr bis 1449. Jufins van Gentlenbien, blinbte von Jarr 5. 6.

Rom: , Renefte Berte der Bilbhauerei. Beitrage jur Kenntung der Malericuten bes 15ten und 16ten fabrt, (Rottf.) Onde van der Boed. Realer nan

Pringer, Antonello ba Meffina, 1445 - 1478. Rr. 6. Runstliferatur. — Idees italiennes sur quelques tableaux celebres par A. Constantin. Alfr. Renmont.

celebren par A. Constantin. Alfr. Renmont. Radridten vom December. — Perfonlides, Athen. Sonftantinopei.

Ueber Martin Schonganer's Origemalde und Sandzeichnungen. 1) Undezweifelte. A. Ju Colmer. Nadrichten vom Verember. — Berfenliches, Panzig. Rom. Munden. Eintegart. Leinig, Göttingen. Berfin, Paris, Condon. – Aunfaunfellung en. Cangla. Berlin. Dredden, Leipzig. — Afademien und Berr eine. Mon.

Ptr. 8. Ueber Martin Schonganer's Celgemaibe und Sandzichnungen. Forti.) n. 3n Wien. C. 3n Munden. Radeiden wen Zerrember. — Arabem fen n. Berreine, Beith. Berlin, Bo'en, Paris, tonden, Ebrigiania, — Mufen und Sammiungen. Er, Petersburg. Berlin, Paris.

Pfr. 9. Ueber bie alt : nieberlandiden Malerichulen. (Fortf.) Joh. Memling, auch Gemling genannt. 1462—1499. Ueber Br. Edwogauer's Delgemalbe und Beidnungen. (Fortfebung.)

Radridten vom Derember. - Mufeen und Camm:

Mr. 10. Ueber M. Schongauer's Origemalbe und Beichnungen. (Fortf.) D. In London, II. Zweifelbafte, A. In Munchen.

Ueber bie niebert, Malerfoulen. (Fortf.) Lieven be Witte aus Gent, Derember. — Dentmaler, Eborn,

Baricon, Stuttgart, Freiburg. - Bauwerte, Mies ganbrien, Roln.

Rr. 1t. Beitrage jur Kennstuf ber all: nieberfanbifden Malers foulen bee 1sten und ibten Jabrb. (Avetf.) Dierid Stuerbeut ans harlem. 1462 - 1468. Cornelins Cu-

smiten ees isten tine toten Japon. (April.) Vierte Eurebeut and Harlem. 1462 - 1463. Cornelins Eugelbrechten, geb. in Leoben 1469, gest. 1533. Ueber Martin Schongauer's Originalde u. Handseichnungen. (April.) u. In Solicisbeim. C. In Nurndera,

nungen. (gerti.) u. 3n Solleisbeim. C. In Riterberg. Radefieben vom Derembert. - Bat werter. Repenhaen. Aidaffenburg. Stuttgart. Wien. Paris. Ronen. - Des coration en. Paris. Rr. 12.

Ucber Schonganer's Origemalbe u. Beichnungen, (Aorti.) III. Wabriceinlich falfolich jugeichriebene, A. In Frantfart, B. In Münfter, C. In Parls, D. In Walbenburg in Scheinen,

Madridten vom December. — Decoration, garis,— Bildnerei, Kiereni, Mailand. Wien, Krantsurta. M. Brüffel, St. Peteroburg, Berlin. — Num ism atit, Munchen, Genf. — Malerei, Dien, Frantsurta. M. Nr. 13.

Beitrage jur Renntnif der alt: niederl. Malericulen bee 15ten und toten Jabrb. (Sching.) Jan van Schoreei, geb. 1495, geft. 1362.

Nabriden vom Leember. — Malerei. Stritgart. Nitriberg, Berlin. Barid. — Neue Aupferwerfe. Bem, Parid. Obifelberf. Berlin. — Aupferwerfe. Portbam. Lenden, Parid. Dufelberf, Lenden, Beutreef. — Litbe gradbifde Berte. Augebruf. — Illufrirte Werfe. Parid. — Alterthumer. Ulm.

Rr. 14. Ueber M. Schongauer's Deigemalbe und Sandzeichnungen. (Schuß.) IV. Saifolid jugefdriebene: A. In Schriftein. B. In Dettingen, C. In Schwadach bei Runnberg. D. In Methenburg a. b. Sander.

Nadridten vom Derember. — Aftertbumer. Gernrob am Hars. Wottendung a. N. — Tedunischen. Wien. Pertin. — Artiklicher Berkelt. Minchen. — Literalur. Berlin. Paris. Bezieres. Elermont. Nancp. Et. Petersburg. Neftvois "Kranfintt a. M.

Dr. 15. Mittbeilungen vom Abein. Ben J. Angier. Urfundliche Reftuellung bes Tobesjabre M. Schonganer's, Bon Geffert.

Nachrichten vom December. - Refrolog, Angeburg. Parie.

Rr. 16. Stuttgart im Februar 1841. Beue Ampierficche. — A. Banbpd gemalt. Geg. u. geft. von Cb. Manbel. — A. R.

Radiraglides über Erier. Bon & Rugler. Radiriten vom Januar. — Perionlides, Rom. Runden. Stuttgart Franfurr a. M. Perlin. — Preisbewerbung. Berlin. — Alabemien und Bereine. Bien. Darmftabt, Raffel, Roln, Bertin. Ropenbagen.

Unfunbigung von 2B. Jabn n. G. Reimer.

Santa Macia begit Angeli bei Affifi. A. Renmont. Rom, Januar. 1841. Nadrichten vom Januar. — Atabemien und Ber:

rine. Paris, London. - Denfmaler, Leipzig. Detmold. Montpellier. - Bauwerte, Robleng, Roin.

Mr. 18.

Mas Baris. Radrichten vom Januar. — Bauwerte, Beelin, Mom. London, — Grutpfur, Minden, Paris. — Mebaillentunde, Munden, — Materei, Munden, Paris.

97r. 19.

Aus Paris (Forfiehung.)
Madrichten vom Januar. — Malerei, Franffurta. M. Riverns. — Neue Aupfeestiche. London. Paris. Riverns. Munchen. Berlin. — Aupferwerke. Bonn. Riverns. Offie. —

Mr. 20. Meber bas Bert bes Grafen August be Baftarb, jur Gefdichte ber Diniaturmalerei bes Mittelalters.

g. Angier. Nacheiden vom Januat. — Aupferwerte, Barie. Germont. — Neue Lithographien. Diffetberf. Munden. – Lithographife Berter. Berlin, Eriangen. Paries. Ausferube, Munden. — Iliu ferierte Bereff. Lerpin, Aufert. Allern, — Murfern und Sammilungen. Wien, Paries. Condon. — Mutterthumer. Mom. Biefodaden.

Rr. 21. Runftgefdichte. - Pommerfche Runftgefdichte. Rad ben erhaltenen Monumenten bargeftellt, von Dr. Ar. Qua-

ler. - ru.

Aus Paris. (Forti.) Radrichten vom Januar. — Alterthumer. Kopenhagen. — Technifches. Manchen. Rr. 22.

Ans Paris. (Fortf.) Nachrichten vom Januar. - Technifdes, Jena, Wien.

Beftand und Birten bes Runftverrins in Munchen im

Jahr 1840. — ef. Naderichten vom Jannar. — Technisches, Bertin. Wänden. Mudviftadt. Paris. —Statiftit der Aun ft. Madeld. — Literatur. Berlin. Münfer. Apperdagen, Paris. Minfer. Concluste, Orange. — Neftwo

log, Rom. Ctuttgart. Berlin. Radricten vom gebruar. - Perfonlices. Rom. Bien.

Rr. 24. Bur Ceinnerung an hermann Freund, Prof. ber Bilbbaucetunft in Kopenhagen, geft. im Juli 1840.

Wur Suufreitete und Etthégréphen. — 1) The lan moments of Carles de Piers, p. by W. Pish, engr. by scott. — 2) Cromwell's family interceoing the figure of the control of the property of the control of Bassinghouse, p. b. Landsere, engr. by G. Murry — 5) Dyrigg Bedington's Gibbnis, and Surface of Bassinghouse, p. b. Landsere, engr. by G. Murry — 5) Dyrigg Bedington's Gibbnis, and Surface of Section (6) State of Viagen, and Surface of Section (7) Surface of Section (8) Surface of

8) Uleich 3wingti's Abichied von feiner Familie nach Lubm. Bogel, lithogr, von Balber.

Nadridten vom Jebeuae. - Perfongides, Munden, Berlin, Marbnrg, Paris, Ropenbagen, St, Petersburg, - Mabemien und Bereine, Erieft, Stuttgart, Frantfurt a. Dr. Join,

92r. 25.

Aus Paris. (Fortf.) Nadrichten vom Februar. — Afabemien und Berrine, Berlin, Paris. — Runfaus fteilungen, Maing, Rr. 26.

Mus Paris. (Fortf.)

Reie Ampferliede in Lithographien. — Frengel. Machrieder vom Steiner. — Aun flaußellungen. Loudon. Pürnderg. — Sun flaußeleftlungen. Leindon. Mirmberg. — Sun flaußeleftlungen. Leindon. Mirmberg. — Sun flaußeleftlungen. Berlin, Ichim. Abden. Mirmberg. — Eutpluter. Berlin. — Dents mäler. Wadelb. Minn. Harich. London.

Sunftgeschichte. — Cartegglo inedito d'Artisti dei secoli XIV, XV, XVI, pubblicato ed illustrato con documenti pure inediti dali Dott, Giovanni Gaye.

Mus Paris. (Schiug.) — E. Coilow, Radrichten vom Jebruar, — Dent maire, Frantfurta, M. Detmold, St. Petersburg. — Rumis marit, Christiania, — Mrbaillentunbe, Beelin, Wien.

9tr. 28

Aunftgefdichte. — Carteggio inedito d'Artiel etc. (Forff.) Rachrichten vom Februat. — Malerci. Rom. Fiorens, Munchen. Stuttgart. Deeben. Idln. Aaben. Web, Paris. — Lechnifches. London. Paris. Munchen. Lubect. ybr. 29.

Aunfgeschichte. — Carteggio insellto d'Artisti etc. (Forts), Padoritette mon Februar. — Peter Littogeap blen. St. Hetroburg. Verlin. Ddischort. Frankfurt a. M. Münden. — Littographische Werter. Moon. Lutia. Paris. Embon. — Aupferwerkr. Kom. Lutia. paris. timopes. Hoppubgen. — Littographischer. Schon. Apas, Lübngen. Münden. — Daugi. Paris.

Mem, 4. Mars, 1841. Runftgeicichte. Carteggio inedito d'Artisti etc. (Schiuf.)

- Alfr. Reumont. Die plaftichen Rachtibungen beutscher Bauwerte von Rallenbach und Imubiinstp. - Dr. Fr. Lucanus. Rr. 32.

Baufunft. - Gotbifches M B C Buch, bas ift: Gennberegein bes gotbifchen Stibl fur Runftler und Werteleute von Friedrich Sofftabt. - C.

Dverbed's Bert und Bort.

Leipig. 10. Mary 1831.
Radrichten vom Wart. — Perfönliches, Lenbon.
Berlin. Dufflberf. Weimer. Aranffurta. D. Mandengeberg. Dannover. — unt nu ofellungen. Sonien.
Mont. — Lut fau felt lungen. Koniegeberg. Dannover. — Atabemien und Bereine.
Migter. Bomn.

Mr. 34.

Die Parifer Runftausftellung vom Jabr i841. Darg. I. Nadrichten vom Dary. - Runft ausftellungen. Rom. - Afademien und Bereine, Berlin. - Bau: gart, Cubingen, Rom. - Bild nerel. Rom.

91r. 35. Ueber Architeftnr und Arditeften in England,

Die Partier Runftausftellung p. 3. 1841. (Fortf.) 11. Nadridten vom Dary. - Bilbnerei, Rom. Munden. Paris, St. Petersburg. - Dent maler, London, Cutin. 97r. 36.

Bur italienifden Runftgefdichte. Ben Dr. Ernft gor: fter. I. Ginfte Pabovane.

Reue Rupferftiche aus Munden. 1) Erinmph ber Religion in den Runften. Rach Overbed vom Amslir. - 2) Magnus dies Domini et terribilis valde. Petrus Cornelius, Eq. pinxit in ecclesin 8. Ludovici Monac. Nadrichten vom Mary. - Denfmaler, Pangig, Julda. Beidelberg. - Dedaillentunde. Paris. - Ru: mismarit. London. Berlin. - Malerei, Berlin. Duffelborf. Dreeben.

Nr. 37. Runftliteratur. - Eindes sur l'Allemagne, renfermant une histoire de la peinture altemande par Alfred

Michels. Paris 1840. It Vol. - 3. Ruglet. Radriden vom Daes. - Malerei. Munden. Blen. Briffel. - Reue Rupferftide. Paris, Rom. Dredben. - Rupfermerte. London. Paris. Mont. pellier u. Paris. - Lithographifde Berte. Paris, - Mufeen und Cammlungen. Floreng. Paris, Dunden, Berliu, London. - Miterthumer, Migier, Mom. Mugeburg.

Mr. 38. Bur italienifden Sunftgeidichte. (Fortf.) 11. Jacobus

Pauli und Jacobus Beronenfis, Radridten vom Daes. - MItertbumer, Berlin, Lonbon. - Bilberbrud. Bien. - Galvanoplaftit. Paris. - Photographie, Maing, Paris. Bien. -Statiftif ber Aunft. Paris. - Berfteigerungen. Daris. - Literatur. Etuttgart. Berlin, Sopenba: gen. Paris. Caen u. Paris, Amiens. Rr. 39.

Runftliteratur. - 1) Ueber bas Berbaltuig ber Sunft jum Gulfite, von Sarl Mever. - 2) Der proteftan: tifche Gotterbienft und bie Runft in ihrem gegeniet: tigen Berbaltnif. Bon 3. Ritter. - 3) Heber bie vericbiebene Cintbeilung bee Decaloque und ben Cinfluß beffelben auf ben Gultus, von Job. Beffden. - en.

%r. 40. Rupfermerte. - Camminug von Denfmalern ber Mechiteffur, Sculptur und Malerei vom 4ten bis jum 16ten 3abebundert, 3n 3335 Abbildungen auf 328 Aupfer: tafein. Befammelt und gufammengeftellt 3. B. 2. G. Serour d'Maineourt. Revibirt von M. Ferb. v. Quaft. - 3. Angler.

- Mifr. Menmont.

Radricten vom Mars. - Literatur. Montpeller, Lyon. - Refrolog. Paris, Bromen, Cifenach. Rr. 41. Runftliteratur. - Runftwerfe und Runftler in England

und Paris. Bon Dr. G. J. Baagen. - Fr. Sugler. Rirdenbau in Cugland und Deuticlanb. Radricten vom Mpril, - Perfonliches. Sonfanti:

nopei. Athen, Bom. Alorens, Paris, Sage, Bruffel.

Munden, Dreiben. Berlin.- Runft ausftellungen, Rom. Wien, Munden. Franfjurt a. Dr. Damburg, Roln, Dr. 42.

Meine Getlin. Dbe von Goethe. (Bu bem beiliegenben Supferitid.)

Runftgefdichte. - Carteggio inedito d'Artisti etc. Radridten vom April. - Afabemien und Ber: eine. Bruffel. - Mufeen und Camminngen, Berlin. London. - Baumerte. Rom. Paris. Lon: bon. Dreeben, Munden. - Dentmaler, Dreeben. 93crlin

92r. 43. Runftgefdidte. - Carteggio inedito d'Artisti etc. (Edluß.) - Mifr. Meumont.

Radridten vom April. - Deutmaler. Dangig, Deift. Paris. London. - Seulptur. Rom. Florens, Mun: den. Trauffurt a. M. Kopenbagen. Gt. Petereburg .-Debaillenfunde. Munden, Bruffel, Paris, London, - Rumismatit. Dinden. Paris.

9èr. 44. Emil Beti's Amagonengruppe. (3u bem Umrif.). Die Parifer Annftausftellung v. 3. 1841. (Fortf.) 111. Radricten vom Mpril. - Malerei. Rom. Floreng. Munden. Rurnberg. Franffurt a. MR. Dreeben. Dr. 45.

Die Perifer Sunftanoftellung v. 3. 1841. (Fortf.) Meber Architefrur und Arditeften in England. (Aortf.) Radridten vom Meril. - Dalerei. Berlin, London, 97r. 46.

lleber Architeftur u. Architeften in Eugland. (Schluß.) Die Parifer Aunflausstellung v. 3. 1841. (Forti.) Andrichten vom Pytil. — Photographie, München. Bien. — Galvanoplaftif. München. Berlin. — Tedutides, Lonbon, Berlin,

98r. 47. Ardaologie. - Das Crechtheion gu Athen, nebit meb: reren noch nicht befannten Bruchfinden ber Baufunft

biefer Ctabt. Bon S. Inwood. Dit Berbefferungen und vermebrt berausgegeben von Mier. Ferb. v. Quaft. - E. Angler. Die Parifer Munftausftellung v. 3. 1841. (Fortf.)

Radridten vom Mpril - Altertbumer unb Mus: gradungen, Rom, Rrengnad. Roblens, - Statis ftif ber Kunft. Paris. Et. Petersburg. - Mrtiftifder Bertebr. Munden.

Nr. 48.

Ueber ein merfmurbiges beibnifdes Grabmal in Ireland. Radridten vom Mpril. - Artiftifder Bertebr. Blorens. - Mene Aupfermerte. Lelpzig. Paris. Mouline. Ropenbagen. London. - Lithographifde Berte. London. - Literatur, Mantua, Parie, Cours. Caen. - Defrolog. Bueid. Stuttgart. Munden. Leipzig, Mntwerpen.

Rabrichten vom Dai. - Perfonliches, Rom, Paris, Berlin. Munden, Brannidweig, Repenbagen, London, Runftaus ftellungen. - Bien. Dains, Frant-

furt a. DR. Leipzig. Sang.

Mr. 49.

Runftaefdichte. - Befdichte ber Gladmalerei in Deutfchland und ben Rieberlanden, Franteeid, England, ber Comeis, Italien und Spanien, pon ihrem Urfprung bis auf die nenefte Beit. Bon D. M. Geffert. Radrichten vom Mai. - Runftanoftellungen. Ros

penhagen. - Mtabemien und Bereine. Rom.

Nr. 50.

Allerlei aus London. December. Nadrichten vom Dai. - Atabemien und Bereine. Dresben. Berlin, Duffelborf. London. - Mufeen und Samminngen. Rom. Munden. Berlin. London. 22r. 51.

Bur Dentmalertunde von Alfr. Reumont.

Stablitic. - Die Ufer und Infein bes mittellanbifden Meers. 3n Unficten von Sicilien, ben Ruften ber Bacbaret, Calabrien te. Rach ber Ratur gezeichnet von Leith, Grenville, Arton und Allen. Errt von G. R. Bright. Rach b. Engl. von Dr. CD. Brindmeier.

Radricten vom Dai. - Mufeen unb Cammiun: gen, London, - Baumerte, Athen, Midaffenburg, Robleng. - Coulptur. Berlin, Denfmaler. Mun: den. Berlin.

Nr. 52. Die Rninen von Sagiar : Chem auf Malta. (Sierzu eine

Mbbilbung.)

Reue Rupfeeftiche. - 1) Das Bild bes Pringen Thomas Cavopen : Carignan, von Anton van End, geft, von Cafpar in Berlin. - 2) Romeo und Julia, gemalt von Cobn, in Comargfunft bearbeitet von Luberis .-3) Mofce vor bem feueigen Buide, Rad Raffael von g, Gruner. - 4) Pfarrfirche ber Borftabt Mu in Munden, geft. von Poppel. - 5) Simmelfabrt ber Maria. Rach Gnido Reni, geft, von Giovito Gara:

vaglio und Tauftino Anderloni. - Frengel. Radeichten vom Dai. - Denfmaler. Antwerpen. Pacis. - Malerei London, Berlin, Franffurta, M. Munden, Paris. Rom. - , Reue Aupferfliche,

Dreeben. Floreng. London.

Rr. 53. Befu Bang nach Golgatha, Babrelief von Thorwaldien. Dadricten vom Dai. - Reue Lithographien. Paris. - Photographie. Pacis,

97r. 54.

Ragnarofr. Fried von Treund. Ueber einige neuerbings in Deutschland ericbienene 3aufteationen in Solsichnitten: 1) ber gandprebiger pon Watefield, überf. von E. Gufemibl, illuftr. von Lubw. Richter. - M. v. Sternberg.

Radricten vom Dai. - Photographie. Etuttgart. - Medaillenfunde. Turin. - Rumismatif. Berlin.

97r. 55. Magnarofr. Gried von Treund, (Colun.) Berichtigung einiger Angaben in bes Grafen Racginety

funftgefdictlidem Berte. Radricten vom Mai. - Alterlbumer, Rom. Calg-bueg, Munden. - Ctatiftif ber Aunft. Mabrib.

Aupfermeete. Meffina. Mr. 56.

Mus bem Munchner Runft : und Runftlerieben. I. Radricten vom Dai. - Rupfermerte, Rom, Turin. Paris. Caen. London. - Lithographifche Berte. Ubine. - Literatur. Berlin. Paris,

97r. 57. Bluftrirte Berte. - Somer's Beete von Johann Bein:

rich Bog. Mus bem Mundner Aunft: u. Runftlerleben. (Fortf.) IL. Der beilige Cebaftian, von Domenichino. - - en. Rene Lithographien. - 1) Der Tabulettenfeamer, Detgemalbe von Lindau. Lith. v. Sanfftangl. - 2) Deim:

febr von ber Bacenjagt im baprifden Sochlande, Rach Beint, Buefel von Er. Sobe lithogeaphiet, Radridten vom Dal. - Literatur. Paris. London .-Refrolog. Rom. Franffurt a. DR. Mains.

Mr. 58 Mus dem Munchner Runft : u. Runftlerleben. (Fortf.) III. 97r. 59.

Die Parifer Annftaueftellung vom Jabr 1841. (Fortf.) IV. Rotig jur Rotig Des Altargemalbes von Sugo oan ber Goes in &. Maria nuova gu Bloreng betreffenb. -3. D. Paffavant.

Radeidten vom Juni. - Perfontides. Rom. Bes nebig. Dunden. Berlin. Dreeben, Leipzig. Breslau. Beimar.

Mr. 60.

Die tunftgeschichtliche Mueftellung von Aupferftichen burch ben Lengiger Aunfverein, (m Mei u. Juni 1941.) Die Partier Aunfvenigelung e. J. 1841. (hert.) Radeidern wom Junt. — Perfentliches, Dufelborf, Paris. — Runft aus fiellungen, Getetin, Reapel. — Mufeen und Cammilungen, Mom. Criutt.

Mr. 61. Die Barifer Aunftanoftellung vom Jahr 1841. (Fortf.) V. Die funftgefdichtliche Musftellung von Aupferftiden burd

ben Leipziger Annftverein. (Foetf.) Radridten vom Juni. - Mufeen und Cammtun: gen. Duffelborf. Berlin. - Atademien und Bereine, Beelin, Robiens, Rom. - Deutmaler, So: nigeberg. Magbeburg. Bonn, Petmold. Frantfurt a. Dr. Darmitabt. Paris. Sang. - Baumerte. Leipzig. 9tr. 62.

Die funftgefdichtliche Mueftellung von Aupferftiden burd ben Leipziger Aunftverein. (Schluf.) - Dr. G-r. Die Paciter Anuftaubstellung v. 3. 1341. (Forti.) Radricten vom Inni. - Baumerte. Cbriftiania,

Peag. Frantfurt a. M. Regenebueg, Munchen, London, Reuport, - Coulptur. Dreeben, Munchen, Rom .-Metallauf, Berlin, Munden. - Dalerei, Grante furt 4. DR. Berlin.

92r. 63.

Biographifches. - Rubolph Julius Benno Subner. -Dr. Ar. Lucanus.

Radricten vom Juni. - Dalerei. Rom. Minden, Lonbon, - Glasmalerei, Munden, Berlin, Teier. Paris. - Photographie, Paris. - Rumismatil, Beelin. - Debaillenfunde, London. - Berfteis gerungen, London. - Tecnifches, Paris. 92r. 61.

Mus bem Mundner Aunft: u. Aunftlerleben. (Fortf.) IV. Radrichten vom Juni. - Alterthumer und Aus: grabungen. Rom. Reapel, Lanianne, Reufichatel, Paeid. Berlin. - Statiftit ber Runft. Parid, Munden, Berlin, Rom. - Artiftifder Bertebr. Sang. - Dene Aupferftide. Berlin. - Aupfermerte. Paris. Berlin. - Literatur. Dangig. Leipzig. London, Paris.

92r. 65 Mus bem Mundner Runft: u. Runftlerleben. (Fortf.) V. Baufunft. - Bergleichenbe Cammlungen fur driftliche Baufunft von Bernb. Grueber. - E.

Radricten vom Juni, - Literatur, Bourg. Mreab. Refrolog, Stuttgart, Bien, Berlin, London. Nr. 66

Mus bem Munduer Runft : u. Ruuflierleben. (Forif.) VI. In M. Ritter v. Thormalbien. - C. Forfter. An Thorwalbfen und Schelling. - Fr. Thierfch. An Albert Mitter v. Thormalbfen. - Rarl gernau. (Daremberger.) Rachrichten vom Juni. - Refroiog. Reuport. Parid.

9Rr. 67. 3Muftrirtr Berte. - Dr. Martin Lutbere bentiche geift:

licht Lieder. Serausgegeben von E. v. Winterfelb. Mit holifchnitten nach M. Straduber. And bem Munchrt Aunft . u. Runflerleben. (Fortf.) VI.

And bem Munchert Aunft u. Aunftertreen. (gert.) Vi. Rene Aufferfiede. - 1) Madonna mit bem Ainde, Nach Andrea bel Garto von Karl Bartich. - 2) Die Wetterborner in der Schweiz. Nach Sparmann, von L. Schus.

Mr. 68. Aus bem Muncher Aunft: n. Auftlerleben. (Fortf.) VI. Rettr Aupferstide. — 1) Sece Homo. Gnido Reni pinx. F. 8. Engelhart sculps. — 2) Der Sänger, utde Goetbe. in Arekso armalt von Potchl. getlochen von

Rriger. Attbograpbifde Berte. - Dir vorzüglichften Gemalbr ber fonigl. Galrrir in Dresden. Rach ben Driginalien

auf Stein gez. von Fr. Saufftangt. Dr. 69. Genbichreiben an ben Berfaffer ber Unzeige ber "Bemeetnuden gesammelt auf einer Reife nach Griechen-

land" von Leo v. Rlenge. Ein aufgefundener Aupfeeftich von M. Durer. - 3. F. Lint.

Andrichten vom Juli, — Perfonliches. Thoewaldfrus Reife burch Bentichland. Reapel. Nom. Paris.

Rt. 70.

Gir David Billie.

Senbidreiben an ben Beri. "Bemerfungen"ic. (Forti.) Nadrichten vom Juli. — Prrfonliches. Saag. Loubon. Brelin.

Rr. 71. Genbidreiben an ben Beri. "Bemerfungen "ic. (Fortf.) Gir David Billie. (Edluß.)

Radridten vom Juli. — Perfonlides, Sannover, Manden, Bruffel, — Kunftausftellungen, Lonbon, Koin, Manden, — Afabemien und Berrine, Alben, Stuttgart, Beelin.

Rr. 72. Beber maleriche Schaubarfeit. — Bon F. 2. Bubrirn. Reur Aupfersticht. — La passion de Jesus-Christ, par Fr. Overbeck. Gravée par M. M. Keller, Steifensand

et Butavand. Madeidern wom Juli. — Atabrmten und Bereine, Berlin, Duffelborf. — Mufeen und Camminusgen. Gutfgart, Paris. Berlin. — Deutmaler, Frauffert a. M. Aniffe, Dinnden, Darmidet, Genbon. — Batwerte, Potebam, Bartd. — Sculprart, Barts.

97r. 73.

Nadrichten vom Juli. — Sculptur, Paris, Arctin. Winden, Medailturltunder, Berlin. — Gelwar noplaftif. St. petersburg. — Malerti. Kom. Wesendig, Ortersburg. — Wolerti. Kom. Wesendig, Orthographic. Turin. Paris, St. Petersburg. — Photographic. Turin. Pr. 74.

Ueber bir Freden von Doffo Dofft im Palagge Ducatr

Meber malerifder Schaubarfrit te. (Fortf.) Radrichten vom Juli. - Photographie. Paris. Münden. — Lednifdes. Mabrid, Paris. Dufelborf, Rom, Paris. — Kunftgrididte. Paris. Alterthumer und Ausgrabungen, Neapel. Nom. Paris, Nr. 75.

Ueber malerifde Schanbartett. (Schluf.) Urber die Fresten von Doffo Dofft te. (Fortf.)

Nadeidten vom Juli. — Reue Lithographien. Munden. — Aupferwerte, London, Paris, Tou-

lonfe p. Fereol, Rantes, Monargue u. St. Germain. Mrs. — Litbograpbifde Berte. Paeis, Loudon, Paris, Literatur, Berlin, Leipzig, Paeis. Re. 76.

Ueber bir Foetidritte ber Aquacelmalerei in England. Ueber bie Freden von Doffo Doffi ic. (Forti.) Nacheichten vom Juli. — Literatur. Rouen. Lpon. — Refro io g. München.

Runftnadrichten und Archaologifches aus Rom. Inli

1942. Brunni's therne Solains. Urber die Arcsen won Obefo Doffi t. (Schius.) Jacob Aeliner in Nürnberg. — D. C. N. Nachichten vom Angult. — Perfs in lice 6. St. Hetersburg. Berliu. Breslau Kiln. Dresben. Narmberg. Minden. Bujern. Nom. Nespel. — K. un Arnberg. Münden. Bujern. Nom. Nespel. — K. un Arn-

aus fellungen. Benebig. Dredben. Roin. Pofin. — Atabemien und Bereine, Birn, Roin. Dr. 78.

Aunfinadriedem und Archaelogisches aus Nem. Juli. 1841. Neue Aupferfiede. — Die Kinder Eduards und Ed., hilbedrandt von Ar. Ausder. — Dr. Ze. Leucaund. Nachrichten vom Angult. — Alabem ien und Berr er in e. Dichthoert, Haris. Deingleft. Avoenbaarn. — Museen und Sammiungen. Neupel. Fletchy. Bereiby, Celusien, Munden.

Dr 79. Die Paeifer Annftansftellung vom Jahr 1841. (Fortf.) VI. Runftnachrichten und Archaelogisches aus Rom. Juli 1841. (Schluß.) — Rt.

1841. (Collis.) - Mt. Mufren und Cammr Inngen, Roin. - Dentmaler, London, Boulogue, Paris, Borbeaur, Frantfurta, M. Berlin, Regensburg,

Dir Parifer Aunstausstellung vom Jahr 1841. (Forst.) Racheidten vom Musuft. — Druftmaler. Tepils. Prag. Graß, Blein. Nom. — Banwerte. München. Fransfurt a. M. Köln. Nemagen. Pannover. Bruffel. Paris, Lendon. St. Petersdurg.

987. 81. Bautunft bes Mittelalters. Ueber bie ausgedehrbnte Anwendung bes Spishogens in Deutschland im Idren und liten Jahdbundert von Dr. C. Mich, Lepfind, Alfs Einleitung ju ber bruftiden Ueders, von heren

5. Bally, Anight, — Dr. Ar. Lucanus. Nachrichen vom Muguft. — Sculptuc Floreny, Paris. Umfleedum, Mündern. Bertin. — Galvanoplafit. Münden. — Rumismattl. Drüffet. — Medalitentur. Lenfundr. Bamberg. — Malerci. Paris. Asin. Bertin. Petdam. Drevden. Münder.

Nr. 82. Archaelegie. — Lettres archéologiques sur la peinture des Grecs, par M. Raoul-Rochette. Radricten pom Mugnft. - Materel. Munden, ! Stuttgart, Rom. Rapel. Mabrid. - Munden. -Lednifdes. - 2Burgburg. London, Paris. 98r. 83.

Archdologic. - Lettres archeologiques sur la peinture des Grecs etc. (Eding.) - Cbr. 2Bals. Radridten vom Anguit. - Tednifd.6. Braunfdweig. Loon. - Miterthumer. Deapel. Rom. Lpon. Salle.

Berlin, Breelan. Mr. 84. Die Gubnung bes Dreftes, Bafengemalbe, (Dit einem

(Imrif.) Sunferfrichfunbe. Radricten vom Mugnit. - Alterthumer, Dangig. London. - Ctatiftif ber Aunft. Paris, London. Nr. 85.

Der angeinbe Merfur.

Die Enbnung bes Drefted. (Fortf.) Rabridten vom Auguft. - Artiftider Bertebr. Rom. Baben : Paben. Berlin. - Reue Anpfer: und Stablitide. Leipzig. Beilbronn a. R. Raris-rube. Duffelborf, Rom. - Reue Lithographien, Berlin. Duffelborf. Mupferwerte. London, Parts. Mouen, Grinal, Benedia, Berona, Reapel. - Litho:

97r. 86. Die Cubnung bed Drefted. (Fortf.)

graphifde Berte. Berlin. Samburg. Paris. Unfragen. Nadridten vom Muguft. - Lithograpbifde Berte. Bonbon. - Literatur. Sannoper, Paris, Manci. Tout. Mailand. Bologna. - Refrolog. Rom. Munden, Bruffel.

Na beideten vom Erptember. — Perfonliches. Grab, Wien, Aloren, Vofen, Berlin, Franflurt a. M., Weismar, Men. Maris. Et. Petersburg, Manchen. Stuttgart, Duffelborf, Soln, Detmoth. Briffel.

97r. 87. Beitrage jur Kenntnig ber alten Malerichulen in Deutid: land vom 13ten bis in bas 16te 3abrb. Bon 3. D. Paffavant. Theoberich von Brag blubte von 1348 bid 1375.

Die Cubnung bed Dreftes. (Fortf.) Radricten vom Ceptember. - Runftausftellun: gen. Bent. Dapre. Mirnberg.

97r. 89 Die Gubnung bes Dreftes. (Schinf.) - M. Feuerbad. Beitrage jur Kenninif ber alten Dalerfoulen in Deutid: land vom 13ten - 16ten Jahrb. (Fortf.) Ricolaus Burmfer von Strafbnrg lebte in Prag von 1357 bie 1360. Arnold von Murgburg. Wilhelm von Rotu

blubte von 1360 - 1388. Radricten pom Ceptember. - Runftaneftellun: gen. Roln. Erieft. - Afabemien und Bereine. Stuttgart. Gorlig. Christiania. Floreng. Berlin. Pa: rie. - Mufeen und Cammlungen, Ctuttgart. Paris. Cambrai, Duffetboef

97r. 89. Beitrage gur Kenntnig ber alten Malericulen in Deutich: land ic. (Rertf.) Meifter Ctepban aus Roln, auch ber Dombilbmeifter genannt.

Radridten vom Gertember. - Mufeen und Samm: - Inngen, Riel, Berlin. - Pentmaler, Blirfingen. Boulogne, London. Gt. Petereburg, Detmold. Cient Diflos' in Dherungarn, Paris, Darmftabt. Benf. Stuttaart. Berlin. Rom. - Baumerte. Bien. Stuttgart. 97r. '90.

Sowebene Runftler. Beitrage aur Kenntnig ber alten Dalerfdulen in Deutich.

Bettragt fitt Arinitis ert uten Anaremmen in Deutschen bei (Borti, ) Isbannes Mannaus, Radrichten vom September. — Bau werte, helb broun, Rolin, Meiningen, Dresben, Florenz, Paris, London, Ebriftiania, Mosfan, — Decoration, Bredlan ..

97r. 91. Schwebens Runftler. (Fortf.)

Radricten vom September, -- Decoration, Stutte - Bilbneret. Sufingen. Alvreng. Bien, Munden. Paris, Conbon, - Debaillenennbe. Baris. Bintertbur, Lugern, Baris. - Daleret. Rom, Bruffel, Wien, Duuden.

97r. 92. Somebens Runftler. (Coing.)

Radridten vom September, - Dalerei. Ctuttgart. Bottweil a. Nedar. Paris. Franffirt a. M. Koln. Duffelborf. — Artiftifder Berfebr, Manden. Baben: Baben. — Berfteigerungen. London. — Preisbewerbungen, Gent. - Altertbumer. Rom. Ealburg, Nachen, Paris. London, - Reue Stiche, Rom. Paris. Prag. - Aupferwerte. Rom, Lithographtide 2Berte, Paris,

Nr. 93. lieber Daul von Berona und Raffael ale Siftorienmaler. Nadridten vom Geptember. - Literatur, Reapel, Salle und Nordbaufen. Dredden. Leipzig, Stuttgart. Bonn, Parid, Capen, Bapeur. - Refeo tog, Parid, Mailand.

Mr. 94.

Balvanoplaftifche Rachtibung von geftochenen Rupfer= platten. Untignarifche Betrügerei,

Nadricten vom Ceptember. - Refrolog. Munden. Weimar.

97r. 95. Ueber Paul von Berona und Raffael ale Siftorfen: maler. (gertf.) Radricten vom Oftober. - Beriontides, Dunden.

Dreeben, Bielefeib, Beimar, Stuttaart, Berlin, Rom. Paris. - Runftausftellungen, Rom, Leipzig -Afabemien unb Bereine, Berlin, Manchen, Potebam.

Nr. 96. Ueber Paul von Berona und Raffaet ale Siftorien: maler. (gertf.)

Radtidten vom Oftober. - Atabemien und Ber-eine. Maing. Rom. Baridan. - Mufcen und Cammiungen, Beimar, Berlin, Munden, Parid. Bruffel, Laufanne. London. Rom. - Dentmaler. Burgburg. Fulba. Berlin. Breslau. Bien. 97r. 97.

Literatur. - Sandbud ber Runftgefdichte von Dr. Frang Rugler. Ctuttgart. 1841. Ifter Banb. (ifte und 2te Lieferung.)

Nr. 98.

Literatur. - Sanbbuch ber Aunftgefdichte von Dr. Fr. Angler tc. (Fortf.) Radridten som Oftober. - Denfmaler. Erlangen. Munden, Untweepen, Bruffel, Borbeaut. - Baus merte. Munden. Roln. Afcaffenburg, Robleng.

Re. 99. Literatur. - Sandbuch ber Aunftgefdichte von Dr. Fr.

Rugter, (Schinf.) - R. S. Bamwerte, Salbernabt. Radrichten vom Sfrober. - Banwerte, Salbernabt. London, St. Petersburg, Paris. - Geulpt ur. Rom. Berlin, Munden, Sartsenbe. Weimar, Paris.

Berlin, Manden, Saridrube Meimar, Parid.

— Walvan oplaftl, Minden. — Medaillentunde. Berlin, Parid. Floreng, — Rumidmatif. Parid. — Walerel. Minden, Beimar, Narnbeeg. Rom. — Malerel. Wom.

Rr. 100.

Beiträge per Kenntnis ber alten Malerichalen in Deutsch tund vom Unten bis in des lief Jadroubert, (fortf.) Weftpbalische Malerichalen, Malere Gerwin, 1231, "Machrieten vom Otober, "Malerei, Mom. Paris, — Neue Lithographien, Berlin, — Kupferwerte, Orga, Jioren, Berlin, harist, Loudon, Auch — Jilufrirte Werfe, Angeburg, London, — Atterthümer, Wassel, Mom.

Deitrage gur Kenntnig der alten Malerichulen in Deutschland vom isten bis ibten Jahrh. (Forti.) Der Liebborner Meister von 1465.

von 1405. Aufter von 1405. Auftert bumer. Paris. — Eratifit ber Aunk. Mabrid. Pofen. Drag. Unben. Paris. — Artifitiger Werteb. Berin. Paris. Dieres von Paris. Dieres von Paris. Denn. Paris. Balense. Elemont. Ferrand. Couloufe.

Dit. 102. Beiträge gur Kenntuiß ber alten Maierschuien ic. (Forts.) Maler aus ber erften Saifte bes ibten Jahrhunderte. Bieter und heinrich Dunwegge aus Dortmund. 1521. Silbegarbus aus Kolli. 1523. Meifer bes Loversbergifden Et. Toomas. Der gebere bes Beiferb obs Lobes ber Maria, aus ber Boifferee'iden Caumilung.

Radrichten vom Oftober. - Refrolog. Berlin, Baben: Baben. London. St. Betereburg. Radrichten vom Rovember. - Perfoulides, Paris.

Nachrinten vom November. — Perio itimes, Paris. Rom. Berlin. Munchen. Leipzig. — Atademien und Bereine. Duffelborf. Leipzig. Eleve. Nr. 103.

98r. 103.
Pene Aupferstiche. — La madouna coi quattro Santi dal quadro originale existente nella reale galleria di Dresda. Trebben bei E. Arnold, Gestochen pon Peter

Dereida. Predden bei E. Arnold. Gestochen von Deter Luk. — K. pan b. Beitrage zur Kenntnij der alten Walerschulen ts. (Fortf.) Der Weiger des Jodonn von Welem und Barth de Brupu aus Keln. 1521—1560. Einige Weister der öftererichischen Walerschule des 1540n Jahrbunderts.

D. Pfenuing. 1499. (Fortf.) Radrichten vom Rovember. — Atabemien und Bereine. Berlin.

92r. 104.

Beitrage jur Renntniß ber alten Maleridulen it. (Zdiuß.) Meifter Greis. 1466, Meifter B. F. 1491. Meifter B. F. 1501 — 1507. Meifter R. 1521. Mattbau6 Grunewald. Mattb. Gron. 1540 — 1551.

Radridgen vom November. - Afabe mien und Bereine. Sag. - Mufeen und Sammlungen. London, Florens, Dredben, Rurnberg, Beriin. Parid, Laufanne. Rom.

#### 3ur Radricht.

Der halbe Jahrgang bes Aunftblattes toftet 3 fl.
Der halbe Jahrgang bes Literaturblattes und Aunstblattes ohne das Morgenbiatt 5 fl.
Der halbe Jahrgang des Morgenblattes, Literaturblattes und Aunstblattes ptisammen fostet 10 fl.

Ja'r blein Preis kinnen, nach übereistunft mit dem ibel, Sauprossant in Stutigeet, biefe Bietre in Wüttenberg, Bapern, Jenefen, am Weien, in Sachien und in der Comeil; durch alle Voefämete dezgam werden. Zas Ampfliate erispient zeine Zweistag und Domnerstag. Briefe und Sendungen erbitet man fic wiere der Musfentlich und fied wiere der Musfentlich und fich wire der Musfentlich zur ihre der Angeleich und fich unter der Musfentlich und fieden der Generalische Angeleich und fieden der Angeleich und fieden der Generalische Unter der Angeleich und der Generalische Unter der Angeleich und der Generalische Unter der Ge

3. G. Cotta'fche Buchhandlung.

### 27 1.

Dienftag, ben 5. Januar 1841.

#### Stronanlion.

Dipmp. 86 - 97.

Mthen, im Juline 1840.

In ben Ausgeabungen, welche noch immer auf unferer Atropolis fortgefeht werben, bat man por etwa gwei Monaten jur Rechten bes Weged von den Peopplien nach bem Bartbenou zwei große Platten von weißem Marmor mit folgender Inidrift gefunden:

#### **XAIPE**∆EMO≤EYAA∧EVC

\_K K O I V E € A N E O E K E N Errichtet von Chacebemos, Cobn bes Cpangeles.

aus Roele, verfertigt pon Stronanlion.

#### IXTPOAAY VIONE POIE € EN

Xunidamo: Elevrislov ila Kuiles evidener. Etpoyyeliur incigar.

Dan wuebe nicht miffen, mas aus biefem Denfmal gu maden fen, wenn nicht gludlicherweife ber Scholiaft bes Ariftophanes \* bie erfte Beile ber Infdrift (bie er aus ben Werten bes Polemon ober Selioboros geicopft baben mochte) und aufbewahrt hatte, ale biejenige ber Bafis bes trojanifden Pferbes (doine inmer). Da wir nnn ans Paufanias lernen, bag bies berübmte toloffale Cegbild unweit des Beiligthums ber Brantonifden Artemis, \*\* alfo in ber beseichneten Gegenb ber Atpopolis gwifden ben Peopplaen und bem Paetbenon ftand, und ba ed nicht mabriceinlich ift, bag biefe großen und ichmeren Steinplatten, wenn auch jest in umgetebrter Lage gefunden, weit pon ibrem uripringlichen Standpuntte vericbleppt worden feven, fo bleibt fein 3weifel, bag mir an ibnen einen Theil bes Diebeftals bed Duriod Sippod befigen; und wir geminnen aus ber sweiten Beile ber Infdrift bie neue Aunbe, bag Stron: golion ber Berfertiger jenes Stanbbilbes mar.

Die griedifde Aunftgefdicte fennt bereits einen

Erzbilbner bicies Ramens, ben Paufanias unb Plinius als einen Runftier erften Ranges ermabnen, und ben bie neueren Geichichtichreiber ber Sunft für einen Beite genoffen bes Prariteles und bes altern Rephifebotos halten, und befhalb um bie 103te Dipmpiate \* anfeben ju muffen glauben. Allein biefe Unnahmen find, wenn and nicht ohne einigen Schein, boch feineswegs feit be: grunbet. Gillig meint eine Besiebung bee Stronaplion ju Prariteles ans einer Stelle bes Paufanias folgern gu burfen, inbem er ben alten Reifenben fagen laft, "bag unter ben Statnen ber gwolf Gotter, bie man gu Megara im Seiligthum ber Artemis Coteiea ale 2Berte

bes Prariteles zeigte , Die Artemis von Stronaplion gearbeitet fen." \*\* Aber Gillig muß mobl bie Stelle

bes Paufanias nur füchtig angefeben baben, benn biefer fagt etwas gang Anberes. Ce eegablt namlich, bag bie

Megareer jenes Beiligthum ber Artemis Coteira jum

Unbenfen an eine munberbace Begebenheit aus ben Berferteiegen \*\*\* errichtet batten, und bag bas eberne . Inbes bat fcon Mager (Sanbbuch ber Archaologie f. 124) bice Datum mit einem Fragezeichen begleitet. ee Sillig. C. A. v. Strongylio.

oco Pauson. 1, 40, 2; coll. 41, 6.

Schol. Aristoph. Av. 1128: drizero ir Azgoniles βοίφιος ίππος, επιγραφήν έχων , Χαιφόδημας Ελπηγέλου έκ Κοίλης ανίθηκεν."

<sup>00</sup> Pauson. 1, 25, 10.

Quituebiid ber Gottin feibft ein Bert bee Strongplion ! gemefen fen; auferbem aber habe man ibm bort auch Statuen ber romifden Raifer, und bie Bilber ber swolf Gotter gezeigt, welche letteren bem Praritiles juges fdrieben wurden. Mithin fallt nicht allein bie vermeinte Beitgenoffenfchaft bes Strongvlion und Prariteies in nichte aufammen, fondern es wird auch einlenchtenb, bağ jener bebeutend fruber binaufgerudt werben mng; ba man bod mobl nicht wird annehmen wollen, bag bie Grundung eines Seiligthume und Stiftung eines Gul: tuebilbed, jur Berberrlichung eines Borfalle aus bem Rriege mit Marbonios, jumal bei ber befannten Rubm: liebe ber Megareer, fich langer ale bunbert Jahre nach ber Begebenheit felbft verzogert baben follte. Bielmehr ericeint ale ber einzige paffenbe Beitpunft bafur bie Friedenbepoche, welche bem peloponnenichen Rriege por: berging.

Richt viel beffer fieht es aus mit ber zweiten Un: nabme, bag Strongplion ein Beit: und Runftgenoffe bee altern Arphifobotos gemefen fen, ben Plinius (H. N. 34, 19. iuit.) um bie 102te Dipmpiabe anfest. Gie berubt barauf, ban Panfanias in ber Befdreibung bes Belifon gwei Statuengruppen ber Mufen anführt, von benen bie eine gaus von Rephifobotod, bie andere je gu einem Drittbeile von ibm, von Strongplion und Olympiofibenes gefertigt mar. \* Sier mangelt jeber dronologifche Un: baltepunft , jumai ba Dipmpiofthenes' Beitalter gang unbefannt ift; Die genannten Runftler fonnten baber eben fo fuglich auch ber jungere Rephifobotos, Cobn bes Prariteled, beffen Bater ja fur bie Ctabt Thefpia au arbeiten pflegte, \*\* und irgend ein jungerer Strongplion, etwa ein Reffe ober Entel bes alteren, fenn. Allein wir wollen biefe 3meifel nicht ernfthaft erheben, fonbern und ju ber gewöhnlichen Unnahme befennen, bag bier an ben aitern Rephifobotod gu benten fen: fo folat bod immer noch nicht baraus, bag Strongplion bie in bie 102te Dipmpiabe berabgerudt merben muffe. Denn erftlich fonnten ig feine brei Dufenbilber bie alteren, und bie bed Rephifodotod - um ben Dimpiofthenes bier gang aus bem Spiele gu laffen - erft fpater gur Berpoliftanbigung ber Gruppe bingugefügt worben fevn; ober zweitene, wenn man ein gleichzeitiges Arbeiten ber brei Runftler voranefeben will (wofur allerbinge bie gleichmaßige Bertheilung ber Mufen gu je breien unter fie an fprechen (deint), fo binbert nichte, bie Blutben: seit bes Rephifodotos immerbin funf bis feche Dlom: piaben fruber anfangen ju laffen, ale bie von Pliniue

angegebene runbe Babl, \* und ibn fo ale jungen Mann mit bem bereits bejahrten Strongvlion, vielleicht ale Schuler mit bem Lebrer, in Berbinbung ju bringen.

Co viel vorlaufig, um ju erörtern, bag ber Strongen, ben wir aus Panfantas fennen, nicht allein alter gemein ift, ale Partietes, sobern füglich auch um ein Redeutenbed früber gelebt haben fann, als der altere Aephifobotos. Benden wir und jeht zu unferer Andeift nurde.

Coon bie palangraphifche Saffung biefer Infdrift murbe ju bem Bemeife genugen, bag bas eberne Stand: bild bes trojanifden Pferbes einerfeite erft nach ber 86ften Olompiade errichtet worben ift, weil bad Giama fcon bie jungere Form E ftatt ber alteren S zeigt. anbererfeite aber wenigftene nm einige Olompiaben aiter febn muß, ale bae Archontat bee Cufleibes, weil ibre Orthographie noch feine jener Unregelmäßigfeiten zeigt. bie fich in ben letten 3abren vor Dl. 94, 2 in bie attifcen Steinschriften einzuschleichen begannen, \*\* und bie ju ber Unnahme eines neuen Alphabete führten. Siere nad fiele bie Errichtung bes Denfmale in Die erften gmet Drittheile bee peloponnefifden Arieges. Allein mir tonnen bem mabren Beitpunfte noch naber fommen. Die altefte Ermabnung bes Durios Sippos finbet fic in ben Bogeln \*\*\* bed Ariftophanes, Dl. 91, 2 = 414 por Chriftud; und ba bie fomifche Poeffe ihrer Ratur nach es liebt, immer auf bie frifdeften Renigfeiten im Bebiete ber Politif, Literatur ober Kunft angufpielen, fo burften wir wohl , in Hebereinstimmung mit ben palaographifchen Indicien, ju ber Annahme berechtigt fenn, bag ber übrigens unbefannte Charebemos fein troianifdes Pferb fury vorber, etwa in bem erften 3abre berfelben Diompiabe, geweiht batte. Bebenfalle geminnen wir für bie Lebenszeit bee Strongvlion bad Ergebnif. bag er icon um bie 9tite Olompiabe ein bemabrter Runftler mar, bem bie Musführung eines Wertes von foldem Umfange und foider Bichtigfeit übertragen werben fonnte. Rebmen wir nun an, bag bie Errich: tung bes Durios Sippos etwa in bie Mitte feiner fünftierifden Laufbahn falle, und bag biefe auch nur einen Beitraum von 11 Olompiaden ober 44 3ahren umfaft babe, fo tann er auf ber einen Geite icon um bie Sifte Dipmpiabe, alfo noch unter Phibias, thatig

<sup>\*</sup> Schon Maller (Sob. b. Mrd. 5. 412) bat aus trifs tigen Grunden bie Lebenszeit bes Rephisobotos zwijchen Dl. 97 und 104 gefest.

<sup>...</sup> Wie namentlich bie Bauremnnng bes Grechtbeums, und neuerdings bie Auffcrift bes Piebeftats ber Athene Opgela von Purrbos gezeigt bat.

and Aristoph, Av. 1128: in ner underem pipedo; Edor o doigio, unb baju bas oben angeführte Scholien.

gemefen fenn, und auf ber anbern Geite febr mobl bis ju ben Beiten bes aitern Rephifobotos, wenn wir biefen mit Duller bis gur 97ften Olompiabe beraufruden, feine Runft fortgeubt baben. Ditbin nothigt und vor ber Sand nichts ju ber Borausfebung eines boppelten. alteren und jungeren, Stronaplion; vielmehr ericeint Die Ibentitat bed Strongplion bei Paufaniad und bed Wertmeiftere bes Durios Sippos um fo viel mabricein: licher, ale ber alte Berieget eben jenem eine bobe Bortrefflichfeit in ber Bilbung von Stieren und Pferben " nadrubmt. Bir fennen alfo bis jest von ibm brei Berte: Die beiben von Paufanias ermahnten, namlich bad Enltudbilb ber Artemie Goteira in Megara unb bie brei Dufen am Belifon, wogu ale brittes aus un: ferer Infdrift bas trojanifde Pferb auf ber Burg ju Atben bingutritt.

Außer von Baufanias wird Stronaplion nur noch von Plinius, aber ohne Angabe feines Beitalters, ermabnt, und zwei andere bewunderte Werte von ibm nambaft gemacht: \*\* eine Amagone, bie von ber Schon: beit ibrer Beine ben Beinamen Einremog batte, und bie bem Rero fo mobl gefiel, bag er fie auf Reifen mit fich bernmauführen pflegte; und ber berühmte Anabe, in welchen Brntud, Cafare Morber, fich fo verliebt batte. baß er ben fpateren Romern nur unter bem Damen Brutt puer befannt mar, und ale folder von ben Dich: tern gefeiert wurbe. \*\*\* Bei Belegenheit ber Amagone tonnen wir nicht umbin, au jene leberlieferung bei Plinius von einem Wettftreite bes Phibias und anberer namhafter Runftler feines Beitaltere in ber iconften Amazonenbilbung gu erinnern: † eine leberlieferung, bie man vielleicht ju fonell in bad Deich ber fogenann: ten "Runftieranetboten" bat verweifen wollen. Chro: noiogifche Grunde fteben, fo weit ich febe, ber Cache nicht entgegen; folglich tann auch Plinius burd ben Beifat: quamquam diversis actatibus geniti nicht felbft feine Erzählung ale ungereimt und unbentbar baben bezeichnen wollen, fonbern biefe Borte burften nur fo su verfteben fenn, bag bie wetteifernben Runfiler unter fic von febr ungleichem Alter gemefen. Run ift ce aber auffallenb, bag unter ben funf bort genannten Bilbgiegern ber Robon, bem ber vierte Preis gnerfannt murbe (quaria Cydonia), ein fouft gang unbefannter Rame ift. Collte vielleicht Strongplion, ben mir nanamentlich wegen feines Biibes ber Artemis Soteira gu

Megaca mit Webrickenlichtet bis in bie lehten Lebenia lehre des Phielses deben blinaufrüden muffen, jener vierte Mithemerber (quarra Strongrijonis) gemeine from? Der Juftand des Plitfantificen Textes ist befanntlich von der Art, baß eine folder Bermutbung menigkreis in biplomatificer hinfet nicht den Worwurf einer zu großen Kafdveit unt fürdren dat.

2. 2008.

#### Madrichten vom Movember.

#### Alebaillenhunde.

Munchen , 25. Nov. Der hofmebaifleur Boigt bat fo eben bas Bruftbild von Cornetius in Bache wullenbet. Es ift bay keftimmt, bebufs einer von biefen Weifer gu fertigenben Denfunduge, in Stabl geschnitten zu werben,

abgebatenen Jusemmentunf bes phitosoffene Bereins ward jur Einmerung aufemmentunft bes phitosoffene Bereins ward jur Einmerung an den Phitospean B. M. Bolf eine von G. Helfelder gewirte Wedsille mit bestien webigetroffenem Bentliblite gestagen. Der Preis berieten sig in Ducetrus gold (i Lett femer) der Abtr., in Siter 31/3 Tetr., in Brone i Litt, pr. Cour.

Sang, 4. Dov. Muf bie bevorftebenbe Sutbigung wirb eine Denfmunge gepragt.

Paris, 8. Nov. Die Mfabemie ber Instoristen bat jest ber Orumauge für die Einnachme tes Borts San Iuann be illen session zur Ster einen Seite wird man tesen: Jus gentium ermis gellich vindicatum, auf ber abrem: Castello S. Joannis de Ulos expugnato. D. XXVIII. decembris MDCCCXXXVIII.

Man hat auf der e. Mange eine Medaite geprägt, die auf ber einem Seite des Bilt des Abnigs, auf der andern des Auge der Worfchung geigt, unter welchem folgende Berfe fieden: Peuple prosterne-toi jusque dans la poussière!

Du celeste sejour Dieu veillsit sur l'eist, Car il n'a pas permis qu'un funeute attentat Dans un horrible deuil plongest la France entière. Unter bem Unge der Burfebung fieht mit großen Buchflaben: Attentet du 15 Oct. 1880.

#### Malerei.

Daris, 19. Mosember. Die materische Mustierung der Anglespelle in der Arche Boter Dame de Gevette isst nun durch Irn. Boger bernbigt. Es ist einer erteig, mit veleinaccesseichen Bilbern verscheine Compssition. Der Erof. wecken der Mader geschet, ist der der verschaftlischen Gaute; alle Gemalde find in Madeherten angeschört. In vernigen Zasen wird bie Gaussel dem Mustierun achente werben.

Ingres bat ein neues Bilb aus Rom eingefdicht, bas er fur einen feiner biefigen Freunde, Drn. Mareotte,

<sup>\*</sup> Pautan. 9, 50, 1: Στρογγυλίωνος δι Γερα τοσαύτα (Μουσών αγαίματα), ανδρός βούς και Υππους δριστα

<sup>\*</sup>ieyanufrov.
\*\* Plin. H. N. 54, 19, 5. 21; coll. ibid. c. 18.
\*\*\* Martial. 2, 77. 9, 51. 14, 171.

<sup>+</sup> Plin. 54 , 19 init. Bergl. Thierfch, Epochen E. 21t, Unm. 158.

gemalt bat. Es ftellt eine Obaliset bar. Man siebt fie in eintem Joeren mit einem andern Frauenzimmer. bas, neben fie bingefauer, jur Zufer finge, toderen in finergrunde ein sowarzer Berichnittener, über eine Balastrade gelebnt. ben Zbuen zuberott. Ganz vorzäglich find bie Iteispartiern ber Giguren gemaft.

Befanntlich war Ş. Bernet nad Spriem gefandt weiben, um die Eegend von Nichs ansjunedmen und darmad ein Gemäße der befannten Schladt ihr das Berjallier Museum pu arbeiten. Der Auftrag ist gegenwärtig (wadricheimlich and politischen Erfahen) purüdgenommen werden.

Beufet, E. Nov. Die Rouigin oon Grogoritaunien bat ben Maler B. E. Ros bierber gefenbet, um bie Miniaturs bifbuiffe bes Ronigs und ber Ronigin angufertigen.

Ciberfeib, 2. Roo. In Iferfohn bat F. 2. Bengel febr gelungene Glasgemalbe geliefert.

Minden, 1. Min. Geneclind bot ver Ausym ein feiner Blied produme, 30. fie einen Sleinen Felimen. ble vier Zweizgeiten im Elime ber artifülden Schige mach bei nier Zweizgeiten im Elime ber artifülden Schigen auf opfab bereicht. Jacut articiter en nie er filt dem Gezien fil Bereicht volleimmten "Erfreis per Gezien fil Bereicht und der Schieden der Schieden

In ben leuten Tagen wurben in ber f. Gladmalereis anftalt fur eine neue Rirche in England 14 Fenfter nur eine bebeutenbe Summe bestellt.

#### Mufeen und Sammlungen.

Breitin, 15. Wen. Das Gemmenseitnet verbauft Er, Radjaft bem Schien neurbings eine folgenwertete Ber reihereng, nämide einer auffen Cames in einem einem lieben Garbony vom weiser und bezumer Das geserbliet und eine geftligette Eisgeshöttin auf einem profissunigen Bagar barftleten). Das Annebert ist eine finangeziehnet burch bie Schünfeit der Ausgeschieden Getriete, ber 14. golf eine gund beier z gatt von bie bes Settines, ber 14. golf eine gund beier z 3get von

Leipzig, 1. Nov. Bei Gelegenheit bes gestern flatte findenben Rectoratswechfels trug der bisberrige Rector. Proseffor Iob. Chr. Clarus, die Gestoichte seiner Hintsführung vor, aus ber fich n. a. ergab, baß bas archalogische

Mufenm burch eine zwedmaßige Auffleuung nubbarer gemacht und durch 25 Ubguffe alter Seutzturen, so wie durch eine nicht undebeutende Ungahl von Wafen, Gemmen und einige toftbare Aupferworfe dereidert worden in

23. Ben. Unter ber dem langer bestreben Gemilier pemulagen liefer Peiespersonn nimmt ber eft feit einigen Jahren gegendete bei Jem. heinnis Stetten ist an in eine Beneimen Rung ein, ilm behöft eigent und prodmilig eingerindere Bend enthalt Genalte Aufrer werte Mohre, auf Perugia, in findere der Carte, ben bei der eine Bergalin, findere der Carte, Der Bergalier bei Bergalin, Stiffer, Dbrrr, Delsunger, Debn. Gefraren, Agerban Bullerfohler nieder einem errfliche Espiere nasspacioneter Bierte, p. B. befemte verfliche Espiere nasspacioneter Bierte, p. B. begeniter von f. de bet. Nan philios Knuthworft findet man, wermarte ein in Mermey ausgescher Gepit ver benan, wermarte ein in Mermey ausgescher Gepit ver benan, wermarte ein in Mermey ausgescher Bergeler. Wie ein

Biuttgart, is. Nov. Geit einiger Zeit ift Dr. o. De pfer onth framefart mit feinen Aunfischgen bei und, und bat fie in einem ber Gile bed Rebeutenbagied ausgestelt, Es find Gilde von feltener Schönheit aus ber italienischen Schule barin.

#### Echnifches.

Bertin, im Ottober. Die eigenthamliche Beichaffenbeit bes burch ben Liepmann'fchen Delbitberbrud gnerft per pietfattigten Remiranbt gab bem Cinmaube Raum , baf biefe Metbobe fich blog bei fed bingeworfenen großeren Bile bern bemabren merbe. Bur Wiberlegung beffetben mabite ber Erfinder nun ein in ber technischen Bebanblung bem Rembranbt'iden Ropie gerabe entgegengefestes fleines Portrat bes Fram Micris, ebenfalls com biefigen Mufeum, ein Bilben in fauberfler Muefubrang und 41/0 B. bom und 51/3 3. breit; unb ber Drud ift ibm chen fo gut gelungen. Der außerft niebrige Preis von 5 Ibir, beweist, bag biefe Copieu nur auf mechaniftem Wege erzeugt fenn fonnen, wenn er ihnen auch eine leichte Dacbbalfe mit bem Binfel batte geben muffen, Gie find auf Leinwand gemacht, und ba herr Liepmann fich fur fest ju einer febr bunnen Gruns birung entfoloffen, fo fab er fich gur Ammenbung einer siemlich feinen Leinwand genothigt, bie mabrent bes Drude auf Pappe fowach aufgezogen und bann wieber abgetost wirb. Dies ift barum ubtbig, weil bie Leinwand fich obne eine fleisere Unterlage mabrend ber Preffung bes Bilbes vergieben murbe. Die Drudmafdine wirb in einigen Wochen beenbigt febn und bann in Gegenwart jebes Schaulufligen eperiren, fo bağ bie meiße Leinwand por ben Mugen ber Bufchaner in bie Preffe gebracht und mit bem Bitbe bebrudt aus berfelben berrorgeben wirb. Uebrigens ift bie Bemerfung nicht unwichtig, bas br. E. fic babin geaußert bat, baf. fo pericieben bie Manieren ber Maler in Anfebung ber Anlegung, Uebermalung und Ausführung eines Bilbes feven. chen fo vericbieben fich and bie Behanblungeart in einem Drudgemathe berausflellen werbe; baber es beim Bilberbrud eben fo fdwierig, wie bei einem mit bem Pinfel gemalten Bitbe feun marbe, bie Mrt und Beife ber Entftebung aus einem porliegenben Exemplare ju erfennen,

### Annstblatt.

Donnerftag, ben 7. Januar 1841.

#### Meber J. J. Grandville's Beichnungen gu Swift's, fafontaine's und Boranger's Werken.

Ben A. v. Sternberg.

Ueber biefe in ihrer Urt vortrefflichen Beidnungen find noch wenig Urtheile laut geworben, man bat fie, wie es fceint, bingenommen, wie man einen großen Theil bes Onten binnimmt, in rubigem Benug, obne viel barüber gn fprechen. Es ift jeboch notbig, auf bas Belungene biefer Compositionen aufmertfam gu maden, um abnliche Talente in Deutschland angnregen , ibre Rrafte ju verfuden und es bem Grangofen gleich ju maden. Much mir baben unter unfern elaffifden Dichtern wenn auch nicht viele, boch einige, bie gerabe zu biefer Art von Muftrationen in leichter und geiftreicher Bebanblung fic trefflich fdiden, g. B. Bieland's fomifche Ergablungen, Die foftlichen Grimm'fden Dabrchen, Die phantaftifden Erzählungen Soffmann's, Goethe's Bermann und Dorothea und andere. Mit Bellert's Rabeln ift ber Berfuch gemacht worben, allein bie Laune in ben Compositionen ift foreirt und bie Fabeln felbit eis gentlich boch gu troden und pebantifc langmeilig, nm einen tuchtigen Beichner irgent begeiftern gu tonnen. Ramberg bat in feinem " Till Gulenfpiegel " und "Reinede Anche" biefen Beg noch por Granbville mit großem Glud betreten, nur fehlt ibm Grandville's tie: fered Studium und gewandtered Talent. In Dunden wie in Duffelborf macht man artige Beidnungen, und Schröbter, fo wie Reurenther und Graf Poeci neigen fic biefem Genre mit entichiebenem Glude gu. Ce fame nur in grage, wie fic bie tednifche Bollenbung in Deutschland erreichen ließe. Offenbar maren folde illnftrirte Andgaben unfrer auten Autoren ein Gefdent. bas und ber ante Beidmad madte, und moburd er bie faben, überguderten englifden Rupferden mit ihren mifrofforifden Rigurden und getüpfelten Wolfen, ihren Banmpartien, wie verwifchte Tintenflere, und ihren

Bir befieen von ibm brei illuftrirte Berte, unb iebes biefer Berte ift burchaus verfchieben vom anbern, und in iebem bat baber bes Runftlere Begabung einen originellen Weg einschlagen muffen. Das erfte Bert: Beranger's Lieber , erfcbien 1836 und gibt , wie bie Poeffen bed Bolfebichtere felbit, eine anmntbige Beit: gefdicte in freier, feder Catire, gutmutbigem Sumor, in luftigem Bolfowis und nur bier und ba in's Pbantaftifch : Poetifche übergebenb. Das zweite Bert erfcbien smei Jahre fpater, und bies maren bie fo berühmt gemorbenen Jabeln Lafontaine's. Sier glangt Grandville in feinem originellften Genre. Es flattert und fpielt burd biefe Thiergruppen ber geiftreichfte und jugleich iuftigfte Sumor, ben man fic benten fann. Lafontaine's anmutbige poffenbafte Laune ift bier fo genial verstanben und fortgeführt, bag bie Gattung ber Jabel burch biefed feltene Bufammenwirten gweier fo eminenter Talente wirflich ju einer Sobe gebracht wirb, me fie mit ben ftolgeften poetifden Rangbichtungen wetteifern fann. Das Labmende ber bibaftifchen Tenbeng, Diefes gehaffige Grund: übel ber Fabei, woburd es ihr gleichfam bis jum Un: möglichen femer gemacht wird, jur Poefie fich ju geftalten, ift bier bis auf eine leife Spur verfcwunden, fo unauf: boriich fpielt die Gragie, Die frifche Laune, Die fcalthafte

Doffe um bad burre Beruft ber praftifchen Belebrung, und fuct es mit Blumen ju umfleiben. Das britte Bert Grandville's ift Swift, Bulliver's Reifen, ericbien ebenfalls 1838. Diefes Genre ift bie rein phantaftifche Mabrdenwelt , und wir muffen befennen , bag bier Grandville meniger und befriedigt, ale in ben beiben anbern Werfen. Das Phantaftifche, Gefpenftifd : Grau: fenbafte und mit bem Bunberbaren Spielenbe, wie es bie ecte Mabrdenwelt erforbert, icheint in Poefic, wie in bilbenber Darftellung überbaupt nicht bie Cache ber Brangofen au fenn. Englander und Deutsche überflügeln fie bier enticbieben. Wer weiß fo ant einen unbeimlichen Sput in eriablen wie ber Deutiche ? mer verftebt fo allerliebit finbifd bie ergoblicite Albernbeit vorantragen. ale ein englifches ober irifches Dabrchen ? Es gibt gemiffe Mecorbe ber Romantit, Die fein fraugofifches Dbr pernimmt, und feine frangofifde, noch fo gunftig auf: gebangte Meolusharfe auszutonen vermag. Alles beraleichen bat bei ben Fraugofen ben Unichein bee Bemachten und laft talt. Gie fuchen bad Graufenbafte in ber willfürlichen lebertreibung, wo es mabrlich nicht gu Saufe Ift. und bringen bas Grastlich : Dabrchenhafte an bie Atmofphare bed BiBed, wo ed fich in eine fabe Abgeschmadtheit vermanbelt. Diefe Urtheile liegen und nun ob, an einzelnen Beifpielen gu bewahrheiten, nnb mir wollen begbalb bie brei por und liegenben, von einanber fo vericbiebenen 2Berfe, naber betailliren. 2beran: ger's Dufe ift in gang Deutschland befannt, man bat Ueberfebungen teils metrifc, theild in Profa, bas Dri: ginal felbft ift ben meiften volltommen guganglic. Durch bie Anfechtungen, Die Die Tenbeng Diefer Lieber erfabren, ift wieberholt bie Mufmertjamteit auf fie gelentt worben. und fie find ein Beftanbtheil ber neuern und neuften Politif geworben. Co gebort Beranger's Talent basu. bas Bebainge , welches nothwenbig in einem folden Clemente liegt, friedfertig ju übericbleiern ober gu be: fanftigen, ohne babei bie icharfe Gpipe bed Beitintereffes ju verlieren. Der frangofifche Dichter wie ber fran: jofiche Beidner jeigen fich bier in ihrer liebenemurbigen Rationaltugenb, ber leichten und bod pifanten Laune. Mirgende Schwerfalligfeit, nirgende Bitterfeit; es ban: belt fich bier um Gragen, wegen welcher Blut geffoffen. aber man mertt biefes nicht, ber Inftige Bantelfanger tennt fein Publifum; es bat balb vergeffen, marum es ftritt, und will nur in migigen Epafen baran erinnert fepn. Aber gerabe in bicjen Lieberden licat bie gange Rraft ber Beitftimme, fie werben bei ber Sobelbant bes Sandwerfere, wie in ber Etube bes Belebrten . Im Manfarbenfiubchen ber Grifette, wie im Galon ber Dame geiungen, getraffert, gemurmelt. Der Enbreim mit feinen Refrains bebt immer bie Pointe bervor, und pragt fie burch luftige Wiederholung bem Obr felbft bed

aubordenden Rindes ein. Grandville bat feinen Poeten trefflich verftanben. Bir wollen auf einzelne Bilber anfmertiam machen. Unter ben rein politifden Stoffen: Paillasse, les Capucins, le dieu des bonnes gens int erften Theil ber Andgabe in brei Banben: Paris, Fournier ainé. Les mirmidos, le vieux drapeau, le cinq mai, Nabuchodonosor, les lufiniment petits im sweiten Theil, im britten te 14 Juillet. Unter biefen moge "Nabuchodonosor" befonbere berausgehoben werben. Der gravitatifc im hintergrunde thronenbe, in einen Ochien verwandelte Ronig fist an einer vollen Tafel und ber Sofftaat ift bemubt, ibn burd Tafelmufit und Lobs reben ju feiern. Die zwei im Borgrunde befindlichen Sarfenfpieler icheinen Portratfiguren, fle find darafter riftifch und in affectirter Begeifterung febr ergoblich; eben fo ber hofpoet, ber bie Dbe verliebt. 3m hintergrunde fieht man einen Bunbel Lillen berbeigetragen. Die Beitgefdichte erflart biefe Begiebungen, wenn man weiß, daß diefe Catire 1825 erfcbien. Da bie Details lirung biefer bubichen Compositionen gu viel Raum bin= nehmen wurde, fo wollen wir und bamit beanugen, bie Sauptunterideibungen ber portifden Auffaffung anime geben. Rachft ben fcon genannten rein poetifchen Stoffen fann man ,, bumoriftifche , allegorifche Charafterbilbden, Bolfefeenen, und rein poetliche ober fentis mentale Begenftanbe" annehmen. Die bumoriftifden find bie Mebriabl; einige bavon find mabre fleine Cabinets ftudden ber ausgelaffenften Laune, fo im erften Theil: les clés du paradis pag. 334; la donble chasse; l'école des chabons; requête des chiens de qualité; vieux habits, vieux galous. 3m erftern ift bie Beftalt ber mnthwilligen Grifette, bie bem Pfortner bes Simmels bie Schluffel entwendet bat und fie binterm Ruden balt, in autem Contraft gegen ben gebeugten alten Beiligen, ber im Conum eines etwas gerlumpten Portiere ericeint. 3m .,la double chasse" ift bie jammervolle Figur bes betrogenen Manne, mit bem febr bezeichnenben Bierrath bes binter ibm emporragenben Geweibs, eine gelungene Erflarung bee eben fo muthwilligen Liebdens. Die " requête des chiens de qualité" seigt bie pofirtichten Be: ftalten von in Uniformen und Staateroden vertleibeten Sunden. Gin alter Pubel, im Cofium eines verbienten Inoaliben, geigt in feiner behaarten Schnange bie robe gutmutbige Ratur eines alten Rriegers, ber unwillig wird, indem er fic von bem glatten Sofling mit feiner Dittidrift gurudgebrangt fiebt. Diefer Bofling ift ein langer , ichmachtiger Jagbbuud mit einer Miene von Guifffance und verfiellter Beideibenbeit, Die bemunbernd: murbig ift, menn man bebentt, bag es eine Sunbes pholipanomie ift. in Die biefe menichlichen Buge bineingebracht find. Gin breiter Bullenbeißer, ein Finangier, bat fich felbit noch vor bem Sofling Dlas ju machen gewußt, indem er eine Bittidrift in ungeheurem Format | überreicht. Ein ale Mbbe bezeichneter Dops, und ein Dachobund, ber einen bechft poffirlicen, etwas verbrieß: lichen Gelebrten mit ber Brille abgibt, tommen gleich: falls bem Tifche nabe. Debr im hintergrunde ein Be: mubl von Sunden, Die fich einander bie Babne geigen. Much bler liegt eine icharfe politifche Tenbeng jum Brunde, bied bezeugt bie leicht eefennbare Bufte rechts vom Tifche und bie Jahredgahl 1814, wo bied Bebicht ind Leben trat. Debr auf fociale Thorbeiten gerichtet find bie bumoriftifden Bilbden ju: le solr des noces; le senateur; le petit homme gris; l'éducation des demoiselles; madame Grégoire; le vieux célibataire, 3m smeiten Theile: le bon dieu; de profundis; le censeur; mon enterrement; les pauvres amours und l'échefie de Jacob. Im britten les cinq étages; les orang-outangs; le meneirier de Meudon; Jean de Paris. Wegen einiger Diefer Bedichte ift Beranger in Proceffe verwidelt mor: ben, namentiid : "le bon dien ," "le fils du pape " u. f. w. Die Beidnungen Grandville's find eben fo fubn, mo nicht noch fühner. Es mare ju bebaucen, wenn megen biefer Compositionen, beren im Gangen nur febr wenige find, ber Abias bed Buches gebinbert murbe; fie batten füglich wegbleiben fonnen, benn es fint nicht eben bie gelungenften ober wiBigften Blatter. "Mon euterrement" ift ein belterer Cherg. Der Dichter, frant im Bette liegenb, fieht fein eigenes Leichenbegangniß, wie Amoretten ibn beftatten. Ginige biefer tomifchen fleinen Beftalten find in Priefter vertleibet und ichleppen lauge Talare nach, andere baben um ben fleinen nadten Leib Trauerfiore gewunden. Der Bug bewegt fich langfam bem Bette vorbei; auf bem Carge prangen ein Rofen: frang, ein Glad Champagner, und eine befrangte Lora. Gine ber fleinen Leibteagenben bat fich aus bem Buge berandgeidlichen, fic auf's Bette geflüchtet, und leert bier in ber Stille eine Glafche Wein. Gin geftügelter Benine nimmt bae Dag oon bem Ropfe bee Dichtere, und ein anberer biegt banach ben Lorbeerfrang gurecht. Dier bat Granboille allerliebft jum Gebichte an gebichtet: wie ber echte Beidner immer foll. Das Blatt ift fo bubich , bag man es gerne im Großen ausgeführt feben mochte. "Les pauvres amours" baben einen abnilden Begenftand jum Bormurf. Gine alte Dame ficht fic ploblich oon einer Menge biefer nedifden Gelfter um: geben, bie mit Grade und mit Saarbeuteln aneftaffirt eine brollige Parodie auf bad ancien regime bilben, und an bie Boucher'ichen Amoretten erinneru. Die lleberrafcung ber Miten, ibre fofette Bericamtheit beim Anblid fo vicler Erinnerungen and ibrer Jugend, ift mit großer Laune und Schalfbaftigfeit wiebergegeben. Gie bat ben Amor nie anbere gefaunt, ale im geftidten Brad und im Saarbeutel, fie weiß ibn alfo gu murbigen,

nicht fo bas junge Dabden, bas eben aus bem Saufe tritt, und bem biefe Denge fleiner poffirtiden Unges thums eber Schreden ale Freude einzufibgen icheinen. Bu ben Charafterbilden nablen wir im erften Theil: l'ami Robin; le bedeau; l'exilé; Mr. Judas; im zweiten Theile: Louis XI; te philtre; les hirundelles; treize à table : les Bohémiens ; les négres et les marlonnettes. Diefe Auffaffungen find größtentheile ernfter Art. "Louis XI" lit eine gludliche Bufammenftellung bes argwobnifden turannifden alten Konige, mit einem feiner roben und gleichaultig audichauenben Bertrauten. Der Ronig beobs achtet burch's Reufter ben erzwungenen und anbefohlenen Eans ber Lanbleute; in feinem Geficht find lauernbe bobnenbe Buge, feine Stellung ift gebeugt, fein Ungug ein furger mit Belg befester Rod. In .. les negres et les martonuettes " ift darafteriftifc bie milbe Lebenbiafelt ber armen Reger mit ber phlegmatifchen ftumpfen Gleich= gultigfelt bed Schiffeberrn jufammengeftellt und um eine Marionettenbube auf bem Schiffe berumgruppiet. In bem fleinen Raume biefer Stige find bennoch alle, bad Mottf begrundenbe, Gingelnbeiten geiftreich angebeutet. "Les Bouemieus" gibt febr daraftervolle Ropfe unb Beftalten : "Mr. Judas" ift bie gange lauernbe Gpur= fuct, Die boebafte Ralte eines Polizeifpione mit wenigen Bugen treffend bargeftellt. "L'exite" ift ein rubrenbes Bilbden, eben fo ,,les birondelles." Aus ben Bolfd: feenen, bie febr reich ausgefallen finb, und bem gangen Berte gleichfam bie Farbe verleiben, beben wir bervor: im erften Theil les gueux ; mon caré; le voisin; le carilloneur: le vieux ménétrier; les chantres de paroisse. Im goeiten Theil: le prisonnier de guerre; im britten: la fille du peuple; Jeaune la rousse ; Gotton; Jacques. Much obne bad frantoffice Bolt gefeben ober beobachtet zu baben, wird man bod gleich entbeden, baf bier bie treffenbfte Babrheit in Auffaffung ber Gruppen, fo wie ber einzelnen Geftalten bes Boltolebeus gegeben worben. Renner werben inbes bas Charafteriftifche gerabe ber Frangofen mit Freude beraudbemerten. Es athmen biefe Bilber eine unericopilide Beiterfeit, babei ift, felbit bei ben milbeften Belagen, nie bie Brenge ber funftlerifden Decens überidritten, und ber Begenftanb nie in's Biberliche, Etelerregende bineingezogen morben. Gin oortreffliches Bilboen ift "te volstu." An einer Strafenede, nabe bei bem Gingang jum Gebaube einer Entbindungdanftalt, ftebt ein alter mobibeleibter Rramer ber Borftabt, nebft feiner Trau, und ein gefälliger, fcmabbafter Rachbar, eine Mrt Lobulatai, erzablt ihnen Die franbalofe Beidichte einer Frau, ble man Im hinters grunde bie Thure ber Auftalt fuchen fiebt. Die brei Tiqueen im Borgrunde find voetrefflich; Die auflauernbe Miene bes Aramere, bas Ladeln ber Feau, Die breite Bafderinnen : Beidwabigfeit bes Plauberere. Es bleiben

und jest noch biejenigen Compositionen übrig, Die wir als bie rein poetifchen ober fentimentalen Stoffe bezeichnet baben. 3m erften Theil: les deux soeurs de charité: mon babit; la bonue vieilte ; im sweiten Theile: les étoiles qui filent; l'orage; le violeu brisé; im britten; passez jennes filles; les feux fellets. Das Bild "l'orage ". ift auberft sartfinnig. Rinber fpielen bei einem aufftei: genben Gewitter; ein ernfter Dann fiebt ibrem Reigen ju und fühlt fic bewegt beim Unblid ber barmiefen Unidulb, bie beim berannabenben Unmetter forgios fpielen fann. Grandville ift nicht gilidlich bei Muffaffung ibeafer Beftaiten, feine Engel find materielle Beiber, feine Gottinnen entbebren burdmeg ber ibeglen Coon: beit, fo: la sylphide; l'ange exilé; la muse en fuite: le feu du prisounier. Dies ift ein Bug, ben er mit unferm beutiden Chobowiedo gemein bat, bem and bie menichlichen Geftalten trefflich gelangen, Die bimmlifden mifglüdten.

(Fortfenung folgt.)

#### Madrichten vom Movember.

#### Econifches.

Nom, 2. Rov. Der Bilbhauer Boltred ift vor einigen Tagen con Carrara bierber gurudgelebrt unb bat bie inters effante Radricht mitgebracht, bas man an bem Monte Corchia, pier Etunben binter Cerravessa und atrei Miatien oon bem Dorfe Livigliani, por etwa brei Monaten eine Soble entbedt bat, welche von bem fconften Giatuarmarmer gebilbet wirb. Der Grein ift bleubend weiß, von bem feine ften Rorn und befonbere guter Sarte, und verfpricht große Bibde obne Bleden. Dberbath bes Bernes bat man ferner feifcfarbnen Marmor vorgefunden. herr Boltred erinnert an bie Daste eines weiblichen Ropfs con felchem farbiaen Marmor im Mufco Berbonico in Reapel, und veripricht nich baber and von biefer Entbedung Erbebliches far bie Plaffit. Er bat baber ben Gigenthamer biefes toffbaren Marmore beraes, ben Gonfatoniere Gimi, gebeten, recht balb von ber Teptern Steinforte brechen an laffen. (Daberes fiber ben Bunbort biefer Marmorarten finbet man in ber Beitage gur Mugsburger Magemeinen Beitung com sc. Movember.)

#### Statiflik ber Annft.

Bettin, 15. Wes. Monbem in ortfischerze beiging sumfabnitungen Pertfisch ber König (sem Ma die fempelt als ein Ehreit von Stein (sem St. die fempelt als ein Ehreit erneberfin. die unter auf nes de steinleit fem fin. die sie der mit Krüger es freiher mit allen war und gestellt die Stein die Krüger es freiher mit allen war der beifgen Annibandung in Berting ja erfern. Sat er vollen Krüger Krüger der Berting in Stein auf Wiesen werden der der die Stein die Stein die Westellt die Stein die Stein die Westellt die Stein die Westellt 

#### Mene Aupferfliche.

Paris. Manbel aus Berlin ift gegenwartig mit bein Stim von Ban Dod's Portrat, von biefem felbft, befchaftigt. Die Platte ift beinabe vollenbet. Berlag von Cachfe in Berlin.

"Frang I. in Mabrib" und "bie Berbaftung bes Mars aufe von Erespiere" nach Alf. Isbannot gestochen in Rous lettes Schabmanier von Ronig; zwei aufgezeichnet fobne, 56 3. breite und 22 3. bobe Billter.

"Rarl ber Große und bie fcone Sitbegarb," nach Schopin geftoden pon Donep.

#### Supfermerke.

Potsbam bei Gerb, Rieget: "Berte ber boberen Baus funft," fur bie Mubführung erfunden und bargeftellt von Dr. E. T. @mintel, tonigt. preug. Dberfanbesbaubirector te., erfte Lieferung in gr. qu. Bol. n. 2 Bol. Bl. Diefes Werf beftebt junachft aus brei Lieferungen, welche ben Entwurf au bem tomintiden Dalaft auf ber Afrevolis ven Athen auf te Blattern enthalten, bie in Mquatinta, Rupferflich, buntem unb Thonbrud in smei Aufgaben ericeinen. Br. I zu is Thir. Dr. H an 12 Ebir. Das vor une liegenbe Deft enthalt Litel, Debication an ben Rbuig von Preugen, bie Saupte anficht bes tonigt. Palaftes auf ber Atropolis (Durchfcmitt nach ber Richtung gegen Dften gefeben) in farbenbrud; Ergangungsblatt bagu , Grunbrif in Thon gebruct , mit Ertiarungeblatt, Durchfdnitt bes Palafice fcmars in Mauar tinta unb Aufriß ber Capelle in Linienmanier acfiechen. Der Berteger bemertt, bas bie brei Lieferungen nicht getrennt werben fonnen, unb, um von ben Schwierigteiten ber Untere nehmung einen Begriff ju geben, bag pon ber bunten Mauar lintaptatte momentlich nur so Eremplare geliefert werben tonnen, und bag bie Mibrade aus ber Rupferpreffe tommen, obne eine Rachhatfe burch Coloriren u. bgl. ju erbalten. Dies Wert ift eine neue Fortfesung ber fruberen Ausgaben wou Cointel's Werten in großerem Format, und feine Mus: flattung barf bes genialen Gutmuris, ber bier bem Bublicum gu allgemeiner Benfinung vorgelegt wirb, polltommen marbig genamt merben.

Berlin. "Riemer Tafdentafenber fur's 3ahr 1841," Mabirungen von Grl. Mugufte haffener. (Die Rabirungen ftellen einige ber beliebeiften Bilber beuticher Kunflier aus ber biefigen Runftanoftellung bar.)

Paris. A. Normand; Paris moderne, 20ms part, 5;0mt livr. 4. 5 Rpfr. 2 Tr.

Jubinal's beibe große Rupferwerte über bie atten bifterifchen Zapeten und bie ibnigliche Waffensammlung in Mabrib find num opfleubet.

Dienftag, ben 12. Januar 1841.

#### Beitrage jur Kenntniß ber alt-nieberlandifchen Malerichulen bes 15ten und 16ten Jahrhunderts.

Ben 3. D. Paffavant.

Wenn bie begrundete Renntnig ber Berte ber bebeutenbiten Runftler für bie Aunftgefdichte von ber bochften Bichtigfeit ift, inbem ohne biefelbe meber eine richtige Charafterifirung und Burbigung ber einzelnen Meifter, noch eine genugenbe Ueberficht bes Ganges ber bilbenben Runft im Magemeinen gegeben merben fann, fo burften nachftebenbe Mittbeilungen über ble mert: murbigen alten Malericulen in Flanbern und Solland ben Annftforfchern um fo angenehmer fenn, als gerabe Diefer Theil ber Befchichte ber Runft noch mancher Mufbellung und Berichtigung bebarf. Rachfolgenbe Angaben find als Rachtrage ber auf eigene Unfict begrundeten Mittheilnngen ju betrachten, welche ich in biefen Blat: tern im Jahre 1833 gegeben.

#### Onbert und Johann van End.

Dag Johann van Cod in Dienften bed Bergoge Philipp bes Onten gemefen, und fich im 3abr 1429 in Portugal aufgebaiten, bavon gibt und ein Document im Ardin von Brabant Runbe, welches ber Ardinar Gachard in feiner "Collection de documens inédits concernant l'histoire de la Relgique" Tom. II. p. 63 befannt gemacht bat. Es enthalt bie Rotis, ban, ale Philipp ber Gute, herzog von Burgund, fich jum brittenmaie verebelichen wollte und eine reich ausgestattete Gefanbt: fcaft an Johann I., Ronig von Portugal, fanbte, um wegen beffen Tochter Mabella su unterbanbein, er au: gleich auch unfern Meifter Johann van Epd , feinen Rammerbiener, mitfanbte, um beren Bilbulg gu malen. Die hierauf bezügliche Stelle fautet in bem Bericht, wie foigt: "Avec ce lesdits ambaçadeurs par ung nommé malstre Jehan de Eyck, valet de chambre de mon dit seignent de Bourgolgne et excellent maistre en art de

painture, firent paindre bien au vif la figure de madite dame l'infante Elisabeth." Die Befanbticaft lief auf einer venetianifden Galeere am 19. Oft. 1428 vom Safen ber flanbrifden Schleufe (alnis) aus und fam am 26. December beffeiben Sabred in Portugal an. Die Gefandten traten in Unterbanbiung und Meifter 30: bannes machte fic an's 2Bert. Um 12. Febrnar 1429 batte er bas Bilbnis ber Infantin Ifabella wollenbet und bie Bewollmachtigten fanbten es mit ihrem Bericht an ben herzog von Burgunb : "aussl luy envoyerentils la figure de ladite dame faicte par paincire come dit est." Im 8. Oftober 1429 verließ bie Befanbticaft Portnagi, begleitet mit ber Pringeffin Glifabeth, unb ianate am Beibnachtetgae an ber Sufte Rlanberne an.

Rachfolgend befdriebene Gemalbe ber Bruber pan End babe ich groutentbeile auf meinen Reifen mabrenb ben letten feche Jahren fennen gelernt : 1) Gin Triptpoon, ober Reifealtarden, welches bie

Bruber van End vielleicht fur ben Bergog von Burgunb gefertigt, bas aber fpater nach Granien gefommen ift, me ce fber ruffifde Gefanbte Tatitideff, jest in Bien, aus einem Alofter erftanben bat. Leiber murbe ibm bas Mittelbilb, mas eine Anbetung ber Ronige foll bar: geftellt baben, entwenbet, fo baf er jest nur uoch bie beiben Alugel : ober Rebenbiiber befint. Bebed ift etwa 21" boch und 8" breit. Das eine ftellt bie Rreugigung Chrifti, bas anbere bas jungfte Bericht in vielen fleinen Riguren bar. Beibe find gleich Miniaturen auf's außerfte, aber meifterlich vollenbet. Die Charaftere iaffen burch ibre Lebenbigfeit und Scharfe nichts gu munfchen übrig. Die Farbung von einem flaren aber faftigen braunlichen Zon ift febr barmonifd. Es find mabre Aleinobien ber Sunft.

Die Rreugigung zeigt in ber Mitte an bobem Kreuge ben gefreugigten Beilanb, ber hauptmann flicht ibm mit bem Speer in bie Geite. Rechte und linte bie Chacher. Muf Krenge haben bie Form eines T. Biele Reiter peridiebener Art umgeben bas mittlere Rreug,

unter berer auch Subert und Jobann unt Bed ju erfennen füh, ihmen fe willemmen mit ibern Bilbe erfennen füh, ihmen fe willemmen mit ibern Bilbe niffen übereinfelmmen, bei die auf dem Genter flügglebild im Bereinen Wurfem besiehne, Judert die einem blanen Zund mm ben Sopf, Jobanned sinn erbben blanen Zund mm ben Sopf, Jobanned sinn erbben um bei fehr erhaum in de Gerijden erwer. Im Boebergrunde unterfühlen Jobannes und einige Araum bie in Demmacht geinnen Warfe, wöhleren Waspalein vorgweifeln bie Sande einigt. Zubel sicht rechts ein mehrliche Porträffun, vielerden Wargerbaum und getanblegfen mit ber Erabt gerusseln und web. Die Zubelgeft mit ber Erabt gerusseln wird von beben Getigen umspeken, wiede den Wignen gleichen.

3m jungften Bericht fitt Chriftus mit ausgebreiteten Armen; ju feiner Rechten Maria, gegenüber Johannes ber Taufer in grunem Mantel und nach alteriftlichem Eppnd. Pofaunenblafenbe Engei umgeben fie; meiter unten bie amoif Apoftel in weißen Aleibern; in ber Mitte bee Grunbes bie beiligen Jungfrauen und gu einer Geite Die geiftlichen Beiligen, unter benen Papft, Carbinal und Bifcofe, jur anbern Geite bie weltlichen Beiligen, unter benen Raifer, Ronig und Furften fic bemerflich machen. Erbe und Meer geben ibre Tobten wieber. In ber Mitte bes Bilbes ber Erzengel Michael, eine überaus berrliche Beftalt, in beffen Musbrud fich ber bochfte Ernft mit großer Mitbe paart. Gein Schwert gemaltig femingenb, ftebt er fraftig auf bem geflügelten Robe, ber bie Solle mit ihren nadten Berbammten unb ihren Qualen burch grauliche Ungeheuer umfaßt. Es ift biefes eine munberbar erbabene und reiche Compofition in fleinem Raume, werth bem berühmten jungften Berichte in Dangig an Die Geite gestellt gu merben.

Rings um ben Rand ber Bitber befinden fic auf bie Gegenstäude bezuhgliche Instoriften. Die außern Seiten geigen Spuecen von zwei grau in grau gemalten figuren auf Tragsteinen stebend. Die Erhaltung ber innern Bitber ift bagegen vollfommen.

2) Bon einem febr iconen Mabonnenbilden, jest in ber reichen Cammlung bee furglich verfiorbenen herrn pan Ertborn von Autwerpen, gibt ber Messager des sciences et des arts. Jahrgang 1835, eine Abbilbung. Ce ift 22 Centim. boch und 16 Centim. breit, unb murbe von einem Beiftlichen bes Dorfes Diffelvenne, brei Stunden von Gent entfernt, erftanben. Maria in einen weiten blauen Mantel gebullt , balt ftebenb bas Chriftfind in ibren Urmen. Sinter ibr faffen gwei fleine Engel einen icharladrothen, reichvergierten Teppich, ju beffen Geiten ein Blumengarten. 3m Borbergrunde linte ftebt ein fleiner Springbrunnen. Die Tafel ift in einen marmorirten Rahmen eingefaßt, anf welchem bie ecte Infdrift: AAE IXH XAN, und weiter unten: IORES DE EYCK ME FECIT † 9 PLEVIT AND 1439. Die obere Infdrift, bie fich auch genau fo auf bem

Entitutsfopf und dem Mithig der Fenn des Johann an Geft und Kränge befinder, unter ungemägnen den von Ceft und Kränge befinder, under ungemägnen Mithigen ett. Annes Jouan Christian Nanctinalman. Biblisteftet Werten im Untervers dagsgen teigt fie aus. in die die dan (als ich faum, nicht fo wie ich will. Diefels den erfolgen Gesten der Webbahnig, durch die Germ der Buchbahnig, durch die Germ der Buchbahnig, durch die Germ der Buchbahnig, durch die Germ der Buchbann argben Publicum werdersgen, sodeint bier um frie der armiberter, als die Worter leine Mithiumpsfeichen men, michte fenft von Bed erfen Mithiumpsfeichen der mitheten, und die fenft van Bed eine Mithiumpsfeichen der und die finder in der Bibliere Gesterie im Beineberte a. perknisten Steilt geschatet, der gleichfalls ein "ALS ICH CHYN" die seffinst ist.

(Fortfegung folgt,)

#### Ueber J. J. Grandville's Beichnungen zu Swift's, Lafontaine's und Boranger's Wecken.

(Fortfenung.)

Bir geben jest ju bem zweiten Berfe unferes Runde tere über, ju feinen Lafontaine'iden illuftrirten Rabein. Coon oben ift gefagt worben, bag biefes Bert einzig in feiner Art ift, und es wird ichmer fallen, irgend eine Beidnung befonbere berauszubeben, ba fie faft alle in aleidem Dage geniale Buge eutbalten und ber befonbern Mufmertfamteit werth find. Sier feben wir eine Rulle von Sumor ausgeschüttet. Granbrille verlagt mills fürlich feinen Mutor und bichtet, fich feiner Rraft bewußt, eine eigene Belt, bie an Schonbeit und treffenber Bebeutfamteit oft ben Sabeibichter weit binter fich lagt, und boch find biefe Sabeln gerabe bas Reigenbfte in ibrer art, und fteben fur biefe Gattung unbezweifelt ale Mufter ba. Diemand zweifelt baran, bag große Somieriafeiten zu überminben find bei gezeichneten Sabeln. Die Thiere fprechen und baubeln wie Menichen, bied laft fich im Gebicht anmuthig und obne Storung ausführen, nicht fo in ber Beidnung. Wollte man, wie es in ben Rabelgeichnungen fruberer Beit gefcheben, bie Thiere in ihrer mabren Geftalt nur nebeneinanber binftellen, fo ginge obne 3meifel gerade bie Pointe ber Fabel verloren; benn bergleichen Darftellungen fanbe man eben fo in ber Raturgefchichte; es muß alfo bas Thier bem Meufchen, beffen Intelligeng es fich angemaßt bat, auch im Menfern gleichen, boch nur bis gn einem gemiffen Grab, ber feine Thierinbividualitat nicht beeintrachtigt. Bie mar biefes ju erreichen? Graudville geigt es und. Er befleibet feine Thiere oft gang, fo bag ber Stopf nur Thiertopf bleibt, bas Uebrige fich in einen Denfchenforper permanbelt, oft jeboch fugt er bem Thierforper nur eine geringe Rieiberguthat bingu, etwa einen Gurtel, ein

Mantelden, einen but mit Febern, einen Degen, eine Saldtraufe, und biefe Dinge find immer fo paffend an: gebeacht, daß fie bem Charafter bes Ehiers gu Sulfe fommen, und jugleich einen tomifchen Effeet machen. Go gibt er bem fubnen Abler ein Baret mit Jebern, bem edeln Ros einen Belm, bem Lowen ein Ronigs: biabem. Der rauberifche Bolf bat nur einen Gurtel um ben Leib, in bem ein Stilet ftedt; eine Fliege tragt febr poffirlich eine Abvotateumube , manche fint in Rutten und Dantelden gebullt, Sunde tragen Bein: fleiber, Gfel Brillen und Pralatentappden, fogar ein Rrebe bat fich gu einer Grifettenfdurge bequemen muffen. Benn Grandville nicht ein fo tiefeingebenbes Thier: ftudium gemacht batte, fo murbe biefer Aleiberfdmud unmabr, fteif, und nichts meniger als eegoblich ans: gefallen fenn, es gebort eine genaue Renntnig ber eigen: thumliden Bewegungen und bes Rerperbaues eines Thiere bagu, um gu miffen, wo und auf welche Beife man ibnt menichliche Aleiber anlegen barf. Cs ift viel leichter bie gange Thiergestalt in eine menichliche gu verwandeln und nur ben animalen Ropf ju laffen, ale ein Beintleid, einen Rod ober eine Schurge fo miber: ftrebenben Gliebern angupaffen , obne ibre naturliche Bewegung ju bemmen. Go ericeint in ber 15ten gabel eine Biege vollfommen in ein altes Weib vermandelt, blog burch eine febr große faltige Saube, Die ibr anf: geftulpt morben; ber ben Buche gu Gaft bittenbe Aranic legt nur eine Gerviette uber's Anie, und man fiebt in ibm vollfommen ben biden und babei bamifchen Braffer. Der pom Ande geschmeichelte Rabe tragt febr luftiger: weife einen Orben und eine Brille , und ift baburch polltommen bem Menfchen angenabert. Der Bolf, ber bem Lamme guruft, nicht bad Baffer bes Alufes gu triben, bat ebenfalle nichte ale einen Gurtel, und in Diefem ein Meffer fteden, aber Diemand verfennt in ibm ben frechen Bemalthaber aus ben Fenbalgeiten , ber um einen Pormand, ju plundern und ju rauben nicht ber: legen ift. Die Grille, Die ftatt ju arbeiten ben Commer vertanbelt bat, ift gezwungen, in bem bunnen Alciden einer berumgiebenden Sarfeniftin im tiefen Conce mit ben bunnen Beinden einbergutrippeln und bie Ameile um ein Almofen anguiprechen. Grille und Ameife find in ibrer natürlichen Beftalt, nur mit wenig Rleibungeftuden bebangen, aber biefe find fo gefdidt angebracht, bağ man bad Thier erfennt und bod Meniden in feben glaubt. Das Dutchen ber Grille fist balb im Raden und die munderliche Thierphofiognomie fieht mirflich wie ein magered frivoles Dabden aus. Mit bem Infetten: geficht ber Ameife mare biefes nicht fo gut gelungen, begbalb ift fie and abgewendet und man fiebt nur eine febr panfdigte Saube. Der Kranich, ben bie Froide unflugermeife ju ihrem Renig ermablt baben, fcreitet

baber in einem Lorbeertrange und einem langbinfclepe penben Burpnrmantel. Das hochichniterige, langbeinige Thier mit ber falten inbifferenten Berrichermiene ift trefflich gegeben. Der Abler, ber bie Gule befuct, ift gang Bogel, nur eine italienifde Banbitenmute und eine barauf gestedte Reiberfeber ftempelt ibn unverfennbar jum großmuthigen ebeln Banbiten. Diefe ge: ichidte und finnreiche Refleibung murbe ieboch allein ben Effeet nicht bervorbringen, wenn nicht bie burchgeiftigten Ebiergefichter bas Deifte bagu beitrugen. Dier ift mirflich bas Trefflicite geleiftet worben. Die Thiere laden, meinen, fpotten, bliden gartlich und fpottifd, und man begreift nicht, mo bie Dusteln liegen, bie biefe Birfung bervorbringen. Es ift berfommlich, bem Lomen ein majeftatifches Untlif ju geben, aber ibn gartlich an bilben ift eine ueue fcmierige Mufgabe und fie ift in ber erften Rabel bee vierten Buches volltom: men genügend gelost. Ju bie Phpfiognomie einer Ratte beuchleriiche Grommigfeit ju legen, mochte man faum für moglich halten, und man febe nur bie britte Rabel bee fiebenten Buches, mo eine in einem Rafe ale frommer Cremit fienbe Ratte ben gu ibr pilgernben Rames raben bie Bufe prebigt. Beld ein eitler Stoll, meld eine laderliche Mufgeblasenbelt im Giel, ber Reliquien tragt und bie Berbeugungen ber Borübergebenben als ben ibm gebubrenben Tribut empfangt. Das Blatt, mo ber ben Comeif verloren babenbe Ruchs im Balbe su feinen Sameraben tommt, zeigt in Auchephpfiogno: mien bas Bebauern, ben Spott, Die Bronie, bas aus: gelaffene Laden und bas veridamte Ridern auf bas unperfennbarite. Der Giel, ber ben franten gomen perfpottet, ift ber einfaltigfte Bauertolpel in feiner roben Laune, wie man ibn in menfchlicher Beftalt nur immer feben fann, und ber groid, ber Tabat raucht, fo mie ber Groid, ber fic bis gur ftattlichen Dide bee Ochfen aufzudlaben trachtet, find in ibrer Art menichliche Cari: eaturen , obaleich babei vollftanbige Thiergestalten. Es ift nicht andere bentbar, ale bag unfer Runftler eine Menge von Groiden, Ratten, Bliegen, Spinnen, Raben, Sunden, felbit Ruchfen und Affen ftete um fich gehabt bat, um ihrem Treiben eine fortmabrende Beobachtung an meiben, fie in allen ibren Affecten zu ftubiren und unaudgefest bie Anfnupfungepuntte ber Thier : und Menidennatur auszufpuren; fonft ift ein foldes bin: einleben in die Thiermelt faum bentbar. Befonbere ideinen bie Ratten und Daufe ibm vertraute Beftalten ju feon, es fommen biefe Thiere am baufigiten por, unb befondere luftig bei bem Mittagbeffen , bas eine ftabtis iche Ratte ihrem Benoffen, einer Landratte, gibt, bei welcher Gelegenbeit bie Rabe bie beiben Schmaufenben ftort. Beibe Ratten find in Frad und Beinfleibern, ble Rate tritt ale Sausbalterin ploblich in bie Stube.

Schil teleje Zinge möfen fic dem Zauberfeld unters "Amflette figen mb fic web der diecht er menföllene Gefalt nichten zu der der der der der der der der Gefalt nichten um dieten, sie jum Beifeld die dehen Telpfe, der teinen um dieten, sie judmannet eine Wifte mögen, webei der leden Telpfe, der keine Leden Telpfe Lege die flutem dochmittigen umb berfen Boder zu tun zu nur ment mit Geden mitmut Muf die fimmericht Weife ist der Gedeum, der and bem Suefe aufft, als gerende kendelt mod in Apfleten auch gefehrte werben, die Jundsahen als in die Seite gegefehrte werben, die Jundsahen als in die Seite gegefehrte werben, die Jundsahen als in die Seite gegefehrte werben. Die trupt gibe worde feinde werden verwärtst. Go dente die Telpfe finem Pare biefen und bedeffenen wunderlem Wännern.

Es murbe ju meit fübren, wenn wir alle gelunge: nen Bilber namentlich anführen wollten, es fen nur noch bemertt, bag und ber Beweis fur ble Bebauptung auftebt. Grandville fep ale eigentbumlicher freifchaffenber Dichter aufgetreten , und biefen führen mir, inbem mir auf bie neben ber hauptfabel angebrachten Rebenfiguren in jebem Bilbe ansmertfam maden. Diefe Rebenbanb: lung beutet und erflart bie Rabel und gibt ibr uner: martete Mufichluffe und Begiebungen. Granbville bat bier elgenthumlich gebichtet und geschaffen. Go 1. 28. bie ifte Rabel bee gweiten Buches, barftellenb ben Raben, ber ben Abler fpleit. 3m hintergrunde fieht man eine Autide, aus ber ein vornehmer Geper bervor: blidt und bie Scene rubig mit anfieht, wie ein armer Specht won ben Grengmachtern megen eines fleinen Diebitable gefangen genommen wirb. Der vornehme Ranber fabrt rubig und geachtet über bie Grense, ber arme Spigbube, ber fein Gewerbe nicht mit ber Rraft und bem Aufwand betreiben fann, wirb gefangen. Sier ift alfo bie Fabel, bie im Borgrunde fpielt, von Reuem geiffreich wieberholt und auf meufchliche Berbaltniffe angemenbet. Lafontaine gibt bier nur bas Motiv, bas Grandville benutt und ermeitert. Das Blatt, mo ber Giel tolpifd ben Schoogbund nachabmt, ift erfantert burd ein Dabden, bas fic von einem bubiden Bagen willig bie Sand fuffen laft, bad jeboch einen tolplichen Bauerjungen , ber ihr mit einem Straug Diftelfopfe fpafbaft nabt, gurudftoft. Chen in blefer Beife ift bie 10te Rabel, fo wie bie 4te bes gwölften Bnds, bie 2te und Die Rabel bes neunten Buche, ble Ste Rabel bes fecheten Buch, bie 2te und 14te bes funften Buch. ble 5te und 9te bes vierten Buche, Die 14te bes zweiten und bie 20fte bes erften Buchs. - Schlieflich muß noch auf bie Bignetten und bie verzierten Anfangebuchftaben aufmertfam gemacht werben, fie enthalten gierliche und finnreiche Beglebungen, anmutbige Frucht : und Thiergruppen, fcones Laubmert und Blumen.

(Schluß folgt.)

#### Machrichten vom Movember.

#### Aupfermerke.

Sondon. The book of besuty, 1841. — The picturesque Annual 1841. — The book of the boudoir over der hof der Konigin Bictoria, 1841 (2te Abth.). Eine Reihe fchoner Manuemortrafis.

#### Mene Sithographien.

Paris. Geche Bilber aus bem Algierifchen Rriege, lithegraphirt und leicht coloriet von Gengembre.

Wien. Der Sturm auf Saiba, mil Er. falferi. Sob. bem Erzbergog Friedrich; Composition und Ausfabrung von G. Gelger und J. Rauch. Neumanniche Runfthanblung,

#### Sithographifche Werke.

Batis. Voyage autour du monde, exéculé pendant les années 1858 et 1857 sur la corrette la Bonite, comm. par Mr. Vaillent, album historiquo, lithogr. d'aprés les dessina de MM. Lauwergne et Pusque l. 1876 livr. Fol. 5 pl.

do MM. Lauvergae et Pusquet. 18re livr. Pol. 5 pl. Les Français; costumes des principales provinces de la Prance (nach Beichnungen von Cavarné, Monnier 16.); 18re livr. 4. 1/2 B. Arx und 2 Litbegraphen. Monnieh

### 

Berlin. De numis Priderici II., Electoris Brandenburgici ad celebranda quarta regni ejus seccularia, scripsit Bornardus Koohne, Philosophise Doctor etc. 1840.

Paris. J. L. N. Durand; Précis des leçons d'Architecture données à l'école polytechnique. 2 Bbr. 4. 50 B. 1116 63 Ryfr. (10 Fr.)

Dijon, H. Peignol | Quelques recherches sur lo tombesu de Virgile au mont Peusilippe. 5. 21/4 B. (Rur 75 Exemplare abgragen.)

Act. P. v. Saulcey, Essai de classification des onnaies autonomes de l'Espagne, S. 15 D. u. s Apfr.

#### Mehrolog.

Wien , 11. Rovember. Der befannte Architett und Siftorienmaler Moreau, als lepterer noch Davib's Schule angehorig, ift vor einigen Tagen in hobem Alter gestorben.

Sang, 5. Movember. Mm 27. Ditober ftarb gu Gers pogenbuich ber Mafer Du Bole, Director ber bortigen Schule ber ichbnen Runfte.

### Annstblatt.

Donnerftag, ben 14. Januar 1841.

#### Meber J. J. Grandville's Beichnungen gu Swift's, Safontaine's und Beranger's Werken.

(Schluß.)

Bir gelangen jest an bem britten Berte Grand: ville's, an feinen 3fluftrationen Gwift's. Bir tonnen und bier furger faffen , benn einestheils gestattet ber Begenftand frine in's Einzelne gebenbe Beachtung, menn man nicht febr weitlaufig werben will , anderntheils, mie foon bemertt worden, ift gerade biefes Bert bas meniger gelnngene unter ben breien bezeichneten. Die Satire im Bude felbft fprict fur unfere Beit wenig an und ift jebenfalle viel ju meit anegebebnt. Bu Un: fang bee vorigen 3abrhunderte, mo Onliver's Reifen ericienen, und großes Anffeben erregten, maten biefe Mrt Gatiren Mobe, Lucian, Mabelaid, More, Bergerac und Andere batten bas Motiv biefer imaginaren Reifen foon vielfaltig benust, um bamit bie Thorheiten ibrer Beit ju judtigen. Bu Gwift's Beiten lagen Die Begiebungen offen ba, Die einzelnen Caricaturen maren nach: meidbar, Die Somaden bed Ministeriums und bes Sofes tonnten fur befannt geiten; bentantage gefällt in biefem Bude nur badjenige, mas eine allgemeine Geltung in Anfpruch nehmen tann, und beffen ift febr wenig im Bulliver. Unferer Anficht nach hatte baber biefes Bert nicht gemabit, ober wenigstens febr verfarst gegeben werben muffen. Das Romifde barin nust fic balb ab, und obgleich nnfer Runftler auch bier auf geniale Beife fein Thema felbitftanbig su variiren gefucht bat. fo er: weden biefe mußigen Spielereien einer nicht in's De: fterinm ber Poefie einbringenben, fonbern auf talter Bigunterlage rubenden Rabrdeniaune febr bald Ueberbruf. Indem verlagt unfern Runfter fein Talent ber Erfindung, er bat es mehr mit ber wirflichen Belt an thun nnb biefe Ungebeuer und Traben ifegen ibm eigentlich febr fern. Ein Callot murbe biefes Thema anbere ber banbelt baben.

Gulliver reist befanntlich gnerft in bas ganb ber Lilliputee. Er mirb bort bei Sofe eingeführt und mit ben laderlichten ficinlichten Ceremonien befannt gemacht. Balter Scott meint, bag Gwift bier ben Sof ber Ror nigin Unna gefdilbert babe, und bag unter bem lillis putifden Minifter Alimnap Gir Robert Balpole gemeint fep. Die Parteien ber Cories und Bbige find bezeichnet burch bie boben ober niebrigen Abfate an ben Schuben. Die Reife nad Brobbingnag bat allgemeinere Begie: bungen wie es fdeint, und ift mobl nur auf bie Pointe berechnet, baf Gulliver, ben wir eben unter ben Pogmaen als einen Riefen gefeben baben, jest felbit als ein Lillfe pnter unter ben Giganten ju Brobbinanag ericeint. Dan tann fic benten, ju melden Contraften biefes Unlag albt, aber ber Gpag bleibt boch fo ziemlich bere felbe und Grandoille bat alle Banbe voll gn thun, nm burd feine fleinen epigrammatifden Bignetten, ble er wie Bisfunten ausftrent, bas Intereffe mach gu erhals ten. Balb feben wir ben Reifenben im ganbe ber Rleinen über ben Palaft bed Ronige binmegfteigen, Die ausberchenben Rlammen auf bie befannte groteste Beife tofden, balb mieber im ganbe ber Großen angitlich swifden ber Schneibe eines gigantifden Raffermeffere eingeflemmt ober in Befabr, in einer Dildiduffel an ertrinten. Es ift als ein gang befondere finnreicher Bug im Gulliver berausgehoben morben, bag ber Dagitab des finnlichen Ginbrude fo tren beibehalten wirb. Bierburd mirb in ben Buftanb bes Dabrdens eine Art confequenter Rolgerung gebracht, bie uns glauben laft, es fen Ratur. Dit ber aröften Umftanblichfeit befdreibt Onliver, wie ibm bie Pogmaen und Riefen ericbienen, und wir feben baraus, bas bas, mas mir Schonbeit nennen, nur im Berhaitnis unferes Unaes mit ben Begenftanben liegt. Go erfcheinen ibm bie fconften Dabdengeftalten im Lande ber Riefen baftich und grane fenerregend, beun er fiebt ibee Sant entftellt burch eine Menge Rieden, Unebenbeiten, Gruben und Saarbufdel, etma fo mie mir eine sarte Sant erbliden murben, wenn wir fie unter ein ftarfes Bergrößerungeglas brachten. Diefe Begeichnung geht in ben Bilbern naturlich verloren, weil wir nicht mit Bulliver's Mugen feben tonnen. And maren nur ein Daar Beidnungen, um ben Scherg ananbeuten, gerabe genug. Die ungebeuren Dimen: finnen ber Riefen find baglich obne beiuftigend ju fenn, und febren ju oft wieber. Der zweite Ebeil entbalt noch mehr Unpaffenbes und Wibermartiges. Die Reife Bulliver's nach Laputa ift in ber That ein siemlich geift: lofer Gpaß, und bie Riguren bagu find vollenbe miber: lich. Die Erflarer Swift's behanpten, es fepen unter biefem Bolfe alberner Belehrten Die Societaten Englands gemeint, und befonbere fem ber berühmte Demton unter bem Bilbe bes Mitronomen gegeifielt morben, ber, um aus ber Berftreutheit feiner tieffinnigen Debitationen ju ermachen, einen Diener braucht, ber ibn mit einem befonbere gebauten Inftrumente an bie Obren ichlagt. Der Gera ift mobifeil. Grandville verftebt feine Befpenfter an geichnen, Die feinigen find efelerregend aber nicht nubeimlich ansprechenb. Die Reife in ben houphnhnme liefert nur bie abichenlichften Bergerrun: gen, und es ift ba in ber That fein einziges Blatt, bas man anfeben mochte, noch weniger befchreiben. Gine fleine allerliebfte Bignette, bas Bilb bes Runftlere barftellend, wie er, um 3been au fcopfen, im Gulliver blattert, ichlieft anmntbig, und nach fo vielen Graben mobitbuend . bas Bert.

Indem wit biermit von unferm Beichner Abichere beidenen, banten wir ihm für ben Genus, ben er und bereitet des, und bunichen ihm bald wollerg u begann, mar nicht in bem lett beziehntern Genter. Die Falle und Scholler, bes Gebrafterische um Satte einer Gedhyfungen ib in biefer turzen fligsenheiten Beurtbeil uns nur febrach angebeuter, debe, wie und binder, garnugien, um zur eigenem Prüfung anfinferbern und annureren.

## Beitrage zur Kenntniß der alt-niederlandischen Ralerschulen des 15ten und 16ten Jahrhunderts. (Goerfenung.)

Foigende brei Bilber von Johann van Epe befist bie Gemalbegaierie bed Belvebere in Bien:

3) Johans Bob, ber Donatar des berfühmtes ventre Mittes, Dimiblib, indie aum Ledensfrie. Er ist der in vorgesätzen Allter vortraiter, im Hofen panete, in Deutsteitellen geschen, lilles gewendet. Sein reifest Alreib bat eine sammte Besteum von Beit, Die Mosfindung ist soften werden, der fert, beineren find bei latten überer mieltriss ausgesetzt, abertamps alle Deite von Wahrelt und beden, Die fellige Sein umg zu beisem Bilbe von Johann nun fch felle bei

Rupferftichabinet ju Drebben. Sie ift mit Gilberftist auf Papier angefiber, febr einsch aber überaus wie und gescheicht bedandeit; die Schattenangaben find schräg gestrickt. Dieses Blatt enthält auch viele fast erloschen echrist, welche zu enträdsseln fich wold ber Mube lobnte.

4) Portrat bes Decans Jan van Lowen. Er ift in Dreiviertbellen geiden, finite gemender, und geigt mit ber Mechre iden Bling. Erin Mich und bas um einem Kopf gebundene Luch find femarz. Bruftbild auf Holg boch f., der, 10%. Muf ber Einspflung bes Bilbes fiebt mit gelb geboten Buchfaben:

JAN DE (Lowen, in der Figur eines fibenden Lowen)
OP SANT ORNELEN DAEN
DAT CLARE ERST MET OGHEN SAEN 1401

DAT CLAER ERST MET OGHEN SAEN 1401, GHECONTEBFEIT NV HEEFT MI IAN VAN EYCK WEL BLIICT WANNERT BEGA(N), 1436.

Much biefes Bildnif ift unfere Meiftere volltommen murbig.

5) Die Jungfrau mit bem Chriftfind an ber Bruft ftebt in blauem Mantel und mit einer Rrone auf bem Saupte unter einem Balbachin vor bem Ehrone; an bemfelben ift ber Gunbenfall, burch bie Riquren von Abam und Eva, und oben bie balbe Rigur Gott Baters bargeftellt. Den Grund bilbet ein rother, reich mit Golb burdwirfter Teppid. Es ift ein toftlides, febr forafaltig ausgeführtes Bilbern. Muf Sola boch 7". br. 4" 6". Das Gegenftne ju bemfelben, eine "beis lige Ratbarina" barftellenb, wird bem Subert van End jugefdrieben. Dbgleich es gwar and ein febr lieblich und gart ansgeführtes Bilben ift, fo ftimmt boch ber fleinliche Faltenwurf nicht mit Subert's grofartiger Bebanblungsmeife, noch bie belle Rarbung mit beffen tiefem braunlichem Ton. Die Rarbe ber Lanbicaft und bie traufen Wolfen erinnern an ein anbered fcones Bilb biefer Galerie, eine Rreuglgung (Dr. 81), welche irrig bem Martin Schon jugeidrieben wirb, und ficher ber van Cod'iden Soule angebort. - Gin anbered porjugliches Bilb, bem Deifter Johannes jugefdrieben, unb "Chrifins von ben Seinen beweint" baritellenb. ift ficher nicht von ibm, wabriceinlich aber von Mibrecht van Dumater , wie ich unten geigen merbe. - 3mei bem Johann van Epd angefdriebene Gemalbe in ber Mmbrafer Gammiung maren mabrend meiner Unmes fenbelt in Wien nicht fictbar.

6) Die Andertung ber Jeftige von Johann von Gest in ber Goderie ber Schriften übernehrin zu Wört. Das Mittelild, dech 150°, der 120°, gefge bie 1, Danffrun is absann Marcht, des Ernftfund auf dem Geospe und vor ihm, im Begriff anderend niebergaffneren, der Donaster in redberen Sommt gefelleber. Bei fim fledt ber dieter Könifs. Darch ein Frenfer (vben zu gest) der nur ber erde fin Grunde fiche Dad und beff. Das nur ber eine Frenfer bestehen bei die Bert die Bert der bei der Bert der Be

Rebenblib linte enthalt ben jnngen und ben Mohrentonig, bas rechte einen von S. Stephau empfohlenen Canonicus in einer Landichaft. Das föftlich vollendete Bild ift leiber etwas verwaschen.

3nr Bervollftanbigung und Berichtigung ber Un: gaben über ble Berte unfere Meiftere entlebne ich noch folgende Rotigen aus Baggen's "Annft und Runftier in England und Paris," II. G. 233: Rleines Dabon: nenbiib, weiche aus ber Sammiung Abere in ben Befis bee Dichtere Cam, Rogere in London gefommen. In meiner Runftreife G. 94 habe ich ben angeblichen Ramen Memling beibebaiten, ba ich bamale bie Dieberlanben noch nicht befucht und bie echten Bilber bes van End batte fennen gelernt. Dr. Baggen fcreibt es bestimmt bem Johann van Cod ju. - II. G. 253; Der b. Sies ronpmus in ber Sammlung bes Gir Thomas Baring in Stratton. Es ift baffelbe Bilb, weiches, nach Bafari, Lorengo be Mebici befeffen und ber Anonyme bes Do: relli nachmale im Saufe Vadqualino in Benedig gefeben. Dit ber Gaierie bee Bergoge von Mantua fceint es nach England gefommen ju feon. Glebe in meinem Bert aber Raffaei 11. S. 306 ben Brief bee 3pp. Calanbra an ben Bergog von Mantua. - 11. C. 485; Der ftebenben Daria mit bem Chriftlinde auf bem Mrm wirb ein fnicenber Beiftlicher von ber b. Barbara empfoblen. In ber Sammlung bee Marquie von Ereter in Burg leigbhoufe. - III. G. 538: Maria, von einem Engei gefront, bat bas Chriftfind auf bem Schoofe, welches ben gegenüber fnicenben Donatar fegnet. 3m Mufeum In Paris. Dach Gilbsi's Musee Napoleon befand es fic ebebem ju Mutun. Es ift ein verzüglich icones Bilbden von Job. van End. - III. G. 351: Brevier bes Bergog von Bebfort, Regenten von Franfreid, im 3abr 1424 vollenbet, jest in ber Parifer Bibliothet. Die toftlichen Miniaturen , welche biefe Sanbidrift idmuden, glandt Dr. Baagen von Inbert, 3ohannes und Margaretha van Cod ausgeführt, mas nach bem, mas er barüber berichtet, ale oollig begrunbet ericheint. In berudfichtigen find auch noch bie anbern bocht in: tereffanten Radrichten, welche berfeibe Berfaffer über bie übrigen Miniaturen ber van Epd'iden Soule mit: theilt, wie benn aberhaupt feine im britten Banbe ent: haltene Abhanblung über bie Miniaturen für bie mits telalterliche Runftgefdichte ein bocht fcagenewerther Beitrag ift.

Rabere Angaben und Berichtigungen, bie mir alle begrindet ericheinen, und Gemälbe betreffen, nedige ben mon Cot under in ben Berfe beffelben Berfaffers 1. S. 264. 516. II. S. 302. 436. 464 und III. S. 39 andyalchiagen. 3d füge benfeiben ber noch folgende bei:

u) Das von de Burtin beseffene und in feinem Werte von ihm S. 196 beschriebene Bild ber Eva und ihret Jamllie ift ein unbebentenbes Wert der altenieberlanbifden Schule. Ich fab es bei Profesfor Roffini ju Bifa,

b) Das Gemalte ber Bertänigung mit Johannes bem Talefen nie. "Geronpung is den Seiter. Menne mit dem Bilbnis des Baptit Lennellung, melges innig Saing Allend von Neuerl beifen, ist im Saigleif Nauen nicht mehr verbanden. Eine Underung der Anige, meter man halthe in der Anige, der viewe Ozantioen unter dem Einfags der genarde da Nien in der Sainfag.

o) Eben fo ift in ber Rirche S. Maria bet Parto ju Meapel ein Gemalbe gleichen Inspitiet von einem itzliensfirenten Ribertiaber, obeiled es als ein Bilb von Jobann van Cod, welches ber König von Meapel bem in ber Rirche begrabenen Dichter Giacomo Sannaysarv orichente, angeachen wich.

Wie febr icon in ben alteften Zeiten Johann van Epd von ben Italienern ift geschaft worben, beweist muter anbern and eine Stelle ber Reimferonit won Glovanni Santi, bem Bater Raffacie, folgenben Inbalte:

A Brugia fu tra gli altri più iodato il gran Joannes, el discepoi Rugero con tauti d'alto merto dotati Della cui arte e sommo magietero di colorire furra si excellenti che han superato spessa volte il vero,

#### Dieter Chriftophfen, blutte von talf bis tage.

Als einen ber frubeften Schiler ber Bruber pan Epd iernen wir einen Daier Betrue, Chriftophe Gobn. in einem Bilbe fennen, welches er mit feinem Ramen und ber Jabrejabl 1417 bezeichnet bat. Daffelbe zeigt bie b. Jungfrau mit bem Chriftfind auf bem Coonfe in einem Ehrone fibenb, beffen rother mit golbenen und fcmargen Ornamenten burdwirtter Teppic von zwei Arpftallfanlen getragen mirb; am obern Ebeil bes apla beuen Ehrones fteben swei Propheten, unten Mbam und Eva. Reben Maria linte balt ftebenb ber b. Sieronomus ein Buch in ber Sand, eine überaus murbige und icone Beftalt; gegenüber rechte ber b. Franciscus in fanftem Entjuden nach bem Chriftfinde biidenb, batt er ein Erneifir mit iangem Stab von Rroftall. Sinter ibm fieht man burch bie Bimmerthure in eine Lanbidaft. Un ber Stufe bee Ehrones ftebt folgende Infdrift:

† PETRUS. APR. ME. FECIT. 1417. Die großartige Bes danblung des Falteuwurfes, besonders bei dem de. Die ronpmus, die Tiese der Järdnug und die messertische Ausstüdeng beurfundet einen der bestern, dem Hydert 36 babe febn in biefen Beldtern angegeben, das 
Jafen inner Mater Petries Crifta ennen um angeben, das 
Jafent inner Mater Weiter Grifta ennen um bei 
Gediler ber van Ered jablt. Ernare, bab das Bert 
Jamilie Caibet bewahrt, welches ebekem, opma belvi 
Christophori's begeichnet nur. Chablé, abg der Zamilie Depreheim in Siin ein brittes, and der Zumftlube der 
Oppenheim in Siin ein brittes, and der Zumftlube der 
Opkischniebe zu gutwerten frammende Gemäleh wie, der 
der der bei Cligins als Gelösignied bestehtl, mie er 
einem Brautposer einem Tauntips zerfanft. Ge 
inem Brautposer einem Tauntips zerfanft. Ge 
inem Brautposer einem Tauntips zerfanft. Ge 
jedenten geber fehr in Seunne. Die Johnste 
debeten gebern fehr in Seunne. Die Johnste 
presentier beiten fehr in der 
presentier beiten genen zu 
presentier beiten nate telengarie. 1 1446 ift am richtigfen in 
Presentier's fleichnanze ist. Nr. 283 aberbildet.

#### Juftus son Gent.

Win biefem andegeichneren Schüler ber nan Geb Gericht mes Genfreiet in einem Peniare manner vom Jahr 1763 jurd Gemalte, bie Arenijaum gefei mit bei Gemalte, bie Arenijaum gefei mit bei Gebe 18 geben 18 biefeits ber üben der jet verfeiellen find; überbaupt ist biefeits ber üben der jet verfeiellen find; überbaupt ist biefeits ber üben herre. Der ber üben herre ber der geben bei der geben bei der geben bei der geben 18 geben

1463 Marzo 31. Giovanne de Luca altram. Zaccagna deve dare fiorini 33 o bol. 22 della promessa che fece per la tavola.

1468. Tre partite pagate per l'elemosina promessa per la tavola a conto di Battisto (di Maestro Agostino Santucci Medico).

1474 Marzo 7 forini 15 d'oro dall dal Conte Federico per aluto della spesa della tavola a Guido di Mengaccio per la fraternità. 1474 Ottobre 23. Florini 40 e bologn. 331/2 speal in pezzi 4700 d'oro battuto per la tavola. (Für bie Bergoibung bes Rahmens.)

A di de Fiorini 300... A Miro Giusto da Guanto depintore per fiorini 230 d'oro a lui promessi per sua fatica per depingere la tavola della Fraternità.

Das etwa 10 Jug im Quebrat große Bilb geigt Cheiftns in etwas ftaef voeldreitenber Stellung por bem Tifd bes Abendmable, wie er feinen umberfnieenben Jungern bie hoftie austheilt, mabrent Johannes ben Bein bringt. Jubas Ichaeist fieht über bie Achfel. 3mei Engel fomeben in meißen Aleibern, bas Mofterium bemnnbeenb. In bem, einer Rieche abnlichen, Gaale ftebt eechte ber heegog Feberico von Urbino mit smei Perfonen feines Gefolges, von benen ber eine ben Maler felbft vorftellen foll; auf fie gu tommt ein Dann, mit einem Bund auf bem Ropf, welcher bas Bilbnif bes Catherino Beno aus Benebig ift, ber im Jabe 1472 von ber Republit Benebig in einer biplomatiichen Miffion an ben Copbi Uffum Caffan nach Perfien mar gefendet morben , von biefem aber bei feiner Rudfebr im Sabr 1474 ale Gefanbter bei ben driftliden Sofen benubt mnebe, um biefelben gegen Dabomet Il. ju vereinigen. Er mar bestalb auch ju bem Reiegebelben von Uebino gefommen, welches Ceeignig ber Bergog, wie es icheint, in bem Gemalbe vecemigt miffen wollte, und begbalb oben ermahnten Beitrag gegeben. - Deifter Juftus geigt fich in bem Bilbe als einer ber vorzuglichften Schuler ber van Epd: bie Unoednung ift ausgezeichnet in iconen geoßen Daffen gehalten, fomobl in Bejug auf bie Linien, als auf bie Bertheilung von Licht und Schatten; bie Motive find reich und malerifc; bie Charafteee ber Ropfe von großer Schonbeit und Buebe, mur Die Stellung Des gn lebhaft poefdreitenben Cheiftus ift ftorend. Die Beidnung, besonders die der Sande, ift ausgezeichnet; die Farbung fraftig, aber flar, mit ber bes hugo van ber Goes übereinstimmend, nur in ben Schatten ber Carnation bestimmt begunlichee. Die Figuren baben etma 3/3 Lebensgroße. Die Erbaltung bes Bilbes ift befriedigend, obgleich es etwas an gu großer Erodenheit leibet. Chebem batte bie altartafel eine Staffel, auf ber einige Bunber bes Gacramentes poegeftellt maren, Die abee nicht mehr porbanben ift.

Dag Juftus von Gent and Cefenntlichfeit bee Beilbericaft auch eine Rirdenfahne gemalt, icheint aus folgenber Rotis iber Buder bervezugeben:

1475 Giugno 5 . . . E più tela a Mtro Giusto depentore che diceva voler fare un insegna bella per la

fraiernitä.

Nach manchen noch in den Riechen Urdinos erdaltenen Gemälden ist zu schließen, das die niederlächtliche Derstellungsdewiss von den dortigen Malerin in gewiser Hinsche ist angenommen worden; aber in Del ist leines gemalt, woraus sich genungsam ergibt, das Meister Justus gemalt, woraus sich genungsam ergibt, das Meister Justus

biefe feine Aunft als ein großed Gebeimnis demaftt bat. Nachdem ich bas vortreffliche Bilb in liebins babe feinen lernen, fann ich nicht mehr der Meinung deipflichen, daß jene Jindung des Areuges, welche fich in der Sammlung des verstorbenen Beren von Jupoetter in Gent befunden, dem Meister Justus burfe zugeschrieben werden.

(Fortfesung folgt.)

### Annstblatt.

Dienftag, den 19. Januar 1841.

#### 24 a m

#### Reuefte Berfe ber Bilbhanerei.

Den 10. December. - Unter ben Bilbhauerwertftatten ift es gegen: martig bie von Tenerani, mo bie größte Thatigfeit berricht, ba berfelbe nicht, wie bie anbern Bilbhauer, allein auf die Runftliebe ber Fremben angewiefen ift, fonbern von feinem eigenen Baterlanbe Aufmunterung und Unterftubung erbalt. In eine Befdreibung ber wielen bet biefem ansgezeichneten Runfter in Urbeit befindlichen Werfe genau einzugeben, murbe ju weit führen; es genüge bier nur die mefentlichften berfelben namentlich angugeben. Der Bollenbung nabe fieht man bei ihm ein großes Marmorbaerelief, Die "Abnahme nom Rrens" fur Die Capelle Torlonia im Lateran beftimmt. Fur Die Bafilita von St. Paul arbeitet Tene: rani an einer fitenden Roloffalfigur bes beiligen Benedict. Rur bie Rirche von Ct. Peter in Rom bat er unlangft Die Statue Des beiligen Alfonfo bi Signorio in Marmor, und ebenfalle in foloffalen Dimenfionen, vollendet; fo wie fur Reapel bie Statue bed Evangeliften Johanned. In Arbeit ift bad Thonmobell gu einer Soloffalftatue bes regierenben Ronigs von Reapel, Die in Bronce audgeführt und zu Deffing aufgerichtet werben foll. Reben Diefen groffern Berten finben mir bei blefem aufpruches lofen Runftler eine Menge anberer Arbeiten, Die von fremben und einbeimifden Privatperfonen beftellt morben find; unter biefen bie fibende Figur eines Grafen Orloff, für Rugland bestimmt, fo wie mehrere mpthologifche Figuren für ben Palaft Torlonia.

Wenden wir und nun ju einem Landemann, dem Bilbauer Em II Bo bif and Bertin. Domost wir bei ihm auf feine fo großen und fur die Oeffentlichteit desimmiten Wonumente als dei Tenerani frojen, da es ibm jur Muschaftnun solicher Werte am Beieganeite nun Aufmun-

terung gemangelt bat, fo zeigt er und bennoch gegen: martig eine Arbeit, Die er aus eigenen Mitteln unters nommen und burchgeführt bat, weiche fic in Rudfict auf Große und Umfang, fo wie an Intereffe bed Begen: ftanbes ben oben ermabnten Schöpfungen murbig an bie Seite ftellt. Es ift biefes eine Gruppe von gwei amas jonen, bavon eine vermunbet, von ber berbeigeeilten Befahrtin unterftubt wirb. hervengroße, munbericho: ner carrarifder Darmor. Die Bermunbete ift in bie Anie gefunten und brudt mit fcmergollem Mudbrud bie linte Saub an bie Begend bed Bergend, um bas bervorquellenbe Blut jurudjubrangen, mabrent fie fic mit ber icon entfrafteten Rechten auf bie berfelben faft entfallenbe Streitart ftust. Der Seim ift ibr vom Saupte gefallen, und fie wendet bad fcmergoolle Untlis ber Freundin gu, Die fich mit bem Andbrud innigen Mitleidens uber fie binbeugt, ihr fintendes Saupt mit ber Linten ftust und mit ber Rechten fie gn halten und aufzurichten bemubt ift. Die Bermunbete ift mit einem feinen Untergewande betleibet, über welchem ein einfach geidnrates, ftarferes Obergemanb liegt; Die Stebenbe, beren Saupt mit bem Belme bebedt ift, zeigt bad ge= wohnliche Coftum ber Amagonen, die boppelt gefdurste Tunica und ben Mantel, ber auf ber rechten Schulter vom Riemen bee Rochere gehalten wirb, und in großartigen Raften über ben Ruden binabfallt. Die Formen ber Stebenben find mehr entwidelt und fraftvoller als bie ber Bermunbeten; ber vericbiebene Ausbrud in Beiben, ber bes fcmergollen Leibens bei ber Ginen und ber ber liebevolliten Theilnabme bei ber Anbern ift bem Runftler außerorbentlich gelungen. Die Composition ift eben fo einfach ale lebenbig und bie Ausführung fo forgfaltig und naturgemaß, bag biefed Wert ben beften Erzeugniffen alterer und neuerer Beit fich breift an bie Geite ftellen laft.

Ban ber Benn ,, Coa am Boben fibend, und mit finnender Gebarbe auf die neben ihr befindliche, ben Beitrage gur Kenntniß ber alt-niederlandischen Matericulen des 15ten und 16ten Jahrhnnderts.

(Fortfenug.)

Bugo van ber Goes.

Much von Diefem ausgezeichneten Schuler ber van End ift uns in Italien ein burch Bafari beglaubigtes Samptwerf aufbewahrt.

1) Es ift Diefes bas Altarblatt in ber Sofpitalfirche Sta Maria Nuova ju Rioreng, meldes Ralco Portinari, ber Beidafteführer ber Debici in Brugge, geftiftet bat. Rad biefem Berbaltniffe bleibt ed ungewiß, ob Sugo pan ber Goed bad Bert in ben Dieberlanden ober in Stalien gefertigt: and baben wir feine Radricten, baf er ie in letterm Sanbe fich anfgehalten. Chebem gierte bas Gemalbe ben Sauptaltar , jest hangt bas Sanptbilb an ber Seitenmand linte, bie beiben Alugel gegennber an ber Wand rechts. Erfteres fellt bie Geburt Christi bar: Maria, beinabe lebensarofe Tigur, fnicet anbetenb por bem auf ber Erbe liegenben Chriftinde, Jofeph linte neben einer Caule und gegenuber brei verebrende hirten , bie febr individuell nach bem Leben gemalt und gang nieberlanbifd ericeinen. Dben ichweben mebrere Engel, von benen einer gang im Schatten gebalten, nur von bem Chriftfinde von unten berauf beleuchtet wirb, vielleicht bas erfte Beifpiel biefer Mrt ber Beleuchtung. Linte und im Grunde fnicen immer swei andetende Engel und rechts noch funf anbere in reichen Rleibern und mit Kronen auf ben Sauptern fingen bas Canetus, welches auf bem Mantel bes vorn fnicenben gefdrieben ift. 3m Stall fteben Dos und Gfel; in ber gerne fiebt man einige Baufer beuticher Urt, und einen Sugel, auf welchem ben von ihren Beerben umgebenen Birten ein Engel Die frobe Botichaft verfundet. Diefes berrliche, weiche Wert ift mit viel Studium ausgeführt, namentlich find bie Sanbe febr icon nach ber Ratur gemalt, Die Belwerte mit van End'idem Geidmad bebanbelt, Die vorn ftebenben Befage mit Lillen und ans bern Blumen von großer Babrbeit. Die Carnation ift

entweber flar und in ben Schatten in's Grane gebend und braunlich laffert, ober, wie bei Soferh und ben Birten, rotblid und brannlid mit fraftig granbraunen Schatten. Die Gemander find zwar viel gebrochen, aber fcon in Maffen gebalten, Die fcmeren Stoffe ber Gngelde fleibungen rechte breit und mabr behandelt, bie fliegens ben Bemanber oft febr gludlich geworfen. Der Ausbrud ber Ropfe ift mabr und fromm, fen er von ebler ober gemeiner Ratnr, wie bei ben Sirten. Das Chriftfind ift etwas mager und fteif, aber in Beichnung und Dobellirung mobl verftanben, Die Chatten find febr gran. bie es umgebenben Strablen ausnahmemeife mit Golb aufgefest. Diefe Altartafel ift gut erbalten, meniger find es bie Alugelbilber. Das eine zeigt ben Apoftel Matthias und ben Abt Anton; erfterer einen Greer baltenb , bat einen berrlichen , daraftervollen Ropf , lenterer ift von ichlagenber Babrbeit. Bor ibnen fnieet Fales Bortingri mit zwei fleinen Gobnen von febr naigem Audbrud; ben Sintergrund bilbet eine felfige ganbicaft. Das Alugelbild rechts zeigt bie beilige Dargaretha auf bem Draden flebent und Maria Magbalena in reicher Dbertleibung von weißem Damaft mit Gold burdwirft, bad Unterffeib ift Grun mit Golb. Bor ibnen fuiret bes Portinari Rran und ibr Tochterden. Den Sinterarund bilbet eine mit vielen Rigurden belebte Landicaft.

2) Ein anderes, meniger bedentendes Bild im Palaft Pittl nochmals den Falco Portinari in dalber Jigun 5/5, Ledensgafes der. Er dat ein Buch in ben Jauben. Muf der Riddfeite ift grau in Grau der verfündende Engel gemalt, woeans in folitefen, daß biefes Bild nur der Kraftlichen der verfündende einer den Angelschen der verfündende mar ber Ridgel eines Sandsläckendes gewecht.

3) Deffeits ber Alpen ift mir nur in ber Mundent windsteht ein durch Infeitit befandigtet Bilbern (Rr. 105) von mit'ern Meifer befannt. Es fielt Jas damen der Alles vor, der in einer auchbewachten vor fich beutet. Cin Tämmeben ist zu feiner Linke der fielt und mit ber Gechen vor fich beutet. Cin Tämmeben ist zu feiner Linke 26 ift HVGO. V. D. GOWS. 1872. begeichnet, und fitmmt im Migenetient mit der Behandungsseife der fletentinter Bilber abereit, if aber fein aufsteijschönerte Bert Gertlinter Bilber abereit, if aber fein aufseigschönerte Bert Gemaße, heffine fich eine Weblieung besieben aus ganz, gant ab "heffine fich eine Weblieung besieben.

4) Bon einem vierten Bilbe, im Saufe Buceini gu Piftoja, welches unferm Meister angeboren burfte, berichtete Dr. Gape im Aunstblatt vom 12. Marg 1839.

Rogler von Brugge.

Co großes Lob auch biefem Schuler bee Johann van Epd von alten Schriftftellern gegeben worden, fo ift bis



jest bod nach feines ber Bliber an's Liebt gefommen, weifen Erfeinen dem Unenn, Jacuis, ber Annammen, weifen Erfeinen bem Unenn, Jacuis, ber Unsemmen, Merell, Beleft und vom Mender bespielten der Deuenbe bezinniste weren. Deffen ungegebet ber angenommen werben, bas noch mandes siener Werte um antewarbe ist, und ich gleicht gestellte burd ein köllliches Lieber im Erebertiene Mentitellt und geleicht des Walten metrere berfelben mit Bestimmtheit angeben zu konnen.

1) Diefes Bilb auf Golbgrund zeigt bie beilige Jungfeau mit bem Chriftfinde an ber Bruft unter einem reichvergierten Belte ftebenb, beffen Borbange von zwei fleinen Engeln geöffnet werben. Linte ftebt 3obannes ber Taufer, ber Schuspatron von Alorens, und ber Apoftel Deteud, rechte bie beiben beiligen Meeste Coomas und Damian , ble Souppatronen bes Debicaifchen Saufes. Anf bem Godel find brei Bappen angebracht, von benen bas mittlere bie rothe focentinifche Lille auf meifem Grunde, ber Stadt Alorens Bapren, entbalt, an ben beiben anbern Schilbern ift bad Bappen (wohl einft bad Debicalfche) binweggepust und jest nue ber weiße Beund fichtbar. Das Bilb muebe vom Peofeffor Roffini in Difa erworben, Mus biefen Angaben geht icon genngiam bervor, bag es in Aloreng für Petrus und Johannes von Medici ift gemalt morben, von benen erfterer 1416 geboeen, 1469 ftarb, letterer 1420 geboren, ftarb 1463. - Dun beelchtet Racius, bag er unfern Rogler von Brugge im 3abr 1450 in Rom getroffen, wie er bafelbit in ber Rirche G. Giovanni in Laterano bie Berte bed Gentile ba Fabriano bemun: bert; moburd mir ble fichere Runbe baben, bag unfer Meifter ju ber Beit, ale jenes Bilbden entitanben, fic in Italien aufgebalten und 3meifele obne felbit beffen Beefeetiger ift. Gine Abbilbung bavon gibt ber Messager des sciences et des arts, Gand 1838 G. 113. 3rrig ift es, wenn bafelbit gefagt wirb, bag bie Repfe bes beili: gen Coomad und bee beiligen Damian ble Borteate ber genannten Medicace fepen , ba fie nicht bie geringfte Mebnlichfeit mit benfelben baben , aber es find febr fprechende Bilbniffe, vielleicht von zwei Meraten ber Mebieder. Bas nnn bie Musführung anbelangt, fo ift biefelbe auf bas Menferfte vollenbet, bie Beidnnna ift correct und felbft bas Chriftfind in ben Formen nicht fo burftig, wie bei ben van Epd und beren alteren Schulern. Die Farbung ift mabr und icon, aber nicht fo tief und beannlich, wie bie bes Johannes van Epd, noch hat fie jenen Comely wie bei Memling und einigen feiner Beitgenoffen. Die Behandlungeweife ftimmt mit ber folgender Bilber auf's Genauefte überein, fo bag tein 3meifel obwalten tann, fie fepen von ein und berfelben Sand.

- 2) Der heilige Queab bie Meria abzichnend. Aus ber Boiffereelichen Sammlung, jeht in der Münchner Pinafothet. Professor Ausber in München belaß eine alte Copie biefes schnen Bilbes, vielleicht von Friedrich Jerlin, ber ein Schiller bes flogier von Brügge scheint gewesen ju sepn.
- 3) Die Unbetung ber Ronige, mit amei Geitene bilbern , bie Berfunbigung und bie Darbringnne im Tempel baeftellenb. Diefe Mitartafel Rammt and ber S. Columbafirde ju Roln und tam mit ber Rolfferer ichen Cammlung gleichfalls in bie Dundner Dinafothet. mo fie , wie auch voehergebenbes Bilb , bem 3obann van Epd jugefdrieben wieb. Gine Biebeebolung ober alte gute Copie ber Daebringung befitt ber Ronig pon Dreugen, eine andere, mit jebod nicht portbelibaften Menterungen , ber Beaf Ejernin in Bien. Unfer Munchner Bilb, eines ber vorzüglichften bes Meifters, ift in ber Farbung weniger tief als bie vorbergebenben, in ber Rubrung bee Pinfele melfterlich feet, fo jeboch. bag oftere bie Umriffe etwas ichneibend finb. Es ift biefes bei Rogier leicht zu erflaren, ba er nach van Manber febe viele Tapeten in Leimfarben ausgefühet, bie naturlich in ber Farbung weniger Comely und Tiefe, in ben Umriffen weniger Beiche ale bei ben Dels bilbern au baben pflegen, woran fic bes Meifters Unge gewohnt baben burfte, wie es ja ben Malern noch ofter begegnet, wenn fie nach langerem Fredcomalen wieber in Del arbeiten.
- Das Portret des Carbinals Sarl von Bouedon, Palifdiofs von Jewn (geb. 1434, geft, 1489), weiges aus der Beisferef den Sammlung in der Mertheapelle nach Närnderg fenn, scheint mir zu ihmach für der Kriefter Vosgier (elde), fil der wood von einem siener Schliet ausgeschett. Bern se durfte est sie mit dem Edilber Exchindhagun verbalten, meltede aus berfelden Sammlung flammend, in der Müncher Vinselvelte (Kr. 43) dem Ange von der George in gefestelen mirte.
- 4) Im Berliner Melem ift gleichilde ein Mib befelben Meisterd, aber nicht gann von ber Bottrefflideleit, wie die berd jurch grammten. Es beiefed aus brei Theilen und zeigt inieß die Siebed Theirina, nieder den Asilier Magnifus weber Gebart Gerlift unterricket; auf bem Mitterfühl für bleise Greigniff (sieh) bagesfelt. Weben der Mitterbung, meldert, Aberlin, Gründer der Stadt Mibbeldung, meldert, madbem et des Selofs und die Liefe der jedig gedaut und ausgeschmidt batte, im Jahr 1472 gefreben ift, Das Seitenbulle trotte entigle enthalt ist der fülligen brei

5) Ein Gemalte, welches nach der Beidereitung von bemielben Reichte angeführt ift, wie ib be beit erfte genannten, ift und folgenbed von herrn von Ertborn auf Antwerpen im 30er 1826 gu Dijon erftanbern auf Antwerpen im Sobr 1826 gu Dijon erftanbern Attachtatt mit Rechenübern, Serifink am Kenage nub die fieben Sarramente barfellend. Seiche in biefen Plattern abgrang 1835 S. 431.

Db ber Meister Wegel aus Jindbern, seicher in ber kreibagt von Wirespress im "Deb 1445 bei Gemalbe ausgeführt, mit dem Mogier von Brügge ibentife filt, finn zu zur wie nicht entfelchen metren, bat aber alle Wahrleichnisches filt filt filt, kelber find biefe Bilber geber nicht aus der der der der der den der der de fiede fren, burd eine genau Kennall Vereibten erfelten untern Meister aufglicht aber untern Meister zu erholten.

Das von Langi ermabnte Bild eines hieronymus und wei weiblicher helligen zu ben Geiten, "Nomme Rugerii manue" gegeichert, befindet fich fest im Berliner Mufeum, ift aber ein italienisches, in Tempera gematted Bild aus ber zweiten halfte bes 1sten Jahr-bunberts.

#### Antonelle ba Meffina.

1445 -- 1479,

Sohr michtige Aufschluffe über biefen Schilter bes Ducint van Bot verbanten wir ben Forschungen bes Bucint, 2. be Baft n. A., bie and in biefen Mittern, Jahrsang 1826, find mitgethellt worben. hier folge baber nur bie Angabe berjenigen undezweifelten Bilber won ibm, bie ich felbft geseben.

1) Dieth, ehebem im Gaal bei Configlio be' X. im Dogenpalaft ju Benebig, jest in ber Bilbergalerie bee Belvebere ju Bien. Der vom Kreug abgenommene 5) Die Florentiner Galerie erftanb vor wenig 3abren das Portret eines inngen Mannet vom Matte Celotti, Brughfibt einse unter Berbiegerige. Er legt ble Recht auf einen Lifte; feine fraufen haure find hömmes und been fo fein mit Petz befetze Afeld. Den hintergrund bildet eine blaure farft und einige Stummern. Diefer Bilt fie bild auf feinige Rotsoffen gut erbeiten. Eiche Maßeri, deutsfer Ausgade. Band 2. Bebellings. 2. 6. 372 ff.

6) And in der Gelerie Wanfrin zu Benedig ich die nichefende Porträt eines innem Wannes won Antenelie gematt. Ein anderes foll der herzigs von Janmitten in Wendig ergalmen baber, nub deskripte and jungen Wannes "Autonius Mesannes me piuzit nun etz" gezichen, echem im Janef Wartfrineng zu Botogan, der Geref Berteils. Beri andere befinder fich in der Gammings der herre nur Gerben zu üntreepen.

(Fortfesung folgt.)

### Annstblatt.

Donnerftag, ben 21. Januar 1841.

#### Runftliteratnr.

Idées italiennes sur quelques tableaux célèbres par A. Constantin. Florence, Vieusseur, 1840. 358 S. gr. 8. Tübingen bei E. Fr. Fuec.

Dan muß biefe Schrift nicht vom literarifden Standpunfte aus und ale ein Buch beurtheilen. Der Berfaffer . ber berühmtefte Borgellanmaler unferer Beit, bat breigebn Sabre in Stalien perlebt, meift mit Copien Raffaelifder Bemaibe beidaftigt., Die Coule von Atben, bie Deffe von Bolfena bie Befreiung Betri in ben Stangen; bie Eransfiguration' und bie Dabonna von Ruligno in ber Baricantichen Gammlung; Die Bifion bes Exediel, Die Mabonna bella Ceggiola, Die Mabonna Tempi und bel Granduea, Die fogenannte Fornarina, ber beilige Jobannes und bas Bilbnis Papit Leo's X. in Alorens murben von ibm auf Borgellan übertragen, benen man bie Dabonna Frang I., bie Dabonna bel Des und bie Bifitation anreiben muß. " Ginige biefer Copien find ale bie großten ju bezeichnen, welche bie Porgellanmaierei bervorgebracht bat : bie Coule von Athen ift, fo viel man weiß, bas bebeutenbfte Wert biefer Mrt. Gie find sum Theil in Barid, sum Theil in Eurin und Genf. Die vortreffliche Copie ber Erandfiguration, welche ich in bem 3ahr 1836 - 1837 wieber: bott in Rom fab, ift bie Arbeit eines gaugen 3ahre.

. Beren Conftantin's Abrige großere Porzellangemalbe

find: Tigiane Benue in ber Tribune ju Floreng, Coreggio's Bermablung ber b. Ratharina (im Louvre) unb Madonne

a la Chemise (in ber Rationalgaferie ju London), fo wie

ber ibm jugefdriebene Chriftus mit Engeln, ebemale bei

Marcecaldi in Bologna, Jest im Batican; Anbrea bet Carto's Mabonna bel Cacco in ber Cervitentirche unb Carlo Dolci's

Poefie bei Corfini in Storens; Gerard's Gingug Beinriche IV.

Bahrend biefer langen und anhaltenben Beichaftigung mit ben Berten bes großen Meiftere mußte Bert Cons ftantin mande Bemerfungen machen, manche Blide in Raffaele Art und Beife thun, mauche tednifde und anbere Gigentbumlichfeiten erfennen, melde einem wenn auch fouft aufmertfamen und tundigen Beobachter ent= gangen fenn burften. Diefe Bemertungen forieb er auf und fügte andere bingu über Rome Kunftwerte, über mehr ober minber Befanntes. Co entftanb bad vorliegenbe Bud. Es fann bem, ber Rom befucht, ale eine Urt Beameifer burd bie Rirden . Galerien . Palafte ber Stadt bienen, obgleich bei weitem nicht Alles von Bebeutung genannt und Mandes nur im Borbeigeben ermabnt ift. Unfere antiquarifde und gefdichtliche Renntnif von Mome Runftwerfen wird baburd nicht bereichert - bas Bud ift febr ungleich, es tommen Bermechelungen mander Art vor und Irrthumer, welche langft berichtigt finb, uub wir finben Angaben und Unefboten , von benen man bie Runfigeidichte gludlicher: weife befreit hat. Fur ben, welcher bie Bilber nicht aus eigener Unichauung tennt, ift febr Bieles unvoll: ftanbig und unverftanblich, wogn überbies bie fragmentarifche Darftellung bas 3brige beitragt. Der eigenthum: liche Werth ber Corift befteht aber in ber einfachen und anfpruchelofen Mittheilung ber Beobachtungen und Erfahrungen eines einfichtevollen Runftlers . melder. ohne Morurtheil ber Coule und mit lebenbigem Goons beitefinne begabt, bad, mas ibm an biefen unfterblichen Berten bas Charafteriftifche icheint, analpfirt und flar au maden fuct. Bei ber großen Menge von Gemalben. melde in biefer Schrift befprocen werben, tann ich un: moglich eine Ueberficht bes Cingelnen geben, und muß mich barauf beidranten, Giniges berauszuheben, meldes mir geeignet icheint, von ben Unfichten und ber Art und Beife bed Berfaffere einen Begriff gu geben. Es ift übrigens mehr ale mabriceinlich, bag berfelbe in manden Dingen auf Wiberfpruch ftogen wirb.

Nach eigen Compositionen ; wei Treite, eine ond bem Dade temmende Römpst mit eine Madablen. der nichtig bet Annftrez eigene Bitwid, welches sich in ber Porträssamus jump ber Grorentner Getreit berinner Getreit berinner. Bilb," heißt ed G. 11, "ift ficherlich fein Meifterwert in Rudficht ber Farbe; inbes fiebt man an ibm, wie febr Raffael Die Coloriften ftubirt batte. Die Bringipien find biefelben, wie bei ben Meiftern ber Benegianifchen Soule, b. b. bie Untermalung ift marm nuter ben blauen Draperien und talt fur biejenigen Tone, welche bei ber Boffenbung warm erfcheinen muffen. Bemertens: werth ift bie gewiffermaßen individuelle Sarmonie, welche gwifden ben einzelnen Siguren berricht; eben fo bemertensweeth ber Uebergang von einem Con jum anbern. Es tam barauf an, bie Sarte gu vermelben und bennoch bie Beftimmtbeit und Correctbeit ber Beich: nung ju bemahren. Die Beftalt bes Apoftele Anbreas moge ale Beifpiel bienen. Die fcbillernb gelbe Draperie wied faiter im Con, wo fie ber blauen fich nabert; fie wirb marmer gegen bas rothe Gewand bin bes jungen Mannes, ber binter bem Apoftel ftebt. Dies find Mb: weichungen von ber Wirflichfeit, ju benen bie Runft burch bie Ungulanglichteit ber ihr gu Bebote ftebenben Mittel veranlagt wirb. 3m Terrain ift es namentlich bemertlich. Bei ben fleifcpartien und marmen Dra: perien finben fich ftete marme Tone, talte neben ben übrigen Bemanbern. In ber Farbe bee Brafer unb Straucher finbet ber Uebergang fatt; ibre Loealfarbe ift ie nach bem Beburinif mobificirt. Dan febe bas Bein bed Baterd bes Befeffenen an. Die Beichnung ift beutlid und beftimmt. Muf einem Grunde mit faltem Eon murbe bied Bein bart ericeinen, mas gegenwartig nicht ber Rall ift, ber Analogie eben biefes Grundes megen. Der Bortbeil, melden, bei Unmenbung ber eben bezeichneten Borfict, Die Bestimmtheit ber Beid: nung bat, beftebt barin, bag in Rirdenbilbern, welche bagn bestimmt finb, von gerne gefeben au merben, bie Rormen jeber einzelnen Rigur auch in ber Entfernung fic beutlich berandftellen und feine Bermirrung entftebt. Bon nabe mie von weitem betrachtet, bleibt ein folches Bemalbe gleich verftanblid und verliert nichts von feiner Schonbeit. Die Daler, welche bad Salbbuntel bes Coreggio angemandt baben, wie Domenichine in feiner Communion bes beiligen hieronymus, fürchteu felbft in ber Ferne nicht bie Berwirrung ber Gruppen ober Riguren.

""Um se viel als möglich jur Einheite ber Syndhung un gedangen, neuche burch des Giete der Text abschliche Text anschäufertung ausgeschießen in sen scheine, des Naffeel nicht bei zu ausgeschießen ausgeschießen, der den der den gestellt der Bestellt ausgeschießen. Der Scheinung bat, wenn man fie in der Angebertung der gestellt gestellt einen, weiche oden Finnan dem Bilt der Befreiburers auf die Grifalt von Giben dem Bilt der Befreiburers auf die Grifalt von der Bentalt der Bestellt der Bestellt

burch ben Urm eines anbern Apoftele biefe Linie perlangern mollen. Die Richtung biefer Linie wird burch bas Bein bee beiligen Betrud fortgeführt und enbet bei ber Beftalt bes Beilandes. Um fie fur ben Inftinet bes Muges bemerflich ju machen ; bat Raffael bie Draverien. welche fie bilben, bell gehalten, mabrend bie beiben babinter ftebenben Riguren, Die ibr als Grund bienen. einen febr rubigen Con baben. In ben Gemanbern finbet fic beinabe teine Falte. Da ber untere Theil Diefer beiben Saibfiguren im Schatten ift, fo tritt bie ermabute Linie um fo fichtbarer bervor. Muf ber linten Seite bes Bilbes (rechte fur ben Befchauer) beginnt eine, freilich meniger mertliche Linie bei bem oberhalb bes Batere bes Befeffenen befindlichen Manne, folat bem Profil bes Sugels, ber Schulter bes Apoftele 30: bannes und gelaugt gleichfalls ju Chriftus. Diefe beiben großen Linien baben Raffael nicht genugt. Er bat fie in ben Details wieberbolt, namentlich auf ber rechten Seite bes Bilbes. Die linte bat analoge. Die Geftalten Dofes und Glias, welche ju ben Seiten bes Seilanbes fic befinden und beren jebe in Gemagbeit ber perfpeetis vifden Linien ber Seiten bee Bilbes geneigt ift, fceinen beren Fortfebnng und Enbe ju fenn, fo bag man gleich von Unfang an inne mirb. wie Chriftus ber Buntt ift. an welchem Mles in Begiebung ftebt.

"Diefe Begeichnung von Linien, welche, wenn ich fo fagen barf, an ben Inftinct bes anges fich wenben, bebarf einer Begeunbung. 3ch nenne zwei Beifpiele vers ichiebener Mrt, beibe in ben Stangen und in ber Rabe ber Eranefiguration: Die Disputa und ben Mttila. 3m ber Dieputa bemerft man leicht bie großen Linien ber in Berfpective gebrachten Figuren, melde bas Muge auf bie Bauptgegenftanbe guführen, im unteen Theil namlich auf bas Altarfacrament, Im mittlern auf Die Gruppe bes Beilande mit ber Jungfran und bem Taufer, im obern auf Gott ben Bater. Die fommetrifchen Linien machen bie Daeftellung einer Scene, ber es fouft an eigentlichem Bufgmmenbange fehlt, impofant und majes ftatifc. Durch Unmenbung folder Mittel fanb Raffael überall Begenftanbe, welche fich für bie Malerei eigneten. Bie in einem Bilbe voll Rube, fo in einem andern poll Leben und Bewegung. 3m Attila tam es barauf an . Die Berftorung und Unordnung barguftellen, melde ben Ginfall eines barbarifchen Seeres begleiten. Sier find alle Linien gebrochen: man findet nicht mehr bie rubige Ordnung, welche in ben anbern Berten berricht. Schon baburch allein wird bie erforberliche Birfung auf ben Beift bes Bufchauere bervorgebracht. Aber bie Mufmertfamteit bes Infchauers mußte auf ben Papft (Leo) gelentt werben, welcher auf ber einen Geite bes Fredes angebracht ift. Die nämlichen großen Linien finben fic bier angewandt, aber freilich auf eine verfchiebene Beife.

Das Muge folgt ben Langen ber Begleiter bes Sunnentonias und verweilt baib bei ber Sauptfigur.

"Bie Perugino, bat Raffael einige Bilbee von glansender Farbe gemalt. 3m Allgemeinen mar bas Colorit nicht feine ftarte Seite, und man fann fagen, baf er in biefem 3meige ber Runft lange ber angftliche Schuler Berugino's geblieben ift. Aber in ber Transfiguration bat biefer verftanbige und feine Sulfemittet fo richtig berechnenbe Runftier auch bas Coiorit ju Sulfe genom: men, um bie antiperfpeetivifche Grofe, bie er ben auf bem Berge befindlichen Peefonen gegeben, fo wie bie auffallende Rleinheit biefes Berges felbft meniger fubibar in maden. Ce banbeite fic barum, ben obern und untern Ebeil bes Bilbes miteinanber ju verbinben. Dit weider Runft leitet ber Maler ben Blid auf brei Stufen pon bem Gemanbe bed Apofteis Anbread bis su Chriftud. Die eefte Stufe nannte ich; Die zweite ift bas Gewand bes jungen Apoftels, melder fic gegen bie Schwester bed Befeffenen mendet; Die britte ift bie Dras perie bed beiligen Betrud auf bem Berge. Alle brei finb in bell gelbem Cone gebalten. Dicht gufrieben bamit, fic biefer machtigen Mittel bebient ju baben, um bie Blide auf ben Beiland, ben Sauptgegenstaub ber Com: pofition in lenten, benubt Raffgel auf Die einfachite und ungefuctefte Beife ben zweiten Moment ber Aufmertfamteit bee Befchauers, um bas Intereffe auf ben Befeffenen zu feiten. melder ben Mittelpunft ber Sanblung im untern Theile bee Bemalbes bilbet. Gin gegen bie Mitte bin befinblicher Apoftel zeigt einem anbern ben Befeffenen. Diefer Arm, blefe Sanb, weiche aus bem Bilbe beraudgutreten icheinen, fubren ben Blid beinabe unbewußt bem Gegenstande ju, meicher feine Mufmertfamteit auf fich ju gieben bestimmt ift. Und wie gefdidt bat, um einen anbern Borgug biefer Composition gu berühren , Raffael ben Ginbrud ju milbern gemußt. melden verbrehte Mugen und vergerrte Glieber bervor: bringen; indem er bicht babei zwei fcone Frauentopfe angebracht bat, ben ber Schmefter, welche bas Mitleib bes jungften Apoftele anfieht, und ben ber gans im Borbergrunde befinblichen großartig fconen jungen Mntter."

Rerner über einen Meifter ber Benegianifden Soule (5. 216): "Johannes in ber Bufte, ein Bilb bes Panl Beronefe in ber Borghefiiden Sammiung, ift fluctig ausgeführt, aber es überrafcht burch bas blenbenbe Richt, welches alle Begenftanbe umgibt: eine Gigenfcaft, Die in Beronefe's meiften Berten fic finbet. Bie ift er bagn gelangt? Dan bat behauptet, er habe feine Bilber in Bafferfarben untermait, was indes nicht bewiefen ift. 3m Mugemeinen find bei ibm bie Rieifchpartien in einem faltern Zone untermalt, ale ber ift,

Stellen find weißer und bid aufgetragen. Diefe Untere malung überarbeitete er mit transparenten garben, weiche ben bellen Grund jum Borfchein fommen liegen. Daber bas Glangenbe feiner fonft fraftig gemalten Bilber, eine Cigenfchaft, bie er ben transparenten obern Tinten und bem auf bie Untermalung geworfenen Licht verbantt. Wenn Daui Beronefe in BBafferfarben aniegte, fo bes biente er fich alfo einer geringern Quantitat Dei unb bedte bie garben ber Untermalung nicht , bevor fie wolle fommen troden waren. Unfere mobernen Bilber merben fo fcwary, well bie bloge Dberflache ber Delfarbe troden ift, wenn man fie übermait. Die barunter liegenben. ber immermabrenben Birfung ber fetten Theile bes Deld ausgefesten Farben werben beftanbig bunfler. 3mangigidheige Beobachtungen baben mich ju ber Uebere jengung tommen laffen. bas man nur auf bem burch bie großen Daier ber Beneslanifden und ber Diebera lanbifden Soulen betretenen Wege ju einem fonen Colorit gelangen fann. 3d will nicht behaupten, bag fie alle auf biefelbe Beife untermalt haben. Aber alle baben fic ber transparenten Farben bebient , ibren Berten bie lette Bollenbung ju geben. Die beiben großen Chauchen bed Rubend in Fioreus, bie bed Tigian in Reapel und Benedig, Die bes Paul Beronefe und Coreggio bieten fammtlich Beifpiele eines angipgen Bers fabreus, ohne baß bies basjenige ansichloße, mas ich in Betreff ber marmen Tinten unter blauen Einten gefagt babe. Bar bie Farbe, melde bie Leinwand bedte, nicht fo wie biefe großen Coloriften fie fur paffent bielten, fo balfen fie mittelft einer neuen allgemeinen Einte ab. welche s. B. bie Stellen bebedte, welche im Gemalbe blau merben follten. Damit ein blauer Simmel leicht fep und Tiefe babe, mng bad Blau auf eine marme. bem Roth fic nabernbe Untermalung aufgetragen merben. wenn bie Tagegeit Mittag ober Abend fenn foll; auf eine gelbe, will man ben Morgen barftellen. Will man eine Draperie ober irgend einen anbern Gegenftand, ber auf folde Beife gemalt worben, und von bem ein Theil weggenommen, berftellen ober ergangen, fo tann bies nur mittelft Unwendung ber namlicen Mittel gefdeben. Dan muß bie Untermalung erneuern , wie fie mar. Bill man alla peima maien, fo mirb ed fcmerfallia und macht Aleden. Erfahrung wird Geben bavon übere

teugen." Dad biefen Musjugen, welche binreiden werben, von ben Unficten und ber Darftellung bes Berfaffees einen Begriff ju geben, mogen bier einige feiner Bes merfungen über Porzellanmalerei (G. 293) folgen : "Dan malt mit Farben, bie fich im Teuer veranbern muffen. Der rothe Mermei ber Madonna bella Gegglola murbe beinabe grun gemait: bie Farbe, wie fie nach bem weichen fie haben, nachdem fie vollenbet find. Die bellen Brennen fich geigt, entfleht burch bie Berbindung bes

Golbegemine mit bem Gelb. Die rothen Golborpbe peranbern fich beim Brennen febe und werben bei weitem fooner, mabrent bie Cifenorobe ibre Rarbe nicht fo gut bemabren. Die bunfrin Farben baben ben Rachtheil, por bem Reuer viel beller gu fenn : fo 1. 28. ift bad Somara beinabe Grau. Gine ber großen Schwierigfeiten biefer Gattung von Malerei befteht barin, bag man faum ben Grab von Rraft ju beurtheilen vermag, ben eine por bem Brennen fo belle Karbe nach bemfelben bat. 3e fraftiger ein Bilb ift, je auffallenber merben Die Rebler, je fcwieriger ift's ihnen abaubelfen. 3ch meinestheils finbe es bei weitem leichter, ein im Con fowach gehaltenes Bilb gu malen ale ein fraftiges. Gine ameite Schwierigfeit besteht barin, bag jeber verichiebene Grab Sibe eine vericbiebene Farbe gibt. Gine fur ein fcmaches Reuer berechnete Rarbe veranbeet fich febr unb verbirbt bas gange Gemalbe, wenn ber Barmegrab ben, für welchen fie vorbereitet mar, überfteigt. Ungludlichees meife ift man aber noch nicht babin gelangt, ben nothigen Barmrgrab gang genau beim Brennen geben gu laffen. Co viele Erfahrungen ich auch gemacht, fo bin ich boch immer noch nicht babin gelangt, ber Wirfung, welche bas Reuer bervorbeingen murbe, vollig gewiß gu fenn. Bon einem Tage sum anbern ift bie Birfung gweier Feuer, menn fie auch bem Unideine nach biefelben finb, gang vericieben. Bei meinem Mufenthalre in Stalien find noch andere Cowierigfriten bagu gefommen. Die Gemathe pout großem Umfange baben in ber tonigliden Manufactur ju Gebred gebrannt werben muffen. Die Coule von Athen, jum Beifpiel, bat, erft untermalt, eine Reife von Rom nach Paris gemacht. Rachbem fie nach Rom gurudgefanbt woeben, babe ich fie ausgeführt, und noch zweimal nach Gebred ichiden muffen, bed smeiten und britten Brennens wegen. Die Schwierigfeiten maren ber Mrt, bag ich mich entidlog, ble Runft bes Brennene in Paeis ju lernen. Mit unenblicher Dube babe ich fobann in Italien Defen eineichten laffen: es murbe mir gar feine Sulfe babei gemabrt. In biefen Defen babe ich bie Copien bee Transfiguration und ber Mabonna von Auligno, ble jest in Benf befindlich finb, fo wie mebeere Bemalbe eigener Composition gebrannt.

"Der Lefer macht fic feinen Begriff von ben Sinberniffen, auf bie man bei jebem Schritte ftoft, unb von ber Gebulb , bie nothwendig ift, namentlich um Freden in copiren, welche baufig in ichlechter Beleuch: tung ober febr boch befindlich find. Dan muß auf einem Gerufte malen und oft in unbequemer Stellung, bei einem licht, bas entweber fcmach ift ober fo berein: fallt, ban ed bad Muge auferft eemubet. Finbet ber Beidauer in meinen Copien irgend einen fleinen Theil, beffen Farbe nicht gang richtig ift, fo moge er an bie Dube benfen, welche bie Arbeit bem armen Runftler

verurfact bat, und an ben erforberlichen Barmegrab, weichen zu erlangen biefem vielleicht nicht moglich mar-Die Ruance ber Farben beim Auftrag ift gans verichles ben von ber nach bem Brennen. 3ch habe fammtliche Bleischpartien eines Bilbes nach bem zweiten Reuer Mantinfarben gefrhen. Ginb biefe Comierigfeiten groß bei einem Gemalbe von zwei bis brei Riguren, wie viel anbere bei einem Bilbe mit 57, wie bie Coule von Athen! Da ift 1. B. eine Sand, Die einen blauen Mantel berührt: Die blaue Karbe aber vertragt fic nicht mit ber Bleifchfarbe und gerftort fie vollig. 36 nehme bad Beifpiel ber blauen garbe, weil fie mir am meiften jn ichaffen gemacht bat. Man febe Porgellangemalbe an: bas Blau bat immer etwas Sartes, welches ber Saemonie icabet, und welches gu milbern unfaglich fower ift. Bu meinem Unglud find alle blauen Partien in Raffgeld Stangen vollig veranbert, fer ed bie Bir: fung ber Beit , fen ed Sould ber Reuee, welche Carle V. Golbaten 1527 in biefen Bemadern anzundeten. Der Raifer ließ firchliche Umguge halten fur bie Befreiung bed Papited, ben fein Seer gefangen bielt. 3ch vermunichte nad Bergendluft bie Beuchelet Geinee Majeftat. indem ich bie ungludlichen blauen Partien in ben Stamen copirte, welche bem Blau im Unjuge bes Carreaububen gleichen. - - Wenn ich von meinen Tribulationen gesprochen babe, fo mae es nue, um bie Rachfict fur eine Gattung von Malceei in Anfpruch ju nehmen. welche vermoge ihree Dauer bas Intereffe in Unfpruch nimmt. 36 munichte, ich batte einige Couler bilben tonnen. Bas mich betrifft, fo babe ich Milre felbft erfinnen muffen. 3ch babe bamit begonnen, Bifferblatter für Ubren ju malen, bierauf, nach meiner Unfunft in Paris, eine Mabonna bella Ceggiola fur bie Raiferin Rofephine, enbiich bie Trandfiguration."

Wer herrn Conftantin fennt, bie Lebenbiafeit feines Gefühle, feinen funftlerifden Blid, Die marme Berebrung, ble er ben großen Meiftern jollt, melden ee ein fo einbringliches Stubium gewibmrt bat, enblich bie liebendwurdige Junigfeit feines gangen Befend: ber

wird ibn in biefem Buche mieberfinben.

Bloreng, Muguft 1840.

Mifr. Meumout.

Madrichten vom December.

Berfonliches.

Athen . 27, Dor. Die bem am 25. biefes angelangten bfterreidifden Dampfidiff ift ber t. baperifde Dberbaurath p. Gariner nebft ben ibn begteitenben Ranftfern bier eine getroffen.

fionftantinopel, 2. Dee. Ce befindet fich bier gegen: martig Prof. Fattmeraier and Manden, ber fo eben ans Trapenunt guradgefebrt ift.

## Annstblatt.

Dienftag , ben 26. Januar 1841.

### Meber Martin Schongauer's Belgemalbe und Bandgeichnungen.

Bar aud, wie genugiam befannt, Martin Coon: gauer ein gludlicherer Supferftecher benn Daler, fo er: welfen fic boch bie Erfolge jeuer erfteren Richtung feiner fünftlerifden Thatigfelt feineswegs als fo ungeheuer überwiegend über feine Strebungen in ber Malerei, bag man blefe bei Reftstellung feines funftierifden Ranges in fo geringen Unichlag, wie gewohnt, uleben und bie Laffigfeit rechtfertigen burfte, womlt man feither ben mirflich von ibm berrührenben Gemalben nur theilmeife eine Ihrer murbige Rritif ober auch nur eine darafte: riftifde und fie bem Beift veranicaulidenbe Befdreibung angebeiben, anbererfeite bie 3melfelbaftiafeit mebrerer ibm jugefdriebener Werte obne meitere Unterfuchung auf fic beruben, und endlich fic alle Dube verbriegen ließ, jener nicht unnambaften Babl ibrer Beit fo berühmter Gemalbe unferes Melftere nadaufpuren, um beren Befib. nad Dimpfelings \* Beugnif, Italien, Spanien, Franf: reich, England und andere ganber metteiferten.

Under Beduren bierdber foll fic übrigene nicht auch bie dem fo phroadel Cabliche erirerden, das nicht einmal ble befanntlich die ber Arage über Martin Schonner's Seinberdstülliffe berkligten Städte, welchen gemößich ausgezichdurfte Durlein zu Geber feden, irgand ernst zu der der Geschlichen Schüb ber Zehaften über unferes Meisters hertunft, Schöfisie und Sedungstere bligutbun, am mittelch ber leichen Mahe, einige alte Bürgerfühen, Buntibadere ober sonliges Urfunden aus dem Weber bertreit erkonner der finglich gefreier Archive berergubringen, fich ist ihre der Gebarreit der Geschlichen der Schoners diene fon ausgezichneten Wannes ficher mögen. Anzahor ein fein Weber verleren, der nach das Bacterland barf fich nm feine Propheten nich fümmern, wowen kriedbere Geinar recht zenhalb der Kohnners

fen mobie, das, obglich von der die meifen under beiden Ergangile unterer Befeiher in der Auspricher beiden Ergangile nuterer Befeiher in der Auspricher lunft ausgesangen, fur zwer dem Jahre 1789 auf nicht eines beriebte mehr ausgeben bate, gibt der beide Schliebte Seiner in Ausgeburg fich die jerkentente, und bem Solmarer Hofente bereit mit gliebenes Burt unteren bei idem Martins zum Ausgebenfen, mehr aber zur abhölte sieher unzumilichti überfander.

Bir bebarren vielmehr innerbald ber engeren Schranfen unferer biebmaligen Boede, laffen vor ber hand bie Persfollicheit un fineres Melfers und bad Dullet, worin fie jum Theile noch verhult, und richten unfere Borfdungen lebiglich auf feine Bertet, und ver allem nur auf eine befendere Gatung verfelben, feine Detgemübe.

Schwerlich mogen nun blefe in fo bebeutfamer Babl su Tage geforbert morben fenn, ale Bimpfelinge Er: mabnung berfelben vermutben laft. Die maffige Vebend. bauer Chonganer's und baneben bie Menge feiner Rupferftiche mogen mobl feine Berfuche in ber Del: malerel, fur bie er obnebin nur eine untergeordnete Relgung gebegt zu baben icheint, auf nicht allaubauffae Ralle beidrantt baben. Dentt man vollenbe bingn, baf Die Rupferitide unferes Meiftere fait alle einen gleich ausgezeichneten technifden Behalt behaupten, baß alfo Schongauer mobl anfing biefen 3meig ber gelchnenben Runft erft bann als Sauptfache ju betreiben, nachbem er Sabre anvor burd andidliegenbe llebung im Dielle feine Tertiafeit im Stechen beran : und audgebilbet, mie er benn in ber That von ben Quellen indgefammt auch ale Golbidmieb aufgeführt wird: fo unterftust bies nur unfere Bermuthung. Denn wenn wir ble betracht: Ude Sabl feiner mit fo viel Liebe und Treue ausgeführten Supferftiche auf Die eine Salfte feines bas vierunbfunfslafte Sabr fdmerlich überragenben Lebens ichlagen. beffen andere Salfte aber offenbar gur Uneignung folder

<sup>\*</sup> Epitome rerum germanicarum. Marb. 1562. Cap. 67.

<sup>\*</sup> hirfding, Nachr. v. febensw. Gemalben und Rupfers flichfammlungen u. f. m. Erlangen, 1789. Bb. 4, G. 288.

technischen Bolltommenheit aufgewendet benten muffen, ftellt fich für unfern Meifter ein nur geringer Ausfall an Muße jum Deimalen berane.

Ermäßigt aber unfere Sopothefe bie Angabe Bimpfeling's, fo fdeinen bennoch bie Bilber, melde Con: gauer's Staffelei verließen, eine nambaftere Rolae gebilbet ju baben, ale bie allaugeringe Babl beren aufammen. bie man bisher, mit Recht ober Unrecht, nuferem Meifter gugefdrieben. Und erlag and fo Mandes bavon, wie bentbar, ber Beit, fo burfte Unbered hauptfachlich im Mustanbe fic, wenn gleich unter Anderer Ramen ober obne Enticheibung über feine Sertunft, erbalten und fo bie Moalichteit fur fic baben , bereinft wieber feinem rechten Urheber vindicirt ju werben. Gerabe bie von Bimpfeling bebauptete Berftrenung ber Congquer'fden Gemalbe nach Granfreid, Stalien, Spanien und Ena: land, faft noch ju Lebzeiten ibred Tertigere, fo mie beffen Eigenheit, feines berfelben mit feinem Mono: gramme gu bezeichnen, und endlich bie Thatface, bag bie alten beutiden , in ihrem eigenen Baterlande fo lange mifacteten Deifter um fo weniger im Anslande bie ihnen gebührende Beachtung, Kritit und Cichtung fcon tonnen ericopft baben, giebt biefe meitere Bermuthung febr in's 2Babriceinliche.

Mis erfter und nachfter Schritt ju einem grundlichen Radweife bes eigentlichen Ranges unferes Deifters unter ben Delmalern legt fic naturlich bie Bufammen: ftellung ber ibm feither jugefdriebenen Werfe bar. Rann auch nicht allen und jeden berfelben vom Standpuntte ber beutigen Gritit aus eine darafteriftifde nub burd: aus von wiffenfchaftiichem Grunbe reflectirte Belend: tung gegeben werben, fo mege, inbem wir bod über einzelne Die Anficht und eigenthumliche Auffaffnng an: ertannter fritifder Meifter, über anbere wieber bie beicheibenen Ergebniffe unferer eigenen Unfchauung jufam: menftellen, gerabe bierin eine einbringliche Aufforberung, auch ben übrigen eine gleichthatige Aufmertfamfeit que anwenben, an Diejenigen ergeben, beren Betrachtnug und Beurtheilung biefe juganglicher find, ale ber nn: ferigen. Inbem eine folde Arbreniefe gugleich gwingt. bie Daffe ber in Erfahrung gebrachten 2Berte in ein: geine Gruppen unbezweifelter : , sweifeihafter : unb falfolich : jugefdriebener ju fondern, mirb auch bierfiber bas öffentliche Urtheil jur Beftatigung ober Biberlegung und fo gnr endlichen Enticheibung berausgeforbert, mas eigentlich unferes Deiftere ift , und mas nicht. Da ferner bierburd, wie burd bas Borige, Die darafteris ftifden Mertmale feiner Erzengniffe, Die eigentlichen geiftigen Monogramme feiner Runft, bloggelegt und bid in ihre feinften Ruancen verfolgt werben tounten und follten, mare mobl bie hoffnung nicht ju abentenerlich, ben folder art gewonnenen Prufftein au mandes feitber als von einem unbefanuten ober fremben Meifter Singenommene gelegt, und biefes nach bestandener Probe fur ben Rubm unseres Martin Schonganer's gurudgeforbert zu feben.

Ce folge benn bie

Mufgablung ber Martin Chongauer zugefcriebenen Delgemalbe.

- 1. Unbezweifelte.
  - A. 3n Colmer.

a) In ber bortigen Munfterfirde binter bem Sochaltar. 1) " Eine Daria im Rofenhag," ein großes Blatt und bas bedeutenbfte unfered Deifters fomobi binfict= lich bes Umfange und ber Composition ale ber guten Erhaltung. Die beilige Mutter fist, ben Befuetnaben im Schoofe, in einer blubenben großen Umbagung, morin Bogel niften. Gie ift blond , ein bochrother Mantel legt fich um bas blagrothe Bewand, zwei Engel fdweben gu ibren Saupten, Die Krone baitenb. Das Bilb, beffen Figuren beinabe über lebendgrof find, ift auf Golbgrund gemalt. Der Ropf ber Jungfrau ift minder icon und anmuthig, ale bie ber Engel und anberer Mabonnen, bie fic auf weiteren Bilbern unferes Meiftere vorfinden. Die Ausführung ift mit großer Liebe bis in's Cingelfte gefcheben; Die Beidnung volltommener in ben Ropfen als in ben Gliebmagen, welche noch mager und fteif ericeinen, bad Colorit licht und beiter, auch bie Chatten bell und bie garben fo inein: anber vertrieben, bag fein Pinfeiftrich ertennbar ift, am allerwenigften jene fcarfe Ginfaffung ber Riguren burch einen buntleren Umrif, welche ber Rurnbergifden Schule auch noch in ibren größten Deiftern eigenthumlich bleibt. \*

b) In ber bortigen Bibliothef.
2) "Eine Berfundigung."

2) "Eine Berfundigung."
3) "Eine Aubetung bes Rinbes,"

vielleicht noch Mehreres. Brulliot \*\* wenigstens fpricht vorübergebend von einigen Darftellungen aus ber Paffion

Oraneifen, Dr. C., Riffans Manuel, Stullg. 1857.

os Brulliol Dictionnaire des Monogrammes, 1855, T. II. p. 270.

bafelbi. Grünelfen's Beidereibung bes beigen Beitestenber gereibbt gese auch beier Berichbigung am Anternagere nur vberächtig und ineferent, sie fin ber
ert eine vberächtig und ineferent, sie fin ber
ert erten, un Wohl "mit miffen, has bie fündering bes
gertreibe Bed Geongauerfeime Supferinden,
Bertrich Pro. 6, fro. Die behautellig (b., bag in nicht
grung zu fassende Utrieft, jus die finderiend, mit gleicher
früsser Bertreibe und beit übrigen Dermässer Semgauer im Colonar, auf welden Heiner der eine große
erflig Berennbirden mit Bertre Prenzige und gunderin
Rugter "iner flacktigen Webert Bertreibe und genefen
Rugter "iner flacktigen Webert Bertreibe und genefen
uns wieberbeit."

(Fortfenung folgt.)

" Roft, Ibl. L. S. 96 ff.
" heinede, Reue Radrichten con Kanftlern und Ruufts fachen, Dreeben, 1786, I. 405.

ooo Rugler, Gefchichte ber Malerei. Berlin, 1857. II. 18.

## Machrichten vom December. Perfonlides.

Pangig , 19. Rov. Der Mater hermann Rresfcha mar aus Dangig, in ber Daffelborfer Soule gebitbet, unb bereits befannt burch feine Mimenbrobel, Rothlaupden, feinen Burabof und anbern Bitbern, foien, ba man auf ben lesten Musftellungen nichts con feinen Arbeiten fab, ganglich cers febollen ju fenn. Best erfabrt man, bas er feit mebreren Jahren fich auf einer Runftreife befinbet, in Itatien fic langere Beit aufgehalten bat, bann nach Atben ging, mo er bas Gind batte, die fcone Ronigin con Griementamb groeis mal ju malen, con bier ans fich nach Egopten manbte unb ben Dit bis über bie Rataratten binans verfolate. Die jepigen politifden Berbatmiffe gwangen ibn, jenes Canb fruber ale er ee wollte, ju verlaffen, und nach Ronftantis novel au geben. Dier ward ibm , eingeführt von bem preußifden Gefantten, Grafen con Ronigemart, tie Gnabe, por ben Gultan Mobut Debgib berufen ju merben, um bas erfte Gemathe, meldes von ibm verfertigt morben, ju liefern, und er oerfpricht, wie wir vernehmen, mit beffen Erfanenis, bas intereffante Bilb bicfes jungen tiebenemarbigen Rurften bei felner bevorflebeuben Rudfebr bem Bubtleum burd Litbegraphie befannt ju machen. Geine Mufnabme mar fomobt con Geiten bes jungen Monarchen, ale feiner Umgebungen bochft ganftig und suvortemment. In ben mehrfachen, oft ftunbenlangen Giguns gen, ju wetden ibn ber erfte Dragomanber Gefanbtimaft, herr Tefta, begleitete, und bei melden fic ber herricher ber Detomannen febr berablaffenb unterbieft, jeigten bie Menfernne gen bes lettern von einer großen Liebe fur fein Bott, von einer großen Umficht und Renntnis in ben Staatfacidaften und von bem angelegentlichen Beftreben, fich über europais febe Berbattniffe, Gitten und Buflanbe ju unterrichten, unb feine Geiftesanlagen berechtigen fein ganb ju ber foonften Deffnung far bie Butunft, weun erft bie politifden Bers

Dafelbit. Gruncifen's Beidreibung des obigen Bilbes wirrungen ibm geftatten, fich beffen Wohl gang wibmen ju

Mom, 2. Der. Der Archaolog Dr. Rathgeber aus Getba befindet fich gegenwartig bier, mit Forfchungen in feinem Sache beichaftint.

Munden, 27. Der. Cornetius wird und bestimmt gerissen. B., Saulbach fit bereits abgegangen, um verligten. B., Saulbach fit bereits abgegangen, um Berlin eine seinem Zalente angemessen Stutung einzumen. Muchen, ber fene Zachtigfet utret feine Ernegegeienen fur bie Riebe in ber Au erwährte, bat ben Ruf als Directes ber Vrager Mehrmie angenommen.

Pintfgert. Der gum schiglichen Lossanerister ernannte freihete Ara pp. ein geberner Etuligarter. ist nach langer Untergleicheit vom Abertante nummetr bler eingetroffen.— Der talenwolle und geführet junge Mater Bobn, der nech erre Jahre im Paris Audirt dar, ist diesen gereit gen erhum einer Etulien nach Sem aberannen.

geipsig, so. Der, Unfer werbienstvoller Mendolog Professor W. M. Bed'er, ben wir auch bie Errichtung eines archdetoglichen Musenme an der biesigen Universität orebans fen, bat aus Berantossung des Almisferiums feit brei Wochen eine Reise nach Inlies angetreten.

Beitig, 25. Der. Schlieft flegt teiler immer mobbefinnsglich benichter. Geraeft ist da bir Mig biebegebennsglich benicher. Geraeft ist da bir Mig biebeangenomen. den Antere Derriete ber Kinflighebenit zu morden, dar er abgeiten. Die Gemme des in einer fehren Wachtelt angeglenen Gebatten beharf der Berindungen.
— Der band finn der Abhertrecht behand Kendert fenn Annes in Spatie der Abhertrecht behand Kendert igen Annes in Spatie der Abhertrecht behand Kendert übertre ernamt werben. Der Schweistig des ander überrer ernamt werben. Der Schweistig des ander überrer kenne bereit. Der Schweistig des der gefreinemberef ist vom Keins der rechte Bildererben wierte Aufge ertsichen werbe.

Loubon, 14. Der. Der berabmte Arditeft Barry empfängt fur Unfertigung bes Banriffes und Leitung bes Martifes und Leitung bes aufchnliche hemmer von 15.000 Pft. Ct. (300,000 ft.)

#### Aunftausftellungen.

Paupig . 7. Der. Die Ausftellungen ber ju einem Runft, wereine verbundenten Stabte Dangig, Ronigeberg je, woerben

fic biefesmal baburch auszeichnen, bas fie viele Daffelborfer Bilber enthallen, welche auf ber Berliner Musftellung fehlten. Dem Morftanbe bes Bereines fint bereits in Daffelborfer und eine nambafte Mugahl niebertanbifcher Gemalbe, fo wie viele andere Runftgegenftanbe aus ben vorgagtioften Grabten Deutschlands angetunbige worben. In Dangig wird bie Muse ftellung bie gegen Enbe Januar banern und bann nach Ros nigeberg verlegt werben.

Beriin, 9. Dec. Die bentige Cloatsgeitung entfatt ein Schreiben aus Duffelborf vom 50. Dev., in welchem bie Granbe bargelegt finb, weghalb auf ber biesjabrigen Bertiner Ausfiellung fo wenig Daffelborfer Bilber gu finden waren. Gegen bie allgemein verbreitete und burch Artieel in bffent: licen Blattern unterftante Meinung wirb bafefbft bargethan. bas nicht eine Spaltung swiften ben Ranftlern beiber Ciate, fonbern bie Bergogerung beftimmter Radrichten aus Bertin rudfichtlich ber Uebernahme ber Transportfoften von Geiten ber bortigen Afgbemie bas Musbleiben vieler Bemalbe ber Daffelborfer Ranftler veraniaft bat. Uebrigens ift bie Berftimmung ber Daffelborfer Ranftler bie Berantaffung gemefen, bas fie bie, wie gewohnlich, von ber Berliner Atas bemie ausgegangenen Mufforberungen sum Ginfenben von Gemalben nicht, wie fraber, fur genugenb ertannt baben. Der ungludiche Bwift icheint nunmehr giemlich beigelegt ju fenn.

Dresben, t. Dec. Unfer Runftverein bat gegenwartig eine Ungabl Delgemafbe und Farbenftigen, Banbichaftebilber aus Chili, andgeftellt, bie mit vielem Intereffe betrachtet merben. Der Ranfter, von bem fie berrabren, gr. Rraufe aus Rufland, ift gur Beit felbft bier, und mar, wie es beift, ein Reifegefahrte von Rugenbas.

feipig, so. Dec. Die von einem Bereine von Rauf-leuten, Ranftlern und verfchiebenen Gewerben im vorigen Sabre su Granbe gebrachte Beibnachteausftellnna in ben burch Gas beleuchteten Sallen bes Bagar bat fich auch in biefem Jahre in neuem Glange wieberholt. Huch ber Ronig bat biefelbe geftern in Angenfchein genommen.

Akademien und Bereine. Hom, 2. Dec. Der Bargermeifter und bie Schoffen won Untwerpen haben ber biefigen Maleratabemie von Gan Quen bie Debaille sum Unbenfen bes Rubensfeftes überfanbt. st. Der. Das archlologifche Inflitut bielt geftern in feinem Rocal auf bem tarpejifchen Gelfen bie übliche Sabrede verfamminna gu Geren Bindelmann's. Der t. bannbe verifche Minifter, Sr. Refiner, fabrte ben Borfin. Pro: feffor Gerharb aus Berlin bielt bie Bebachmibrebe. Dr. Braun murbe Bericht erftattet über bie Wandmalereien von Clufium (bie Reichnungen berfelben vom Runferflecher 2. Gruner maren im Locale bes Inftitute ausgeffellt). mit Bemertungen über bas Guftem ber Garbung berfelben bei ben Miten. Der Marchefe Deldiorri, Prafibent bes eapitolinifcen Mufeums, las eine Abbanblung fiber bie un: langft bafelbft aufgeftellte Bafte bes Tereng. Gine Mbhants lung bes Dr. Mbeten aber bie Meder bes Renulus unb Babins Maximus, fo wie eine anbere bes Dr. Rathgeber aber bie Hecote triformis bes Mitamenes und ein Bericht bes hrn. Capranefi aber mebrere neuerbinas in ben Runfts hanbel gefommene gefdnittene Steine mußten aus Mangel an Beit gurudgebalten werben, Ats Gefdente murben Serrn Campana's Practivert fiber bas von ibm entbedie Grabe

mal an ber Bla latina und eine Infdrift bargebracht, welche Dr. Bleffia unweit Tueculum jugleich mit Erammern eines antifen Tempels entbedt bat. Um Goluf funbiate Dr. Refiner einen breifachen Rurfus ardaelogifcher Bore lefungen an, welche bas Inflitut in biefem Binter gu balten bezwedt. Prof. Gerbarb unb Armifett Caning werben aber bie Miteribamer Roms, Dr. Braun aber romifche Dufeen, Dr. Mbeten über altromifche Runftacidides lefen. - Bon boben Gaften waren ber Erbarofbergog von Dect lenburg : Strelie, ber Pring Georg von Cambribge und ber Carbinal Mai gegenwartig.

Berantworlicher Redacteur : won Schorn.

#### Samburger Runftausftellung.

Der hiefige Runftverein bat in ben bisberigen Erfolgen eine Mufforberung gefunden, jum Grabjabr 1981 eine abermalige Musftellung ju veranftalten, und bie Untergeich: neten mit ber Musführung beauftragt, welche bemgemaß bie auswartigen Runftler einlaben, biefes gemeinnunge Unters nebmen au umerftuben, und biefelben erfuchen, ibre Gine fenbungen an bie biefige Commeter'iche Rumftbanblung au veranftalten, fo bas folche fpateftens jum 20. Darg biefes Jabre bier eintreffen.

Unfere Musftellung wirb unmittelbar auf bie Sannover: fche folgen, und nach Beenbigung ber biefigen beginnt im Juni bie Labeder, fo bag bie Berte bequem von einer gur anbern gelangen tomen.

Die Transportfoften aller burch Schiffe : ober Lanbfracht eingebenben Bufenbungen, fo wie bie Beiterbeibrberung aur Eabeder Mubftellung tragt unfer Berein, und abernimmt ber Lubeder Runftverein bie Roften ber Radfract, Gens bungen per Doft ober Diligence werben unfrantirl nicht angenommen, und voluminbie Gegenftanbe nur nach vorbers gegangener Radiprache. Copien find von ber Aufnahme ausgefchloffen. Spefen unter ber Rubrit won Berpadungte toften nub bergleiden merben nicht peraatel. Der Ertrag ber verfauften Bilber wirb bem Ginfenber ohne Mbjug ause

gegabit. Samburg, im December 1840. " A. De Chateanneuf. G. De Chanfepie jun. Dr. G. C. Babedens, Gunther Bensler, M. 3. Benifd, Gengtor. E. W. findert, f. Geo. Stammann,

\* Da mit biefe Angelge beute ben 14. Januar über Dind den gertemmen ift, fo bemette ich jur Germeitung allen Irenam und Ferfalungen, den Jureste, mit des deien, memer am die I. d. G. Gerte inde Berliegsband inng in Gertigerer, wurfe bei find ist der in der I. d. G. Gerte inde Berliegsband inng in Gertigerer, wurfe bei find in der in der

In unferm Berfage ift ericbienen und burch alle Buch: und Runftbanblungen bes Ins und Austanbes gu begieben : Gottbold Epbraim Leffing's Portrat

nad Zifchbein in Ctabt geftoden von Rari Schuler. Preis din. 16 ggr., in 4to 12 ggr., in 8vo 8 ggr.

Doffice Buchhandtung in Berlin.

# Annstblatt.

Donnerflag, ben 28. Januar 1841.

# Meber Martin Schonganer's Belgemalbe und Band zeichnungen.

(Fortfenung.) B. 3n Bien.

In ber t. t. Galerie.

4) "Der beilige Sebastian," mit vielen Pfeilen burchschoffen, an ben Stamm eines burren Baumes gebunden. In ber gerne fieht man gur Dechten eine Stabt. (Auf Jolg. 1' 3" bod, 9" breit.).

5) 6) u. 7) "Gine Altartafel mit swei fcmalen Geitenftuden," welche ebemale bie Dedel bes mittleren Bilbes ausmachten. Das Mittelftud fiellt ben Seilanb am Rreuge por, welches Maria, von Johannes unter: ftust, umfagt, und bei bem jur Linten ein Dann nnb eine Fran, Die Stifter biefes ex voto-Bilbes, anbachtig fnieen. Auf bem Geitenftud jur Rechten fieht man bie b. Magbaleng mit bem Balfamgefag in ber Sanb, unb auf bem gur Linten bie b. Beronica, bie bas Schweiß: tud vorzeigt. 3m Grunde eine grune Lanbicaft mit bem Profpect einer großen Stadt und eines Schloffes in ber Rerne. Bu beiben Geiten bes Rreuzes und auf jebem ber Rebenftude fcwebt oben ein in Trauerffor gehüllter Engei. (Muf Soly. Bebed ber brei Stude 3' 3" bod, bas mittlere 2' 2," bie Geitenftude 1' breit.) \*\* C. 3n Danden.

In ber f. Pinatothet.

8) ,, Der Leidnam Ebrifti, von Joseph von Arimathia unterftubt, liegt auf der Erbe, von ben b. Frauen und ben h. Johannes und Nicobemus betrauert." (Auf Holj. 7' boch 5' 1" breit.) \*\*\*

Daffelbe Bilb, welches juerft bas Auguftinertlofter

\* Mcdf. C. v., Bergeichniß b. Gemalbe b. t. f. Gal. in Bien. 1785. C. 238.

\*\* Caal II. Br. 81 b. t. Pinat. Bergl. beren Catalog, auch Mannlich's Beschreibung b, durpf. b. Gemalb. S. E. pu Manden und Schleife, (1805 -- 10) Br. 1519.

appellatus) Colmarieusia excellentissimus ano aevo pictor. Extat hace tabula ad hodiernum usque diem in collegio nostro, ac omnibus, qui in arte pictoria ultra calceum autoris sapient, admirationi est." unb mosu Wepermann \*\* 54 3abre fpater berichtet: " ale im 3abr 1803 bas Anguftinerflofter in Ulm aufgehoben, Die Gebaube in eine Raferne verwandelt und alle Mobilien vertauft murben, gefcab letteres auch mit ben Male: reien in ber Pralatur und ben Rloftergangen. Es maren Tafein von Soly und Leinmand aus ben alteften Beiten ber Dalerfunft, jum Theil feltene Berte, bie alle que fammen um 13 Gulben lodgefchlagen wurben. Gin Burger in Ulm , ber fie erhielt , mußte einen Leitermagen gebranchen, um fie abführen ju tonnen. Unter benfelben war bas große Gemalbe, die Abnehmung vom Kreuge, von Martin Coon, bas jest ein Schiffmann in Ulm befißt."

Der Indalt bes Bilbes ift detaillirt der folgende: Ebrifind ist dereits vom Kreuze abgenommen; feine Freunde, die den beiligen zeichaum bis jum Singange bes ibm von Joseph von Arimatbia gewidmeten Feisens grades getragen, lassen ibn aus übren Armen für einen Mugendiet auf der Boden geitern: est für der berechte

<sup>\*</sup> Wenga, siva informatio historica de exempli collegii sancti archangeli Michaelis ad insulas Wengenses. 1766. p. 151. \*\* Runftefatt 1850. Nr. 89.

theuern Lebens nicht mehr ihnen, foubern ber Racht eines mit ichwerem Steine gu verfiegeinben Grabes an: geboren follten, ber Augenblid, ba fie biefe mit Morrhen, mit Aloe und mit ibren Ehranen falbten, ben bitterften, welche je Mutter :, Junger : und Freundesaugen geweint. Der Leidnam Chrifti rubt auf einem weißen Tude. balb liegend, balb figend, unter ben Armen von bem rechte fnicenden Jofeph von Arimathia in rothem Ueber: murfe und fowarger Rapuge geftust. Ueber ben Tobten beugt fich im tiefften Grame bie beilige Mutter, bie Sand feines folaffen Armes in ihrer haltenb, mit bem Enbe ibres Soleiere bie ftromenben Babren trodaenb. Pinte Rebt Mlcobemus in gelbem Uebeemurfe mit rothem Befat, er iceint burchtrungen und aufgerichtet vom Glauben an bie Beiffagung Chrifti, er werbe auferfteben, und gibt feiner Ueberzeugung gegen bie übrigen Leib: tragenben auch Borte. Sinter ber ichmergenreichen Mutter fteht bed Beilanbe liebfter Junger, bad Saupt in ftillem Dulben unter bas namenlofe Leib beugenb; unt Seite rechte und linfe und binter ibm foliegen in leidenfcaftliden Erguffen ihres Schmerges bie brei bei: ligen Trauen Maria Magbalena, Maria Jafobi unb Calome die bochit caraftervolle Gruppe. Gie find gleich ber beiligen Mutter in tief bunfle Gemanber und meiße Soleier gebullt. Der Schanplat ber Scene erhebt fic stemlich fteil und wenig abgeftuft ju bem linte im Grunde erfictliden Calvarienberge, mit ben brei leeren Rreusen und einer Gruppe jurudgebliebenen Bolfes, und rechte ju bem in bunter beutich : mittelalterlicher Architeftur gebachten Berufalem. - Die Anordnung ber Gruppe neigt fich noch gnr altern fommetrifchen und ppea: mibaliiden Beife. Die Beidnung lit weniger frei von icarfen und edigen Formen und Bewegungen ale an: bere und barum mobl fparere Gemaibe Chougaugre. Die Farbung, urfprunglich ichou von einem braunliden Tone, ber befonbere in Behandlung ber Formen darat. teriftlich, bat nachgebuntelt und theilmeife gelitten, na: mentlich in ber, übrigens übermalten, Carnation bes beiligen Leichnams und bem Baumgrun, bas faft gang in's Braune übergegangen; endlich geben ihr bie unter fich wenig verichiebenen bunteln Bewandungen ber Trauen etwas Cintoniges, und auch entfalten biefe in ben Repfen bei weirem nicht die, wie auf jenen Colmarer Bilbern, ben Rrauengestalten unferes Meifters eigenthumliche Unmuth und Milbe, wogegen freilich ber bier alles burchbringende Topus eines tiefen Geeleuleibens in In: ichlag ju bringen. Deffen ungeachtet aber fpricht uns bas Bange machtig an, burch feine ernfte Große, feinen, trob der Individualifirung und mannigfachen Steige: rungen bee pormaltenden Affectes, rubigen, ebein und burd nichte Ertravagantes und Phantaftifches geftorten

9) "Der h. Servatius und eine Frau mit einem Rinde." (Auf Solz. 2' 6" h. 1' 1" br.) \*

Ein anmuthiges Rathfel gibt biefes Bilb bem Befcauer ju lofen. In einem mit grunen , roth brobirten Borbangen ausgeichlagenen Raum fitt uns zugewendet eine in bunfle Stoffe und turban :abnilden Ropfpus pon meißem Linnen gefleibete Trau, verfunten im Lefen eines rothen, auf ihre Anie geftühten Budes. Un ihre rechte Ceite lebnt ein freundliches Rinb. 3m Borber: grunde linte, mo biefen ein pagr Gaulen ichließen, fist in murbevoller Saltung ber beilige Gervatine. Er ift im Profil genommen, ein filberbartiger ftrenger Dann in rothem Talar und gleichem Barett, feine Rechte rubt auf bem Ante, Die Linfe fast bas Rleib unter ber Bruft jufammen. Er fceint vollig theilnahmlos an bem Borgange außer ibm, und mehr ale eine Bifion, beun ale ein banbeind eingreifendes forperliches Befen in Begies bung ju jenem gefett ju fenn. Gine Rolle ju feinen Rufen mit ber Schrift: "von effut auf chemella tam Min bifchoff fervative mas fein Mam," fo mie uber: baupt bie Stellnng ber Perfonen auf biefem Bilbe gu: einander lagt beffen Aufgabe am füglichften babin lofen. bağ bie Reau bem Rinbe bie mit jenen Borten beginnenbe Legenbe vom beiligen Servatine vorliedt, unb biefer, obne ber Mutter Abnung, ale eine Bifion vor bee Anaben lebhaft erregte Phantafie tritt, ber in ber That freudla überraicht nach bem Beiligen blidt und feine Erfcheinung mobl mit ber Schilderung im Buche vergleicht, nach meldem er mit ber Rechten beutet. -In Diefem Bilbe malten bie trefflichen Borguge unferes Meiftere in bobem Dage. Die eble Rube, ber unber fdreiblide Liebreit, bas glaubige Boblgefallen an bem Inhalte bes Buches befticht unfere Aufmertfamteit für Die lefenbe Frauengeftalt. Die Unien ber Gemanbung find an ibr, hauptfachlich aber am beiligen Gervatius, pon granblofer Ginfalt , bergleichen faum einer bon Congquer's Beitgenoffen fic rubmen burfte, unb es ift faft unbegreiflich, wie unfer Deifter aller fleinlichen und edigen Bruche, Die fic auf feinen Rupferftichen fo febr banfen, alfo enthalten fonnte. Die garbung ift smar nichts meniger ale paitos, aber marm und naturmabr, obne Guden nad Pract und Effect mittelft ber Belenchtung, Alles ift meifterhaft vollenbet, ohne Mengit: lichfeit, frei und gebiegen. Dabei gibt bie tiefe beichaus liche Stille, Die enge baubliche Befchloffenbeit ber Gcene

<sup>.</sup> Dinafothet Cab. 11. Dr. \$1.

einen unmiberfteblichen Reis, mabeend boch auf ber ans bern Seite wieber alles Gingeben auf mannigfaltige jum Somud und Bebagen ber Saudlichfeit unentbebrliche und befonbees von ber alt-flanbrifden Goule immer mit fo wiel Liebe und Treue in ibre Darftellungen gejogene Rebenbinge vermieben ift. Man fann faum bes baupten , Die Scene fpiele innerhalb eines Bimmere, benn meber von beffen Banben noch fonftigem beweglicem Bugeber geigt fic eine Gpur; nur Borbange ichließen bas Begebnig von ben Ceideinungen ber übrigen Belt ab, welcher nicht einmal buech ben vieredigen Renfterraum, ben ein Golbarund fullt, einen Blid auf ienes ju merfen vergonnt ift. Es ift biefe art pon Scenerie eine Gigenthumlichfeit unferes Meiftere von vortheilhafter Biefung für ben menfclichen Mittelpuntt ber Darftellung, von beffen Bebeutfamfeit bas Muae burd feinen Reis verlodenben Beimerte abgezogen und geeftreut wirb. Much balf fic wohl fo ber Daler über bie Berfpective meg, bie er nicht nach Bunich zu be: maltigen vermochte.

10) "Davibs Rudfehr mit bem haupte Goliaths."
(Aleine Figuren. Auf holz. 2' 4" 6" boch. 1' 5" 6"
breit.) \*

Unter einem gobilden Petale empingen führ fügende und mulierende Frauen, deren die eine dieser thömste Bioline spielt, den aus bem Aumpfe mit Golfath beimfebenden Davis Delfer tegig in der Bechard das signattifiet Daupt des Ericklagenen, dies. Einte dat ben auf die Schalter geführen Briefen. Einte dat ben auf die Schalter geführen Briefen. Einte dat ben auf die Schalter ziehnen Beigen und gleichgebte dies auf der reienen Ericker Erteibet. Im felgen wer im Gefpräs despriffen Englisnacht und die fachtagefeliebet Wann zu Hirte, ber wie eine der Frauen ein Loberhölt schwing, weven abbriegen mus die Veret leferliet.

> " Caufend Philifter Gant gewand und zwer und feche mit eigener dand."

Die Ambionft erbebt fich feil gegen ben Geund und gerudder erdebt ben Mniblic einiger; som in ber Weife wie auf oblger Actugaduden gebaltener Gebalde und inde eine Geschieden Gegend. Die Gruppe ber Fauen in wohlgeredbert, bie Abfr find ebel und fein gemalt und geschieden Gegend. Die Gruppe ber Fauen in wohlgeredbert, bie Abfr find ebel und fein gemalt wer der die Bernard geschieden geschieden der Bernard geschieden der Bernard geschieden und bei ber Beichnung, bie nur in bem Dunbe zu findeliet, und erneisent eine enliche Gewenn ungleist, und erneisent eine enliche Gewenn und fein Benard gemalt ungleist, und erneisent eine enliche den und freie Benegung gegen die Keuen Din. Sein Gehört trägt einen Genthamitien felicht bärgerlichen Ausdruck, und ist web ihr webe der besteht geben der mei fich Den ber verpiecken gegen gegen bei geleich und fenn ist fie Den verpiecken gegen gegen bei geben den geschieden Ausdruck und fein den felle Den verpiecken gegen gegen der gebacht.

ber jufammenfprechenben Langfnechte gegen einander ift voll ungezwungeneu Lebens ; befonbers entfalten bie Sopfe wieber eine vollenbete Chacafteriftit, und iberbaupt cemeist fic burd bie moblverftanbene Unorbnung bes Bangen, burch feine Reinheit ber Foemenbilbung und eine eigenthumliche Milbe in Ton und Bebandlunge: weife unfee Maetin Chongauer neuerlich als einen fo verftanbigen wie gemuthlichen Delfter. Bortbeilbaft unterfcheibet fich auch ber bugeliche Landichaftsgrund von ben oft fo barod :phantaftifden Mudartungen seltgenofe fener Deiftee burd einfachen und naturmabren Schwung ber Linien und marme Rarbung. - Das Bilb befanb fic fruber ju Minbelbeim in ber graffic Rechberg'ichen und nachber in ber fueftlich Dettingen : Balleeftein'ichen Galerie im Rlofter Deggingen; 1828 aber fam es mit andern Gemalben ber oberbeutiden Soule aus bem 15teu und 16ten Jahrhundert nach Schleifbeim, und von boet, bei Ginrichtung ber fonigliden Plnafothef im 3abr 1836, in biefe. Das Monogramm in ber untern linten Ede, ein gothifches IT. G. mit bee 3abrediabl 1480, ift offenbar von ueuer Sand und gmar ju einer Beit, ba man es noch fur bes Daetin Schongauer's bielt, mabrent es fpater fur einen gang verfchiebenen, bem Ramen nach übrigene jest noch unbefannten Deifter in Unfpruch genommen muebe, in ben Grund rabirt.

(Fortfegung folgt.)

## Machrichten vom December.

### Ahabemien und Bereine.

Befib. 6. Dec. Die von unferer Gefellicaft patriptifder Runftfreunde por vier Jahren gegranbete Actienunternebe muna, um burd Anfauf und Bertoofung von Rumitmerten. bie auf ber blefigen labrlichen Mueftellung ericheinen, bie Birtfamteit ber Gefellicaft , über bie Musbifbung funger Talente binaus, aum auf bie Leiftungen ausgebilbeter Runftler auszubebnen, bat in biefem Jahre wieber ju erfreutichen Refultaten geführt. Die Runftausftellung fethft entbielt 274 Berte, pon benen is Bitber und ein plaftifches Bert fur 5442 ff. Conom. vom Bereine jur Berloofung angefauft murben. Mußerbem fanften Privatperfonen auf ber Muss fleuung 16 Bilber, jufammen im Preife von 5474 ff. Conven. Der Mbfan von 1575 Stud Mctien a 5 ff., nebft bem Ertbfe für Gintrittefarten jur Mueftellung, gab eine Jahrebeinnahme von 8559 ff. Convin. , wovon , ben Statuten gemaß, ein Ganftel jur fpatern Bermenbung ju bffentlichen Runfigmeden suradgelegt murbe.

Betilin, 15. Der. In ber geftrigen Berfammtang bet wifenschaftlichen Kunstvereind legt ber aus Michaen bier anweiende Der. E. Forfer fein so eben bei G. Reimer erschienens Wert; "Die Wandpenalte ber St. Georgenapsell zu Kodna" wer nuch god nicher Austunft der bie in jener Earstie von ihm anforbetten zu Genalte bes Ausauf der Berona, preicher biefelben im IJ, 1877 vollendete. "Der

<sup>\*</sup> Pinatothet Cab. VII. Rr. 145.

Architettur: und Lanbicaftmairr Aun't aus Abnighere, welcher fich feit jublf Jabren in Jtalien aufgebalten, fonte feine in Geitfün gefertigen ichnen Orfftygen vor. Der Rumfblubter Gach e geigt ein vom Infen m. Metter uich mitgetreites Luptville. (Bergl. Pobogrephie.)

Poinn, L. Dec. In Samter bat fich fünflich eine printig ennichamptigen Gefellen gehiebt. Der Juwel berreitliebt [f. d. Dentradier aller ütst aus der politischen Swegeit. Unternehen. Amstrucken, Amstrucken, Amstrucken, Amstrucken, amstrucken und ju einer Gammilung zu vereinigen. Gester witt bie Gefellichkeit aus eine Seifrigundt berausgeten.

Paris, 3.5. Det. In ber testen Spans her Machine De Inderfine aber. 20 est einem ihm aus Boltzperidt pastenumenn Britis bei Brussehnsungericht. E. aus ert. aus netzen der der Stenschausungericht. E. aus ert. aus netzen der eine Deutschausungen Bertaust der Stenschausung feit erfreußen Bertauss baten. Bereits find parbeiten gefraus bei der Bertauss bereitst bei Bertauss der Bertausserfeitene Beitet mit Mendalen unter ber Angele Bertausser auf der Bertausserfeiten Bertausser der Bertausser der Bertausserfeiten der Bertaus Bertausserfeiten der Bertausserfeiten auf der Bertausserfeiten auf der Bertausserfeiten der Bertausserfeiten der Bertausserfeiten der Bertausserfeiten der Bertausserfeiten.

fanner, b. Det. In der insten Ginnen der architectungen Gestücken bereicht gertale für, Elle, der Werferienden Gestücken bereicht gestellt, der in der Gestellt der in der Endomer Berber. die ausgleichte Gestellt gestellt, der der Gestellt gestell

Chriffionia, 7. Dec. Der hiefige Aunftverein, weicher jest son Mitglieber gollt, hieft am 1n. Noo. eine Generals verfamutung, in werdere So Gemilde verteelt wurden jedoch, che fie ben Beffpern jugefteitt werben, noch ein Jahr lang ausgeftelt bleiben.

### Mafeen und Sammlungen.

Berlin, 50. Dee. Seit einiger Zeit erfreut fic nufere Etabt einer reichen Gentalbestammtung atter trationischer Meister, bei der Professe 3. die zie ich Zabern in Familien. Kirchen und Alberten aufgefanst bat mad nun ei seiner Alberter in sein Gauertand bei er baupptschafte

sur herausgabe feines großen Prachtwertes über Pompeji und herculanum benupt) nach unb nach hertommen laft. Unter ben bis jest angefommenen Gemalben befinben fic fcon; bas große Gemalbe von Raffael, bie beilige Rathar rina mit swei Seiligen, unb oben bie Dabonna mit bem Rinbe, von Engeln umgeben; bas große Gemalbe von Mn: brea ba Galerno, meldes fich in bem Ronnenflofter ber Annungiata bei Maffa (ber Infel Capri gegenüber) befanb, und smet anbere Gemathe biefes Meiftere, ein beil. Unto: nius und ein beil. Paulus, einft in einer Rirche gn Meapel; ein beil. Erbaftian von Spagnolette, meldes Bitb fcon in Meanel in ber Ramifie, mo es fic befant, immer als ein Meifterftad bes Spagnoletto galt, unb bem berabinten Gemalbe ber Piets in G. Martino gu Reapel gleich gu ftellen ift; Zobias, von Schibone, eines ber fconften Berte biefes Deifters; Inbith mit bem Sanpte bes Solve fernes, von Guereino, eines ber fraftigften Gemaibe biefes Meiftere; große Canbichaft von Calvator Rofa, mit ber Stucht nach Megopten ; ein fobnes Bematte von Tigian; mebrere Gemalbe von fpanifden Meiftern te. Soffentlich wirb Profeffor Babn aus feiner Gammlung noch inebrere Runftimape bertommen laffen, wenigfteus, fein großes Ges malbe pon Anbrea bel Garto, und fein großes Gemathe von Gnibo Rent, bie Simmeletbnigin, beren bie Grafin Sabn in ibren Coriften ermabnt; auch barfen wir wohl boffen, feine allgemein bewunderte Benus, griechifche Arbeit in Marmor von Baros, enblich bier ju feben. Profeffor Babn faufte im Commer 1859 viele foone Gemalbe auf einer Reife in gang Italien, in Spoleto, Joliano, Perugia, Siena, Bloreng. Difa, Lucea und Genua und in vielen ans bern fleinen Orten Italiens.

Baris, S. Dec. Die Berftreuung ber Privatfammlungen überhaupt, fo auch ber von Gemalben, tft ein Charaftergug unferer Beit. In Rurgem ftebt einer bee wenigen, bie fic bier erhalten haben , ber Lebrun'fchen Gaterie , biefes Schidfal bevor. Erarb's foone Cammlung von Diebere lanbern, bie beften Etfide auf Conit's Galerie, bie Blue bens und Murifes aus Bourfanit's Cammlung, bie fobnen Gerarbe und Prnbbone aus Commarina's Gas lerie, Mues ift gerftrent, unb biefen gegenüber nur eine bebeutenbe nene Galerie, bie bes Srn. Mguabo, eutftanben, bie aber nur in einer Abtheilung, ber ber fpanifchen Meifter, Musgezeichnetes enthalt. Rebrun batte große Reifen uns ternommen, um Bilber ju fammeln; in Genna batte er bie foonften Bilber ber Grimalbi'ichen Cammlung unb ber bes herzogs von Turci, in Mailand aus ber bes Marquis von Calviere, in Mir aus ber bes Maranis con Montbrian, ans Segnin's, Lucian Bonaparte's sc. Cammlungen Bieles au fich getracht, und bei feinen meiften Bilbern tann man bie Gefchichte berfeiben genan verfolgen , was von großem Berth fur ben Bilberfreund ift. In ber nieberfaus bifden Soule geidnen fich befonbere bie Dftabe's, Ruye. bal's, Jan Green's, Bouvermann's, Etinger landt's, Ban hupfum's ic., fo wie ein febnes Por: trat von Ban Dod, von biefem fetbft in Genua gemalt. aus. Bon Muritto enthalt bie Cammtung ein Portrat. angeblich bas bes D. Inan be Muftria, und bas Portrat bee Brubers Philipp's IV. (aus ber Appianifchen Cammlung in Raifanb); ron Bela saues bie großen Biiber Phitipp's IV. und feiner Gemabling von Spagn oletto bie Berfobung bes Cobnet Mirabams, Unter ben Statienern bemerft man einen fobnen Berugino unb Anbrea bel Garto (bie Mutter Diefes Runftfere). Die gange Cammlung ift bier aufgeftellt,

# Annstblatt.

### Dienflag , ben 2. februar 1841.

Beitrage gur Renntnif ber alt-niederlandifchen Malerfchulen bes 15ten und 16ten Jahrhunderts.

(Fortfenung.)

Sohann Memling, and Demling genannt. 1408 - 1409.

Ueber feine herfunft, die Rechtsperbung feines Pamens und bei Michigselt ber ihm jagefeinierenen Berte ift man noch teinedwegs völlig ausgeflart. Da ich in ersteren Beziehungen feine neue Documente aufgefunden, mit ich mit inieffen veleinfanten, der nur biefenigen Gematbe anyageben, welche ibm mit Mecht unsefchieben werben.

Die zwei einzigen burd Inidriften beglaubigten Bilber unferes Meistere find befanntlich biejenigen im Sobanneshofpital ju Brugge, beibe mit ber Sabrediabl 1479 bezeichnet. Gle tragen zum Theil noch bas Geprage eines Soulers bes Mogler von Brugge, befonbere bas fleinere ber Unbetung ber Ronige, mabrent bas große ber mpftliben Bermablung ber b. Ratbarina burd eine gewiffe Gratie im Ausbrud ber Ropfe, burch mehr Ruffe und großere Schonbeit ber Beidnung bes Radten, und burd mehr Edmely ber Farben einen bedeutenben Fort: foritt in ber Entwidelung feiner Runft zeigt. In beiben ift jeboch bie Carnation jart, im Auftrag ber Sarben febr fluffig gehalten und nicht fo paftod wie bei feinem Meifter. Gingelne Theile inbeffen erinnern noch an Rogier's Art, namentlich bat ber Ropf Johannes bes Laufere mit bem im Frantjurter Bilbden Die größte Uebereinftimmung. 3ft nun and jujugeben, baf Dem: ling bei feiner meitern Musbildung fic noch eigenthum: licher entfaltet bat, fo unterliegt es boch feinem 3meifel, bağ febr viele vortreffliche ibm jugefdriebene Gemalbe jn vericbiebenartig unter fich find, um einem und bem: felben Deifter angeboren gu tonnen. Much fennen mir noch manche Ramen berühmter Maler jener Soule, wie s. B. Meifter Martin und Lubmig von Lomen, von

bern Merten wir und rienes mifentille aufgefnuben beben, sehr wieleicht fejter unter den un neh deital tenne antbedu bürften. Die der Angebeit der Wadrieten der Westen der Geschleit und die este anderen Beitfinnung ber erkein Gemilde und
ber Enwisterungsgenger der Anne unteren Weitferen
wie zur nähern Beitfinnung ber erkein Gemilde und
ber Enwisterungsgenger der Anne unteren Weitferen
reigen, weben ein unter Weitfalle unter Geschleit
reigen, weben ein dan der der bei bei fein wie
micht gescheren, de bei fehr fancht unterlie
micht gescheren, fo wage ich nicht über wieß perfelben
ju untrellen.

3) Als ein Bert, bas dem Bilbe der Anderung der Keinge in dem Jospital zu Brügge am nächften fiedt, neune ich das Altardild mit bemielben Gegenftande und zwei Alügelbildern, auf denen Johannes der Täufer und der derühmte b. Epriftpoh, obedem in der Boiffreefigen Cammunun, jedt in der Mindmer Vinefetbet.

Mit bem großen Altarbild im Jobannesholpital gu Brugge fieben bagegen folgende Bilber in naber Bermanbtichaft:

2) In ber Alerentiner Galerie ein fleines aber feftlides Mabonnenbilb. Maria, in einen rothen Mantel gebullt, fift auf einem Throne und bat bad nadte Chriftfind in ben Armen. 3mei Engel fteben gu ben Seiten, von benen ber eine bie Bioline, ber andere bie Sarfe fpielt. Un ber Architeftur ber Umgebung finb Engelfnaben angebracht, melde Laubgewinde feftlich balten. Den Grund bilbet eine von Rigfreden belebte Lanbicaft. Befonbere auffallenbe Achnlichfeit im lieblichen Mus: brude bes Befichts bat ber Engel linfe, mit bem, melder Die Orgel fpielt, im großen Sofpitalbilb. Dielleicht ift unfer Bilbden basjenige, meldes Bafari obne nabere Angabe ale im Befit bee Bergoge Cofimo gu Careagi angibt. Das andere von Bafari ermabnte Bilben, welches Memling bem Portinari für Die Rirche St. Maria Ruova gefertigt, nachmale gleichfalls bem Bergog Cofimo geborig und bie Leibenegeschichte Chrifti barftellenb. fdeint nicht mehr porbanben.

3) 3n ber Galerie bes Beivebere ju Bien befindet fich ein anberes Mabonnenbilb, weiches bem porber: gebenben und bem großen Bilb in Brugge auf's engfte permanbt ift. Errig mirb ed bem Sugo pan ber Goed (Dr. 9 G. 223) spaeidrieben. Maria fint bier gleich: falls mit bem Chriftfind auf bem Cooofe unter einem prachtigen Ehronhimmel, abnlich bem im Rlorentiner Bilbe. Linte reicht ein fnicenber Engel bem Rinbe einen Apfel bar und balt in ber Linten eine Bioline; bie Bilbung bes Ropis und ber Musbrud find biefelben, wie bei bem obenermabnten, weicher bie Draei fpielt. Rechts fnieet ber Donatar in ichmars und violetter Rleibung. Der hintergrund zeigt eine fcone Lanbicaft mit Bebaulichfeiten von einem brauulichen Ton. Das Bilb ichlieft oben in einem Bogen, worauf grau in Grau gleich Sculpturen bas Opfer Abrahams und ber Martertob einer Beiligen; ferner gu ben Geiten zwei Engelfnaben, melde ein Aruchtgewinde balten. Weit geringer aid biefes fcone Mittelbilb find bie Alugeibilber mit Bohannes bem Taufer und bem Evangeliften (Dr. 13), nnb bie Außenseiten mit Abam and Coa (Dr. 3).

4) Ein brittes Dabonnenbiib mit Alugein, meldes in naber Bermanbtichaft zu bem großen Altar in Brugge fteben foll . ift badienige , meldes von Sprace Balpole bem Johann van End gugeidrieben , neulich aber von Doctor Baggen mit mehr Cachtenntnif unterfucht und in feinem Berte: Munft und Runftler in England 1. G. 264 naber beidrieben worben ift. Ce befindet fic im Bent bee Bergogs von Devonfbire auf feinem Landfibe Chismid.

5 - 8) Gin brittes beglaubigtes Bert Memling's. inbem es van Manber ibm gugefdrieben, ift ber befannte Reliquientaften ber b. Urfuia gu Brugge, gefcmudt mit ben toftlichften, miniaturartigen Malereien vieler fleinen Tiguren. Gie fonnen und ale Richtionur bei Beurtheilung abnlicher unferem Meifter jugefdriebenen Berte bienen. Bu ihnen geboren befanntlich bie zwei Tafeln mit Darftellungen aus bem Leben bes b. Bertin. bem jegigen Ronig ber Dieberlande geborig. Cobann Die toftliche Tafei mit ben fieben Leiden und Freuden ber Maria aus ber Boiffereefchen Gammlung, jest in ber Dundner Vinafothet. Enblid ideint von anferem Meifter auch bas 23 Boll bobe Meifeaitarden von Raifer Rarl V., meldes bis jur frangoficen Inpafion in ber Cathebrale von Burgos ift aufbemahrt morben. Der frangofice General Bicomte b'Armagnac brachte ed bamale tauflich an fich, und fpater fam es nach Lonbon, mofelbit ber Maler Berton 3000 Dib. Sterl, bafur forberte. Dach ber von Dr. Baagen in feinem Werte: Runft und Runftler in England 11. G. 233, gegebenen Beidreibung befteht es in einem Triptodon von brei gleich großen Bilbern, welche bie Leiben uub Rreuben ber Maria barftellen. Das Gange ftebe bem Altar mit auch eine gemiffe Bermanbticaft gn Dierid Stuerbont

ber Bebnrt Chrifti im Beriiner Dufeum, weichen ich bem Rogier von Brugge glaube guidreiben ju muffen. febr nabe, fen jeboch marmer in ber Rarbe.

Roch burften folgenbe Bilber bem Meifter bene

Memling gugufdreiben fenn:

9) Die Tanfe Chrifti, Altarblatt mit Alugelbilbern in ber Atabemie gu Brugge, icon von Descamp, ber es im Ctabthaus gefeben, bem Memling augefdrieben. 10) Das Diptocon mit einem Marienbild und bem Bilbnif bes Martin von Remenhoven vom 3abr 1487. Beibe icon im Runftblatt von 1833 beidrieben.

11) 3mei Bilbniffe in ber Alorentiner Galerie in balber Lebenegroße. Das eine tragt bie Jahregabl 1487, bad anbere, ein Buch in ben Sanben baltenb. mirb S. Benebict genannt. Gie find von toftlich meifterhafter Mueführung.

12) Roch zwei anbere Bilbniffe, ein Dann unb feine Frau von ber feinften Mobellirung im beliften Licte, benitt herr van ber Scried in Lowen. In ber Peterofirche biefer Ctabt ift bagegen fein Bilb von Memling.

Unbere ibm guerfannte Bilber, bie ich nicht gefeben. 1. 2. ber Altar im Dom ju Lubed vom 3abr 1494; swei Bilboen bei frn. van Ertborn u. a. m. laffe ich obne meltere Ermabnung, ba mir barüber fein Urtheil jufommt; bier nur noch einige Borte über gmei von mir icon fruber beforiebene Bilbniffe , welche unfer Meifter von fich felbft gefertigt baben foll, moburch biefe Angabe einigermaßen bestätigt wirb. Dem Bortrat Mems lings vom 3abr 1462, aus ber Gammiung bes Beren Abere in London, gant abnlich ift bas eines jungen Mannes auf einem fleinen Bilbe ber Darftellung Maria im Tempel, meldes ber verftorbene Berr 3mbert be Motteiettes su Brugge befeffen und bas gleichfalls als bas Bilbnif unfered Meiftere gilt. Leiber bat bas Bilb gelitten und ift theilmeife ftart übermalt, baber ich es fruberbin unermabnt geiaffen. Memling foll es im 3abr 1478 feiner Comefter im Rlofter jum b. Beift gemalt baben. Gine Abbilbung and nabere Radricten bieruber gibt bie Beitidrift: Belgifdes Mufeum. Gent. 11. G. 178. Das andere Portrat Memiing's in reiferen Jahren, bem jebigen Ronig ber Dieberlande geborig, durfte baffelbe feen, welches icon ber Unonyme bes Morelli im 3abr 1521 beim Carbingl Brimani in Benedig gefeben, und folgenbermaßen, ale babe er obigee Bilb vor fich, befdreibt: "El retratto à oglio de Juan Memelino ditto è da sua mano istessa, fatto dal specchio, dal quate si comprende che l'era circa d'anni 65, piuttoste grasso, che attramente e rubicondo.

Gider nicht von Memiing, wenn and von einem febr ausgezeichneten Deifter, ber ibm nabe ftebt, aber bat, find jene vier toftliche Bilber, von benen bie bes Meldifrbrf und Abrabam und bas Dannalefen fic aus ber Boiffreerichen Cammlung in ber Dunchner Pinas tothet, bad Daffafeft und ber Prophet Ellas vom Engel gemedt, im Berliner Dufrum befinben. Gle unter: fceiden fich von ben anertannten Berten Demling's burch eine weniger flubirte, fteifere Beichnung, burch etwas gefterdeere Beftalten, bagrgen burd einen Somely in ber Rarbung, ber an Tiefe bre Epne, befonbere in ben Brwanbern , ben bes Memling öftere überbietet.

Dir foniglider Bibliothet im Saga bemabrt ein tofte lides Gebetbud Philipps bes Guten, Bergogs von Bur: gund (ft. 1467), welches auf's reichfte mit grau in Grau gemalten Miniaturen gefdmudt ift. Ginige berfelben find von vorzüglicher Bartbrit und fdrinen mir unbeswelfelt von Memling's Sant, namentlich eine Berfunbigung und bir Aronung Maria.

Urbre bie Miniaturen Memlinge in bem rinft bem Rarbinal Grimani geborigen, jrht in ber Marcusbiblio: thet in Benedig anfbrmabrten Brevier bat bereite von Coorn im Sunfiblatt vom 3abr 1823 G. 53 frbr fcab: bare Mittbellungen gemacht, und namentlich angeführt, bag bas Bilb ber b. Dreieinlafeit außer allem 3mrifel von unferem Meifter berrübrt, womit irber Renner auf ben rriten Unblid ber unperaleichlichen Miniatur ein: verftanden fron wird. Sier glaube ich nur barauf auf: mertiam maden ju muffen, baf nach Urfachen, bie ich unten angeben merbr, bir Darftellung ber Unbetung ber Ronige in jenem Bervire bochft mabriceinlich bem Living von Antwerpen juguidreiben ift, melden befanntlich ber Anonyme bes Morelli neben Memiling und Gerbarb von Gent ale Fertiger jener Miniaturen angibt.

(Gortfenung folgt.)

### Weber Martin Schongauer's Belgemalbe und Band zeichnungen.

(Bortfenna.)

11) "Die beillar Jungfran." (Bruftbilb. Munb. Muf Sols. Durdmeffer 5" 6".) \*

Die Betrachtung birfes rrigenben Bilbene führt unmittelbar jur Erinnrrung an Bimpfrlinge Lobipruche anf Martin Chonganer, sufolge beren nichts Liebenswurdigrres, nichte Reigenberre, nichte Solbrres habe gemalt werben tonnen, ale biefes Deiftere Bilber. \*\* Bas anbrrowe \*\*\* mit fo virl Cachfenntnig und terffender

. Pinafothet, Cab. VIII. Rr. 165. \*\* M. a. D. G. 71.

Braridnung gur Charafteriftif unfered Runftlere und friner Soule entwidelt murbe, bag namlich, mabrenb in ber Rurnberger Schule neben bem eblern Streben nach Anmuth und Burbr vorzugemrife noch ein berbes phantaftifches Racbilben ber Ratur in magern und baftlichen Formen ale bandwertemaffar Manier forte banerte, ber elfafifche Mrifter brreite ju einer hobern Stufe fooner Bilbung ber menfclichen Befichtejuge fic erhoben, und bag gegenüber ben fanbrifden Dalern, bie mit bem Streben nach Babrbeit und Burbe rinen glrichmäßigen Ginbrnd bes barmonifden Lebens ber Meniden und ihrer lanbidaftliden Umgebung bervore gubringen und foldes namentlich burch garbenpracht und bir forafaltig gemablten Brauge ber Brleuchtung an bemirten mußten; frener gegenüber ber altern Rolnifden Soule, wrichr burd grogartige Strengr ber Brichnung und ernite Burbe bee Mudbrude in Gestalten unb Ropfen einen ibegien Charafter ausgefprochen battr. Martin Congauer virlmrbr bebacht mar, in ber Un: muth bee Muebrudes, in ber Darftellung ber fanftrften und milbeften Befühle ber Unbacht, Singebung und Gemutberubr basjenige 3brale, mas ibm bir Frommiefrit friner vaterlandifden Umgebnng an bieten vermochte. bem Ungeficht aufzubruden ; finbet taum eine genugenbere Brftatigung ale auf brm une gegenmartigen Bilben. Recht berandforbernb sum Bergleich und gu noch fienbafterem Rachmeis biefer Babrbeit birnt ein anbered glrichen Inhaltes, ja jufallig von gang namlicher Dimenfion (5" 6") von Incad Eranad, und laut Inidrift von bem 3abre 1549. hier ericeint, mas anbereme nicht nur ein milberes fonbern mobianerfennenbre Urtbril finben mußte. Alles bart und icharf in ben Umriffen. ble Rarbung gwar entralid, aber in ber Carnation obne Erliche und Reig, ber Ropf, Die hundertfte Wiederholung feines oberfrantifden 3brale, obne ben Sauch einer boberen Beiligung, bad Gange mit geringer Tirfe ber Muffaffung und wenig Gefühl gemalt, fobalb unfere Blide swifden ibm und biefer beiligen Jungfrau von unferem Schongauer verfrbren. Bei lebterer find Mbel und Chenmag ber Buge mit bemathiger Singebung jum bolbeften Musbrud verfcmolgen. Der lebenswarme Zeint wird burd bad Dunfel bes anges und ber Loden gart geboben, und nicht allein bie mabonnenbafte Anordnung bes in weiden und rorin Ralten geführten Schleiers. ber grientte Blid. - ein unbefdreiblides Ermas, bas fic nur nebenbei in einer überaus milben und reigenbem Rulle bed Rinne und einer gemiffen Brife ber übrigen Buge fund gibt, baucht uber bir Beftalt irne Mitter= lichfeit in ibrer bochften Beredlung, Die an teiner Da: bonna vermißt merben foll, und am allermenigften burch ben Musbrud ber naiven finblichen Seiterfelt, burd bie blofe Gutmutbiafeit eines unbefangenen moblacarteten

Durer, Rugler, Mibrecht Darer, feine Borg. u. Rachfolger. 3m Dufeum, Jabra, 4856. Rr. 8 - 48.

Dabhens, melder Auffasungsweife fich Eranach biedmal, wie öfters, bingab, ju erfeben ware. Eigenthumlich ist dem Bilbe, daß Schongauer ben freilich nur fpärlichen Grund bier nicht mit Gold, sondern einem braunichen Tom ebecket

(Sortfenna folat.)

## Madrichten vom December.

#### Mufeen nub Sammlungen.

Apon, 12. Dec. Bu ben größten Cebenswurbigfeiten von Loon gebort unftreitig bas Dufeum, bas in bem foges nannten Palaia des Arts, an ber place des terreaux, unmeit bes Ratibaufes und Drernhaufes fich befinbet. - Das Meubere bes Saufes bat wenig Impofantes und tragt bas Geprage bes Ribfterlichen. Es mar eines ber alteften Ribfter von Luon und smar fur ben Drben ber Benebictinerimen neftiftet. Das gegenmaerige Gebaube flammt inbes aus bein soten Sabre hunbert, und murbe nach ben Beichnungen eines Mvignonefen, bes Orn, be in Batfiniere, arbaut, - Bier große breifibelige Bebaube foliefen einen geraumigen, mit Alleen bepffansten Sof ein, in beffen Mitte ein Springerunnen angebracht ift, beffen Baffer in einen antiten Cartopbag abtauft, Coone Dleanber : und anbere Dramiftraucher find bin und wieber unt Bergierung angebracht. Runt um bas Erbaeichos lauft ein offener Bogengang , in welmem Bruchftude von Infdriften. Torfos von Statuen , Steinvafen u. bgl, anfgeftent finb. Gie follen arbatembeite aus Mrtaub's Cammiung bers rubren, beffelben, ber fruber Director bes Mufeume mar. und fic burd mebrere Coriften aber bie Gefcicte ber Malerei, fo wie burch fein großes Wert aber bie unten ermabute große Defait, und burch fein (leiber nicht polls rnbetes, nur bis jum 12ten Sefte gebiebenes) Practimert; Mossiques de Lyon et du midi de la France, befannt gemacht bat. Das erfte Stodwert bat granbiofe unb impofante Berbaltmiffe, bie noch mehr bervortreten marben, wenn uicht aberatt bie reinigenbe Sanb vermißt marbr, unb, wobin man nur blidt, man Ctanb unb Comus bemerfte. Gin anter Abaus ber Pallas von Belletri vergiert ben Borfaal, Mus biefem tritt man in bas eigentliche Dufenm, bas in einem iconen Caale von feche ober acht Benftern, ber burch beibe Grodwerte, bas ameite und britte, acht, und beffen Dede mie Rrescogemafben propat, aufgeftellt ift. In ber Mitte fiebt man einen Lowen , bas Ginnbift ber Ctabt Loon, aufgeftent. Die Bilber fint ju beiben Geiten an ben Banben aufgebangt und baber folecht beienmtet. Es ift eine febr gemifchte Cammlung, in ber fich inbes manches Gute befinbet. Diegu geboren in bem erften, pon ben anbern großeren Ranmen burch eine Caulenreibe getrennten Bimmer smei foone Binmenflude von (bein farglich verftorbenen) Bans bael, ein fcones Blumenftud von be Seem mit bem Bifoniffe Ronig Bifbeim's (bl. in ber Mirte, ein fcbnes Blumenflud von Mome, fa Bou gore (geb. Rebarbier) in Paris, einer Coulterin Banbaets (es mar ibre erfte Arbeit, bie fie im Jahre 1817 vollenbete, und bie von ber Regier rung gefanft und bem Dufeum in Even gefchentt murbe); mebrere foone Canbidaften von E mebad unb Bourgepis, eine Lanbichaft bes ben, Abrinant n. f. w. - In bem eigentlichen Minfeum finben fich bie großern Bilber. Umter

biefen bemerft man ein großeres Bilb von Rnbens, wor Muem ein treffliges Bite von Pletro Perngino, ein Gefdent bes Papftes Pins Vil. jum Anbenten an ben mobis wollenben Empfang, ber ibm in Epon ju Theil geworben und ber fich in ber auf bem Rabmen befindlichen Infovift, in attestato del suo affetto e della grata sua rimembrana per la città di Lione, aus(pricet. Es ift ein großes, vielleicet 8 8. langes und 6 - 8 8. breites Bith, bie Dimmelfabrt Ebrifti mit ben Apofteln barftellenb, auf bem namentlich bie Gruppe ber Apoftel, jur rechten Grite, meifterhaft gemaft ift. Das Bilb ift auf Sols gemalt, aber leiber nicht gut gehalten. Außerbem findet man bier noch ein ichbnes Bith von Guereine aus feiner fconften Beit, bie Befcneibung Cbrifti, gret foone Portratr von Dierevelt, mebrere Bilber com Gammet: Breugbet und ein fobnes Portrat von Dianarb. - Gine britte Abtheifung bes Gagles enthalt bie Afterthumer, unftreitig bie wichtigfte Mbebeilung bes Mufeums. Gie beflebt aus Bindfluden amptifder, griedie fcer und romifcher Miterthamer, Die jum Theit in Schranten an ben Banben aufgeftett finb. Unter ben agoptifchen ber findet fic auch eine von bem berühmten Gammler, bem Conful Drovetti, bem Minfeum verebrte Dumie (mas auch burch eine Infmrift bemerft ift), bie man, fonberbarer Weife, von oben befenmtet bat, Unter ben romifchen Miter: thamern fiel une ein Brudftud eines foonen Griefes, bas befanntr Seft ber Suovetaurilia barftellenb, auf; ein fleiner fobner Cartophag tragt bie Inforift: D. M. L. Aurelius Terentius sibi et Ticherne (sic) suse (mabriceinfich ein gallifder Frauenname). Gine ber größten Mertmarbigfeiten ber Camminna ift inbes bie befannte, im Jahr 1528 aufe gefunbene Broncetafet, melde bie Rebe bes Raifere Glaubius veremiat, bie biefer im Senat bie.t, um ben Galliern bie Butaffung ju bemfetben ju ermirten. Die beiben noch vors banbenen Cifide (es maren urfprunalich brei) fint gegene martia sufammengefent morben und bilben nnn eine Zafel von eima 6 &. Elnge und 4% &. Sobre. Dir Buchflaten baben ungefahr bie Range eines Bolles. Unter ben anifen Baften befindet fich auch eine, Die ben Jun, Brutus barftellen foll, von ben abrigen aber (namentlich ber in Englant, in ber Stridtanb'iden Camminna, befinblichen) febr abmeicht, Gine Sauptalerbe bee Dufenme fint bie vier großen, in ben Rufboven bes Caales eingefenten, Mofgiten, unter benen bie fcbnfte ein antites Pferberennen barfteut. Diefe, in bem Garten bes Srn. Macore in Minay, bei Lyon, im 3. 1806 entbedt, gebort ju ben foonften Ueberbleivfeln biefer Wrt von Runftwerfen, welche wir aus bem Alterrbum befinen. Die vericbiebenen Parteien ber Roftenter ericbeinen in ibren vericbiebenen Garben. Der Grund ber Mofait ift fowart. mas bie Rarben ber Riguren um fo farter pervortreten tast. Um bie gange Mofait, bie umgefabr to &, tong unb 12 %. breit ift, taufen vericbiebene Reiben von Drnamenten, unb bas Bange ift fo portrefftich erbalten, ale pe es in biefem Mugenblide erft aus ber Erbe gegraben morben mare. Ein rund umber gezogenes Gelanber ficbert bas toftbare Gematbe por aller Beichabiaung. Die ameier Mofait ift freiner; es ift ein renetmastiges Biered, in bem ein gaun und ein Umor barneftellt finb. Die britte, ebenfaus von magigen Berbatte niffen, geigt eine arntime Parftellung, und bie vierte ben Mpoll, mit einer phrogifchen Dage beffeibet unb eine Lever in ber Sanb battenb. Die zweite Mofait ift eine Frucht ber Racharabungen bei Et. Colombe, Die briete murbe im 3. sunt in einem Saufe bei ber Terraffr von Gouraniuon (nicht weit vom hospice de l'antiqueille) gefunden, und bie vierte tam aus Gt. Romain en Gal.

# **27 10.**

# Annstblatt.

Donnerftag, ben 4. februar 1841.

# Meber Martin Schongauer's Belgemalde und Sandzeichnungen.

(Bortfenung.)

D. In London. In der Cammlung bes herrn Abers. 12) "Die Ausstellung Christi vor bem Bolte."

Eine reide Camppficien voll ferdember Abpf., das Mutild Berfilt von Beber Schieder im Mille, das Mutild Berfilt von Beber Schieder im Mille, das Mutild Berfilt von Beber der Schieder von Beber der Schieder der Schieder der Schieder der Schieder der Schieder Mille feisber der Schieder der Schie

Bu ben unsweifeibaften Berten unferes Deifters tonnten allenfalle noch jene gezahlt merben, beren fein fpaterer Beitgenoffe Wimpfeling freilich nur in allgemeis nen Ausbruden gebenft, inbem er Schongauer's Gemalbe in ben Rirchen bes beiligen Martinus und Frangiofus in Colmar als unvergleichliche Meiftermerte binitellt. welche an ftubiren und nadaubilben Runftier von Rabe und Terne aufammenftromten. \*\* Gruneifen \*\*\* leat Wimpfeling auch bie Ermabnung eines ferneren Wertes über bem Altare bes beiligen Gebaftian bei ben Prebiger: monden ju Schlettftabt in ben Mund, wird aber mobi Diefe Radricht aus anberer Quelle ober menigitens einer verfcbiebenen Ausgabe ienes Autore gefcopft baben. benn die une vorliegende (Marburg 1562) fpricht nur von den Bilbern ju Colmar, und gmar im 67ften, nicht aber im GBiten Rapitel, meld lettered de fortitudine Germanorum überfdrieben ift. Ueber bas Schidfai biefer

Malereien und junachft über bie Frage, ob und unter weiches Meiftere Ramen fie etwa uoch befteben, ift. befondere bei bem Mangel aller naberen Beforeibung berfelben . faum moglich etwas in Erfahrung zu bringen. Bewegungevolle, infondere ber Runft und ibren Gebilben verberbliche Reitiaufte liegen gwifden Bimpfeling's Beuge nif und und: wabriceinlich murben auch fie beren Opfer. Bielleicht auch find jene aus ben Colmarer Rirchen jum beiligen Martin und Arangistus ibentifc mit ben oben befprocenen, bermal noch im bortigen Munfter und ber Bibliothet befindlichen. Ober burfte ber mutbmafliche Begug bed Schlettstabter Biibes gum Patrone bes Altard. uber welchem es bing, bem beiligen Cebaftian namtic. ohne allgugroßes Bagnif babin fcbilegen iaffen, bag es ble nunmehr ber Biener Galerie angehörige Darftellung eben biefed Beiligen (fiebe oben Dr. 4) gemefen?

## II. Bweifelhafte.

A. 3n Dunden.

13) "Der beilige Cervatius, in bifcofflichem Ornate." (Auf Solg. 2' 5" bod. 1' 8" 6" breit.) \*

Er fibt nas lints gerenbet, vor einem Lefenilien unt aufgefolgenem Buede, mis fin im Griferersonab von jenem, bem Waerlin Geongauer febr eigenbömlichen Orinblam int reberm Ginfa gefeiter, eine gleichgebeite Juftel bedett bad ungekertete haupt, ein referenbett mit Gold vertreibneter Wantet fielte von ieinen Gebultern auf den Beben nieber; jeine Line fund und dem Genem auf den Beben nieber; jeine Line funkt auf der Alle, hinter bem Lefenpalt fielt ein deberre Zachmert, derin der Jufter eine Bedere figure auf bei Alle, hinter bem Lefenpalt fielt ein bederre Zachmert, derin einige Geler ingen Einfang Life Jufter bei der Beder ingen Einfang auf gelegen gegen weiter naten liefst man auf einem wieredigen weißen Geliber:

3u tüttich den glauben ternt ich Gerratius do warf man mich mit botschub 3u todt auf der fart 3u Magrit ich begraben ward

<sup>\*</sup> Paffavant, J. D., Aunftreife b. England u. Beigien. Frantf. 1833. G. 97. \*\* Am anges. Orte E. 71.

oco Min angef. Drie G. 62.

<sup>&</sup>quot; Pinafothet Gaal I. Dr. 15.

14) "Dfethor und Sufanna mit zwei Rindern." [ (Auf Solg. Dimenfionen wie oben.) \*

Busams fiet recht, dem Leicher magemebet, in rothen Richte und weisen Gebeiter, mit einem Einem Einem Einem Einem Einem Einem Efficher aus die mit dem Geseie. Lind sie flychter, eine atteitsmille ermie um dwiedene Gebeiter, mit einem Einem

#### von Mether und fufanna ift geboren hilmeria und Anna.

Der Cataloa ber fonigiiden Binafothet erflart beibe Nummern für ameifelbaft. Es ift bies ein Beugnig jener befondern Gemiffenhaftigfeit, womit man bei Be: nennung ber biefer Cammlung einverleibten Stude ju Berfe ging. Bobl hatte man andereme ibre Berfunft pon Martin Schongauer nicht beauftanbet, wie fie benn pon jenen Galerien, in welchen fie guvor aufgestellt maren, 1. 3. ber graftich Rechbergifden und fürftlich Detringen : Ballerfteinlichen , und mo ihre Penbante fic bermalen befinden, namlich in ber Moribcapelle ju Rurnberg, faum einem 3meifel unterlag ober noch unterliegt, wofür übrigens auch eine anicheinent innig geifrige und technische Bermanbtichaft biefer Berte einen billigen Grund abgibt. Es ift überbanpt fo fcmer, über Die Echtheit eines Schongauer'ichen Gemalbes mit 3u: vernicht zu urtbeiten, benn felbft bie in Colmar befindlichen Werfe biefes Meiftere , welche boch bei berlei Unterfudungen bie leitenben find , und allenthalben gur Probe bienen, legitimiren fic ale folde weber burd ein Monogramm noch eine birect auf fie gerichtete Urfunbe. fondern hauptfachlich nur burch bie leberlieferung alter Cage; und auch ber Bemeis, welcher aus Schongauer's Anpferftiden geholt merben wolle, ift nicht unantaftbar, benn welch ein anberer ift Martin Schongauer ale Maler, welch ein anberer als Stecher!

Sat nun aber einmal die Uebereinfunft ber Kenner bie Colmarer Bilber für echt erflert, und baben bie Mindoner, unter Rr. 8, 9, 10 u. 15 ermablien, im Bergleich mit jenen die Probe bestanden, was Thatfacke fit, so fonute nur eine underfichde Strenge über die Cocheil ber vorstedend. nur

fie foliegen fic an bie übrigen mit frappanter Mebniiche feit in Auffaffung und Bebanblung. Die pou Marrin Chonganer in eben fo felbftftanbiger ale angiebenber Beife ausgebilbete Darftellung banblicher Befchloffenbelt und folichten gemuthlichen Familienlebens, wie fie auf bem unter Dr. 9 befprocenen Bitbe mit bem beiligen Gervatine von anerfannter Cotheit fich fund gibt, febrt nicht allein auf ben beiben, ale zweifelhaft benannten Zableaur ber Pinafothet, fonbern auch auf ihren Rolges ftuden in Schleifbeim und Rurnberg in aller Gigenthumlichfeit ibres Charaftere wieber; ja bie arditefter nifche Anordnung bes Raumes und bie Stellnug ber Gruppen in biefer ermeist fic auf ihnen allen ais eine faft felavifche und banbmertomagige Bieberholung ihrer felbft. Alle biefe, jumeift and bem Leben ber beiligen Maria entnommenen, Jamiliengruppen namlich entwidein fich innerbalb berielben im Borbergrunde rechte ober lints burd swei Darmorfaulen geichloffenen Scenerie aus grunen, roth ober gelb befetten Borbangen, mit einer vieredigen aber burch Golbgrund geblenbeten Gen: fteroffnung. Jenes bem Meifter eigenthumliche Blaugrun fpielt eine burchgreifenbe Rolle, und oft ift fogar ber Goldgrund im gleichen Minfter brodirt; auch findet fich überall gu ben Jufen ber Gruppe jener Streif mit einer poetifchen Erlauterung berfelben. Allein bei naberer Bertrautheit mit bem Beifte unferes Meifters erregen gerabe biefe Bieberholungen bad bauptfachlichfte Bebenten gegen bie hertunft biefer Bilber von Martin Chongauer, benn fie mogen ihren letten Grund benn boch nur in einer giemtiden Beidranftheit ber Phantafie ober einer icopferifden Rondalance baben, Rebler, pon benen auch bie Aupferftide Schongauer's nicht ieer ause geben fonuten, maren fie überhaupt ibm eigenthumlich. 3m Gegentheile entfaltet fich in Diefen eine berlei Bormurfe gerabegu miberlegenbe uppigrantenbe Erfindunger gabe, ein Reichthum und eine Mannichfaltlateit ber Darftellung, eine poetifde Rulle, bie am allerwenigften je um bie Anordnung bee Beimerte verlegen fenn fonnte. Ueberwiegend ift baber bie Wahriceinlichfeit, bag biefer Spelus foon vermoge ber Uebereinstimmung ibrer Dimenfion, wie nach ihrem Inhalt gufammengeboriger Gemalbe, von ber Staffelei eines bei meitem tlefer in bas tednifde Aunftvermogen, in Die anfere Manier ber Darftellungemeife ale ben boben Beift bee Meiftere eingebrungenen Schulere fammen, ber mobl gar einmal jenen echten Servatius beim Entwurf und ber Durcha führung feiner Bilberfolge por Augen gehabt und nur allgnangftlich gu Rathe gezogen baben mag. Dem funbigeren Auge merben aber beffen ungeachtet bie, wenn auch nicht febr bervorftechenben Abmeidungen entgeben, melde bed Edulere Berfe ale folde von ihrem Mufter: bilbe audicheiben, und bie fich vorzuglichft ais ein weniger

<sup>·</sup> Pinatothet Gaal I. Dr. 11.

bestimmter, aber and veniger eiter Jatenmud, eine gerinner Archeit ber Vinlesstümmt, um die ein gestiger Fredensteil in der Schandlung überhaupe berauchketen. Wus sein der Verlandlung überhaupe berauchketen. Van fehrt den John einer Individualiferung eitst machte ber Zeichung, zu seiner Individualiferung der Angebruckes, wecken weiter noch als auf seinen für eine Kreituften. Dass verkeit werden die auf eine fire der einkarten. Am vertreitet dagegen ist nieber die seinkarten. Am dermingleit, der Anfang gerefflere Schändelt im der Kleifen der Fauernogsfallen dem Weister glidelich abedauließe.

(Fortfenung folgt,)

# Beitrage jur Kenntniß der alt-niederlandischen Rlalerschulen des 15en und 16ten Jahrhunderts.

(Fortsenung.) Lieven de Mitte and Gent.

Carel van Manber fagt von ibm, bag er in nicht fo gang alter Beit gu Gent geiebt, ein guter Maier, befonbere in Architeftur und Perfpeetive, gemefen fep. Much habe er Beidnungen ju Gladjenftern in ber 30bannestirche ju Gent gefertigt. Gin vorzüglich icones Bild von ibm fev bie Chebrecherin gemefen. Beglaubigte Werte feiner Sand find bis jest nicht gefunden worben. indeffen burfte oben ermabnte Miniatur auf beren Cont belfen, wenn wir namiich annehmen, bag Lieven be Bitte aus Gent berfelbe Meifter wie Livieno von Ant: werpen ift, mas füglich gefdeben fann, inbem Geburte: und Bobnort ben Runftfern oftere zwei vericbiedene Beinamen gegeben, wie s. B. Jobann van End auch Johann von Brugge genannt wirb. Mun ift oben er: wahnte Undetung ber Renige im Brevier bes Carbinals Brimani nicht nur genau biefeibe Composition, wie bie bes Gemaibes A W gezeichnet, welches ich in ber Cammlung bes herrn Abers in London gefeben und in meiner Annitreife beidrieben, fondern bie auch etwas weiche Bebanblungeart und bie Zarbung ftimmt mit bemfelben auf bad auffallenbite überein, baber ift in mir fein 3meifel, bag bie Miniatur nnb bad Delbild von bemfelben Maler herrühren, bag bemfelben Deifter and bad bebeutenbe Bilb in ber Mundner Pinafothef (Rr. 36), gleichfalls eine Anbetung ber Sonige barftellenb, angebore, und bag biefes von Sari Ernft Des als ein Ge: malbe von Johann van Epd febr fcon ift in Aupfer geftochen worden, habe ich bereits fcon fruber augegeben. Cine alte, frei behandeite Copie beffelben bemabrt bad Berliner Mufeum. Gie ift Dr. 37 bereichnet.

Albert van Ouwater und fein Schliet Gerbarb von Et. Johann, Binier in Serien.

Bis jest ift es noch nicht gelungen, von bem altes ften ausgezeichneten Maler Sollanbs ein beglaubigtes Wert in entbeden; inbeffen leitete mich bie Analogie eines Bilbes in ber Bemalbegalerie bes Beivebere in Wien mit swei bafelbit befindlichen boeumentirten Bil: bern von Gerhard von Sarlem gur llebergengung, baf mir von Albert von Dumater noch smei ausgezeichnete Berte befiten , von benen feibft bad eine in unfern Tagen bie Bewunderung aller Renner und Laien im boditen Grabe in Anipruch genommen; namlich bas berühmte Altarbiatt in Dangig, meldes bas jungfte Gericht barftellt. Das ermabnte Biener Bitb (Catalog C. 224. Rr. 10, bem Johann van God gugefdrieben) ftellt ben vom Rrenge abgenommenen Chriftne bar, beweint von Maria, welche Johannes unterftust, Rico: bemus, Sofeph von Arimathia, noch einem Innger, brei Franen und Magbalena, bie trauerub por Chrift Leider nam fist. In ber Ferne bad Kreus anf bem Calvariens berg. Bas biefes Bifbden wefentlich von benen ber van End unterfdeibet, ift bad geftredtere Berbaltnie und ber etwas große Dund ber Riguren, ferner ber graue, wenn auch flare und faftige Eon in ben Schatten ber Carnation. In Lebenbigfeit ber Charaftere, Starte bes Ausbrude, in vollenbeter Ausführung und in Rae turmabrbeit ber Beidnung fteht unfer Meifter mit 900 bann van End oftere auf gleicher Linie. Gobalb ich bad Bilb naber betrachtet batte, fiel mir fogleich beffen große Uebereinftimmung in ber Bebanblung mit bem Dangiger jungften Berichte vom 3abr 1467 anf. fo bak mir fein 3meifel blieb, bag beibe Gemaibe von berfelben Sand ausgeführt find; wie febr murbe ich aber über: rafct, in smei Bilbern von Gerbard von Sariem, von benen bad eine (Dr. 34) benfeiben Begenftanb barftellt, in ber Bebaublungemeife im Allgemeinen, in ben Bewegungen ber Riguren , befonbere in ber Stellung Chrifti, eine folde Bermandtichaft ju finben, wie fie swifden einem großen Reifter und feinem talentvollen inngen Schuler nothwendig fenn wird; inbeffen unterfcheibet er fic bod von Albert van Dumater wefentlich barin, bas feine Riqueen nicht fo gestredt und freier in ben Bewegnngen finb, auch bie Edatten ber Carnation in's Braunlide geben. Mit Dierid Stuerbout, einem andern gleichzeitigen Maler and Sarlem, verglichen, ift biefer viel geftredter in ben Berbaltniffen ber Figuren, ediger in ben Bewegungen, weniger vollenbet unb geiftreich in ber Musfubrung.

Die Composition bes vom Areuze abgenommenen Ebriftus von Gerbarb von Sariem weicht von ber bes van Ouwater besonders baburch ab, daß hinter der Sauptgruppe ein Mann, Porträfigur in schwarger Aappe, ftebt; bag auf bem Calvarienberg einer ber Schächer noch an bem Areuge bangt, ber andere in eine Grube geworfen wirb. Matham hat von bem Bilbe einen Aupferftich, aber ald Alberoft Durer berausgegeben. In bem andern Gemalte von Gerbarb von Aufem

(Dr. 31) ift bie Befdicte ber leberrefte Johannes bes Taufere in brei Begebenheiten bargeftellt. Buerft rechte in einiger Entfernung mirb ber Leichnam bes Beiligen in Beifenn Befu gur Erbe bestattet. 3m Borbergrunde laft ber romifde Raifer Julianne Apoftata Diefelben mieber aus bem Grabe reifen , verbrennen und bie Miche in ben Bind gerftreuen. Beiter rudmarte aber über: bringen mehrere Beiftiiche einige gerettete Reliquien bes Beiligen nach bem Sauptfige bee Johanniterorbene gu St. Jean b'Mere, wie es im Jahr 1252 gefcheben. Auf Sols gemalt und wie bie andere Tafel 5' 6" boch. 4' 5" breit. Bie fcon angegeben, ift bie Beidnnng in biefen Bilbern fcon und frei, die Carnation in ben Schatten braunlich, fo baben and in ber Landichaft bie Bebaulichfeiten und bad Erbreich einen brannlichen Ion. 3m Gangen ift bie Karbenftimmung ernft und fraftig, aber milb. Die Tobtengraber find von großer, die an bie Caricatur ftreifenber 2Babrbeit; Die Johanniter fcbeinen alle Portrate. Albre ot Durer mar beim Unblid ber Altartafel . wou unfere Bilber geborten , fo ergriffen, bağ er audrief: "Babrlich, ber mar icon im Mutter: leibe Daler!" - Gpater, nach Berftorung bes Mitard, fab fie van Manber in bem Gaat bes Comthure ber 3obanniter , im 3abr 1635 aber erhieit fie Ronig Rari I. nen Gnatand ald Geident bee bollanbiiden Gefandten, wie biefes auf einem Bettel mit alter Schrift, mabr: fdeinlich von van ber Doort, an bas iehtere ber Bilber gebeftet, folgenbermaßen angegeben ift: Marche y. 83th 1635. This is the 2d Peece beinge one of the 5 Pictures wh was presented to the Kinge at S. James by the State their Imbassadour. Befanntlich bat bei ber Ber: ftrenung ber Gemalbe Rari's I. Der Bergog Leopolb Bilbelm, Statthalter ber ofterreichifden Rieberlande, mehrere berfelben erftanden, unter benen fic auch bie unfrigen werben befunden baben. Gie find fur bie Runftgefdichte Sollande um fo michtiger, ale mir fonft feine beglandigte Gemalbe von Gerbard von Sarlem befigen ; benn bag bie ibm jugefchriebene Dube in Meanpten ber Boiffereefden Cammlung und eine abn: liche in ber Galerie bes Beivebere (Dr. 77. G. 240), obne Angabe bee Meiftere, von unferm Maler fenn burften, ift wegen ju verichiebener weichijder Beband: lungemeife nicht anzunehmen.

(Jortfenng folgt.)

## Machrichten vom December.

# Benkmater. Chorn, 17. Dec. Bis jum 14, b. M, finb jur Raffe

bes Kopernistadereinel bereits 210.5 Little, beigsfleuert worben. Wurschau, 5. Dec. Der Dieitst. weiden ih lein gelgerung ben ber unfflichen Dieigsteit getreunz, 1850 im Rampfe ges fallenen Befen geset bat, field nun, im Gubeifen wollenbet, auf ben ichaffen, aber ebeutenb bede, von vier Stwen untlagerte Gpissauer, welche die Amen der Gefallenen in gedenen Kettern redgt.

Bruttgart. In biefem Commer ift ber alte Rreusonna ber vormaligen Dominteanertlofters, nunmehr Sofpitaltirche gereinigt worben. Die Musfahrung mar bem funbigen Stabte baumeifter gobr abertragen, welcher bie noch abrigen Dents mater auf angemeffene Weife reftauriren nub wieber eine fugen ließ. Unter biefen Denfmalern befindet fich ber berubmte Denfflein, melden ber grote Johann Reudlin im Anfange bes toten Jahrhunderts Sibi et posteritate Capnionene in bem Rreuggang bes Prebigertioftere fenen tief, ebe er in ben beramtigten Streit verwidelt murbe, welchen bie Rbiner Dominicaner gegen ibn anfingen; wesbath er felterbin bie Unordnung traf, bag man ihn in ber Leonbarbftirche beftatte. Chabe freilich, wenn bie Radficht auf Commetrie ben Baus meifter peraniafte, biefes Monnment um einen Coub bober gu raden, ate es ber Stifter fetbft gefest unb feine Beit es gefeben batte. - Demfeiben Ranftter verbanft man auch. baß bie fcbne fleinerne Bafte bes Baumeiftere Riftber, welche an ber Ede bee Erbaricoffes einer alten Bobnung ber Linben : und Catwerftrage bifber gu feben gewefen, bet bem Umbau jenes Saufes erhalten und unter bem Giebet eingefest worben ift.

freiburg, 9. Dec. Unfere Zeitung entbalt einem Aufrug on die Burger Freiburgs jur Errichtung eines Dentmats für Rotte al. Auf ber Sobe bes Scholbereges, im Angefichte ber Stadt, foll eine Graniffalle errichtet werben, mit bem Rannen Rotted und feinem Mabifpeudet; "Licht und Recht."

#### Baumerhe.

Aleenvien, 12. Dev. Em s. biefes famen bier bert feine papftime Kriezsichiffe an, um bie vom Paida bem Papfte geidentten Marmerfallen abzubolen, weine für bie Se. Paulstirche in Rom bestimmt find. Sie brachten als Gegengeident E. Leitsgirt innen pradrevollen Echniefest.

Rotn, 16. Der. Bon ben gur Beit ber frangbiifden Anpagen aus bem gefifichteten Archipe bes bieffgen Doms abbauben getommenen Riffen ift ber foftbare Driginatris bes norblicen Thurmes und bes gangen mittlern Portale auf Bermenbnng bes Domeapitels burch Cabinetsorbre vom 1. Juli b. I. an bas biefige Domftift guradageben worben, nachbem er fraber in bie Sanbe bes Dberbaudirectors Molter in Darmftabt gelangt und von biefem bem orrftortenen Ronige von Preußen gefchentt worben mar. Der Ris ift bereits por einiger Beit bier eingetroffen. Run bat fich auch ber, um ben biefigen Dombau burch fein großes Rupfermert fo verbiente Dr. Gulpig Boifferde in Danden bewogen gefühtt, ben gleich fcbnen, ebenfalls in ber erften Beit ber Frembherrichaft vertoren geaangenen Driginalrif bes fublichen Thurmes, nebft gwei anbern Blattern, welche er vor Jahren in Daris aufgefunben, ber Domfirme gum Gefchent gu machen, Diefe Driainatprojecte bes berrtimen Baumerts merben uun im Dome feibft zwedmäßig anfgeftellt werben.

# nstblatt.

Dienftag. ben 9. februar 1841.

## Beitrage gur Kenntniß ber alt-nieberlanbifchen Malerichulen des 15ten und 16ten Jahrhunderts.

(Fortfenung.)

Dierid Zinerbont aus Darlem.

Bon Diefem Meifter find bis iest nur zwei bocu:

mentirte Bilber befannt, Die fich im Palaft Des Pringen von Dranien ju Bruffel befinden und beren Begenftanbe ber im 3abr t190 oon Gottfried oon Biterbo gefdries benen Legende Saifer Otto's und ber Maria von Mra: gonien entlebnt find. Indeffen glaube ich ihm noch ein anderes fieines Bilb guidreiben gu burfen, welches herr Cooff Brentano aus Frantjurt a. DR. in Paris erftanb, und bad in allen Theiten mit jenen Gemalben in Bruffei (jest wohl im Saag) übereinftimmt. Es ftellt ben Raifer Anguftus vor, wie ibm von ber Gibvlla Tiburtina bie bimmtifche Ericeinung ber beiligen Jungfrau mit ihrem Rinde gezeigt wird. Gie befinden fich in einem niederlandifden Schlofibofe, umgeben von mehreren Dannern. fammtlid Portratfiguren von jum Theil febr einneb: meuben Gefichtebilbungen.

Bilber aus bes Dierid ober überhaupt aus ber Bartemer Coute icheinen mir and jene zwei Seitenbiiber im Mufenm gu Reapei (Rr. 381 u. 383) gu fepn, von benen bas eine Ronig Robert von Gieilien, bas andere Rarl Bergog oon Calabrien in gangen Rignren barftellt. 3m Sunftblatt vom 15. Dai 1823 ift über fie bereite bad Rabere berichtet morben.

# Cornells Gugelbrechtfen.

arb. in Penben 1468. aeit. 1383.

Das einzige, burch van Mander beglaubigte, mir befannte Wert Diefes Meiftere ift ein Altarblatt mit Rlugeln im Rathbaus an Leuben, welches bei bem Bilberfinrm aus ber "Marien Doel" genannten Rlofter:

firche gerettet worben ift. Das Mittelbiib ftellt Chriftus am Arenze amifchen ben beiben Schachern bar, eine figurenreiche Composition, in melder nach ber berfomm: licen Anordnung Magbalena flagend am Stomm bes Arenges fnicet und im Bordergrund Maeia, in Obnmacht gefunten, von ben grauen unterftust mirb. Das linte Ceitenbild zeigt in felfiger Laubicaft ben Patriarden Abrabam, feinen Cobn jum Opfer führenb, bas rechte bie im Lager ber Ifraeliten erhobte eberne Schlange. Diefen Begiebungen auf bad Opfer und ben Ertofungd: tob Chrifti ift noch in ber Mirarftaffel ber alte, tobt bingeftredte Abam beigefügt, aus bem ein Baumftamm ju nenem Leben empormachtt. In ber Geite linte fnicen ein Chorberr und eine Achtiffin bei bem beiligen Bifcof Thomas a villa nova, gu beffen Ceite fich ein Bettier befindet. Gegenüber rechte fnicen funf Alofterfrauen bei G. Anquitin. Auf ben Rudfeiten ift von einem Couler Die Beifelung, Berfpottung und Dornfronnng Chrifti in landicaftiider Umgebung bargeftellt. Des Cornelis' Darftellunge: und Bebandiungemeife weicht icon febr oon ber ab. melde in ber van End'iden und noch su feinen Beiten in ber Sarlemifden Schule berrichend mar. In ber Composition ift er weniger einfach, im Coftume öftere etwas phantaftifch; bas Radte, obgleich giemlich verfianben und nicht alljumager, ift jebod nicht grundlich genug behandelt , einzeine Ropfe ausgenommen , wie namentlich ber bes Chorheren, welcher gart und mabr gemalt ift; andere bagegen find icharf und gefdnitten in ben Umriffen. Das Doal ber Frauentopfe ift in ber Regei langlid mit langer fpiter Rafe. Der Auftrag ber Farben ift ftart, etwas glatt und fteif. Die Farbung, obgleich fatt und in ben Schatten von tiefem Beaun, bat jeboch wenig Sarmonie, ift oft fledig in ber Be: fammtwirfung; biegu tragen eines Theils bie banfig angewendeten Schillerfarben feiner Gemanber bei. s. B. rofa mit grun, gelb mit roth, bellgrin mit Purpur; enberntheils fehlt es ben Bilbern an Luftperfpective. Gein Raltenmurf ift indeffen nicht fleinlich und fcarf gebrochen, und feine Fernen find von einem lichtblau-

Rach biefen Bildern zu urtheilen barf unfer Meister zwar zu den guten, aber feineswegs zu den vorzäglichften Malern feiner Zeit gegählt werden. (Forzieuum folge.)

### Meber Martin Schongauer's Belgemalbe und Bandzeichnungen.

(Forcicsuna.)

Wit ber Frage über bie Schtbeit ber Rr. 13 und 14 weber benn implicite auch begaalid fterer Benbants in Schleffbeim und Rurnbege gentoeben, und es bedurfen baber lettere faum mehr als ber Amfgahinng nach Indlum Umfana. Sie find:

B. In Edicifheim.

15) "Anna und Cleophas" mit einem Mabden, das vor iehterem fiebt und liest; auf ber rechten Seite eine andere manutide Gefalt mit einem Sinde. Unten febt auf wei meifen Rollen:

> " anna und Cleophas mit En feraphia maria cleopha anna mit falome mitlles die dritte maria falome bies."

(Auf Sol., 2' 6" boch. 1' 8" 6" breit.)\*

(Auf Sol., Elisbeth und ibr Mann Jachariad." Ber ibnen steht in harenem Aleibe Jodonnes ber Täufer. Auf bem Einfaß von Jacharias. Aappe liest man bie Worter. "abonal therra gramatie," und unten auf bem weißen Etreif:

"johannes toffer von Gott erforn aus eufabelb und jadvaria beilig geborn." (Grund und Umfang wie oben.) \*\*

C. In Rurnberg. In ber Galerie ber Moribcapelle.

17) "Bebedans nnb Maria Calome" mit zwei Rindern, namlich Johannes bem Canferr, ber in ein offened Buch febreibt, und Jatob bem größern, in einem Stuble finenb. Unten bie Borte:

Ewary.

"maria fatomā und ihr mann Arbedais geboren Arbann evangetilda wie bekannt umb jardbum den größeren genannt." (Auf Holz 2' 6" hoch. 1' 8" 6" breit.) \*\*\*

18) "Maria mit bem Zesustinde auf bem Schoofe." Sie fist in herabwallenden Saaren, mit bem Seiligen-ichein um bad Saupt, auf einem Lebnstehle, über fie

erbebt fich ein Tbronhimmel. Das Iesublind batt in beiben Sinden Blumen. Bur Seite fit ber beilige Jofend an einer Hobelbanf beschäftigt. Im Seitigenschein ber Mabanna liest man die Worte: "o annetiasima virgo Maria, ora pro nobis!" und auf ber Rolle zu Anfien der Gruppe:

> "nie erft maria Jest genaft ber beilige Gelft that wirten bas joseph fein geschätzer varer mas." (Grund und Umfang wie oben) \*

19) "Himeria in einem Armftuble liebtest ibr Kind;" gegenüber ibr Mann, wissen beiben eine Franengestelt im voletter Rieibung, murbmastich bie Stifterin. Anf bem Fußtepide lieft man "bona medicina," und anf bem meisten Streisen oben:

.. byimeria und ihr mann beth etied und etigabeth." (Bie oben.) \*\*

20) "Joachim und Anna" lebren bas Rind Maria in einem Bude lefen. Ein gleiches liegt aufgeschlagen im Borbergrunde. Ueber ber Gruppe ftebt in Golbarund ber Spruch:

.. anna mit jeachim gebar mariam gettes mutter bar." (Wie oben.) \*\*\*

21) "Maria Cleophas' mit einem Linde auf bem Schoofe;" jur Seite Alphaus, ibr Mann; nebenan fiben und fieben brei Linder. Unten bie Berfe;

". cleovie maria alpheum hat ben mindern jacob sie gederen thet der gerecht joseph der andere was der drit und viert symon indas." (Wie oden.) †

22) "Maria Eleopbas'," gegenüber ein Mabden in einem Buche lefenb. (Bie oben.) #

23) "Die heilige Barbara," ftebent. (Auf Golbe grund und Bols. 3' 6" 6" bod. 1' breit.) !!!

Sigler angert bei Gelegenbeit ber Sharstreitlich Bertie Schangbaret im mehr ermibnter feiner felde baren Refalette ber vernichte ber eine Schenken gegen bie Eckteit ber vernichteren Bilber, die wie aber auf den Grund beiher Deburctionen mit best übereinstimmenden tiltreife sierfliche Sunceristen mit bes Directeres Bassen. vor Allem aber bes Grutzsglerber beiterets werden. Die bestehe der bei bei der b

<sup>\*</sup> Trug lu ber firftt. Ballerfteinifchen Galerie bie Rr. 91.

<sup>\*\*\*</sup> Rach bem Catalog biefer Cammlung Dr. 59.

<sup>.</sup> Dach bem Catalog biefer Sammlung Dr. 62,

<sup>00</sup> Ebenbafetbft Dr. 65.

<sup>†</sup> Ebenbaf. Dr. 111. †† Defigleichen Dr. 115. †† Defigleichen Dr. 82.

<sup>##</sup> Defigleichen Dr. 82.

watord ber Gelerie in ber Moritgapelle, Director Alleben Berich Reichel, in Breifelf un giben und bindinglich vermitaft finden. \* Mebe noch als gegen bei übrighei ung bei bei Breifel ung ber beiligem Barbara aufledmen, weider, wie fie inerfeitig gleich Dan nabern von Martin Echonaputer der first und Breife abweiche, boch auch wieder ein von bleiter errichteiten eigentrümlinische Gerathum generichteiten eigentrümlinische Gerathum fichtigen ich in feinem schäfteren Schult ber gefeben mit dereiffen gleichen gleichen geharten beutsche Unter der bei berichte eine finder und ernegflichen fabrung an nieder-betriffe "Mitfange gemahnt, sebenfalls aber auf eine beiter Schul follieben lässt.

(Fortfenung folgt.)

" Bergleiche auch Runftblatt Jahrgang 1829. Dr. 101. Geite 402 u. 405.

### Uadrichten vom December.

#### Baumerke.

Asymbagen, 27. Boo. Die Architen an Thorm albe, fen's Mufcum soveinen jest somell vormartis bie oorderig Mauer ift fast niebergedrochen, und an den beiben Aubriefel, befanntlich finde nehm der Erinstänungliegenden Erbaubet orthern fich fenn die neuen Nauern auf einer üduligen Grundlage. Bon dem alten Gebäude wird werten fich feben der Gebäude wird werden felden.

Aldoffenburg, 4, Dec. Das pridtlige kanbbaus, welches unfer Rong am Bestenbe unferer Stadt auf der gegelete am Oftufer bes Mains errichen ibte, son ab bem Plan bet unfangt in herentanum ausgefundemen Romerbaufe erbaut werben.

Jüntgart. Unter ben siefen Mendauten unferer Studgiedem fin deretter bard Bille-freingabente des Nauchbogens field aus und baben fin des Modelgelatien des Paultmann field aus und baben fin des Modelgelatien des Paultmann Demantielle Die ist des Artis meterres (einer Wiedungen zer Damten fielen Beid aus der Studen einem seinem Studen der Wiedungsteinen unteret treinflicher Saber, meteret aus der Steflenartisenen unteret treinflicher Saben eine einflicht erzen nereitles, ein seinertrei follener Jaernamier auflicht erzen auffreide.

Wins, t. Cer. Seigerfel, der beteutraßt Prisolsteils der Seigerfelm Sletze, ist muserte mit feinem Angelen in muserte mit feinem Begret mit der Seiger und seiger gefennehmen Lieber vollendet. Amplere Andelber der seiger beide Mitze fein deleger Bemeinfelm Winderfelm der Seiger und erhöhetneißer mit beitentigken Vollende Standerfel eingenweckte in mit beiter des Gestellen der Seiger der Seiger

Paris, 2°. Dr. Dr. Ginflung her berühmen Ratieparis, 2°. Dr. Dr. Ginflung her berühmen gatenia gerat erweitern find bie geneitigen Biefe juffende. Mis Derrat erweitern find bie geneitigen Biefe juffende. Mis Derratiern bie die Gerite eine Geneite, des mass betreiberen biefen im Gerite ein Geneite, des bab iss Jannere mis Sofisiens beiege, mis ben freitungen Sofisiern mis der Jerteratung ber Prifere gene bas Marje feitung wir der Beiten. Die gefehre Batter, bei feitung beiter Ettens zu folleren. Die gefehre Batter, bei gewehrt, gaben ist felle fin bereits Benne beime erweiten, gaben ist felle fin bereits Benne beson erweiten,

Nouen, 29. Beo. Am 18. b. ift ein großer Theil ber biefigen St. Pierestürde, an bern Abtragung unm seit beit Menagen arbeitete, mit fundbarem Gelbe zusammengsfärzt, wosei im Arceiter. der sich nicht, wie die Äbrigen, durch bie Finder teiten fennte, dem Top fapt.

#### Decoration.

Paris, 16. Det. Bei ber geftrigen großartigen Reiers liceteit zeichnele fich in tanftferifcher Begiebung vorgagtich ber Triumphwagen aus, auf welchem ber Carg Rapoleons nach bem Dom ber Invaliben gefahren murbe. Der Gedel beffelben rubt auf vier maffinen vergolbeten Rabern und bat bei 25 F. Lange 6 F. Sbbe. Er bilbet ein tangliches Biered, an welchem fic vorn eine balbfreisformige Plattform befindet. Muf festerer ficht man eine Gruppe von Benien, welche bie Rrone Raris bes Großen balten, Un ben vier Ceiten finb in Bafrefief eben fo viel Genien angebracht, welche mit ber einen Sand Blumengewinde ftupen und mit ber anbern bie Rubmeepofanne an ben Minnb fepen. Darüber befinben fic Racond: in ber Mitte Abler mit Rappleont Ramentaug von Rronen umgeben. Der Codel und alle feine Bergierungen find matt vergolbet. Das auf bemfelben fich erbebenbe Bies beftal ift 18 g. lang unb 7 g. boch. Es ift mit einem Rarnies gefdmudt unb mit Glatftoffen übervogen, auf benen ber Mamensjug und bas Bappen bes Raifers auf piolettem Grund in Golb einnewirft finb. Muf ber langen Ceite bes Picbeftale ficht man einen fammetnen, mit Bienen übere faeten Raifermantel. Dabinter erbebt fich eine Daffe pon Jahnen. Muf bein Piebeftal fteben 14, etwas mehr ale lebensgroße Rarpatiben, bie burdaus vergolbet unb von Jeumeres mobellirt finb. Gie fidgen mit Repf unb Sanben einen gemaltigen Edilb. Unf leber langen Gette befinden fich beren 6, und an jebem Enbe eine. Der Schitb ift von Golb, von langtid ovaler Geftalt, und trant ein gewaltiges Bunbel Speere, fo wie ben Cartophag von antifer Borm. Mitten auf biefem liegen auf einem prachtvollen Riffen bas Ceepter, Die Sand ber Gerechtigfeit und bie Raifertrone von Jumelen. - Die Gefammtbbbe bes Triumphe magens beträgt faft so gus. Er ift nach Beidnungen ber Arditetten Biscont i unb Labrouffe gebaut: Beuch eres bat bie Statuen, Baereliefe und Arabesten geliefert; bie Edreiners und Bagnerarfeit rabrt von Belin ber. Der Bagen wurbe ren 16, ju vier nebeneinaubergefpannten Rappen, beren Bebang von Gofbftoff, im Gefemad ber Zurniere bes Mittelafters angefertigt, bis auf bie guße bine abfiel. Die Mahnen ber Pferbe maren mit Golb burche fecten und mit weißen Beberbufchen gegiert. Die Ctalls tuemte, bie fie fibrien, trugen bie Lipree bes Raifers, -Das bie artiftifche Anorennng ber gangen Beierlichfeit bes trifft, fo mar fie von Courbevoie bis jur Rirche ber Imons liben und in biefer felbft folgenbe, Min Musichiffungeplaye gener griechifder Tempei errichtet. unter welchem ber Beichens magen jur Aufnahme bes Corges ftanb. An ben Eden mar ber Tempel mit Patrnymeigen, an ben Frontone mit Ablern und rings berum mit einer breifachen Guirfanbenichnur mit Immertellentrangen vergiert. - Bei ber Brude von Renilly nahm bie Decoration einen burdaus maritimen Charatter an. Bor ber Brude erbob fich eine gewaitige, 45 Meter bobe, actertige Roftraffaule, welche auf brei Codein rubte. von benen ber unterfte, ber unmittelbar auf bem Biberlager ber Brude auffaß, mit einem großen Babrelief gegiert mar, bas bie Reife ber Belle Poule und bie Jabrt von Eberbourg bis Paris barftellt. Den zweiten Codel gierten brei Trephaen, und auf bem britten zeigte fich bie Emunbeilige ber Geefabrer, bie barmbergige Mutter Gottes (Notre Dame-de-Grace), in fipenber Stellung. Um bieje Statue ber ftamben brei gewaftige Dreifuge, auf bemen farbige Fener brannten. Ueber ben Eden biefes Codels maren außerbem vier Abler mit ausgebreiteten Stageln angebracht, welche ben Biip in ben Rauen bieiten. Der Schaft trug an feinen vericbiebenen Muffanen brei mit Biumenguiriauben und Arangen geidenudte Schifformabel, und mar mit einer gewaltigen Ruget getront, auf ber mit golbenen Buchftaben nur bas Wort: Prauce gu lefen war und ein Abler von 5 Meter Flügelfpaunung thronte. Die Decoration ber Brade mar in bemfetben Charafter unb beftanb aus Geetrophaen und Dreifagen mit Tobienopfers ftammen. - Wir gefangen nun jum Triumphogen be l'Groile. Um bies großartige Baumerf ber ftanben it große bronces farbige Maften, Un ihrer mit Golbmaierei auf Beonce vers gierten Bafis prangte auf jebem Beibe ber Ramensjug bes Raifere, und auf ihrer Gpipe flatterten practige Wimpel. Anf ben 20 gußeifernen Canbelabern, wetche gewöhnlich gur Beleuchtung bes Dentmals bienen, erhoben fic i Babuen und über biefen ein Mbler. Ueberall erinnerten Inforiften an bie größten Rriegethaten Rapoicone. - Muf bem Gipfel bes Triumphiogens erblidte man eine umfangereiche Com: pofition , welche bie Apotheofe Rapoleons barftellte. Der Raifer in großem Coftam, wie am Tage feiner Galbung, ftand aufrecht vor bem Throne, ibm jur Rechten und Linten fab man ben Benins bes Rriegs und ben bes Friedens. Dieje Gruppe warb von einem großen. mit Binmengnirs lanben . Trophaen und Baffen aller Art gegierten Codei getragen, an beffen Eden gewaltige Dreifuge mit farbigen Feuern fanben. Un ben vier außerften Eden bes Monus mems ichienen vier Rubmesgbttinnen im Begriff nach allen vier Simmelegegenben binauszufprengen, um bie Beier bes großen Mannes ber gangen Bett ju vertunben. Der Triumphe bogen war von unten bis oben mit ungabiigen Guirlanben und Rrangen geschmudt, beren Anordnung feiner Architeftur angepaßt mar. - Beim Gintritt in Paris felbft entwidelte fich eine neue Reibe von Trauers und Trinmphoceprationen. Bom Triumphbogen be l'Etoite bis jum Concorbiemplage maren amei lange Reiben von Diebeftalen aufgeftellt, auf benen abmemfeinb Gauten, Statuen, antife Caubelaber unb große Bafen in Geftait von Grabfampen ftanben. - Bon ben Ganten ftanben auf jeber Geite 14. und in ber Mitte bes Chafte trug jebe einen broncenen Schitb. auf bem ber Rame eines Gieges fland, und baraber eine Borbeerguirianbe. Ueber bie Caute ragte, fo bod wie biefe fetbft. eine Tropbae son 4 breifarbigen Sabnen binans , bie mit Ramen , Ramends jugen und Emblemen befticht und von einem broncenen Mbier getront maren. Ueber jebem Capitelle befant fich enblich eine Rugel mit einem im Muffliegen begriffenen vergoibeten Mbler.

mar ein 14 Meter bober, von freiftebenben Ganten getras i

Die Abier auf ber rechten Ceite biidten bem Leichenguge entgegen, bie auf ber linten ibm nach. - Die sa toloffale Eintuen flellten geftugelte Bitterien bar, welche in ber einen Sand bie gemeibte Palme bidgen, mit ber anbern bem Carge bes Triumpisatore Rronen barboten. Auf bem Seerbe ber Canbelaber brannten Fener, und bie Bafen maren mit verfdiebenen Attributen vergiert. Das Gange machte einen theatratifden, aber impefanten Einbrud. - Spatte man ben Concerdienplay in ber Richtung bee Rais überferitten, fo erblidte man ju jeber Ceite ber Brade eine Triumphfaule, oben mit einem Abler nub unten mit einem Babretief, Bes nien barftellenb. Anf ben mittlern Codeln fab man 8 alles gorifte Statnen, auf bem rechter Sanb bie Berebtfamteit, ben Sanbei, ben Rricg und bie Gerechtigteit; auf bem linte bie Runft, ben Aderbau, bie Rraft und bie Rlugbeit. -Der Brade gegenüber, mitten auf ber nach bem Gebanbe ber Deputirtentammer fuprenben Ereppenflucht, fanb bie rieffige Statue ber Unfterblichteit, bie Gtirn mit einem Diabem acgiert nub in ber pergeftredjen Rechten eine Sternentrone bultenb, gleichfam ale molle fie biefeibe anf ben Cara bes acfeierten Jobien fearn. Gie ift ein Wert Cortot's unb foll fpater ben Dom bes Pantheons tronen. Defaleichen hatte man bei biefer Gelegenbeit bas große von bemfelben Runftler berrabrenbe Baeretief bee Trontfpiges bee Palaftee ber Depntirtenfammer enthallt, welches Frantreich, auf bie Charte geftunt, barfiellt, bein bie Rraft und ber Friebe gur Seite fieben. - Die gange Terraffe bee Palais Bourbon bis aur Ceplanabe ber Invaliden namm ein mit breifarbigen Rabnen und Draperien geniertes Amphitheater ein , auf welchem fich Repf an Repf brangte. (Beichtuf felgt.)

Berantwortlicher Redacteur: pon Ecorn.

### Mufforderung.

Der Unterzeichnete erfncht bie jest iebenben Serren Maler, bebuf Bollenbung einer dronologifden Erbelle ber Maler feit Eimabne's

Beiten bis jum Jahr 1840,

melde um Dftern biefes Jahrs im Berlage ber Sei wing : iden Doffendbanbinne ju Sannever ericbeinen wirb, um gefällige Ginfenbung ibrer beutlich gefdriebenen Ber: und Bunamen, Drie ber Geburt und ihree Mufembalte, Matere fache und Geburtejabre, auf buchanblerifchem Wege burch Bermitteinng ber genannten Berlagebanblung. Es wirb babei geminicht, bağ bie Angaben recht balb eintreffen mbaen. bamit bie Zabelle, bie gewiß gur Ucberfichtlichteit unb auen Stubium ber Runfterfdichte ale ein brauchbares Sulfemittel fich seigen und namentlich far bie Runftler feibft von Intereffe fenn barfte, mbglichft vollflanbig erfceinen fann.

Sannover, 14. Januar 1841. ----

R. Rettberg.

# 26 12.

# unstblatt

Donnerflag, den 11. februar 1841.

## Meber Martin Schonganer's Belgemalbe und Bandzeichnungen.

(Gortfenung.)

In Die zweifelhaften Werte unfered Meiftere reiben fic füglich bie

III. Wahrfdeintich falfolich gugefdriebenen.

A. In Frantfurt. 24) - 27) Rad Sirfding \* namiic bangen in ber Dominicanerfirche bafelbft "funf moblerbaltene Be: malbe," wovon bas mittlere eine Berfpottung Chrifti von bem altern Solbein und bem Jahre 1500, bie an: bern vier Ctude auf Goldgrund aber find nach unfered Gewährsmanns Borten "entweber von Martin Econ: gauer ober einem anbern Deifter feiner Beit nach ben Rupferftiden feiner großen Paffion gemalt." Gie maren ebebem bie Blugelthuren bes Altare mit ber in Sols meifterhaft gefdnittenen Kreuzigung Chrifti. Bir brach: ten übrigens nicht in Erfahrung, ob und unter melden Unfpracen auf Chongauer's Ramen fie noch eriftiren.

B. 3n Dunfter.

In ber Rirche bes beiligen Martinus. 28) - 31) "Gine Rreugigung Chrifti, eine Da: bonna mit bem Rinbe, con zwei Engeln gefrout, und smei Gemalbe ungenannten Inhalte." Fiorillo, \*\* ber und biefe Radricht in vollem Glauben an fie mittbeilt, \*\*\* lagt fich ju feiner genauen Grorterung berbei, ale bag bas erfte biefer Bemalbe gang in ber Beife Perugino's gebacht und ausgeführt, bas zweite vom Rergenrauche febr angegriffen, bie beiben lebten aber gleichbebeutfam binfictlich ber Composition wie ber guten Erhaitung

gemefen. Es ift übrigens faum baran gu benten, baf biefe Rreugigung ibentifch fenn burfte mit jener ber Biener Galerie; benn Fiorillo fennt auch lettere und murbigt fie einer ausbrudlichen Ermabnung.

> C. 3n Paris. 3m Louvre.

32) "Die Ifraeliten bas Manna fammelnb," nach einer hingeworfenen Rotig ber Biographie universette, \* Enblich:

D. In Balbenburg In Schiefien.

33) - 48) Laut Runftblatt , Jahrgang 1817 Mr. 8 6. 31, namlich ftellte felbigen Jahres ber bamalige Pro: feffor Baagen in obenbenanntem Orte eine Cammlung oon Gemalben auf, welche im Unfange ber Revolution in Samburg mar gegrundet worben, und neben Bilbern von Leonarbo ba Binci, Midelangelo, Eigian, Raffael, Coreggio, Guibo Reni, Calvator Rofa, Murillo, Ponffin, Claube Lorrain, Durer, Solbein, Rubens, van Dod, Ruisbael, Breugbel, Everbingen u. M. ,, 16 gar ein: fache, fromme und fleifige Bilber von bem alten braven Martin Schon, bas Leben ber beiligen Maria vorftel: lend, jedes 4' bod, 2' 10" breit," enthielt. - Ce ift und über bas Schidfat biefer anfcheinend febr werth: vollen Cammlung nichts befannt geworben. Bielleicht ift biefer und jener Epclus von Bemalben aus bem Leben Maria, welche vor geraumer Beit in bem Bengentlofter gu Ulm fich befunden, und fur Berte Coon: gauer's gegolten, bis fie burd bie Erflarung bes Dra: iaten Somib im Runftblatte, Jahrgang 1822 Dr. 63 auf Martin Chaffner getauft murben - ber namliche.

(Coluf folat.)

<sup>\*</sup> Mm angef. Drie. B. III. G. 101. on Gefmichte ber zeichnenben Ranfte in Dentfchland n. f. m.

Dannover, 1817. # 6. 315. 000 Babriceinlich aus Szeinede's Reue Rachr. a. Runft

und Runftfer, I. G. 405.

º Paris 1825. Tom. 41. p. 209.

# Beitrage gur Kenntnif ber alt-nieberlandifchen Malerichulen des 15ten und 16ten Jahrhunderts.

(Bortfepung.)

Beit geiftreicher ale Cornelis Engelbrechtfen, wenn auch anfanglich ibm giemlich treu nachfolgenb, mar fein berühmter Schuler

Encas von Benten,

geb. 1494, geft, 1528.

Diefes zeigt fich auffallend in einem feiner Jugend: bilder, jest in ber Cammlung bes Ronige ber Dieber: lande im Saag. Es ift ein fleiner Sausaitar mit bem Sabr 1517 bezeichnet und ftellt im Mitteibild bie Uns betung ber Ronige bar; eine reiche Composition, von sarter Mudführung und tiefbraunem Cone. Ginige foillerube Bemanber, wie auch einige ber Beftaiten, bie benen feines Meistere abnlich finb, iaffen entichieben ben jungen Schuler bes Cornelis ertennen, im Muge: meinen jedoch ift feine Rarbung weit barmonifder, ift feine Bebandlungemeife bebeutenb geiftreicher; auch bie Reigung ju egriegturgrtigen Phpfiegnomien blidt icon in einzelnen Rebenfignren burch. Es ift ein bochft in: tereffantes Bilb, welches von bem bortigen Auffeber irrig bem Jobann van Epet jugefdrieben wirb. Die beiben Seitenbilber , worauf ber Donatar mit feche Anaben und feinem Coubbeiligen, einem Bifcof, fo: bann bie Mutter mit fieben Dabden bei ber b. Catha: ring fnicend, find von weit geringerer Sand, aber augenfällig von einem Schuler bes Cornelis Engeibrechtfen.

Da in den Gemalbefammtungen daufig die verfchie penartighen Bilber nuferem Weifer sugeferbeten nerben, wahrend boch feine eigenthümliche Darfeldungsmeife binlanglich durch eine Ausserftiche bekannt fenn follte, so wull die bien ohn melter diefenigen Bilber vom ibm ans geben, melde mit feine zweifel über lere Echbeit gelaffen. die alle tragen den erginelfen Besachter des Meiftere. In ber Ausführung ift er febr gart, finbirt und vollendet; fein Colorit bat den ber hollandifchen Schule eigenthumlichen braunen, aber flaren Ton in ben Schatten und bad Gedimpfte ber Localfarben.

1) In ber Wündner Pinaferbet (Dr. 131): Warfe in einer offenen Bale auf einem Ebren fighen, halt bas Chriftinb auf bem Schoefe. Bur Seite bir Wagabelens, speanuber ber Danatat in anbetenber der laung. Ansiehide. L. 1322 syrichent. Mit der Mückele ber engliche Gewill. Dut ber bei denn ir früherer Beit beraufbiet der L. 322 syrichent. Mit der Mickele in früherer Beit beraufbiet vom 1866 vom 1866 bei den bei den bei den bei der mit der Beite der Beite

2) In ber Gemalbefammlung bes Beivebere ju Bien (Dr. 45): bas Bilbnis Raifer Marimilian's, Leiber

ift es febr vermafden.

3) Do ber Liebenfeinischen Gwierie zu Wiene ibs Gebart Eberjät, Warfa und brie underflebet e Angeinaben nienen andetend vor bem jur Erbe auf einem Einentund liegendem Chriffither, Joseph ficht man von binten, jwei hirten fommen bingu, von denen der eine Dubelfalt Bider, im Grunde noch vier auf einem Betenducke fingende Annelen. Dad Liebt gedt von dem Erriffither auch und beleuchet evon untern. Dad überauf jart und in einem gefätigiern Zon bebandeite Bild für L. 1. 1530 aggeleichen. Um föhgt, hob de, 2 beitet 2º 6º.

3) 30 berfelben Galerie: Panius und Antonius, bie einseher, fien in feifger Gegend unter Balmen und find febr erftaunt zu feben, daß ber Rabe für beibe Brob brings. Die Guiffelber fieht man nochmais int ber Zerne bei ibren Hibben von Paimen amsgeben. Auch biefes Bild ist wie obiges febr jart in einem brauntig- flaren Dene ausgeführt. Auf holy, des f. 6°%, br. 2.°.

5) Gin Sauptbild bed Lucas bemabrt bie Eribune ber Alorentiner Gaierie; es ift ein faft lebendgroßes Ccer Somo, abnlich bemienigen, welches er geftochen. Chriftus bis auf bie Anie gefeben, ftebt, bie Dornenfrone auf bem Saupte, gegeifelt, an ben Sanben ge= bunden, in bem Cartophage. Die Suften umgibt ein meifice Tuch, bas febr icon und weich bebanbett ift. Die Beiden feines Leibens umgeben ibn : Muf bem Dedel bes Gartophage linte liegen bie 30 Gilberlinge und die Burfel; im hintergrunde bie Ganie, ber habn, Die Beifel, ber Dfopftab und bad Kreus. Rechts bie Leiter, Die Laterne und der Speer. Der Muebrnd bes Ropfes, obaleich etwas gemein in ben Formen, ift boch ebel leibend; ber Rorper ift richtig gezeichnet und nicht in mager : Die Carnation gebt febr in's Brannlice in ben Schatten, wie überbaupt bas Bilb einen fraftig braunen Ion bat.

6) Ein anberes noch reicheres Cece Somo, balbe

Einige in England befindliche Werte unferes Meifters laffe ich bier unbeidrieben, ba fie in meiner Aunftreife und in bem Werte von Dr. Waagen bereits naber angegeben worben.

(Coius foigt).

## Machrichten vom Pecember. Decoration.

Barie. 16. Dec. (Cotus.) Muf bem Rai ber Invatiben. bem Invalibenpalaft gegenuber, erbob fic auf weitem Dies beftal bie Roloffatftatue bes Raifers, biefelbe, weiche Bofio fur bie faum erft gu Bontogne errichtete Caule gur Erin: nerung an bie große Urmer gearbeitet bat, Gie ftellt ben Raifer in einem mit Bienen und Sternen überfaeten Mantel bar, in ber Rechten bas große Banb mit bem Rreuge ber Ehrentegion baltenb , mit ber Linfen fich auf bas ablers gefronte Ceepter ftupenb. Bon biefem erbabenen Ctanbe puntte aus febien bie Clatue bes Raifers bie fraber fcon ermabnten 52 Statuen con großen frangofifcen Ronigen und Geibberen gn beberrichen, bie in zwei jangen Reiben pon je 16 lange ber beiben Ceiten ber Sauptanfabrt bie gum Gitter bes Invatibenpataftes aufgeftellt maren. Bwiften ben Statuen braunten auf Dreiffigen Reuer, und binter beiben Reiben maren zwei gewaltige Eftraben errichtet, auf beneu über 30,000 Bufchauer Play fanben. - Bor bem Gingangegitter bee Invalibenboleis fant ein prachtiger Thron: himmel, eine Mrt Triumphoogen, unter welchem ber Leichen: magen anbiett. Ben ba bis jum toniglichen Sof (cour royale) gogen fich gwei Reiben fammenber Canbelaber, und in biefem Sofe vor bem Samptportal ber Rirche war eine 54 %. bobe erleuchtete Ernnerenpelle errichtet, in welcher bie falfers liche Leiche niebergefest warb. Die Capelle mar quabratifch, burd vier vieredige Difafter getragen und ringeberum mit Architraven und Frontifpigen verfeben, welche leutere mit bem faifertichen Wappen gegiert waren. Ueber bem vorbers ften erhob fich bie Statue ber barmbergigen Mutter Gettes, nebft gwei Engeln. In ben Arditragen maren bie Portrate ber größten frangbaften Beibberen nebft ben Ramen ber Sauptfolachten ju feben. - Alle Diiafter bes foniglicen Spofes waren in mit Ablern gefronie Baffentrophaen ums gemanbeit. 3mifchen ihnen befanben fich bei ber Sobe ber Areaben torbeerbefrangte Echilber , abwechfelnb mit bem Mamenesua bee Raifere und bem Rreuse ber Ebreulegion. Bwifden feber Arcabe bingen swei gewaitige Corbeerguite Tanben. Un ber Rrenung ringe um ben Fries maren in

golbenen Buchftaben bie Ramen aller großen frangbifichen Rriegsbelben von 4792 bis auf unfere Tage au icien, Langs

bes gangen fo becorirten Friefes jog fich unten eine breifache Gnirfaubenfcnur mit Immortellentrangen und oben an ber Arbunna ein Band mit ben Infianien ber Ebrenlegion bin. Mitten im Sofe maren reich brapirte Eftraben errichtet. tangft beren bewimpeite Daften emporfliegen, aber benen gemaltige vergofbete Sterne glanten. - And bie Capelle mar rings berum mit Rabnen gefcmudt; an iebem ibrer wier Dilafter erblichte man unten eine Gicacfabitin unb broneirte Babreliefe, wetche an bie Epoche bes Rapoleone fcen Rriegeruhms erinnerten. - Das Schiff ber Rirche felbft mar rings mit fiberborbirtem, porbangartia bravirtem fewers gem Beng behangen, an welchem fich ringe brei practige Streifen bingogen. Der unterfte beftanb aus Lorbeerguirs ianben unter ben Sahnen ber beffegten Rationen; ber mits tetfte aus Schitbern mit ben falfertiden Infiamien, von benen jeber Pfeiter bel feiner Mitte eines trng, und ber oberfte aus brauferen Raiferfromen, Aber benen amei Gtabe, bas Geenter und ber Abter, fich freusten. - Der gange Dom mar, vom Boben bis jur erften Drbunna ber Architeftun binauf, mit einer violettfammtenen, aber und aber mit ben faifertiden Infinnien in Goth bebedten Draperie ausgefchlas gen. - In ber Mitte beffelben erbob fich ein gewaltig großer, mit Reberbuiden, Abiern und bem taiferiiden Bappen ges fcmudter Ratafait, mit vier fammetnen, bermelinverbramten Borbangen, bie burd eine achtedige Rrone getragen murben, Er mar mit Troppiden und Jahnen umgeben und in ber Sobbe ber Ruppelfenfter son fich über bemfeiben in vier großen Rreifen ein ieuchtenber Rrang. Un ben vier Eden ftanben vergotbete Bietorien , an Baffentrophaen gelebnt. und über bas gange Monument breitete ber faiferliche Mbter feine Mittige ans. Der Ratafalf mar ein Werf von Qufs fon. - 3m hintergrunde ber Rirche mar ein Altar ers richtet, über weichem fich rechte und fints bie Eribunen für ben Ronig und beffen Gefotge befanben. Bwifchen beiben Tribunen erbob fich ein Banner mit Rapoicons Ramentjug. und gwei anbere bergleichen ben Grabmalern Bauban's und Turenne's gegenüber, wo auf großen Eftraben bie Paires und Deputirtentammer, fo wie bie bobe Dagiftratur Plas fanben. Gur anbere prioilegirte Bufchauer maren an ben Seitenmanben Eftraben und Tribunen errichtet. - Un jeber Gante bes Schiffes erhob fich in Joren eines Dbeliefen eine Trophae, nuten mit einem Cippus, auf bem bas Bappen unb ber Rame irgent eines berühmten Felbberen und ber Rame einer gewonnenen Chiacht gu feben maren. - Bon ben obern Eriennen fici ein febwarger filbergeranberter Bebang berab, auf welchem, mit grunen Rrangen eingefafte Ins fdriften gu lefen maren, bie an bie wichtigften Berte Ras poleone, 1. B. ben Cobe Rapoteon, Die Wieberberffellung bes religibfen Enttus te, erinnerten. - Ueberaff erbticte man Canbetaber, Aronleuchter, Gnirlanben, Jahnen und Tropbaen. Die Beleuchtung ber Rirche mar außerft glangenb. - Jens feits bes Schiffes fabrten Stufen mit Teppiden ju ben vor bem Grabe befindlichen Rundplay binab, in welchen, wegen bes gewaltigen violettfamminen Behanges, nur bas Licht ber Kronleuchter einbrang. - Die übrigen Details ber Decos ration ber Rirme marten uns ju weit fabren. Um einen allgemeinen Begriff von bem Effecte gu geben , wirb bas Mitgerbeitte genügen.

#### Bilbnerei.

fioreng, i. Dee. Die Bitbhauertunft fiebt bier ungleich bober, ale bie Maiertunft. Bartoilni bleibt, bei vielen

tleinen Comaden, boch ein talentvoller Runftler, ber fühlt, mas er foaft, und beffen Berfe leben. Geine neueften Cabpfungen, bie Caritas, eine Gruppe von brei Biguren, und feine tnicente Jigur, ber Glaube an Gott, finb in ibrer Mrt ausgezeichnet. Much 2. Pampalonl bat eine Reibe fcbner Arbeiten aufzuweifen, j. B. bie Statnen bes Brus nelleecht und Arnotfo bi Lapo, bei bem Dom, ibrer Cobpfung, aufgeftellt; ferner findet man feinen Mmor unb bas betenbe Rinb ale Lieblingegenftanbe in Rachbilbungen burch gang Bralien, Gein lestvollenderes Wert, bas Monument ber Cangerin Blafis, im Rtofterhof von Gta, Eroce, ift nicht minber gludlich. Gine von ibm gearbeltete Benne ging fcon im vorigen Jahre nach Amerifa. Emilio Cantar relli bat, wie früher gemetbet, bie Statue bes Michelangelo fur ben Palaft Cotto gl' liffigi gearbeitet; Coftoil fur bie Reglerung einen Pegafus ausgeführt, ber in bem berrtichen Gerten Bobolt feinen Play baben wirb. E. Demi bat bie 16 8. bobe Ctatue Leopolb's II , unb Poggi, ale Penbant an berfelben, bie von Gerbinanb tit. fur ben Großbergog voll: enbet. Beibe find fur Plage in Livorno bestimmt.

A.iiand, 2. Der. Democrito Canbolf'is Warmorguppe, "bit Jajammenham Kadetis und Jacobs," welche auf der vorigen Ansflesiung in den Silen der Patisste Bernskennnert wurde, ist vom Asiler von Deflectratis für 2005. Comm, ansetauft worden. Das Aumftwerf wird in der Galerie des f. b. Beitedern der Willen aussehfelt werden.

Wien, 4. Dec. Johann Prefe unt hner's Babetlief-Compilier: "Die vier Menschendler in analger Bejebung ju ben vier Indrechten." somiden bereits, nad einem großen Massinde in Senntlein ansgeschert, and einem großen Haufe am Mingag ber Rassierungen im Jospehaber Gleich. Der Könflier bat die Menschendler burch Gestalten, die Zubrechtein berm finderken unsgerbalte.

Brufel, 19. Dec. Und Cattich wirb gemeibet, bag ber Gus ber Statue Gretry's vollfommen gelungen ift.

31. Petersburg, 17. Det. Der frangliffich Bilbbauer Jacanes bei bas Webelt zu ber Roffinfeltauer Beter's bei Erzeben für Kenfladte vollendet. Der Erzebischen Derecht der Schaft für Kenfladt vollendet. Der Erzifichen Sermacht ist ficheum, in der Ilusjenn feiner Seit, mit gefanten Dezen in ber Rochten, darzesfell. Die Stattne wirde in breichliche Kusafrelle erzebiern.

Berlin, 21. Dec. In bem Gerbeite bei Sphimetiert Bager (11 Westerhald) erfellen fin sezumeitra geben Samflerete aus der Rierflatz bei Arm. Rat Wagner in Westerhald bei Arm. Rat Wagner in Paril, sen benn abs die des ginn füll die beite Teinflatz wur gebreimen Wicher in auslier Bern, akt im Stensäffen. Die vergeten die Befohn Wester bereimiligen Gebreimiligen Gebreimiligen Gebreimiligen der Sphimeter der schieften der der Sphimeter der Sphimeter der in der Sphimeter der in der Sphimeter der Sphimeter der in der in der Sphimeter der in de

#### Mumiemetik.

Genf, 18. Dec. Bon unferem berabmten Debailleur M. Borb ift fo eben eine Debaille mit Frang Lisgt's treffenb abntidem Bruftbilb erfchienen.

#### Malerei.

Birn, 4. Der. Eb. Schaller bet feine Composition: "Desser in der Wichte eine Scher eine Scher eine Scher eine der Geglerzschalten und gie eben welchert, und arbeite nun an der Bellenburg feine Deigenmältete: "Ger Aluberh von Dabeburg der der der Vertre dem Priefter fein Beds jum Uebersen über einen ausgetre tenn Bathbad au."

Frankfurt a. M., s. Dec. Beit arbeitet an einem Attarbiatte, einer Mabonna, bas fur eine Rirde in Lutich bestimmt ift.

Berantwortlicher Redacteur: von Coorn.

### Aufforderung.

Der Unterzeichnete erfucht bie jest lebenben Serren Maler, behuf Bollenbung einer

# chronologischen Cabrile ber Raler feit Cimabue's Deiten bis zum Jahr 1840.

worder um Ohren blefel Iderte im Werfage ber Set view an eine Jeffen blefe Jedere im Werfage ber effeitem wert aus dem Jeffen Je

hannever, 14. Januar 1841.
' M. Rettberg.

# Annstblatt.

Dienftag , ben 16. februar 1841.

### Beitrage gur Genninif ber alt-niederlandifchen Malerichulen bes 15im und 16im Jahrhunderts.

(Colub)

3 an van & corel. Geb. 1495, geft. 1561.

Daß bie in neuerer Beit bem Schorel gugefdriebenen Bilber, unter benen ber Tob ber Maria aud ber Boifferdeiden Cammlung bas berühmtefte ift, nicht von ibm fenn fonnen, ift von Runftforidern icon oftere bemertt morben, und ich merbe feibit an feinem Orte nachau: meifen fuchen, bag fie von einem Daier ber tolnifchen Soule ftammen. Bis jest war inbeffen von unferm Deifter fein bocumentirtes Wert befannt, fonbern man wußte nur burch van Danber, bag er anfanglich in ber Beife ber Sarlemer Sonle malte, bann bes Dabufe Roaling geworben, feit bem 3abr 1520 aber, in welchem er nach bem beiligen Lanbe pilgerte, und in Italien bie borrigen Meifter tennen gelernt, vieles von biefen, na: mentlich von Raffael annahm, mas auch Bafari befta: tigt. Inn ift es mir aber fürglich gelungen, ein unbeameifeites, burch eine Infdrift beglaubigtes Bilb von Schorel in Utrecht felbit aufgufinden , woburd alle Ameifel befeitigt merben.

Diefes Bilt einer Mabona mir ben Stiftern framut aus bem ehemaligen hofpital bei bem Mittweuperforgungshaus gu litrecht, und befindet fich fest in ber Kunfisammlung bes Stabthaufes bafelbit; ber Juß bes Bilbet fradt folante Inferifit:

Hic soror et due sunt soboles Visscheria fratres; Ones Christo et Matri regula sacra ligat,

Hos honus expressit tanta Schorelius arte Nobilis, ut credi possit Apellis opus.

Eutspricht nun auch bad Wert felbft nicht vollig biefem boben Lobe, so ift es boch ein in ber uiederlandischttalienifirenden Beise geiftreich behandeltes Bild, folglich nach bem Jahr 1520 gefettigt und von besonberem

Intereffe fur bie Annitgefdichte. Die Daria, in einer Lanbicaft fibenb, erinnert febr an Raffael's Darfiel: lungemeife; bas anf ibrem Schoofe ftebenbe Cbriftfinb in ben etwas machtigen Formen mehr an Dichelangelo, ber babei fnieenbe, vom Chriftinb am Rinn gefreichelte Chorherr geigt bagegen bie rein nieberlanbifche Art ber Bebandlung. Die Carnation ber Mintter und bes Rindes, bunn gemalt, ift febr flar, und bat transparente, licht= braunliche Schatten; Die Beidnung ift fcon , etwas icarf in ben Umriffen. Der Ropf bes Chorberen, von braunlichrother Befichtefarbe, ift paftofer gemalt. Auch bas Laubmert binter ber Maria ift febr fart aufgetragen und icheint nachaebunfelt zu baben, ba es im Ion mit ben übrigen Theilen nicht in harmonie ftebt. Die Form ift febr bell, bie Ruine bat lichtgraue und rotbliche Tone. Beit geringer, und von anberer Sand ale bas Mirtelbilb, find bie beiben Alngelbilber. Auf bem linte fnicet einer ber Donataren in weißem Mantel bei bem beiligen Abrian, auf bem rechts bie weißgetleibete Beberin bei C. Barbara.

Sochft merfwurdig find noch in biefer Sammlung bes Stadthaufes ju Utrecht funf lange, fcmale Tafeln mit ben Bruftbilbern von 38 Griftern, welche alle nach bem beiligen Sanb gepilgert, mit beigefügten Ramen und ben Sabrediablen ibrer Reifen, von 1498 bie 1547 gebenb. Die beiben erften Tafeln, immer mit 12 Bilb: niffen, icheinen von berfelben Sand und werben mit vieler Babriceinlichfeit bem Schorel jugeidrieben, ber auch als ber achte auf ber erften Tafel portratirt unb folgenbermaßen bezeichnet ift: Beer Jan van Scorel wt Holland, Scildere Vicaris te St. Jans, 1520. - 20ffe Dilbniffe auf biefer Tafel find febr daraftervoll und fcarf gezeichnet. Die Carnation ift in ben Schatten braun, Die Lichter find bell aufgefest. Die Beidnung ber Sanbe ift oftere vernachlaffigt. Auf ber zweiten Tafel find bie Portrate gang abulich bebanbelt, nur ftarter colorirt. Die folgenben brei ftimmen swar in ber Technif mit ben beiben erften überein und haben auch jenen braunen Con in ben Schatten, find aber flacher in ber Muffaffunge und Bebanblungemeife.

In ben Dieberlanben babe ich feine anbere Bilber gefunden, welche mit einiger Wabricheinlichfeit bem Meifter Schorel gunidreiben maren, indem meber bie Unbetnng ber Ronige im Minfenm ju Bruffel, noch bie smei Gemalbe in bem an Amfterbam auch nur entfernt mit ienem an Utrecht übereinftimmen. Dagegen bemabrt Die Wiener Galerie bes Belvebere gwei Portrate, melde ibn felbit und feine Fran barftellen follen, bie icon in ben alten Catalogen ibm mit volligem Rechte angefdrie: ben merben. Die geiftreiche, breite Ausführung, ber tiefe marme Zon ber Rarbung find vortrefflich, und erinnern an abnlich bebaubelte Bilbniffe feines Schulere Antonis More, inbeffen ift ber Farbenauftrag meit bunner und ber braunliche Schattenton ber Carnation weit flarer. Beibe Brnftbilber find auf Soly gemalt, und bas ber Rran ift auf ber Rudfeite mit ber 3abresabl 1539 bezeichnet.

Rach oben mitgetheilten Ergebniffen, unfered Meiftere Annitweife betreffenb. icheint mir auch bie Ungabe bee Dr. Baggen in feinem Buche "Runft und Runftler in England" 11. G. 308, vollfommen richtig, nach melder er bas Bilb eines liebenben Paares bei ben Freuben ber Mufit und ber Tafel, im Befit ber Kamilie Dethuen ju Corebamboufe, unferem Meifter guerfennt; mabrent ein anderes lanbicaftliches Bilber mit bem nom Engel begleiteten Tobias, welcher vor bem Rifche fliebt . und Jonnes Scorell de hollandia 1321 gezeichnet, im Befin eines Rolner Privaten, nur noch einige Smeifel lagt; benu obgleich bie Bebandlungemeife und Rarbung Mebnlichfeit mit ber bes Schorel bat, fo ift boch bie Beidunng gar ju fdmach, Die allgemeine Saltung an fledig und bie Unteridrift mir felbit verbachtig, ale baf ich mich übergengen founte, bas Bilben fen mirflich pou feiner Sanb.

Bei naberer Kenntnis ber att niebertanbitden Maierdmaten, über bir ich bir beribert, sandt find, das Judert um Ged guer ber eine iterer Kainstier nere, der sich eine Beitalbiterem Eindem der mieren Statut erzah, ieben in der Allessinger mit Bestantlungs weite im Beitalbiteren Einstellung und Bestantlungs weite in der Beitalbiteren der Bestaltungs weite der Beitalbiteren der Beitalbiteren Bestaltung beitalbiter beitalbiteren bei Beitalbiter Beitalbiteren bei Beitalbiteren beitalbiter beitalbiteren beitalbiter beitalbiteren beitalbiteren

einen brannlichen, aber lichten Schattenton und überhaupt eine große Bermanbtichaft ju ibm, mabrent Rogier von Brugge, origineller als feine Mitfduler, am meiften von ibm abmid ; bas Raturftubium verleitete ibn gu einer gewiffen Dagerfeit und Edigfeit in ben Rormen: in ber Rarbung erftrebte er bagegen einen mabreren Eon, ift er flarer in ben Schatten, aber and meniger fraftig im Comely ber Farben, fcarfer in ben Umriffen. mad burch fein banfiges Dalen in Wafferfarben noch beforbert murbe ; bas Charafteriftifche befaß er gleich Johann van Evet in bobem Grabe. Johann Memling. aufanglich ein getreuer Schuler bes Rogier von Brugge, mart, bagegen in jener Coule ber Maler ber Gragen: feinen Bestalten gab er febr balb mehr Rulle in ben Formen, mehr Unmuth in ben Bewegungen, im Colorit erlangte er ben bochften Grad von Pract und Schmela; in ber Carnation, bie er gart und im Sarbenauftrag fluffig bebanbeite, find bie Chatten oftere brannlich. aber immer flar und milb.

Bei ben Sollanbern erbliden mir, ift meine Bermuthung begründet, ben Deifter Albrecht nan Oumater in einer abnlichen Richtung wie Johann van Cod, inbeffen ift er burch fein Naturftubium in etwas magere und edige Formen feiner Gestalten geratben, wie mir biefes noch bei ben bollanbiiden Malern bis in's ifte Sabrbunbert finden; fein Colorit ermangelt zwar nicht eines gemiffen Comelice, ift aber in ben Schatten ber Carnation enticieben flar : gran, worin er in Solland. fo viel mir befannt, nur einzelne Rachfolger \* fanb, beun icon fein Couler Gerhard von Sarlem nabm ben braunen Ton an . ben auch Cornelis Engelbrechtfen. Lucas von Lepben , hieronomus Bod und alle bie Meifter, welche im iften Jahrbunbert bie vielen Bortratbilber fur bie bollanbifcben Stabtbaufer gemalt. beibebielten und verftarften, ber felbit bem icon italie: nifirten Schorel eigen geblieben und gulebt noch bie Farbungemeife bes Rembrandt und ber meiften Sollander bes 17ten Jahrbunberte geworben ift. Minbene bagegen bat nach ber burd ben italienifden Ginfiuß gebemmten Entwidelung ber flanbrifden Coule, beren Pract im Colorit wieder aufgefaßt und gu einer nie anvor gefes benen Sobe gefteigert.

# Madrichten vom December.

Stuttgart. In Begiebung auf die in biefem Jabre ere folgte Bermablung 3. t. S. ber Pringeffin Marie von Bart: temberg, feiner boben Emalerin, bat unfer Steintopf ein Bemathe fur blefetbe gefertigt, welches burch geiffreime Com: position und lebensvolle Darftellung ben Deifter volltommen bewahrt. Muf einem vorfpringenoen Gelien ftebt bie Abnigen eiche, woran ein blatterreicher Korbeerbaum empormachet. und überfmattet weltbin ben Grund. Un bem Relfen ente fprinat eine muntere Quette, welme jum Bache und im That jum Strome ansmwellend and ber ferne noch fichtbar ift, wie fie frumtture Gefitbe, gladliche Wohnflatten bes Meufden burdftromt. Gleich nach ibrem Urfprung umfpult biefe Quelle einen Bicfenplan, auf welchem ber Defbaum ftebt, pon ber Rebe umranft, und an feinem Aufe von bein immerbinbenben Rofenftraud umgeben, in beffen buftiger Umfdattung ber Genius ber harmonie in bie Gaiten greift. Ein anberer Genius begießt aus bem frifmen Quelimaffer bas Geftraud. Gin britter und pierter, Amer und Somen. eilen berbei in biefe Bemeinichaft, und aber bem fcbnen Dain, ber fich an biefe Ceene im Mittelpuntte ber Lanbichaft aufchließt, ficht man ben Tempel ber Concordia, ber weit in bas Ibal binaueragt.

Hurnberg, 29. Dec. Großes Intereffe erregt bier eine Glasmalerei , welche, von 3 ob. 3atob Reliner und beffen brei Chimen geferrigt, gegenwartig in ber Wobnung bes Ranftlere ausgeftellt ift. Gie ift von Portugal aus beftellt und fur ein Jenfter ber Capelle bes Rioftere au Beiem bes flimmt. Das gotbifche Genffer beftebt aus vier Beibern; bas obere finte Beib ftellt bie Maria nach einem Darer'ichen Rupferftich bar , beffen Copie vertangt murbe; auf bem obern rechten ericeint ber Ritter Georg, Counpatron von Pors tugal, eigene Composition ber Ranftler, Ueber biefen beiben Gemalben find jur Gallung bes Spinbogens bas portneiefifche und famfifche Wappen angebramt, und über beiben fiebt in ber Cpine bie Erbtuget, ale Ginnbith ber Entbedungereifen. Bon ben beiben untern Belbern fellt bas finte ben Ronia Emanuel, ben Erbaner bes Rlofters, bar; unten ift bas portugiefifche Bappen angebracht. Muf bem vierten Gelbe enblich ficht man Badep be Gama, betenb in tnicenber Etels lung; im Sintergrunde bemerft man einen Leuchteburm, bas Deer und Ediffe. Um bas Gange gieben fich am Rande gothffche Etabe ate Berrierung bin. Das Cotorit biefer Bemalbe gibt bem ber alten Glasgemalbe undte nach : Beich: nung und Perspective fint naturlich weit beffer, ale bei tens teren. Das Genfter beutet auf bas biffprifche Saetum bin. bag Ronig Emanuel in Jener Capelle oft ber Ructtebr feines fübnen Geefabrere entagaenbarrte.

Berlin, 2. Det. Bei herrn Sachfe fiebt man eine febr frills gearveilete und effectwollt Aufint bes Swiffen nicht Berling bei bei beifgen Albertrive, weiden Millereit in Paris nach einer bier an Ort und Stelle aufgenommenen Einer danberichter Lauberfeber bei gene an Drt und Stelle aufgenommenen

Paris, 16. Dec. Joy. Nevnet bal ein meus Gemaltevollinder, weltere fin aus die Berteuung der Erder, Pappoleons bezieht. Naveleen ift im fanierun mit einer kerbeers Frone Kangefildt, weie er den Getus, der finn 62m eberef, eungefeets, um aus dem legtern jus fleiden. Geinem Degen und einem Zickengweig firdst ger im berefelten Jann. Der fehr fobne Ropf mit ftrengen und nachbeutenbem Ausbruck ift von einem Berklärungsichein umftoffen.

18. Dec. Bon ben brei Capellen ber Rirche Motres Dame; be : Corette, beren Musmafung in entanftifter Danier (a la cire) ben Malern M. Roger, Drfet unb Perrin abertragen worben, ift nun bie bem Erftgenannten abere wiefene vollenbet, und befrierigt bie Renner wie bas Publicum. Der Ranfter batte, außer ber Capene, bie fleine Ruppel mit ibren Strebebbgen und Pfeitern auszumalen, welche ben Gingang jum remten Geitenfriff ber Rieme bilbet, unb an bie fich bie balbfreisformige Capelle anfolieft. Der Dalbe freis biente ibm ale hauptfelb und erbiett unten brei Bes matbe: ben Ganbenfan, bie Austreibung aus bem Parabicie und bie, unter ber Taufe Ebrifti bargefteute. Biebergeburt. Darfiber in ber Ruppel bes Salbereifes fiebt man ein viertes Gemathe, eine fogenammte Bertiarung, barftellenb bie Rirme. wie fie ber beiligen Dreieinigfeit bie burd bie Taufe miebere gebornen Geelen barbringt, und Johannes ben Zanfer, mie er von Ebriftus Brugnis ableat. Die Figuren aller vier Gemathe find von naturlicher Grobe und auf Golbarund ges matt. Ete find ringe mit Ginfaffungen von barmoniich acordneten Barben und emblematifmen, auf bas Gacrament ber Taufe bezüglichen Bergierungen umgogen, und babel ift bie gange Ausmafung ber Armiteftur ftreng angepast. Die Grangofen baben bier jum erftenmate eine vollfindige Dache abmung beutider Runftweife in Begug auf Anordnung. Bertheitung ber Bitber auf Golbgrund ze, geliefert, und bei bem g ofen Beifall , welcher berfelben auch von Runftrichtern. wie Delecinge im Journ. des Debats v. 18. Dec. gegotte wirb, bfirfte biefes Beliptel nicht ohne bebeutenbe Folgen Meiben.

### Meue Aupferfliche.

Nom. "Mosés wor bem Herrn im seutigen Busto, "
mad einem ber Deetngemübe. Mass fant's im Saud is 
Heinbert. Deetngemübe. Mass fant's im Saud is 
Heinbert. unter Bendisum des Cattens im Mass Servenice, 
orsistent unter Bendisum des Cattens im Mass Servenice, 
geschoert on Est de in genante. Diesen Lieber vereren 
bei ber bert andern Gendiste biefes Sauds stogen. Die Gefanntanficht der Destengenation unt ein ertsäuternder Zert 
urveren bas Gause zu einer Momorpapite assonisien.)

Paris bei Rittner und Goupit; Sie Cécile d'après Paul Delaroche gravée par Porster. Gr. 80f.

11 Decamerone, nach bem im Besty bes hen. Paturte befindlichen Ermälde von fr. Benefert batter in Aquatinta von fr. Givarb. Gr. zu. hol. Benrefliched Blatt. Bei Garnier: Jacob chez Laban nach Sopopin in

Mqualinta von Garnier. Ge, Bol.

Vapotent's Aufericoung aus feinem Grabe auf St. Her lena, nach D. Bernet's Gemalbe (G. Malerei) gestochen von Jaget.

Duffeiborf bei Budbeus: Rarf Immermann. Ib. hilbebraubt del. I. Refter seulps, Borrrefitches Bifonib deb verewigen Diebeed, mit bem Facfinite feiner Namens unterforift und bem Berb:

Das Beib, bie Areute einer Weit empfinden, Und unerfohltert in gebeimen Gant ... Berborgner Dinge foranen, bagu febuf Biete Germ mich in ter ganue feiner Babu. Berlin. Rauch's Clattengruppe ber erften driftlichen Abnige Polens (auch ju bem tunftaffoidnitden Berte bei Grafen von Bacymbli gehbrenb) geftochen von Reinbel. Runftaublung von Sachte u. Comp.

#### Supfermerke.

Botsbam bei Ferb. Riegel: ., Architettonifches Album." Rebigirt von bein Architettenverein ju Berfin burch Gtaler, Rnoblauch, Galgenberg, Girad. ir Bant, is - es Deft. Fol. Entbatt: 1) Entwurf jum Gefeufmaftstocal ber Gifenbahnanlage von E. Petersourg nach Pawlost und Beichs nungen ju einem Babnhofe und gwei Stationegebauben für Gifenbahnen, entworfen und gezeichnet von Etaler unb Girad. 2) Allegorifches Litetblatt jum Album, entworfen und gezeichnet von Mtum. 5) Entwurf gu einem Wohne baufe, ausgeführt von Eb. Rnoblaud. 4) Die Gt. Peiris und Paulstirche ju Dicolecoe bei Potebam, ausgeführt von Stater und Coabow. 5) Entwurf ju einem Du: feum für Runft's unb Gemerleausftellungen von M. be Chas seauneuf. 6) Repfold's Monument bei ber Samburger Communicationegang swiften gwei Wobus baufern von bemfelben. 7) Magagingebanbe bes Syrn, Sirfche felb ju Berlin, eutworfen und gezeichnet von Ctier. 8) Mus pronung eines Bouboirs, entworfen und gezeichnet von Cirad. v) Gituationeplan bes furfti. Parts ju Combers: baufen, entworfen und gezeichnet von Dr. Edars. 10) Mußt halle im fürfil. Part, entworfen und gezeichnes von @ de ppig. 11) Pavillon, von bemfelben. 12) Rofentaube, Brade unb Springbrunnen, von bemfetben. 15) Unficht bes fürftlichen Coloffes, vom Part aus gefeben, unb Treppe jum Theater, pon bemfetben.

Grundschift. 1857 — 1858... "Krüstutranische Ammerican ber Gammerican bei Ernistutranische Studiert. 18 den im Golie. entsbitzeit. 1) Jammericerzatien "entwerfen 18 der Galler. 19 Millenbauf. von mit. 5) Steffen und seine Steffe

Sonbon, Muruberg u. Baris: Architectural ornaments of the middle ages; bie Ornamentif bes Mittefalters; les ornemens du moyen-áge; gezichnet und berausgegern von ben frobteften E. Seibeloff und E. Gorgel. Beft it. mis Alaffen 1840.

Paris bei Curmer und Duftlbeef bei Audbend: Heberen nourelle, Perissine complet latin fengusis par l'abbe annee, avec douce gravures d'après Pr. O verbeck prekeller, Leicifennand et Bulavand. Er, S. Test perm pfet mit ben bereits erwähnten treffichen Etabifichen nach Derebed.

Dufeiborf bei Bubbeus: Album beuticher Annfter in Driginalrabirungen, ite Lieferung, enthät: Manchaufen von M. Corobbier, Leufosbea von E. Comauthaler. Coweiger Laubicaft von Aub. v. Normann.

fondon. Engravings after the best pictures of the great masters. 28 Seft. Diejes Aupferwert scheint on bie Seille

bes einsweiten untertrochenen treien zu woßen, weiches bei Werchspatischung ber Aussissische ern Weisenstaterie zum Zweisfrundern der Aussissische der Weisenstaterie zum Zweisfe hatte. Dieses eine Leife Leife einbeit beit Politien, nach warend beröhment Frungabnibme, einer Laufsissische von Claube Gertaln und dem Woßeschieden Garten von Spumptoneuert Pance vonn nach, gestichen wur aus zu gesticht und der gestigt gesticht gestigt und der gestigt gegen der gestigt gegen der gestigt gegen der gestigt gegen der gegen der gestigt gegen der gegen

Bautges. Hazé, Notices pittoresques sur les antiquités et les monumens du Berri. Livr. 1 - 12. 4. Bebe Ries ferung 1 8r.

### fithearaphifde Werhe.

#### Bluffrirte Werke.

Paris bei Pantin n. hepel: Scones do la vie privée et publique des saimoux. Mit holgfenitten von ben erften Parifer Kunftern nach Grandville's Beichnungen.

#### Alterthumer.

Mim. In biefem Jahr ift ber fcbne biefige Martts brunnen gereinigt und reflaurirt worben. Bei ber Arbeit fant fic. bag bie Liguren com feinften Canbftein, etwas aber balbe Rebensgroße und pollfommen rund gearbeitet finb; obne 3melfel ber Bater mit feinen Cobnen, Erfterer bat einen fconen Rinnbart, fubri eine Turnierlange und bat auf feinem Schilb ben taiferlichen Moler. Der attefte Cobn bat ein Comers an feiner Geite und in ber rechten Sanb ein Streitbeil; ber fangere ift blog mig einem Dolch ums aartet. Beibe tragen bas Ulmer Bapren auf ibrem Editb; alle Drei ben Lamenbaten am Barniid. Dine 3meifel ger boren bie Driginale zu ber Familie, welche ben Brunnen geftiftet bat. Der Rame bes Meiftere, 3bra Corlin 148?, nebft beffen Monparamm, ift in bie Difche gegen bas Rath: baus eingebauen. Es ift bies bas einzige Bert von Stein. meldes une pon ibm betannt ift; feine Runftwerte pon Soly find emia ber Ctola feiner Baterflabt. Gerr Chuarb Daum, ber Mitherausaeber von "Utm's Runftleben" bas bie Res Stauration in Antrag gebracht. Unter ber Beitung bes Ardis tetten, Syrn. Ebran, ift bie Musfuhrung erfolgt. Man bat bie Ritternach ben vorgefunbenen Reften atter Poludromie wieberum perfilbert und verapibet. Die Arbeit ift in allen Beuebungen recht gefungen gu nennen nub gereicht ben flabtifcben Ber borben und ben Ranftfern eben fo gur Gore wie jebem Bes fdauer jum freundlichen Genuß, - Much an bem Brunnen auf bem Aubenbofe mirb biefelbe Arbeit porgenommen. Die Rigur aus grnegger Stein, ber ftebenbe Deplun mit bem Dreie gad, ift gar nicht abel und wirb gereinigt, ausgebeffert unb angeftrichen fich gul ansnehmen. Der Brunnen ift vom Jahr 1675, bas Monogramm S. M.

# 26 14.

# Annstblatt.

Donnerflag, den 18. Sebrnar 1841,

# Meber Martin Schonganer's Belgemalbe und | Bandzeichnungen.

IV. Salfolich jugeicheieben wurben Martin Schongauer: A. In Schleifbeim.

59) - 62) bis jum Jabr 1822 menigftens, "vier audgezeichnete, nunmehr in ber Dunchner Bingtothet . befindliche Bemaibe mit ben Darftellnngen bes englifden Grufes, ber Opferung bes Refustinbes im Tempel, ber Senbung bes beiligen Beiftes uub ber fterbenben Da= ria." Der Umftanb, baf gwei berfelben bas Monoaramm IM führen, verleitete jn obiger Annahme, wie: mobl bie Jahredjabi 1524 auf einem berfeiben biefen Irrthum auch bezüglich ber übrigen gu miberlegen ges nugte. Bruffiet und noch grundlicher von Diffie vin: Dieirten fie nach forgfaltigem Bergleiche mit mehreren anbern in ber vormaligen fürftlich Ballerfteinfchen Ga: lerie, bie bad namliche Monogramm, nur theile noch andgeführter (M. S. Z. U.), theile ganglich aufgelost in Martin Schaffner gu Illin, trugen, für biefen einen und benfelben Meifter. In ber That maren fie auch indgefammt in ber Mbtei Wettenbaugen, gunachft jener Stadt, gefunden worben. - Das namliche miberfuhr "acht ferneren Gemalben ber Galerie Coleifbeim," welche Mannlich unter ben Rummern 1465., 1521., 1522., 1531., 1532., 1541., 1546. unb 1579. auf gleichen Grunben unferem Martin Schongauer jugerignet batte. und von benen zwei mit ber Jahregabi 1515 bezeichnet finb. Gie bieten Begebenbeiten aus bem Leben unb Leiben Chrifti bar, namlich feinen Gingug in Jerufalem, Chriftus por Pilatus, por Saiphas, von Petrus verieug. net , bas Abendmabl einfebenb , gefangen genommen, Abichieb nehmend von Mutter und Freunden, und ben Inngern bie Sufe mafdenb. Brulliot vermuthet, ed fen blefe Foige noch gabireicher gewefen, fest fie aber, mas Bebeutfamfeit und gute Erhaltung anbeiangt, unter

. Gaaf I. Mr. 7, 8, 25, 36.

jene vier in der Pinatothet. Much eine "Mutters gotted mit bem Ainbe, "9 6" ob, 6, 6" or breit, nud eine "hellig Deessaltigteite" auf zwei Taefen, jebe 5 2" boch, 6" 7" beet, bermalen noch in Soleissbeim, welche Manntlich und bin Mugler ben ich mieber unserem Meister gugeschrieben, sind offendar von ans berer Jand.

B. 3n Dettingen.

In ber vormalig fürftlich Ballerfteinischen Galerie bafelbit.
63) "Cine Anbetung ber beiligen beri finiger" mit ben Buchfaben M. S. Z. U. begeichnet, und puerft vom Bralaten Schmid , 1822, für Martin Schaffner anaefproden. 4.

C. 3n Gomabad bei Rurnberg.

64), "Tefus Ehrfild am Arenge von mehreren Seilien ungeben." Se trägt bas pur Zeit noch unter jüfferte Monogramm IR. S. — Brulliet frügent von ibm., so wie den vorbergebenden, sie erinnerten an nichts weniger als Martin Schonguner und fenn, be Wahre det zu sagen, zu gut gemalt, als daß sie eine folde Brereckblung zuliefen.

D. In Rothenburg an ber Zauber.

65) n. 66) Anfolge von Winterbad's Orfolidiet ber Cade Westenburg ift i minit im my geställiger Vriestmittheilung bestellen befanden sin in den bertigen Kirden "38 Gemidde auf Dajs vom Bodhgemuth, Der Schaffer, hertein und Martin Sobnyamer," melde bei gut vollenderen Mehantation der hamptliche ver mehr sin vollenderen Mehantation der hamptliche ver mehr sind, der unterm Westeller spussferieheren sind: just Jüggeldliche vom Altar der Kirde unf dem Gestelle, dare, deren debt Erdmunglung deb Velligen Jestelle.

\* Bergl. Runftblatt Jafrg. 1822. E. 250.

... Im Calalog ber Goleibheimer Cammlung Rr. 111.

+ Runftblatt am angef. Drte,

## Brulliot Dictionnaire des Monogrammes etc. T. II. p. 276.

bas andere einen Ecce Somo, beibe auf Golbgrund barftellt. Allein auch fie find von bem Meifter mit bem Monogramm M. S., beffen Beife fo febr verfchieben von ber unfered Schangauers ift.

Bei weitem burftiger ale über Martin Schongauer's Delgemalbe find bie Radrichten über "feine Sandzeich: nungen. 3m Allgemeinen gebenft ihrer Canbrart, inbem er unferere Deiftere freunbicaftliches Berbaltnif an Deter Perugino und ben Ginfing audeinander fest, welchen ber baufige Austaufd ihrer Sandzeichnungen auf Die funftlerifde Entwidelung eines jeglichen con ibnen genbt. Beinede, Buefli, Berermann, Quanbt und Bartich begnugen fic, biefe Angabe gu mieberholen. Dit mebr Beflimmtheit fpricht Canbrart von einer Sandzeichnung Schonganer's, bie, wie er felbft gefeben, mit bes Meiftere eigener Corift bezeichnet gemefen. \*\* Heber ibren Inhalt aber fcweigt er. Gine britte will Beinede befeffen baben, \*\*\* und nach feiner Beidreibung ftellt fie eine Capelle von gothiicher Bauart mit einem Ehurme vor, in beffen mittierer Deffnung ber Seifanb ftebt; in einer Rifche unten fitt Gott ber Bater, ber beiligen Jungfrau neben ihm ben Gegen ertheilenb; in ber fomaleren gur Linfen ficht bie beilige Barbara. Die rechte Geite ber Reichnung ift faum begonnen, unb idnt fiber bad, mad ber Meifter weiter im Ginne trug, vollig ungewiß. Das Blatt, groß Folio, foll ungemein fauber mit ber Feber gezeichnet, und von Albrecht Durer eigenbanbig, als ein Wert unferes Meiftere beglaubigt gemefen fenn. Bufolge ber mebr ermabnten Biographie nniverseite + befindet fich auch bas Dufenm bes Coupre in bem fo feltenen Befibe einer Schongauer'ichen Sanb: geidnnng, namlich einer Arengtragung, mit ber Reber ausgeführt , und nach ber Meinung ber Biographie universelle biefelbe, melde unfer Meifter und nach ibm einige Coviften, wie Glodenton und anbere, auch in Rupfer geftochen. Da aber nur zwei Aupferftiche mit ber Arenstragung pon Schongquer's Sand eriftiren. movon eine, fo viel bie jest befannt, gar nicht, bie anbere aber von Ifraci von Medenen, Wengel von Dimus und jenem Meifter mit bem Monogramme Dr. 171., nad Bartid, wenn aud nicht von Glodenton, nachgeftoden murbe: fo burfte biefe Sanbreidnung, bie von Bartid unter Rr. 21 aufgeführte Arengtragnng, eines ber bebeutfamften und feltenften Blatter Coongauer's barftellen, infofern überhaupt ber Biographie universette Giauten ju ichenten. - Gine anbere Beich: nung .. mit bem Dinfel ausgeführt" - eine Gruppe Mitter namlich - murbe laut berfelben Quelle im Jabr

\* Deutiche Mabemie, Marnberg 1625 - 1629. .º Min angef. Drt. P. II. S. 11. p. 78.

1815 and ben Schafen bed Louore an Preugen gurud: gegeben. Allein auch jene Kreugtragung mag biefes Schidfai getheilt baben , vorausgefest , baß fie, mas fie ideint, ibentifd mare mit jener "figurenreiden Reberseidnung voll Charafter und Babrheit bes Musbrudes," meide nach Aunftblatt, Jahrgang 1834, Dr. 74 aus bem Befit bed Bergoge Albrecht von Cachien : Tefchen in bie Cammlung bee Ergherzoge Start von Defterreich überging, und auch unter ben von Forfter berausgege= benen Copien von Originalbandzeichnungen berühmter alter Meifter (Leipzig 1834) lithographirt ericbien.

# Madrichten vom December.

# Alterthumer.

Gernrobe am Bars . 25. Der, Schen por mehreren Jahren fanb ber verbienftvolle heransgeber ber Dentmate ber Baufunft bes Mittelaftere in Camfen, herr Dr. Puts trich, in ber hiefigen Schloftirche ein Stud Retlef an ber weftlichen Wand ber Gerocapelle, bas burch ben vollig byjane tinifchen Stol, in bem es gearbeitet ift, feine Mufinertfamteit auf fich son, Rugler's Befdreibung unfrer Rirche in ber Schrift aber bie Schloglirche gu Queblinburg beftartte ibn noch in ber Bermuthung, bag binter bem Begrabnis ber Trabe'iden Ebelente, meldes aber 10 &, breit, 15 bis 14 8. lang unb 9 bis 10 %. boch mit feften Manerfteinen an biefe Banb angebaut mar, noch vieles von jenem Relief verborgen feun muffe. Seinem Gifer gelang es auf wieberbottes Uns fuchen ben Befchluß gu erwirten, bag bie erwahnte Grabs flatte weggenommen werben burfe, tubem man bie Garge ber Trabe'imen Cheteute, welche große Regate an bie Rirche und Coule vermacht batten, in ben Jufboben in eine Gruft einfentte. Dies und bie Wegnahme ber Daner gefchab im verfloffenen Commer, und es ift nun ein vortrefflich erhals tenes Relief jum Borfchein gelommen, beffen mitteres viers ediges Acth gwei Difden mit ben icon von Rugles ermabnten Caulen und gwifden ibnen eine fconbeffeibet ftebenbe weibe tiche Figur enthatt. Die breite Ginfaffung biefes Biereds ift in pericbiebene Compartimente getheilt und mit reichem bysantinifdem Ornament ausgefüllt , bas swiften Laube acminben bie Riguren Mofie und Johannes bes Tanfere, beibe nach bem aber ber Mitte flebenben gamm ber Ertofning weifend, bann Moter und Cowens und andere Ebterfianren. Madlen u. f. w. entbatt, Auffallent ift bie Mebnlichteit ber gangen Untage mit ben alten Mofaiten in Benebig. Tors celle, Ravenna u. f. w., und ce ift woht feinem Zweifel unterworfen, bag biefe Arbeiten bem eiten Jahrhunbert (bas Riofter murbe ju Enbe bes soten geftiftet) angehbren. Gie find ein Beweis, baf ber fogenannte bogantinifche Ceulps turftpl in biefer Beit gang berfetbe in Deutschland wie in Italien war , und bag bie Fortfdritte in Betebung und Bere foonerung ber Beftatten, Die wir weiterbin bei ben Deutiden bemerfen, ibr einenes, nicht frembes Berbienft maren. -Un ber norbiichen Unftenwand ber Gerocapelle find abntiche Retiefe, bie aber faft gangtich von bblgernen Rirchtfibten perbedt merben. Bei ber biftorifden Bebeutfamteit und bem funftlerifden Intereffe biefer Gegenftanbe ift aber ficher ju hoffen, bas fie ebenfalls balb pon biefer Berbedung befreit, unb, ale ju ben größten Merfwarbigfeiten ber Rirche ger borig, ben Bliden ber Atterthumefreunbe jugangtich gemacht

<sup>\*\*\*</sup> Reue Dactrichten u. f. w. I. 405.

<sup>2</sup> Tom. 41. p. 209.

werben. Jenes erfte Retief, fo wie mehrere Anfichten und Detalls ber Rirche bat fr. Puttrich fcon fur fein Werf lithographiren taffen.

Mattenburg am Mechar. Much in biefem Jahre murben Musarabungen pergenommen , und wieber Grundmauern romis feber Gebaube anfaebeett, auch mebrere Geoenflanbe romis fchen Sausbattes aufgefunden, barunter Beichirre und Argas mente von Glat, Giegelerbe und gemeinem Thon, mit Bergierungen und Muffcriften in Stempeln und mit Griffel. Dit Stempeln: Thofernamen und wiederholt ber boppelte Rame unferer Stabt , ale Sumlocenne , und sweimat ale Solicinium, eben fo mit Griffet viermat ale Sumloconne. und einmal ale Solicinium, auch fonft nom bebeutenbe Auffdriften mit Griffet, ale mit bem Jahre 207 und wieberhott 217, bem Jahre ber tanfenbiabrigen Jubelfeier ber Erbanung ber Stabt Rom. Enblich über to Mangen, 7 barunter von Bilber, bie anbern von Rupfer und Erg. Da ferner bas ebemalige Colof. fpåter bas Potigeibaus, und nun jum Rreifacianania beftimmt, erweitert werben foll, murben auch mehrere Grabungen in ben bagu gehbrigen Garten vorgenoms men , und ebenba Mangen , romifche Biegel und viele bes bauene Steine vorgefunden. Der an biefer Stelle von alteren Chronifenidreibern, unb befonbers auch von Appian begeichs nete Funbplas romifcher Atterthamer erwies fich als folder auch wieber burch Musgrabung von Fragmenten eines febr großartigen Monumentes. Es murben namlich in einer Liefe von 6 - s' mebrere Greine anfgefunden, welche barauf binweifen. Gin Stein, 5' 2" nach vier Geiten gleich breit und 1' 31/4" boch, enthalt in Diften auf jeber Geize ein Bitb bie jur Bruft: 1) eine weibliche Figur mit Rocher unb Bogen, 2) eine foongetoette mamtliche mit einer Art Rradens Rod (Debum). 1) eine Rigur mit bem reichnergierten Griff eines Schwertes, 4) eine weibtiche mit einem fleinen Gefaß ober Granatapfel (Diana, Apollo, Mars, Benus ?). Gin sweiter Stein, 5' 9" breit und 51/6" boch, bie Satite bee Impetier etrafpiten Bierecte, gehört offenbar bit pen Bleichen Biguren; er enthalt auf einer Gette ein gamm und einen Unterfuß, auf ber sweiten swei Buge, auf ber britten einen beftiefetten Gus. Das Beitere muß bie gweite, noch une entbedte Satite bes Steines enthatten. Babriceintim feblen noch swei Mittelfteine von wenigftens 2' s - 4" Sobe. woburd fich ein Barfet von 5', fur bie Biguren eine Sobe von 4' 3 - 5" ergibt. Bier weiter ansgegrabene Steine, am porberen Ebeil mit Sobifeble und Ctab Alige, nach vier Seiten gleich breit und jeber fiber a' boch, geben einen zweiten Burfet, etwa 4'/.' boch, auf welchem bas obige Monument mit ben Signren aufgesent mar. Es geigt fic mitfin bis fent eine Sobe von 9 - 10', Allein, wie biefe fammtlichen Steine in ber Mitte Boder baben, wo fie mit eifernen Stiften verbunben maren, fo bat ber erfte oberfte Stein auch noch oben ein Coch fur einen weiteren Muffan. und ce burfte mabricbeintich ein britter Burfet mit einer Muffchrift, wohl auch bie jur Sobe von menigftene 41/0" barauf fich befunben, und bas Gange eine verhateniffmaffige Dobe von 14 - 15' gebabt baben. Mertwarbig find au ben Rianren bie Conren con Bemalung. Ge bietet fic bereits eine nabe Bergleichung bes bie jest gemachten Erfunbes mit bem, gleichfaus sa - s5' boben Monumente bar, welches in Deerhaufen bei Mugeburg ausgegraben, im Mutiquarium in Mugeburg aufgeftellt und von Raifer (rom. Altertbumer ju Mugdburg G. 55 - 55. Zab. IV. 1) beferieben ift.

florens, 5. Dec. Bor einigen Tagen ift bie tangermars tete antife Babemanne, von mehr ale vierzig behanneren

#### Ecdnifches.

Wien, 3, Dec. In ber Monateffuung bes Wieberhitere reichifden Gewerboereine am 15. Doo, fprach Prof. v. Et tingebanfen über einen bier gemachten bebeutenben Rorte feritt in ber Conftruction ber bunteln Rammer jur Grzengung Daguerrefder Lichtbilber, woburch nun Portrate bervorges bracht werben tomen, an welchen, wie verfichert wird nicht nur die Pupille, fonbern feibft ber Lichtpuntt bes Muges in besonberer Schonbeit und Scharfe mabraunehmen finb. Die Bervolltominnung bes Apparates beftebt in einer von Doctor Jofeph Devoal, Profeffor ber boberen Dathemant an ber biefigen Universitat, erfunbenen unb von bem betannten Optiter Boigtlanber, Cobn, ausgeführten Linfencombis nation, welche, ohne ber Pracifion bes Bitbes Cintrag ju thun, eine bebeutenb großere Lichtmenge auf bie fobirte Platte bringt, und fomit eine weit targere Beit fur bie Ginwirtung bee Lichtes in Unfpruch nimint, ale bei ben urfprangtimen Daguerrefmen Apparaten; ein beim Portratiren, wegen ber nbibigen rubigen Saltung, offenbar booft wiebtiger Umflanb. Bei ber gegenwartigen ungunfligen Jabredgeit maren brei Minuten erforberlich ; an bellen Commertagen wirb eine Cinung von bochftens is Cecunben genfigen. Gerr Boigts lanber bat bereite bebeutenbe Beftellungen auf biefen Apparat. nicht nur fur Deutschland, fonbern auch fur England erhale ten. (Barft Detternich foidte unlängft ein mit bem Boigts tanber'fchen Apparate gefertigtes Portrat nad Berlin, welches bie vom Prof. v. Ettinghaufen ber Erfindung gezollten Cobs fpruche vollfommen rechtfertigt.)

#### Artiftifder Verkehr.

Minchen, 2. Det. Daß ber Büberbanbet mit ber Prednetisität ber Kanfter noch immer im Bereditinf flete, baren gent wenigstend bei und schon die Richrigheit, werden in ber herrmannischen Kunstlenabung beresche nen neunt eine sehre der der der der der der der der der eine febr bekentende Emmen, für welche biesette nur in ber flüngsten Beit Erndles in Rom und andern italienischen Gleisten angetaunf bat.

#### fiteratur.

Die Desmanu'sche Bertagderpeditien babier fandigt ein mit dem 1. Jan. 1881 beginnunde Batt unter dem Litet: "Mögenneinet Drags fich die Auftreffen des Ampldandeis, ein Wodenskatz sier Aumfte und Bandickater. an. Die Protes nummer erthölt eine Bisgruphet von Kessen nach der Mitchtingen von Fr. v. Uechrig und manuschaftige Nortigen und Manufact.

Dacia, 25. Dec. Die Monche wom Berg Athos baben an grn. Dibron ein griedifdes Manufcript gefdictt, welches fic auf bie bygangimiche Malerei beriebt. Es beftebt aus brei Abeilen. Der erfte, gam technifde, fent bie bei ben Griechen gebrauchlichen Berfahrungsarten in ber Malerei auseinanber, bie Art bie Farben gu bereiten, ben Bewurf får bie Frescobitber gu machen und auf biefen Bewurf gu malen. Der smette beichreift febr betaillirt alle biftorifden und allegorifchen Gegenftanbe, welche bie Materei vorftellen tann, Der britte beftimmt bie Theile bes Gebaubes, mo man ben einen und anbern Gegenftanb vorzuge weife antringen tonn. Co wirb s. B. porgefdrieben, bas iftuatte Gericht immer auf ber westlichen Geite angubringen, wie bies auch in unferen gothifden Cathebralen gefcheben ift. Die Rebaction biefes Manufcripts wird bem Banfellines, einem Mafer bes sten Jahrhunderts, jugefchrieben, ben man als ben Bater ber bogantinifchen Malerei, ale ben Gietto ober Gimabne Griechentanbe betrachtet. Man ift icon mit einer Uebers femung biefes intereffanten Manufcripes beichaftiat, metme jur Gelanterung bes Tertes mit Beidnungen begleitet merben fott, bie Dr. Pauf Duranb in Griechenfanb, In Ronftantis nopel und auf bem Berge Atbos gefertigt bat. (Ueber ein abutides griedifches Maleebuch, beffen Inbalt jum Theil mit bein bes vorermafinten übereinunftimmen icheint. fat ber Derausgeber biefer Blatter im Jahr 1853 Runftblatt Bir. 1 bis 5 berichtet.)

6. Der, Das Journal L'Ariste with thatfig afte 11 Tage regelmidig fiber bie beutiforn Sumficillumpur, wie fie bie Journatifilé s'einst, berichten, und bieren werben fich furge Madowelfimpur fiber bas Kumficten Magnands, Databas und Edyaniens aurollen, jedoch (o, daß das Deutyche lichte, und Wockeynrube klöts.

L. Viardot; Des origines traditionelles de la peinture moderne en Italie, s. 4 B.

Letronne; Inscription grecque de Rosette. Teate de Rosette. Teate et trad, litterale, accompagnée d'un commentaire crit, hist. et archéol. s. 5<sup>3</sup>/<sub>1</sub> B. u. 2 Sacfimite. Momoires de l'Institut royal de France;. Académie des

inscriptions etc. T. XIV. 2º part. 1, 15 B. u. 2 Spfr. Bejirre. Société archéologique de Bésiers. Scance publique du 28 Mai 1810. Eloge funòbre de Mr. le Duc de Caraman, pronence par Mr. A2252. S. 2 B.

Clement (Clement?) à Bourges, 18, 21,2 B, 1 Rarte,

Manes. Marquis de Villeneuve Trans; Notice sur les tombesus de Charles le téméraire et de Marie de Bourgogne, 8, 2 B.

31. Petersturg. Bon neuem Jahre ob eriebeit bier mirr bem Eleit: "Bufffeier Gourier" ein Jeumal in reisfifder Spunde, weides ben Intereffen ber Rund. Miffen fobaft um Bitteratur gerömbent ift. Der Jerentsgeber ift Bere Bintar Queptmiarbeiter find bie herren Greefe, Rurainis um Polewol.

#### Mckroles.

frankfurt a. R., 6. Det. Geftern ftarb bier, im Miter von 65 Jahren, Graf Frang Erwin von Econborne Bie feutheib. Gigenthamer von Dommerbfelben unb ber bort als Bibeicommis ber Familie befindlichen berrtichen Ber matbenalerie unb Runftfamentung. Gemfttheverftimmung, burch theperliche Leiben vermebrt, batte ibn feit acht bis neun Jahren vermodt, fich gang vom bffentlichen Leben guradjugieben, und auf feine Rechte ate erblicher Relderath bee Ronigeriche Bapern friufcweigenb gu vergichten. In ihm vertiert bie Runft einen ausgezeichneten Beeehrer unb Befchiper. Gin begeifterter Greund auce Guten und Eblen, mar Graf Schonborn mit einem naturlichen Ginn fur bas Embne beaabt, ben er anf feinen vielen Reifen in Deutschlanb, England, Frantreich und Statten burch bie reichften Unfchauungen ausgebilbet batte, Er war ein gefablootler Bemunberer ber Ratur, ein enthus faftifter Liebhaber ber Botanif unb bes Gartenfaus, unb ein eben fo feiner Renner und eifriger Cammler von Runftwerten. Geine lebenbige Phantafie war flete bamit befcaftigt, feine Umgebungen tunftlerifd ju geftalten. umgufchaffen unb mit neuen Embubeiten auszufdmuden. Defbath bat er auf atten feinen Garern faft unablaffig gebaut, vericonert, neue Garten angelegt, und nene Runftfachen aufgeftellt, westhath biefe reichen und fcbngelegenen Befipungen vielfaltig Gegenftanb ber Reugierbe ber Reifenben geworben finb. In Reicharts banfen am Rhein, einem reigenten, von ibm feibft angefanften und eingerichteten Gute unter bem Johnmistern, granbete er als feinen Privatbefit eine Galerie ven Gemalben neuerer Meifter, gu beren Unfangepunft er biejenigen nabm , welche bei feiner Beburt noch gelebt batten. In Baybach in Franfen periconerte er bas Colof. erbante nach Rienge's Plan bie toloffale Caule gur Beier ber baperifchen Conftitution, beren brongener Canbelaber bas erfte großere Bert mer, bas ans ber thuiglichen Erzeiegerei in Manden bervereing, Das Gematbe von Peter Sef, melches bie Grunbfteintegung ber Cante barftellt, wird im Coloffe bafeibft aufbemabrt. Chenba in bem fobnen Part, ben er aus einem frangbfifden Garten fouf, erbaute er ein Monument für Coiller, ein Cacellum griedifden Erpis, welches bie toloffale Marmorbafte bes Dimters, von Danneder, unb mehrere auf feine Berte ber gugliche Reliefs von Comanthaler nmfdlicht. Nuch in Biefens theib bat er bas Echios perfcbnert und ben Garten neu ans gelegt. Babrent ber leuten Jabre mar er in bem prachteilen Coloffe Pommersfelben mit einer theilweifen neuen Hufs ftellung ber Gaferie, mit Abfaffnng bes Catalogs berfeiben, und mit Mufftenung fleinerer Cammlungen befchaftigt. Graf Smonborn mar allgemein ate ein Mann von freien und eblen Gefinnungen betannt; ble feinfte Beltbilbung, vereinigt mit einem Weblwollen , bas Gabe bes Bergens war, machte feinen Umgang booft liebenswarbig und feine mannigfaltige Ginfict und Renntniß far Jeben, ber ibm naber tam, angichenb unb

# Annstblatt.

Dienftag , ben 23. februar 1841.

### Rlittheilungen vom Uhein.

Ce liegen und fo eben einige Mittheilungen über alte und neue Architeftur am Rheine vor; ein turger Bericht über biefelben burfte bler feine geeignete Stelle finden.

Buerft ift eine fleine Brodure ju nennen, beren Eitel bautet: "Ginige Borte über ben Dombau gu Roln, pon einem Mbeinlanber an feine ganbelente gerichtet. Der Ertrag ift fur ben Dombau bestimmt. Roblens, 1840." - Unter ben vericbiebenen Schriften, Die in neuerer Beit über ben Rolner Dom ericblenen find, ift biefe ohne 3meifel (obgleich nur 35 Geiten in Octav umfaffenb) befonberer Aufmertfamteit murbig. Der 3med bes ungenannten Berfaffere ift, bas thatige Intereffe fur bie Forberung bee Dombaues gu erhoben. Mit einer Begeifterung, Die unverfennbar aus bem Bergen ftromt, fpricht er fur blefe Cache. Ce fest bie bobe Bebeutung ber gothifden Architeftnr und bie bochfte bes Rolner Domes - im Gegenfat gegen bie Italieni: ichen, frangofifden und englifden Dome - audeinanber; bann fpricht er, Die Theilnahme, welche Die preugifche Megierung biefem Werte mibmet, ebrenvoll anertennenb, pon ber Beife, wie vermebrte Mittel au beichaffen fepu burften. Er legt ben Rolnern , und ben Mbeinlanbern überhaupt, die Bfilcht einer perfonlich boch nur geringen Beiftener au's Berg; er weist es nach, in wie blubenbem Buftanbe bad Land lit, und wie Bieled, was bad erbabene Bert auf's Dachtigfte forbern burfte, fur nichtige 3wede vergendet wird. Dabei fehlt es freilich nicht an manden icaefent und fartaftifden Ceitenbliden; aber es fdeint, bag auch wohl mit fcarfen Waffen gefochten merben mag, wo es bas bochfte Biel gilt und mo finmpfe Baffen nicht audreichen. Schlieblich fpricht ber Ber: faffer , bamit bad Birten ber . Gingelnen jur Einhelt gebeiben moge, von ber Stiftung eines Bereins in Roln, gur Aorberung bed Dombaues, und untergeordneter

Gefellicaften in ben übrigen rheinifden Stabten. Gewiß burfte eine folde Einrichtung, mit Energie in's Leben eingeführt, vom gludlichften Cefolge gefront merben. Indem mir ber gangen Corift unfern entidiebenen Beifall nicht verfagen tounen, feben wir und jebod ges nothigt, in Ginem Puntte bem Berfaffer entgegenzus treten. Bon ber Theilnahme bes gefammten Deutschs lanbe fur biefe Angelegenheit will er nicht viel hoffen; bies fceint fich inbef minber auf bie übrigen, abmeichen: ben Intereffen ber auten-Deutiden (bie ber Berfaffer fartafiifc genug ausmalt), ale barauf ju begieben, bag er ben Dom von pornberein und poraugewelfe ale ein Denfmal bee Satholiciemus, und zwar ale bas bebeute famite Dentmal beffelben , bezeichnet. Gine folde Unficht fast aber bie Bebeutung bes Domes gar einfeltig auf. Bor allen Dingen ift ber Rolner Dom ein Dentmal bes bentiden Beiftes, ift er bas Bengnig ber erhabenften Bollenbung, welche bie Architeftur, und gwar burch biefen beutiden Belit, gefnnben bat, fo lange überhaupt bie Menfchen gefirebt baben , burd finnliche Formen bas Ueberfinnliche ausundraiden. Gin fatholifches Bert ift ber Dom nur, well, er jugleich ein driftliches ift. und weil er in jener Beit gegrundet warb, ba Im Chris ftenthum verfchiebenartige Anffaffungeweife noch nicht außerlich auseinanber getreten mar. Dbee verleugnen mir, bie mir Beoteftanten genannt werben, Die Borgelt unferer Befchichte? ober wiegt unfer Befubl fur ben erhabenen Ginn unferer Bater nub für bad Land unferer Bater, wenn ihr ce auf bie Bagichaale leget, auch nur um einen Gran meniger? Rein! ber Dom von Roin ift ein beutides Bert, er ift bas bochite aller Beete. welche Deutschland im Bereiche fictbarer Formen ger ichaffen bat, er ift bas Wert, welches ben Stola Deutiche lanbe vor allen Rationen ber Erbe ausmacht, er ift bas Bunbedgeiden, um meldes alle Bolter beutider Bunge fic vereinigen muffen, und gang Dentichland bat ble Dflicht, bied Beet, wie es feinem Deifter offenbart marb, ber Bollenbung entgegenguführen!

Gine ameite Schrift, bie wir ju befprechen baben, ift von antiquarifdem Intereffe. Gie ift in bem ,, Programme jur Deebit : Coulpenfung in bem foniglichen Gomnafium ju Roblens, Gept, 1840," enthalten, und betrifft: bad Daifelb und bie Rieche ju Connig, eine biftorifc:topographifche Unterfudung con bem Opmnafial: Dberlebrer D. 3. Geul, nebft arciteftonifden Bemer: fungen und Beidnungen über bie Rirche gu Lonnig, von bem fonial. Baninfrector Grn. p. Laffanlr. - In Diefen Mittbeilungen lernen wir ein, fur Die Architeftur: gefdicte bes beutiden Mittelaltere nicht unwichtiges firdlides Gebande fennen. Die Rirde von Lonnia (früber einem Alofter angeborenb) bestand aus zwei perfcbiebenartigen Theilen. Der altere Theil, von bem nur noch geringe Reite vorhanden find, mar ein Runbbau von 60 Juf Durchmeffer im Lichten, in feiner Unlage dee, gwae betrachtiich großeren und fechegebnedigen Dunfterfirde ju Maden abnild, fo bag fich namlich um einen mittleren Raum ein mit Bemolben übre: fpannter Umgang und über biefem eine gleichfalls gewoibte Galerie umbergog. Bestimmte Angaben über bas Alter Diefer meetmurbigen Capelle feblen; Die eebaltenen Details bes Rundbanes felbft find außerft rob und einfach, und burften, mit ben hiftorifchen Berbaltniffen übereinstimmenb, auf Die Beit bes 1ten Jahrhunberte, wenn nicht auf eine noch frubere, gurudbeuten. Gine, an ber Befffeite vortretenbe Borballe (bie noch gans porbanben ift) geigt aber bereite eine mehr entwidelte Mudbilbung bes fogenannten bogantinifcen ober roma: nifden Bauftbled, und herr v. Laffaulr fest bemnach. anberweitigen ficheren Unglogien folgenb, bas Miter bes gefammten Baues in Die Beit um 1140. Doch burfte porerft noch in Frage gu ftellen fenn, ob jene Borballe nicht etwa junger ale ber Runbban und blefem in ber genannten Beit angefügt fenn mochte, mas in Rudficht auf bie Detailformen mabefcheinlich, inbeg mobl nur burd Unterfudung an Ort und Stelle ju entideiben ift. - Der zweite Theil ber Rirche von Lonnig ift ein Chorban, ber fich oftwarts von bem ebemaligen Rund: ban erbebt. Ge ift nicht bis an ben lebteren berangeführt worben und icheint auch nicht an einer Berei: nigung mit bicfem, vielmebr ju ber Mueführung eines gang neuen, großeren Riechengebanbes bestimmt gemefen gu fenn. Dee Stol bes Choces entipricht gang ber: jenigen reicheren und bunteren Bestaltung ber romani: forn Baumeife, bie fic an ben rheinifden Rirden aus bem Unfange bes 13ten 3abrbnnderte fo baufig findet, namentlich bem Choce ber Pfarrfirche ju Anbernach. Diefer Choeban batte in ben letten Jabrhunberten ale Rirde gebient, mae inbest fur bie beutigen Beburfniffe au eng geworben; er ift neuerlich , burch frn. o. Paf: fautr, erweiteet, Diefe Singufügung jeboch bem Strie

ber alten Theile wohl entipreckend ausgescher morben, fo mie am die indige Wechnarden der ichteren ind bemiefelte Cinne ind Bert gerichte fig. Der. Leffentie follieft feine Beurchtungen mit ben, beran beziglichen Werten; "Daß der Unterzeichnete übergend febr gemeinig Selt und Beffen geopfert, um ein guner Wert zu fehren mab Beilichen Gefen einer Aum fein der sieden gefahrechte Dulein langer zu friften, wieb werinigkend beier nach bei felben bei fest gemein bei der Auf gestelle finder.

Cobann liegen und verfchiebene, auf Stein gezeich= nete "Baugeichnungen von Rirchen" por (in Grund: und Mufriffen , in Durchfdnitten und mannigfaden Detaild), welche Gr. v. Laffaule entworfen und in ber Umgegend von Roblens jur Mudführung gebracht bat. Es ift eine febr erfreuliche Erfcheinung, in biefen fammtliden Entwurfen (es find beren acht) ein und baffelbe architeftonifde Peincip burchgeführt gu feben, weun baffelbe auch auf mannigfaltige Beife, je nach ben vorhandenen Mitteln und Beduefniffen, modificiet erfceint. Es fpricht fic barin eben eine fichere und be= mnfte Ginnedrichtung aus, ale burd melde allein bie Arditeftur bes beutigen Tages zu einer eigenthumiiden und felbftftanbigen Beftaltung zu gelangen vermag. Unb um fo mehr bat bies Befteeben auf unfere Anertennung Uniprud, ale bie eingefdlagene Richtung auf einem burdaus murbigen, bem 3med bee Bebanbe angemeffenen Formenfinne berubt, ber nicht nach willfürlicher Laune aus bem großen Borrath, weichen bie Befdichte ber Mediteftur und barbietet, Gingelnes auswählt, fonbern fich nur von bem Gefible, welches bie Bedeutung ber Aufgabe erfannt bat, ieiten laft. Allerbinge amar ift auch bier bie geschichtliche Grundlage unverfennbar; es find bie Sauptformen, Die Grundmotive bes romanifden Bauftples, von beneu Dr. v. Laffaule bnrchmeg aude gegangen ift; aber gerabe biefe burften ben firchlichen Intereffen ber Begenwart fomohl, ale bem Bilbungegange, ben bie beutige Annft burchgemacht bat, am Borguglidften entfpreden. Cobann find biefe Motive mit Greibeit und Ginfict benust und ausgestaltet, fo bağ fie gleidwohl ju einem wefentlich Reuen umgebilbet erfceinen; bei bem Ernft, bei ber Burbe, bie wir in firchlichen Unlagen fuchen, finden mir bier gugleich biejenige Bestimmtheit und Rlarbeit, obne weiche unfer bentiger Formenfinn fic nicht befriedigt fublt. Borjuglich bebentend find bie beiben großeren, breifchiffigen Rirdenbauten, beeen Gewolbe burd folante achtedige ober runde Pfeiler geftust merben, und Die fonft, an Renfteen, Portalen und Befimfen, manderlei feineren Somud enthalten; bie eine von ihnen ift gu Ballenbar, bie anbece gu Buld an ber Mofel gebaut, Die lettere bereite vollenbet, bie erftere ihrer Bollenbung nab. Aber auch bie fleineren Sirden - su Weifentburn, Capellen, Cobern, Bood, Balmig, Balbeich - bieten mannig: faches Intereffe und bezeugen es namentiich, wie and im fleinen Dage und bei geringen Mittein, burd rich: tigen Ginn, bas Ungemeffene und Bebeutigme au erreiden ift.

Un biefe Entwurfe reiht fich fcbiteflich eine fleine Schrift von frn. v. Laffauir: "Befchreibung einer neuen Art Dofait aus Badfteinen (abgebrudt aus ben Berhandlungen bed Gewerbevereins gn Robieng vom 3abr 1838), Robiens, 1839." Der Berfaffer bat ein finnreiches Berfahren erfunden, bie Aufboden firchicher und anderer Raume von Bebeutung burch einfache mu: fipifche Arbeit zu überfleiben, bie fich eben fo burch ihren anmuthigen Ginbrud auf bas Muge auszeichnet, wie fie fic burd Bobifeilbeit und porgualide Daner empfiehlt. Ungeftellte Berfuce baben bie leichte Musführbarteit biefes Comudes, ber fic auch jur Bergierung von Façaben eignen burfte, bereite gur Benuge bargetban. Die fleine Schrift, ber ein naber erianternbes fitbograpbifdes Blatt beigefrat ift, wird von ben ausubenben Architetten ohne 3meifel mit beifalliger Theilnahme aufgenommen merben. 3. Rngler.

### Urkundliche Sefiftellung bes Cobesighres Martin Schonganer's.

herr Ardivar Bilgot in Coimar bat bie alte Coutroperfe über Martin Schongauer's Todedigbr burch ben Rund einer vollig beweidfraftigen Urfunbe mit Ginem: male entichieben. Schongauer farb biefemnach nicht 1484, wie Seller ' meint, nicht 1486, wie Sufli, " Sierfding, " Canbrart ' und Wevermann 5 wollen, nicht 1499, mas Soubert, 6 v. Quandt 7 und Bartich 5 an beweifen fuchten. and lebte er 1524 nicht mehr, wie Manniid " angibt. noch weniger um 1532, bergleichen Leffer in Seineden's Radridten vermutbet, am menigften aber farb er 1699. was bas Brodbaus'iche Conversations - Lericon , mobl nur vermoge eines Drudfebiere, in's Publicum brachte --fonbern Schongauer ftarb 1489 au Coimar, und lieat Stiftefirche jum beiligen Martin begraben.

herr Singet ichrieb mir namlid unterm 7. 1. 99. folgenb:

"Mein herr, ich beeile mich Ihnen eine angenehme Mittheitung an machen, und muniche, mein Brief mare fcon gu 3bneu gelangt, fo febr macht es mir Beranus gen, Ihnen benfelben ju abreffiren.

" Beftern Abenbe biente mir ein Band Manuferint. ber por meiner Anfunft auf bem Speicher ber Ctabte bibiiothet aufbewahrt lag, von wo ich ibn berabboien ließ, gu einer toftbaren Entbedung.

"Es ift bies namlich ein Regifter in Rolio, befter bend aus 53 Bergamentblattern, in Sois und Schweiner leber gebunben, mit Befchlagen von faltgefcmiebetem Gifen, und enthalt einen Mudgug ber in bie Rirche gum beiligen Martin in Colmar geftifteten Jahrtage von 1391 - 1539, einschiuffig beiber Sabre.

"Mis ich es öffnete, zweifelte ich teinen Angenblid. bağ es nicht febr michtige Muffdluffe über bie Ramilie Chongauer enthaiten murbe, und beeilte mich baber. es herrn Dofmann, einem inngen Manne, ber, eben fo ausgezeichnet burch feinen Gifer wie feine Renntniffe. mich bei meinen Arbeiten mit vieler Befälligfeit unters ftift, fofort anguvertranen, und ibn um bie aufmertfamfte und gewiffenhaftefte Durchficht beffelben gu bitten.

"Muf ber Rebrieite bed Blatted 25 fant nun herr Mogmann foigenbe Stelle, welche ich, fo wie bie beiben anberen, in buchftablicher Abidrift mittheile: anno domini M°CCCC°LXVIII°

Caspar Schongauer, aurifaber le. (legavit) XIIII d. (denarios) pro se uxore et liberis suis. |

Muf ber Borberfeite bed 29ften Blattes, gang unten: Martinus Schongauer, Pictorum gloria, le. (legavit) V. S. (solidos) pro Aniversario suo, et addidit I. (unum) S. (solidum) I. (unum) d. (denarium) ad Aniversarium | paternum, a quo habuit minus Aniversarium. Obijt in die purificationis Marine | anno de. LXXXVIII. (1488.)

Muf ber Rebrfeite bed 35ften Blatted, unten: Magister Paulus Schongauer legavit V. S. | pro se, uxore et liberis suis. Obijt XXIX. | apprilis enno &. \* XVI. (1516.)

<sup>1</sup> Sanbbuch für Rupferftichfammler. 2 Runftterlexicon.

<sup>3</sup> Rachrichten von febenstw. Bemalbes und Rupferftiche Cammiungen 24.

<sup>4</sup> Deutiche Afabemie.

<sup>5</sup> Runftblatt 1850.

<sup>6</sup> Manuel de l'amateur d'estampes.

<sup>?</sup> Gefdichte ber Rupferftederfunft. 8 Le peintre graveur.

<sup>9</sup> Befor, ber durpfalg, bay. Gemalbefamminngen.

mit Bahricheiniichfeit in bem Arcuggange ber bortigen 36 werbe am beften thun, wenu ich 3bnen herrn

Sugot's Brief, in weichem er mich mit fo viet gefälliger Gile von biefer mertwurdigen Berichtigung obiger 3rrs thumer in Kenntnif feste, in mortgetreuer liebertragung mittbeile, und fo zugleich ben Dant bes Dublicums auf ben rechten Mann gurudlenfe.

im 3abre 1507 auf Befehl Gregor Befderer's, Dom: berrn gu St. Martin, und unter bem Decanate bes 3atob Carpentarine, Rirchenaiteften bafelbit, auf bem Grunde ber Original : Stiftungourfunden angelegt , und ift bie 1539 fortgefest. Die Art ber Schrift, namentiich bis au 1499, erweist, baß fich ber Copift feine Arbeit mit einer religiofen Gorafalt angelegen fen lieg. Das Pergament ift febr fcon , und bas Dentmal felbft bat alle nur munichenemerthe Kennzeichen ber Mutbenticitat.

"Richt minder glaubte ich Ihnen einen Andzug aus ber Borrebe gu biefem Buche mittbeilen gu muffen, welche neben ben Motiven gur Anlegung eines folden Regiftere vericiebene ber Beachtung werthe Stellen ent: balt. Go fabrt fie unter anberm nach einem Citate über bie Birffamfeit bee Gebetes fur Berftorbene aus ben Spriften bee beiligen Gregorius nachfolgenb fort: Quare prudenter sibi consulunt ex subditis nostris nonnulli, sepulturam non passim nec vulgarem diligentes, sed in cimiterio et ambitu ecclesiae nostrae collegiatae Sancti Martini patroni colmariensis; unde pie credimus illorum animas Tranquilius sub umbra palii Domini Martini patroni ab estu cruentae bestiae animas vorare quaerentis quiescere ... cum et perpetuo ebdomadarum vigiliae nocturnarum integrae (?), hoc est cum tribus nocturnis et novem lectoribus lune et sabato, et missae pro defunctis, quae aniversaria nominantur ordinaria, illis videlicet, quorum corpora in dicto ambitu inhumata et animae dominorum canonicorum pracibus commendatae, devota et reverenter in dicta ecclesia S. Martini Colmariensis decantentur et celebrentur.... Quorum quidem memoria ne pereat cum sonitu, vigilanti industria venerabilis viri magistri Gregorii Bechereri, saepedictae ecclesiae canonici, sparsim e pulvere cotlectis et excussis, in hanc, quam cernitur formam (sic'), excuterentur duraturam (?). Sub anno domini miliesimo, quingentesimo septimo, die octava aprilis. Jacobo Carpentario hypolitato (vermutblich von St. Sippolote, einer fleinen Gemeinbe bes Departemente bes Oberrbeine) dictae aedis Martinianae decano.

"Dies, mein herr, ift bie Mittheilung, welche ich, batte mir's die Beit erlandt, Ihnen icon geftern Abends au maden mir bie Freibeit genommen batte. Die Rach: richten bes Colmarer Registers ftimmen gwar mit feinem, bieber für Schongauer's Tob angenommenen Datum überein, und bifferiren namentlich mit jenem auf bem angeblich Sans Largfmaier'fchen Bilbniffe um 11 3abre; allein ich balte taum für moglich, bag Jemand in Coimar, welcher bas Berbienft unferes großen Deifters, wie es

"Das Regifter feibit ift volltommen erhalten, wurde ] fceint, ju murdigen verftand, und ibn wohl gar perfonlich gefannt batte, in bem furgen Bwifchenraume von 8 3abren fic um 11 3abre irren fonnte. Doch Gie merben taufenbmal beffer ale ich biefe Gragen au ent: icheiben miffen. Gollten etwa weitere Documente, infonbere bie Manuscripte, welche, nach Sinber's Angabe, Berr Lerfe in Colmar gefeben baben will, in meine Sande fallen, fo merbe ich nicht minber bie Ergebniffe berfelben 3bnen mitgutheilen bie Chre baben.

> "3d babe 3bnen u. f. m . . . . " Benehmigen Gie 1e. 1c."

Co meit herr Ardivar Sugot, über beffen icabbare Mittbeilung ich mich vor ber Sand alles Commentars entbalte. Mertmurbig ift es übrigens, bag auch bie fritifde Sabrediabl 1488, neben ber 1499, auf jenem Bettel binter bem Largfmaier'fchen Bilbniffe unferes Meiftere vorfommt. Collte nun nicht burch eine verftanbigere Ergangung ber von ber Beit gerftorten Stellen Diefes Paptere eine Uebereinftimmung beiber Urfunden au Stande au bringen fepn? -

Munchen, im December 1840.

Geffert.

### Madrichten vom December.

#### Mehrolog.

Angeburg ; 15. Der. Der burch feine Firma bine reichend befannte Lanbfartemerteger Johann 2Baid, ber auch ale Difettant in ber Glasmaterei Tachtiges leiftete, und von welchem namentlich bie Reftauration eines Tenffers im hiefigen Dom berrabet, ift mit Tobe abgegangen.

Baris, 2. Dec. Der ale Diptomat , Reifenber unb Mitertpumbforfcher befamte Graf von Choifeut : Gouffier ift in ben tenten Tagen bier geftorben.

5. Dec. Der Gefchichtemater Granger ift verfchieben.

11. Der. Der Runfthanbler Rittner ift pibplich in ber Bluthe feiner Jahre geftorben. Er war bie Geele eines Stabtiffemente, bas fich gur Sauptaufgabe gemacht batte, bie beutichen Runftprobuete in Paris befannt gu machen, unb ba er gugleich Comager feines Affocie, Gouvil, mar, fo mattete swifden beiben Dannern bas iconfte Ginverftanbnig im Birten ob. Rur in ihrem Magagin fab man bie Rupfers fliche ber beften Berte von Beffing, Dverbed, Cornes lius und ber Untaufe ber beutichen Runftvereine.

# 26 16.

# Annstblatt.

Donnerftag, ben 25. februar 1841.

## Stuttgart, im februar 1841.

Bon jeber befuchten bie biefige Refibeng Runfts banbler mit ibeen beweglichen Cabinetlen, boch mobl nie fo viele, und mit. fo ausgezeichneten Bilbeen, ale feit ein page Jabeen. Dies mag baber rubren, bag nicht nue in ben bochften und boben Kreifen fich eine fteigenbe Dachfrage nach guten Berten, namentlich and alterer Meifter, bemerflich gemacht, fonbern bag auch bei Sonoratioren und bemittelten Burgern bie frubere mit Steinbruden fich nabrende Decorationeiuft ju einem Berlangen nach Delgemalben fic verebelt bat. - Geit Jabr und Tag baben folgenbe Frembe und mit ibren Cabinetten befucht: herr Benncei aus Rom; er batte nur menige, aber gute alte Meifter. Des herrn 2Bag: gen aus Dunden meift teeffliden Bilbee und feiner Bertrauen ermedenben Derfonlichteit baben wir in einem feubern Bericht ermabnt. heer Beig aus Dreeben batte einige ichabbare Staliener und Dieberlanber. Beraume Beit mar auch ein Theil bee von Staigee'ichen Cabinette in Memmingen bier ju Coan und Cewerb audgeftellt : nur ichien ber Beidaftofübrer in ben Dreifen im Berhaltnif gur Concuereng ber Liebhaber gu febe gebunden. herr Manega aus Benf zeigt mit viel Gute eine bebeutenbe Bahl von geofen und fleineren Delgemalben, baruntee einen Muriffo, Affori, Paul Beeonefe, Galvator Rofa, Cianani, Bol, van ber Selft, Bonvermann sc. Aruber befaß er einen Quereino und swei Raffgeis aus beffen fruberer Schule sc. - C6 verfteht fic, bag eben Unichauen unb Bergleichen ben Charfblid uben, bad Berftanbnif einleiten unb ba6 fdwierige, ja nie enbenbe Befdaft ber Cicherftellung angegebener Ramen und unbeftrittener Originalitat feebern belfen. Es ift aber bier, wie bel allem unfeem Biffen. Jemehr Runbe im Gingelnen und Heberichau im Gangen, befto welter, unenblicher bebnt fich vor bem Blid bas Gelb bes Problematifcen, bes Dicht: wiffens aus. herr von Debier von Feantfurt, ber reichfte im Gemalbebefit, befucht une nun jum gweiten: mal. Gein Anftand, feine guvortommende Freundlich: feit, feine Geneigtheit, vortommenben galle ben Lieb: habern felbft Opfer gu bringen, haben feiner Cammlung viel Bufpruch eemorben, fo baf in bie Sanbe bober und anberer Bonner eine bebeutenbe Babl anfprechenber Bemalbe überging. Bon Sauptbilbern, Die er jum Theil nod befitt, nennen wir: eine trefflich erhaltene Curora von Buibo, einen meniger unverfehelen Baedantengua von Tigian, einen Domenichino, Palma, Albang, Ceb. bel Piombo, Ponffin, Murillo, Smanevelt, Both ic. Bier Racbilbungen ber Tagedzeiten von Claube Lorrain. ebemale Bierben bee Galeeie in Raffel, nun in ber Ceemitage in St. Peteedbueg, follen von bee Raffeler Runftbeborbe ale mobigelungene Rachabmungen ents fcbiebenes Lob erhalten baben. - Bachfen auch Liebe und Luft mit ber fich Immer mebe entideibenben Rich: tung bee Ginned auf bie Baubermelt ber Malcrei, fo glauben wie boch , bag, bei baucenbee unb etwa noch fic mebrenber Coneurreng ber Beefaufer, biefe, mabrenb bie Rachfrage ber Liebhaber nun boch für einige Beit befries bigt fceint, unangenehme Cefabeungen machen tonnten.

## Mene Rupferfliche.

Autonius Banbyd. — N. Banbyd genndius Banbyd. 2000 Deschieben ber gefichen von Ebuard Marbeit, Miglieb b. f. Afab. ber Käufte zu Berfin.
Paris, 1840. Das Triginalgemäde befindet, ib the Calcric bet Bouwer zu Paris. Berfin, Berfag von L. Sadfe u. Comp. Gebrudt bei Bougeard in Paris.

Ein eigenhandiges Bildnif bes großen Deiftees im Fache ber Porteatmalecei. Bruftbilb, ber Rorper im Profil; bas buntelfammine Rieib und bas weiße Bemb, über bem eine golbne Rette liegt, geoffnet; bas Geficht über bie linte Schulter jum Beidauer berausblidenb. Beiftreich becibirte Buge, fünftlerifc wornehm; bas ftarte, weiche Saar aus ber Stirn geworfen, Die Stirn felbit bocht flar und rein gebilbet, gang in jener In: muth, welche ber Chabel bee großen Runftlere, ber in Goethe's Cammlung ju Beimar bemabrt mire, noch beute geigt; über ben ftarten Mugenbraunen jeboch bin und wieder ein leifes Buden, bas Beugnif einer leibenfcaftlichen Beweglichfeit bes Beiftes, Die fich auch im Moment ber Rube nicht verleugnen fann. - Der Rupferftich (in Linlenmanier) im bodien Grabe and: gezeichnet, eines ber gebiegenften Meifterwerte blefes Raches, Die unfre Beit, welche ben Aupferftich wieber su Ebren ju bringen beginnt, bis jest bervorgebracht bat. Die Auffaffung vollfommen lebenvoll und von bem Beifte Des Meiftere erfüllt; Die technifche Bebandlung groß und frei, ben Gefeben bed Stides burchaus gemaß, bod biefelben jugleich mit flarem und burch: gebilbetem Bemustfern anmendenb. Das Stofflice überall auf bestimmte Beife untericieben, fomobl mas bie Begenfate ber Rleibungeftude, ber Sagre, bes Rleifches anbetrifft, ale auch in Being auf Die verichiebenen Partien bee letteren; fo g. B. bie ftrenge Marbeit ber Stirnbaut, wo fie uber ben Chabel gefpannt ift, im fconften Begenfaß gegen bie weichen Partien, weiche bas Muge umgeben. Das Saar ungemein gart unb leicht, bas Cammtfleib im meidften Comely. Dabei Alles in vollendeter Sarmonie, Alles, bis gur tiefften Somarge bingb, flar und burdidimmernb, Alles Farbe nnb nirgend metallifder Glang. Der Drud eben fo trefflich wie ber Stid. - Das Bilb ift von einem, mit Arabesten versierten Rabmen umgeben und bilbet in Diefem ein Penbant gu bem befannten Forfter'ichen Stich nad Raffgel's Ingendportrat in ber Gallerie von Siorens. Der Bergleich beiber Bilber gibt gu ben intereffanteften Bemerfungen Unlag. In Raffael's Portrat fiebt man bie Ginfalt, Die ichlichte geiftige Rube ber mittelalterlichen Beit in ibrer bolbeften Ericheinung (und bie Be: banblung in Forfter's Stich ichlieft fic biefer Richtung portrefflich an); in van Dod'd Bortrat basegen tritt ber Beift ber mobernen Beit, mit feiner inbividuellen Berechtigung , mit feinen individuellen Ereuben und Comerien, lebhaft und iprecend hervor. Beibe Bilbniffe, wie fie zwei ber bochften Meifter ber Runft perfonlich vergegenwartigen, bezeichnen angleich, in noch boberem Ginne, Die beiben großen Benbepnnfte in ber Blutbenperiobe ber Runft bes driftliden Beitalters. R. S.

### Machtragliches über Erier.

Rachbem mein Muffat ,, über bie Baubentmale in Erier und feiner Umgebung" bereits abgebrudt mar (in Dr. 56 ff. bes Munftblatted), fam mir noch eine fleine neue Brodure in bie Saube, melde manderlei. mehr ober minber wichtige nachweise über benfelben Gegenftand enthalt. Gie führt ben Titel: "Literatur-Angeige, welche über ble in ber Stadt Trier und ibren Umachnngen theile noch beftebenben, theile aber serforten Bauten, Deufmaler, Infdriften ic., and ber aiteften und mittlern Beit, einige Runbe geben. Bon Midael Frang Jofeph Muller." (Trier, Linb'iche Buchbandt, 42 G. in 8.) Der Berfaffer führt bie fammtlichen bebeutenben Monumente ber Reibe nach an und gibt bei jebem Gingelnen, außer einigen Bemerfungen, eine Heberficht ber baffelbe betreffenben Literatur. Gebr bantenemerth ift es biebei, bag er befonbers auch anf Abbandlungen in Beitidriften, Programme n. bgl. Rud: fict nimmt, bie bem Forider, ber mit ber Localliteratur iener Begent nicht naber befannt ift, leicht entgeben burften. 3ch babe bei ber Dnrchficht biefer Brochure auf's Reue bebanern muffen, bag mir bas gerühmte lithographifde Bert: "Alterthumer und Raturanficten im Mofeltbaie bei Erier, beraudgegeben von 3ohann Anten Rambonr, und mit einem erlauternben Terte bealeitet von Johann Sugo Bottenbad" (Eriet und Dunden) unbefannt geblieben ift. Befrember bat es mich bagegen, bag auch ber Berfaffer biefer Brochure (fo wie Bottenbach in feinen " Reuen Rorfdungen" ic.) von bem Dftermalb'iden Berfe über bas Monument au Jael feine Rotis nimmt, Und boch enthalt bied Berf, wie ich icon in meinem fruberen Muffabe bemertt habe, bie einzigen fritifch genauen Abbilbungen; benn mare bies nicht ber Rall, fo murbe ber Berfaffer (G. 24) bie fragmentirte Gruppe bes vom Abler entführten Ganomeb, welche bie Gpibe bes Monumentes befront, nicht eben= falls noch, nach ben fruberen Sprothefen, ungenau ald Abler ober fnicenben Genius bezeichnet baben. - Jeben= falls aber burfte bie fleine Schrift ben Frennben bes paterlanbifden Alterthums ju empfehlen fenn.

# Madrichten vom Januar.

## Perfonliches.

Mom, 9. Jan. In ben Rreis ber Gelebrten, welcher fich biefen Binter um Rou's Runfickobe und Alterthance gebuldet bat, ift nun auch ber burch feine Forfonngen um griechiche und romifde Alterthaner febr verbeinte Profefio

R. Rngier.

Beder ans Leipzig eingetreten, und gebentt einige Monate bei uns gu verweilen.

Der fachfifche Architett Ricolai ift von bier nach bem Driente abgereist.

Der babifche Geschaftstrager am 6. Stubt, Rittmeister Mater, bat von Arenpringen von Bapern eine gowene Dofe mit Brillanten erbatten, als Belobumng fich bie berrifde Zeichnung einer Capelle, die auf hobenschwangam errichtet

werben foll. Unfer audgezeichneter Aupferftecher E. Gruner wird, einem ebremolien Auf nach England folgend, fich nachftens bertiim bearben.

Rinden, 16. Jan. Der Mater Gimonfen, ber eine Reife nach Algier unternommen, ift turglich mit wohlgefunten Mappen von bort gurudgefebrt.

Stutigart. In bie Grule bes im vorigen Jahr versters bernen Dberbauraths von Epel ift ber Rreisbaurath von Babler im Uten, ber Erbauer ber bortigen Donaubeilde, jum Dberbaurath und Referenten für Bausochen im thenige fichen Mussiferium bes Jauern ernnant worben.

fennhiert a. M., 24. Jan. Das dier am 16sten Inde erkage bet Erigiper Geslant mr Klaneirung bek Nasiersate im Kdmer zusammegeretene Comité feu siene Tadingtein in getem Eriche sort. Inter anderen hat Asie Metters nich ein Bibbils Asier Literati. Lat Keitrag verspragen, mas ein deren festalltein Darbrieriers de Gemeie unterm 5. Jan. d. 24. von Ultim aus durch eine sehr anzeitragen derenitum Literation derenten der 27. von 27. von derenten der derentiem Literation derenten.

Der banifche Architett Solid wirb uns mit feiner reichen Canuntung architettouifder Beiduungen in ben nachften Lagen verlaffen.

Bertin, 17. Jan. De. Ernft Forft er ans Manchen ift an bes verftorbenen Profeffors b'Atton Stelle nach Bonn berufen worben, um bort fiber Runflacichichte ju fefen.

Die thnigliche Atabemie ber Aunste bat ben Sifeieur ber telositen Gruppe ber beiten ersten dreftlichen Abnige Pofens, Karl Lubwig Briebel aus Berlin, Sommerie und Cifeiter Boffefer in Lauchhammer, ju ihrem afabemie feber Abufter ernannt,

Dem Maler Frang Catel ift von unferein Ronige bas Prabieat eines Profeffore beigelegt worben.

### Preisbemerbung.

Der Michael: Beer'fde Preis wirb biefes Jahr fur

ein Bert ber Bilbhauerei verlieben. Die Bafi bes Gegens ftanbe bleibt bem Ermeffen ber (jubifchen) Concurrenten überfaffen.

#### Ahabemien und Bereine.

Winn, 20. San. Der heine Merten jur Refthebrung ber bilbenben Säufe bei feine Müglichern jur bie neune Dertoeiung (110) mit bem trefflichen Siele 3s. Paffin 13. nan Guntrum is fohren Biebe. bei beineter im Grenz eine Gefent genacht. Paffin 13. Den im Merten bei der etwen State und der etwenten fichtlich der etwenten bei der etwenten State und der der Gestallen der etwenten State und der der der Gestallen der Gestallen

Barmftabt, 21. Jan. Mus bem Generalberichte bes rheiniiden Runftvereins fur's Jahr 1840 erfiebt man, bag tin Mugemeinen bas Wirten bes Bereins für bie Runft pon entimiebenem Rugen, und bag großentheils in Bolge feiner Bebarrlichteit ber Gefchmad am Econen bei'm betroffenen Publicum in fteigenber Entwidelung begriffen ift. Rur in einer Begiebnng entiprach ber Erfolg ben Erwartungen nicht. Die Breitaufgaben im Jame ber bifterlichen Maleret fanben bei ben Runftlern felbft wenig Antlang, Die im Jahr 1858 von Mannbeim gefteute Mufgabe: Dermann's nub Thuenelba's Bieberfeben nad ber Teutobnraer Edladt, rief nur wenige mittelmäßige Berte berver. Biewohl Rarisrube bie Soffnung ausfprad, bas bie von bem bortigen Bereine aufgeftellte Preifaufgabe: bie Erwedung ber Tabitha, einen befriedigenben Erfolg barbieten merbe, glaubte bennoch ber Strafburger Berein anf bas Recht, fur bas Jahr 1841 eine folde Mufgabe gu ftellen, Bergicht leiften und porber bie Erfahrungen von Rarierube abwarten ju muffen, welche ausweifen werben, in wiefern bas von bem Gefammtvereine gewählte Mittel jur Belebung ber hifterifden Malerei ju feinem 3mede führen wirb ober nicht. Befrembend mar es auch fammtiden Mbgeorbneten, baß fo menige Rupferflecher bem burch bie vorjabrige Einlabnng an bie Runftler an fie ernangenen Hufruf entiprochen und ber Centralverwaltung Probebrade von begonnenen ober fcon vollenbeten Cachen, bie fich ju Bereineblattern eignen tonnten, eingeschidt haben. Dennoch aber erneuerte bie Centrafperfammlung ben fcon fraber gefaßten Befoluß, bağ ber Befammtverein feine Rrafte vereinigen folle, nu fabriich gebiegene Berte ber Rupfere flechertnuft an feine Mitglieber auszheilen jn tonnen. Unch ift gegranbete Soffnung porbanben, bağ biefer Befofing fur bie nachften Jahre wirb ausgeführt werben tonnen. Der Berein erwartet, bas bie Rupferfteder ibn tanftigbin burch amedmäßige Borichlage in feinem Etreben unterftanen merben. Ueberhaupt ift bie Tenbeng bes gangen Strebens bes Bereins baranf gerichtet, nicht ber Minelmaßigfeit gu bienen, fonbern ber mabren Runft forbertim ju merben. Die Mingabl ber in ben verfcbiebenen Bereineftabten im Jahr 1840 ausgeftellten Runftwerte belief fich, laut ben verliegenben Catalogen, in Etrafburg auf 151, in Maing auf 198, in Darmftabt auf 505, in Manubeim auf 551, in Rarierube auf 455. Die Gefammtfumme aller von ben fanf Bereineflabten im Intere effe ber Runft gemachten Muslagen betrug 22,020 ff. 58 tr., und groar 336; ff. 38 tr. mehr als im Jahr 1839.

Rafel, to. Jan. Ge. hobeit ber Rurpring bat bem biefigen Amftverein ibr Protectorat entgogen und bie inne gehabten breifig Uctien gurudgeben laffen.

Asymbagen, 22. Jan. Die ein bem Kennfrectein werderen Johre to bem erfletenen Werfelle Erfenn befallet Gutte bet Dien in Brence ift segenbrille, mit meteren Arrestorie um Mußglich und depptiffert, gelebb fein und der Besche gelebber der Besche Besche und gestellt der Besche Besche und der Besche Besch auf der Besch ableite der Besch abschrieben der Besch abschrieben Die Grund werd von Freund befort im Bonn erfort und besch abschrieben der Besch abschrieben der Besch abschrieben und bie in Kaptur begen begen bellendt. Gie erregt ihrer Schotzelt wegen allgemeint Grounderung.

Berantworttider Rebacteur: von Schorn.

# Befanntmachung

Die Aunftauoftellung bei ber königlich fachfichen Anademie der bildenden Runfte gu Dresden betreffend.

Die bffentliche Ansftellung von Werfen ber bilbenben Annft bei ber foniglich fachfichen Atabemie ber bilbenben Ranfte ju Dreeben wirb fur bas Jahr 1841

Conntag ben 18. Juli erbfinet werben, und es ift ais leuter Zeitpunft gu Ginlies

ferung ber auszuftellenben Gegenftanbe ber

feftgefest worben. Spater eingehenbe Zusendungen werden entweber gurudgefiellt, ober nur minder gunftig aufgestellt werben ihnen.

Bom 18. Ceptember biefes Jahrs an thunen bie eingefenbeten Gegenftanbe wieber guradgenommen werben.

Der akademische Rath.

bee auneamilale annel.

#### Ankündigung.

Die schönsten Ornamente und merkwärdigsten Gemälde aus Pompeji, Merculanum

W. 3 a h n.
Zweite Felge.

Meinen aweiten Anfanthalt in Italien vom Jahre 1850 bis 1840 benutzte ich hauptsächlich um mit den neuesten Entdeckungen, sowehl in Pempeli von 1826 - 1840, als Herculanum von 1828 - 1838 , bekannt au werden , und de ich des Glück hette, viele Jehre in Pempeji selbst zu verleben, war es mir vergönnt, im Verlanf dieser Zeit alle interessanten Gegenstände, Gemälde sorrehl als einzelne Ornamente und ganze Wände, in ihrer vollständigen Farbenpracht ausgraben zu schen, und diese gleich darauf nachaubilden, so wie die architektonischen Gegenstände auf des genaneste zu vermessen. Indem ich hierauf an jedem Abend niederschrieh, was ich am Tage Merkwürdiges geschen, erfahren und durch Vergieichung und Nachdenkon über alle vorgekommenen Gegoustände ermittelt hatte, gelang es mir, in diesem Zeitraume viele interessante und neue Aufschlüsse über die hürgerliche Baukunst der Alten und deren häusliches Leben zu gewinnen.

Der unterzeichnete Verleger des frühern Werks hat auch das gegenwärtige übernommen, und wird bemüllt seyn, dasselbe in einer zeinem Werth angemeisenen Gestalt erscheinen zu lassen, auch sich die möglichste Bechleunigung dabei zur Pälicht mechen; se dass befreintlich spätestens in

dabei zur Plicht mechen, ze das beffentlich spätestens in je 2 – 5 Monsten ein Heft ausgegeben werden kann. Der Subscriptionspreis, der jedoch späterhin wegen der Kostspieligkeit der Unternehmen serbiblt werden wich bleibt Sechs Thaler für das Heft auf gatem Kupferdundesweiter, und were Friedrichder auf Ennahischem Vollausischem Vollausischem

Bertin, im Januar 1841. G. Reimer.

## Ranfaeind.

Die von J. C. Saib nach Encas Er anach gestodenen Bistrer: "Jobannes Lutber und Margaretba Lutberin" (heuer, Leben Eranachs S. 645, 44) werben von der große berpoglichen Runffammiung in Weimar zu taufen gefuch.

# 26 17.

# Annstblatt.

Dienftag, ben 2. Riar; 1841.

# Santa Maria degli Angeli bei Affift.

In bem gefegneten Thaie, burd welches bie aus ben todcanifden Bebirgen fommenbe Tiber ftromt, und wriches auf ber Rorbfeite burd bas Bebirge begrengt wirb, bas Umbrien vom alten Bergegthum Urbine icheis bet, gelangt man, ungefahr halbmege gwifden Juligno und Perugia, an eine grofartige Rirde, welche von einer Gruppe an ber Lanbftrafe liegenber Gebaube um: geben ift. Sier mar es, wo, fcon um bie Mitte bes 4ten Jahrhunderte unferer Beitrechnung, Dilger bie and bem gelobten ganbe, beimfebrten, einr Capelle gebaut baben follen, bie fie Sta. Maria von Ichofafat nannten. Um bas 3. 516 foll bem b. Benebict von Murfig, bem Grunder des Mondwefens im Decident, von ben Bewohnern Mffift's bie verlaffene Capelle übergeben morben fron, worauf er fie neu erbaute und einen anftogenben Bied Landes faufte, ben er mit bem Befisthum bes Rirchleins verband, welches von ba an, in Begiebung auf jenes fleine Grunbftud, la Porgiuncula genannt warb. Monde vom Montr Caffine bauten fic nun bort an: aber ibrr Bobnungen gerfielen und gu Anfang bed itten Sabrbunberte geborten Capelle und Grund. ftud ben Benebictinern von Monte Gubafie, einem brei Miglien von Mifff entfernten Rlofter.

Abre ber Det follte noch ju gesper Berühnntelle grangen. Im 3. 1850 wurde in bem nochen fliffig gebannes, ber Gobn bes Betrus Bernardene gebern, ber wom Greupbelgan jumöffene, welchen Gett feiner Leunt, ber Aireb, als Leitferen sob (Dontels Panables iterational). Die feiner Jugush jeden liebte Land genachten Gefren, Airebline, Waschen eine Kinde ju C. Dominin Berin, Aireblin, Studen ein der Stude ju C. Dominin bei Berin, Aireblin, Studen eine gehaut, film an weiten der Berin, die gehauter uns den der Berin die gehauter bei der Berin die gehauter der Gesper uns der Berin die Berin der Berin der Gesper der Gesper der Berin Deutschliche berin, wah das fand bas Kiristin wieder de, nicht der ist wiede bie Beriefeltiger

von Monte Gubafio ibm eingeraumt. Ce war um bie Belt, mo er feine Regel ausbilbete, bie von Papft 3n= nocens III. im 3. 1209 vorläufig beftatigt marb. Die Porgiuncula follte ber Mittelpunft bes neuen Orbens fenn, und Franciscus febrte immer gurud ju ibr pon frinen meiten Reifen burd Morgen : und Abenbland, und aus ben verfcbiebenen Stoftern, bie er grunbete. In ibr batte er bie Biffon, welche unter bem Damen ber Indulgens von Mififi (il perdono d'Assisi) in ber gangen fatholifchen Welt berühmt ift. 3m 3. 1224 empfing er auf bem Berge Alpernia (Petra verna), im Cafentinothale in Todcana, Die Bundmale (,, bes Sei= lande lettes Siegel" Parabies 1tter Gefang), an bem Orte, we jest bie mit ben iconften Sunftwer fen von vergladter Erbe gefcmudte Capelle und bie Infdrift; In toto mundo non est sanctior mone baran crinnern. Richt lange baranf, in feiner letten Rrantbeit, ließ er fich wieber nach feinem geliebten Rirchtein tragen und pericbieb neben bemfetben am 4. Det. 1226. Geit bem 3. 1230 ruben feine Gebeine in einem Felfengrabe unter bem Sochaltar ber Unterfirche bes Franciscanerorbens Au Mffifi.

Die Befdicte bes Beiligen und bie Indulgens ber Porsiuncula, melde jabrlid jur Bedrer bes 1. Muguft beginnt, verichafften bem Rirchieln eine große Berubmt: beit. Ein geraumiges Riofter marb neben bemfeiben erbaut, mabrend eine großere Rirche bie Capelle felbft einfolog. Biele Dapfte befuchten fie: Dius II. Im Jabr 1459, Girtus IV. 1476, Julius II. 1506, Clemens VII., Paul III. und mehrere andere. Enblich beichtof Pius V. bie ermabnte Rirche, welche fur ben Bulauf ber From: men ju befdrantt war, abtragen und eine nene geraumigere an ibrer Stelle errichten ju laffen. Um 25. Dars 1569 murbe vom Bifchof von Mffifi, Pilippo Beri, ber Brunbftein gelegt. Ber ber Architeft gemefen, laft fic nicht mit Gewißbeit angeben. Die gewöhnliche Anficht, bağ ber Plan bem Bignola ober feiner Soule anges bore, lit mobi bie begrundetfte. Dem Gaicasso Mleffi ift er mobi nur befthalb jugefdrieben worben, weil bicfer ein Bernginer mar. Die Rirche bilbet ein lateinifches Rrent mit brei Coiffen, jedoch fo, baf bie auf jeber Seite bes Langichiffs befindlichen funf Capellen biefelbe Tiefe baben wie bie Arme bed Querfchiffe, bie balb: treisformige Tribune nebft bem neben ibr befindlichen boppelten vieredigen Unbau eine ungewöhnliche Tiefe, fo bag bie Rirche ein langliches Biered bilbet, aus welchem nur an ber einen Geite bie Mbfis beraustritt. Die Auppel ift in ber Form ber vaticanifden nach: gegbmt, gleicht aber noch mehr benen von G. Unbrea bella Balle und G. Carlo ai Catinari ju Rom. Der Tambour ift febr bod und burd gefuppelte foeintbifche Pilafter vergiert, melde ein febr fcmeres Bebalte tragen; swifden benfelben befinden fich große viccedte Zenfter, beren Stury abmechfelnd mit fpigen und gerundeten Biebeln bebedt ift. Die Laterne ift verhaltnismaßig bod und bat eine geidmadlofe Uebermolbung. Der gange Bau ift etwas ichwerfallig. 3m Innern ift bie boriide Ordnung angewandt, mit gefuppelten Bilaftern am mittlern Langidiff und febr vorfpringenbem Gebalte. Unter ber Auppel ftebt bie mehrermabnte Capelle ber Porgluncula, ein nieberes fteinernes Sauschen mit giemlich ftumpfem Giebel und zwei großen Bogenthuren, eine an ber Jacabe, an ber Seitenmand bie andere, barüber ein fpifed Thurmden. Auf ber Stirnfeite biefer Capelle fubrte Triebrid Overbed im 3. 1829 im Auftrage bes Carbinale Galeffi, bamaligen Bice : Ca: merlengo ber b. Rirde, bas Trescobilb aus, weiches G. Franciscus fnieend zeigt, wie ibm ber Seiland und bie Madonna, von muficirenben Engein umgeben, ericheinen und ibm bie bimmlifche Gnabe verfundet wirb - ein Bilb, welches ben ftreng : driftlichen Charafter in jebem Buge ausspricht und bier, in Umbeien, ber Beimath ber bochften und febufuchtvollften mittelalter: lichen Runft, um fo mehr an feinem Piate ericeint. 1

Beinabe 263 3abre waren feit bem Ansange ber Erdnung ber Riede Eta. Maria begli Ungell wegnngen, als biefelbe mabrend bes snechbaren Erdbebens, welches in ben beei erften Monaten bes Jahrs 1832 Umbrien verbeerte, mit bem Untergange bebrobt warb. Es war ein ericksliches Unglick, welches über bas icon-

Land tam. Gange Orticaften murben in Trummer: baufen verwandelt , Butino , Scafali, Caftelacci; in Futiono murben gegen 380 Saufer gerfiort ober unbewohnbar gemacht, barunter bie Bifcofdwohnung, bie beiben Ceminarien, und 22 Rirden und Pfarrhaufer bes Sprengele. In bem fleinen Bergftabtchen Spello traf baffelbe Geidid uber 200 Bobnungen; Mfiff, Ber paana und andere Orte murben gleichfalle vielfach beichabigt. Die beftigen Stofe, welche vom 13. Januar bis jum 13. Dars ftattfanben , verfetten allmabiig Rirche und Alofter in einen Buftanb, bag man bem Ginftury entgegenfab. Dan glaubte ibn abwenden gu fonnen, indem man bie geborftenen Pfeifer mit Schienen und eifernen Slammern umgab. Aber in ber Morgenbam: meenng bee 15. Mary fturgten bie vier großen Pfeiler ber linten Ceite bes Langidiffs ein: bie Wolbung bes gangen Schiffes und bie oberen Geitenmanbe folgten ibnen nach und balb mar ber größte Theil bes Gebaubes in einen Soutthaufen vermanbelt. Bie burd ein Bunber blied bie große Auppel fteben, obgleich fie vericbiebene Miffe befommen batte. Die unter ibr ftebenbe fleine Capelle marb baburd gerettet. Gie ju fougen - benn noch mar nicht bie Gefahr vorüber - mar bie erfte Corge bee Monde. Gin in Juligno befindlicher Ingenieur: Arditeft, Unt. Mollari, überbaute bie Carelle mit einer 55 Balm boben ppramibatifcen Schiemmant, und legte bann um bie Suppel vier große Gifenringe, benen ber patieanifden abntid. Die gefammte Bevolferung bes Laubes manbte fich nun an ben Papft mit ber Bitte, baf er ben Bieberaufbau ber Rirche befchließen mochte, bie eine ber größten Bierben Umbriens mar. Diefe Bitten fanben ein geneigtes Beboe, und mabrend Die Arbeiten an ber neuen Paulofirche mit verboppeltem Gifer aufgenommen murben, marb auch an bas große Bert Sand gelegt. Der Architeft ber Paulotieche, 2. Boletti, fonte ebenfalls ben Ban von Gta. Maria begli Angeli feiten, und murbe icon im Dai 1832 nach Juliano gefandt, ben Buftant berfelben gu unterfuchen. Die Giderung ber Ruppei burd Stuben, Bumauern ber bei ben großen Pfeilern befindlichen Bogen und Ifolirung berfelben von ben am meiften beichabigten Theilen, muebe guerft vorgenommen. Cobann ging man an ben Bieberaufbau ber Pfeilee ber linten Geite bes ganafchiffe. Nachbem ber erfte Gifer porüber mar. muebe inbeg bie Arbeit laffig und ohne bobere Leitung betrieben, und bie Monche ftellten auf eigene Sand bie beicabigten Pfeiler ber rechten Geite ber, mit fo geringem Geidid, bag biefelben icon ju berften begannen. ebe man bie Stuben weggenommen batte. Die papfte liche Megierung fab fic baber veraulaft, einer Com: miffion bie Direction bee Baues gu übertragen, gu beren Chef mittelft eines Breves vom 26. Februar 1836 ber

in ber parabiefifden Umgebnng. Die Conftruction bee Dachfluble und bie Bolbung ber großen Dede bes Mittelfdiffe bot manche Comies rigfeiten bar, welche, was bas Dechanifche betrifft, von bem Architeften mit Befchid überwunden murben, fo baf gegenmartig manche Mangel bes fruberen Baues per mieben find, iudem ebemale bad Dach mittelft Stuben anf bas Gewolbe brudte, und bie oberen Bogen über ben Seitenfdiffen und ben Capellen ebenfalle jum Theil auf ben Wolbungen biefer letteren iafteten, mabrent fie iest, im Lichten meiter gebalten, nur auf ben Grund: mauern ruben. Das Mittelichiff bat ein in funf große Compartimente getheiltes Tonnengewolbe, meldes um fo mehr eine etwas fcmerfallige Birfung machen burfte, ale bie Profilirungen ber Glieber bes Bebaifes, woranf baffelbe rubt, febr vorfpringend und voll gebaiten finb. Der Dachftubl ift fach, in ber Abficht, bem in geringer Ontfernung von ber Racabe Stebenben ben Mublid ber Ruppel nicht ju fomalern. Es mare ju munichen , bag man immer eine abnliche Borfict beobachtet batte. -Die Stirnfeite, burd funf große eiferne Rlammern mit bem Bewolbe gufammengehalten, mar fteben geblieben, aber bebentend aus ber fentrechten Stellung gewichen, fo bag man fur nothig erachtete, fie abjureißen und neu aufzuführen. Es war nichts baran verloren, benn biefe Tacabe mar ein febr gefcmadlofes Wert: leiber aber ift bie neue gleichfalls febr wenig gu loben. Das untere Befcos berfelben bat borifche Dilafter und in ben brei Sauptabtbeifungen brei Thuren, über beren

mittlerer eine Mrt niebriger Bogida. In beibem Geiten mitterer eine Mrt niebriger Bogida. In bei femaler Mittellingen, mehr bei fegende man noch juri semalere Mittellingen, mehr bei fes Geordenmande beden. So lit bir Facodo im Verre blief bei dem Arter bei fest die Ausgebie bei dem Witterließe angekond, erbei fich ein femalerer giertig bei fest dem beiter bei dem beiter bei der bei fest dem bei dem bei fest dem bei fest dem bei dem bei fest dem bei dem bei dem bei fest dem bei dem

Die Magt bes Gebäubes, in einstifent galtene, is fin felgandte Gefammtlänge het Allec mit Unschlied ber Wassern 300 galn; Gefammtlänge het Zie Lüde ber Musser bei Geringelicht 13 kange bes Witterlügfe das jud wir Gefam ber Ausprel 22,55; Beriche bestifelten 301, 200 etw Gestlichten 301, 201 etwe Gestlichten 301,

Rom, Januar 1841. Mifr. Reumont.

<sup>1</sup> Drei romifche Palmi maden 2 frang. Buß 91/10 Rinien.

<sup>100</sup> Paint en Tud 9 gelt 31/, Elnien.

2 3rt. elkerpreicht ber Gimmerinen erfeher namenfehrende
Gentift, Relassons storien sul rinorgimente deita Basilen.
Gentift, Relassons storien sul rinorgimente deita Basilen.
1340, 16 G. um 18. Augefertund Schrieber Prilit.
1340, 16 G. um 18. Augefertund ber falleren Arteber, 6 wie dere bas
1340, 16 G. um 18. Gert Genem Gertrift nichts gefagt, umb fir
religient fin den siefer fenem Gertrift nichts gefagt, umb fir
religient fin den siefer fenem Gertrift nichts gefagt, umb fir
religient fin den siefer fenem Gertrift nichts gefagt, umb fir
religient fin den siefer fenem Gertrift nichts gefagt, umb fir
religient fin der in der mehren gereichte der gestellen der gereichte der gestellen gestellen der gestellen gest

# Madrichten vom Januar.

#### Akabemien und Pereine.

Beine, 20. Jan. Die leigtritte Musbemmen ber von bes
soried den nach des est angehreim Gendlen und Beide nungen wird em 5.1 biefel im Konver erfigert. Das Comité von fich ber Signing bei Werche auf erober Beberrückeit erstellten. Diefel Jahr wird ein von Gelfe nach Prübben erheiten Beide Jahr wird ein von Gelfe nach Prübben erheiten Will zu vergenene powersivant in eriner bilden bei Bandern und Der Beiden bei Beiden bei Beiden Bellen bei Bandern und Der Gelfelten und Beidenmagen von Beiden bei Bandern und Der Gelfelte und Beiden bei Beiden pa ibm Be. werden in ber Eboltographie im Winfer Bespal erfelt,

### Denkmaler.

Kipja, 7, Jan. Die Rehpiger allemeine Jeffinn vom tutigen Dahm ertiblit eine Allerberung jur Erreibtung von Bereiner zu bem Joseft, bast ünderein sich berühmte Kommer der nichten Maltin die 2011e. Die 18-Kommer der Leifern Maltin die 2011e. Die 18keit zu der die 18keit und die 18unspraften von 3 fün Erneit und 11 Jack

eine geforten von 3 fün Erneit und 11 Jack

eiter geforten, die in den Joseftenstumm der Stere keit ein der preziem Erneit ein der gestellt und 11 Jack

eiter eine der geweiten Erneit der Gestellt und 11 Jack

eiter eine der gestellt und 11 Jack

eiter geforten der gestellt und 11 Jack

eiter geste

Deimold, 2. Jan. Der Ban bes hermannsbenfmals freielte fort, nub ber Ungerban Aberragt bereits ben Gipfel bes Tent, und bietet bie Ausficha bis Goeft. Bielefelb, Sers fort u. f. w.

Mompellier, 4. Jan. Der biefige Stabtrath bat ber foloffen, Die Statue Lubwigs XVI auf bem Plan, wo fie bis 1930 fland, wieber aufrichten gu laffen.

#### Baumerkr.

Robleng, 4. Jan. Bur Wieberbergefüung bes inter ber frangbfifchen Regierung gerftbeten Abnigeftubts bei Rienfe am linten Abeinufer im Angesitot ber Burg Giolgenefels, bat fich bier ein Berein gebilbet, bem bereits jur Annahme von

freinstligen Beiträgen bie böchfe Eurokuigung ertheilt werben ist. Es für Mische bleich unerhabeihge Jaumert, auf voelstem mehrere Ralfer gemölft. der erfte Aurfürftenerein geschieffen, die Mugelegenbeitem Beutsfelands o och seratben vourben, nach einen possimben Antwurfe, und auf seinem spenatigen Eunwerte auffelberen pis fossen.

göin, 15, Jan. Die Reparatur bes inneren Cbores unferes Tomes wird felt einigen Tagen vorvereiter. Gobbs biefelbe vollender ist, wird zum Mubbau bes dönftigt ger febritten, Alles nach bem urspeinglichen Plan, bem mit Beslaffung der darfern Edmunfgutern, für vorter febrid bie Micken offen teieben, fo baß biefe Zierrathen nachgebolt werben binner.

Berantwortlicher Rebacteur: von Coorn.

### Ginladung jur Cubfeription

auf einen prachtvollen Aupferflich, nach bem Gemalbe von Bagna Cavallo in ber Presbner Gemalbegalerir, geflochen von Prier fub.

Sobre 28 Boll an 22 Boll Breite obne Schrift unb Papierranb.

Diefe Centifte von Bagna Caulle ift eine ber imponiteften Beret ber Wateret, und burd Gefeinerwantsfinder mit ben Berten Raffact's, ein würdiged Gegenschaft zu bernerchimten Anzeiteln ber Waderom Sam Eigle vom friedrich Rafface. da ist eine ber verzäglichften Urchen ber Drechner Statter und berne feine Einscheit um Befeinbeit bed Stute, so wie durch geine Ernschriftett der Charaftere und bet Altermuntes um Ampfeische einperkorfengen.

Ruch bie Settenbeit ber Berte biefes Deiftere burfte biefes Unternehmen ben Frennben ber Runft empfehlunges werth machen.

Der Ranftier stellt in biesem Bilde bie Maria auf Wolfen spend bar, nungeben won einer Georie von Engelus sie umfaße bas obritige Amd, weckase mit ber rechten Jand bimmetwörte beutet; nuter ihr fleben bekeutungsvoll ber zeitigen Pertus, Panlick, Mitchiuk um Gemignand

herr Rus, welcher bereits fein Talent bewahrt bat, ift nach fiebenfabriger unausgefester Arbeit ber Bollenbung biefes Rupferftiches nabe.

Die durch fraftrolle Fäfrium, und große Moffen im allen Die deungen gende Musikkerung bei Aupfrestides wirdnut eine kleine Musik jouter Abstickt wehzlich underen, westende der Unterzelengete die Trentbe ber Kunft zu diedeuferiptien einkebe, nuch deren Weidersig die Kebricht versende werden. Der Guberriediensbyreis ist für einen Kebrud mit ber

Schrift is Thaler, und vor ber Schrift mit leicht rabirtem Ramen auf 56 Thaler bestimmt.

man fubferibirt bei bem untereichneten Berteger, bei bei ben vorzäglichften Runfthanblungen.

Dreeben, ben i. Jebruar 1841.

Ernft Arnold.

<sup>.</sup> Bad bem Ramen eines berühmten Porträtfammlers.

# 26 18.

# Annstblatt.

Donnerflag, ben 4. Mary 1841.

# Ans Paris.

Rachbem bad Bemalbemufeum bes Lonvre, megen ber Bor: und Rachtebrungen jum jahrlichen Galon, funf Monate gefchloffen gemefen mar, ift baffelbe ben Runftlern und Sunftliedbabern wieber geöffnet morben. Dan fiebt bie alten Bilber, wie alte Jugenbfreunde, ftete mit neuem Berangaen wieber; gleichwie aber bie Freude des Bieberfebene von lange abmefenben Befann: ten burch bie Babrnebmung getrübt wird, ball einige bavon leibend und binfallig geworben, fo bemerft man beim Bieberfeben ber alteren Gemalbe mit innigem Bedauern die ftete unnehmende Berfchlechterung und immer weiter um fich greifenbe Berberbnis einzelner Meiftermerte. Ber bie biefige Galerie por smei, brei Sabren fab und ient mieber gnrudfebrte, murbe in bem Damaligen und jebigen Buftanbe vieler berrlichen Runft: werte feine geringen Beranberungen finden; benn in biefem nicht febr langen Beitraum habe ich ben Berberb und Untergang mandes Lieblingebilbes erlebt. 216 gn Unfang biefes Sabrbunberte ein feit Romergeit vergef: fened Kriegerecht bie alten Gemalbe von bem beimath: licen Boden, dem fie entfproffen, in die Sauptftabt eines fremben Reichs verfeste, tonnte man fich allenfalls noch mit biefer brutalen Dagregel ausfohnen, wegen bee boben Berthes, ber von bem Gieger barauf gelegt murbe, megen ber Gorgiamfeit und Treigebigfeit, womit er für bie gute Behandlung und Aufbemabrung forgte, wegen ber toblichen Aufmertfamteit und Liberalitat, wonach es Bebermann vergonnt mar , biefe unermeß: licen, an einem Ort jufammengebrangten Chate nach Luft und Belieben in geniefen, megen bes burch ben erleichterten Bugang beforberten Stubiums ber Runftler und Runftfreunde und bes eben baburch immer mehr gewedten Befcmades und gelanterten Ginns für bie Schonbeit bilbenber Runft. Die trefflichen Gemalbe murben, wie man weiß, im porigen Jahrbunbert in ben Rirden und Rtoftern Italiens nur ju febr vernach:

laffigt. Unwiffenbe Monche nagelten bei Aufftellung ibrer feftlichen Cabernatel : Decorationen auf bem Sochaltar bie Deden und Bemanber an ben Blindrahmen ber barüber gefrannten Gemalbe feft. Die Altarfingelbilber wurden burch ben Dampf ber Lampen, burch bas tag: liche Raudern beim Defopfer gefdmarat und verborben. Diefe Befahren laufen bie Bemalbe allerbinge nicht mebr. feit ihrer Berfetung aus bem allgufrommen Italien nach bem Centrum ber neneren 3rreligiofitat; allein feitbem bie alten Bilber ber Unachtfamteit und Unmiffenbeit ihrer rechtmafigen Befiter entzogen und unter bie Aufficht einer befondern Direction von ber umfaffenbiten Runftfenutnif gestellt morben, find fie in eine beinabe noch ichlimmere Lage geratben und gemiffermaßen aus bem Regen in Die Traufe gefommen. Mit welcher Achte famteit bie alten Gemalbe in Paris bemacht merben. mag man aus bem Umftanbe abnehmen, baß bie lebte Abtheilung ber langen Galerie, welche ben toftbarften Bilbericat, Die Capitalmerte ber größten Reifter 3ta: liene, in fich foliest, ben gangen Commer über mit einer Menge von Schmalben bevolfert ift, bie mit luftigem Bezwitider burd bie Dadfenfter bes Tonnengewolbes aus: und einfliegen. Doch geftattet man ihnen nicht, inmenbig Reffer an bauen; allein bie blofe Dulbung jener gu unreinlichen Erceffen binneigenden Ginbring: linge fdeint mir eine Gorglofigfeit, ja eine Ruchlofigfeit in Diefem femalen Raume, me bie belle Jardinière, ber Erzengel Michael, Die beilige Familie, Frang I. von Raffael, Die Portrate ber fconen Mouna Sifa und ber Lucretia Erivelli von Lionardo ba Binci, ber ju ben Ruben ber Antiope folummernbe Amor von Coreagio, die Caritas von Andrea bel Carto, Die Dornenfronung und Grableanna Chrifti von Titian , bie Dabonna bella Bittoria von Anbrea Mantegna, bie thronenbe Maria von Gra Bartolomes und fo viele anbere unvergleich: liche Bilber bicht nebeneinander bangen. Dan wirb nicht eber gewisigt werben, ale bie ein unerfeslicher Schabe geicheben.

Unfer ber Soralpfigfeit ber Auffeber verichwort fic noch manches Unbere jum Untergang ber Bemalbe, ber, wenn feine Abbulfe und Abanberung getroffen wirb, unvermeiblich bevorfteht und mit farten Schritten bers annabt. Der Sauptgrund bes machfenben Berberbens Heat baran, bag in einem großen Theile bes Locals ber Bemalbegalerie ble jabrlichen Runftauditellungen gebalten merben. Die ichaulnftigen Parifer befeben bie neu aus: geftellten Sunftproducte haufenweife und an ben öffent: licen Tagen ift in ben Galen ein folder Bubrang, baf ein Rebel von auffteigenbem Staub erregt wirb, ber alle Bemalbe mit einer Staubbede übergiebt und von ben alten Bilbern mabrent ber gangen Dauer bee Galone wegen ber bavor angebrachten Scheerwante nicht abges mebelt merben fann. Bei fo bemanbten Umftanben bilbet fich ein bichter Uebergug von Staub, ber fic brei Do: nate hindurch in alle feinen Sprange und Riffe, welche Die meiften alten Bilber haben, fo tief einfrift, bag entweder eine allgemeine Reinigung ober eine theilmeife Erneuerung bes an manden Stellen erlofdenen und erblindeten Giruiffes nothig wird, was immer als ein Mebelftand gu betrachten, ba biefe Operationen ble Be: malbe ftete mehr ober weniger angreifen und biewelleu, wenn bie Reinigung ober bas Firniffen nicht mit ber geborigen Discretion und Bornicht gefdiebt, ganglich

rniniren. Micht minber icablic, ale biefer jebes 3abr ein: bringenbe Stanb, wirft bie febr betrachtliche Abmechelung ber Temperatur, melde in blefen Maumen berricht. Der Louvre wird namlich fcon am Enbe Sanuar geichloffen und von biefer Beit an nicht mehr mit erwarmter Luft, fonbern bochftene nur burch ichmaches Ramin : und Dienfeuer gebelat; Die ungebeure Menichenmenge aber, welche im Dary, April und Dai bie Mudftellung befucht, erzeugt ploblich, namentlich in bem lebtgenannten Monat, eine außerorbentliche Sibe, welche mit ber im Allge: meinen nur geringen Warme und mit ber Witterung bes bier meift gwar gelinden, boch auch bieweilen febr ftrengen Winters einen fo ftarfen Begenfat bilbet, bag bie auf Sols ausgeführten Gemalbe - und beren ift eine große Ungabl - unter bem Ginfluffe jenes ichnellen Uebergange von magiger Warme ju übermäßiger Sibe leiben : fie fpringen ober berften auseinanber; bie Farbe bebt fich und fallt ftellenweife ab.

Musterm seint bas Boel mogen ber allgurgefen Ande bed Julie ben und und eine Ande bed Julie bung um fendt um daber zu einer Bilbergeitet felledt genart. Wit bem Eintern ber Rivblingseiner fagnen bie Gwennte geschem an zu sewiene, und es erzust fin sebemat auf ber Derfräche eine Frankliche in den die ber der Greicht gestellt gestellt gesche die gestellt gestellt

neues Rirniffen vornehmen ober bie Bilber eine braune Saut annehmen laffen, Die fich bei ofterer Biebertebr allmablig blibet, und mit melder bie Sarbe barunter fich in viele Diffe gertheilt, wie foldes mit mehreren herrlichen Portraten Elgian's ber Fall. Diefem Umftanbe muß mohl ebenfalle jugefdrieben merben, bag fo piele ber iconiten Bilber von Pouffin, wie bie mit ber Deft gefchlagenen Philifter, bad Dannafammeln in ber Bufte. ber Raub ber Gabinerinnen, ble Ainbung Mofe, Die Retrung bes jungen Borrbus, Die Erziebung bes fleinen Bacdus, gleichfam rothbraune Daffen geworben und taum noch zu genießen finb. Die fich alliabrlich ere neuernbe Raffe auf ber Dberflache bat bad Durchmachfen bes rothen Bolusgrundes, worauf Pouffin ju malen pflegte , veranlagt und fomit jebe Saltung gerftort. Gleiches Schidfal theilen viele Berfe von gebrun. Die als trefflice Compositionen mit Recht berühmten funf Bilber aus bem Leben Aleranber's bed Großen . melde iener Runftler fur Ludwig XIV. einführte, find in bem Buftande von Ruinen. Dur bie Composition im Allgemeinen ift bavon noch fichtbar; über bas Gingelne tonnen wir und nicht anders, ale burd Mubran's icone Stiche belehren. In bem Befuch bes Mieranber bei ber Familie bed befiegten Darius ift ber Sintergrund pedidwars geworben; bie Schlacht am Granifus ift Blegelroth im Aleifche und grellbunt lu ben auberen Rarben, und bie Chlacht von Arbela bat fo alle Saltung verloren, bag aus ber Daffe bes Braunen und Rothen fic nur gelbe und blaue Aleden grell berausbeben. Die beilige Margaretha von Raffael, bie fcone Monna 21fa pon Lionardo ba Binei, Die Caritas bed Unbrea bel Carto und bie Geliebte bes Alphous b'Avalos, Marquis bel Guafto von Tixian find leiber ebenfalle jur Ruine geworben, und ber Beidauer ftebt por biefen Bilbern wie por ber Lelde einer berühmten Schonbeit. Die fur Frang 1. gemalte beilige Margaretha, welche erft fürglich in bie Galerie aufgenommen und im Catalog ju affer: lett unter Dr. 1406 verzeichnet ift, befindet fic burch ftartes Bermafchen, burd viele eingefprungene Riffe und ungablige fleine Detonden von einer ungefdidten Sanb in einem febr beidabigten Buftanbe. Die Bellige ift in fewebenber Stellung abgebilbet und erbebt bie Balme über einem brachenartigen Ungeheuer von febr phantaftifder Erfindung, mit beffen weit aufgeiperrtem Riefen= maul bas chle, icoue und feine Untlit ber Seiligen, worin das Gefühl fiegbaften Ctolges und bimmlifcher Sobeit ausgebrudt ift, munberbar contraftirt. Die Rorperform ift ebel, vielleicht etwas überichlanf; Urme und Beine find von feltener Teinheit, Die Falten bes blau und rothen Gemaubes pon großer Sierlichfeit. Diefes von Thomaffin geftochene Bild, welches lange in bem Magagin bed Loupre mit anbern Werfen ber italienifden perbienten, ift, nach bem Beugnif bed Bafari, faft gans pon Giulio Romano a ausgefühet und biof von Raffaei gezeichnet woeben. Die Bebandlung ift fleißig und mie in mehreren anbern Biibern bes Ginio, in ber fubien Rarbenleiter burchgebilbet, febe gebiegen. Die Lichter im Bleifc weißlich; bie bunteigeauen Schatten fprecen für die Mumenbung bed febr nachbunfeinben Rufed, beffen Giulio fic ofter jum Rachtheit feiner Berte bes biente. - Das Poetrat ber iconen Monna Lifa, Be: mabiin bed forentinifden Chien Francedco bei Gioconbo, woean Lionardo ba Binci, nach ber Ergabiung bee Bafari, vier Sabee arbeitete, und meides fpater, wie 9. Dan in feiner Beidreibung ber Aunfticabe pon Fontainebleau meibet, fur bie Summe von 4000 Genbi in ben Befit Ronige Frang I. überging, bat bad gange Colorit an Aleifch und Bemanbern verioren; man fieht nur noch bie mit großer Reinheit ber Beichnung angeiegten Grundzuge eines bolben Angefichts mit berriichen Mugen von etwas verijebtem und fait fomachtenbem Mudbrud, mit ein Daar lodenben Lippen und einem noch iodenberen Ladein, welches ben feinen Dund feife umfpleit. Mus biefer Urfache bat bas Bitb noch einen eigenthumlichen Reis, obicon bem Ropf bie iebenbige Rieifchfarbe gang verjoren gegangen und fo febr verbigft ift, bag er fait bas Anfeben gewonnen, wie menn er gran in Grau ausgeführt mare. In ben ausnehmenb iconen Sanben bat fic, wenn gieich fein warmer, flarer, boch ein beauner und truber Aleifchton erhaiten. Gine Landidaft im Sinteegeunde mit biquen phantaftifden Bergen und einem Gee ift fo gut wie ganglich verfcwun: ben. - Die Caritas, weiche Unbeea bei Garto mabrenb feines Aufenthalte in Fontainebleau, nach ber Auffdrift im Sabr 1518, maite, ift fo serftort, bag fie nnr noch pon bee Leinwaud berabbammert, wie Laternenlicht burch Dichten Winternebel. Die Gottin bat in ihrem nicht eben geiftvollen, bod aud nicht feeienlofen Befichte wenig Uniprechenbes; Die Cage gibt fie fur bie Frau bee Runftiere; es ift eine übermäßig große Beftalt mit volligen und plumpen Rorperformen; man ficht noch Spucen, wie munbericon und fraftig ibre garbe por ber Berftorung gemefen. Bu biefee Breftorung maeb fcon frube ber Beund gejegt; jenes Biib ift namtich eine von ben erften, woran man ben Beeind machte, Gemalbe von Sols auf Leinwand ju übertragen. - Die "Geliebte bes Marquis bel Guafto" von Tigian's Meifteeband bat allerbings auch ichr geitten, inbeg ift ibr Coineit noch ertraglich gefcont und ber fiare, goibene, etwas gegen

Sonie vergeaben war, bie ebenfalls aufgeftellt gu merben ;

bad Rotbiiche gebenbe Ton, in ben biefes Bilb mie ein: getaucht ift, gewähet noch einen mnnberbaren Reig. Die Sand, weiche bas Bitb reinigte, fceint fich gefürchtet an haben und fo ift nur ungefahr ein Drittheii verma: iden, und an bem großeren Refte ichimmert burch bie branne Batina, welche fich bier mit ber Beit angefest bat, noch bie gang eigene taufdenb jebenbige Rleifdfarbe Tigian's burd. Sooft Chabe um bas Biib: es mar fiderlich ein's von Tigian's allerbeften Boeteaten, eine von benen, mo bie Runft bie gelftigen, wie bie mates riellen Forberungen erfullt batte und bas Tigianifche Leben nicht, wie fo oft, an eine Rigur von gemeinem Ausbeud und uppigem Charafter verfcmenbet mar. Die Umeiffe bes Rorpere find bochft ebel; bie Reite bes seen ftorten Befichts zeigen eine ebie, poetifche Auffaffung und athmen naive Cinfalt und Unidulb. 2Bas fic außerbem noch an Figuren auf biefem Bilbe voefinbet, ift feiner Beachtung werth; bie febr beaun gewoebene baibe Figur bed Alphond D'Avaios, fo wie Amor, Flora und Bephor im rechten Borgrunde, von benen ber erftere feine Pfeile, Die beiben letten ihre Baben baebringen, maren bebeutungeios vor wie nach bem Bermafchen. -Das unter ber Benennung "Eigian und feine Beilebte" befannte Biib ift minbee beschabigt, ais bas vorige: neben einzeinem Bermafdenen und Retoudieten febt bei weitem bas Meifte noch unberührt, biof burch bie Beit um einige Cone gebunfelt. - Bon bem unter bem Ramen ber " Benus bei Parbo" berühmten 2Beefe, weiches Tigian vermntblich fur Philipp II. von Spanien ausführte, last fic blugegen nur ale von etwas Gemer fenem fprechen. Der Sauptreig biefed Bilbed, bee tiefe, fatte, baemonifche Con ber berriiden, poetifden ganbe fcaft ift mit allen warmen Touen bed Aleifches und mit ber Bartbeit, womit bie feinen Formen ber Antiore ab: geruubet maren, verichmunben. Auf bem Gefichte bes Bupiter ais Gator, weicher bas Gemand ber ichtafenben Untiope weggiebt, ift bie faunifche guft übertrieben auf: gebrudt; bie Domphe zeigt in ihrem ziemlich fconen Antiin febnfüchtiges Beriangen ; wolluftige Phantafie icheinen ibee lufternen Eraume gu burchgleben und bie aufgezogenen Bintel bes balboffenen Munbes ju um: fcweben. 3bre wolluftig gebaute Boeberfeite ift bem Beidauer jugefebrt, aber bie fcone Carnation ift nur in wenigen Reften gu erfennen. Dagegen bemeeft man eine Untabi alter und neuer Retouden von ungefdieten Sauben.

(Fortfenung folgt.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bafart Im Reben bes Giulio Romano fagt: insieme con un altro quadro d'una S. Margherita fatto quasi interamente da Giulio col diregno di Raffaello.

## Madrichten vom Januar.

#### Banmerke.

Berin, to. Jan. Dach einer vom Prof. Rugler in ber Staatszeitung mitgetheilten Dadricht beftanb ber Rbniges ftubl bei Rhenfe, beffen Bieberberftellung man gegempartig beabsichtigt, ans einem achtfeitigen, etwas aber 15 8. boben und 231/2 &. breiten Bau. Micht freiftebenbe Pfeiler unb eine Ganle in ber Mitte trugen bas fpintogige Gembibe, aber bem fic bie Gine ber fieben Rurfarften erhoben. mabs rent auf ber achten Geite bes Mchtede eine Treppe binaufs fabrte. Es erimien bier bie Babne in ber form, welche bie driffliche Runft, in ben Umbonen ber Rirche, ale ein von Cauten ober Pfeilern getragenes Geruft ausgebilbet batte. Der Bau beffelben febreibt fic mabricheinlich aus bem Jahr 1576 und von Raifer Rart tv. ber. Uebrigens geftatten bie porhanbenen Materialien nicht, ein Facfimile beffelben auszuführen, fonbern bie Berftellung muß im Bes fonbern faft gang ber ranftlerifchen Phantafie aberlaffen Meiben.

Das Comité fur ben Wieberaufbau bes Ronigftubts bat bei biefigen Baurath & fisig beugtragt, eine Reimmung au biefem Bauwerte ju entwerfen, flibig wir biefete im reinfera gotissfeen Evice balten. und Ir. n. Bu eca magito aus Trier, weidert fich gerade bere befindet, ift mit biefem Plane wälls einwerfenderen.

27. Jan. Die Bieffende bat burch bie nure fhulgider betrarpsteinder einen vorläglichen Gemand erfahren. Der Anterwarf ihr vom Softwarferieter. He'le en wicher and ber Bau gleichte Au. Der Mündespraftiver bei laben mit angeleiten der Softwarferieter. Der Begrechte der Berner gleichte benchen der Berner gleichte benchen der Berner gleichte benchen der berner der

Nom, 6. Jan. Der Ban ber St. Paulofirche foll bis fest 900,000 Scubi getoftet baben und ju feiner Bollenbung noch eine Miulion in Anspruch nehmen.

Sondon, 24. Jan. Der Aufbau ber neuen Parfamentes einer, an weiden fortwiebernd 270 Menichen arbeiten, sweiter, unter Barry's Leitung, ruich wortwarts. Auf ber Seite ber Themfe erheben fich bie Mautern icon 15 Tuf fabr ben Erunb.

#### Sculptur.

Munden, 25. Jan. Die gebbte von Schwanthas ler's noch inwollemeten Arbeiten, bie Germanusschladt, far ben billiden Giebet ber Watballa bestimmt, nat fich iberr Beenbigung.

Mogart's Statue von bemfelben ift jum Gust bereit; eben fo beffen Statue bes Grofbergogs von Deffen; bie von Jean Paul ift bereits in ber Gieberei, ba beren Mufftellung

für ben nächft wiebertebrenben Tobestag beffelben (ab. Mor.) feftgefent ift.

Derfeibe Ranftler ift gegenwarig mit bem Entwurfe bes Moetts gu einem Gerenpotale befchaftigt, mit welchen Abnig Lubwig von Bavern ben Dicter bes Rheinliebes. Ricolaus Beder, ju beefpren gebentt.

### Mebaillenkunde.

Münden, 19. Jan. herr fahrt aus Philadeiphis bat tieb unfere Kobnigs, auf ber einem Seite bas Bruftbild unferes Kobnigs, auf ber anberen Seite ben Geniuds Bogerns, wie er bie Aunft betränz, barftellt, mit ben Umferfeiten "Ludwigsl. Kohnigs von Bogern nn in, "Baperbefobnt bie freien Könfle." Sie foster in Siber 10 fl., in Brunte 2fl. kaft.

#### Malerei.

Manden, 23. Jan. Ein im Aunstrerein ausgestelltes Braunfameis Des auf bie Wilfphalen bei Deiper gum Braunfameis Dels auf bie Wiffphalen bei Deiper gum Gegenfland bat, bewöhrt von Neuem bas große Talent biefes Gefachtenmarten.

Wite, Cinte a fem 12: bat eremistift ein feines isperiedes Oils ausschrift: 1-80 edant bit Preises in Sur vor. Eutre 15-20 ber 20: Die vor. Eutre 15-20 ber 20: D

Paris, 4. Jan. Delarode ift mit feiner großen Urbeit im Pafafte ber Gemte ber fabenen Runfte bem Enbe nabe. Die Mafereien in ber Magbalemmirche werben jeboch nicht vor zwei Jahren vollender fevn.

# Annstblatt.

Dienflag, ben 9. Mars 1841,

# Aus Paris.

Das Firniffen und Meinigen, bas Metondiren unb Reftauriren ber Bemalbe, welches bie obenermabnten Umftande bier ofter als anderewo nothwendig machen, gefdiebt nicht mit ber munfchenswerthen Diseretion und Borfict und ift baber fur ein großes Unglud gu balten. Ungefdidte Sanbe baben in ber letten Beit manche Bilber formlich gefdunben und bis auf bie Grunbfarbe fcanblid vermafden. In einem folden Buftanbe fiebt man gegenwartig bie von vielen Engeln umringte Maria mit bem Alnbe in Bolfen, Die fogenannte Vierge aux anges von Rubene und bas auf bem Schorf: ber Mutter ftebenbe Chriftustind, welchem ber fleine Johannes in Begleitung ber Glifabeth und in Begenwart ber beiligen Anna ein Robrfreug überreicht, von Durtilo. Diefe beiben Bilber baben burch ju fcarfes Buben ibren Sauptreis, ben munberbaren garbengauber, eingebaft und nur noch bie nicht eben bebeutfame Composition bebalten: Die tarten Umriffe, bas marme, barmonifc gestimmte Colorit, bie fanfteren Tinten, find mie meggeblafen und gang verfcwunden. Der Vierge au linge pon Raffael ift bei ber fürglich bamit vorgenommenen Reftauration ebenfalle arg mitgefpieit morben. Das Bijd bedurfte allerdinge einer Reinigung; es mar in manden Theilen, wie in bem lanbicaftliden Sinter: grunde und im Borgrunde, febr ichmubla; allein man batte beffer baran gethan, es in blefem Buftanbe gu laffen, als bie Reftauration beffelben einer inbiscreten und ungeschickten Sand anguvertrauen. Das fcon vorber unangenehm und unbarmonifc mirfenbe belloiolette Gewand ber Maria und bas ju gange Blau ibres Dia: bems, fo mie bes Tuches, worauf bas Chriftustind folaft, haben ein faft robes Anfeben gewonnen ; bie Lanbicaft bat fich ftart vermaiden und bie alte ichlechte Retouche im rechten Arm ber Maria ift abaenommen und burch eine andere eben fo folecte erfet worben;

bad Befte am gangen Bilbe, bad auferorbentlich icone Chriftubfind, ift noch am beften bavongefommen unb ertraglich geicont. Ce ift ein mabres Blud, bag bie Sauptwerte Maffaele, welche ber Louvre befist, feit langer Beit feiner Meinigung unterzogen morben und ben mobernen Bilberreftauratoren nicht in bie Baube gera: then, und baber noch gut erhalten find. Die Bilber pon Lionardo ba Binei befinden fic in einem weit folimmeren Buftanbe ; nur bas einzige Portrat einer Frau in rothem Rleibe mit Stidereien, Dreiviertbeil Profil, mit glatt anliegenbem Saar an ben Geiten und auf ber Stirn an einer Schnur einen Diamant tragenb. fruber gang obne Grund la belle Ferronnière, bie bes fannte Geliebte Trang 1. genannt, jest fur bas Portrat ber Lueretia Erivelli gehalten, - ift burch gleichmäßige Cehaltung aller garben ausgezeichnet und unftreitig bas fconfte Wert, meldes ber Louvre von jenem feltenen Meifter aufzumeifen bat.

Bir mußten ein langes Bergeichnif auffeben, menn mir alle alteren Gemalbe ber verichlebenen Soulen ans führen wollten, bie burd Bermabrlofung und unpor: fictige Reftauration beinabe ju Grunde gegangen ober menigftens ftart mitgenommen find. Wenn bie jabrlichen Aunitausftellungen noch lange in blefen Raumen fortgehalten merben und bemnach ein oft wieberholtes und alebann icablides Rirniffen ober eine vollige Reftau: ration nothwendig maden, fo ift mit Giderbeit porauszuseben , baf bie alten Bilber bas Opfer bavon fenn merben. Ermagt man biergu noch, bag biefer Mudftel: lungen megen bie alten Gemalbe faft ein ganges balbes Jahr bem Stubium und Genuß entzogen merben, bag angleich mit ben Gemalben ble antifen Statuen, bie agoptifden Alterthumer und bie Sandzeichnungen eben fo lange verichloffen bleiben, fo ericeint ber Ucbelftanb iener Cinrichtung noch großer. Bur Erbaltung ber alten Bilber ift es bringend netbig, ben jabrlichen Calon gang einzuftellen ober, wenn man eine neue Blutbengeit ber frangoffen Runft bavon erwartet, ein anbered Local Die innere Gineichtung bee biefigen Gemalbemufeume ift namlich iu jeber Sinfict mangelhaft. Das jebige Local bindeet die gunftige Betrachtung , benn eine folech: tere Beleuchtung von Gemaiben ift nicht bentbar. Das Borgimmer ift noch einigermaßen erträglich celeuchtet; bad Pict fallt smar burd gewobnliche Genfter, aber nur pon einer Gelte berein, fo baf bie Bilber an ber ges foloffenen Band , ben Tenftern gegenüber , glemlich gludlich in einer beeiten Lichtmaffe bangen. Doch gebt auch bier bie Unfict ber Gemalbe an ben fomalen 3mifdenmanben ber genfter verioeen, mo fich gufallig gerade bie erheblichften Stude befinden; j. B. eine bei: fige Familie, im Catalog bem Canbro Botticelli augefdrieben, wegen bes in bem munbericonen Profil befondere eblen, überhaupt febr feinen und lieblichen Gefichte bee Maria mobl bem Tilippine Lippi bei jumeffen. Diefes teeffliche Bilb bangt fo im Dunteln, bag man es burchaus nicht geborig feben tann und baber nur felten bemertt. Ginen eben fo ungunftigen Blas bat ber bier befindliche Thomas von Mauino, von Benoggo Goggoli, nach Bafael bad vollenbetefte Bert jenes Saupticulere bes Biefole, welches beinabe un: fictbar ift: nur in wenigen Stunden bes Tage empfangt ed einiges Licht buech bie von bem Aufboden jurud. prallenden Connenftrablen, aber ber Unichauce wirb bann und immer burd bie Tenftee pon beiben Seiten geblenbet. - Im vortheilhafteften beleuchtet ift ber an biefes Boegimmer fogende bobe, geraumige Gaal, nach feiner form Saton carre genannt, ber fein fcones Licht burch ein Gladbach empfangt. Mus bem Salon carre fubrt ein femaler Duechaang in bie berühmte, faft un: ablebbar fange, jeboch eben nicht breite Galerie, welche bas gange erfte Stodweef bed Beebinbungeftügels gwifden Louvre und Tuilerien einnimmt und größtentbeile vom Dade ber burd oben in ben Geiten bes Tonnengewolbes angebrachte Deffnnngen, theilmeife aber and von beiben Geiten burd gewöhnliche Tenfter beieuchtet wieb. Da Die Boebange ber Dachfenfter felten aufgezogen weeben, fo ift bas burch biefelben einfallende Licht viel au de: bampft und felleraetig; bei ben anbern genfteen binbern Die Meffere bes feitmarte berftreifenben lichte banfig bie ante Beleuchtung und gunftige Betrachtung. Unbillig

mare bie Toeberung, bag eine Bemalbefammlung, wie bie bes Louvre, gang fo aufgeftellt feon follte, baf iebes einzelne Bild in ber portbeilbafteften und ibm eigenthumliden Beieuchtung ericbiene ; allein man tonnte billig verlangen, bag bie Sinberniffe ber Beleuchtung im Allgemeinen beeudfichtigt, und baf bei ber Mufftellung überhaupt ein gemiffer Plan und nicht blofe Willfur befolgt merben. Der materielle Umfang ber Bilber und ber baare Bufall icheinen allein babei geleitet zu baben. Biele vortreffliche Berte find febr buntet und babei ungunitig boch placirt, mabrend weiter unten ble mittelmanlaften Sunftproducte im iconften Lichte parabicen. Bemalbe, welche auf Totalmirfung und aus einiger Entfernung beurtheilt fenn wollen, bangen fo, bag man fie von feiner Seite in ihrem Enfemble feben fann; 1. 3. ber Schiffbend ber Debufa von Gericault. melden bie Gicae Aleranders bee Großen von Lebrun aus bem Salon carre in Die erfte Teepee ber langen Baierie verbrangt haben; und bie bier befindliche fcone Landichaft von Pouffin (mit bem Diogenes ftaffirt. ber feine Chaale wegwieft, wie er einen Bauer aus ber boblen Sand trinfen fiebt) bat einem Congert pon Moife Balentin weichen muffen und ift in Die bus fterfte Erever ber Galerie verwiefen morben. Anbere Gemalbe, beren zweifelbafte Benennung eine genane Prufung und Befichtigung erbeifct, bat men gu boch aufgebangt, um ein ficheres letheil ju celauben; 1. 3. bas angebliche Portrat Baparbe von Palma Beechie (De. 1139), welches ichwerlich von jenem Rünftler berrubren, noch jenen Belbeu barftellen burfte; und bas Portrat eines Deiftere vom Malteferorben (Dr. 1257). im Catalog Tigian genannt, meldes gmar gu boch bangt, um ein ficher begrundetes Urtheil abgeben ju tonnen, mir aber fur Tigian ju labm und leer fceint. Bei mehreren unameifelbaften Originalen bingegen, beeen Studium fur Sunftler und Sunftfreunde in fo bobem Grabe angiebend fenn muebe, vermift man bie eigene Beleuchtung, und men muß fic mit bem folechten Licht, morin fie einmal bangen, begnugen. Goldes ift namentlich ber Zall mit bem pormalicen Docteate bes berühmten Gafton be Folr son Giorgione unb bem Porteat eines alten Mannes von geanbiofem Char rafter pon Rembrandt.

Dien terilwifen Uerständen wer nebe fech abgebeite, alein bed Gemüdble ber beifigen Enchefung, ber competer Mangel ieder bilden in der entstellen, ber competer Mangel ieder bilderlich ermologischen Mitchelan, eit diewerer zu beifrigen und bei der einst mit eingerlichen Merretung fat unteilber. In der aufrichtung der Gester in jewer Gestert Gester der Mitchelan der Gester in fewager Gestert in fewager Gester in der Gester in

bie brei porberften, bie nieberlanbifch bentiche bie brei mittleren , bie italienifde und fpanifde bie brei binterften Treveen einnimmt; allein biefe Gintheilung ift bodift ungenugend und unmerhobifc; benn innerhalb biefer Daffen find fowohl bie verfcbiebenen 3meige biefer Soulen, ale bie Cooden bom 15ten Jahrhundert bie auf unfere Tage wieber bunt buedeinanber gemifcht. Es liegt menig baran, baf man Tigian und Rubens von einanber trennt, wenn man van Dod, van End. Solbein, Rembranbt, Terburg, Dow und Detfu neben einander ftellt; wenn Caravaggio und Tintoretto bem Raffael und Leonarbo ba Binci, Batreau und Banloo bem Bouffin und Lefuenr beigefellt merben. Die fforen: tinifde und romifde Runftridtung mar von ber vene: tianifden eben fo vericbieben ale von ber nieberlanbi: iden; und bie Sunftweise bee 17ten 3abrbunberte und bie bes iften find burch eine eben fo weite Rluft geteennt, ale Roeben und Guben, Berftand und Gemuth, Ratboliciemus und Proteftantiemne. Bei einer ratio: nellen Aufftellung fommt ed barauf an, bie Clemente ieber Gefdicte und Philosophie, Raum und Beit, gu berudfichtigen. Es mare jeboch nicht binreichenb, bie italienifche Coule nach ben vericbiebenen Localitaten, wo fie fich audbilbete, in funf ober feche 3meige abgntheilen; man mußte auch jugleich bie dronologifche Reis beufolge, bie Bergweigung ber Schulen und bic Abftam: mung ber Deifter fteenge beachten, welche fich einanber influirt und bued gegenseitige Ginfuffe vervollfommnet baben.

Cimabue, Giotto, Spinello Aretino, Turino Banni, Benous Gonoff, Cofimo Roffelli, Domenico Gbielantajo, Canbro Botticelli, Bilippino Lippi, alle biefe Bortaufer und Babnbrecher bee florentinifden Souie bangen jest im Borgimmer, mabrent ibre großen Rachfoiger und Fortfeber, Lionaebo ba Binci, Fea Bartolomeo, Ribolfo Shirianbajo, Unbrea bei Carto gang am Enbe ber langen Gaterie Dlas gefunden baben. hemting, Joan Dabufe und Lucas pan Lepben find ebenfalls im Borgimmer placiet, mabeend van Cod. Quinton Deffod und Jan hemeffen bei ben Stamannern und Riebertanbern bes 17ten 3abrbunberte eine Stelle erhaiten baben. Die Solbein find überall gerftreut, im Borgimmer, im vier: edigen Caal, in ber langen Galerie nnter ben Dieber: lanbern und Stalienern. Die Regnauft, Guerin, Geod, Buillemot, Benneauin und bie übrigen Weete bee neueren frangofifden Soule contraftiren aufe Grellfte mit Douffin, Refuent, Claube Lorrain, Jofeph Bernet und ben anbern Bilbeen ber alteren frongoficen Soule, woraus ein boppelter Schaben ermachfet. Ginerfeite faffen biefe neueren Bilber, meift von betrachtlichem Umfang, von ftarterem Effect und feifcherer Taebung, Die aiten Bematbe in einem unansehnlichen Lichte erfcheinen und entrieben ibnen bie minber gebilbeten Beichquer, melde fic burd bie funfilerifd vollenbete anfece form beftechen laffen. Bur ben feineren Rennee, welcher Aunftwerte nicht nach bem glangenben Aufenfchein, fonbern nach bem ibnen inwohnenben naiven, inbivibuellen Leben benetheilt, verlieren eeftere bagegen wieber, ba bie from ftige Elegang und glaferne Deacht eines Buerin mit ber geiftigen Tiefe und ber gebiegenen Ausführung eines Pouffin feinen Bergleich aushalten fann. Gewiß ift co ein loblider Gebante, bie Sauptwerte bee beften gleich: geitigen Runftier nach ihrem Tobe baburch ju ebren. bag man fie an bemfelben Orte aufftellt, melder bie größten Runftichate ber Bergangenheit veceinigt; wie man aber boch felbft im Lonvre bie Banpticuien gefonbert bat, fo follte man auch biefe Berte ber neueren Runftform , welche entichiebener von allen früberen Soulen abmeiden, ale biefe unter fic, in befonberen Raumen anfftellen. Siergn mochte fich eine Reibe von Simmern im norblichen Glagel bee Louorequabrate am beften eignen, morin jest eine, bee iconen Runft burchaus frembe, aus Schiffemobellen und anbern auf bie Ceefabet bezüglichen Gegenftanben beftebenbe Sammlung, Darine : Mufenm genannt, aufgeftellt ift, bie füglich in bas toloffale Gebanbe bes Gaebemenbie gelchaffe werben tonnte, movon ein Theil ohnebin icon als Das rineministerinm benutt wirb und ein anberer alfo für ein Marinemufeum vollfommen angemeffen maee. In biefem Falle murbe außer ber verworrenen Aufftellung und ber Bermeibung einer fur altere wie neuere franjofifche Bilber unvortheilhaften Parallele auch noch ber Uebelftanb befeirigt, bag bei jebem neuen Tobesfall bie alten Bilber nicht allein immer von neuem umgebangt. fonbeen auch aus Mangel an Plat allmablia mehr und mehr vertrieben werben, wie man benn fo oft bemerfen muß, bağ ein Bilb verichwunden ift; j. 3. bie berrtiche bemalte holgtafel bed Sand Cebalb Beham, melde fruber in ber Mitte bes vieredigen Gaals borigontal, wie ein Tifd, aufgeftellt mae, und baber bei jeber Audftellung meggeraumt werben mußte. Geit bem porletten Galon ift biefes Bilb, meines Erachtens bas foonfte Bert beutider Runft, welches ber Louvre befitt, nicht wieber anfgeftellt und mabriceinlich in trgend einem Speider vergraben, wo es feinen fconen, flaren Golb: ton balb einbuffen wirb. - Durch bie Cemeiterung bes Gemaibemufeume und bie bingugeffigte Reibe von acht mit ben Galen ber griechifden, romifden und agoptis fcen Untiquitaten parallellaufenben Bimmern ber fogenannten Gallerie des dessins, worin men neuerbinge einen Theil ber Biiber aus ber alteren und neueren frangoniden Coule aufgeftellt bat, ift bie im Loupre berrichenbe Beemirrung nur noch arger gewoeben. Diefe neue Bimmerreibe enthalt bie 22 Bilber aus bem Leben

bee beiligen Bruno, welche Lefneur fur ben fleinen Rreusgang bes Rarthauferfloftere in Baris ausgeführt. mabrend die ubrigen Gemalbe biefes Deiftere in ber alten Baierie gelaffen worden; Die 15 Anfichten franabnicher Geebafen, welche Jojeph Bernet im 3. 1753 auf Beftellung Ludwigs XV. malte, und einige Lande ichaften von Diefem Runftfer, beffen Marinen großten: theile an ihrem alten Plate gedlieden find. Die Berte Bouffind bat man gleichfalle geriplittert und gwifchen bie alte und neue Gaierie getheilt. Mebnlich ift es anderen frangonichen Deiftern vom 16ten Jahrbundert bis auf bie neuefte Beit ergangen. Sauptfachlich bat man bie frangofiiche Soule bes 18ten Jahrhunderts in Diefen Raumen inftallirt. fo daß Die amifchen Charles Lebrun und Louis David ffegenden Meifter dem alten Gemalde: mufeum beinahe gang entzogen find. 36 fann es nicht gut finden, bag man bie Familie ber einbeimifchen Daler fo auseinander geriffen bat. Der Bedante, eine eigene Balerie fur Die frangofifche Coufe au ftiften, verbiente gemiß Lob, aber auch eine zwedmabigere Mudführung. Barum find nicht alle Ringe ber Rette, welche bie einheimifden Runftler umidlingt, aneinander gereibet und fammtliche Erzeugniffe ber frangofifden Coule, nach ber Beitfolge geordnet, in Ginem Local vereinigt, von bem jungften Bericht bes Bean Coufin an bis auf ben beiligen Dieronomus von Gigaton?

(Fortfegung folgt,)

# Madrichten vom Januar.

#### Malerei.

Rorens, 12. Jan. Bieten Beifall finben bier bie Stiggen be Gemeiger Maders Weib man n. ber bie frangbiffen Grone in Algemen auf ibern Ichgen neberte Jabre begittete und eine reiche Cammiung an Abpfen, Trachten und kanbicaften mitaebracht bat.

Bon brei bier ausgestellten Bilbern bes Biener Canbe fcaftsmaters Dares bat "bas Ungewifter im Commer"

und "ben Connenuntergang" ber feiefige bfterreichifche Ger fanbte, und "ben Regenbogen" ein Ameritaner gefauft.

### Meur Supferfliche.

fonden bei Coleaphi: Her most gracious Majesty the Queen, nach George hapter in Mquatinia von henry Confins, gr. Joi.

Paris bei Rittner und Goupil; Mere Antoine. Brufibitb. Rach bem Frescobilbnis im Deliober von Raffael gezeichnet und gefloden von Richomme, 1840.

fiereng, 2. Jan. C. Defi bat feine große Platte nach Raffae's Porrett bes Bupftes Julius 11., nebft beffen Rachteiger, Leo X., ale Carbinat, vollenbet, und wird birfeibe im Paris bruden taffen.

Munden. Das jungfte Gericht nach Cornelius, geftoden

Beriin. Das Portrat bes Pringru von Carignan nach Ban Dod, geft. von Cafpar.

Romes und Julie nach Cobu, in gefchabter Manter geftochen von guberin.

#### Aupfermerke.

Bonn. Bernd (Bibliothefar in Bonn): Die Saupistate ber Bappenwifenstaft. 27 Theil. Das Bappenwefen ber Grieden und Romer und anderer atten Witter, Mit 27 Bilbiafein. 8. 1862.

Storens, t. Jan. Ge bat fich bier eine Gefellichaft ger bilbel, um bie Bematte ber bffentlichen Gatrrie in Rupfers Richen berauszugeben. Rach bem Peofpeelus merben jabrlich 10 - 12 Defte mit Zert reicheinen, von benen jebes zwei Sametbilber, eines in Linienmanier und eines in Umriffen enthatt. Der Preis jebes Seftes ift ju 20 gre, und auf dinefifdem Papier ju so gre, angefest, und bas Bangr foll auf nicht über 150 Seften befteben. Bur Musführung ber Platten find bir Rupferfteder Tofchi in Parma, Mns bertoni in Mailand, Perfetti in Storeng, Rofafpina unt Buabagnini in Botogna, Ricomme und Dar tinet in Paris, Rolls in Lenton, Cleinla in Dretten und Calamatta in Braffet rugagirt worben. Die Beitung bes Gangen ift bem Bilbhauer Barlotini, bem Maler Beausti und bem Rupferflecher Camuel Jeft anvers traut. Bermutifich wirb bigfes Berf bas Publicum beffer befriedigen, ats bas vom Runftbanbier Barbi berausgeges bene, bas bie Galerie Ditti jum Grgenflanbe bat.

Der biefige Ampferfteder Egweite brabfieligt gein Biber attinisteriem Meifeler, vom Rösssen gernat bie auf Giette, im Ampfer ju fleden und bage bie geriemtiben. Der erfer Seine, die Meisens Erieden um Galerien zu benuten. Der erfer Seine, die Gwaldegum vom Frenaine, ift sollt wellender. Dem verfer ber gleiche von Magfact auf ber Gleiche Burt federn, umd bas Gunge foll in bert Jahren von meht spende gemeinen.

pifa, Bon Gion, Rofini's Storis dells pittura italians ift ber greite Bann nehft ben Aupferbeften 11 - 15 erfdienen. Und ber Zert entbatt eine Angabi tieiner Ums rife nad mertwarbigen Genaften ber alten Coulen.

# Annstblatt.

Donnerflag, ben 11. Mars 1841.

Weber das Werk des Grafen Auguft de Baftard jur Geschichte der Rliniaturmalerei des Alittelalters.

Das von bem Grafen be Baftard unternommene Bert eroffnet, wie es mir icheint, fur bie Gefcichte ber Annft eine gang neue Bebandlungemeife; es gibt ibr eine Grundigge, burd melde allein biefes Sach ber Biffenicaft in feiner bochften und mahrften Bedeutung, in feinem fo unendlich wichtigen Berbaltniffe aur Entmidelungegeichichte bes menichlichen Beiftes, bem letten Biele aller biftorifden Biffenichaft, - bergeftellt merben fann. 3mar behandelt bas genannte Bert, mie oben angebeutet, nur einen einzeinen Abichuitt ber Runftgefdicte, ben bes Mittelalters; Doch ift gerade biefer Theil, was unfre bieberigen Renntniffe anbetrifft, fo fdwierla, fo buntel, fo rathfelbaft - auf ber anbern Ceite aber, rudfictlich ber manniafac burcheinanber: fpielenden Bolfethumlichfeiten, rudfictlich ber vericieben: artigen Beife, wie neue Culturverbaltniffe fich aus benen einer untergegangenen Welt entfaten, von fo eigen: thumlider Bedeutfamteit, bag gerabe burd feine Aufflarung der Culturgeicichte ein bodit mefentlicher Dienft geleiftet mirb.

Die 3bee bes Bertes an fic icheint freilich febr einfach; es besteht junachft eben nur aus einer Reibe

bilblider Darftellungen, melde bie Runftwerte pericies bener Bolfer und Belten ber genannten Cpoche getreu vergegenwartigen. Wenn eine folde Beife ber Camme lung nnb Bergegenwartigung fcon im Mugemeinen mannlafaches Intereffe barbletet, fo wird fie jeboch ibre bobere miffenicaftliche Bedeutung erft burd miffenicafts lich begrundete Anordnung und Auswahl erhalten fonnen. Eine Auffaffung Diefer Mrt tritt aber, nach ben sablreichen Proben ju urtbeilen, burdmeg an bem Berte bes Grafen De Baftarb bervor. Richt nur find bie eine geinen Darftellungen überall ben wichtigften Dentmalern entnommen; nicht nur fprict fic an ibnen beftimmt Das Allgemeine Des biftorifden Entwidelungeganges aus; aud ble feinften volfetbumliden Unteridiebe treten in ibnen, ber gemablten Anordnung gemaß, bem Muge bes Beidauere entgegen , und gerabe biefen Bunft mit großer Sharfe und Bestimmtbelt perfolat und flar gemacht in haben, ift, wie es mir icheint, eine ber vorzüglichften und eigenften Berbienfte bed herausgebere. Bir feben in Diefen Blattern, wie in einem Spiegel, Die darafteriftifden Gigenthumlichfeiten ber vericbiebenen Bolfer, melde Die neuere Beidichte Europas gegrundet baben. por und; Die Beife, wie fie bie Ericheinnngen bed Lebens aufgefant und fich zu eigen gemacht baben, Die befonbere Richtung ibred Gefühles und ihrer Gebanten, tritt uns bier lebenbig und ferperlich entgegen. Reben bem bebentfamen Berbarren ber byjantinifcen Runft an ente ichleben antifer Darftellungemeife (pornamlic bie gum 13ten 3abrbunbert), maden fic bie Gigenthumlichfeiten ber angelfacfifden, ber frangofifden, ber beutiden, ber italienifden Runft u. f. m. auf's Entichiebenfte bemertlich.

Dos der Herausgeber für diesen gewed nur handeinfiblier ausgemöhlt bat, sie ihm mist als eine eine seinige willkürlige Beschränung anzurednen. Ant im gangen Zanse des Mittelalters fit, so volt wir irgend aus dem vordambenen Wommunen untvollen finnen, ole bildige Dankelung auf dem Pergamentblatter, auf der Tafel, am der Alfrehmund besiehlt, und erh in ber fpateren Beit bee Mittelaltere, wo bad Inbivibnum | freier aus ben Banben bes allgemeinen Bolfecharaftees beraustritt , beginnen auch bem Beifte nach bie verfchies benen Beifen funftlerifder Darftellung fich an unterfceiben. Aur biefe lettere Beit inbeg liegt überbaupt ein fo reiches und mannigfaltiges Materiai vor und. baft wir bier , wir es fceint , ju naberer Renntnif faum eines fo unenblich mubfamen Unternehmens, wie bas in Rebe ftebenbe , beburfen. Bugleich aber find bie Miniaturen fur alle fruberen Beiten bes Mittelalters bedeutend wichtiger ale bie Tafei: und Manbgemalbe. Dict nur find bie Darftellungen, bie fich in ihnen vor: finben, ungieich mannigfaltiger; nicht nur find ihrer, wenn auch an vielen einzelnen Deten geeftreut, ungleich mehrere erhalten; auch an fic find bie bilblichen Dar: Rellungen ber Manuferipte burdweg, bis auf bie fel: tenften Andnabmen, rein und unverfalfct und obne Diejenigen fpateren Mudbefferungen, Die ben nrfprung: liden Charafter bei jenen geogern Werfen nur in baufig peranbert baben, auf unfere Belt gefommen. Co lft auch bas periciebene Miter ber Miniaturen und bas Local , bem biefelben angeboren , thelle burch bie in ibnen baufig vorbandenen gefdichtlichen Urfunden, theild burch mannigfache Rebenumftanbe mehr ober minber genau an bestimmen , mabrent bied befanntlich bei ben größeren Werten in ber Regel feine befonberen Schwierigfelten bat. Mus biefen Punften, und vornamlich aus ben beiben letten, gebt es beevor, bag bas Stubium ber Sanbidriftbilber fur bie genannte Runftepode mit großer Entichiebenbeit ale bas michtigfte bezeichnet merben muß. und bag in bemfelben jugleich, mas bas Befentliche bes Entmidelungeganges ber Runft anbetrifft , bad Stubium ber anbern bezüglichen Werfe mit eingeschloffen Ift.

Gine Bergegenwartigung foider Bilbmerte (nach ben obengenannten Principlen geordnet) burch einfache Umrifbaeftellungen wieb ber funfthiftorifden Foridung unbebenflich icon ein wichtiges Sulfemittel barbieten; auch befiben wir, wie befannt, bereits mancheriei (obgleich bochft felten ceft genugenbe) Berte biefer Art, fo wie einige Werte, in benen man gugleich auf eine Un: beutung ber bei ben Originalen angemanbten Rarbung Bebacht genommen bat. Gleichwohi find alle biefe Beete, für ben boberen Gefichtepunft, nur ale unvoll: tommene Sulfemittel gn betrachten, und auch wenn man Die Runft bee farbigen Steinbrudes bafür anmenben wollte, muebe man immer nicht an ben ermunichten Refultaten gelangen. Denn feines ber bieber ange wandten Mittel ift geeignet, bie jebesmalige befonbere Eigenthumlichfeit, Die fceinbar fleinen und bod oft fo wichtigen Untericiebe ber Farbung, ber Dobellirung, ber Linienführung in ben Delginalen mieberaugeben. Diur mo bies vollftanbig ber Rall ift . mo bie Rachbilbungen

als wirtibe Ascimité's der Originale ericheinen, we ber Jaliammenklung um gewiefermögen eine ummittelbare überfindt der Originalwerte gewehrt, werben wir den Sang der Antwicklung der Konfly mit all feinen istelen Unterfischen voßfandig deren Den die feider Beredsburg auf ein bistigen migriechagitlichen Schulsfolgerungen ziehen können. Dier Judammenklung beiter ker zu lieferen, war die Bisfich der Jernadsgeberei; die jadbreichen Proben, die er vorgelegt der, geben ihm das Kennstij, die er eine Bisfich in einer benumkerungswärdigen, bisher noch nie gefebenen Vollfommenheit erreicht des.

Das reiche Material, welches fic bem Berausgeber junadit in feiner Beimath baebot, ift mit umfaffenber Mudwahl benutt; aber feinedwege allein bie, gwar icon fo unenblich reiche Parifer Bibliothet, fonbern auch bie Bibliothefen bee frangofifden Provingen, in benen jum Theil Die feltenften und faum weiter gefannten Coabe vorbanden find. Die Reife, bie er gegenmartig in Deutschland und Rugland macht, wird Diefer Musmabl ein noch ausgebehnteres Relb barbleten. Bas bie Musführung betrifft, fo find bie Blatter vorerft lithogras phirt; wo in ben Driginalen eine Febregeichnung gu Grunde liegt , beftebt bie Lithographic aus abulich icharfen Stricen, fonft find es jumeift nur fcmac angebeutete Umriffe, abnlich einer Bleiftiftgeldnung. Darübce num lft mit feeler Sand bie Malerei ausgeführt, melde burde aus, fomobi ber Sarbenwahl ale ber gefammten Bebanbs lung nad, in ben vericbiebenen Arten ber Bergolbung und in allem fonftigen Schmud, Die Gigenthumlichteit ber Originale wieberboit. 2Ber fich ernftlicher mit ben Miniaturen bes Mittelaltere beidaftigt bat, mirb bier mit vollfter Heberzeugung bie genauften Racfimite's berfelben erfennen muffen. Ueberall gemabren fie ben voll= fommenften Ginbrud ber Drigfnate; bie alten Melfter. welche bie letteren gefertigt haben, fceinen in ihnen aufe Reue iebendig ju fenn. Belde Duben, welche Beefuche biefen Meifterarbeiten vorangegangen, wie bie Runftler gur Anfertigung folder Copien auf gang eigene Beife berangebilbet feon muffen, welche Spegfalt bet bee Beeftellung jebes einzelnen Blattes, bei ber Bes banblung ber fo baufig medfelnben und oft febr foftbaren Materialien notbig ift, bies ergibt fic bem Befcauer auf ben erften Blid. Mur bie Grunbung eines gang elgenthumliden Inftitutes tonnte ein foldes Bert moglich machen. Dag bei folder Unlage ber Dreis bes Bertes über alle bergebrachten Beebaltniffe binausgeben ning, bag nur febr reiche Privatpeefonen (wie ed beren vor= sugemeife faft nur in England gibt), nur reich botirte öffentliche Inftitute baffelbe meeben ermerben fonnen. verftebt fic von felbft. Bur Roeberung bes Wertes ift von Seiten ber foniglichen frangofifchen Regiceung mit bochfinniger Liberalitat eine Gumme angewiesen woeben, welche mit ber Bebeutsamfeit bes Wertes im Berhaltniß fiebt. Es erscheint in einzelnen Lieferungen, von benen 11 bereits vollenbet finb.

Das nachfte und allgemeinfte Intereffe, welches bas in Debe febenbe Bert barbietet, ift bas ber tunftieri: iden Entwidelung bed Mittelaiterd. Damit aber verbinben fic noch viele anbere, und auch auf biefe ift bei ber Mudmahl bed Gingeinen burchmeg Bebacht genommen. Aur bie gange Topit bes Mittelaltere, fur bie reifgiofe Unidanungemeife, fur bie fircbliche Somboiit, fur bie Daeftellung von Coftumen, Gitten und Gebrauchen, für Die Palaographie u. bgl. nr. bieten fich bier nicht minber Die reichbaltigften und munichenswertbeften Unffchluffe. Die burd bie Bollfommenbeit ber Darftellungen wieberum um fo vollfommener fenn muffen. Dit Ginem Bort. bad Bert bed Beafen be Baftarb - weit entfernt, mußigem Dilettantiomus eine icere Unterhaltung au bieten - erfullt feinen 3med in jebem Beteacht. Ed gemabrt ben Ginbeud einer Gemalbegalerie, bie mit ftrengfter miffenschaftiicher Rrilit angeordnet ift und in ber fich feine Lude finbet.

Mud ben Blattern, welche ber Graf be Baftaeb porlegte, gebt unmittelbar, wie im Borigen angebeutet ift, bie wiffenichaftliche Bebeutung feines Berfes bervor; ce lagt fich fomit icon von felbit ermaeten, bag auch ber erlauteende Tert, ben er mit bemfelben veebinden wirb, folder Bebeutung entipeeden werbe. 3d freue mich bingufugen ju tonnen, bag nach Allem, was mir ber Beaf be Baftaeb munblich über bie Einrichtung biefes Terted, über bie art und Beife ber bain aufgemanbten. febr audgebebnten Stubien, über bie von ibm und feinen Mitaebeitern befolgte Richtung mitgetheilt bat, ebenfo bas Gebiegenfte und Geundlichfte ju erwaeten fenn burfte. Denn neben ber pollfommenen Befdreibung und Cettarung ber einzelnen Blatter weeben jugleich fpecielle wiffenicaftlide Unterfudungen mitgetheilt werben, unb smart: uber bie besondere, bei jebem Gingelnen ange-wandte Technif; über bie Ginfluffe elaffifch antifee Darftellungemeile auf bie Eppen bes delftlichen Mittelalters; aber ben michtigen und bidber noch feinedwege genugenb anfgeflarten Puntt bee fo andgebebnten felbiftanbig driftlichen Sombolit, über bad Arugere ber Bilbung in Coftumen u. bgl. m. Ueberall, wo es nothig ift, foll auch bier ber Bang ber Unterfudung burd in ben Tert eingebrudte einfache Abbilbungen anschaufich gemacht werben. Die mich ber Geaf be Baftarb vernichtet, fo baben fich fur biefen 3med - gleidwie er fur bie funt-leeiide Darftellung ein eigenes Inftitut gegeundet bat mebeece nambafte Beiebete mit ibm verbunben; ber erlauternbe Leet buefte fomit fcon an fic ju einem umfaffenben Compenbinm ber Rifnftalterthumer bes Mittelalteed merben.

T. Analer.

### Madrichten vom Januar.

### Aupfermerke.

Paris. L. Normand fils; Paris moderne, 2 Part. 20. live. 4. 5 Spfr. 2 Src.

hern Achille Jubinal, welchem wir die Geranspale beihnen Werfs Topisceries historices verdanten, dar jegt eine auf den Nauern einer durch Elemas VI. geordneten, Kriche befindliche Brekomalerel, welche den Ledentang verfelle, in einem so Bus langen Bassmite beraufgeben, mit einer historischen Cinstitung mit Erfamite

Description des fundreilles de Napoléon, ernée de 20 gravures. 18. 27/5 B. 25 Cent.

Mde, Leprince v. B.; La Flore des Salons ou botanier pitteresque. z. livr. Pol. a Beg. u. 3 Roft. 4 Br., Die Breundseherin ift eine Schlierin Bandheit's. Gutjerte benten erhalten bas gange Wert von 5s Lieferungen für 100 Mench.

Cirmout, Eug. J. Wollber, Archeslogie des mones religieux de l'ancien Beuvoisis depuis le cinquissos siècle jusque vers la fin du deussime. 1re lire, Pol. 13. Zert. 8 April. 28, Pr. 724 (2014), politique vers la fin du deussime. 2 lie lie et al. 28, Zert. 6 April. 28, Pr. 724 (2014), politique vers la fin deussime. 2 lie et al. 28, politique vers la fin deussime vers l'ancient deus de la constant de la const

## Mene Sithographien.

Duffeiborf bei Arens u. Comp.: "Phantafie" (Ciallimifche Cer) von Achenbach. 1840. Querfol.

Munden bei Der u. Bibmaper: "ber bentiche Rhein," Randzeichnung gn Beder's Lieb, von Reueenther. Rteinfol.

#### Sithographifche Werke.

Dertin. Die Reimeriche Bundsnahlung der mun hie Gertrams des gesein Werte aber Pempel, Bernatumm um Gesahl vom Jahn angefindigt. Es erziseit, wie bas den angefindigt. Es erziseit, wie bas der angefindere, in in überdern, jeste gestellte Bundschauft, in in Definit, jeste in 10 Zahlen Gerählun. Die feiten gemachte Geriferite in 10 Zahlen Gerählung. Die feiten gemachte Geriferite in 10 Zahlen Gerählung der Mittelle gemachte den die gegen der die Beite gegen in Gesten Willeder und der gegen in Gesten Gerählung der Gerählung. Das die Sehr felt im jest Angeste für der gehönigen des Geste Sehr felt ein jest Angeste mit der Mustellerung der Bestehrt.

Ctiangen bei Afreber Buffing. Die Fretegenmifte ber fenigt. Murchtigent Speigengte in Manner nem pres, Seine rich Ses zu feine Berausgegen von I. B. Schreiner, Seft 7. s. s. Mr Murche ber Wegnischen wie an Schheit ber Behanbtung gang ben frührern Lies frungen mitprecenb.

Paris tel Josufer unb Bartamite del Britan: "In Moyen gen commencial et archicologique", ou Vese de redifice les plus renarquables de cette epoque un Brarque, avec un teau plus renarquables de cette epoque un Brarque, avec un teau Ourrage exécute d'après les destines pepel les monamens, M. Che puy. Ritinfel. Dies fabbes Wert, tween tereits dies Spifts ventente find mont Selez jus tens Moyen alge pittoreque unit har Northelle, armes et armiter da Moyen al St. Dr. Cett jus 50 — 19 Selez in bible paris deficire. Aarisruhe chenbaf. Musée des armes reres anciennes et orientales de S. M. l'Empereur de toutes les Russies. 4. 618 7. Rtef. Bol.

Münden dei Dode: "Men Walerwerte auf Wänden." in Spiele und ünder der Geschicker Nachtlichungen von Er. Ho der und ündern. heft a enthät: Ländige Wuff nach Arunt. der Orgeipleier nach A. o. Baper, die Brauterkaug im deuerfissen Jordande nach Müller, nehft 2 B. Err. Aber Gung und Antwicklium der neuen Walerei im Wänden von Dr. E. Körferr, und biesopohische Weltigen dier einige Künffer.

#### 3luftrirte Werke.

fripig ist Breitregt mis hiefert. "Dr. Mauns Betreit geriffen lieben." meh der milleren feine deten bau gefreinelisten Eingeweifer mis einem erreitensagen Genfen der eine Stehenstelle und eine eine erreitensagen Genfen der eine Stehenstelle Genfen der der Genfen genfen der Genfen der Genfen der der Genfen der pretend heise in der Genfen von der Genfen und Jeienem Leite der Bereiten der Genfen von Genfen und Seiner feinen und genfen bereiten der Genfen mögen der feinen und gehande bereiten genfen der missen ker fohnen hießemitte. Die zu dem Gehörfen Gener mögen ker nur Geffen und genfen gehören, was in vieler die eine

Baris bei Octoge: "Types et caractères anciens d'après des documents peints ou écrits. Dessins par Th. Pragonard et Dufey. Teate par M. A. Mazuy. 20 Lieferums gen. gr. 8. Wit febr febnen Delfamitten.

fiscens bei Sabris: "La Divina Commedia di Dante Alighieri," adorna di 500 Vignette in legno dia, ed incisa da D. Pabris. gr. s. Guige Compositionen sinb von C. Cabateffi.

# Mafeen und Sammlangen.

Wien, 6. Jan. Die faiferliche Galerie bat ein bebentenbes Bilb von Sabry aus Mailand erhalten: "Jobcarini.

Parie, 28. Jan. Die Serren Defchaur baben bier gegenwartig ein außerft reiches chinefifches Mufeum ausges fteut, welches urfprunglich von einem gewiffen Ginier aus Marfeille auf mehreren Reifen nach Dftinbien gefammelt worben ift. Die Gamminng enthalt 2818 Mummern und ift wirflich inftruetiv, inbem man bort alle gum baustichen Reben ber Chinefen aller Claffen gebbrenben Begenftanbe, ferner bie feinften Elfenbeins, Schilbfrots und ladirlen Waaren Chinas und Japans und vorzüglich fcone Dobeis mit ein: gelegter Arbeit antrifft. Damenfpiele, Schachfpiele, Rarten und mehrere in Guropa unbefannte Griefe find ba gu finben; vollftanbige Edreibzeuge, fainmt ber bagu geborigen Rechens tafel, etwa 60 vericbiebene Rinberipietwerte, eine Fenerult, bie in Tempeln theile anm Meffen ber Beit, theils aum Raudern bient; enblich eine Cammtung dinefifder, japar nifcher, cochincinefifcher, fiamefifder und javanifcher Dangen. Im Gingeinen wird aus biefer Cammlung nichts verfauft.

fondon, 19. Jan. Das brittifche Mufeum bat ben größten Theil ber Cammlung von Gopbabguffen, welche

herr banes mabrent feiner Reife in Meappten aufammens gebracht bat, nm bie Gumme von 250 Pfe, Strf. verfauft. Darunter befindet fic ber Mbaus von bem Ropf eines ber Roloffe por bem Tempel pon Abuffembut; ein anberer pon Ronf und Bruft eines ber umgeftarsten Roloffe von Deiras bennp , beibe Rhamfes II. ober III. porfiellenb: Banbe aus bem Grab bes Daris Menephrab 1. (Rbnigearab bes Bel: geni) bei Bivan el Molut, und alle Reliefe aus bem Tempel oon Ralapfcheb, weiche bie Triumphe Rhamfes bes Großen über bie ubrblichen und fablichen Bolter werftellen. Reuerlich bat auch ber Dberft howard Bofe bem Dufeum bie in ben Poramiben von Mbufeir, Gathara Regat und Juahnn ann iben gefundenen Gegenftanbe angeboten, worüber er in einem Berfe , bas er berausgibt , nabere Mittheilungen maden wirb. Diefes, fammt ber Cammlung von Pappruse rollen bes Irm. Anaftafi, find bie wichtigften, neuerlich rom brittifchen Mufenm gemachten Untanfe, (Bulletino deil' Inel, erch. Nov.)

Der unlangft in Cabir verftorbene herr Frant hall Stanbifb bat feine in Durbury, Sall bei Preften in Lancafbire befinbliche Bitbergalerie, eine ber werthvollften Pripatfammlungen Englanbs, in feinem Zeftament bem Romin ber Frangofen vermacht. Fraber wollte er fie ber Rationalgalerie in Conbon einverleiben, fnupfte aber an bics Geident bie Bebingung, bag bie englifche Regierung ibm bei ber Rronung ber Ronigin ben Baronetetitel erneuern follte, welcher mutterlicher Geits viele Generationen binburch in feiner Bamille mar. Lorb Detbourne vermeigerte aber biefes Gefuch, mas ibm unn, ba bie fcbue Gaferie nach Grantreich manbert, von ben Oppofitioneblattern jum Ber: brechen angerechnet mirb. - Die Stanbifbiche Gammlung ents batt Murifio's, 3nrbaran's und anbere Bilber aus ber fpanifchen, fo wie viele ans ber italienifchen, niebertaus biften und frangbfiften Soule.

### Alterthumer.

Mun, 10. Oct. Das Balletins de arthétogième Institut sem Werendern untel tei Minfishung einet fiction. dem Geptimiss General won dem Anderstamen geweisten August im Zude aus der State General. Das die der General der State General der State General der dem Anderstamen der State General der Gen

51. Dee. In ber Rabe von Albano bat man ein in Tuff gebauenes fobues Grabmal aus ber Raifergeit entbertt, iber welches jeboch bis jest noch nabere Radweifungen mangeln.

Wienhaben. Im Werfauf bet verfloffenen Jabris bet ber 1822 geftligte nassunisse Berein für Gefröhner und Mierethmenkanke auf bem nade bei Wielebaben gestagenen Schiennerg die Jamanenner einem der den ihre die Andere nebeste. bes mit 18 Abürnen verschen und von einem breisaben Geden unsschöfen von. Es entsist viele Erchöche, berein Gunrichtung zu Gefernen, Wachristen. Webenden bet Genn manhanten. Mieren ist eine der der der der der der der manhanten.

# Annstblatt.

Dienflag, ben 16, Mary 1841.

## Runftaefdichte.

Pommeriche Runfigeschichte. Rach ben erhaltenen Wommenlen bargeliellt von Dr. Fr. Angler, Prof. b. f. Aldabemie ber Knüfte, zu Berin, Mitglieb der Gefülschlicht für Hommeriche Gechichte und Alterthumschuse und anderer hillericher Bereine. Setetim, 1840. Auf Rohen und im Berlage der Gefülschift für pommeriche Geschiebte und Alterthumschunde. In Commission der Buchgaben und Alterthumschunde. In Commission der Buchgaben Buchgrund Leder und Altendersff. 8. 8. XXIV. u. 266.

Diefem Buch barf ein breifaches Berbienft juge: fprocen werben, fur beutiche Mitertbumbforidung über: baupt, für bie provingielle bed Landes, bem es gewibmet ift, inebefonbere, und fur bie Merbobe funftgefdict: licher Darftellung. Der Berr Berfaffer nennt in ber Borrebe fein Wert bas Mefultat einer Reife, weiche er im Commer 1839 burd Dommern gemacht babe, ... Diefe Reife geichab im Intereffe und auf Beraniaffung ber Befellicaft fur pommerice Beidichte und Alterthume: tunbe, beren Mitglieb ju fenn ich bie Chre babe; ber großere Theil ber bagu notbigen Mittel mar, auf ben Antrag ber genannten Befellichaft, burch bie Onabe Er. Dajeftat, bes bochfeiigen Ronigs, buibreichft be: willigt morben. Bereite feit iangerer Beit mar es namiich jur Sprache getommen, wie es in mehr ais Giner Besiebung bochft munichenswerth fen, von ben in Dommern vorbandenen Aunftmonumenten eine nabere Runde ju benten; wie man, wenn eine folde vortiege, um fo genugenber fur bie Erhaitung und fur bie Befannt: madung ber Monumente merbe wirffam feen fonnen, und wie hieburd bie Culturgefdichte bes Baterianbes ein vielleicht nicht unbebeutenbes Dateriai geminnen burfte." - Go ift benn einmai auf bochft erfreutiche Beife ein tuchtiger Unfang gemacht mit grundliche

Unterfudung und Beidreibung ber Sunftbentmaler einer anfebniiden Proving bee beutiden Baterlandes - Runfts bentmaier, bie in ihrer Befammtheit ,,ale ein toioffales Mufeum ven eigenthumlichfter und großartigfter Bebeutung ju betrachten find und fur ben Entwidelungsgang ber Cuiturgeichichte fo überaus mannichfaitige und noch fo menig benüßte Anfnupfungspuntte barbieren." Bie rubmiid bie Darftellung ber Perfoniichfeit und Berte einzeiner Runftler und ibrer Couien, einzeiner Stabte und ibrer Runftblutbe fenn mag; fo gibt fie fic boch immer nur ale Bilb einer mehr ober meniger eng ber grengten Befonberbeit gu ertennen; welche nur erft ais Glieb eines größeren Entwidelungenuges ibren vollen Berth befommt, und melde beibalb bie Torberung um: faffenberer Bebanblungen ber Runftgefdichte in fic folieft. Gines bedingt bas Andere. Obne Monogra: phien tommt eine grundliche Bearbeitung von Daffen und Gebieten nicht ju Stanbe. Obne provingielle Rors foungen bieibt eine überfichtliche Renntnig bed Befammtvaterianbes unmögiich. Und nicht minber wirft bas Bufammenfaffen ber befonbern Studien und Refuitate gu einer großeren Darftellung binwieberum beleuchtenb und berichtigend auf bas Berftanbniß ber fpeciellen Par: tieen ber Befdicte jurud. Es ift baber bem funfts finnigen Mitertbumdvereine in Dommern, ber bad por= liegende Bert angeregt bat, woburch bie Reibe ber gur beutiden Runftgeidichte nothwendigen Bermitteiungeglieber einmai eröffnet ift; es ift bem bochbergigen Rurften, ber bas Unternehmen großmutbigft unterftubt: es ift bem Beiebrten und Runftier, weicher bie erfte und eine treffliche Arbeit biefer Art jur Mudfubrung gebracht bat, ein vieiftimmiges Macte gugnrufen; und mogen nur andere Theile bes Baterianbes mit bemfeiben Gifer und mit berfelben Ginfict und Gemanbtbeit, momit ber Anfang gefcheben, Die Fortfegung folgen iaffen.

Bur befonbern Freude gereicht es aber gubem bei biefem Berte, bag es einem bis baber gang unbefannt gebiicbenen Feibe giit. Der Berfaffer feibft genebt, feine in Diefer Abnicht unternommene Reife burd Dom: meru babe formlich ben Charafter einer Entbedunge: reife gehabt. "Mandes Gingelne batte ich mobl fruber an einem ober bem anbern Orte bed Baterlanbed ge: feben und eine bunfle Erinnerung bavon bemabrt; über Manches mar mir eine mehr ober meniger bestimmte Radricht quetommen, fo bag fich mobi ichliegen ließ, ber Berind merbe nicht gerabe fructlos ablaufen; einen. nur fraendmo bestimmten Beameifer batte ich gleichmobl nicht por mir. Aber ber Erfolg übertraf Die Erwartun: gen bei Beitem. Fort und fort ftief ich auf neue und eigenthumliche Berfe ber Runft, und batte ich zumeilen aud Tagereifen obne Musbeute gurudgulegen (in Begen: ben, bie, entfernt von ben Schauplaten bes Lebens, auch feine Erinnerungen an ein foldes bewahren fonn: ten), fo fanden fic boch ftete in furger Trift wieberum neue Ueberraidungen. Der Reichthum meiner Rotigen fdien mir endlich ju bedeutend, ale bag es zwedmaßig gemefen mare, fie ale blofes Bergeichnis, nach ben go: calen geordnet, auszugrbeiten; es foien mir im Begen: theil doppelt vortheilbaft, bie Runftmonumente, fo viel es fic irgend bestimmen lief, nach dem Gange ber bifto: rifchen Entwickelung auf einander folgen ju laffen. Denn einestheils lief fich aus folder Bufammenftellung un: gleich flarer, als es obne bies moglich gewefen ware, eben biefer Bang ber biftorifden Entwidelung, fomit bas vericbiebene Miter ber Monumente, barftellen; anberntheils aber gestaltete fich meine Arbeit in folder Art ju einem ungleich beffer benutbaren Daterial für Die meiteren biftorlichen Rorichungen. Go burfte ich es benn magen, ba bie vorbanbenen Monumente eben bie einzigen nambaften Urfunden fur bas frubere Runftieben in Bommern find, meine Arbeit mit bent Titel einer .. pommeriden Runftgeidichte" ju verfeben und fie ale ein Glied ber allgemeinen Beidichte ber Sunft bingu: Rellen." Allerdings barf man fich verwundern und er: frenen, baf, mabrend Rjorillo in feiner Gefchichte ber seichnenden Runfte in Deutschland Dommern mit zwei Geiten abiertigt und Rugip's Runftlerlerieon nur einen einzigen Pommer, ben Baumeifter Beinrich Brundberg Dou Stettin, aufführt, bier, gwar in Ermangelung gefdriebener Beidichtsquellen und bei lebiglider Beferantung bes Toridens auf Die erhaltenen Runftmerte felbit, nur menige Ramen, aber ungablige Berte ber alten beutiden Runft , namentlich ber Arditeftur und ber Solzbildnerei, von mannigfaltiger Schonbeit und nicht obne die Mertmale eines eigenthumlichen Charattere une beaegnen. Die Befanntichaft mit ben bier aufgezahlten und beidriebenen Monumenten ift um fo mebr von gerechtem Staunen begleitet, als menige andere beutfche Lander fo wie Pommern von ben Berbeerungen ber Bergangenbeit, nameutlich in ben

Sturmen bee breißigiahrigen Rrieges, beimgefucht mor-

Coon in den bieberigen Mittbeilnngen ift Die Bes bandlungsweise bed Berfaffere angebeutet. Daju gebort aber nicht blog, bag er einen moglichft dronologifden Bang einbalt, bas Arubere und Spatere in jedem Runfte gebiet audeinanderhalt und mit befonberer Corafalt bei ben verfcbiebenartigen Uebergangen und Berfcmelgungen alterer und jungerer Stole verweilt; fonbern bag er bie Entwidelung bes Sunftlebens in ftetem Bezug auf Die übrigen Inftande und Geftaltungen bes Landes und ber Rationalitat auffaßt. Coon bad Bormort giebt Sinweifungen auf bie Spuren pommerfcber Literatur im Mittelalter, namentlich auf ben pommerfcen Minnes fanger vom 13ten 3abrhunbert, ben Rurften Billan bem Jungen, von Rugen, von welchem bie Jenger Minnen fanger: Sanbidrift eine namhafte Angabl von Liebern enthalt, morin fich die gange Solbfeligfeit und ber tiefe Ernft ber lprifden Poefie Deutschlands in jenem Reitalter audipricht. Cobann wird gu wiederholtenmalen auf bie ortlichen Bebingungen ber Runft bingeführt. woburd a. B. bie Architeftur außer bem auf ber Dbera flache bed Landes verftreuten Granit sumeift nur aud gebrannten Steinen ibre Berte aufguführen und ju Bierrathen fic bes fdwedlichen Canbiteins an bedienen genothigt, überhaupt aber auf einfachere Rormen und Berbaltniffe beidranft mar; ober es mirb an bie biftos rifden Greigniffe und Buftande erinnert, an bas erft im fpateren Mittelalter, aber ba mit Dacht und Reichthum berandlubende Stadtemefen, wovon der Umfang, die Ausstattung und im Gingelnen fogar Die Geftalt ber bffentiiden Bauwerte Runde gibt. Bei bem Dangel bes Materiale fommt Steinfeulpfur nur noch felten. Bolibilduerei aber febr baufig und in einer robmlichen Ausbildung vor. Die Malerei bat fich's mebr gur Mufgabe gemacht, bas runbe ober erhabene Schnismert su befleiben und ju beleben, ale in ausgezeichneten Tafelbilbern fich ju empfeblen. Es zeigt fich bier ber Begenfas mit bem Guben, wo die Malerei bad entichieben Born berricbenbe auf ben Altaren ift, fowohl in Begiebung auf finftlerifchen Werth ale auf Die Anzabl; mabrenb im oberen Deutschland ein mehr gleiches Berbaltniff swiften beiben Runftarten frattfindet, ba in ber Regel ber Mittelidrein bes Altarwerfe and Solgfenlptur, inde gemein bemalt, und die Rlugel aus Gemalden besteben. beren funitlerifder Werth mit bem ber Schniswerte metteifert.

Uederbaupt ergibt fich in ber Bergleichung architettonischer Formen, plaftischer und maleriicher Danfellungen und ibrer beiligen Gegenftande ein elgentbamlicher Umterfoich von bem füblichen Deutschland, ber fich aber in naben Berübrungen da und bort wieder ausaleicht.

Richt blog bas Daterial, nicht biog locale Ginftuffe, nicht bloß biftorifche Beranlaffungen baben bagu beiges tragen, fonbern mobl auch bie vericbiebene Stimmung und Reigung bes volfsthumliden Genius und ber reif: giofen und focialen Unfcanungemeife. Dabin geboren im Rorben u. a. bie vielen Blenben, bie eigenthum: lichen Thongeftalten, Die glafirten Ornamente u. bal. m. Daneben überraicht aber and wieber bas Aufammentreffen gang origineller Motive im Guben und Rorben. Co findet fich 1. B. Die befannte Darftellung ber Trandfubftantionelebre in einem Chorfenfter bee Berner Dun= ftere nicht blog in Medlenburg, in ber alten Rirche ju Dobberan (Rrufe, Runftgeographie 6. 241), fonbern auch in Dommern, auf bem großen Altarmert ber Rirche in Eribiees (G. 194 bed vorliegenben Berfes), mo offenbar nichte anderes gemeint ift, wenn es von ben Coangeliften: fombolen beift: "jene Engelgeftalten tragen Cade in ben Sanben, aus benen fie bie Evangelien (burd Sprud: banber begeichnet) in einen Dublentrichter foutten; aus biefem lauft ber Inbalt (wieberum ale Spruchbanb) in ein zweites Befag, bas ich fur einen Badtrog haite (benn es handelt fich um Budereitung bes Brobes fur Die Doftie), und aus letterem geht ber Inhalt in Geftait bee Chriftinbes bervor, bas über einem Reiche fdmebt, in berfelben Anordnung, wie gewöhnlich Reich und Soflie aur Bezeichnung ber Abendmablefeier bargeftellt merben."

# Aus Paris.

(Jortfenung.)

Muger Bean Coufin (biuhete von 1540-1589), welchen die Grangofen bocht irrig ihren alteften Siftorienmaler und augleich ihren Michelangelo nennen, ift bas 16te Sabrbunbert eben nicht reid an nambaften Dalern, noch an trefflichen Gemalben. Die frangofifden Bilber jenes Beitraums find felten ; ber Louore bat etma nur ein Dubend fleiner, miniaturartiger Portrate von Francois Clouet, genannt 3anet, welcher von 1540 - 1560 blubete und mehr in ber nieberlandiich : beutiden art arbeitete, anftatt, wie bie meiften feiner Beitgenoffen und Landeleute, ber italienifden Aunftweife nachguftreben. Bei einigem Intereffe und Gifer von Geiten ber Direction murben fic biefe guden ber einbeimifden Sonle mit geringem Roftenaufmanbe balb ausfüllen laffen: es fonnte unmöglich ichmer fallen, Die übrigen Meifter bes iften Jahrhunderts aus ben toniglichen Schloffern ober Provingialmufeen an ergangen und ju ben Werfen Coufin's und Janet's Bilder von gleichzeitigen Runftiern bingugufugen : von Geoffron Du: montier, einem Mehndwirt bet Janet; von gran, ogis Gurent, ben Macfigier Janet's auf be, heintigkeitt.; von Bunet, Dubreuti und Dubole, sender viel in fanniantelleus aechtetern, und von getin greminet, bem hofmaler heintig IV., weicher bei Deckneymmist im ber Golfgegelte von finntalent ausschliebt und ben gena Geufin, feinen Edwinziere, mit farun Pourbo Gobn, feinem Gobiler, vermittelt.

Bis in bie erften Jahrgebnte bes 17ten Sabrbune berte bebarrte bie frangofiche Malerei, bie fogenannte Soule son Tontainebiegu, in einer ber forentinifden Couir vermanbten Runftmeife, melde ichen por ber Unfunft bes Doffo und Brimaticeio in Franfreid felbit. ftanbig und natuegemaß entwidelt und ausgebildet, nicht aber, wie man gewöhnlich anzunehmen pflegt, erft pon jenen Runftlern über bie Mipen gebracht und bortbin verpffangt worben mar. Durch ben Ginfius bes Roffe und Primaticeie ocrior jeboch biefe Runftmeife balb ibre Gelbfiffanbigfeit und artete gulebt in leere Racabmung und falte Manier aus. Die frangofifden Runftler bes 17ten Jahrhunderte verliegen biefe Babn und manbten fic von 1625 ab ben italienifden Efleftifern und Ratus raliften, bem Carapaggio, ben Caracci und ihren Schibe iern gu. In Gimon Bouet vereinigen fic biefe beiben Richtungen, ba er in einigen Werten ais ein Rachabmer bes Caravaggio ericeint, in ben meiften aber ein ftarfer Einfluß ber bellen Manier bes Buibo Rent bernortritt.

Simon Bonet ift gleichfam ber Stammpater ber Malerei in Frantreid und berjenige von ben frangofifden Runftiern , melder guerft mit felbfiftanbiger Energie auf bie Richtung ber italienifden Malerei eingegangen ift. ein anerfennungswurdiges Streben eingeleitet und eine eigenthumliche frangofiche Sunftmeife begrundet bat. Mus feiner Soule find hervorgegangen: Moife Balentin, ber frangofifche Caravaggio, Lefuent, melder fur ben fran: joficen Raffael gilt, Mignard, ber Caffoferrato unb Carle Dolce ber Frangofen in Giner Verion, Corneille, Dufreduop, Doriann, und enbiid Charles Lebrun, ber ruftigfte und einflusecichfte von allen, ber wieberum eine neue Richtung ber frangofifden Malerei einleitete unb mabrend bes 17ten Jabrhunberte im Gebiete ber Runft mit eben fo befpotifder Billfur berrichte, ais fein berr in ber Bolitif. In abmeidenber Cigentbumlichfeit erideinen Die Bruber Louis und Untoine Lengin ans Laon (geft. 1648), swei treffliche Runftler, nur burch wenige Gemalbe befannt, worin fich eine bei ben Frans sofen feitene Reinbeit und Ungeidminftbeit bee Raturgefühls und eine eben fo feltene Gebirgenbeit bes flaren. gefattigten Colorite und bes foliben 3mpafte bemerflich macht. Reben biefen find noch an nennen bie ganbe icaftemaler Claube gorrain, ber im Grunbe genommen mehr ber italienliden als ber frangofifden

Soule angebort. Datel Bater und Cobn: Die Difto: rienmaier Philippe be Champaigne, ber, obgleich in Bruffel geboren und von bem nieberlandifchen Landicaftemaler Rouquiere unterrichtet, boch gang bie fransoffice Manier annahm und baber ben frangonichen Meiftern beiguidbien ift; Sacqued Blandarb. bei feinen Ledzeiten ber frangofifche Tigian genannt, Gebaftlen Bourbon, Jacques Stella, Laurent be Labore, Roel Coppel, Charles Crard, ber erfte Director ber frangofifden Malerafabemie gu Rom; enblich uber alle binaudragend Ricolas Bouffin, melder in feiner eblen Ginnesmeife und ber Gebiegen: belt feiner Runft im 17ten Jahrhundert gang einzig baftebt.

Die auf bad "große Sabrbundert" folgenden fran: sofifden Meifter bilben eine Art Baftarbidule, welche balb Pouffin, balb Lebrun, balb Dignarb nachabmte und, ba fie mehr bie gehler ale bie Borguge biefer Ebengenannten auffaßte, in Immer größere Billfur, Unwahrheit und Begiertheit audartete. 3wlichen bem Beitalter Endwige XIV. und Lubwige XV. mitten inne fteben mehrere Runftler mie überraidenbe Erideinungen ba: Beau Jouvenet, Ricolas Colombel, Pierre Subleprad. Francoid Comoine, meined Grach: tene bie ausgezeichneteften frangonichen Siftorienmaler ibrer Beit: Micolad Largilliere, Spacinthe Ris gand und Claube Lefebre, febr tuchtige Bortrat: maler, movon bie beiben erften burd bie ftola reprafen: tirende Saltung und ben bunten Coftumpomp ibrer Portratbilber fur ibre Beit bocht darafteriftifc; enblich ber befannte Genremaler Batteau, ein elgenthumlich beachtenemertber Runftler, beffen gierliche und launige Bilber in ber Auffaffung bei aller Convenieng viel Rais vetat und in der Ausführung viel Ginn fur Sarmonie und Lichtwirfung verratben. Un biefe ichiiefen fic Bean Baptifte und Carle Banloo, melde bie Buntbeit und Bravour ber italienlichen Decorationd: maler ihrer Beit mit ber Begiertheit ber frangofiichen vereinigten und in allen Theilen unaudfteblich manierirt find. Bouder, Charbin, Fragonard und bie Lagrenee bestatten bie Runft Lubwigd XV. gu Grabe und bezeichnen ben tiefften Berfall ber frangofifchen Soule. Das Jahrhundert nimmt eine neue Richtung. Diberot und bie Encyclopabiften beberrichen bie Geifter und geben ben Zon au. Jean Baptifte Greuge er: fceint mit feinen rubrenben und moralifirenben Samiliengemalben aus ben mittlern und untern Claffen ber Befellicaft, in welchen er ein Pathos, einen Sumor, eine Gentimentalitat entwidelt, wie Diberot in feinen Rübripielen : "ber Zamifienvater" und "ber naturliche Cobn " eine Mittelgattung von Theaterfinden, Die wir ient Schaufpiel, Die Frangofen burgerliches Drama nennen, welche bamals in Tranfreich auffam und fpater in

Deutschland von Iffland bearbeitet worben ift. Die Bieberaufnahme ber frangofifden Malerei beginnt mit Bien. ber augenfällig ein Beftreben jum Ginfacen, ein forg: faltiges Studium geigt und bie Richtung porbereitet, welche Louis David ausbildete, indem er ber Stifter und bad Saupt einer neuen Soule murbe , morand Dronaid, Grod, Gerard, Lethiere, Girobet, Prud'bon, Bericanit, Leopold Robert, Si: galon bervorgegangen, bie, obgleich nicht alle Souler David's, fic bod gang biefer Richtung anschließen und in großerem ober geringerem Mafe von David abbangig find, mit Audnahme bed letten, welcher entichieben gu ben Momantifern gehört.

(Fortfenung folgt.)

# Madrichten vom Januar. Aiterthumer. Aopenhagen. Die ebnigl, Gocietat ber norbifden Miters

tonmetunbe bat einen neuen Band ihrer Deutschriften erfceinen laffen, worin ber Prof. Rafn einen Ramtrag gu ben Antiquitates americanae gibt. herr Rafn bemeist aus ben in ben atten istanbifden und banifden Danufcripten enthaltenen geographifmen, nautifden und aftronomifden Unbeutungen, bag bie Ccanbinavier im eoten und gu Anfana bes eeten Jahrhunberis Daffamufers und Rhobe : 36ianb entbedt, und ftellt bie Bermuthung auf, bag eine feanbis navifche Colonie mehrere Jahrhunberte lang eine bleibenbe Miebertaffung in biefen Gegenben Morbamerita's gegrunbet babe. Diefe Meinung wird burch bie turglich gemachte Entbedung eines alten Bauwerts in ber Samptflabt von Rhobe : 36lanb, Memport unterfiant. Daffelbe founnt mit mebreren banifchen Gebauben bes egten Jahrhunberte pollig überein ; vielleicht mar es ein Baptifterium, bas ber Bifcof Eric errictete, ber fic im Jahr 1121 nach Himerifa benab, um bie Beiben unter feinen Canbelenten sum Chriftenthum

# au betebren und biejenigen, welche icon Chriften maren, in Cednifdes.

ibrem Glauben gu flarten.

Munden, es. Jan. Die neue vom foniglichen Coufers vator Feenbach erfundene Entauftif, in welmer 1. B. bie Banbgemalbe in ben Raiferfalen bes neuen Gaalbaues ber Refibeng ausgefahrt werben, bewahrt fich immer mehr als eine eben fo begneme und geitfurgenbe, ale Daner vers fprechenbe Behantlungeweife, wie bies in einem langern Artitel aber bie entauftifden Malereien in Manden (Giebe Mugeb. Mug. Beit., e5, Jan. Beit.) ausführlich auseinans bergefest ift.

Manden, 19. 3an. Muf unferem Runftvereine fiebt man fest ein fleines Bruftbite ansgeftellt, ju welchem Boigt bas Mobell verfertigt bat. Den galvanoplaflifchen Procefi, mittelft beffen es gebilbet worben, leitete mit vielem Gefchid ber Dangwarbein Sainbi.

# Annstblatt.

Donnerftag, ben 18. Mary 1841.

# Aus Paris.

(Fortfenung.)

Da bie Frangofen in allen Dingen guerft immer nur an fic benten, follte bie Direction bes Gemalbe: mufeums bamit ben Unfang machen, bie Bilber ber einheimifden Coule nach biftorifden Grundfagen auf: auftellen, und alebann mit ben auslandifchen Schulen nach bemfeiben Princip fortfabren. Rach ber jedigen Sinrichtung ift bie biefige Galerie ein unentwirrbares Chaos. Das über bie aufgestellten Gemalbe gebrudte Bergeichnig ift nur wenig geeignet, für bas Planlofe und Bufallige ber Anordnung einen Erfat gu gemabren; benn bie Befdreibung ift eben fo wenig bifterifc, als bie Aufftellung. Die Maler ber verfcbiebenen Schulen folgen fich in alphabetifder Ordnung; bie Ramen ber: felben, meide man nach einer empfehlungewertben Cinrichtung auch auf bem Rabmen ber Bilber bemerft bat. find oft merfmurbig falich angegeben. Wenn mir auch Brrthumer, wie Furino anftatt Turino Banni, Garofolo anftatt Garofalo, fur Drudfehler gelten iaffen wollen, fo find bod Namenoerbrebungen, wie Schoenhaver an: ftatt Congauer, Wolfmuth ftatt Boblgemuth, Baftleven ftatt Cachtleven, unmoglich fur ermas anbere ale für eine Folge von Unmiffenbeit gu halten. Mleviaus Berdem beift im Cataing tautologifd: Dicolas Rlaus, Dit Bergbem; fo ift fein Rame auch außen am Rabmen feiner Bilber verzeichnet. In ber Angabe ber Bluthe: und Lebenszeit ber Deifter befinden fich gleichfalls ein: Beine bochft auffallende Irribumer. Diecoio Mlunus, bler nicht jur alten Umbrifden, fonbern jur Romifden Soule gerechnet, biubete von 1458-1500, und nicht, wie im Calaing verzeichnet ftebt , von 1450 - 1492. Unbrea be Luigi, genannt l'Ingegno, bier ale Unbrea bi Mffifi und ale Schuler bes Perugino aufgeführt, nach v. Rumobr jeboch ein Schuler bes Mlunno, blubete von 1484 - 1511 und fann baber nicht mobl. wie bier angegeben mirb, im 3abr 1470 geboren und gegen 1556

gestorben fenu. Ji Defellino, beffen Beburt und Tob febr unficher, ift, nach ber biefigen Ungabe, 1426 gebo: ren und 1457 geftorben. 3i Grari ftarb nicht 1510, fonbern 1503, Marco Uggione nicht 1530, fonbern 1520. Das Geburtejabr bes Dier bi Commo fallt gegen 1425. und nicht um 1441, bas bee Buibe Meni nicht auf 1575. fonbern auf 1565, bas bee Ferbinand Boi nicht auf 1620, fonbern auf 1611, bad bes Jan Steen auf 1613 und nicht auf 1636, bas bes Rupebael nicht auf 1640, fonbern auf 1630. Bonifasio lebte vom 3, 1494 - 1553. und nicht vom 3. 1491 - 1543, Lucas Cranach von 1470 - 1553, und nicht von 1472 - 1552, Johann Rot: tenbammer von 1564 - 1608, und nicht von 1566 - 1604. Georg Pens, bier Gregoire Peins genaunt, ftarb nicht 1556, fonbern foon um 1550; Rembrandt nicht 1674, fonbern neun Jahre fruber 1665, Jean ie Due nicht 1671, fonbern faft ein Bierteljabrbunbert fpater 1695. Das Tobesjahr bes Gabriel Metfu ift nicht 1658; benn er lebte noch im 3abr 1664. Das bas Geburteiabr bes Belasques auf 1559, anftatt 1599, angegeben ift, fceint ein Berfeben bee Cebere. - Bichtige Auffdriften und Jahredjablen finbet man im Catalog ofter nicht wiebergegeben; bei vielen Bilbern vermißt man nabere Bezeichnungen und Befdreibungen ; ber Stoff, morauf iebes Bilb gemalt ift, wird gang perfdwiegen und bie Benennung mander Bemalbe enblich ift febr willfurlich und irrthumlich. Dem Cimabue wirb eine Maria mit bem Rinbe (im Borgimmer Dr. 951) augefdrieben, welche augenfdeiniid aus ber Coule bes Sanbro Bottieelli berrubrt, mitbin an 200 Jahre nach bem Tobe bes Cimabue gemalt ift. - Der beilige Franciscus, Die Bunbenmabie erhaltenb (ebenbafelbit), ift fur Giotto, bem es bier gegeben wirb, viel au rob und nur ein ichmaches Coulbild nach feinem Motiv. -Die gleichfalls bafelbft aufgeftellte Prebella in vier bemalten Abtheilungen (Dr. 1009), bier Tabbeo Gabbi genannt, bat fur biefen größten Schuler Giottos feine binlangiiche Zeinheit. - 3mei fur Giovanni Bellini gehaltene Biiber: Maria mit bem Rinbe (Dr. 876) unb ! ber Empfang eines venetianifchen Gefandten in Souftan: tinopri (Dr. 877) find ju gering und unbedentend für birfen Deifter. Cein und feines Brudres Gentit Brilini Bortrat in perrudenartia angeordnetem Saar (Dr. 878), ebenfalle bem Giocanni quaridrieben, prr: rath in ber biaffren Sarbung und bem feineren Rormenfinn bie Sand bed Gentlie. Dagegen forinen mir von Migranni Bellini ober pon frinem Schuler Giovan Bate tifta Eima ba Concaliano swei birr für Carpaccio gebaltene Portratbilber: Dr. 907. Das Portrat rines Mannes, in Barett und prrrudrnmaßig berabbangenbem Saar, rin Papier baitend, woranf Lionardo bi Galla, mabriceinlich ber Dame ber vorgrittlten Derfon, gr: fdrirben ift. Dr. 903, Das Portrat einer Frau, im rothen Riribe, in ber Rroten ibr Saleband, in ber Linten Sandicube, bas reicht, anliegende Sanpthaar pon riner Schnur gebalten, morin man bie verichlun:

genen Buchftaben C. A. (A) und bie gefreugten Let-

tern B. I. ( Br) erblidt, bir vielleicht auf bie Unfangebuchitaben bed Ramend und Bornamrne ber bargeftellten Berion binbeutrn. In biefen Portratbiibren berricht bie Belle und Beidt, Die Babrbrit und Rlarbeit ber Sar: bung ber Couie bes G. Brilini; fir find gar mobil gerignet, bir Runftweifr jenes Meiftere gu reprafentiren und ftebrn friner Gigenthumlichfeit giemlich nabe. Das erftr Bifd ift nur im Kopf, mit bem Mudbrud fotichten Ernfted, bebeutfam, fonft obne Barmonie ber Sarbung; bas gwrite gibt in bem marmen, tirfgebrochenen Coiorit bereite ben Urbergang ju ber fpatrren, vollenbeten Deriobe ber venetianifchen Runft gu erfrunen. - Gine Maria mit bem Rindr, von andern Angrhörigen Chrifti und mebreren Briligen umgeben (Dr. 546), von bem lombarbifden Deifter Lorenzo bi Pavia (maite noch 1513), wird im Cataiog, obne Beachtung ber frbr brut: liden Auffdrift : Laurentius Papien, fecit MDXIII, in ber niebrriaubiiden Coult als Sujet mystique pen Laurentius, obne alle weiterr Angabr, aufgrführt. Diefer Arrthum fommt permutbiid baber, weil jenes Bilb viele Gigrnichaften bat, Die nach ben Rieberlanden binmeifen : es zeigt in ber gufalligen und fipliofen Unord: nung, in ben portratartigen Ropfen, in ber Farbung, in ber in's Gingelne gebenden Mudführung von Rebenfachen, in ber perfpectivifchen Unsbilbung und in bem bellen Con bes lanbicaftlichen Sintergrundes einen ftarten Ginftug ber niebrrianbifden Soule, und ift ale Beifpiel fur beren Cinmirfung in ber Combardie frbr merfwurdig, wie überhaupt bei ber Geltenbeit von nam: haften Denemaien jener Gegend in virler Begiebung von Intereffe. - Bon ben neun im Catalog vergrichneten Lionardo ba Binci find bie meiften ale Drigiugie

ftreitig. Die auf bem Schoof ber beiligen Unna fibenbe Maria budt fich ju bem mit rinem Lamme fpielenben Christustinbe berab (Dr. 1085), ift mobl nur ein autes Souibild nad Lionardo's Beidnungen und Motipre. wofur namentlich ber Umftand fpricht, bag bas befannte letfe Laceln bes Lionardo auf birfem Bilbe miberlich manterirt und übertrieben vergerrt ericeint. Gelbft bie berühmte und burd Drenopere' Stid fo befanntr Vierge aux rochers bat nicht bie Giderbeit eines Drigingis und fcint auch nur pon einem Schuier nach einem Carton bee Mriftres coiorirt gu fron. Die Ropfe bes ben fleinen Beine frubrnben Engris und ber ben fleinen Robannes annahernben Maria find fo fcmach grzeichnet. fo ausbrudbios leer, bie Gemanber fo birdern und teblos. Die Lichter von einem fo geibiich fcimmernben Metallgians, Die Chatten fo bie gur Unburdfictigfeit bunfel, fury bir gange Unsffibrung ftebt binter ber bodit eigentbumliden und poetifden Composition fo weit jurud, bag man zweifeln muß, ob biefes Bilb ie pon ben Sanben bee Lionardo gemait morben. Das Portrat eines Mannes in fcmargem Barett, ben Orben bee betiigen Michael an einer Dufdrlichnur um ben Sais, eine Lanbicaft mit Ednerbergen im Sinterarunde. augrblich Ronig Rarl VIII. von Granfreich , ift fur Pine narbo, bem re bier grgeben wirb, in ber garbe piel ju blübrnb und giubenb. Dan bat re lange bem Prrngino brigemeffen : allein bie Andbilbung ber Dalerei , bie Beberrichung ber barftellenben Mittel ift in biefem portrefflicen Portratbibe fo groß, bag bie Ausfibrung ficher nicht vor bem reften 3abrgebnt bee toten Sabra bunberte fallt, mo fur Prrngino brreite bie bandmertes maßige Cpode funftlerifder Thatigfrit eingetreten mar und aus ben Sanben jenes Meiftere nur noch tabme und geiftiofe Sabrifmaare bervorging. Aus bem obigen Grunde ift auch bie Angabe bes Catalogs, bag jenes Bortrat Rari VIII. porftelle, faifch; fener Ronia ftarb 1497 und mar, wie man weiß, ein Ausbund von Sag: lichfrit , womit bie mobigebilbeten Buge bes treubergigen Gradte ber porgratuten Perion burchaus nicht übereinftimmen. Debr Babricheinlichfeit bat bie neuerbings burd andere Portrate Indmige XII. angeregte Bermuthung, bag biefer treffliche Ronig birr abgrbiibet fep, von welchem lombarbifden Meifter biribt ungewiß. Enblid bas auf rinem Riffen fibenbe, von ber Maria gebattenr Chriftustinb, welches aus ben Sanben bes fleinen Jobannes ein Robrfreng empfangt, bat weber mit Lionardo ba Binci, beffen Berten es bier augesablt wird (Rr. 1088), noch mit feinen Schulern etwas ge= mein, fonbern grhort ben garben, Formen und Charafteren nach offenbar einem Meifter ber romifchen Soule. - Die 14 Bilber, welche ber Cataiog bem Raffaei jutheilt, fint ebenfalle nicht alle ausgemacht ocht. Das berabmte und burch bie Aupferftiche von Maphael Morgben, Cheveau u. M. weltbefannte Portrat ber Tobanna von Mrragonien, woran, wie Bafari melbet, Raffael ben Ropf und Binlio Romano alled Hebrige gemait babe, gilt swar allgemein fur Deiginal; allein biefer Ropf ber wegen ihrer Sconbeit allgemein ges feierten Aurftin, fur melden herr Quatremere be Quincp in felnem Leben Raffael's faum Borte finben tann, ift in ben Umriffen fo troden und bart , im Unebrud fo unlebenbig und unbefeelt , fo talt und geiftlod, bag er unmöglich von ber Sand Raffael's gemalt worden: wie aber mit biefer Meinung bie anebrudliche Berficherung Bafari's im Leben bes Giulio ! Domano audzualeichen, weiß ich nicht zu iggen. - Das fich an bie Mutter lebmenbe Chrifindfind, welches ben fleinen Johanned ftreichelt, ben ibm bie beilige Gtifabeth juführt (fruber fcon burd ben Stich bes Dare Muton befannt, neuerbinge von Daffard und Deenopere geftochen), ift nur von Raffael componirt und, wie icon ber feine Runft: tenner bes porigen Sabebunberts, Mariette, bemerft, von Garofalo ausgeführt. - Bon bem Bilbe (Rr. 1191), Maria bebt ben Schleier von bem erwachten Befustinbe anf , in Wegenwart bed beiligen Jofeph , gebort bem Raffael ficher and nur Die icone Composition an. Das Original murbe mabrend bet frangoniden Revolutionofricae in Italien aus bem Coat pon Loretto nach Paris gebracht und ift feitbem man weiß nicht wohin gefommen. Un Diefer alten non Rart X. gefauften Conie ift bas fcone. lebenbig und meisterlich in einem warmen. flaren, gefattigten Zone gemalte Chriftusfind am beften gelungen. Endlich bas Bilb (De. 1193): Raffael und fein Fecht: meifter genannt, fonft bem Bontormo, jest bem Raffael beigemeffen, ift juverlaifig nicht von biefem, fonbern wiel mabriceinlicher von ienem ober von Gebaitian bel Biombo. Die Auffaffung ftimmt feinesmegs ju Raffael's Befühlemeife, Die Farbung ift in einem tiefen, braunen, glubenben Con von ungemeiner Cattigung. In ber ftart verfürsten Sand bee Rechtmeiftere ftort eine folechte Retoude am Daumen febr. Der fogenannte Raffael. ein ernft blidenber Mann, fdeint nad anberen Bilbern ben Anpferftecher Marc Anton vorzuftellen. - 3mei manuliche Bortratbilber (Rr. 1014 u. 1015), welche an: geblich ben Garofelo porffellen und auch von ibm gemalt fenn follen (weghalb man ibnen in ber letten Erevée ber langen Balerie einen Dlas unter ben Stalienern eingeraumt), icheinen biefe ungegrundeten Beftimmungen lediglich ber Relte ju verbanten, melde jedee ber Beiben

balt; benn fie ftellen zwei gang verfchiebene Berfonen por und geboren gang verfchiebenen Soulen, namite ber nieberlandifden und beutiden an: bas eine. ein Mann im brannen Rleibe, mit einer Lanbichaft im bing tergrunde, icheint mit ber Gigenthumlichfeit bee Quinten Reffod nabe verwandt; bas andere, ein Dann, ber außer ber Reife einen Rofenfrang balt, ift unbebingt von Sand Solbein bem Jungern. Der Catalog begrundet feine unbaltbaren Benennungen , inbem er in einer Anmerfung fagt, bag Garofalo bidmeilen eine Melfe (im 3talienifden garofano) ale Monogramm gebrancht babe, um feinen Geburtdort Barofalo im Rerrarefficen baburch ju bezeichnen; allein es murbe febr meit führen und ju großen Billfürlichfeiten Unlag geben, wenn man ibm alle Bilber feiner Beit , worauf Relten portommen, beimeffen wollte, indem es bamale, befondere bei Bors traten, baufig Gitte mar, jene Blumen angubringen .-Die zwei Bilder: Die Galome erhalt in einer Gouffel bas Saupt bes Johannes von einem Senter, beffen arm blog fichtbar ift (Rr. 1227), und Maria gibt bem auf einem grunen Riffen vor ihr liegenden Rinde bie Bruft, im hintergrunde Lanbicaft mit fleinen miniaturartigen Rigurden (Dr. 1228), werben bier Ginem Meifter , bem Anbrea Solario gugefcheieben, find aber angenfallig von vericoiebenen Sanben ausgeführt. Das lette ift bezeichnet : Andreas de Solario fec. und laft bemnach feinen Zweifel ju: bas erfte, anfange bem Lionarbo ba Binci beigemeffen, fpater von Ludwig XIV. ale ein Andrea Colario gefauft und fritdem in ben alten 3n= ventarien bee Runiticate ber frangouiden Rrone immer ale ein folder angegeben , balte ich nach ebler Huffaffung. nad meifterlicher Behandlung ber Foem, nach ber freien. gebiegenen, und von ber überfieifigen, unfaglichen und oft in's Alcinliche gebenben Ausführung bes Golario buedaus vericbiebenen Dalerei, nach bem milben, lies benemurbigen Befitht, welches in ben feinen Befichte jugen athmet, befonbere aber nach ber warmen, flaren und tief gefattigten, mir weber bei ben Bilbern bes Lionarbo noch bed Splario porgetommenen Rarbung für ein ausgezeichnetes Werf bes Bernarbino Quini, bes porzüglichften Meiftere, welchen Mailand feit 1500 befag. Dbeleich nicht eigentlicher Schuler Lionarbo's. mar Quini boch in gemiffen Begiebungen pon ibm abbangig; fo ift 3. B. in bem munbericonen Beficht ber Calome, welches fich von bem blutigen Gegenstaube abmenbet, in dem garten Dobell ber ausgefuchten Formen ein Gingus bed Lionarde unperfennbar. - 3mel Engel in Unbetung vor dem auf bem Coop ber Mutter liegenben Befudfinde (De. 1245), fo wie ein bufenber hieronpmus (Dr. 1255), welche bier unter Tigian's Berten angeführt werben, fcbeinen mir gang unbebeutenbe Schulbilber. Gine beilige Ramilie mit ber beiligen

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Il quole (númité) Raffact) mando al medecimo Re il ritratto della Vice-Reina di Nopoli, dal quale non ifece Raffaello altro che il ritratto della testa di naturole, ed il rimanente fini Giulio.

Manes (Dr. 1247) ift amar in ber Rarbung ungieich beffer , ale bie beiben porigen , jeboch in allen an: beren Ebeilen eben fo fcmad. Chriffus swifden einem Benter und einem Rriegofnecht (Dr. 1250) ift zwar in ber tiefen und marmen Zarbung ein vorzügliches und Tigian's murbiges Bilb, jeboch fur ibn in ben Charatteren gu labm, in ber Beidnung jn fomad. Dan bat es bismeilen fur Daris Borbone gehalten, bem es jebod ichmerlich beigumeffen ift. 2Bobl aber muß biefem Meifter bas icone, bier Tintocetto genannte Portrat eines rothbartigen Mannes in violettem Bams und fcmariem Rod (Rr. 1243) vinbigirt werben, ba es in einem berrlichen, flaren, gegen bas Rothliche gebenben Goldton ausgeführt ift, ber allerdinge bem Paris Bor: bone eigen, aber bem Eintoretto gang fremb mar. -Gine Reiterichlacht in ben Engpaffen von Liffa, offenbar ein gelftreiches, vortreffliches Wert bes italienifchen Bataillen : und Bamboceiaten : Maiere Micheiangelo Eer: quossi, wird bier irrig bem Albrecht Altorfer, einem Schuler bes Albrecht Durer, beigemeffen, Ueberhaupt ift ber beutiden und niederlaudifden Schuie bes 15ten Jahrbunderte im Catalog am argiten mitgefpielt worben: Die magige Ungabl von Bilbern, melde ber Louvre aus ienen Schulen und jener Cpoche befitt, ift faft burch: gebenbe falich und willturiich benannt. 3met gleich ffeifig gemalte, bod ungleich erhaltene Bilber aus ber Souie bes Jan van Cod, eine beilige Familie (Dr. 559) und eine Berfundigung (Dr. 537), werben bier bem Lucas van Lepben jugefdrieben; und ein lanbiider Untereicht (Dr. 477) von fipllofer Anordnung, gefchmadlofen Stel: fungen, jeboch von Acipigee Ausführung in feaftigen Rarben und mit einzelnen bubichen Ropfen, wird bier burdaus irrig Samnelind (foll Semling beifen) genannt. Ein anbered eben fo fipl : und geichmadlofes, inbef eben fo ficific in febr gefattigter Farbung burchgeführtes Bilb ber altholianbifden Soule bes 15ten Jahrbunberte. bas Manualefen in ber Bufte (Dr. 730), beift gang obne Grund ein Martin Congauer. - Chriftus von zwei Rriegefnechten por Caipbas gebracht (Dr. 805), ein marmes, feifiges Bilbden nad Durer'iden Motiven. woran bad Befalt trefflich mobellirt und bie gange Technif überhaupt meifterlich ift, wird im Cataiog ais Bolfmutt (foll 2Boblgemuth beißen) aufgeführt, wogn bas barauf befindliche, aus ben Buchftaben W und S aufammengefebte Monogramm veranlagt haben mag. - Gine Unbetung ber Ronige (Dr. 483), angeblich von Sand Solbein bem Jungeren, ftimmt mit ben beglanbigten Bilbern biefes Deiftere ju wenig überein, um jene Bestimmung ju rechtfertigen. - Das befannte Solbein'iche Portrat ber Anna von Cieve, vierten Gemablin Beinrich's VIII., in rothem, reid mit Goibftidereien verfebenem Rleibe und Beuftigs, weiches von Sollar geftochen und fich bei b'argendoille ermabnt finbet, ift im Catalog blog als weibliches Portrat (Rr. 489) bezeichnet. - Das Portrat bed Churfürften Friedrich bed Beifen von Cranach wird ale bas muthmafliche Biibnig Jobann Triebrich bes Grofmutbigen angegeben, obicon beutlich barauf bie Inicheift ju lefen: Friedrich ber Drit, Churfurft und Bergog gu Gachfen, 1532. - Unter ben Berten bes Rubens und Ban Dod befinden fic mehrere augenfällige Souicopien, Die bier fur Originale gelten und als folde copirt werben. Die Cfine eines großen jungften Berichte (Rr. 521) ift in allen Theijen fo fcmach , fo form : und farbios, baß fie unmöglich von Jorbaens berrühren tanu, wie ber Catalog angibt. 3mei Portrate Rembranbt's, bie von ibm felbft gemalt fenn follen (Dr. 665 n. 666), icheinen mir ale Originale von Rembrandt febr in 3meifei gu fellen. Das Portrat eines Mannes in einer Belamube (Dr. 670) und ben barmberaigen Samariter. ber fic vor ber Thur mit ber Baftmirthin über bie Berpflegung bes Bermunbeten befpricht, ben feine Leute berbeitragen (Dr. 657), balte ich ebenfalls nicht fur Rembrandt. Das julest genannte, febr gludlich com= ponirte Bilb, woruber ein eigener geheimnigvoller Bauber ausgegoffen ift, febt gmar in ber tiefen, glubenben Rar: bung bem Rembranbt febr nabe; indes icheinen mir bie gange rubige Befühlemeife, Die Dagigung in ben Do: tiven, ber gefeste Ausbrud in ben feinesmeas uneblen Ropfen , bie ungemein fleifige Audführung und namente lich ein eben fo geiftreiches, ale in allen Theilen bochft natuemabres Pferd im Mitteigrunde, wie mir bei Reme brandt nie eine in folder Bollenbung porgefommen. für Jan Bictor ju fprechen.

(Fortfenung folgt.)

consistents less

# Machrichten vom Januar.

#### Erdnifdes.

Jena, im Ian. Einige febr gefungene gatvano:piaftifche Copien befonnter Medallen, 3. B. ber Medalle auf ben verflorbenen Jufetanb, ber Ienalfden Naturforscherenbailte find bier von Jen. v. Schumacher gefertigt worben.

Wien, 19. Jan. In Neufohl bat ein gewiffer 3. Lis ban eine lebenegroße Bufte bes verftorbenen Raifers Frang aus Stlberbraht verfertigt.

herr Kralochwila, ein Beamter unserer Lofriegsbiddhatung, ertfar, daß es ibm bereits gefungen sep, durch Schmese von unwollemmennen () Eblorieron auf bit johre Eiterplatte mit bem Daguertrolpp Bifter in acht Gecunden un erbalfen.

# Aunsthlatt.

Dienftag, ben 23. Aları 1841.

# Beftand und Wirken bes Sunftvereins in Munchen im Jahr 1840.

Der Lebendiauf unfere Runftvereines vom verfioffe: nen Sabr bieter mandes Erfreuliche bar. Der Berein bat fein fiebengebntes Sabr gurndaelegt und ermeist fich noch immer ale Jungling, namlich im Bachetbum begriffen. Die Babl feiner Mitglieber bat fic von 2365 auf 2448 erhobt, unter benen ale neueingetreten mehrere fürftliche Ramen gelefen werben, namlid bes Grofber: jogs Leopold von Baben, Der Cesbergogin Marie Louife von Barma, ber Großfürftin Marie Ricolaiemna ber: sogin von Leuchtenberg, bes Grafen Bilbeim von Burttemberg und ber fonigl, baperifden Pringeffin Abelgunde: gleicherweife traten zwei auswartige Runftvereine, ber von Roln und ber von Trieft, bem unfrigen bei. Die Babl ber Runftler im Berein belauft fic uber 600, ba: von nur ein geringer Theil außer Munden lebt. Cammt: liche Ginnahmen bes Jahre betrugen 31,207 ff. 34 fr. Bon biefen murben 21,374 ff. jum Aufauf von Berloofnnadgegenftanben und 3255 fl. fur bad Bereindgefchent vermenbet. Diefes besteht in einem pon Eriebrich Sobe lithographirten Blatt nach einem landlichen Ge: malbe von Beinrid Burfel, und wird gu ben geinngeuften Arbeiten in biefem Rach gerechnet, mas um fo erfreulicher ift, ale gerabe an biefer Stelle ofter Rlagen ber Mitglieber laut geworden find. Gebr reichhaltig waren im 3abr 1840 bie wodentliden Musftellungen, in benen im Gangen 720 Gegenftanbe ben Mitgliebern jur Betrachtung geboten morben, und gmar 479 Dels gemalbe, 25 Miniaturen, 3 Paftell:, 3 Porgellan:, 6 Glad ., 30 Mquarellgemalbe, 18 Beidnungen , 4 ardis tettonifche Entwurfe, 2 Rabirnngen, 42 Lithographien, 29 Ceulpturen , 3 galvanoplaftifche und abnliche Arbeiten, famnitlich con bem Berein angeborigen Runftlern, außer: bem aber von fremben 18 Delgemalbe. 11 Aupferfliche und Rabirungen, 3 Lithogrophien, 19 ilidtbilber und ein altes Bilb aus ber Benetianifden Soule. Der um

Berloofen angefanften ober überhaupt beftimmten Begenftanbe maren 184 (fo bag auf ungefabr 13%, Berfonen ein Bewinn traf), namlid 101 Delgemalbe, 2 Ceulp: turen , 9 Sandzeichnungen und 72 Rupferftiche und Lithographien. Die Sculpturen maren: eine Pipche, in Gope geformt von Leuchtweiß und eine Ergftatuette Deter Bifdere von Robn (gewonnen vom Maler Sofe mann und von bem faiferlichen Rammeree Graf von Dietrichftein in Bien), Unter ben 8 angefauften bifto: rifden Gemalben geichnete fic ein fleines Bilb von Ent. Tifder, eine Rlucht in Megopten, burd einfache Composition, eble und icone Beidnung, liebliden Mudbrud, barmonifde Zarbung, und portreffliche, confequente und bei aller Bartheit fichere Bebanblung aus. Diefer noch ziemlich ittnae Runftler, ber einen großen Theil ber Cartons ju ben Glasmalereien ber Muer Marien: firche gemacht, ift gegenwartig mit ben Beidnungen gu Gladgemalben für eine neue Sirde in England befchaf: tigt. Er mar mit bem Berichterfigtter in Auftragen Er, tonial, Sobeit bes Rronpringen von Bavern in Italien, mo er bie Berte Riefples mit Gifer frubirt bat: feine fpatere gebiegene Musbilbung verbauft er baupt: faclid bem Beren Prof. S. Des und feinem Landemann 30b. Coraubolph. (Obiges Bild gemann ber 2Beinwirth Raifer.) Dipde, ichlafend von Benien burd ben nacht: liden Simmel getragen, von Stord aus Rovenbagen, ein reich componirtes und burchitubirtes Bilb (gem. vom Inftrumenteumader Biber), mar im Unfauf (um faft 900 f.) bas theuerfte in biefem Jahr. Mufdus, eine Dabonna mit bem Rind, in einem bem Caffoferrate permanbten Stole, pornamlid mas bas Colorit betrifft, von guter Modellirung (gem. von ber 2Bittme Ceiler). Geper in Mugsburg , ble Anbetung ber Sirten ale Ractiftud mit vom Rind ausgebenber Beleuchtung (gem. von Oberftlieutenant Beiligenftein), führt und gu ben Genrebilbern, beren 18 angefauft morben. Sier febrt bie Luft an ber pifanten Teuerbeleuchtung ofter mieber, und zwar junacht in zwei Bilbern von DR. Duller,

bem eigentiiden Erneuer ber Runft Schaltens in unfern Tagen. Der hirtenfrube mit feinem Sunbe (gem. vom Maler Balentin) und bie Cennhutte (gew. von Lientenant Reilinich), und smar befonbred bad lettere find naffenbe und mobl burchgeführte Unmenbungen Diefer immerbin gefuchten Runftmittel. - Evere ane Sannover bat ben Meifter Deter Bifder in Teiner Beetftatt gemalt (ge: wonnen vom Srn. Wechfelgerichtsaffeffor Daffel), wie er geab einen Apoftel jum Gebalbuegrabmal, bas neben ibm ftebt , mobellirt. Befellen arbeiten im Bintergrund; bie Berfitatt ift mobl erbacht und gludlich mit allerband Runftmert und Runftgerath erfullt. Das Bange ift als eine Trucht bes Caenevalsjeftes ber biefigen Runftler anguieben, auf bem unter anbern Chaeafteefiguren Peter Bifder in übereafchender Babebeit bargeftellt wuede, -Gin großeres Genrebild ift ber unteebeochene Checontract. von Aluggen (gew. vom Daler Bohme in Samburg), bie banbeinben Sauptperionen geboren einer bodabligen Ramilie an, es find beibe Eltern ber Beaut mit biefer jugegen, fo wie einige Bermanbte und ber Rotar ift bereite mit ber Abiaffung ber Artifei beichaftigt, ale ein Bauer mit feiner Tochter in's Bimmer tritt unb beren Rechte auf bie Sand bes Barone mit Brief unb Siegel (eine Menge Billetbour liegen am Boben) geltenb macht. Die Biefung biefer unerwarteten Ericeinung ift flar erfannt und portrefflich bargeftellt. Scham und Born ftreiten im Beficht und in ber Saltung des Brautigams; bie Beaut finchtet gur Mutter, Die faft mit Theilnahme nach bem betrogenen Dabden blidt. Auf: gebrachter Stols regiert im Bater ber Braut, und wie es icheint und naturlich ift, gegen ben fünftigen Cibam und gegen ben Bauer gugleid. Dicht minber gludlich ift die ftufenweis in Bermunderung und Reugierde über: gebenbe Theilnahme ber Unbern bargeftellt, bem Bulfd: ichreiber bleibt bie Sand über ber Tabadebofe mie perfteinert, ber Rotar laft fic pon einem ber Bettern in's barte Dhr ben Bufammenbang rufen, nachdem er, um leichter gu boeen, bie Brille von ber Rafe anf bie Stirn gefcoben und ben Dund weit aufgethan, und ber geift: liche Berr ift por Schred in Gefahr, ben Champagner ju vericutten. Die mannlichen Charaftere find burch: meg beffer gezeichnet, ale bie weiblichen, boch find biefe gleichfalls in ben Motiven, in Saltung und Bewegung ausbrudooll. Das Colorit ift gut und barmonifd, Die Bebandiung fast noch großere Leichtigfelt übelg; Die Birtung im Bangen aber ift concentrirt; im Coftume bagegen berricht eine Unficerbeit ober Allgemeinheit, bie baib an bie gegenwartige balb an bie Beit von 1760 erinnert. - Gin auter humor belebt bie folafrige Ertras poft pon Darr (gem. von Lieutenant Graf v. Rechbeeg: Rothenlowen), ein alter bider Bert, eine junge bubiche Dame, beibe im Reifemagen, eine flaubige, bolperige

beegige Strafe , ein beißer Sommertag , brei mube Pferbe und ein ichiafender Poftillon bilben bie Ciemente einer Cefdeinung, an ber nicht einmal ein Dirtenjunge. ber in ber Rabe ber Strafe Bieb butet, berangutreten für erfprieflich balt, obwobi er fonft gewiß nicht leicht einen Bagen ben Berg ohne feine Begleitung berauf laft. - Lichtenbelb bat fich in einem fleinen bandlichen Gemalbe, einem Alten, ber fein Den friet (gem. vom Daler Dis), nicht etwa an Beidnung und Charafterifit ber Sollander, aber an ihren Sarbenton mit einigem Erfolg gehalten. - Thierftude maren breigebn angefauft; barunter smei febr poegnaliche pon I. Bolb, eine Pferbegruppe unter einer Giche (gemone nen von Lieutenant Comalb), und Rinber und Blegen auf einer Alpe (gew. vom Runftverein in Mugeburg). In anberem Genre, aber gleichfalls von geofer Boll= tommenbeit, namentlich burch Charafteriftit und febene bigen Ausbrud andgezeichnet, mar bie von Wolfen überfallene Chafbeerbe von R. Cherie (gem. vom Sofrath Bernbard), ein Gemalbe pon giemlich bebeutender Din menfion, und mit großer Energie burchgeführt. - Unter ben breiunbfunfzig angefauften ganbicaften geich= neten fich aus: eine Geebucht aus bem nerblichen Rorwegen von Chr. Egborff (gem. vom Dajor Ponner6: perg); ber große Ginbrud einfamer Reifenfuften ift in Diefem giemlich umfaffenben Gemalbe auf's gludlichfte wiedergegeben. Gin fleines Blib, ein Berbftabend am Gre , von B. Stange (gew. vom hofmufifus Schulein) ift an Raebengauber eine mabre Pretiofe ju nennen. Gieim (ein Entelneffe bee prenfifden Grenabiere) entwidelt ein icones Talent fur bie biftoeifche Lanbichaft und bie ihr gu Grunde liegende Auffaffung ber Ratur. Gine Partie bei Renbapern am Inn (gem. pom Staaterath v. Frevberg) bat ernfte, poetifche Stimmnng, und bei noch grundlicherer Durchbilbung wird bem Runftier eine allgemeine Anerfennung nicht entgeben. - Robel. ein Schuler von bem Ungar Darto, bat in beffen bochft angenehmer, bestimmter Beife ju geichnen und ju coloriren amei Bilber aus ber Umgegend Rome gemalt. Die ber Berein angefauft (gem. pom Soffanger Belles grini und bem Buchbanbler Jaquet). Sier ift nicht Stimmuna bes Bilbes, fonbern Bortrag und Rleif bes Runftlere, Die vornamlich Werth geben. - Die Ruinen ber Abtel Demleben in Thuringen von Rirdner (gemonnen von Oberlieutenant v. Tautphone) intereffiren befondere um bes neuecer Beit wieber (burch bie "Denta maie tc." von Buttrich) angeregten Gegenftanbes willen. - 3mei große Lanbicaften von MIb. 3immermann, ber Chiemfee Im Sturm (gew. von Raffier Ulmer) und eine malbige Lanbichaft por Sonnengufgang (gem. pon Lientenant Fadenhofen) bemabeen auf's Rene bas große Talent biefes Lanbichaftemalers, feinen Ginn für bas

Bebeutenbe in ber Ratur und feine Reifterfchaft in ber Darftellung, vornamlich bed Zeftianbed. - 3mei ibpllifche Bilber von entgegengefestem Charafter finb : bie Balb. partie von Erola (gem. von Grandi), frifched Balb: grun, flegenbee Baffer, verborgene Tiefen bed Sinter: grundes und ein einfamer Banberer; und bie Balb: partie von lobe, fonniger freier Plat im Balbe, fteben: bes flares Gemaffer an niebriger Relfenwand, und eine Gruppe Rube, bie fich tranten (hem. v. Ranfmann be Erignis), ein Bilb ber milbeften, beiterften und bar: monifchiten Stimmung, und, man mochte fagen, obne Unftof ausgeführt. - 3ch nenne noch, um nicht in weitlaufig ju merben, bie Runftler gobr, Deginger, handhofer, v. Schiller, Geeger, Schleich, von benen werthvolle Gemalbe gur Berloofung gefommen, und fuge ichlieflich ein Bort über bie große Relfenlanbfcbaft von Beinteln (gew. vom Lithograph Raufmann) bingu. Der Chauplat ift ein enges Felfenthal in Cirol; ber Runftler ift feiner Reigung, Die Ratur in ibren von Menfchentreiben möglichft entfernten Greifen aufaufnchen , gefolgt , ale er biefe erhabene Scene foilberte. Duntel flafft ber Schinnb, burd ben fich ein Balbbach brangt , buntler faft erheben fich bie Feifenmaffen barüber, und in ben gerriffenen Bipfeln alter Richten bauf't ber Binb, und treibt lichtglangenbe Bolfenmaffen über bie finftern Banbe berauf. Muf bem jenfeitigen Ufer am Auf bes Belfens butet ein Bauer feine Beerbe , unb - feine Ginfamteit ju brechen, wie bie fonnige Bolte bie ber Beldichlucht, ruft vom bieffeitigen Ufer eine Bauerin ben Gruf aus, ben ibm ber Binb binuber tragen mag. Beiniein's Annft ift eine mannliche, und biefe fpricht fic vornamlich in biefem Bilbe and. - Ron funf arditefturbiibern fprac am meiften ein großes Bemalbe von 2B. Gail, bad Innere ber gerftorten Rirde 6. Juan in Tolebo (in einem etwad rob niebificirten Spibbogenftple) burd bebeutfame Auffaffung an (gewon: nen von ben Erben bes Oberappellationerathes Biben: mann). - Die brei angefanften Gladgemalbe maren von Tauftner, Cherer und Engelmann. - 3mei Mquareilzeldnungen von Reurenther, Ranbe bilber ju Goethe'ichen Bebichten, "Dffene Tafei"(gewon: nen von Reg.: Director Rleinbienft) und bad ", Bergichlog" (gem. von Domeapitular Frang v. Efcbiberer in Erier) seigen ben guten und bauernben Sumor bes Runftlerd. fo mie feine lebenbige Befanntichaft mit ber Bffangen: melt, 3m erften Bilb fist ber Gaftgeber mitten in einer fcabiofenartigen Blume, and allen Relchen ber: felben ringe im Rreife fprubeit Bein, ber von gefchaf: tigen Dienern und Dienerinnen , bie aus anbern Blumen: fronen vorfommen, aufgefangen wirb, mabrenb anbere Diener neben ibnen ausgemablte Speifen balten. Die buntefte Befellfchaft "Jeber, wie er ift" branat fic

beran nnb "hänschen" anter ber weinschaumenden Sendissa gibt bach geichen jum Eintritt. — Unter ben Aupfer fliche en nenne ich nur das jangste Gericht nach Genrellus vom Mrei, und bach auch der Ambanna bei Tempi vom Ambler, ble in medreme Germplaren mit verlosst wurden; über beite Bilditte werde is findes bei eines andern Gelegenscheft nichen Eericht erfahrten andern Gelegenscheft nichen Eericht erfahrten.

er.

# Madrichten vom Januar.

#### Cednifdes.

Bertin, t. Jan. Der Mater Liepmann bat geftern in Unwefenbeit einer großen Ungaht angefebener Perfonen ben Bilberbrud auf feiner Dafcbine vorgenommen, und bars gelegt, mit welcher munberboren Conenigteit er ein Delvilb baranftellen vermag. Jebem Unwefenben mnrbe ein mit Leinmanb beffebter fleiner Solgrahmen eingehanbigt, biefer mit bem Ramen bes Empfangere verfeben und in bie Das foine acbracht. Rad wenigen Minuten fam jebes Exemplan mit ben farbigen Grunbriffen eines Bilbes jurud, beffen Bune und garbentone immer enifchiebener bervortraten, je bfter ce ber Dafcime wieber übergeben murbe, bie enblich anf iebem Exemplare fich eine vollftanbige Copie bes auf bem tonigt. Mufeum befinblichen Portrat bes Frang Mieris bars ftellte, ber nur noch bie Rafur und bie Auftragung bober Lichter febite, gang fo, wie ce bet einem eben mit bem Pinfel wollenberen Delbitbe ber Sall ift.

21. Jan. Der Reinh bei jur Bertiderrifatium diese Eigem ein ist Eigem ein ist Germänige der Schielbertweis eine Gemmission ernemant. 31 beren Mingliebern ber Gemendiche untwein berno Differt Der Mitter Port. Was de gebern. Es beigt, man noon, reman beier Bertide Prick werden des beigt, man noon, reman beier Bertide Prick des gebern. Es beigt, man noon, wenn der Bertide Bertide der Gemendicht der Mitter gemate Geferte stang feines Gederte der Mitter der Mitte

"Mindent, 11. Sam. Die preite Prese een Liege man 'd Deliksferund, das finde Die des Werts, am 'd Deliksferund, das finde Die des Werts, am 'd Deliksferund, das finde Bertmann, das fin diese vereige gescheit. Weit entrette bei finde mit de Minister des Weisfers wiederzugeben. dat fin das Die in meterbeifen Umschlie man fertigen gemind fermission Woofen. der Greine des Gescheits des die des die des dieses der Erfristense fellst engelenanteren, deren Weres dem Berevolkenmannschließfeit edschriefet.

Paris, 7. Jan. herr Dagnerre bat ein Berfahren entbedt, mittefft beffen fich feibft bewegliche Gegenftanbe, namenglich lebenbige Figuren, Wolfen ze., mittelft bes Das anerreotype barfteffen laffen, indem babet bie Plasse nicht einmel eine Greunde lang bem Bicht ausgefest gu merben braucht. Derr Mrago tanbigte biefe wichtige Bervollfomme nung bes Apparats in ber Gignug ber Mfabemie ber Bifs fenichaften am 4. Januar an.

#### Statiftik ber Runft.

Mabrib, 18, Non. Die geftrige Cacete enthalt einen Grias ber Reamifcaft binfictlich bes Bertaufs ber aufaes bobenen Ribfter. Benn bie Gebanbe nicht ju Fabriten unb annlichen Unftalten bennut merben tonnen, foll man fie auf ben Mberuch losichlagen, falls bie Erhaltung berfelben nicht in tanftierifder Sinfint manfchenswerth ericiene.

### Citeratur.

Bertin, Martifche Forfcungen bes Bereins fur Gee foichte ber Mart Branbenburg. Bb. 1, mit 4 Bilbtafein. 8. 1540.

Bei Riemann; Die Berfiner Runftausftellung im Jahr 1840. Cebr geiftreich und humoriftifch, aber in viele Muor tria, ju viel Big und ju wenig Reitis! Wir empfehten bie Beforeibung ber beiben Bilber von Deloroche: Richelien unb Majarin, 5. 54.

Mng. Dofmann's Bertags : Expedition ift bie Firma einer neuen Beitfdrift, welche bier unter bem Titel: "Mus gemeines Draan fur bie Intereffen bes Runftbanbeis" er: fcbeint. Gie ift junamft jum pratifchen Gebraud far Runfts banbter und in vermanbten Samern arbeitenbe Sanbiungen beftimmis. Die Probenummer enthalt eine Biographie bes Mafers Leffing nach Hechtrip und verfchiebene Rotigen und Untanbigungen.

Runfter. Beitfdrift bes weftphaliften Bereins fur paterlanbifche Gefmichtes und Miterthumstunbe. 3b. 5. 1840. Ropenhagen. Jahresbericht ber ibnigi, banifchen Gefelle fcaft for norbifde Afterthumefunbe, 1810, mit 7 Zafein Mebifbungen aiter Rirden im Runbbogenftpl. (In banifder Sprace.)

Baris. A. Hugo; France historique et monumentale. Enbe bes IV. B. gr. 8. Ch. Rochn; Physiologie du commerce des arts (3),

auivi d'un traité sur la restauration des Tableaux. 18. 7 B. 43% Gr.

Roux eine. Monumens d'architecture gothique romane de la renaissance. Text Bol. 5 B. A. de Longperier; Description des médailles du

Cebinet de M. de Magnoncour, s. 91 . B. n. 2 Ruft. Abbé Paudes und L. de Maslatrie; Notice histo-

rique sur la paroisse de St. Etjenne du Mont, ses monumens etc. 17. 16 B. n. 1 Roft.

Bouchard; Notice nécrologique sur la vie et les trevaux do M. Redouté. s. 1/2 3.

Comte Alex. de Laborde; Versailles ancien et moderne. 8. 321/0 B. u. 1 Rpfr. 25 Fr.

Himes. J. T. A. Perret; Lettres sur Nimes et le midir histoire et description des monumens antiques du midi de le Prance, st. Boc. s. 62 1, B. u. so Bignerten, 15 Fr.

Cemioufe. C. Gouf Rerue critique et analytique du Salon de 1840 à Teulouse, précédée d'un assai sur la peinture aux 18tme et 19ame siècles, 6, 4 B, 50 Eent.

Brange. Notice archeologique sur Orange. 12. 41/1 B.

### Mehrolog.

Mom, 24. Dec. Der Maler Mnton Temmel aus Schlefien ift bier in Foige eines vernachtaffigten Ficbere por einigen Tagen geftorben. Er bat in ber leuten Beis mehrere große Copien nach Meifterwerfen ber italienifden Goule wollenbet, beren Eribs feiner hingerloffenen Familie febr ju Gute tommen burfte, ba fie mit Tuchtigleit und Treue aufs geiübet finb.

Stuttgart. Am s. Januar ift ber penfionirte Ingenienrs oberft w. Rbich, 91 Jahre und 21/2 Monate oft, obue Rrante beis verfcbieben. Er batte fic außer ber Rriegsbanfunft in fraberer und fpaterer Beit mit Mpshologie und Gefmichte ber alten Baufunft befchaftigt, namentlich auch ben Gafos monifden Tempel jum Gegenftanbe feiner Ungerfuchungen gemacht.

Berlin, 2. Jan. Mm 24. Dec. v. 3. farb bier ber nicht nur im Gebiete ber Biffenfchaft, fonbern auch in bem ber Runft anenehment bemanberge und wom reaften Ginn für biefe beferite Profeffor und Deerbibliotheter Griebrich Bitten, geberen ju Rapeburg ben 25. Mai 1777. Die wichtigften Umflanbe aus feiner Lebensgefdichte ibeilen bie Berlinifmen Madricten von heutigen Datum (Dr. 1, 1841) in einem Muffane mit, burd melmes ber Rebacteur lencs Biettes feinem Collegen ein murbiges Dentmai gefest bot. (Much bie Beilage ju Rr. 12, v. 12. Jan. b. 3., ber Mugte burger Mugemeinen Beitung liefert einen Refrolog Bilten's.)

# Madrichten vom februar.

# Perfenlides.

Mom. 2. Rebr. Die verwitzmete Ronigin Darie Chris ftine von Spanien ift, wegen ihrer Leiftungen in ber Maierei, von ber Mtabemie von Con Luce sum Gerenmite alieb ernanut morben.

15. Jebr. Borgeftern vereinigte fich bie Runftlergefells foaft ju einem Mbfdiebeinabie, meides tem rabinfic bes tannten Maler Gevern gait, ber im Muftrage bes Carbis nate Beib ein großes Bith fur bie Rirche S. Poolo fuori le murs gemalt bat. Best, wo es fertig ift, verweigert man ibm bie Mufftellung. und es ift ungewiß, ob biefe Burad: fenung bem Umftanbe gitt. bas Gevern Proteftent ift, ober in ber Babi bes Gegenftanbes aus ber Apotalppfe ihren Grund bat, Gimer ift, bag man beut ju Tage tein gweites Wert won Thormalbfen in Gt. Peter aufftellen warbe.

Wien, 11. Achr. Der perbienftvolle Director bes fale ferlichin Dange und Mn:if.n: Catinets, 3. Mrnest, bat bas Lebramt ber Mang: unb Miserthumstanbe an ber biefigen Uniperfitat erhaften.

# Annstblatt.

Bonnerflag, ben 25. Mary 1841.

# Bur Erinnerung

an

Sermann Freund, Profeffor ber Bilbhauertunft in Kopenhagen, geftorben im Juli auto.

Die Radricht, bag ber Anuftverein in Ropenbagen eine Bronceftatue bes Dbin von bem verftorbenen Pro: feffor Freund gur Schan gestellt, erinnert mich an bie Berfuce, welche biefer achtungewerthe Runftler icon im 3abr 1823 in Rom jur Bearbeitnng ber norbifchen Muthologie gemacht batte. Er zeigte und erlauterte fie mir bamale in feinem Stubium mit befonberer Borliebe: fein gerabes, offenes Wefen entfaitete fich babei gu großer Liebensmurbigfelt, feine eble norbifche Beftalt ericbien bober und beibenbafter , mabrend er von ben Gettern und Selben ber Cbba fprac. Es mar ein feiner Ginn für griechifde Oconbeit in ibm, wesbalb er aud mit Leibenicaft bie iconften griechischen Dungen fammelte; aber er gab bestalb bie Reigung gu bem Bemaltigen, bie ibm angeboren mar, nicht auf, wie benn fein Deefur, ber ibm bamale einen Ramen cemarb, bei einer wirflich iconen Geftalt etwas Redenhaftes an fic batte, bas bem Charafter ale Gott und Gotterbote, in weichem Breund ibn barftellen wollte, nicht übei gufagte. Rreund batte fich tief in bie norbliche Gotterwelt verfentt und fant barin langit vertlungene Barmonien, Die fein inneres Dbr feftbielt; fo laufchte er mit Abnung und Erbebung auch jenen boben Befangen in ber Sirtina, beren einfache Bewalt und balb in bie bunteln Tiefen unferes Befene binabführt, balb gur bimmlifden Rlarbeit und Belterfeit erbebt.

Wase er ausgeschrt batte, war die Zeichnung eines Gadreiles uud fieben Modelle einzelner Figuren, die dei der Untermeile und Kopenhagen am 1. Mei 1822 dem Breis gewonnen batten, und von Peterfen rabiet werden follten. Ich weiß nicht, ab dele Madirungen erschienen find, und da mit auch niegende in deutschen Zeifefriften

Das Badrelief ftellte bie brei Rornen bar, melde von Mimer, Balbur und ben Balfpren wegen bes Schid: fals ber Gotter und Menfchen um Rath gefragt meeben: Ibuna, bie Gottin ber Jugend, mar von Lote geraubt, und Getter und Menichen murben alt. Dem abzuhelfen fragt Balbur ben Gott ber Beidbeit, Mimer, um Warb. und beibe geben gu ben Rornen; Balbur, Apollabnlich, nadt, mit einfachem Mantei, Mimer mit langem Bart, Barenfell und Rrug, weil er aus bem Brunnen ber Beidheit icopft. Beibe tommen von ber Rechten. In ber Mitte bie Mornen. Die mittelfte, Beranba, Die Gegenwart, balb entichleiert, mit großen Fingein, und eine Bage baltend, ftebt auf ber Urne, and welcher ber Strom ber Beit an ber Bergaugenheit vorbeiftieft. Diefe. Ur , mit einem Rell befleibet , fist jur Linfen , und ichreibt bas Gefchebene auf ihre Tafel; ble Bufunft, Efulba, fist jur Rechten, ebenfalls mit Blugein und befleibet, ben Finger ber Rechten in bie Lippe gelegt. - Linte pon biefer Mittelgruppe find bie brei Baltoren, Die ben Rriegern ju Suife tommen und bas Schidfal ber Den: ichen verfundigen. Gie baben icon gefragt und halten einander gefaßt, find mit Untergewand und Fellen ber fleibet, an ben Schlafen geffügelt. Die erfte balt ben Schild, bie zweite ben Runenftab und bie britte ben Gpeer.

Die Riguren maren folgende:

Dein, figenb auf bem Trene, Jene skulle, beb eiter, has Sange mit einem rannereigteren Dladen gefamidet, feine Betfelbung ein Barrenfel, bed bie Bundle entbild läte, mit ber Einen führt er fich auf bed Sergeter. Er ist die herr leichen Wacht ohne die Stade der der der Stade und der

Ther, als Demnragert, siedend, mit bem reckten nige vortretenen, und benegt abmart bliefens. Er bat eine nem Bilts seisleinbert, und seiset mit bem Dammer, bem Demner, nam. In der timfen blit er nach ben Demnretel. Eine Gestalt swissen Zeut und hertnetel, narft, um ein Bediefelt alle über bei dem bei generalen, der im eine Bediefelt alle über bei den kanne der der dem besteht der der besteht tragt er ein Diaben; ber Bart ist farn um branet, um bet kenne fiellingt in ber Geutt, per ihm Einfer verliebt.

Dhor nech einmal, ais Selb. Er fledt rubig, eines vorschreitenb, ben Wid abwarts nach ber linken Seite geweudet; er fiubt mit ber Rechten ben hammer auf ben harnisch, auf ben bed Bobifsfell berabialt; in ber tilnen balt er ben Donnerfell, hinter (einem linken Jug liegt ber Sein. Die Lenden find mit bem Gurt, bab Jauer mit bem Daben geschmidt.

3 bun a, bie Gertin ber Jugend, in jugenbild, parter und juditiger Geflung. In ber fliefen trägt fie die Schale mit Arpfein, in ber Mochten ben Becher mit Norfeinerin. 31 Deffiedung ber 3,60e abnitig, mit trifegegatretem Gewand, ein tiebete Deregnamd bingt über ihre Schulter. Das Spar fallt in iangen Loden berah, bas Spaupt ift mit einer trägslicher übert,

an ber eine Quafte berabfallt. Roch jest eine Eracht ber ifianbifden Dabden.

Bragi, ibr Gemabi, ber Gott ber Dichtfung, ber iber Biblied bei Gettim mit Geing unterheit. Er trägt eine Binde um bad ladige Harr, und rübrt mit der Linfen bie Jurife, bie an einem über die Bruhf laufenben Banbe bängt, indem er bie Richte emporbet. Seine Seffichung üf ein gegürtetes Schaffell, Saldpitellu und ein Burtifell.

Bete, der Artherade, der Schleicher, der Gott aller Lift und Serficiagendeit. Er träst Beinfeider und ein Obergewand, das, über den Kopf geiest, riene langen Obera werdigst, riene Rechte ist ebenfalls darunter werdengen, traflensfermig, die eine fichen, and Kinn geigt. Am Rücken dar er Arbermansfüsel. Beit vor fleettend hebet er, stietleren, bund lisst wer die hinselend, der die bei der die der die der die der die der die der die die der die die der die die der die der

3ch wage nicht, an diefen Rotigen etwes and bemechaften fibnigungtisen. Die andern Arbeiten, welche Arend hamals im Artifer botte, warm ein Madbert, welche die Benteller bei den der die Beleierz, bei fin dem kriefen ist, fieben, mie hab befelerz, bei finden ermähnte Mercun, bas Saupt mit bem Pilcabert, ben Cabaneaus in ber Einfen, die Roche fiebent, der Cabaneaus in ber Einfen, die Roche fieben ausgestrett. Danu hatte er für Thormablen dem Hoffel bei Bedie der wir Gannglich Gues finden, die fich bei Roche ber wire Cannglichen, die für die Schloftriche in Rocendagen im Gwes ferfellt werden.

anichließen mochte. In Ropenbagen marb er Profeffor an ber Atabemie, und einer ber Dirigenten bes Sunftvereine. Seitbem find nur fparliche Rachrichten von ibm nach Deutschland gefommen. 3m 3ahr 1836 voll: enbete er ein Deutmal bes Deformatore Sans Taufen, aus Canbitein, fur Biborg; 1837 wird eines großen Taufiteine von ibm ermabnt. Alle Thormalbien im Ceptember bes folgenben Jahred feinen Triumpheingng in Ropenhagen feierte, empfing ibn Freund mit Drofeffor Thiele im Namen ber Atabemie; er leitete noch bie Aufftellung bee Chriftus und ber Apoftelftatuen, welche Thormalbien fur bie Sauptfirche gearbeitet batte, und mar von ibm bestimmt, Die unvollendet von ibm binterlaffenen Berte im Berein mit einem andern feiner Schuler, Dietro Galli, ju Enbe ju fubren. Aber ber beighrte Meifter mußte ben trenen Souler in ben Jahren feiner beften Straft fterben feben!

Wenn blefe Zeilen einem feiner nabern Frennbe in Kopenhagen vor Angen dommen, so michten sie ihm eine Mahnung fenn, ben gablreichen Deutschen, welche ben Berflorbenen in Bom fannten nnb liebten, eine Schliberung feiner Lebend und Biltena gu geben.

# Mene Aupferfliche und Sithographien.

 The last moments of Charles the first, painted by William Fisk, engrav. by Scott. mezzotinto. gr. Fol.

- 2) Cromwell's family interceding for the life of Charles the first; von ebenbenfelben Runfts tern und Seitenftud,
- in fconer gefälliger Composition, von vieler Sandlung und Wirfung.
- The Queen Victoria, painted by Hayter, engraved by Cousins. s. gr. r. Fol.
   Die Königin in febr reicher Rieibung und mit foß:

Der Annigin in febr reicher Aleibung und mit tofiberem Senund gegiert, ift in febn gerüblter Setellung, auf einem burch Stuffen erhöbern Throne fibend, bargeftellt. Das Gange ift von vieler Wierung und eines ber neuften schwen Schwarzfunftblatter.  Pillage and destruction of Bassinghouse, the 14. Oct. 1645; painted by Landseer, engrav. by J. G. Murray. s. gr. imper. qu. Fol.

Der Westenn ift eine Erne aus der beitgerflicher treiben eine Vertreiben der der Vertreiben der

5) Derzog Wellington's Bilbniß, Bufte in natürsticher Größe, nach Thomas Lawrence von Les wis, in Jeichungsmanier; brauntich Papier und weiß geboht (unt farbigen Platten gebruckt) f. gr. r. Fol.

Cins ber großen Blatter, welche bie Bilbniffe berubmter Englander aus Thomas Lawrence Zeichnungsnachlag enthalten.

6) Bataille of Wagram , nach horace Bernet von Jaget, f. gr. qu. Fol.

Napoleon überfieht von einem Sobenpuntt bad Schlachts felb und bie Wirtma von bundert geldftuden, welche General Laurifton in jener mederlichen Schacht befebligte. Neben dem Kalfer fturst bad Piferd bed Herzogs von Iften von einer feinblichen Augel gertoffen.

7) Bataille de Jenn, nach ebenbemfelben von Jaget, und Seitenftid zu erfterem.

Rapoleon vernimmt mabrend ber Schlacht and ber Bitte feiner alten Gurbe bie Worte: "en arant!" wornber er bem undefaunten Genadler einen Berweis gibt.
Gebr lebenbige Composition, eine treue Etinnerung an jene Zeit; beibe Blatter von iconer Wirfung.

8) Marc Antoine Raymondi, Bifdniß des berühnsten alten Aupfersteges (aus Naffael's frededith des helioder im Batieau). Nichomme se. Fol. Kräftiges Grabsidetblatt in scharfer Leidnung.

9) Ulrich 3wingli's Abichieb von feiner Familie, nach Lubw. Bogel, lith. von Balber, f. gr. r. qn. Fol. Gebr reiche, etwas überlabene, ju febr an bie Coftume

gebundene Compositiou; mit vielen Portratfiguren, etwas einformig Im Zon. (Counf foigt.)

## Madrichten vom februar.

#### Derfonliches.

Munden, a. Febr. Rotzmann ift jum toniglichen Sofmaler ernannt worben und bleibt ficher bier wohnhaft.

17. Fobr. Eine Gefelicaft biefagt Literaten bat geftern ben Director B. v. Corveil in de im beitered fich bericht, bei weidem Spirats Thierfch ben Worfis führer und ber gebeime Enaberath b. Gont ben Toofi auf bat Bieb ber beiben beutichen Rohitz ausbrachte, die bem geptiefenen Kanfter die Protent bes Munnet hernach

25, Febr. Director P. o. Cornelius bat nun ber finitio um feine Enttaging nachgefucht und wied unmittelbar nach bem Ofterfefte nach Berlin abgeben.

nach bem Ofterfeste nach Berlin abgeben. Berein, s. febr. Der Obbter und Maler A. Koptich ift beim Jofmarichalante angestellt worben, tim bet Untlufen von Runflacaenflaben gutdoftiden Rath ju ertheiten.

Machure, 10. Bert, Wert ; Mug na ba 4 effindet fich mach bessen fleiter mein 30. Cct. 1810, noch in Balparaide, mit einigen web 150. Cct. 1810, noch in Balparaide, mit einigen webern Bilbern, beite fife tiet weber bereifer Machure der Berteifer Machure bei der Berteifer Machure von der Berteifer Machure von der Berteifer Machure bei der Berteifer Machure des Schulfters fern nagemeine. Gine Gelegenheit zu einer Aufleit des Schulfters fern angemeine. Gine Gelegenheit zu einer Schulfter der angemeine. Gine Gelegenheit zu einer Schulfter der Schulfter bei der Jahre der Berteifer der Schulfter der Schulfter der Schulfter der Schulfter bei der zu eine Gelegenheit zu einer Schulfter der Schulfter der

Paris, t. Icor. herr Cones, ber neuernannte Dis rector unferer Aunftatabemie in Rom, ift, nachbem er noch eine Aubteng bei bem Abnige gebabs, bereits abgereibt,

12. Bebr. herr Caint: Qubert Thoronibe, ber im I. 1857 im Auftrage ber Afabenie ber Inforiften nach Dfinblen ging, wirb nachftens inach grantreich guractehren. Geine Andbeute foeint febr reich ausgefallen gu feyn.

Aspenhagen, 1s. Teir. Unifer Kronprin, if in der am 50. Jaumar abschoktenen Berjamming des novidéen Bereins von Alterrivanskeckdern jum Präfibenten gemößte woeden und ban isch mittellie Gereichen vom a. diese dereit ertiket, die Wahl anzunehmen. Er seisch hat fecher Island bereist.

31. Petersburg, a. Fer. Muffeben erregt bier berechte eine refflichen Undergabien ein beutifder Anitter berche Lenein Schreite aus bem Babrifden, ber, im Manchen seftitet, mit Janiffangl nach Drechen kam und von dan ben biefigen Def empfolien wurde. Es beist, er werbe bier eine fefte Unfelum erbalten.

#### Rhademien und Bereine.

Erick, 3. Sete. Um 23. Januar fam hier die erik enteratoriamuniam unieres Amphereins fant. Der Direiter umd Anstrer, C. Regensborff, legte bach biffent ich Rechung ab. and weigere berorging, bah die Einnahmen der 20,000 fl. Einom. betrigen, und bah im Eingen eom Merika und von Prinstituten mehr als 43,000 fl. auf ben Madaif von Amsstreiten verwacht vonsten. Juntgart, t. Bere. Der Metrembergiften Ausphereit im Petern Sonden. Er glott für is die Abreiteitener für ble verfügliche Periode aber, nach werdere ble Verfosspine, für ble bereifigliche Periode aber, nach werdere ble Verfosspine, der Auspherer fanftigert, hie Emme ein beimes 2,000 f. e. end, jam erformleten Gebellen der Werten eines man erformleten Gebellen der Werten bei der gene nach jam erformleten Gebellen der Werten bei der manntalt wönfene ausbrättige Ausphererine ernen Mattaufen ihrer Währer gegen bie Wassman, werde Ers beit mehr der Währer gegen bie Wassman, werde Ers beit bereitigs anderen in Wertilbung.

Jennhiert a. M., 15., 60tr., 2m ber Gharte untjereis bledfelen andenfinitist if eine som ber Wissinsjereis bledfelen net angefantly Jennum von Evrar (ins. ), er Gunter angestelle eine State in der State in der State in Jahardin Gericht, ausgrießt. — Den som biefen Glotten ber serweitenten Waler & teite fielt man etenhelicht eine reitellenen Enter. "Warze mit ber m. Defauffinite, eine richt Gesel auf ber Enute hiefet. Das nach befren Enter die Gesel auf ber Enute hiefet. Das nach befren Enter Samtleraufe, bes. Deren G. B. er zu ja be fin allere eright.

güln, 5. flete. Um 25. Januar vorde bem verdings gibt gemeinschene Deminavorten die Ernstrüngsag bei Kristingsag bei Kristingsag bei Steine auf bem biefigen Battheau auslich enstitüter. Die Abrilde auf bem biefigen Battheau eine Benefiner. Die zur Schriftung der Better der Schriften der Better der Schriften der Better an dem 15. Jan. ein Matfenis mit Entwerfung der Steine und eine 35. Jan. ein Matfenis mit Entwerten bei der bereitigt Technicken und der Better bestehen Lieberta geste fin der betreitigt der Better bei der Better betreiten bei Spänke per Bestehen bei Spänke per Bestehen bei gesten Kriffen auch Bestehen der Better und Bestehen der Better und bei gemaltig wiefen Batteria um Bott bei gemaltig Wert zureit in der Gesche receten.

1 In ber Preuflichen Staatszeitung, Beilage ju De. as, findet fich ein aussichtricher Bericht über bie Grundung und Tendeng bes Dombauvereins. D. R.

Berantwortlicher Rebaeteur: von Chorn.

## In meinem Bertage ift fo eben erfcbienen : Die Bemalbe-Galerie bes

#### Foniglichen Mufeums in Berlin. In Lithographien ber vorzüglichften Gemalbe berfelben.

ographien ber vorzüglichften Gemalde berfelb

Jo und Inpiter, von Coregeto, litb. von Jengen." Rinbergruppe, von Rubens, litb. von Fitcher. Baterliche Ermahnung, von Terburg, lith. von Bitbt.

Im nachften Commer ericheinen bie tte und Ste Lies ferung. Das Wert ift burch alle Runfts und Bnchfanblung gen, fo wie von mir birect (pofifrei) ju bezieben.

> DR. Gimion. Athenanm in Berlin.

# Annstblatt.

Dienftag ben 30, Mlary 1841.

# Aus Paris.

(Fortfegung.)

Bir übergeben eine Menge Biiber, Die ale Originale einen bochft zweideutigen Charafter baben, um blefe Bemertungen nicht uder alle Gebubr auszudehnen. Gine umfichtige Benennung, eine aute Befdreibung und Mufftellung nach Beitfolge und Couien ware bler um fo mehr am Plate gemefen, ale bie Bilbergaierie bes Louvre nicht allein jum Genuß und jum Studium, jur Erheiternng und Belehrung am meiften benuft wird, fonbern auch bie bestaffortirte und gleichmäßigft befette Gemalbefammlung ift. Wenn icon bie Gaierlen in Dabrid, Dredben und Alorens ber Louvregalerie in ein: gelnen Sauptmeiftern überlegen find, fo gibt es boch tein Gemalbemufeum, weiches einen abnlichen Bilberporrath von wichtigen Meiftern aller Schuien aus ben hauptepochen bes iften und iften Jahrhunderts auf: Bumeifen batte und bamit gugleich eine Angabl vorzuge licher Berte von großen Meifiern bee ihten Jahrbuns berte verbande, melde smar bier nur mabig, aber boch ausreichend und immerbin geeignet ift, eine Borftellung jener Beit und Runftart ju ermeden. 2Bas gegenwartig feblt, find s. B. Berte von Trancedco Trancia, von ben beiben forentinifden Meiftern Untonio Pollajuoio und Andrea Berrocchie, von ben vier ausgezeichneten Deiftern ber Gienefifden Couie bes iften Jahrhunderte, Jacopo Pacchiarotto, Balbaffare Beruggi, Coboma und Domenico Beccafuml, von benen bier nichte vorbanben. Dag von ben Runftlern ber tombarbifden Coule aus ber letten Salfte bes iften Jahrhunderte fein Bild ba ift, lagt fich leicht verschmergen, ba fich in biefem Beitraum gu Mailand nur noch ichmade Radflange bes Lionardo, ju Parma, Mobena und Eremona bloge Bergerrungen und Uebertreibungen bes Correggio finben. Die Goule ber Caracei su Bologna und ibrer Rachfolger ift uber: reich befest; bingegen von ber Schule, welche bie Procaccini in Maijand nach abnliden eficftifden Grundfaben. wenn icon nicht mit gleichem Erfolge wie die Caracci in Bologna flifteten, befitt die hiefige Cammlung nichts ale ein zweifelhaftes Bild: eine Maria mit bem Rinbe, von Beiligen verehrt (Dr. 1182), meldes ber Catalog bem Binlio Cefare Procaccini beimift, bas jeboch fur blefen Meifter ju falt und ju fcmach ift und eber pon einem geringeren nachabmer bed Anbrea bel Garto bers gurubren febeint. - Ungenugend befett ift bie altfian: brifde, althollanbifde und altbeutide Coule am Dies berrhein und in Weftphalen. Sugo van ber Bocs, Sans Bemling, Rogier von Brugge, Mogler van ber Wenbe. biefe bebentenben Schuler und Rachfolger ber End'ichen Soule find nicht reprafentirt. Chenfo gebt bie beutiche Souie bes ihren Jahrhunderte giemlich icer aus: man findet nichte ober nur bochft 3meibeutiges von unferen namhafteften Deiftern blefer Periode, wie Martin Coons ganer aus Colmar , Michael Bobigemuth aus Rurnberg, Sand Solbein ber Meltere aus Mugoburg, Bartbolomaus Beitblom aus Ulm. Bon Albrecht Durer befindet fic ebenfalls fein Bilb bier; bag endlich in einer Galerie. wie bie biefige, Bilber von ben berühmten bollanbifden Schafmalern, Jafob van ber Dred und 3an van ber Deer be Jonge , von bem großen ganbicaftemaler Sobbema und ber berühmten Binmenmalerin Racel Rupfc feblen , barf billig 2Bunber nehmen. Indes murben fich biefe Luden, welche gu ben empfindlichften geboren, bei eifrigen Bemubungen von Griten ber Die rection, ohne allgugroßen Roftenaufwand, balb ausfüllen iaffen, fo bag alebaun in Sinfict auf Bollftanbigfeit an ber Galerie nichts mehr auszuseben mare.

Die Mugabl ber gegenwärtig im Cataleg verzichen Zwiler beträgt 14006, www.pebo im Den treichen Zwiler beträgt 14006, www.pebo im Den treichen Zwiere manche auf Manner und Namm wegenommen und anderewen untergebracht werden find. Diefe haben fich wie durch eine Dingsgefommene wieber erfest, wer won manche noch aus nied im Cataleg eingefragen bin und noch feine Mummenn haben. Lieberbaupt bemeeft man unter der neuen Wegelrung einen fottwickburden.

Bayerische Staatsbibliothek München Bumach an Bilbern, und feit 1830 bat fich bie Babt ber alten Bilber wenigstens um 150 vermehrt, worunter sich eben tein Bild von großer Bedeutung, sonst aber viel Schines und Sahtbares befinder. Wie geben eine aberhantet Uberficht bei neu Injungskommenn:

Alorentinifde Soule bed igren, itrenund ibten Sabrbunberte. Maria mit bem Rinbe, Johannes bem Taufer und bem beiligen Franciseus (De. 1347), bier als unbefannt angegeben, ift ein gutes italienifches Milb in briantinifder Malart mit verbunteltem Leinot: firnig und wegen bee lateinifden Infdriften inteceffant. - Ein ale unbefannt aufgeführter Mond (Dr. 1350) fcheint non einem Rachabmer Giotto's bergnrubren. -Die Bestattung eines Monche (Re. 1352), mit fteifen, mumienftareen Gemandern und Figuren, ift fur ben tieffinnigen, phantaficeeichen Anbrea Decaana, bem es bier gegeben wieb, viel ju gering und zeigt ebenfalle einen trodenen, geiftlofen Rachahmer bes Giorto. -Eine Predella mit einer Darftellung bes Abendmabls (Rr. 1339), auf Goldgeund, fceint mie bem Spinello geit: und funftverwandt; fie wird bier einem mie unbetanuten Runfiler Tuceio ober Tugio ba Andria (obne weitere Angabe, mo er geboren und melder Schule angeboria) jugefdrieben. Die Anoednung biefes Bemalbes befolgt bodalterthumliche Boebilber und ift bie: felbe, wie fie in fpatceer Beit, mit immer fortidreiten: ber Belebung und Durchbildung, wiebeetebrt, bis fie endlich in bem berühmten Abendmahl bes Lionardo ba Binei im Refeetorium von G. Maeia belle Gragie gu Mailand ibre fconfte Bollenbung feiert. Wenn auch von bem bandwertsmäßigen, geiftlofen Wefen ber fra: teren Giottiften nicht gang frei, zeichnet fic biefes Bilb bod burd bie iconen Gemandmotive, Die fraftige Rarbung and; Die im Charafter energifchen Ropfe find in einigen Apofteln farifirt; Die berbe und breite Ansfub: rung, fo wie bie gange Anffaffungeweife erinneet an ben etwas roben, aber eigenthumlich bramatifden Spinello Aretino. - Gine Gebuet Maria (9tr. 1357) von Luca Signocelli ift bis gur Unduedfichtigfeit buntel und feineswegs geriquet, eine gunftige Borftellung pon ber befondere auf Die Darftellung bee Radten gerichteten Runftweise Diefes Meiftere ju ermeden, beffen Bluthe um ben Colug bes 15ten Jahrhunderte fallt.

Sieneififde Gaule bee item gabebundert, befrique am Kenigen, 300. 1349, auf Goblgeund befrique am Kenigen, den in Goblgeund befreien, eine reiche Composition mit ergreichnen Wettien; eine tretenente Wante mit bem allieb, son den justif Appeleit ungeben (Vr. 1383), ein Bilbeten mit federa felten mit gefreien Gesch fein mit gefreien den felten mit mit federat Kerfen, were fich timige Erdnicht und federareicher Meifer ber Sieneischen Gant, im Catalog als unter Ammit generate.

Umbrifde Sonle bee isten Jabrbunderte. Der Appftel Paulus (Rr. 1335), angebid von Perus gin o, ift entweder ein Soulbild ober ein geringed Bert aus der friden bandwertsmaßigen Beit bee Meiftere.

Benetignifde Soule Des iften Sabrbung berte. Die Teanung Marid (Re. 1356) von Fran: cedco Riggo ba Ganta Ceoce. Die Beichbeit ber Ropfe manierirt übeetrieben und obne tieferen Inbalt. Gin Tifdmarft, mit vielen Tiqueen (Rr. 1341), pon Arauceden Baffano, ein tuchtiges naturmabres Bilb. in einem flacen und marmen Ion trefflich impaftirt, worin auch ber lanbicaftliche Theil befonbere zu beache ten: Die großartige Mubficht auf bas Meeredufer, an welchem bee Darft gehalten wieb. - Bon Giovannt Benedetto Caftiglione, ber im 17ten Jabebundert in Genua, gleich ben Baffano's in Benebig, Biebftude malte, jeboch mit weit geringerem Cefolge, finden wir ebenfalls (Dr. 1394) ein Bild mit allerlei Thieren, meldes im Gingelnen lebenbig und bestimmt, boch falt in ben Lichteen, fcmars in ben Schatten, in bee 2Birtung geeftreut und im Gangen baltungslos ift.

Lombardifde Coule von 1500-1550. Bers narbino Jaffolo. Rr. 1345. Die Maria auf bem Ebron, bad Chriftudfind im Arm baltenb (mit bem Ramen bed Runftlere und ber Jabrediabl: 1518), ein liebendmuebiges, anmuthiges Bilb. im Gefühl zaet, in bee Daleeei weich und warm. Dr. 1346. Die Unbetnng ber Sirten, von eben biefem Meifter, ift minber gart im Formen und Charafteeen, jeboch ebenfalls von meider Technit. Girolamo Masauola, Re. 1404. Das Chriftuefind in der Arippe, von Maria, Joseph, Clis fabeth und vielen Umftebenben bewundert. Beichmadlos angebebnet und nur in bem febr lebendigen Rinde und voenamlich in dem Ropf eines gur Linken fnieenben Bifcois tuctig gemalt, zeigt biefes Bilb im Uebrigen eine unerfrenliche affectirte Daeftellungeweife und erin= nert icon an die manierieten Uebertreibungen, worin Die Rachabmee ber Correggesten Runftweife perfieten. - Mus bee fpateren Beit ber Italiener bemertt man verfchiebene bubiche Ctabtprofpecte aus Benedig von Canaletto, und eine inneer Anficht ber Petersfirche au Rom von Pannini. Dlefes lette, im beliften Connenlicht genommene und febe fleifig ausgeführte Bilb. mit einer figueenreichen Staffage, ift von ber trefflichften Birtung.

Michertanbliche und beutich Schule, Maria mit bem Linde, von vieleu Engeln umringt (Rr. 1390), ein Wildern and ber niebreichablichen Schule bes löten Jabrumberts, mit leitenen Jiguern in einer ichre weitenfagen Architettur im tellenischen Gefchmach, miniatureartig vollender und meifertlich in einem grauen Fleichten und meifertlich in einem grauen Fleichten und meiner und meiner grauen Fleichten und meiner grauen Fleichten der der gegen bei der ge

Die Beburt Cbrifti (Dr. 1325), mit eblen, marbigen Ropfen , perrath in ber Composition bie Coule Raffael's und ift gewiß fein Lucas Rranad, mofar es bier gilt, fonbern von einem gefdidten Rieberlanber, bei meldem bad Stubium Raffael's nicht ju verfennen, vielleicht von Bernarbin van Orlep, fur ben es ieboch im Con etwas falt unb bart ift. - Benud in in einer Landicaft (Dr. 1326), mit Rranach's Mono: eremm und ber 3abrediabl 1529 bezeichnet, ift beim Reinigen febr bart mitgenommen morben unb beinabe gang vermafchen. - Gine Maria mit bem Rinbe in einem Blumengewinbe, von Johann Rottenham: mer, ift, ale febr jart beenbet, bemerfenewerth; fehlt im Catalog und bat noch feine Rummer. - Amor führt einen Jungling ju einer Fran, bie Gultarre fplett (Dr. 1335), icheint mir ale Original von Rubene perbactia. Der geiftige Bebalt bee Bilbes ift burchaus unerheblich und bie obwohl flare und marme Mudfub: rung selgt jeboch in ber flumpfen Sarbe bie Banb ber Souler. - Drei Rinber mit einem Sunbe (Dr. 1381), eine geiftreiche Clisse von Ban Dod. - Der Carbinal-Infant auf einem Schimmel (Dr. 1379), von Cafpar De Eraper: in einem flaren, bem Ban Doc verwandten Ton trefflich coloriet, von feiner Beidnung, ebler Anffaffung und großer Raturmabrheit; mobl bas fcoufte Portrat, welches ie aus ber Sanb Graper's bervorgegangen. - Die mpthoiogifden ganbicaften (Dr. 139t u. 1392) von Queas van Uben, bie eine mit bem Raub ber Proferpina, bie anbere mit ber nach ibrer geraubten Tochter fuchenben Ceres ftaffirt, finb smel tuchtige Bilber von mabrer, anziebenber Muffaffungs: art, von iconer Energie in ber Farbe unb großer Birfung. - 3mei innere Mufichten von Rirden (Dr. 1333 und 1389), von bem berühmten Architefturmaler Deter Deefe, find fleifig ausgeführt, aber burch Uebermalen febr entitellt. Die innere Anficht einer Rathebrale (noch obne Rummer) von eben biefem Deifter, erft neuerbinge bingugefommen, ift burch fcones hellbuufel unb ben marmen Ion febr angiebenb. - Bon Frang van ber Meulen finbet man verichiebene neue Darftellun: gen aus ben Zelbzugen Lubwig's XIV., bie, wie gewobnlich, in lanbicaftlicher Beife bebanbelt find und worunter fich befonbere brei : bie Onabe Lubwig's XIV. nach ber Ginnahme von Baienciennes (Dr. 1332), bie Uebergabe von Dool (Rr. 1387) und ber Uebergang über ben Mbein (Dr. 1383) vortheifbaft auszeichnen. Das meifte Intereffe gemabren bie portratartig behandeiten Staffagen, welche biefe Bilber mannichfach beleben ; bie Riguren finb, wenn auch etwas ftrif, boch febr fein bebanbelt. Die atteren Berfe Ban ber Deuien's hat furilid eine bochft ungefchidte Sand reftaurirt, b. b. berborben; bie Saltung wirb namentlich burd mehrere übermaite blaue

Bemanber gerftort, weiche wie unbarmonifche Riedfe aus bem Baugen bervortreten ; anberer unglaubiich ichiechten Metouchen nicht an gebenfen. - Gine Cavals lerieattate (Rr. 1328), von 3an Suchtenburgh, ift burch feurige, bramatifche Erfindung von großer Birfung, aber fower im Colorit und geringer in ber Mudführung, ale meift bei biefem Saupticuler Bau ber Meulend, ben ber Pring Engen fo boch bieit, bag et ibm bie Plane feiner Schiachten, feiner Stabte: und Acftungeangriffe mittheilte und ibm überall mit munb: licen Erffarungen und Winfen jur Sanb mar. Die Pferbe biefes Dalers fonnen mit ben Bouvermann'ichen verglichen werben, in ber Bewegung ber Riguren und im Ausbrud ber Leibenfchaften ift aber Wonvermans enticbieben überlegen. - Coafe in einer ganbicaft (Dr. 1385), von Cornelis Sunemare: eine bubiche. entipredenbe Composition, von breiter, geiftreider Bes bandlung und marmer, fraftiger Farbe. - Gine beims febrenbe Bagbgefellicaft balt vor einem Gaftbaufe fill. um ihre ermubeten Pferbe ju tranfen (Rr. 1338), von Deter 2Bouvermand. Dit vieler Reinheit und Bracifion porgetragen, mit forgfaltigem Aleife ausgeführt und bie auf ben einformig grauen Con ben Bitbern bes viel berühmteren Philipp Bouvermans febr nabe ftebenb. - Gin Jagbrenbezvous (Dr. 1382), von Rarel van Ralend; in einer einfachen Lanbichaft, von einem Blug burchftromt, und von Reitern, Dannern und Rrauen beiebt, fleifig bebanbelt, jeboch bei weitem nicht von ber Reinbelt bes Philipp Bouvermaus, bem Ralens offenbar nachitrebt. Gine anbere abnliche Lanbicaft mit Menfchen und Thieren (Rr. 1383), von bemfelben Runfts ier, ift etwas glerlicher gemalt. - Gine Bareniagb von Rarei Rutharte (Dr. 1336), febr bramatifc, mabr, feißig und mit meifterhafter Lebenbigfeit andgeführt .-Gine Marine von Ban Gopen (Dr. 1327), ein fieines, meiandolifd monotones Bilb, eine obe, flace Ceefufte mit Dunen porftellenb, von feltener Raturmabrbeit unb überaus fconer Beleuchtung. Gine anbere Darine biefes Runftlers (Dr. 1384) ift in ber Beleuchtung noch porgaglider. - Ein von großen und fleinen Sabrzengen belebter Geebafen, an welchem fic rechte ein ftattlicher Balaft und anbere Bebaube erbeben. 3m Borgrunbe ein herr, ber einer Dame ein Debaillon vorbalt; babei ein Galauterichanbler mit Comud : und Mobefachen, in phantaftifder Rarreutracht , einen Affen auf ber Schulter. Diefes reiche, fleifige und brillant beiench= tete Bilb icheint gang nener Erwerb; benn es ift noch nicht im Catalog verzeichnet und bat noch feine Muffdrift. 3d balte es fur Jan Baptift Beenir. Der Rorb mit Gruchten und bas tobte Wilbpret linte ift vers mnthlich von feinem Schuler Jan Beenir gemait, auf weichen ber warme Eon und bie große Bollenbung

acmabit.

foliegen iaffen. - Die Unfict ber ftillen, rubigen Gee (Dr. 1393), von Billem van be Belbe bem 3un: gern, ift ein burd Bartheit und Rlarbeit ber marm: beleuchteten Bafferfiache ausgezeichnetes Bitb. - Gine Seeichlacht von Abraham Storf (Rr. 1390) ift amar bramatifch componirt, boch fcmer im Zon, woburch bie Sarmonie und Saltung verloren gebt. - Gine Land: fcaft mit Chafen im Borgrunde (Dr. 1334), von Om: megand, ift von guter Composition und Beleuchtung. fo mie von fleißiger Mudführung, aber von einem fcme: ren, falten Con, ber menig anfprechenbe Birfung thut. Gine anbere, erft neuerbinge anfgeftellte Lanbichaft von eben biefem Runftler (noch ohne Rummer), mit Ruben, Biegen und Schafen ftaffirt, verbindet mit guter Com: pofition, fconer abenblicher Beieuchtung und forgfaltiger Bebanblung eine etwad fiarere, marmere Sarbung. -Amei Canbichaften von Philipp Sadert find geiftlofe, befondere falt und becorationemaßig behandelte Pro: ductionen. - Das Portrat einer alten Fran (obne Rummer) von Baitbafar Denner, ein treffliches Belegftud ju ber unfaglich mubfamen Darftellungemeife Diefes Runftiere, ber jebe fleine Rungei, jede Pore, jebes Bargden und jedes Sarden mit ber mertwarbigften Reinheit ausführt und bei biefem fleinlichen Streben bod eine gewiffe malerifche Saltung gu retten weiß; pon einer geiftreichen , poetifchen Birfung zeigt fich freilich in feinen Bitbniffen feine Gpur. - Die Chebrecherin, von ben Schriftgelehrten Befu jugeführt (Dr. 139b), ein Gemalbe von Dietrich, im Gtol ber Caracci gehalten, von unbebeutenben Charafteren, jeboch burd leichte Bewegung anfprecenb.

(Fortfepung folgt.)

## Madrichten vom februar.

#### Ahademien und Vereine.

Bertin, 16. Jebr. In ber geftrigen Ginung bes miffens fcaftuden Runftvereine tegte Prof. Rugler bie Beidnung einer großen broncenen Grabplatte aus bem taten Jahrhunts bert por, bie fich in Lubed befinbet und mit gravirten Linears geichnungen bebectt ift, bie gwei Bifcobfe und anberweitige Seenen im tleinen Dafftabe nebft vielen Bierratben bars ftellen, welche bie beiben hamptgeftalten umgeben. Die Brichs nung ift von bem Maler Milbe in Babed mit großer Gorge fall gemacht und fur ein Bert über bie Labertiden Deuts maler beftimmt, welches far bie Runftgefdichte von Derbs beutschland von großer Bichtigfeit werben barfte. 3met folde Platten find in bem Chimmet'ichen Berte fiber bie Mbtei Attenberg bei Rotn abgebilbet. Gine britte von febr ausgezeichneter Arbeit bewahrt bie Ricolaitirche gu Etralfunb. - Der Arditett v. Quaft legte bie an Dre nub Stelle aufgenommenen Beidnungen ber Galla : Placibia: Rirde gu Ravenna por, welche bem sien Jahrbunbert angebort unb wohl eine ber atteften Rirchen fenn barfte, bei melden bie

Gorm bes lateiniscen Arenges zu Gemube gefest warb.
Prof. So dell legte bie neueften Aufsahmen ber Urrepeils
au Miere vor, mid begann einen im's Einzeilen Wechten Madweich ber bertigen Allerethanen. — Gerfall. Raczynstie Wechten Berichtigen von Verfeberung der befreilen Aufschaften
am ben Aunflausstellungen mit, die fis felt fan Jahren
fere vermindert da, inden die Chanadom betreus

im Jahr 1836 . . . 18,659 Thir.

" 1858 . . . 12.658 " 1859 . . . . 8.875 " 1860 . . . 6.608 "

und serenbuften Grund ber ereiniskerten Leitinisken felbe (New D. aufer ber aufhabligen Mehrerfelt ber Mielfellung.) ber Manfinst um, mit ber tei der Ammelen ber maßpullern wach. Er fallad vor, int Gemel auf Ammelen ber mehrer werden wach der fallad vor, int Gemel auf Ammelen und der Stehe der der Stehe Stehe der Stehe Stehe der Stehe Stehe der Stehe der Stehe S

Der anging ber Soffing anfidertim mitgetbeilt. Per Preisiffern Constiguen anfidertim mitgetbeilt. Paris, 2. Actr. Der beifige Architettemerein bat in ihrer Signun von 3.1 Januar Jen, Baltard, ben Bater, jum Prafibenten, bie herren Griften und Blouel gu Bierreiffenen, Jen. Gourtier jum erften Secretaf und her herreit gent erften Erectaft und be beren A. Leneit und Conft. Dufenz zu Geretiften

## Aunftaueftellungen.

Maint, 24. Tefer. Die fünfte Amstaussfellung bei geinem Aumfererinn beite im Wal L. 3. 30 Mein bei ginnen, dam 30 Dermflödt, Karderule im Wombeit fertragsfellung bereichte zur Ernsierung im Gerfenber zu Ernsierung im Gerfenber zu Ernsierung im Gerfenber zu Gersierung im Gerfenber zu Gersierung der Gerfenber zu Gersierung der Berniem werden. Die Schangungen unter versiene bie Einfanderung ein angeneumen werden, finde u. M. in der Angele Mig. Stitum wer D. 2. b., Zeilage G., 4.25. befannt gemacht.

Berantwortlicher Rebacteur: von Coorn.

Durch G. Frang in Munchen ift gu begleben:

Winkelmann, G. G., Opere complete. Prima edizione italiana in 12 Volumi con 30 fascicoli di Tavole incise. Preis 200 Francs.

Sine febr febne Sbition. — Auftrage werben franco erbeten. — Auf Berlangen fteben gur Anficht Baube a Szefte gegen unbeschäbigte Rudgabe zu Dienft.

\*\_\_\_\_

## Kunstblatt.

Donnerflag, ben 1, April 1841.

Aus Paris.

Frangofifde Soule. Simon Bouet. Dr. 1322. Chriftus am Rreug, von ben beiligen Frauen betrauert; ein febr fleifig ausgeführtes Bilb, welches befonbere burch ben bellen, garten Ton ber Franen, wie burch die flare Beleuchtung angiebend wirft, in ben affectirten Stellungen und leeren, ibealifden Ropfen jeboch etwas Theatralifches unb Mobernes bat. - Dbis lippe be Champaigne. Dr. 1324. Das angebliche Portrat ber Dabame Mrnauib, Mutter ber Mutter Ungelifa, Ronne Im Rlofter von Port Moval. Chei und gefühlooll anigefafit und in einem feinen, flaren Eon febr forgfaitig burchgebilbet. - Die Architeften Manfard und Perrault, im Sintergrunde bie Berfalller Schloffagabe und bie Louvrecolonnabe (bat noch feine Rummer), eines ber besten mie von Champaigne befannten Bortratbilber. Der Ausbrud ber bochft leben: bigen Ropfe ift mabr und fprechenb, und bie Mudich: rung aller Theile bei voller Beieuchtung in einem gois benen, wenn gleich etwas fcmeren Zon befonbere breit und meifterlich. - Lebrun. Dr. 1372. Marla und Jofeph laffen ben fleinen Jefus por ber Dablgeit bas Benedicite auffagen; mit portratartigen, wenig bebeuts . famen Ropfen, jedoch von flarer, marmer, barmonifcher Farbung. Chrifti Cingug in Bernfalem (obne Rummer), ein Staffeleibilb, worin man ben mobitbatigen Ginfing bee Douffin ertennt, an ben namentlich bie milbbeieuch: tete, treffliche Lanbichaft bee Bintergrundes erinnert. Die Composition ift etwas gerftreut, ber Musbrud in ber Sauptfigur leer, bie Motive in ben anberen Riguren mitunter febr gludlich: Die Barmonie wird burch einige gu rothe und blaue Gemanber bed Borgrunbes geftort. - Befus fintt auf bem Bege jum Richtplat unter bem Rreuge gufammen, in Gegenwaet feiner Mutter unb feines Lieblingejingere; ben hintergrund biibet ein Thor von Berufalem, linte offnet fich eine Ausficht nach bem

Raivarienberg. Reminideengen aus Raffaei find bier mit Beichlit angewenbet; bie Luftperfpective ift swar febr mangelhaft, bie Rarbung jeboch gart, marm unb flar, bie Musführung fleifig. - Gine Diana auf ber Cheriagb fpricht burd ben lichten, flaren Con in ber Sauptfigur an und macht bei einiger Bunthelt boch eine gute Birfung. Much ift bie Lanbicaft icon. -Pierre Dign'ard. Dr. 1205 u. 1306. Glanbe unb Soffnung, amei fleine in einer blaftichen, flaren, blus benben, wenn gleich geichminften Farbung febr fleißig ausgeführte Bilber. - Gebafti an Bourbon, Dr. 1359. Die Enthauptung bee beiligen Brotafine por ber Statue bee Jupitere, welchem er gu opfern geweigert. Diefes Bilb von febr anfebulidem Umfang gilt fur bad Sauptwert jenes Meiftere; and macht es burch bie ftart bramatifche Composition eine folagende Birfung , jeboch ift es in ben Ropfen leer, in Formen und Charafteren mebr berb und fraftig, ale ebel und fein, im Aleifch unan: genehm rotblid, und in ber Malerei, wenn gleich flar, bod fur Bonrbon falt. - Lemoine. Dr. 1302. Ber: cules erichlagt ben Cacus. Die Sandlung febr lebenbig, ber Bortrag beeit von tuchtigem Impafto, Die Mudithrung gebiegen, allein bas giegelrothe Aleifch und bie buntelbraunen Schatten von ftorenber Birfung und ohne Saltung. - Ciaube Lefebre. Buei mennliche Por: trate (haben noch feine Rummern), beibe iebenbig unb mabr aufgefaßt, von auter, fleifiger Mudführung, bas eine in einem marmen, bem Ban Dod vermanbten Con, bad andere in einer bellen, fublen Farbenleiter burchgebilbet. - Spacinthe Rigaub. Rr. 1314. Das Portrat Philipps V. von Spanien, gange Rigur; wie alle Portrate biefes Deiftere von gegiert reprafen: tirender Muffaffung und mit duntem Coftumpomp überlaben, jeboch von fleißiger Audführung und marmer Sarbung. Die Portrate von smei alten Trauen (obne Rummer) find an falt in ben Lichtern, w bunfel in ben Schatten; Die eines Mannes, einer jungern und altern Frau haben feine Bebeutung. - Louis Tocque.

Dr. 1317. Das Portrat ber Frau von Graffigny ift megen ber lebenbigen Auffaffung, ber warmen Farbuna und fleifigen Musführung febr ju rubmen. - Louis und Antoine Lenain. Dr. 1303. Die Anbetung ber Birten. Die Marla ift eben nicht bebeutenb, boch ge: fallig und ansprechend; bad Rind lieblich und freundlich. ber beilige Jofeph, Die beilige Anna und Die hirten von gutartig : portratmaßigem Charafter , bochft naiv, mabr und lebenbig, und Alles in einem flaren, fatten und gelblichen Con mit genreartiger Ausführlichfeit gemalt. Die Glorie oben ale Belmert ift untergeorbnet. - Bourguignon. 3mei Schlachtbilber (obne Rummer), burd geiftreiche und bramatifche Composition, burch feurige und gludliche Erfinbung con frappanter Mirfung , aber buntel in ber Sarbe, und meber oon ber Leichtigfeit ber Dinfelführung, noch von ber Trand: narene ber Luft, moburd fich ber Meifter fonft gewöhnlich auszeichnet. - Chevalier Favray. Dr. 1298. Dale teferbamen, im Befprach begriffen; babei eine Bauerin, welche ibr Rind fangt. Die Ropfe haben etwas Un: fprechenbes und gart Inbivibnalifirtes; Die Stoffe find meifterlich gemalt, und bie Musführung bes Bangen in einem marmen Zon und guten 3mpafto febr gebiegen. - Charbin. Dr. 1289. Gin Ruchenftud, febr marm und belicat ausgeführt. - Patel, ber Cobn. Dr. 1308 bis 1312. Die vier Sabredieiten, fleine unbebeutenbe, bunte und unmabre Landidaften. - Francois Des: portes. Dr. 1296. Gine Wolfdigab, unb, Dr. 1297, oon Sunden verfolgte Jafanen; swei ohne bramatifches Intereffe componirte Bilber, fcmer in ber Sarbung: bie Thiere, von guter Beidnung, großer Raturmabrbeit und fleifiger Audführung in einem tuchtigen 3mpafto, find bingegen febr angiebenb. - Jofeph Bernet. Dr. 1318. Gin Geebafen bei neblichtem Wetter; linte ein alter Thurm und ber Borberthell einer oor Unfer liegenben Galeere; rechts ein Safenbamm mit 2Baarenballen und einem Reuer; im Borgrunde find Schiffer beidaftigt, ibr Boot auszulaben. Gebr poetlich gebacht und ber trube Debetichleier, welcher Alled einbullt, portrefflich wiebergegeben. Dr. 1321. Gine Geefufte, eben: falls bei Debelmetter; linter Sand ein altes Caftell mit einem Safenbamm, woran ein Schiff ausgelaben wirb: rechter Sand gieben Gifder ibre Debe auf. Obngeachtet febr poetifder Erfinbung und großer Deifterichaft ber friedlat biefe Marine meniger ale bie porige, megen bee femeren und barten Cond. - Dr. 1319. Unnot con Marfeille bei Connenuntergang und neblichtem Wetter. Die Lichtwirfung ift mit größter Feinbeit burchgeführt, bie Farbe fehr flar, ber Bortrag bochf welch und gart. Eine andere Anficht von Marfeille (Dr. 1320), obgleich femer im Con, ift burd bas Berftanbnis ber Bellen und bie fconen Motioe ber Staffage anglebend.

(Cotup folgt).

# Mene Aupferfliche und Sithographien. (Gotuf.)

10) Galerie Aguado, 6te Lieferung,

entbaltend: 1) Jeftul als Knade auf den Guffen bet Empfel sor finien ibu findenhen Citern, usd Earle Dolce von Conque gestochen (döch tart und feifige ausgeführt, in den Abfen feit Gebauterte). — 20 Ausgeführt in den Abfen feit Gebauterte, — 20 mit en Hernenwis fniend in ciner kandisaft, nach Dom er nicht wo met erveur; feifig sendochene Ausgeführe Garacel is meisferbaft gestochen. 30 Medonam über dialefinden Kinde au der Bruit; Jahlfeigur nach Saffor (errate som Bernard). Gernardi. Gerf allegned und die ferrate den Bernardi. Gerf allegned und die errate den Gernardi. Ger allegned und die ferrate som Bernardi. Gerf allegned und die erre Gestaften in der Gesplichtabelt, jedoch der Gestaften die mein die fest die gestoch die der Gebarter im Geift des Orificials.

The best pictures of the great masters.
 Loudon, Columni Akermann etc., mit Bucigsnung an bie Königin Bictoria, gr. Kol.

Neu begennende Prachmert som ber (denften Mugfeltung in Grife und Barn, Jünken Gallen Mugfeltung in Grife und Barn, Jünken Gallen Gutten
feltung in Grife und Barn, Jünken Gallen und frangle
fichem Ert. Per reift Part entlatient: ) 20 fei Kreugabnahme nach Rubens, von B. Späg gestochen. —
23 softhere Cambofel nach Claube ir Epresin som
Milliam Zennes, von herrlichem Zon nah mit gestoch
Milliam Zennes, von herrlichem Zon nah mit gestoch
ble Goldfert, nach Naffact's Gatton und Sumpten if
bad Original mengter glidfich erreicht; wor if es bische
glaumen ausgeführt, bod find ie Gwardtere nicht im
Geist Naffacts wiedergeben. — Wach bem Verigeren
mit 29 Millier unter ben Späden ber Auspfreicher.

Frengel,

## Machrichten vom Jebruar.

"Gabon, 7. Ber., Seit im 1. Zeirant fil in ber "Calley of the Richifs Institution "Pall Nath, 18; Infertite Coubsert Austhauffeldung refriert. Ett umfehr gemacht ermein ober mehre Gemacht, unter berna den befenat vermig ober mehr Stadegarfeiherte ju (von ferient. C. Zasbiert. Market in der Stadegarfeiherte in (von ferient. C. Zasbiert. Market in pass unterspehret Eller naufgestelt. 31b es fefera Phomafer Geompfeliterten gebet Wilde in eine Stade in pass unterspehret Eller naufgestelt. 31b es fefera Phomafer Geompfeliterten gebet Wilde in Engeletis in Geompfeliterten gebet Wilde in Engeletism in einstetten. We seine Schrift Wilde ber Kasfetunn in der eine Stade Schrift, wie der Wilde in eine Jungst ellehabet Engelstelt in der Stade in de

Rame), und "ber Borabend ber Ganbfinth," von 3. DR ars ting bann "bie Dacht nach ber Schlacht," von ber Laby Burgerib. Bellington fcreibt, mit rubiger arbantenvoller Miene, in bem Banernbanfe von fa Belle Miliance feinen Schlachtbericht; im Debengimmer liegt ber fterbenbe Gir Mlexanber Gorbon. Berner ein Bith ans Chafsfpeare's Dreis toniasabend, von Stepbanoff, und aus BB. Geott's Rerter von Coinburg, von 3. Balmisty. Borberriment finb Lanbichaften (worunter manches Bute), Benrebilber und bie unvermeiblichen Stillteben. Ein Runftbericht im Mr. Ebros niele urtheile, ben aus ber Ginbifbungefraft geichopften Bilbern febte faft burchaebenbs Boeffe und Barme, und bie "biftoriiche Soule" fmeine in England leiber nur noch in ber Spiftorie ju exiffiren. Im Bangen fen bie Ungtacte melffgaung bee Gir Jofbug Rennolbs bei Granbung ber thniglichen Mtabemie eingetroffen, namlich baß folme bffents lime Musftellungen eber imablim ats forbernb auf bie Runft einwirfen marben, inbem innaere Ranftler baburch verfabrt werben, mehr burch Gffeetflade nach bem Lob ber Menae ju bafchen, ale gereifte Berte fur ben Renner ju liefern.

Murnberg. 9. Sebr. 3m Darerbaufe ift gegenwartig eine Reibe Gematte biefiger Runfter ausgeftellt ; querft gwei von Rreul, "ber Mbicbieb bes Rriegers" unb "ber Bitbs pretidnbler;" von Rarl Sartmann "bas Wirthebauss tomterfein" nad Ubfanb's Gebict und ,, Grinnerungen aus bem Rarnberger Lager:" von Sauer "ber frante Ronig" nam Ubtanb; von Grans Bagner ein fleines Dabonnens bith; von Bieener eine Bebirgetanbicaft and ber Begenb Calgburgs. Berner fiebt man brei Mquarellen, eine von Bieener und gwei von Rlein. Bon brei Glasgematben von Rellner geichnet fich befonbere bas eine: "Rafer Maximilian, Darern bie Leiter haltenb" ans. Unter vier Porgellangemalben ift vorgaglich ,, ber Saun mit ber Roumbe." von Jager, nach Ban ber Berfe in ber Pommerbfelbener Balerie befindlichem foonen Bitbe , mennenswerth, Gaft fammtliche bier angeführte Runftwerte find Gigenthum bes Darervereins und far bie nachfte Berfoofung am ta. Mpril beftimint.

#### Banmerke.

Munchen, 11. Gebr. Was bie noch ju vollenbenben großern Bauten betrifft, fo gebort gu benfetten insbefonbre bas neue Runftausftellungsgeranbe, bas ber Gipplothet gegens aber errichtet wirb, ju ber es in benfetben Gegenfan treien foll, in welchem bie neuere unter Ronig Lubwig wiebers belebte Runft au ber antifen ftebt. Darum wirb auch biefes Bebanbe, bas in bem attern, boch immer reich gefemudten forintbifden Etole aufgefabrt wirb, als Giebelfombol ben Phonix tragen, mabrent bas Comtol ber in ben einfachery onifchen Berbattniffen gehaltenen Stoptothet bie Gule ber Pallas ift. Gleiche Wegenfape werben fich in ben allegoris feben Figuren ber Gtebelfeiber offenbaren. Bie bas Enbe ber Lubwigsftraße, fo wirb auch bas ber Briennerftraße burch einen impofanten Bogen von antifer Architeftur einen angemeffenen Atiolug erhalten. Der gange Gebauberpffus wirb aber erft burch bie Muffabrung ber Rubmesballe auf ber Genblinger Sobbe feine Ergangung finben, ba bies Ges banbe ben borifden Grot reprafentiren wirb, wie bie Bipps totbet ben jonifmen und bas Runflausftellungegebaube ben forinthifden. Die fpatern Runftftple ber driftiden Reiten haben, ber Bafititenftpl in ber Bonifaciuefirche, ber bysans timifche in ber Maerheiligen : Sofeapelle, ber gothifche in ber

Muer Mariahilffirche, endlich bie verschiedenen Perioben bes ebefften italienisten (romifcen und florentiniscen) Palafts fluis in bem neuen Ronigs, und Saatbau ihre Bertretung gefunden.

Berlin, a. Jede. Wo unsere neue Bibliothet erbaut weben, soul ift noch nicht bestimmt. Bauriffe sind pwei vers schiedente von Son in est vordamen, bie beite vorzäglich schol find. Das alte Gebälder wird nicht niedergeriffen werden, sondern bie Aunftammer aus dem Schoffe, so wie die Mang., Medaltiens und Aupferflich faminkausen auftrebenn.

2. fete. Unter ben verjeichenen in Nachfen sentieme areien Bauten bat man ber Abnis bei ent erfen beituite gerachmisten hamite hand bei en erfen beituite gerachmist, nachtige eine einstehe gestellt bei der bei der

Sing, 21. febr. Der Dombun, ju weichem untängig bedructwei floder ind Beitrigt aus dem den von einem Kaufmann 400 Kibr.; and kenben, eenfalls von einem Kaufmann 400 Kibr.; and kenben, eenfalls von einem kaufmann 400 Pft. Git, mit Beget beigeftreter werden, wird jet ifte their betrieben, mit zwei ift mon in beierm klugenbild beigehöftigt, bie flumbamentet ju ben flottigen Portale ju legen, bas, noch gar nicht vorzamben, von bem Boben auf gebatt werden mig.

Robleng, s. Febr. Unfere Rheine und Mofelzeitung erftart, in Bejug auf anbere bffentliche Mittbeilungen, bag bie Erammer bee Ronigeftubis bei Rhenfe, welche man wegen ihres Altere verbachtigen wollte, aus bem saten Jahrs bunbert fammen. Mus Urfunben fen erficbtlich, bağ ber Ronigeftubl swiften 1376 und 1398, und gwar fogleich von Stein, aufgeführt worben fen. Bis jest fen noch nicht ju ermitteln gewefen, wie weit im Jahr 1624 bie Reffauration fic erftredt babe; lebenfatts beweife aber bie Berafeldung mit anbern Robfenger Baumerten , bag bie noch vorfanbenen Profile in bas sate Jahrhunbert gebbren. In Job. Dan. von Dienfchlager's erlauterter Staatengefchimte bes rbmifden Raiferthums in ber erften Salfte bes saten Jahrbunberts. Brantfurt a. DR., bel Beinr. Lubro. Bronner, 1755, 4. befindet fich gleich por ber Ginlettung ein Rupferflich, auf welchem auch ber Ronigftubt bei Rhenfe, worauf bie Eburs fürften gemeiniglich im saten Jahrhunbert gufammentamen und Rart tv. gemabte morben, abgebifbet ift.

Rüglheim am Bein; a. Ber. Geftern fand bier ein Mufitfeft flatt, beffen Einnahme fur bie Wiebererbanung bes Abnigsfubls bei Mbenfe bestimmt und bas febr gabtreich befucht war.

Puris, 7. Jehr. Eines der interessanischen bistorischen Centmiker vom Paris, die flichel de la Tensonille in der Erroge Bourdonnals, wied gegenwärtig abgetrachen. Der och vom Wackern sejelidere gelibliere Leurn steht med; die bereitige Arropse und mehrere andere Kogmente dat des Myminerium für 2000 Er. erbalt, mit einem Zheif der Euchpturen dat der Cigenthamer an die Schule der scholen Auflage abgeden.

Aondon, 22. Erbr. Bungarb: honfe. ber practivolle Ranbig bet Lorbs Condonberry, in ber Rabie von Stocton, if am 20. b. achgebrannt, Die werthvolle Gemattefammtung warb großentheits geretet.

St. Petersburg, s. Gebr. Der neue Palaft ber Große farftin Maria Rifolajemna, welcher nach bem Plan bes Mtabemifers Chatenfoneiber gwifden ber Woonefengs tifden Perfpective und ber neuen Quergaffe in ber Moita errictet wirb, ift bis auf bie beiben Frontons an ben Ceiten und bie Metita in ber Ditte in feinem Meußern vollenbet. Die Samptfaçabe bes Gebaubes, nach ber Moifa gu, ift 500 %. lang, 50 %. boch und bat brei Ctochwerfe, won bemen bas untere burd Ruftiten vergiert ift. Die Mittelfenfter haben Bogen, bie vier Eden Canten und ber fbrige Theil ber Baçabe befint Pilafter. Ram ber Bodnefenstifchen Bers fpective ift ber Palaft 66 %. und mit bem Garten und Ctalls bofe 420 , in ber neuen Quergaffe 156 F. fang. Die game Linie mit bem Sofmeiflerfingel wirb 155 &. lang. Unter ben Baumatertalten befinbet fich jum erften Dale ein feine torniger , leicht gu bearbeitenber, gelbgraulicher Cambftein aus bem Gouvernement Gt. Petersburg. Mue Fenferbras flungen, bie Bafen ber Gauten, ber Rarnies bes erften Stochwerts und alle ffeinen Theife ber Mrtita find aus biefem Stein. Die torinthiften Rapitelle ber Gaulen werben aus Bint gegoffen, mas ebenfalls ber erfte Berfuch biefer Mrt ift.

### Sculptur.

Berlin, 28. Gebr. Die Amagonemgruppe von Ris ift nun im Bus faft vollenbet und oeripricht bas gelungenfte Rejuttat. Der Raufter feitet bie Arbeit feibft, und eine Menge ber einzelnen Stude, aus benen bie Gruppe gufams mengefent wirb, fint fertig. Rach ber Beftimmung bes Ronigs foll bie Minajonengruppe auf ber Treppe bes Dus feume aufgefteut werben, und eine abuttde Arbeit, mit ber Raud beaufiragt worben, bie anbere Geite gieren. In Raud's Arelier wire fleißig gearbeitet. Das lebenbarobe Mobell bes Pferbes für bas Monument Friebrich's bes Großen ift im Gopegus fertig und wird nun in einem eigens bagu erhauten Atetier in's Roloffale übertragen. Much an ben amei neuen Bietorien fur bie Balballa ift man febr thatig.

### Denkmaler.

Mabrid, 1. Febr. Es ift bier eine Gubfeription erbff: net worben, um bem Dichter Don Pebro Calberon be la Barea auf einem ber Samptplage ber Ctabt eine broncene Statue ju errichten.

Mom, 2. Bebr. In ber Rirche E. Dnofrie, mo Tore quato Taffo begraben liegt, wirb bemfelben, mittelft freis

williger Beitrage, ein prachtvolles Dentmal errichtet. Paris, 2. Febr. Bor bem neuen Gingama in ben bor tantiden Garten wird ein Springbrunnen eingerichtet, auf

beffen Jufgeftell eine Statue Eupier's tommt. so. Bebr. Bu Mibi foll bem berühmten Lapepronfe ein Dentmal gefest werben, wogu ber Entwurf bereits von

bem Minifter bes Innern genehmigt worben ift. 12. Sebr. Darocetti bat fein Doben ber Broncer flatue La Zour b'Muoergne's vollenbet unb jebe Begabs lung bafür ausgefchingen. Das Dentmal ift, wie bereits gemetbet, fur bes Gelben Geburtsort, Carbair im Depare tement Ginisterre, beftimmt.

as. Bebr. Geftern ift bie toloffale Metallatue Rapor leons oon Bofio, von bem Diebeftal auf bem Rai ber In: paliben, wo fie fich befanntlich megen ber Leichenfeler bes

Raifers befunden, abgenommen worben, um nach ihrem Beftimmungeort, ber Caule ju Boulognesfurmer, abjugeben. fonbon, 7. Febr. In ber Beftminfter : Mitel murbe biefer Zage eine Marmorftatue bes berühmten Philanthropen

Billtam Bilberforce von E. Jofeph, einem olelvere fprechenben Bilbhauer, aufgeftellt. Er fiet in einer Mrt von Colafrod (ein Anefunftemittel far bie antife Gemanbung, bie nicht gemablt werben burfte), mit Pantoffeln an ben Bupen, auf einem Mrmftubt; Die eine Sand batt Die Bibel. bie anbere liegt auf ber Bruft.

Berantwerflicher Rebacteur: von Coorn.

## 3weite Runftausftellung ju Lubed.

Der Eubeder Runftverein wirb, wie vor gwei Jahren, fo aud im Juni bee Jahre 1841, eine ber Dams burger fic aufoliegenbe Runftausftellung erbffnen und tabet bierburd bie ausmartigen herren Ranftter ein , mit Driginals gematben und ausgeführten Beidnungen biefe Musftellung ju bereichern.

Die Graebniffe ber Runftausftellung von 1859, aus melder , theils von unferem Bereine (gur Berfoofung unter beffen Mitgliedern), theils con Privaten, fur bie bebeutenbe Summe pon circa 11,000 Thir, Courant angefauft murbe, und bie fteigenbe Theilnabene unfere Publicums erbffnen uns für werthoode Runftwerfe febr willtommene Mubfichten.

Der biefige Berein tragt bie Roften ber Serfracht fur bie une birect gugefenbeten Gemalbe, unb bie Rudfracht aller, auch ber oorher in hamburg gur Musftellung gefommenen, und bitter bie herren Ranftler um bie gleichzeitige Beftithe mung, ob ibre Werte, foweit fie bier nicht oerfauft werben, won bier etwa nad Roftod, falls ein fich uns aufchtießen: ber Berein fich bort alebann febon conflituirt haben follte, ph nach Magbeburg, Beipgig ober an bie Ginfenber surud, auf unfere Roften geben follen.

Der Termin ber Einfenbung ift bis Anfang Juni's. Die Bemalbe muffen an bie fie enthaltenben Riften mit Schrauben befeftigt, bie Riften über ben gugen mit ftartem Papier perfiebt werben. Gin Bettel, mit Angabe bes Malere, bes Preifes ober Beribes und bes bargeftellten Begenftanbes ift an ben Bienbrahmen ober an bie Ractfeite bes Saupte rabmens ber Gemalbe ju befefligen.

Directe Bufenbungen burch Lanbs ober Griffefracht ers bitten mir une unter Abreffe bes Sanblungebaufes Deine rich Behrens in Lubect; Cenbungen mit ber Doft ober Diligener werben unfranfirt nicht angenommen; febr volus minbfe Gegenftanbe mur nach porbergegangener Unfrage. Spefen unter ber Rubrif von Berpadungstoften n. bergl. thunen nicht perautet merben.

Der Ertrag ber vertauften Bitber wirb bem Einfenber ofine Mbing eingebanbigt.

Bubect, im Sebruar 1861. Der Vermaltungvansichuf Des Subecher Gunftvereins: Dr. 28. Midermann , Profeffer.

3. D. Gaebert, Emator. 1. A. Zpepler , Ctabtbaumeifter. G. Q. Roed, Cenator. Deinrich Bebreus. Ib. D Ib. Bud , Dr. med.

Ih. Curtius, Dr. jur.

# Annstblatt.

Dienftag, ben 6. April 1841.

## Annfigefdichte.

Carteggio inedito d'Artisti dei secoli XIV, XV, XVI, pubblicato ed illustrato con documenti pure inediti dal Dott. Giovanni Gaye. Con Facsimite. Tomo II. 1500—1557. Firenze, Molini, 1840. XII u. 528 ©. gr. 8. unb 6 @triubvuffarfin.

Bei Bejegenheit ber Ungeige bes erften Banbes biefes wichtigen Werfes (Runftblatt 1840 Dr. 83 ff.) fonnte ich nicht umbin barauf bingubeuten, welche bewunde: rungemurbige Thatigfeit und Energie bie todcanifchen Stadte, namentlich Alorens und Giena, mabrent bes 14ten und 15ten Jahrhunderte entwidelten. Diefe Tha: tigfeit, bie eine gang nationale ift, auf Bortbeil, Abrberung, Chre, Rubm bes Gemeinmefens bebacht und berechnet . durch Aufwand beimatblicher Arafte geichaffen und ichaffenb, bem innerften Leben und Wefen bes Bolfes entfproffen, auf bied Bolf allein und feine Musbauer in Glad und Unglad fich ftubenb; biefe Thatigfeit muß um fo achtungewerther, um fo größer, um fo glangenber ericeinen, wenn man in berfelben Cpoche auf eine Stabt blidt, welche gewohnt gewefen, Italien voraudzugeben burch riefige Werte. 3ch brauche Rom taum noch ju nennen. Rirgend ift bas Mittelalter uneriprieflicher und unfruchtbarer gemeien. Das bie Beit, in melde bas Mieberaufleben und bie größten Rortidritte ber Runft fielen, in Rom und fur Rom beinahe fpurlos porüberging, burfte meniger in Bermunberung feten und in Betracht fommen, wenn man auf Die enticbiebene Ungunft politifcher Berbaltniffe binfieht. Aber fpatere Beiten, wo biefe Berbaltniffe mefentlich umgeftaltet, maren ber Entwidelung einer nationalen Runft um nichts gunftiger. 3ch rebe von ber Epoche nach bem Aufboren bee Schisma, wo allerbinge manches gefchab, einestheils aber ohne bağ ein innerer Bufammenbang gwifchen biefem Thun und bem Beift und Leben bed Bolfes irgenbwie

ftattgefunden batte, anberntheils nur mitteift Bugiebung frember Grafte und, fo viel man weiß, obne beimifchen Antheil. Unter ben Papften, Die von Martin V. bis ju Julius tt. regierten, waren Dande bie mit Sunftfinn fowohl wie mit großertigem Unternehmungsgeift begabt waren. Bemeife bavon liefern bie vielen Berte, namentlich bie jum Theil ungeheuern Bauten, bie unter Ricolaus V., Paul II., Girtus IV., Innocens Vtil., Mleranber VI. entftanben. Doch wie verschieben ift bie Urt und Beife bes Entftebens von jeuer in ben oberitalifden Treiftaaten. porguatich aber ben Stabten Todcanas, mo. fatt ber Meußerungen bes mechfelnben Befcmade ober gar ber Laune eines Gingelnen , um beffen Plane ber Rachfolger fich meift weuig ober gar nicht fummerte, 3abrbunberte binburd bie confequente Durch: und Musführung bes einmal Begonnenen ale eine Nationalfache betrachtet murbe, wo bie Runft auf bem beimifchen Boben ermuchs und mit allen übrigen Ericbeinungen bes Bemeinmefens vermachien mar, und mo auch mibrige außere Umftanbe faum momentan ftorend einwirften, ja ju manchen Sallen eine noch größere Energie hervorriefen. Daß biefer Beift nicht erlofd, ale bie politifche Beftaltung fic anderte, wenn and Ginwirfung und Rachwirfung biefer Menberung mit jebem 3abre bebeutenber und feines: wege portheilhaft murben, zeigt ber Inhalt bes porliegenben Budes, meldes uus in bas ifte Jahrhunbert einführt.

pon Riorens begann, 1553 ber Rrieg gegen Giena, welches 1555 feine Freiheit verlor: wenn man bies in Unichlag bringt, fo wird man begreifen, bag es an Arbeit für Baumeifter und Ingenienre nicht feblen tonnte in einer Beit, mo jebes Stabtchen, jeber Fleden befeftigt mar. Die Babl ber bierauf bezüglichen Briefe und Beroch: nungen ift febr bedeutenb. Es mare vielleicht ratbfamer gewefen, fie in überfichtlichen Audgugen gufammengu: ftellen, wie 3. B. im erften Banbe in ben Regeften ge: fcheben ift: mauches intereffante Detail mare aber babei perloren gegangen. Sier tann ich fie nur gang furg be: geidnen, nach Perfonen, Jabren und Dertlichfeit. Mit Rloreng ju beginnen, fo finben mir (Dr. 1 unb 2, von 1500) Giuliano ba Gan Gallo in Borgo G. Ge: polero, 1501 in Empeli (Dr. 3), 1502 in Aregjo unb wieder in Gan Sepolero (Dr. 8, 9, 10), im namliden Babr Quea bel Caprino von Gettignane in Livorno (Dr. 6) und 1503 im Lager por Pifa (Dr. 13), mit einem anbern Ingenieur, Lorengo von Montauto. Die projectirte Ableitung bes Arno beichaftigt 1503 Lionarbo ba Binci im Lager vor Difa (Dr. 14). Den Antonio ba Gan Gallo finden mir 1504 in Caftrocaro, im Lager por Difa und Ripafratta (Dr. 16 bis 18), 1505 in Aregge, ber Maremma und Livorno (Nr. 23, 27), 1508 im Lager bei Ripafratta (Nr. 43-45) und in Aresto und Can Sepolero (Dr. 47 - 49), mo Giovan Antonio von Montelupo ibm Sulfe leiftete. In ben Sabren 1509 und 1510 find nun Beibe, Giuliano und Antonio, mit ben Bauten ber Cita: belle von Difa beichaftigt, welche bis 1512 thatig fort: . gefest merben (9tr. 53 - 55, 57, 59 - 67, 69, 76) und ju beren Befichtigung man 1510 ben Macdiavell fanbte. Babrend beffen mar Antonio auch abmed: felnb in Arregio, Boggibongi, Montepulciano (Mr. 68, 72. 73 von 1511), Ginliano Dirigent ber Bauten in Liverne (Dr. 75. 1512) und andere Meifter, fo 31 Graffe, Maeftro Lionarbe (Dr. 74, 77) in Liverno und Difa. Run tritt eine Paufe ein, mabrent ber, wenn auch feineswege fur Italien im Magemeinen, boch für bas nun über ben größern Theil Toscana's ungeftort berrichende, von ben Medici beberrichte Floreng rubigeren 3abre 1513 - 1527. 1 Dann fam bie nene Revolution und in Folge berfelben bie Belagerung. Run gatt es wieber, Die Befeftigungen ber Stabte und fleinen Orte

bes Bebietes in auten Stand gu feben: bag bies nicht eine blobe Form mar , zeigt u. a. bie Bertbeibigung Bolterra's. Untonio ba G. Gallo murbe 1527 (Dr. 106) nach Caftrocaro gefanbt; fein Deffe Gio: vanni grancedeo ba G. Gallo war in biefem und bem folgenden Jahre in Montepuleiano, Livorno, Pifa, Biftoja, G. Gemignano, Prato, G. Gepolero (Dr. 107, 108, 110, 113 - 117, 126); fein anberer Reffe Rrane ceeco ba G. Gallo 1529 und 1530 in Piftoia und Bucerchio (Dr. 123, 162); Amabio b'Miberto unb fein Cobn Mgnoie arbeiteten in ben Jahren 1528 bis 1529 in Difa, Livorno, Bolterra und anbermarte (Rr. 119, 122, 129 - 135, 143, 150, 154, 160). Ueberbies murbe Gebaftiane Cerlie, Architeft bee Bergoge von Ferrara, nad Floreng berufen (1528, Dr. 118, 120) unb Dier Francesco, Ingenieur aus Urbino (1529. Rr. 125). Prato murbe 1529 befeftigt burch ben 3n= genienr B. B. Chiari nad einer Beidnung bes Lorento Strotti (Dr. 144). Bon ber Thattafeit bee DI dei: angelo Buonaroti in biefem 3meige merbe ich balb ju reben Gelegenheit haben. - Rach ber Ginnahme ber Stadt fommt nichts berartiges mehr vor, ale ein Schreis ben bes Bergogs Alexanber von Debici an Antonio Dicconi ba Can Gallo, 1 10. Mars 1534, morin er

i In ben Schlussburchen von Weren, water mutrebei Innaberungen vorgenwumen berechen, weiche beene Cochupott fehr beinrichtlichen, namentlich bie Vertingerung ber hebe er meifen Lever und Ledtume nach bem Rati bes befammten Potro Resertes. Miccolo Meschaerell wurde am 10. Kpril 15-55 junn Poppfe gefandt, beneichten bie unter Musikate bei Masertro um Mitgl. Bitello entwerfeinen Zeiche mungen vorzuschen, (S. 4.15.)

<sup>1</sup> Bermechflungen voranbengen, glaufe ich bie verichies benen Runfter, melme ben Damen Gan Gallo führten, bier nebeneinanber aufführen gu muffen. Buerft bie beiben Bruben Gintiane und Untonio Giamberti, genannt Da Can Ballo, befanntlich nach bem 1529 terftorten Rlofter oor bem fferentinifchen Ther biefes Mamens. Gintiano flarb 1517. Antonio 1554. Bon tepterem ift bie fcbne Rirche E. Blooio bei Montepuleiano. Muf feinen Balaft fur ben Carbinal be Monte in eben biefer Clabi bezieht fich ein Cereiben ber Gianoria pon 1519 (Br. 95). Gine Bermenbung fur beibe Briber megen Grundfteuer, von Geiten bes Giutiano be' Mebici, finbet fich in Dr. 85 von 1514. Gintiano binters tieß einen Cobn Damene Grancesco, ber feinem Dheim Antonio bei ben Beftungearbeiten balf und ren bem manche Bifdhauerarbeiten finb. Muf bas von ibm ausgeführte Dents mal bes Pietro be' Mebici, Cornes Lorengo's bes Erlauchten, in ber Abreitirche von Monte Caffino begieben fich bie beibem Edreiben Rr. 251 unb 252 von 1547. Er lebte noch in einem Allter von 70 Jahren, ate bie zweite Auflage von Bafari's Buche 1568 gebruch marb, Antonio Picconi ba Can Gallo, Comefterfebn von Giuliano unb Antenio, ift ber Erbauer bes Palaftes Farneje und Debenbubler Michels angefo's. In einem Schreiben an ben Bergog Coomus, Rom 22. Dars 1516 (Dr. 259) rebet er von ben Wafferbauten bei Terni. In biefer Ctabl farb er noch in bemfelben Jahre am Rieber, bas er fim bei ben genannten Arbeiten in ber Connenbine gebott batte. Er batte einen Bruber Batifta, genanut Gobbo, ber ibm bei feinen Unternehmungen an bie Sand ging und fic mit Erfauterung bes Birrup beimafrigte. Gin anderer Reffe ber beiben alteren Braber mar Baftiano. genannt Mriftorife ba Can Gallo, Maler und Baumeifter, 1551 geftorben. Deffen Bruber Giovanni Grancesco

auffordert, jum Bau ber neuen feftung nach Floren; ju fommen. Der erfte Stein ju biefem fort wurde geiegt am 15. Juli bes namlichen Jahres.

Beringer ift bie Bahl abnlicher anf Giena bejug: lider Schreiben. In Dr. 180 von 1531 gibt Balbaffar Dernagi Radricten über Die Befeftigungen von Port' Ercole , Groffeto und anbern Maremmenorten. Dag Bafari's Angabe , Bernggi babe nicht im faiferlich : papit: lichen Lager gegen bie Alprentiner bienen wollen, falich ift, jeigt ein Schreiben beffetben an bie Gignorie von Ciena aus Doggidongi vom 20. October 1529 (Rr. 156), worin er bie Mittei angibt, fic biefes Plates gu be: machtigen. Im 25. December beffeiben 3abred murbe er jum Pringen von Drange in's Lager gefandt, Borber finden wir ibn (1528. Dr. 121) mit ber Erbanung einer Brude über bie Orcia beim Bagno a Bignone befchaf: tigt. Berichiebene minder befannte Baumeifter und Ingenienre tommen in fpatern Jahren vor. Go Mn: tonio Maria Lari 1542 in Socano, 1544 in Orbe: tello. 1546 in Ditigifano ninb Corano (Dr. 212, 213, 222 bis 238, 237 bis 238, 246, 248 und 249), Pietre Catanco 1546 und 1548 in Orbetello und Pereta (Mr. 243, 256), Giorgio bi Giovanni 1552 unb 1553 in Montaicine (Dr. 273 bis 278, 287), @io. Bat. Belori in eben benfelben 3abren und bem nachfolgen: ben in Montidiello, Lucignano, Cafoie (Dr. 279, 285, 285, 289; f. auch Rr. 296). hiemit baben bie Briefe über Teffungebauten ein Enbe.

Aus Paris.

Bon ben Berten ber neueften frangifichen Schule find frigitio aus bem Burmburg nach ben Douer geichaft worden: Gros, Schlachtfelb bei Eviau und Befuch Frang'l und Aarle V. in Saint-Lenis; — Oude'ein, Podebra und hippelet, Olbe und Beined, Andromade und Pprivas, Marcos Gertne, Ergpfich und Richtungfer; — Guille mort, Lod birpoiste; —

heunequin, ber von ben Furien gepeinigte Drefted; Lethiere, Tob ber Cobne bed Brutud; - Denjaub, ber beftrafte Beighald; - Depnier, Phorbad überreicht ben fleinen Debipus ber Beriboe. Much smei Bilber von Leopoid Robert: Die Rudtebr ber Lanb: leute vom Reft ber Mabonna bell' Arco und bie burch Mercuri's Stich fo befannten Schnitter, ein Befchent bee iedigen Ronige ber Frangofen, haben in ber fangen Baierie Biat gefunden, mo enblich auch bie .. Courtis fane" und bie " Biffon bed beitigen Sieronomus" pon bem erft im 3ahr 1836 verftorbenen Eavier Gigalon aufgenommen worben finb. Die Courtifane, pon Dep: nolbe geftochen, ift eine etwas foioffale, polle Brunette. swar nicht von ebien, aber bod ausbrudevollen, daraf. teriftifden Bugen und verführerifden Formen; ein Ca: valier überreicht ihr ein Rafiden mit einem Gefdmeibe, wonach fie buibreichft tachelnb bie Rechte ausftredt. mabrend fie mit ber Linten einen Liebesbrief entgegen: nimmt, ben ibr beimlich eine Regerin juftedt. In vollem Connenticht genommen, ift bie Sauptfigur in ber Mitte bee Bilbee jum frappanteften geben beraus. gehoben und macht eine fologende Wirtung, wenn gieich ber Contraft ibred bienbend meifen Radens mit bem Teint ber fupferfarbigen Dienerin etwas Gefuctes bat. Das Gange ift fein bebentfames, jeboch verbienftiiches Bert mit gelungenen Particen, eine Reminideens aus ber venetianifden Eduie, welche bie frangoficen Ros mantiter überhaupt mit Boriiche ftubiren; ein anmes thiges, bod nicht tief greifenbes Motiv, ein Mittelbing smifchen bem berbeu Balentin und ben coanetrirenben Maiern bee vorigen 3abrbunberte; baber auch ein Lieb: lingebilb des copirenben Runftlervolte. - Der beilige hieronpmus, vom Schreden ergriffen, inbem er bie Pofaune bee jungften Gerichte ju vernehmen glaubt, ift in ber Sauptfigur übertrieben bramgtifc, in bem bio: fenben Engei jedoch von feitener Energie bes Ausbrude, in Schatten und Landichaft etwas bunfei, im Bortrag bingegen meifteriich.

Mm Shluffe biefer Bemerfungen über ben gegens wartigen Bestanb und Buftanb ber Gemalbeggierie bes

ift oben als Ingenicur mebrfach erwahnt worden. Bon ibm | Er flatb 1550, - Der Stammbaum ber San Galle'ichen ift ber Palaft Pandolfini in Jiveen; nach Raffael's Zeichnung. Künstlerfamilig-wäre bemnach folgender:



Louvre gebenfen wir noch ber nicht genng anzuerfennenben und anguempfehlenden Liberalitat, wonach es Jeber: mann vergonnt ift, in ben Monaten, wo ber Butritt frei ftebt, biefe Coabe nach Behagen ju genießen und ju benugen. In manchen Studen berricht fogar über: triebene Befälligfeit , bag man 3. B. altere Gemalbe an befannte Runftler megleibet, Die fie oft Jahre lang in ibren Ateliere behalten; fo ift von bem iconen Por: trat Raris I. von Ban Dod feit gwei Jahren nur ber Rabmen fichtbar. - Mit lobensmurbiger Anfmertjamfeit und Buvortommenheit unterftast bie Direction des Dus feume bas Stubium ber Gemaibe bem Runftjunger wie bem biofen Runftfreunde. In ben funf, ihnen unb ben Rremben jum ungebinberten Ginlag beftimehten Tagen ber Boche mirb von ben Aufmartern alle Suife gum Copiren geleiftet. Bermittelft Staffeleien von ber: fciebener Form und Sobe, erreichen fie bie bochan: genben Gemaibe, ba bas Abnehmen nicht wohl geftattet werben fann. Dur wird bei biefer Rothbulfe ben Sunftlern bie eigene Beienchtung bee Originale benommen, und fie muffen fic mit bem ichlechten Lichte begnuaen, worin die Gemalbe einmal bangen. Das Stubium ber Malerei ift unter bem iconen Gefchiecht in Paris all: gemein, und man trifft in ber Bilbergalerie bee Convre immer gang befonbere viele eopirenbe Runftlerinnen, aber unter ibnen auch manche, beren innerem Ruf gur Runft burd bie beifalllacheinben Blide ber Berehrer ber Mufen und Gragien, die fie von ihrer boben Staffelei berab nicht undantbar gu beantworten miffen, mobi oft eine falfche Richtung gegeben wirb. In ben Galen bes Untitencabinete findet man auffallend wenig Beidner: ber Sinn für bie einfache, bobe Coonheit ber Berfe bes Alterthume, burd bie romantifche Coule gefdmacht, ideint allmablig gang erfterben in wollen.

Co oft ich swifden ben unermeslichen, im Lonvre aufgehäuften Runfticaben bernmmanble, fann ich mich nie bes foredenben Gebantene ber Gefahr ermebren, ber fie alle in einem unglidlichen Augenblide ber Gorg: lofigfeit bioggeftellt fenn murben. Geit bem Unban ber gans aus Brettern gufammengefclagenen Galerie gegen ben Carouffelplat gebort bie Teueregefahr fur ben Louvre nicht nur ju ben Möglichfeiten, fonberu felbit ju ben Babriceinlichfeiten. Goon einmal marb burch Unvorsichtigfeit ein Theil biefes Bebaubes, bie feit bem Branbe von 1662 noch nicht wieber reftaurirte Apollo: galerie, ein Raub ber Riammen. Daburch nicht gewarnt, laft man viele Bimmer in ben oberen Stodwerfen als Ateliere mit Raminen, Defen u. bgl. angefullt, und Die bafliche, außen angebadte Brettergalerie rubig be: fteben. Der Gebante eines Branbes in Diefem Gebaube! Es ift nicht Franfreiche Gigenthum allein; feine Runfte fcabe geboren ber Beit. Man follte eilen, bie bolgerne

Galerie, welche obnebies bas Gebaube fcmablich verunstaltet, abgureißen, und den Künstlern, die im Auftrag der Regierung im Louvec arbeiten, andere Arcliers angumeffen, damit biefer Palaft den Kauften und ihren Werten gang und mit mehr Sicherheit, wie jehr, ge-

borte! - Baris, im Ceptember 1840.

G. Collow.

#### Madrichten vom Jebruar.

### Denhmafer.

frankfurt a. M., 5. Kebr. Jur Ausstübrung best berreichem Wederis best Gntenberge Dentinals von Hen. v. Launig filts bis fest 17.000 ff. fubsteiteir; bie noch fehlenben 18.000 ff. duffet bertre in einem Beitrag unseres Sernals gebett vorrben.

Detmolb, 6. Febr. Der Ronig von Preugen bat gu bem hermaundbentmale einen abermaligen Beitrag von huns bert Friedrichab'or bewilligt.

38. Peierdung, 25. Gebr. Der Anier bat auf Antrag bei Minifteremite genebmigt, bast volbrent best Zeitraums eines Jabres im angen rufiffen Reide Beitrag zu bem in Aborn profectirten Copernicus-Dentmale gefammelt werben batren.

### Mumismatik.

Spiffinnin, a. Erie. Bel ber fic nubertleuben Gutturtemmen im Norwern febr viele Mindjunde vor. Jun Wal vergen Sabres find nam unter einem Schriften ju Mal vergen Sabres find man unter einem Schriften ju Malnis Spiemarten inten Sodo von eines 6000 Gibermangen mit den Infortifen bed Relajd Spirren von Westwegen, Seen Grabte von Datennert, Serben und freiheit ist von Chapten, Milletten i, Ebrem von Soportiand, bed Erzbifchofe Beitigt i von Aben te.

### Medaillenkunde.

Berlin, 7, ffert. Die Spekreitet ber jum Goldshieder bei fügstame bei Prings von Directa in the Röchmensererben bei Reed erdeiensen Dorfmäuse findt ab Breisfeld. Die Spekreite der Spek

11. Febr. Der Ronig bat die balbige Anfertigung einer Gebachnismebaille auf ben verewigten Ronig burch ben Sofs mebailleur Prof. Brand angeordnet.

Wing, 11, Err. Mar bas soft Genertiefeft bes Dichtres effisparte bache befen Berechter vom Medaltern Logfep be Gobn eine Medalte gewicht faffen, bie auf ber Werber eine bas bereit der Dichter ein im ber Umgefeit. "Brang Griffpaper, geb. ber 15, Idmer 1791 in Wen," und baf Pr Arcfeite eine von einem Eckontenner, und baf par fein bet 18, Idmer 1814; geben feinem Gerechtern. Jur Grier bet 18, Idmer 1814; geben feinem Gerechtern. Jur Grier bet 18, Idmer 1814; geben feinem Gerechtern.

## 26 28.

# Annstblatt.

Donnerftag, ben 8, April 1841.

### Aunftgefdichte.

Carteggio inedito d'Artisti dei secoli XIV, XV, XVI, pubblicato ed illustrato con documenti pure inediti dal Dott. Giovanni Gaye etc.

#### (Fortfegung.)

Derjenige Runftler, uber weichen in biefem Buche Die meiften Mittheilungen enthalten find, fo viele und fo wichtige, bag mefentiiche Puntte feiner Biographie baburd bedeutend verandert merben und vericbiedene Beitung erbalten, ift Didelangelo Buonarroti, bei welchem ich bier am langften merbe verweilen muffen, wenn ich and, bem 3mede gegenwartiger Ungeige gemaß, bas Deifte nur in ber Rurge andenten fann. Die Do: cumente nehmen icon mit Michelangeio's Rinberjahren ibren Anfang. Bir finden ibn in ben Regiftern pon 1480 folgenbermaßen aufgeführt; Michelagnolo figlio di Lodovicho (di Lionardo di Buonarota di Simone) d'anni 5. Gein Bater mar bamale 34 3abr alt, feine Mutter Francesca 25. (3. 255). Das frubefte Bert, aber welches bier Dachrichten porfommen, ift bie be: rubmte foloffale Statue bed David (Anhang, G. 454 ff.). Bafari's Ergablung von ben Schicfalen bes Marmore ift befannt. Sier finden wir indes die Deliberation bom 16. Mug. 1501, worin es beift, man übergab bem Michelangejo ben Blod "existentem in dieta opera (b. i. von Sta. Maria bel fiore), olim aboxatum per magistrum Augustinum ..... de Plorentia, et male aboxatum." Diefer Maoftino ift nun fein anderer ale Maoftino bi Duceio ober Guccio, bellen bei ber Angeige bed erften Banbed Ermabnung gefcab, und welcher nach ben jest gebrudten Mudgugen aus ben Stanziamenti dell' opera 1463 ben Anftrag erbielt, "uno gughante" ju verfertigen, ber auf bem Domplas aufgeftellt merben follte. Mus einem Document von 1466 acht bemnachft bervor, bag Maoftine ben Barto: lommes bi Diere aus Settignano bei Floreng, genannt

Bacelline, ale Bebuifen bei biefer feiner Arbeit nahm. Bie weit biefe frubere Arbeit gebieb, ift nicht befannt. Mm 13. Gept, 1501 begann Dichelangelo bas Berf; am 29. Acbr. 1502 fommt ed als .. Semifactum" por, am 25. Jan. 1503 ale .. quasi finita." mo benn auf Beraniaffung ber Confuin ber Endmebergunft, weider bie Muffict guftanb, eine Bufammenfunft ber berühmteften Runftler veranftaltet marb, melde ibr Botum baruber abgeben follten, mo bie Statue auf: geftellt merben follte. Unter ihnen finden mir: Und rea bella Roddia, Giovanni Cornuola, Cofimo Rofeili, Midelangelo Biviani (Panbinell's Bater), Francesco Granacci, Dier bi Cofimo. Simone bel Pollainolo, Ganbro Botticelli, Giuliano und Antonio da Can Galle, Lie: nardo da Binei, Andrea Cretucci, Dietro De: rugino, Lorengo di Erediu. m. M. Die Meinnngen maren vericbieben: Ginige entichieben fich fur ben Sof bes Palaftes ber Gignoren, Andere fur Die Loggia bes Orcagna, noch Undere fur ben Dompiat, Berfchiebene endlich fur die Stelle an ber Ringbiera bes Palaftes, welche man mablte. Die Meiften waren ber Meinung, man burfe biefe Statue nicht unter freiem Simmel fteben faffen, "veduta (fagt Gintiano Can Gallo) la imperfectione del marmo per essere tenero el chotto," Enblich murbe (April bis Juni 1504) ben Operai pon Sta. Maria bei Store aufgegeben, ein marmornes Jug: geftell machen und bie Ctatue uach dem Plat ber Gig: noren fcaffen ju laffen, unter Aufficht bed Gimon bel Pollajuolo und Antonio Can Gallo. 2m 8. 3nni mar die Aufftellung beendigt: Donatello's Judith hatte be: fanntlich bem Pavib ben Dias ranmen muffen.

Mahrend Michelangele mit diesem Berte beichaftigt was der Berte David Staten am die Neide, deren Bafari furz ernechtnt mit den Worten: Fece al sopraddeito gonfaloniere (Pier Soberini) un David di kronzo bellissimo, il quale egli mando in Francia. Die förentinischen Gefablen in Arantreich (derieden 1501 (Rr. 4) ber Signorie: ter Maricall be Bie ! muniche febr eine Cruftatue, abnlich ber bes Donatello, im Sofe bes Balaftes. Die Clanoric antwortete (Dr. 7), fie merbe Corge tragen, Diefem Berlangen ju entfprechen; es fem aber jest Mangel vorhanden an guten Deiftern. 9m 12. Muguft 1502 murbe fobann bie Ctatue bem Buonarroti verbungen. Die neuen Gefandten frugen wieber an (Dr. 11); bie Gignorie antwortete ibnen (9ir. 12, 1503); man beelle fich - Michelangeio ver: fpreche bad Wert balb zu fiefern, la quale (promessa) non è cosa molto certa atteso e cervelli di simile menti. Fann bort man lange nichts mehr bavon. Der Befandte Ir. Paubolfini foreibt 1505 (Dr. 25): man mache ben Alorentinern Bormurfe, weil fie bem Maricall, ber ibnen immer geneigt gemefen, ben David nicht gefandt, nun er beim Ronige in Ungugbe gefallen fen, Spater fant fich ein neuer Liebbaber in ber Statue. ber Tinangminifter Robertet, ber fie gefchentt gu er: halten munfchte, fie in feinem neuen Palaft in Blois anfauftellen. 3m 3abr 1508 melbet Coberini bem Be: fandten Ribolfi: ber Davib fer noch nicht fertig, meil Papit Julius Buonarroti ju anderu Arbeiten vermandt. Es icheint inden nur bas Reinlagn bes Buffes und Gifes liren gefehlt ju baben. Dies murbe nun im October burch einen Ungenannten beforgt und im December bes uamlicen Jabres murbe ble Statue über Livorno nach Franfreich beforbert (Dr. 46, 50, 52).

In Die namliche Epoche, wie biefe beiben Statuen, fallt eine ber riefigften Unternehmungen, Die leiber icon im Beginnen in's Stoden gerieth. Um 24. April 1503 verdingten die Confuln ber Tuchwirfergunft bem Buonarroti bie Bilbfaulen ber swolf Apoftet, von carraris fchem Darmor, 41, Braccien bod, fur Sta. Maria bel Fiore. 3m Leben Michelangelo's ermabnt Bafari nur ber rob ausgehanenen Statue bes Matthaus, bie man gegenwartig in ber Atabemie ber iconen Runfte ju Aloreng fiebt; im geben bes Anbrea Arrrueei fpricht er von ber gangen großen Aufgabe. Die Deliberation finbet fic bier G. 473. 3m 3abr 1505 fdeint man fcon ben Bebanten aufgegeben gu baben: "dieti apostoli non sculpti sunt, nec videtur vel apparet qualiter sculpantur vel sculpiri possint." Das Local, in meldem biefe Statuen ausgegrbeitet merben follten. murbe 1508 anbermeitig benutt.

Auf eine allgemein befanute und oft ergabite Ger fcichte, Buonarroti's flucht aus Rom jur Beit Julius'it ,

berieben fich bie unter Dr. 29, 30, 36 bie 38 mitgetheilten Documente. Bon biefer Blucht banbelt u. M. ein Theil eines Briefes, welchen Prof. Ciampi 1834 aus ben Sanbidriften ber Magliabecdifden Bibliothet berausgab, und welcher von mir in biefen Blattern übers fest marb. ("Gin Beitrag unm geben Dicelangelo Buonarroti'e" Runftblatt 1834. Dr. 41 bis 45.) Die Gape'ichen Urfunden find geeignet, 3meifel an der Mus thenticitat bes genannten Briefes, meniaftens in ber Rorm, wie wir ibn befigen, auftommen gu laffen. Diefe Urfunden beginnen mit einem Coreiben Coberini's, obne Abreffe und Datum, aber swiften bem 7. bis 22. Juli 1506 abgefagt, welches befagt: "Dichelangelo ber Bilb: bauer ift bermaffen in Schreden gefest, bag abgefeben pon bem Breve Gr. Beiligfeit es notbig feen murbe. bag ber Carbinal von Pavia ! einen mit eigener Sand unterschriebenen Brief an une richtete und une barin Giderbeit und Unverieslichfeit fur ibn gufagte. Bir baben alle Mittel angemanbt und wenden fie noch anibn jur Rudfebr in vermogen. Bir verfichern aber Em. herrlichfeit, bag, wenn man nicht milbe verfahrt, er von bier weggeben wird, wie er icon gweimal bat thun wollen." Um 28. Juli foried Coberini feinem Bruber, bem Carbinal von Bolterra : 2 Michejangele wolle nicht nach Rom gnrudfebren, weil ber Papit nichte Bestimmtes veripreche. Ginen Monat fpater icheint Buonarroti fich gur Reife verftanden gu haben, benn mir finden unter bem 31. Anguit einen an ben Carbinal von Pavla gerichteten Empfehlungebrief, ben er überbringen follte. Aber er ging bennoch nicht. Dun ferich am 21. November ber Carbinal von Pavia von Boiogna aus: "Da Ge. Beiligfeit febr verlangt, bas Macftro Michelagnolo, florentinifder Bilbhauer, bieber tomme, weil er bier in Bologna einige Arbeiten burch benfelben aude führen laffen will, fo bitten wir Em. Greeflengen ibn fo bath ale moglich bieber au Gr. Beiligfeit zu fenben, ber bied febr lieb fenn mirb, wie auch und es an befonberem Bergnugen gereichen wirb." Dies bewog enblich ben Biberftrebenben nachzugeben. Bom 27. November find smet Schreiben, bas eine vom Gonfaloniere an feinen Bruber, bas anbere von ber Gignorie an ben Cardinal von Pavia. "Geiner Beiligfeit gefallig gu lepn," beißt es in letterem, "baben mir nicht barauf geachtet, bag Dichelangelo einige öffentliche Berte bei Seite jaffe, bie er fur une unter Sauben batte. Bir

<sup>1</sup> Pierre Gie, Micemte be Roban, Maricall von Frantrich, 1475, und eifriger Ibelinebmer an ben iralienischen Kriegen. Sein Briff mit ber Konigin Anna von Bretagne gog ibm ben Bertuft auer feiner Aenter und Gefangenichaft un. Er fant 5128,

<sup>1</sup> Frankecken Albhefte, lange Zeit ber Ganftling Julius'it. und Kegal von Botogna. Er wurke isis vom herigs von Ureino in Rasenus auf bifreitüder Ernste niedersofloden, well er biefem ben Berluff Botogna's finuld gegeben hatte. Trankecken Sederint, 4872 Bifforf von Welteren, 1508 Cartinal, oeft als Orean beb. Genetumb 8524.

wollen nicht unterlaffen, Cuch ibn gu empfehlen fo an: gelegentlich gis wir vermegen, und Cuch gu bitten, unfeetmillen ibm bei Gr. Beil, alle Dienfte gu erzeigen, ble in Eurer Dacht fteben. Perche oltre allo esser collocato in lui ogni beneficio per la bontà et sufficientia sua in quella arte, noi anchora ne haremo piacere et obtigo grandissimo con Quella." Sier ift alfo meber von ben brei Breven bes Bafari und bes oben angeführten Briefes bie Rebe, noch von bem Be: faubrentitel, ber bem Buonarroti bei feiner Rndfebr sum Papfte ertheilt moeben fepn foll. Die geoßen Mrbeiten, welche im letten Schreiben ber Gignoeie ange: beutet werben, find bie genannten Mpoftelftatuen und ber Carton bed Pifanerfriegs, "co:a admiranda," wie ber Gonfaioniere feinem Bruber fcreibt. 2m 31. Deto: ber 1504 mueben 14 Defte großen Papiere fur 7 Lire su bem Carton angefchafft, und 5 Lire fur bas Unein: anberheften bezahlt, benen verichlebene anbere fleine Mustagen folgten. 3m Rebruar 1305 murben bem Runftler 280 Lire für ben Carton gezahlt, Bei biefer Gelegenbeit batte ich ed fur paffend, die bier mitgerheilten Data über ben Caeton bee Da Binci angreiben. Mm 28. Rebruar 1504 murbe bem 3immermann bas Geruft in ber Cala bel papa bejabit, und Lionarbo cebielt 140 Lire für einen Theil feines Berfee. Mus bem 3abr 1505 finben fic bann mehrere Sablungen fur bas ju malen begonnene Bild , wobei ber fpanifche Daler Ferrante, Lionaebo's Gebulfe, mebrmale ermabnt wieb, 3m 3abr 1513 murbe ber ausgeführte Theil bed Bilbes mit einer Brettermand umichloffen, um ibn por Beicabigung ju fcupen. Lionaebo mar icon 1506 wieber nach Dallanb gegangen, von mo bie Signorie ibn gnrudrief, aber ber Maricall von Chaumont, ! Gouverneur ber Lombarbei, bat, man moge ibn boch bis Enbe Geptember in Dai: land laffen. Coberini's Antwort ift bem Daler nicht chen gunftig: "non si è portato coma doveva con questa republica, perche ha preso buona somma di denaro e dato un piccolo principio e una opera grande doveva fare" (Nr. 32 bis 34). Mm 16. December entließ ibn fobann ber Maricall mit einem ibn außerft belobenben Schreiben (Dr. 39). Db er wirflich jurudging, ideint zweifelhaft. Denn am 12. Januar 1507 fereibt ber icon genannte Re. Panbolfini ber Gig: norie: ber Ronig Lubmig babe ibn eben rufen laffen und ihm gefagt, er folle ben Gignoren melben, bag er fic des Lionardo, ber in Dailand fep, ju bedienen muniche (Dr. 40), und am 15, Muguft meibet Chaumont berfelben: "Leonardo Vioci pittore del Christianis

simo Ro" gebe auf turze Beit nach Flocen; wegen Erbicaftengeiezenbeiten; man mege ibn aber balb wieber nach Mailand befoebern. Mehreres in da Binel's biebeelgen Biographien wird biedurch berichtigt.

(Fortfenung folgt.)

## Madrichten vom Jebruar.

Malecci,

Bom, i. Febr. Gine Sandzeichnung von Raffael, wahrsneinlich ber erfte Entwurf zu bem befamtlen Tappetens bilbe "Ebriftel im Nachen." Das fich gegenwaltig zu Jamptone court in England befindet, ift von einem Aunsterund aus Bertin bier actauft worden.

Aberan, in flete, Minmerting aus Blein, ber fin des fellen Univer mit Samilie ber wondt und bereits mehrere treffiliede Spartale gemant hat, arbeitel jest an einem gebören. De frei just Anner, einem Anner und ein Maderen, der, bei im Balber eingeflosigen find, und den bei der Samt der George bei der George der George

Münden, 5. Ber. Sant's of wide eine Zettlang feinen gewie Gatte. "Die geltlung gewie Gatte. "Die geltlung gewie Gatte. Aus geltlung gewie geste geste

27. Ace In einem ber Sate ber Acabemie fiebt man gegenwährig ben Carton eines jur Bergierung bes Freibniegen Manfters bestimmten geröfen Bandsenfabes von Schwindbarfleffend bie Einweibung biefel Tenpels burg Konrab von Abrimoen.

Sintignet, 12. Jebe. Ein Deigemalbe won M. von Coniber, welches (in einer Breite ven ? Buß aub einer Sobe von 5 Juß : Bou) bie Solont bei Montereau bar-felbt, ift bier mit allgemeinem Interefe gefeben worben.

Presben, 6. Cebr. Eine in unferem Aunftverein ausgestellte Zeismung Nant's ab's, beim Abnig zugeberns und den Aufgug ber Ebriften aus dem geridten Zeenfalein darftellend (eine Gruppe seines gerderen Eenfales), maart durch ibre erzeisselbe Codobneit wiete Auffeben.

Ebarfes b'Amboife, Geigneur be Chaumont, Gouvert neur in Milanty feit 1500, vielfach gemannt in ben Rriegen Bapft Jufins' U. Er ftarb ju Corregolo 1511.

bağ biefe Bilber, reftaurirt, ju einer neuen Bierbe bes Domes gereiden werben, wie fie auch tunftgefcichtlich große Bebentung baben.

Raden, t. Febr. Durch Cabinetborbre vom 25. Januar ift imferm Professor Schmibt ber Aufreg ertheitt worben, eine Copie ber Bilbinfer Rapoteon's nin Josephinen's ju vere fertigen, welche unfere Cabt ber Gnabe Er. Maj. verbante,

Met, 10. Febr. Der Clabmafer Marechat bat bier vortreffiche Classemilibe ausgestelt, welche bie Nootbeefe ber b. Catearina entbatten. Die vorben jur Ausfellung nach Paris gebrach, 11:26 bann jurüdfommen, um eine Capelle unferes Doma un ieren

Pair, », Beir, Bouter voch aus Berfin fat bier ein undgesichnete Bib vorlender. vorders die Begonnun Jaak und Redeccal berflett und burd Berfie ber Aufgling. Gerecteit ber gleidnung, allgandes Ecforte und Beineit ab Diniefe fich ben fehnflet Werfen ber neuern geit ab bei Geit eftet. Deuterweb das der ben biefgen Auftreflungen in ben Jahren uns zu ab beste fich geforter Gereunschaft ein der Schaffen bei der bei gestellt bei der bei bei bei bei den aber ab bei der bei

#### Cednifdes.

fonbon, 4. Febr. In ber Gigung ber numismatifchen Gefellicaft am 24. Januar tas Dr. Mtfr. Emee eine Mbs banbling aber bie Unmeneung ber Gleetro: Metallurgie gu numismatifchen 3meden por, in melder ber Berfaffer u. M. ber verfchiebenen Methoben, auf electrifchem Wege Dange abbructe, ju erhalten, ermabnte, Durch bie erfte wirb ber Abbrud unmittelbar burch ben galvanifden Dieberfolag ges wonnen; fie ift inbeg bei werthvollen Mangen burdaus nicht ratbiam. Dann murbe bes Blattfitbers, ber Rinnfolie, bes Topenmetalle, batbftuffigen Bleice, Binne ze., wetche fammts fich angewandt werben tonnen, gebacht; atte biefe Methoben find indeß mit größern ober geringern Rachtbeilen verbuns beu. Sierauf murbe bas Berfahren befprochen, Formen ans nichtleitenben Subftangen, wie Stearin, Bacht, Sarg, Gics gellad ze. gu macben, von benen bas leute, namentlich bei fleineren Mangen, empfohlen wurde, Alle biefe Cormen erforbern eine poridufige Bubereitung, b. b. fie muffen mit riner feitenben Gutftang übergogen merben, bevor fie in bie metallifche Aufthfung gebracht werben. Siergu ift ber Grapbit allen anbern Gubftangen vorzugieben. Benn bie form ans gefertigt ift, muß fie mit Stearin, Talg. Ballrath, Bachere, getrante werben. Rach biefer Borbereitung wird ber Abbrud mit Grapbit gefemarst und ift bann fabig ben metallifmen Uebergug angunehmen. herr G. zeigte mebrere auf biefe Beife nachgebilbete Mangen vor, bie er burch ein ibm eigens thamliches Berfahren broueirt batte; ferner mebrere burch bie Galvanoptaftif erhaftene Gegenflanbe, ale Rbrochen,

Fradut, Bidter u. f. w. Jum Sofiul ward ber Gefellsusft eine etreirotypiso Aupferplatte jur Anfadd dargeloten, welche C. Patim er nach einer von Burnet geschonenn Driginals Aupferplatte gemach batte, so wie Alphge von beiben, ymissen war einem Anfad Unterschie einebern fonnte, Aupfersder, die is Ph. Et. fosten, werden, jusses biefer Chrisdians, für 1 Ph. Et. topten, werden ihmen.

Datie, r. Arte. Du ber Gigung ber Kadermie ber
Bellieffnießen aus. Jenn. model, Pr., Wetfeln im Mamers
bed Drie, Gireft!, Dierende bet polispespießen Innitiation
bed Drie, Gireft!, Dierende bet polispespießen Innitiation
bed Dried in State in State in State in State
Bertald zu gewieren. was nicht erns burd Brattger mab
Breital zu gewieren. was nicht erns burd Brattger mab
Breital zu gewieren. was nicht erns burd Brattger mab
Breital zu gewieren. was nicht erns burd geriebe ber
Breital zu gewieren. was nicht erns burd ger
Brattger
Breital ernstellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt geBrattger
Breital gewieren eine Ven Drie, G. gefriefen Zwiger
erfeigt. Gis Bweiten leift sein im Kraderlen. nach
einer Elitsgeraphie, eine Darfeldung ber here wer Genose
meiner Elitsgeraphie, eine Darfeldung ber here wer Genose
kongert im Pattern erfehlten.

Münden, is. Gebr. Prof. Eteinbeit bat nun ein Berfabren erfunben, ganze giguren von betiebger Bebeid mit einem Wat auf galvanopfaftiform Bege zu gewinnen. Er ebient fic bagu bes Gopbabguffes, ben er gleichfbruig nub ohne Lädern mit Auger zu aberzieben weiß.

Die Bbat' fer Speiquabruderei bat eine Erfnibmag. fie fegenummt Eind efterenberg, ein Eelen treet naffen, bet verschälde in Musieme des Ausverbrude große Bernicht eine State fie ergebilde in Musieme des Ausverbrudes große Bernicht bei der Speigen der Speigen

fubed, to. Bebr. Der biefige Maler Milbe, wetcher nachftens ein Wert über bie Labertifden Dentmaler ericheinen laffen wirb, bat ein eigenes Berfahren erfunben, nm bie Beidunngen auf broncenen Grabplatten ze. febnell und genau gut copiren. Er nimmt von ben eingefnen Theilen ber Platter Bormen in Letternmetall und fertigt mittelft biefer Abbracte auf Papier, welche gewiffermaßen fur atterthamtiche Rupfers ftide geften tonnen. Mur unterfmeibet fich fein Berfahren, bem arbbern Dafftabe feiner Begenftanbe angemeffen, ins fofern von bem eigentlichen Rupferbrud, ale er nicht bie Bertiefungen mit Comarge ausfatt, fonbern umgetebrt bie Erbbbungen mit einem bellen troncefarbenen Ton auf bas gefomarste Papier abbrudt. Im Intereffe ber Runft murbe es munichenewerth feyn, wenn bies Berfahren jur Berviele falligung von intereffanten afterthamlichen Gegenftanbert. auf bie es paft, auch an anbern Drien angewendet murbe.

## 26 29.

# Kunstblatt.

Dienftag, ben 13. April 1841,

## Aunftgefdichte.

Carteggio inedito d'Artisti dei secoli XIV, XV, XVI, pubblicato ed illustrato con documenti pure inediti dal Dott. Giovanni Gaye etc.

Doch ed ift Beit ju Michelangelo gurudjufebren. und amar annachft ju beffen Beebaltniff ju Julius II. und ju Raffael Cangio. Ce handelt bavon ein bochft intereffanter Brief bes Geballang bel Diombr an Buonarrotl , vom 15. Dct. 1512 (Unbang, G. 487). Rachbem Gebaftianv von ben Mebriten im paticaniiden Palaft gefprochen hat und von ben Bemühungen ber ibm ubel Bollenben, ibn von boet gu entfernen, fabrt ee fort: "hierauf fagte Unfer herr ju mir: Baftiano, in Babrheit, bas mas jene machen gefällt mir nicht unb gefällt feinem von benen fo bad Wert gefeben. Rach Berlauf von vier bis funf Tagen will ich mir bie Arbeit anseben, und machen fie's nicht beffer, ale fie begonnen, fo will ich nicht, bag fie bamit fortfabren. 3ch merbe Ihnen etwas anderes ju thun geben, und bas, mas fie gemacht, beeunteefchlagen laffen und ben gangen Gaal Cuch geben, weil ich etwas Schones ausgeführt zu feben muniche. Dber ich werbe ihn mit Draperien vergieren laffen. Und ich antwortete; mit Queer Sulfe batte ich ben Muth Bunber ju thun. Worauf er: baran zweifle ich nicht, benn Mue babt 3hr von ihm geleent. Dann, bei unferer Freundichaft, fuhr Ge. Beiligfeit foet: Chau' Raffael's Beete an. Ale ber Michelangelo's Berte fab, verließ er fogleich bie Beife bes Dreugino, und naberte fich, fo viel er vermochte, jener bes Michelangelo. Aber ber ift entfeblich (terribile), fiebit bu, man fann nicht mit ihm austommen. 3ch antwortete Er. Beiligfeit, Gure Entfestichfeit icabe Diemanben, und 3br folenet nur entfehlich aus Intereffe fur ble Blotigfeit bes großen Berfes, welches 3br unternommen." Diefe Stelle ift ber befte Commentar in ben Bemerfungen

Bafarife über das Brefaltnis swiften Buonarreti und Sanzie und btren Anbangern. 3ch würde babel bie Schufworte bed medrgennanten, vom Ekamp beraufs gegebran Briefes ansiberen, water mir, wie gingt, bie Cochtelt beschen nicht perblematich gemeden. Das "große Bert," von welchem Schaftlane rebet, ift mahre febrillo glutie. It. Gebrund

Indem Ich ein Paar anbere Documente nur in ber Ruege bezeichne, fo Dr. 42 und 51 (1509), Schreiben Coberini's an Alberich Malaspina, Martgrafen von Daffa, wegen eines Marmorblode, beffen Bebauung Buonarroti in Careara leiten follte (,, non essendo homo in Italia apto ad expedire una opera di cotesta qualità), und Dr. 100 (1523), Prief eines Relig von Cora an Brang Maria, Bergug von Urbinv, über ben nach Mantua gefandten Plan eines Bartenpalaftes: gelange ich gu einem ber intereffanteften Beltabiduitte von Michelangelo's Leben. Co lft feine Thellnabme an ben öffentlichen Ungelegenbeiten nach ber Alorentiner Menn: Intion von 1527. Um 4. Juni 1529 fam er in Difa an, bie borrigen Befestigungen in Mugenfdein gu nebmen, namentlich bie Werfe am Meno ; Mmabio , ber oben mebrfach genaunt, follte fodann feine 3been aufführen (Dr. 141). Mm 28, Juli fanbte ibn fobann bie Gianorie nach Reerara (Schreiben an ben Befaubten ber Republit, Galeotto Biugni, Dr. 144), bie Reftunge: weefe biefer Stadt, welche febe berühmt maren, fennen gu lernen. Ce murbe ibm babei ein Beglaubigunge: fdreiben an ben Bergog Alfone mitgegeben. Dichel: angelo traf am 2. August ein, machte mit bem Gefanbten am 4ten bie Runbe und ging bann jum Bergog, ber ibm in Perfon Affee geigte, und fic nachmale eine genque Beidnung ber Ctabt Alorens und ibrer Umger bungen ausbat, um über bie nenen Berte feine Deis nung fagen gn tonnen. (Dr. 145 bie 147, 2. bie 9. Ming.) Go febr and bie mobimeinenben Burger einig maren, bag Alorens ftaet befeftigt werben muffe, bem berannabenben Sturme gu wiberfteben, fo uneinig maren fie

bod in Betreff ber Mudführung. Buongrroti, ber ju bem Magiftrat ber Reune ber Milis geborte und immer auf Die Befeftigung bed Shaele pon G. Miniato brang, ber, mit feiner Rirde und Riofter bie Stadt beberr: ichend, in ber Reinde Saud balb alle Bertheibigunge: plane an Schanben gemacht baben murbe, fand überall Biberftand, namentlid bei ben Ginflufreichften, nnb, wie bie mertwurdigen Briefe an bie Sand geben, welche einige Sabre fpater ein Florentiner Berbannter, Gio. Bat, Bufini, an ben Biftorifer Barchi forieb, er murbe abnichtlich mehrmale mit Auftragen auswarte gefanbt, nm bas von ibm begonnene Werf zu unterbrechen. Ob er nach Aregje ging, wo am 8. Gept. ber Commiffar ber Republit, Anton Francedco begli Albiggi, ibn gu feben munichte (Dir. 153), ift gu begweifeln. 216 am 24. Cept, ber Pring von Drange mit bem faiferlich: papftliden Beer ju Montepardi eine fleine Tagereife von Storeng antam, war &. Miniato binlanglich befeftigt und murbe bem Stefan Colonna und Darjo Drfini gur Bertbeibigung anvertraut. Michelangele mar auf bem Sugel. Mis er bie Unftalten fab, welche ber Ober: befehlehaber Malatefta Baglioni traf, Die forglofe Beife, wie er bas Beidus aufpflangte, und vernahm, wie ber Orfini fic uber ibn anebrudte (, biefer ift aus einem Saufe, bad nur Berratber bervorgebracht bat, und auch er wird biefe Ctabt verratben"); fo fam ibm. wie er Anfange 1549 bem Bufini felber ergablte, eine folche Rurcht an, bag er bie Stadt beimlich verließ, und fic nach Benedia begab. 2m 30. Cept. murbe ber bando di ribelle gegen ibn ausgesprochen. Er bereute balb mas er getban, und Galcotto Ginani permittelte feine Rudfebr, bie er am 9. November von Ferrara autrat. (Dr. 137 bis 139.) Bie vortrefflich er fich bei ber Belagerung betrug, melde Dienfte er feiner Baterftabt leiftete, und wie menig unbegrundet feine Beforanig mar, daß es ibm ichlecht ergeben merbe, menn bie Stadt in Unglud tomme: alles bies ift aus ber Befdicte gur Benuge befannt. 1 Wie er ben Rall von Riorens fic su Bergen nabm, und welche Bedeutung er in Arbeiten

su legen mußte, bie er in jenen Tagen ber Trubfal ansführte, 1 weiß Jeber. Ueber biefe Arbeiten , bie Medizeifden Grabmaler in G. Lorengo, finben mir bier Berichiebenes. Buerit (Rr. 163) Stellen aus ben auf Befehl bes Papftes 1530 bis 1531 an ben Muffeber ber Baubutte von G. Lorenge gefdriebenen Briefen, bann (Dr. 168 bis 169) zwei Coreiben eines Gio. Bat. Mini über forentinifche Runftbeftrebungen von 1531. Mus ibnen erfeben wir, in welchem Buftanbe Quonarroti fic bamale befand. "Michelangele icheint febr unwohl unb abgemagert. Reulich fprach ich über ibn mit bem Bngigrbini und Antonio Mini, welche immer bei ibm find, und mir waren Mlle eine, bag er nicht lange mehr leben wird, wenn er fic nicht in Acht nimmt. Er arbeitet viel, ift wenig und folcot, und ichlaft noch meniger, und feit einem Monat leibet er febr an Sirns fcnupfen. Ropfweb und Schwindel. Ce ift flar, bag er an gwei liebeln leibet, an einem Berg: und Ropfübel. Mittel gibt's fur beibe. 20as bas Sopfleiben betrifft. fo muste Ge. Beiligfeit ibm verbieten, jur Binterdieft in ber Cacriftei ju arbeiten, benn in biefer bunnen Luft fommt er nicht fort, und boch will er bort arbeiten und bringt fich um. - - 20ab bas Bergubel betrifft, fo tommt bied von feiner Angelegenheit mit bem Bergog von Urbino, die ibn fo febr befammert. Er manicht febr, baß fie in's Reine fomme : ein Beichent von 10,000 Ceubi murbe ibm minber lieb fepn, und Ge. Beiligfeit tonnte ibm feine großere Onabe ermeifen. Ge. Beilig: feit murbiat Michelangelo's Berbienft: fame er zu fterben, ber Papit murbe gerne einen Chat bergeben, ibn wieber ju baben. Um fo mehr verbient er jest angebort gu werben, wo er gerne arbeitet." Bir haben bier mieber bas unfelige Grabmal Julius' II.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man erinnere sich nur ber wettberähmten Berse, bie er der Nacht in den Mund tegt, und des schönen Madrigals, das guereft von Bofini in der Luisa Strozzi (Pisa 2035) ges brucht ward und mit den Borten segianni:

Per molte, Donna, anni, per mille amenti Creata fosti, o di sagriiche forme.

find aus Bafari und Conbivi bintanglich befannt. 2m 20. April 1532 murbe unter Clemens' VII. Bermittlung ein britter Contract gemacht. Db bie Berfleinerung bes Planes jest ober beim zweiten ftattgefunben, ift nicht gang gemiß: boch icheint es erft im 3abr 1532. Der Papit annullirte ben Contract wieber, meil er bas Beltgericht malen laffen wollte. Go blieb Die Cache unaudgemacht. 3m 3abr 1541, ale Buonarroti noch mit bem Rredco beicaftigt mar, folug ber Carbinal Parifani bem Bergog Guidubalb con Urbino por. bas Grabmal uad' bem Entwurf burd anbere Runftler audr führen gu laffen. Der herzog ging (burch ein Schreiben an Michelangelo, mubriceintich com 6. Dars 1542) in fo meit barauf ein, bag er brei Statuen, barunter ben Mofes, von Buonarroti's eigner Sand munichte, bie üdrigen von Undern nach feiner Babl und unter feiner Unleitung. 3m 3nti beffetben Jahres manbte nun Michelangelo mittelft einer Supplit fic an ben Papft. Die brei bem Raffael von Montelupo übertragenen Statnen, eine Dabonna mit bem Rinbe, ein Prophet und eine Gibplle, feven weit vorgerudt, bas Arditet: tonifde bem Gio. De' Marchefi und Erancedco ba Urbino übertragen; er felbft babe nun noch brei Bilbfauten zu liefern, ben Mofes und zwei Befangene. bie ber Beenbigung nabe feven. Da aber bie lebtecen jum fruberen Plan gebort, nicht um jebigen, fo babe er zwei anbere begonnen, bas thatige und beidauliche Leben, Die auch icon vorgerudt feven, fo bag fie leicht burch eine frembe Sand beenbigt werben fonnten. Er bittet nun ben Papft, ben Bergog ju verantaffen, baß er ibm geftatte, biefe beiben Statuen burd ben Don: telnpo fertig machen ju laffen, mabrend er ben Dofes beenbigen wolle. Die dagu erforbertichen Gelber, nebft bem übeigen für bie Bollenbung bes Monumente, namlich 11 bid 1200 Ceubl, wolle er in einer Bant beponiren. Mm 20. August murbe alfo in biefem Ginne ber vierte Contract abgefchtoffen. Doch beenbigte Michelangelo mit eigner Sand bie beiben angefangenen Statuen, wie aud feinen Briefen von 1545 beroorgebt, mo bas Dentmal fertig und in ber Rirche G. Pietro in Bincolis aufe geftellt mar.

2846 fonft noch von Desumenten über Ausensteilen.
320 Jahr 1331 (Nr. 166, 167) währte ju beziehen.
320 Jahr 1331 (Nr. 166, 167) wählsch ber Mettgeier
hand sie ein Schale von Mentau ein Webet von Einer
hand sie dem Potalage bei Ze. Dr. 185 von 1334 ist
der dem Potalage bei Ze. Dr. 185 von 1334 ist
der Germann mit de Castlercommitten über feine
hand sie dem Botte der Schale der Schale Schelben
der Schale der Schale der Schale der Schale
der Schale der Schale der Schale
der Schale der Schale der Schale
der Schale der Schale
der Schale der Schale
der Schale der Schale
der Schale der Schale
der Schale der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
der Schale
d

(Rr. 304) und bittet ibn, feine heinath wieber ju besuchen. Ein Brief Bafari's an Coomus (Rr. 306) beziebt fich gleichfalls baraus. Aber Michelangelo Buonaroit fehrte erft als Leiche nach Florenz guride,

#### (Fortfegung folgt.)

1 Roch ift von Dichelangelo ein Brief ohne Datum (Rr. 509) an einen Priefter, Namens Gio. Francesco, bem er Berfe fenbet,

## Machrichten vom februar.

## Aufeen und Sammlungen.

Sonbon, a. Bebr. Der unläugst verftorbene Dr. Mafon, vormals Professor ju Orford, bat ber bortigen Univerfitat seine gange wertwocke Cammung apptifcher, griechischen und romitjeer Antonicher knitoniten vermacht.

Berlin, 10. Gebr. Die im vorigen Commer eingegans gene Sendung von Delftigen von Morig Augenbas ift far bie handzeidnungen Cammung bes biefigen edniglichen Rufeums angefauft worben.

#### Aiterthumer.

Paris, 2. Tebr. Bei Blaiville im Departement Cals vabos bat ein Bauer ein Terracottagefas mit soo romiften Rupfermangen gefunden.

eriechifden Ranflern gearbeiteten Driginals, und fann aifo nicht ber mabre Lastcontopf genannt werben.

Conbon, 4, Sebr. Bei ber Bubereitung eines Grabes in ber Rirchengruft ju Brirmorth bat man eine gang gut erhaltene romifche Bafflita aus Badfteinen unter ber Rirche entbedt. Die Roften ibrer vollftanbigen Ausgrabung betragen 200 Dfb, St. Um fie aufjubringen ift unter bem Sanbelde fant in Rorthampton eine Gubfeription eroffnet worben.

Der Gtobe fubrt folgenbe altagoptifche Denfmaler auf. bie Dobammeb Mti in ber neueften Beit babe gerftbren laffen : In Dimeffret (bem alten Clephantine) murben bret fleine griechifde Tempel niebergeriffen , um von ben Steinen eine Raferne und bas Gouverneurbaus in Mffuan aufzus fabren; in El Rab (Mpollinopolis maana) ein großer unb ein fleiner Tempel gerfibrt, um eine Rattunfabrit in bem Dorfe Coneh gu bauen; in Coneb (Catopolie) gwei fleine Tempel gu gleichem 3mede niebergeriffen; in Erment (Ders montbie) murben erft 1859 ein großer Tempet und eine alte driftliche Rirde vermuftet, nin Galpetergruben angus legen; besgleichen ju Rarnat (einem Theil bes aften Theben) ein großer und trei fleine Tempel, fo wie gwei Potonen, im Bioo. 1839, ju gleichem Zwede; in Gurnn cebenfalls auf bein einfligen Stanbort von Theben) zwei Prieftertams mern, mm aus ben Steinen Ralt gu brennen; in Rus ober Bus (Apollinopolis paren) wurden aus einem Propolon Indigowerte gebant; in Denberab (Tentora) ein Theil von einem großen, ein fleiner Tempel, ein Polon und anbere alte Baumerte gu Galpetergruben, ber Tempel con Ran et Rebir (Antacpolis) an einem Gabritbau, mehrere Marmors fanten in bem Sabrianifchen Untinoe (bei bem Dorf Depr Mbubennos) jum Raftbreunen verbraucht.

21. Bebr. Um's Jahr 1518 fcbidte ber Papft Leo X. bem Carbinal Bolfen ambif aus gebranntem Eton verfertigte und febr foon emaillirte Buften ber romifchen Raifer far beffen Balaft su Sampton. Acht biefer bochft wertbrotten Runftwerte baben fim ftete im erften unb zweiten Sofe bes Palaftes befunden. Domobl man nun icon unter Georg's tV. Regierung nach ben üprigen gefucht bat, marb boch erft por wenigen Monaten eine im beften Buftanbe gang gufallig in einem bunteln Bintel bes Balaftes entbedt. Gine sweite fant man balb barauf in ber Want einer jum Part von Binbfor gebbrenben Satte eingemauert, und eine britte ente bedte erft vor wenigen Tagen herr Jeffe an ber außern Mauer eines Partiauschens, wo fie bisber far bie Bafte ber Ronigin Mnna galt, und ben vorübergebenben Rinbern jur Uebung im Steinwerfen biente. Man forfcht nun mit ber großten Corgfalt nach ber zwolften Bafte ber Cammlung, burch beren Auffindung ber Berth ber abrigen naturlich bedeutenb erbbbt werben marbe.

#### Berfteigerungen.

Paris, 20. Febr. Bom 15, bis ta. biefes fant bie Berfleigerung ber 600 Blatter gablenben Rupferflichfammtung bes verftorbenen Grafen Boutourlin flatt,

Bent, 12, Arbr. Bei ber Berfteigerung ber Gematbes fammfung bes beren Schamp b'Mvefcot, von ber wir foon im Runftblatt 1840. Bir. 97 Dadricht gegeben baben, murbe nur bas Bilb von Teniers far bas Braffeler Mufeum erftanben; bas Bunber bes b. Benebict von Rubens fam in Befit bes frn. Tence in Liffe, ber es mabricheinlich ber Galerie bes Louore abtreten wirb.

#### Statiflik ber Annft.

Diris, 15. Jebr. Sor. Bernet bat eine Brofchare "aber bie Rechte ber Maler und Bitbbaner" ericbeinen faffen, in welcher er ben isten Artitel bes fo eben vor tie Rams mern gebrachten Gefenentwurfs aber bas literarifche Gigen: thum angreift, burch welchen ben Runftern gwar freigefteut wirb, bas Recht ber Berbreitung ihrer Berte burch Rache bilbung jeber Mrt abgefonbert vom Driginale in verausern. "bie fillfeweigenbe Uebertragung birfes Rechtes aber jebes: mal prafumirt wirb," wenn bas Cigenthum bes Driginals in anbere Sanbe übergebt. Der Berf, ertennt in biefer tentern Beftimmung eine große Beeinfrachtigung ber Runfter, Die baburd, wenn fie beim Bertauf eines ibrer Berte fic nicht burd befonbere Stipulationen perffaufutiren, in Betreff ber Mambitbung beffetben und ber baburch in erlangenben Bors theile atter Art, gaps vom auten Billen bes Raufers abe bangig merben, ber vielleicht aus Gigenfinn bie Dachbilbung ganglich verweigert ober biefelbe jum Gegenftante eigener Speculation macht, und ben Stich te, vielleicht nicht ben ger fdidteften Sauben anvertraut, moburd bann bem Ranfter in mebr ate einer Sinfict Unrecht gefdiebt. Der Berfaffer bebauptet baber, bas Recht ber Rachbitbnng fen , wofur auch ber Gebrauch fpreche, feinesmege vom Gigenthumerechte am Driginate abbangig, fonbern ftebe bem Runfter perfons tich ju, und biefer tome es nur burch ausbructliche Bers gichtleiftung verlieren. Die Atabemie ber Ranfte bat fich fcon in ihrer Gigung am 19. Detober ganflig for biefe Unficht Bernet's ausgefprochen und biefelbe ber Aufmerts famteit bes Miniftere bes bffentlichen Unterrichts empfoblen. - (Diefe Minficht fceint uns noch febr ber Prafung gu bebarfen. Ranu wohl ber Architeft, ber ein bffentlices Bebaube aufgefabrt bat, verhinbern, bag eine Muficht bavon genommen wird? Rann ber Bilbbauer, ber eine Statue auf bem freien Martt aufftellt, ben Beidenern verbieten, fie aus ben Stragen und Fenftern nach allen Geiten abgugeiche neu? Wirb ber Runftfreund woht bem Maler fein Gemathe abtaufen, wenn er Gefabr tauft, nach einiger Beit baffetbe auf ein ober zwei Jabre in ibm gang unbefamte Saube geben ju milien , weit es bem Berfertiger in ben Ginn tommt, baffelbe burd einen beliebigen Ranfter fechen au laffen? Deraleimen materielle Bortbeile, Rechte und Pris pilegien tounen unfere Gradtens ben Ranftlern von ben Beftellern ober Raufern ihrer Werte burch Bertrag suges ftanben werben, find aber nicht mit bem geifligen Gigens thumbrecht , bas ibnen ale Urbebern an biefen Werten bleibt, perbunben. Das preufifte Gefen bat barüber bas Befente liche gewiß ans bem richtigen Gefichtepuntte feftgefteut. Sorace Bernet's Bebauptung aber erinnert an bie icon por giemlich langer Beit von einigen Runflern bffentlich ausgefprochene Pratenfion ; ber Ranfer eines Bematbes barfe baffelbe nicht obne Genehmigung bes Ranfttere bffentlich ausftellen, weil er ja nicht wiffen tonne, ob berfelbe fein Bert fur ein arbeeres Publicum bestimmt babe! Berben nicht auch bie Mater ibren Ranfern bie Beichaffenbeit ber Localitaten poridreiben, in welchen ihre Gemalbe aufgebangt merben follen, bamit fie nicht burch falfches Licht und uns paffenbe Umgebungen in ben Mugen ber Befchauer an ibrein Runftverbienft geidmalert werben? Ueber folde Radficten wird fich ber einfichtige Runftfreund und Sammler gern mit bem Rauftler verflandigen, aber lenterer bat fcwertich ein Recht fie gu forbern).

# Annstblatt.

Donnerflag, ben 15. April 1841.

## Annfigefdichte.

Carteggio inedito d'Artisti dei secoli XIV, XV, XVI, pubblicato ed illustrato con documenti pure inediti dal Dott. Giovanni Gaye etc.

(Bortfenung.)

Die Rotigen über biefen geofen Runftier, Dichel: angelo Bnongeroti, baben fo viel Raum einge: nommen, bag ich bad Deifte von bem übrigen erichen Inbalt bed Buches nur gang im Allgemeinen bezeichnen tann. Buvorberft mogen bie Alorentinifden Ur: tunben folgen, Rr. 15. 1503. bezieht fic anf Statuen. welche Andera G. Savino für ben Dom von Genua gearbeitet; Rr. 71, 1511, auf Era Luca Dacioli; Dr. 88, 1517, auf bas Mobell gu ben Mungen bee Bergoge von Urbino, Locenso be' Mebici; Rr. 93, 1519, auf bie Broncegruppe bes Gio. Er. Ruftici für bas Baptifterium. Ueber Banbinelli finbet fic Berichies benes. Dr. 124 von 1528 beteifft bas von feinem Bater fur Sta. Daeia bel Siore gearbeitete filberne Greng; Rr. 206, 1540, bad Dentmal bed Giovanni belle Banbe nere; Dr. 207, 208, 211 bie Denfmale Leo's X. und Clemene' VII. in Cta. Maeia fopra Minerea. 3m Unbange (G. 498) finben fic verfchiebene Deliberationen ber Opera von Sta. Maria bel Fiore, von 1540 bis 1541, welche zeigen, wie bod bued bes Bergoge Cosmus Gunft bas Unfeben biefes Bilbhanere geftiegen war. Geine 1549 aufgeftellte Gruppe von Mbam und Eva murbe aber befbalb um nichts glimpflicher beuetheilt. Rr. 209, 1540, zeigt und Benvenute Ceilini in Franfreid, in Dr. 261, 1548, finben wir ibn mit bem Juggeftell jum Perfeus beidafrigt, in 9tr. 265 unb 307, von 1548 und 1557, ale Enpplicanten bei Codmus t. Eribolo's BBafferbanten im Bal be Rievole fubren Dr. 219 unb 260, von 1542 und 1548 vor. Berichiebene Briefe bee Dieteo Aretino an ben Bergog Coomus begieben fich auf Alfonfo Lombarbi's Bilbnig bes Gio. belle Banbe

nere, auf fein (Meetino'6) Portrat von Tigian u. f. m. @6 finb Rr. 221, 234, 240 bis 242, 245, 246, pon 1543 bis 1546. Rr. 231 bis 233 (1545) betreffen Bron: gino's Arbeiten fur Cosmus 1.; Dr. 254, 257, 271 von 1547 bie 1551 bir bee Golbarbeitere G. D. Dog: gini und Rr. 255 bie eines Biibbauere Gio, Ungelo für benfeiben Bereicher. Go ift and Alles, mas nun noch von flocentinifden Dingen folgt, auf bie vielen und geoßen Unternehmungen biefes tunftliebenben unb einfichtevollen Gurften bezüglich, ber freilich nicht in Allem von ben Runftiern feibft fo murbig unterftust marb. Dr. 263 unb 264 find von Golbaebeitern Dom : pee Tarbe und Domenico; Re. 267, 1549, betrifft ben Reuban bes Aloftees Camalboit. Bafari's Beiefe (97r. 269, 269, 272, 238, 295, 302, 305, 306, pen 1550 bie 1557) reben von feinen Arbeiten in Rom unb in Errege, und namentlich son benen im ebemaligen Palaft ber Gignorie. Eriftofano bell' Mltiffimo murbe vom herzog nach Como gefanbi, bie Porteals ber Giovio'iden Cammiung ju copiren (Dr. 280 bie 283. 298, 299, von 1553 bie 1556). Rr. 284, 1553, banbelt vom Aufboben ber Laurenglanifden Bibitothet; Rr. 290, 1554, von Banten bes Paolo Beri, genannt Di-Inera; 9tr. 300, 301, 303 von 1536 bie 1557 von ber Biebeebenubung ber Daempebruche pon Campialia su bem großen Brunnen bes Ummanati. Bon iesteeem ift Rr. 310, ein Scheeiben an Boegbini obne Datum. 3n Rr. 305 enblid, gleichfalle obne Datum, flagt Sio. Angeie Dontorfoli wegen Richtbezahlung für feine Gruppe bes Beecules fur bie Billa gu Caftello.

Won ben Cirna gebernben Schreiben bilderen fin Rr. 55 mit 103, 1551 mit 1523, am Jacop Pacchiarette, und juner refteres auf eine Dom andspranntet Eagelft. Nr. 104, 1526, ift ben Ennercie Biringnerle in Betreff feines Stuffe, 153 bringt bir Denamis die beni bet Domentie. Br. 1531 bringt bir Denamis die beni bet Domentie. Bectafum is von 1534, mabrenb eine foderter Denamis eine nistelle im Rr. 2005 garden wieb. Nr. 106 bie 195

von 1537 bejeben fich auf Godd om al's Mederein in in Petragelle ber Vlagab et Campen und zeien ein in in Plembine anmefende (auch Br. 2014). Der eben mehre gemannte 3. M. Zeal wird 1500 (210) nam Gregorante von 1500 (200) auch Gregorante von 1500

Go jahireich ais intereffant, und ein redendes Beugniß ber Aunftiebe nub Sunftbitbung jener Tage, find bie von ben Beberrichern Dantua's berrübrenben Schrei: ben. Coon ber erfte Band bed Berfed zeigte und bie Gongaga's i in voller und rubmlicher Ebatigfeit und pon großen Runftlern umgeben und unterfiubt. In ber erften Saifre bes 16ten 3abrbunberte ift bies in noch erbobtem Dage ber Rall, und wie bamale 2. 3. Alberti und Manteana, fo finden wir jest Tigian und Gintio Romano ais bie Runftier, welche bie Gonzaga's bei ibren Unternehmungen vorzugeweife brauchten und an Rathe jogen, und benen fie ibre gange Bunft jumanbten. Od ift etmas Schones und Ungiebenbes in bem Der. battniffe, welches swifden biefen Turften und Runftiern beitand und fich namentlich in ben Briefen ber Dart. grafin Mabella und ibred Cobnes Friedrich funbaibt ebrenvoll im bochften Grabe fur beibe Theile. Dan lefe nur Briefe wie nachfolgenbe bes Bergoge Friedrich an Tisian (Dr. 194, Manrua 1537): "Deffer Eisian, mein tiebfter Freund. Die neuen Simmer, weiche ich bier im Schloffe banen taffe, werben im nachften Dai fertig fenn, und es wird nichts barin feblen, ale bie Bematbe, Die 3br fur Diefetben machet. fa ich nun febr begierig bin, fie in allem vollenbet und burch befagte Gemalbe geidmudt ju feben, fo babe ich, ob ich gleich überzeugt bin , bag 3br Euer Doglides tonn werdet, fie ju beenbigen, bennoch burch Gegenwartiges End bavon Radricht geben wollen , bamit es Cud gefällig feve, fie, fobald 3br fonnt, ju liefern, woburch 3br mich febr erfreuen merbet." Dber folgenbes Schreiben an benfetben : "Deffer Tigian, mein Liebfter. Os murbe mir febr tieb febn, wenn 36r bieber famet und bad Bild bes Raifere (Mugnftus), welches 3br fur mich gematt, mitbringen wolltet. Degbatb babe ich Quc gefdrieben und einen Reiter mit ber Boft gefandt, bamit 3br tommen mochtet. Beburfet 3br 2Bagen ober Pferbe, fo laffet mich es miffen und melbet mir augleich, wobin und wann ich fotde ju fenben baben werbe, und Miles foll geicheben, wie 3br fcreiben werbet. Da ich Cud balb feben werbe, fuge ich nichts weiter bingu, außer, bag ich Ench fetr ergeben bin." (Dr. 191, 1536.) Gleichermeife ein Brief an Mifonfo Lom barbi (Rr. 185, 1533): "Cbier und tiebfter Freund. Die Reife, Die 3br in Bemagbeit Gurer beiben Briefe aus Carrara und Cavona unternommen babt, fann mir nur angenebm fenn, ba ich weiß, bag bie Manniafaltiafeit ber Dinge, Die Gud mabrend berfetben gu Gefichte ge= fommen fenn werben, End Beranlaffung gegeben baben wird, bem Werte, bas 3br für mich begonnen, traend cine neue icone Erfindung bingugufugen. Go groß num auch mein Bertangen ift, bies 2Bert vollendet ju feben. fo nderwiegt boch ber Bunich, bag es portrefflich und ebrenooll werbe. Go fann ich benn auch Gure gegen= wartige Reife nach Rom nur beloben, und boffe, bag 3br Dinge feben werbet, welche murbig find, biefer Arbeit angebaut ju merben. Je ichneller 3br biefe been: bigt, je lieber und angenebmer wird es mir fenn, wie mir auch bie Radricht von bem geneigten Empfang gemefen ift, ben 3br um Curer Euchtigfeit willen bei bem driftlichften Ronig und bem Carbinal (3ppolito) be' Mebiei gefunden babt. Ce wird mir febr erfreulich feon, menn 3br mabrend Gures Mufenthalts in jener Stadt fortfabren wollet mir ju foreiben. Da fonft mir nichts zu fagen bleibt, fo biete ich mich Cuch an allem an, mas Cuch genehm fenn fann." Der fcone Brief bee Carbinate Screntes Gongaga über Gintio Romano's Tob (G. 501) wurde icon in Diefen Blattern (1838, 92r. 71) mirgetbeilt.

<sup>1</sup> Bricbrich pon Gongaga, ber fiebente Gianore und britte Martaraf von Manina, ju welchem Befin biefe Bamilie 1528 gelangt mar, regierte pon 1478 bis 1484. 3hm folgte fein Cobn Fraug II. ber in ber berftbinten Emlacht am Zaro gegen Rart VIII befeblige (vergleiche bie Ungeige pon Bb 1) und 1519 ftarb. Geine Gemablin mar Sfabella von Efte, bie Tomter berenteb't, S.rapas von Ferrara, geb. 1474, 1190 permabit und 1159 gefterben. Die Runft's und Literargefmichte Italiens nennen fie mit gleicher Musgrichnun . Auf Frang 11 fo'gte fein Cobn Arlebrich II. im 3. 1550 Beriog con Mantug unb 1556 Marigraf von Mon jerrat. geft. 1540. Grang tit regierte 15in - 1550; Withelm bis 15H7. - Der Geift bes Gons ganifden Soufes fener Beit verleugner fich nicht in Frang'tt. und Mabellens Tochter, Eteonore Sippolpia, Gemablin Frant Maria's bella Rovere, Dergogs von Urbino.

Areitigfeiten ber Rachtommen bes M. Dantegna; Dr. 101 eine ber Darfgrafin Ifabella vom Papit Sabrian gefchenfte antife Marmortafei. 3n Rr. 102 (1524) finben mir ein Schreiben bes Martgrafen Friedrich an ben Grafen Caftiglione, woburd er Giulio Romano nach Mantug einladet. Giulio martete nur auf bie Bezahlung fur feine Fresten in ber Gala bi Conftan: tine . um ben Ruf angunebmen. Heber fein nachmaliges Mantuaner geben finben wir uun in einer Reibe pon Briefen (Dr. 111, 112, 170 bis 179, 189, 190, 193, 200 bie 203. von 1528 bie 1538) febr michtlae Detaile. in bie ich bier um fo meniger einzugeben brauche, ba ber Berausgeber in Diefen Blattern (1838 Rr. 71 ff.) bas Deifte bavon felbit befprocen und mitgerbeilt bat. Meber B. Romano's Leben ericbien por nicht langer Reit ju Mantna ein audführliches, mit Urfunden und Rupfern ausgestattetes Bert vom Grafen Carlo b'arco. Muf ben Bau ber Domfirde in Mantua, Die con Giulio begonnen, von Gio. Bat. Bertani fortgefest marb. betiebt fich nach Dr. 230, bed Bergoge Batent von 1545. Bericbiebene Briefe an Tigian (Dr. 161, 164, 165, 183, 184, 186, 192, 194, 195, von 1530 bie 1537) betreffen Gemalbe, Die er fur ben Bergog audführen foffre und Privatangelegenbeiten. 2 3n 92r. 182 (1532) erfuct ber Bergog ben MIf. Lombarbi um Genbung oon Buften, Die er fur ibn gearbeitet. Das Inventar von Mifonfo's Rachlag con 1537 finbet fic G. 247. Schlieblich find mebrere Briefe ber Martgrafin Mabella su nennen (Rr. 127, 140, 142, 149, 151, 155 pon 1529), bie von Untaufen von Dungen und anbern Sunftgegenftanben banbein.

#### (Schluß folat.)

1 Bom Januar 1546 ift bie Zeichnung fur bie Baçobe von C. Petronie in Belogna, welche Ginlio gemeinfwafts fich mit Giovanul Christoforo, bem Architeften bes

Malfaber Dende, verfertiate (vgl. 65, 501).

Die dirigen auf Tajan für Seiglereiten Decument find Br. as, Buisferigen im Brergf der Mackertein im Sond der nerfen State (1888). Wie der nerfen State (1888). Wie der Seiglereiten im Sond (1888). Wie der Seiglereiten der Gestam voner Bildniff und Pr. 265 Skortfehl der Gestam voner Bildniff und Pr. 265 Skortfehl der Gestam voner Bildniff und Pr. 265 Skortfehl der Gestam von der Bildniff und Pr. 265 Skortfehl der Gestam von der Bildniff und Pr. 265 Skortfehl der Gestam von der Bildniff und der Bildnif

## Machrichten vom februar.

#### Meue Sithearaphien.

R. Petersburg. Die Mabonna, nach bem in ber feis fertiden Genalbefanmling ber Erentiage befindlichen Rafs fael iden Digitale, und bas Stanbeild ber Kaifern Rabbas rina 11, nach Lampi, filbographirt von Scherrie.

Bertin. Die zwei Miener, nam Siegert's im Bestig bes Burnns een Warft bestüdtigem Bibe ilikegesphirt von Inner in getrorft in vert. ilitere, Angelik Universitätie und Gropius. (Größere Interesse und Gropius blesse in der State und Gropius. Italia von deren den Unifian), das der Angelika in der Betrieb des Großes der Großes der Großes der Bertieb Perrick des Großes der Großes der Großes der Bertieb und der Zestigt des der Armens om Barret barftette,

Duffeldorf bei Bubbeus: Die Rrippenfeler bes b. Frans eideus, erfanten und gezeichnet von Gbuard Steinte, fub. von h. Rnans, gr. qu. Gel. Arefliche Composition voll innigen Gefabls; febr garte Lubgegapter.

Frankfurt a. M. Leffing's Cygefin, auf Stein gezeiche net und gebruch von Seifter in Paris. Berlegt von 3. C. Bogel allbier.

Minden. Im Arelier des Lithographers Aus. Seib aus Bilen niedt man jest die wen ibm gefertiget Lithographie nam Solind ber is Ochsprakker, "Antiennifen Kaiwer übers fallen eine Reifechafte," Das Dragmal befindet fin in der Sammlung des Den v. Aralgber in Teieft, und des Lithog graphie ift die berurfe Bereinkelat tes bernien Runftvereine.

#### Sithographifche Werke.

Macon, Album historique at pittoresque du département de Soone et Loire, je'n lier, 4, 2 B. u. 5 Litbogr, 1/1, Br. Es fouen jabriich 12 Lieferungen ober 20 Bogen Ernt und 50 Libogr, erscheinen,

Paris. Ch. Lenormant; Music des antiquités égyptienes. Livr. 12. Cobus des Burtes. Zebe Elefer. 30. 1.00 fr. gabon. Microcoum. 4. Diefer Mitrobosmus emblit 21 treffith filhographirt unb bboft gemale Ofisien gaus den Relicianchulorum bés écripantes Pront.

### Supfermerke.

Mem. Di due Sepoleri romani del secolo di Augusto scoverti tra la via latina e l'appia presso la tomba degli Scipioni dal Cav. G. Piatro Campana. Illustrazione etc. Roma 1830, 58 S. u. s. col. Zaf., gr. 366.

Walks through the studies of the Sculptors of Rome, with a brief historical and critical sketch of sculpture, from the earliest times to the present day, by Count Hawks I Grice. Bb. 1. Berlag von Moensthint. Caris. I Monumenti delle antiche arti cristiane, nelle

Metropoli del cristianismo, disegnati ed illustrati, Opera del M. R. Padre C. Marchi, della Compania di Gesia, e dedicata al Emmo. Card. Lambruschini, Segretario di Nate. Paris. J. Valout; Souvenire historiques des residences royales de Parnec; Vol. IV. Palais de Pontaiucibleau Set

Birmin Dibot. De la Saussaya; Histoire du Château de Blois, 4, 2650. (Kaun fich in Anfebung ber Ausstatung und bes gefoloftiden Bertibes Moule Deeile's im I. 2639 erfoftenener

Schrift: Histoire dn Chatesu d'Arques depuis Guilleume le Conquerent jusqu'à Henri IV. an bie Seite fteuen.)

Ch Lenarment und J. de Witte; Elite des monumens céramographiques. Liv. 21. (b Sr. u. cot. 6 1 Sr.) Simeges. Albert; Galérie de portraits de personneges célèbres de l'ancienne province du Limausin. 4\*\* l'irr. 4.

21/2 D. 11. 6 Apfr.
Hegenbegen, 16. Keir. Im Laufe bes nächfen Monats wird bei bem Buchdubler Reigel das erfte Arfr von Toors walt fen Burton erfodienen. Wenattid, 161 die mit fent Abdirungen und ben nötidigen Beforeibungen bers auskommen.

### Siteralur.

Paris, Frd. Langle; Punérailles de l'empereur Na-

poleon. Relation officielle. 8. 2 B. 1 Sr.
Galerie des tableaux encions et madernee, ministures, lavis, aquarelles et dessins de MM. Alph. Giroux et Comp.

8. 18 1/2 B. 2 Tr.

(Mauduit); Réponses de l'aulaur des découvertes dans
la Trode aux observations critiques pobliées sur cet ouveage
dans le Journal des Savana par Mr Raoul-Rochette. 4. 18 B.

De Brière; Notice sur le château seigneurial d'Issy, cannu sous le nom de Château de Childebert, at sur qualques antiquités qui y ont été découvertas. 8, 3/, B, u. 1 Sp[c.

P. Victor; Coup d'oeil sur les antiquités scandinares, ou sperçu général de diverses sortes de monumens archéologiques de la Suède, du Danemarck et de la Norwège.

logiques de la Suede, du Danemarck et de la Norwège. 8. 47: B. 57/2 Br. Guilmat; Explication philosophique du Musée de Ver-

sailles. 18. 8 1909.

Paris und Mens. Moisy père und Thiollet fils, Vignoble des proprietaires ou les einq ardres d'architecture, saivi de la charpeute, menuiserie et serrurerie. 4. 41/2 19.

Manci u. Paris. Relation de la cérémonie de la translation des cendres de Napoléon è l'hôtel des Invalides. 12, 10 Boots.

Монен, Anatole Seulnier; Essai historique et ertistique sur Caudebee et ses environs. 18. 5 В. н. 1 Дан. Венаі. Lettre à un archéologue sur les hiéroglyphes égyptiens. 8. 11% В.

Coul. Abbé Morel; Notice historique et descriptive de la cathédrale de Roal. 8. 3% B.

#### Mehrolog.

Hang. Der im verlam Jahre der verlreberne ausbereineme Kunftjammer derer fle ernet von Artebra von im Annorpen am 4. April 1284 gebern. erhölt eine febr ferfölligt Trijerium und ernwickte bal ausgegenner Zeigleiten, sie durch feinen überndeubligen Besetzer. Einder nach öberer Mohang erwarten. Er erricht netwere Chairer von der beiter Mohang erwarten. Er erricht netwere Chairer bangen mit selfen bedeutenden Möhanern onzuhnigfen. Der Diefen, we er dagerer Zeit verweitet, fand er sejenders Gegensteit, feinen Sinn sie Knuth ausgundten. Bom Julie ste den in die Annah ausgundten. Dem Julie ste den in der ein bie debnitzigste Eusphalen, und bat

mabrend vierundzwangig Johren nicht aufgehort, fich borin burd Abatigfeit fur bas bffentliche Bobl und fur bie Berfcbneeung feiner Boterflatt auszuzeichnen. Bon Romig Bitheim 1. an bie Spipe ber Muntcipalitat geftett, geigte er feine Barinege fåe Untwerpen im beuften Lichte. brachte bie Rinangen ber Stabt in Dibnung, lief bie Canfte und Quais fahrbar machen, Die zwei Baffins burch eine eiferne Brade verbinben, ben Gt. Balburgeplas von feinen Entftellungen faubern, einen großen Theil ber Stabt gegen bie Heberimmemmungen ber hoben Gluth founen, bas Canct Etifabetbhofpital vergroßern, einen botanifchen Gorten er: richten. Die unterirbifden Candle wolben und pflaftern. 3bm perbantt Antwerpen bie Erhaltung mebrerer Monumente, ben Bau bes @maufviethaufes und vieler anbern bffentlichen Bebaube, bie Reorganifation ber Atabemie und ber bffents fichen Bibliothet. Roch Bieles marb von ibm projectirt, blieb ober, ale er gum Gauverneur von Utrecht ermannt worten mar, ohne Musfuhrung. In biefer Stobt grunbete er aus vorbanbenen Ueberreften mittelatterlicher Runft ein Dufeum im Stadtbaufe. Mis bie Revolution 1850 Belgien von Solland trennte, fant er aus Liebe gu feiner Boterflabt und Treue gegen feinen Ronig fich bewogen, in bas Private leven jurudjutregen, und nur ber Runft und Biffenfchaft ju teben. - Rach einer Reife burd Deutschland und Italien jog er fich nach bem Spang jurud, wo er in Fotge einer Engunbungsfrantbeit am 28. Muguft 1840 in ein anberes Reben Abergegangen ift. Geine Liebe ju feiner Boterftabi bewies er noch burch bie lentwillige Berfdgung, bos bie gange Cammlung altnieberlanbifmer Bitber, befonbers ber Ban God und ibeer Schler mit outbentifden Unterfdriften. welche er mit Ginfict und großem Raftenaufwande gufame mengebracht batte, bem Antwerpner Mufenm anbeimfallen folle. Geine Erfahrungen und pielfachen Renntniffe im Bereid ber bifbenben Runft icheinen inbeffen far uns ver loren gegangen, benn fo viel befannt, bat er nur feine mit unermablicem Gleif in verfdiebenen ganbern gefammetten biftoriften Radforfdungen aber Jacqueline von Bapern gu Papier gebrocht, und fie tiegen gur Befanntmachung bereie. Die fteeblichen Ueberrefte bes berriichen Mannes tief nach bem Bunfche bes Singeichiebenen ber Ronig ber Dieberfanbe auf einer feiner Jacten von Rotterbam nach Untwerpen beingen, wo ibm am s. Gept, ber Bargermeifter Gbevfens und Se, Legrette voe ber Beifepung auertennenbe Leichens reben gebalten.

Cabingen, 4. Fror. Um 29. v. 29. ftarb bier im After von 58 Jahren ber Universitätismaler Dorr.

Münden, 11. Jebr. Heute Wegen um ach ilbe verr schieb dier und turgem Krantenlager der schaftliche Prossifier an der Alademie der Anflet, dere, b. Olivier. Ein Krevensteber raffte den noch raftigen Mann binweg. Die kundweit erriftet in ihm einen auderschweren Landschaft

mater, Die Mabemte ihren Seeretar und Lebrer ber Runfts erfciobet.
Dimig, ta. Febr. Der Mater Deinrich Comens fein, 1800 gu Dangig getoren, flact bafeibft am 4. Fes bruar biefed Bobra.

Pirie, 25. Febr. Graf Forbin, Director ber ionles lichen Mufcen und Mitglieb ber Atabemie ber foonen Ranfte, ift am 22. b. geftorben.

## 26 31.

# unstblatt

Dienftag, ben 20. April 1841

## Rom, 4. Mary 1841.

Seis aus Munden, ein Gouler von Coenelius, bat in feinem Ctubium einen Carton ausgeftellt, melder eben fo febr burch bie Deubeit bee Begenftanbes, ale burch bie gemiffenbafte, forgfaltige und fraftige Behand: lung bas Intereffe ber Freunde ernfter Runft in Un: fpruch nimmt, Bir feben in bemfelben ben Defnas bargeftellt in bem Mugenblid, mo er inmitten ber Patriaechen glorreich burdgiebt , nachbem er biefelben aus bem Limbus befreit. Lucifer liegt im Borbergrund unter einem Feleftud begraben. Die Erzvater find als Die Reprafentanten ber vericbiebenen Stanbe finnig per: theilt. - Bu ben febr gelungenen Compositionen beffelben Runftlere gebort Die Darftellung ber iconen Legende, ber gufolge Engel in fternenbeller Racht ben Leichnam ber beiligen Ratbarina von Giena über's Deer tragen.

Der Aupferftecher Ludmig Gruner ift por feiner Abreife nad England mit einem febr iconen und fur Die Popularifirung religiofer Runft michtigen Auftrag beebrt morben. Die Mufgabe mar babin geftellt, bie biblifden Befdichten burd claffifde Compositionen fo au peranicaulicen, bag biefelben nicht blog in ber Dabe einen Runftgenuß gemabren, fonbern auch in einer gewiffen Entfernung eine Birfung bervorbringen follten. Bu foldem 3med bat ber einfichtevolle Runftler ben farbigen Solufdnitt vorgefdlagen, ber befanntlich jenen boppelten Unforberungen genugt. Die Peobe, welche ber Rurge ber Beit megen in Lithographien ausgeführt worben mar, murbe außerft befriedigend gefunden. Dan hatte ju foldem 3med bie fcone Composition aus ben Logen bee Raffael gewählt, in welcher Abrabam bor ben brei Engeln fnicet.

Der Bilbhauer Erofchel bat zwei Dobelle gu weiblichen Figuren beenbigt, melde allgemein fich eines febr aroben Beifalls erfrenen. Das eine ftellt ein junges Dabden bar, welches beim Spinnen eingefchlafen an biefer Arbeit mit Recht eine febr liebevolle Beobr achtung ber Ratur, Gorgfalt ber Audführung und Schenbeitefinn. - Die andere Figur geigt ein betenbes Dabden, meldes bereits halbentfieibet baftebt unb bas eben im Begriff ift, fich gang ju enthullen. - Die Bufte bes Grafen von Brubl, welche man bafelbft im Thon: mobell erblidt, ift ebenfalls ein febr gelungenes Bert ber Portraifunft.

Der Bilbbauer Lotich aus Baben, beffen anmuthige Composition fur ben Fronton bed Brunnenbaufes in Biesbaben bier großen Beifall eingeerntet batte. bat jest fo eben ein Relief in Marmor beenbigt, barftellend ben beiligen Georg wie er ben Lindwurm ers flicht. And biefe Arbeit bezengt bas fcone Talent bes Runftlere fur romantifche Compositionen und findet and von Geiten ber Marmorausführung gerechte En: eefenuung.

Gine fur ben Ronig von Preugen angefaufte Beich: nnna Raffael's, barftellend " Detri Rifding," finbet bei biefigen Runftfennern viel Bewunderung. Ate bemerfenewerth wirb babei bervorgehoben, bag fich in berfelben bebeutenbe Abmeidungen von bem meltberübm: ten Carton in England geigen.

Gramsom, ein preufifder Bilbbauer, bat auf ber beurigen Runftausftellung swei Gopomobelle, welche für bes Runftlere Talent und ernftes Studium ein ebrenvolles Beugnif ablegen. Das eine ftellt einen negpolitanifden Schifferinngen por , ber, auf fein Ruber geftubt, eine glafche gegen ben Mund führt, nach beren erquidenbem Stoff er lechget. - Das andere zeigt ein Dabchen, welches fic auf eine Ganle niebergelaffen bat und ibre Saarfichten orbnet. Bu Fugen lebnt ein Tambourin. Beibe Riguren baben viel Leben und Stol.

Unter ben Landicaften macht fic auch Diesmal Elfaffer's reiches Talent geltenb. Gin fcones, an taufdenben Lichteffreten reiches Delbilb ftellt einen fub: und in ben Lebuftubl gurudgefunten ift. Man lobt lichen Urwald bar. Der finnige naturbeobachter wirb mit Bergnugen vor Diefer lebhaften und tiefgefühlten | Schilberung ber wuchernden Pflangenwelt verweilen.

Cerrebl, ein Schweiger, bet mehrere laubschliede Anichen ausgeschte in ber Wickerlaufe ber Wauserlimberet lieferm. Beienberd intereiland zewei liefern. Beienberd intereilant enub von Seiten bei Gegenfanders ist intereilant auch von Seiten Vallering in der Anscheibe in eine Anicht bed Zbactum, bessen Presentium erst vor zu weitenen Afingia von Sarbinien unter ber Leitung bed geleberten Keingia von Sarbinien unter ber Leitung bed geleberten Keingia von Sarbinien unter her Leitung bed geleberten Keingia von Sarbinien unter her Leitung bed geleberten Keingia von Anteriorien und der unter bei bei bei eine Angeleitung der Angeleitung der Bei geleitung der Be

Man fiebt bafeibft auch einige Granelfenen ber Berninter Befohete von bem berüchtigten Pierini ber feinen Kritifer beinabe mu's Geben gebrach batte. Merfmurbig ift babei jest, ba man biefes gaetum teunt, welche Luft fic barin offenbart, Graueldparaftere barr juftellen.

Bon dem niederlandifden Maler Terlind find gwei foone Bicfiftude ausgestellt, von denen namentlich bad fleinere febr viel Talent fur die Auffaffung biefer Sphare ber Natur verrath.

Frie aus Speleiterg, ber Bender ber bekannten, teller gu feb versieben en Tandhoffmularer, hat eine Landhoff, beren Mittelunkt großertig Kellempartiest. Billen, ausseftlicht, medes viel Lachen wahnerhene inst. Man bar sich davon etwas sie der Schone verfrecken, wunn fich baftleb das gewälfigen, aber immer den wenn sich den Mittelungen ber Matur gegnüber mehr berubigt beder mirt.

## Sunfigeschichte.

Carteggio inedito d'Artisti dei secoli XIV, XV, XVI, pubblicato ed illustrato con documenti pure inediti dal Dott. Giovanni Gaye etc.

#### (Echiu#.)

Es bliben mir jeft nur noch menige Document un ennen übrig. Im 12. Wört jis 1 mit dere Leibalfar Tuttni bem Berenga bei Medici ben am verbergebenden Cage erfolgten Erb Bram natte's (37s. 60). So gibt am 11. Breit 1350 (97s. 60) Angelo Germanuela bem Wartgafen von Wantum Machfeit vom Weichen Messsen in der Messen in der Mes

beidaftigt, und ju gleicher Beit mit ber befannten im Louvre befindlichen belligen Ramilie und bem Erzengel Dicael , welche gufammen nach Grantreich gefandt murben, woburch bie auf bas lestgenannte Bilb fic beziehenbe Beidichte ale unmabr fich erweist (Dr. 89 bis 91). In Dr. 94 tommt ein fonft unbefanuter Bruber Raffael's jum Boricein. Roch finben mir G. 222 Rotigen über Bablungen fur bie Tapeten, worunter vom 21. April 1518 Transportfoften von Rlanbern nach Lpon und von bort nach Floreng. 3m 3abr 1530 befanben fie fich in goon, mobin fie nach ber Dlunberung Rome gefchleppt morben maren : "lio facto intendere all papa," beift es, "delli panni, dice sono a leone: dische dice S. Sanità che sono di quelli della historia di S. Piero et di quelli che Raphaello da Urbino fece li cartoni : che per li 160 ducati, chel scrive, li pigliera, altrimenti non li vuole." Die Unterband: lung gericblug fich aber: benn, wie befannt, wurden Die Tapeten erft 1553 Papft Julius III. burd ben Connetable von Montmorenen guruderftattet. - Dr. 81 ift eine Supplit bes Malers Gio. ba Bredeia von 1514. melder fic anichließt eine Schabung eines Bemalbes bee Gioraione am Sondaco bei Tebeschi von 1508. Dr. 84, ein Schreiben Filippo Strouis von 1514, ermabnt eines Funbes antifer Statuen in einem Rounenflofter in Rom burd Alfonfina Orfini Mebiei. Rr. 85, 99 unb 253, von 1514, 1521 und 1547, be: fprechen bie von Arbuino Arrajuggi, Balbaffar Derussi und Bignola gemachten Beidnungen fur bie Racabe von G. Betronio in Bologna. Gin Goreiben bee D. Gippip (Dr. 98, 1521) betrifft feine Camm: lung von Buften berühmter Manner; Juwelierarbeiten enblich ein Brief ber Giulia bella Rovere, 1 Dr. 294 von 1555.

<sup>&#</sup>x27; Tochter Franz Marias, Jerzogs von Urbino, und Eleonorius von Gonzaga, 1649 mit Alfons von Efte. dem Sebn Jerzog Alfons' 1 und der Laura Eufowla vermählt, Ibr Sehn war Don Cefar, der Ferrara verfor. Sie Karb

oon Lippo Demmi, findet fich im Palage publico au G. Gemignano. - Das Bilb ber Dabonna mit mebreren Beiligen, in ber Becca (Munge) ju Aloreng, erweist fic als ein Bert bes Jacopo Cini con 1373. 1 (G. 432.) Berichlebene Deliberationen von 1406 bie 1407 betreffen Tabbeo bi Bartolo's Arbeiten in ber Capelle bee öffentlichen Balafie ju Giena (G. 434). Bur Berfertigung gemalter Gladfenfter fur Sta. Maria bel fiore wurde 1436 Aranceden bi Domenico Lini. aus Bambaifi im Gliathal, beidieben, ber fic in Lubed befand, wo er feine Aunft erlernt batte. Die gebrannten Glafer fur bie Trobnleidnamscapelle im Dom an Areaso wurden 1475 zwei Monden aus bem Alofter ber Befugti bei Blorens, Fra Eriftofano und Fra Bernardo, übertragen. Spatere Contracte wegen farbiger Fenfter: glafer folgen . 1519 mit Macftro Guglieimo bi Dietro, bem ba Marcilla bes Bafari. Er felbit nennt fic be Marcillat, und mar Prior von St. Thiebaut und Gt. Dichel in ber Dibcefe Berban (G. 441 bis 450). - Ein Document von 1486 (G. 450) begiebt fic auf ben Ban von Sto. Spirito. Gine Unterfudung über ben Untbeil , melder bem Daffaccio , bem Mafolino und bem Filippino Lippi an ben Fredfen ber Brancaccigen Capelle im Carmine gugutheilen ift, folgt Geite 469. Doch neuerbings fdried Rofini in feiner Runftgeschichte bad Bemalbe, meldes bie Apoftel oor bem Proconful barftellt, bem Malaccio su. 2 -Bom 16. September 1508 ift bad Teftament bed Gi: mone bel Pollainto, genannt Eronaca (3. 480), ber in bemielben Monat ftarb. - Bon 1508 ift eine Dellberation ber Gignorie con Giena, in Betreff eines Portieus, ber ble Piaga bel Campo umfollegen follte (S. 482). - 3m Jahr 1512 (G. 483) finben mir

Dan findet barunter Proben ber Sandidrift Leo's X .. Coomus' 1., Balbaffar Caftiglione's, Dietro Aretino's. DR. M. Buonarroti's (von 1559), Tigian's, G. Roma: no's, 2. Signorelli's, B. Banbinelli's, Ammanati's. Bafarl's u. m. M. Und wie ber erfte Band bie Gta= tuten ber Canefifden Golbidmiebe brachte, fo enthalt ber gegenwartige jene ber Arte dei pittori Sanesi pon 1355 nebft Approbationen oon Geiten ber Mitglieber ber Bunft von 1373 - 1428 (theilmelfe fcon vom Pabre bella Balle mitgetheilt). Es folgen ble Statnten ber Florentiner Malergunft oon 1339 mit einer Ramenlifte, bie bem 14ten bis 16ten Jahrhundert angebort : beibe fcon fruber gebrudt. Enblich ein Musjug aus ben Statuten ber Pabnaner Maler von 1441, aus beuen Moddlni in feinem Buch über bie Malerei in Dabua viele Runftlernamen mittbellte. Es fommen barin einige beutiche Maler oor: Mlcolaus, ein Couler bes Trans cedco Squarcione, Cogelmo aus Decein, Martin and Roln 1485 und Deifter Rigo (Beinrich). - Der britte Band, welcher bied außerorbentlich reichhaltige Wert beidließt, wird in fürgefter Frift erfcbeinen.

Plorens, Muguft 1840. Alfr. Reumont.

## Die plaftifchen Machbildungen denticher Banwerke von Kallenbach und Bundginoky.

Bur bie Kenninis ber beutiden Bauwerte, ber midtiglien, großartigien und impolanteiten Dentmaler beutiden Gelied, beutiden Glined und beutiden Belefch, ift burd bie Antegungen von Goethe, Boisere, Quagilio, Moller, Putrich, Augier u. A. febr viel geschehn; burd eine Meinge von Vodewerten mit gemetrischen burch eine Meinge von Prachwerten mit gemetrischen

Baccio b'Agnoto als obern Baumeifter con Ganta Maria bel fiore, wie er 1506 mit bent Eronaca und ben beiben Gan Ballo gewefen mar, ale man bie Bar lerie um die Auppel oollenden wollte. Baccio's Samilienname mar Baglioni. Geinem Cobn Giuliano wurde 1554 bie Berfertigung bes bolgernen Chore im Dom ju Mreggo nach Bafari's Beichnung übertragen. Reben Baccio wurde 1512 auch Anbrea Rerrucci von Riefole jum Capomacfiro auf brei Jahre ermablt, in welcher Eigenschaft wir beibe auch 1517 finden (nebit Bartolommeo bi Giocanni ba Montelupo). wo bem Ferrucci gestattet warb, ein Marmortaufbeden für ben Ronig von Ungarn audzuführen (G. 491 bis 496). - 3m 3abr 1527 fommen Bablungen an B. De: russi oor (S. 496). Den Beidluß endlich macht bad Teftament Bafari's com 25. Mai 1468 (@. 502 bis 518). Die lithographirten Blatter bringen 31 Racfimiles.

Dei biefer Gelegneibei femma (G. 1833) Wiczelo 1 Dei biefer Gelegneibei femma (G. 1833) Wiczelo 1 Dei 1 Dei

<sup>2</sup> Bal. aus N ugler's Geficiele ber Malerei, 1. 00, her findt man ell tipp in e' glomme be Jeriele im Arreie.

jere findt man ell tipp in e' glomme be Jeriele im Arreie.

tinem Merte Wafarce's. In der Errechang des Kniegelschrei find der Alleigelschrei mehr der Arreie gleit um bed Eilbarge der Fanarce's, wedere tiese geforen war, mich 1 1377, wie Bafert bat. Er war afig 1 130 cilf Jahre All, 4d. Alleigelschu fin gemath behen mag.

und perspectivifden Abbilbungen ift Renntnig und Stus bium ber Architeftur wefentlich eeleichtert.

Bei solltemmenster Amerkennung des Werthes nub Berblentels einer Sbeilbungen, sind iebed die plastiscen Naddilbungen der Bauwerte von Kallendach und Imudzinste met als die andern geeignet, die voterläubliche Kechietteru auf wabrbaft populare Weise überschieblich zu machen nub im Gangen wie in den Detalls auf bas Kasiliche und Deuemfte, zu versfuntlichen.

Diefe plaftifden Racbildungen find aus Solg und Carton mit bewundernemurbiger Genauigfelt gearbeitet, bie Glieberungen ber Portale, Bogen und SpiBen find pollfommen fcarf und beutlich, ja felbit Ctatuen, Ro: fetten und bas feinfte Blattwert find fo fauber und fon, bag fie bei bem Betrachten mit einem Ber: großerungeglafe faft noch gewinnen. Die Dobelle finb in 160maliger Berfleinerung gehalten und mit einem ber Ratur moglichft nabe tommenben Karbanftrich verfeben, fo baß fie einen gemiffen Grab von Raturlichfeit befier und burd bas Bufammenftellen von Kathebraien, Ratbbaufern, Schloffern, Burgen, öffentlichen und Pripatgebanben augleich bas gegenfeitige Großenverbaltniß recht flar und beftimmt bervorgeboben wirb. Bon ben verfcbiebenften Standpuntten , bei freigemablter Belench: tung, tann man jebes Gebaube wie beffen Berbaltniffe, Details und Ornamente von allen Geiten begnem und genau beobachten und ftubiren, und felbft malerifche Studien fowohl in Bejug auf Foem, wie auf Lichtund Reffermirfung machen. Co malerifc und icon aud D. Quaglio's (augleich lithographirten) Anficten von "Chlog Marienburg" find, fo tann man bod erft burd Rallenbad's plaftliche Rachbilbung einen Begriff von ber Unermeflichfeit biefer toloffalen Baumerte geminnen, die man auch in ber Ratur nur ftudweife beobachten fann. Dit Sulfe ber von Rallenbach and: gegebenen Befchreibung ift man jugleich im Stanbe, fomobl bie Meufferlichteiten ale bie Bestimmung ber innern Sallen, ber Bohngebaube mit bem Schloffe bes Soch: meiftere ju verfolgen und fich uber bie Beftimmung ber einzelnen Raume ju unterrichten.

Der Dom ju Freiburg, ein meltberühmten Meifert, mert mittelatericher Bautuni, geber bem 31sen und isten Judebundert an. Sein Aburm ist solande und isten Judebundert an. Sein Aburm ist solande und Kreiberteile der Stehe der Werbeltnief fend ober und reiner als die der Aburnet gestellt der in Anhereren und ju Sei. Stehen ist mit sollen Ber bei der gestellt gestel

Die Herren Kallendad und Imudianst relfin ebenfomehl, um ihr icht vollendeten Saden öffentlich ausanftellen, als um neue Aufnahmen zu machen und für die Bermebrung der bereits siehr reidsbattigen Sammlung zu forgen. Bader aufmerfinnen Zbeitnahme ist ihnen bad Widrigkte, sie daben biefe bereits in mehreren bebetrunden Erdaben, auch det und gefunden, und werden

gewiß überall willfommen fepn. Dalberfinbt, Jebruar 1921.

Dr. Fr. Lucanne.

## ZE 32.

## Annstblatt.

Donnerflag, ben 22. April 1841.

### Dankunft.

Gothiche N 2 C Bud, bas ift: Erundregen bes gethischen Styls für Kainster und Wertfeute von Friedrich Soffkadt. Mit 42 Borfegeblättern, und einer Abhandlung iber Geichigte und Keftmentollen ber beutsche Baufunft, nehft einem Wortverzeichniß über beren Kunft, und Dandwerfbaudbrüde. Frantfpert a. M. Berlag von Eignund Schmerker. 1840.

Referent erinnert fich feit lange feines in Deutich: land ericbienenen Berfes, bas ibn mit folder Treube erfullt batte, ale bie erfte Lieferung bee gothiiden I B C Buche: und bas nabere Gingeben in bie Darftellunge: weife bes Berfaffere bat fein Behagen baran nur noch vermehrt. Das bier entwidcite Princip, Die gemaltigen Schopfungen bee Mittelaltere auf ben einfachen Sro: Rallifationeproces ber geometrifden Grundlage gurud: auführen, ift fur bie Erfenntnig berfelben fomobi, ale für beren funftige Judmerfrichtung gemiß beilbringenber, wie alle überichwengliche Phrafen, weiche burch bloge Befühldanichaunng entiteben. Diefe Babn ift bidber menia betreten worben , und ce bat boch biftorifc mit ibr wenigitene in fo fern feine Richtigfeit, gie gegen Enbe bes toten Jahrhunderte bei ben Werfmeiftern ein abnlider Canon in Anmenbung gebracht morben ift, meider bagegen in fruberen Beiten mobl nicht mit fo volligem Bemußtfeon burdaemirft batte. - Es gar erquidlich ift es gu feben, mit welcher Meiftericaft ber Stoff beban: belt, und wie die gange Art ber Berausgabe bavon burch: brungen ift, woneben ber Berleger, bochft icabenemerth, mit bem Geinigen nicht gefargt bat. Bon brn. Soffitabt aber ift ber Ginbrud befonbere baburd erbebt, ban er feine umfaffende Reuntuif ber beutiden Sunft, feine Begeifterung bafur, mehr abnen als gu Tage treten

last. 3d giaube und hoffe, bie Birfung, welche er gu erwarten berechtigt ift, wirb nicht ausbleiben!

Wenn man unn in ber hauptfade mit ben bier ber sprafegier Cumblaten mur ja gren übereinfirmet; so ift biefed bem Beferenten bei mandem Rekenfadition mit so unterband midfle. Letterer scheint indeh meniger burch bie unbiedunde Inflict bed Befalleffer bediegt, musgen unter Samitfern und Sennen in Zweibeldung ungen unter Samitfern und kennen in Zweibeldung anguehbern. Deshalb er eine nabere Befpredung beriber affattet.

Der Berf. bet es entsieben bernas, baß ber Geiffe prostlichen Bameife nicht in der Form der Begen, fendern soldmete in der Möslerung der Crefennugen, in dem Gusafrige hechte. — Es murch einst meter Arenuben bedamtet, daß es missilis fes, einem großen Tobil ber geftlichen Mitsongewiel für Cruminie im auftem Große gestlichen Mitsongewiel für Cruminie im auftem Große der Bernassen ger finnen, man mißet um zwirk flese; coll hausselder, flegenden Sprind bebei nicht aufer Motlaffen:

Wenn nur ber Definungen Kante im recten Wintel fich bricht, Mag sogar bes Bogens Gewand vis zur Schwelle fich fenten! Bei wolbenber Kunft aber beberriche ber Diagonale Gewall.

Des ist bafelbe, nur vom ber ertagegengeisten Seite ber ausgegenben. Seitumem wir bermach im br gapbdeunftreiglit bes Getbilden überein, so wir man and gegenst ber Kollerum belegisten, bab biefer Charles vom Beginn ber deiflichen Archischtur in Curpse, im keine in bereichten verbanden nar, und baf som Utansfange bonn in ben erfen christlichen Taglitten im fahr verbergenne Zebosse nuben.

Der fogenannte Borgotbifde Gtol, vielleicht beffer Frubgotbifde, nur nicht Bogantinifde, i ift begbalb bie

1 Mit bem Ende bes sten Jahrbunderts beginnen bie uns gefommenen Bauten in Frankreit und Duufschand. Und in Italien zeigt ich erft um blefe Jeit eine mit bem Ramen Zinf zu bezeichnende Baureife. War bem bis beim erfte Periode eines im gleichen Beifte, nur unter ver: fcbiebenen Mobificationen, fort und fort fic entwidelnben Spfteme vom Sten bie ine 16te Jahrhunbert! Ber besbalb in biefen Beift ju bringen fich beftreben will, mirb in ben erften Perioben, mo bie Anofpen ju treiben beginnen, ben Bang bes Organismus mobi am beut: lichften beobachten tonnen. - Um ein Beifpiel angufüb: ren, fo bat bie neubentiche Malericule. unter ibren Rorophaen Overbed und Cornelins, bamit begonnen, querft ben frubften Perioben, ber Borraffaelifden Beit, am Innigiten fich jugumenben. - Siemit foll inbeg teineowege gefagt fenn, baf bie Art und Beife, wie bie Ebeorie im vorliegenben Bert entwidelt ift, anbers au munichen fen. Die Theorie laft fich mabriceinlich nur am vollenbeten Spiteme nachweifen, vielleicht batte inbell im Terte bie frubere Beit mehr berudfichtigt werben tonnen. - 3ch will mit biefen Borausfehungen auf gang etwas Unbered binaud. Ramlich babin, fur bas gothifche Prineip alles ibm Bugeberige ju einer großen Befammt: maffe au vindiciren. Es ift biefes Prineip ja bad felbft eigene Product ber fammtlichen driftliden Bevolterung Curopa's, ganglich frei vom Ginfluffe ber Antifc, beren Heberrefte, wenn auch anfange materiell angewandt, fogleich im Beginn jum eigenften Walten verbraucht murben.

Bergegenwartigen wir und nun, welchen großen Beitraum Die Periobe ber vorgothifchen Sunft umfaßt vom Sten bis in's 12te Jahrhundert, und welchen Begirt fie auf ber Charte einnimmt, vom gelobten ganbe bis Portugal, von Malta bis Rormegen; fo ift beren Bebentenheit mobl um fo mehr gefichert. Mue Rationen driftlich europalider Gultur haben an bem großen Web: ftuble gewirft , und berrlich find bie Gewebe , wie von einem Meifter beauffichtigt, mit nur geringen nationalen Abidweifungen, geratben, immer und immer barmoni: fcher fich ausbilbenb. Schnaafe in feinen "nieberlanbi: fchen Briefen" vergleicht biefen Stol febr treffend mit bem canto fermo bes alten Rirchengefanges! Den Rundbogen bochftene in ben Krengewolben verlaffenb, entwidelt ber fribe Gipl icon fait fammtliche in ber fpateren Gothit angewandten Formenmotioe. - Dit

Ginemmale tritt ber Spinbogen ein. 3ch fage mit Ginemmale, benn es ift bemerfenswerth, bag ber altefte Spinbogen, befonbere in England, 1 und auch fonft überall, ber allerzugefpihtefte ift, und befibalb langetten: formig (lancet) genannt wirb. Und bemnach ift biemit bas Sauptcharafteriftifche bes vorgothifchen Stole, meldes feinedwege aliein im Runbbogen befteht, noch nicht burdlaufen, benn bie Tenftereffnungen bleiben fur erft noch flein, wenigstene fcmal, vermebren fich aber nach und nad, und reiben fich (was an ben gewöhnlichen platten Enben bed Chores in England befonbere beutlich ju Beficht tritt) bis ju fieben, ja fogar bis ju neun an ber Babl bicht nebeneinanber. Alebann werben eben fo ploblich biefe Tenfteröffnungen ju einer großen gefammelt, welche burch bie befannten Steingarten (tracery) Unterabtbeilungen erbalt, und bas Balten ber smeiten gothifchen Periobe ift feftgefett (1200).

Es gibt ein vortreffliches englifches Buch: "An Attempt to discriminate the styles of Architecture in England by Thomas Hickman, 4te Mudgabe. London, Longmann, 1935," worin bie gothifche Architettur in vier Perioden getheilt wird. Norman style bis Henry II. 1189. Early English style bid Edward I. 1507. Decorated English style bis Edward III. 1377. Perpendicular English style bis 1600. Die Berioben merben alebann in ben einzelnen Architefturtheilen nach ibrer Beefdiebenbeit darafterifirt , gleichwie ber Botaniter Die Pflangen nach ihren Theilen bestimmt. Diefe Gintheilung ift in England ziemlich allgemein angenommen, obicon ber feinere Renner bie bort befchriebenen Sanpts afte bes gothifden Stammes noch reicher auszugweigen perftebt. Diefes Buch ift angelegentlichft zu empfeblen, ed mare mobl einer llebertragung werth und fonnte mobl einer Unwendung auf Die continentale Architettur jum Geunde gelegt werben. 2

im synattisione Stehe fons in Elyt entwick; 1 mit total territe zer en am en fin gelt ernen mattern better better um Grande ? Das Steferensjernier, welche die Appulposatierituit alle Obtil darie nen Steinen in Gestelle den som Steinen in Gestelle den som Steinen in Gestelle den som Steinen in Gestelle den stefen der Steinen der Steinen der Steinen der Gestelle der Ge

<sup>1</sup> In England, wo feit ber Eroberung ber Mormannen teine Rriege mit frember Sand gerftbrt haben , finb bie Bebaube aller gothiften Perieben auf eine bewunderunges marbiae Beife erhalten. Es gibt nur Ruinen aus ber gewaltfam richtenben Beit Beinrich's vitt. über bie fich auflebnenben Meble. Geit beinabe achtzig Jahren haben bie Beften bem Mation bem Stubium biefer Monumente fich gugemanbt. Die mobterhaltenen Archive maren bierbei for bie Beite beflimmungen befonbere ausgebenb. Und fo ift es bafelbft mbglich, bie chronotogifche Reibe in einer Reinbeit gu vers folgen, wie es auf bem Continent bei ben vietfachen Seme mungen mabrent ber Baugeit, bei ber ber und hinubers wirteuben Werttbatigteit nicht anfaffiger Gitben, bei ben großen Bermuftungen ber lepten Jahrbunberte nicht inbglich ift. 3d werbe befibalb biefe in Deutschtanb weniger betamiten Forfdungen im Jolgenben befonbere berndfichtigen.

Forschungen im Jeogenvern ersprieter einfenten im feben won 2 Dieser Masstab der Eintheitung ist auch seben won einigen einstlichen Ausbrun, welche über auständische Archtsteftur bandeln, augewandt.

Der Stol bei Iden Jabrbunderte ift von außerordentlicher Schündeit und Frische in England, melche auf dem Continent faum so entschieden hervortritt. Es finden fic zwei Beispiele zu meiner Bedauptung in den fast unidertrefflichen Werten Puzin's abgedildet. Die Bischoffspalaf: "Dalle in Weld und die Gapelle zu Merton-

College in Orforb.

Wher auch ber Borgotbisch bat feine cigenen Mige in Sgjand, der immerfig som genramntlie Den Durbam ist vielleist bas prächtigfte Monument jewer Periode auf der gangen Welt. Im Jutalfen gebe ihr der Psigner Dom zur Seite, im Deutschaften der Geprert, Helle der Wormerfer und se manche teinere Kieden den Befein hirad u. f. m., St. Sedalbus im Maraberg und im Riebertschen der beretrießen Kacheurger Dom.

Durch die Aufführungen Diefer Ramen babe ich nur bem Lefer Die Seele jur Anichauung eröffnen mollen. Entwidelt nicht jebe Periobe in ber gothifden Mera ein eigenthumlich Schones, welches bagegen bie anbere nicht hat , nicht haben fann? Entfalten nicht überall bie perfcbiebenen Dbafen jeglicher Architefturepoche ibre befon: beren Reize? Etwa ber Berichiebenbeit ber Blumen bed Arublinge, bed Commere und bee Berbftee vergieichlich ! Beiche von ihnen find bie iconften? 3ch weiß bied mabrlich eben fo menig, ale ob bas junge, bas ermach: fene, bas gereifte ober bas alternbe Menfchenfind a priori Das fconfte ift! Begbaib benn mit bem Berfaffer gegen ben Stol bed Rollner Dome gurnen ? Brachte man es nach beffen Erbauung auch gu etwas Unberem, fo verlor fic bamit jugleich mancher im fruberen ent: faltete Reis.

Möchte es bac erfannt werden, daß die vorzüglicisste mutve eines Service darin liegt, wenn man noch doc maiose Erringen und Erfrechen in bemielben webernimmt; ist die Sache aber vom Ansang die zu Ende einem schon sertigen Softeme unterdhan, dann läßt der Eindruck dei allen sonigien Worzissen gemiß immer fahre.

In England tommen einzelne feltene Beifpicie por. bag beutide Meifter an ben Werten gebolfen, und biefe Theile find fo enticbieben abweichenb, baf man fie leicht auch obne bie bifterifde Rotis berausfindet. Gebt es in Italien etwa anbere? Die beutlich treten bie von Deutschen ausgeführten Bauten auf bem Wege nach Reapel, 1. B. Fonbi u. f. m., vor bie Mugen. Das ift ja auch febr naturlich, benn bie Italiener verftanben es, wenn auch Jacopo Tebesco bie erfte Anleitung gur zweiten gotbifden Periobe im mittlern Italien gegeben haben mag, febr balb, bad Princip bed Spigbogens auf eigene Beife gu behandelu. Baren fie boch icon Meifter im Borgothifden gewefen, wie leicht mar es beftalb, bem weiteren Schritte ju folgen, woranf fie burch bie gieidfam epidemifden Grafte, weiche bamaie gang Europa burchbrangen , mohl auch von felbit gefommen fenn murben. In Benebig wenigstens find fie, mit einem geringen Unbanche vom Arabifden, auf ben Spisbogen und beffen Bebingungen ganglich obne beutiche Bulfe gerathen. Bur Beit bee Giotto maren bie Stallener boch mabrlich Meifter ber gothifden Architeftur auf eigene Sant, und bie letten Ausgange biefes Stoles, jur Beit bes Orgagna, baben Probuctionen bervorgebracht. welche nur aus bem Stamme ber Gotbit ermachien, einen feiner iconften Mefte bilben, worauf wir Deutiche nicht obne Deib ju bilden vermogen.

In England, ce ift ja allgemein anerfannt, ift bie lehte Ausbildung bed Gotbiiden eine se eigenthimlide, daß auch gar nicht mebr an beutschen Pfropfreiß bagn gedacht werben fann.

Die cot fraugofisc Gorbif foeibet fic freille, bis of fielter Planboyani eintrit, von ben beutiden Entwirdelungen nicht vielmehr aud, als biefe lehteren fic (eine Rande in ben verfieiebenen Provingen treuner. Doch federin beleft bie weichere Unubrautert ernen. Doch federin beleft bie weichere Unubraufsteit sogen die binabgegurteten Pfeiler fic länger baben bedaupten zu mollen.

Wenn nun aber fo vericbiebene Arbeiter im Beinberge

3d fürchte, ich fürchte, bassenige, was wir unter bet allein erinen Gotbil Deutschalbenbe verschen modern, ift am Ende nur bie Bertrückerum geb ausgeleben Körpere, welche um bas Ende des isten Jahrhunderts und bie nud da, "B. in der Lorenzfrech zu Rürnberg, gespensisch entgegentriet.

Der Berfaffer ermabnt bes gebrudten englifden Spigbogens (four centred arch) und meint, bag biefer bafelbft aus ber flachen Solgconftruction ber Dacher ent: fprungen fep. Diefe Unfict beruht ganglich auf einem 3rrtbume. Der Biercentrumd : Bogen ift vielmehr burch Die ju oftern Dalen in ber Sobe ber Bebaube burch: laufenben Sorizontalgefimie veranlagt, und burch bie etwas voluptuofe Formentenbeng um bie Mitte bes 15ten Jahrhunderte begunftigt. Die Dacheonstructionen von Sols bagegen find, mit geringen Mudnahmen bei Dorffirden aus fpatefter Beit, in England immer fteil. Bei ben Sallen ber Palafte weltlicher und geiftlicher herrn, bei Sornichenern find folde querft und faft aud: folicflich angewandt. Diefe Conftructionen bilben eine Mrt von Gurtiprengungen, bei welchen nur bie obern Rebibalten burchbinben, und find aud febr ftarten Solgern mit bunnem Rabmenmert (framework) ausgefüllt. Die gange Beidichte biefer Dacher in England ift noch aus allen Beitaltern vorbanden, und zeigt mobl in ber Beft: minfterballe bad gefrontefte Beifpiel. - Gelbit bei ben bem Muge entzogenen Dachwerten über Gewolben ift bie bogenartige Conftruction beibehalten , mobingegen in Deutschland bie Balten ftete burchgeben, und bas gange Befparr aus bunnen Solgern, gleichfam geruftartig conftruirt ift, wie auch ein abnliches Berfabren bei ben alten fupferbeichlagenen Thurmen Rorbbeutichlande ftatte findet. Ueberhaupt geigt bie gange Solgcouftruction in England und ber Rormanbie ein febr antigermanifched Softem. Mit ben Solgmanben verhalt es fic namlic folgendermaßen: Wir finden folde in England icon aus bem 12ten Jahrhundert, aber burchgebende ohne Rul: lungemauern bagwiichen, mas erft im 16ten Jahrhundert bafelbit vorfommt. Die Urfache bavon ift mobl folgenbe:

Dbicon bie Romer in Britannien icon Badfteine an: manbten, bie Sachfen biefeiben benutten, zeigte fic beren Gebrand in gotbifder Beit erft im 15ten Jahr. bunbert wieder, und nur in einigen ber mittleten Graf-fcaften, namentlich in Effer. Die Bolge biervon ift, bas bei allen Solgmanben Die Stanber nur einen Rus von einander entfernt find, und bie Bmifdenraume burch babinter gefalste Roblen gefüllt finb. hierburch Beflattet ber holydau eine fehr burchgebilbete und reiche formung, welche felbft bis in bie Tenfterftode bineinreicht und bie wundervolle Arbnung, mit bem burchbrochenen Stirn-brett (Barge board), hervordringt. Mijo im Soliban find bie Englander mabrlich berechtigt, eine gang feibit: ftanbige Conception fur fich in Unipruch ju nehmen. Giebe Pugin's Wooden Gables of the Middle age. Bic gans veridieben biervon find bie bentid : gothifden Solsmanbe. welche vom Anfang an mit Sullungemanetn, ba man foon in altefter gotbifder Beit bier ben Badftein ans gemandt, und mit Berriegefungen, etwa vier Auf entfernte Stanber zeigen, auf weit vortretenben Balfentopfen rubend, welche lettere in England nie gu Beficht tommen.

Much ber Meinung bes Berfaffere, bag bas vege: tabillide Ornament erft in fpatefter gotbifder Beit feine iconfte Entfaltung zeige, ift nicht gang beigupflichten. Es gibt gerabe in England Blattcapitelle aus bem ibren Jahrhundert, welche an Schonbeit Alles binter fich lagen, mas ipatere Perioden gu bilben vermochten; bied ift an viclen Beispielen nachgumeifen, fiebe "Etchings of Ancient Capitals etc. etc. from drawings by William Twopeny Esqr. 1837. Daffelbe gilt von Deutsch: land. Gine febr bezeichnenbe Gigenichaft fur meine Bebauptnug findet fich in bem rein Statuarifden , mels des überall aus bem isten und 14ten Jahrhundert fic bod überbaupt nicht über ben Werth ber gotbiiden Arditeftur! Diefelbe bat burd bas Beftreben, Mace burd und burd ju arditettonifiren, in ibrer lebten Epode fich felbit fo febr überboten, baf es fein 2Bunber mar, wie baftig man überall, ber aus 3talien berein: brechenben antifen Tenbeng, ber breiteren Ericeinung megen, aufgriff.

Dob böch münlenewerthe, ju Carb de Merche offirenden, erftende Westerschauß sier ist Kunftmit Junderstauberide ber gebüden Baufungt beine 
butte. A Glosser, of term und in Gobie Archibutte. A Glosser, of term und in Gobie Archibutte. A Glosser, of term und in Gobie Archibutte. A Glosser in Glosser i

Mar bie Erfenntnis ber gerbischen Ercheitent vielber. Deutschaft fell amschleisighie mar ben einzelnen Webennummerten guserwahte, je ichten es mu is mehr an ber beit, wenn eine allemeine Ebertische mit bei aber den deutschleiten auf die gebiegenen Forfenungen eines aufern Genbertischen merfam zu machen. Messen befall die vorgetenden Verfahrungen betrachtungen des der befall die vorgetenden Bertachtungen des Geben des Geben der nicht maberalichteit zu lassen.

# Annstblatt.

Dienftag, ben 27. April 1841.

### Duerbech's Werk und Wort.

Die Allgemeine Zeitung, die in ihrer löblichen Bielfeitigfeit all Ihren, auch anger ber politif, beadete, welche Europa bewegen, gedachte, gleich nach der Antunft bleife Bilbes in Anntfurt, bes aufsgezichneren Eindruck, ben das treffliche Mert betr bervorkadte. (Nr. 2883)

Dort inbeffen fant fich biefer gunftige Cinbrud bebrobt, indem eine Ausstellung bes Bilbes gugleich mit bem Schladtftude bes frn. be Repfer bie Urtheile untunbiger Befchauer verwirrte.

Wenn mir in einer Beit bes mannigfaltigften, oft auch unficeren Treibens in ber Sunft, Die Belegenheiten nicht verfaumen muffen, bas Erideinen bober 2Berte gnr Bildung bee Befdmade, jur Befefligung Des Urtheile ju benugen, fo mar biefe Infammenftellung in ber That nicht aludlid. Unftatt baß man auf's Lebhaftefte batte berausftellen follen, welch ein feltenes Beil ber Stadt burch ein mabrhaft biftorifches Bilb miberfabren fen, murbe bas be Repfer'iche baueben gestellt , welches burch glangende Befriedigung ber fleineren Intereffen bie Mugen fur bie größeren verblenbete; und mir faben fcon in jenem Beitungeberichte, wie ungulaffige Parallelen gwifden beiden Werfen baburd bervorgerufen murben. Beibe Maler batten ibre Dilicht getban, aber leber bon beiben nach ben vericbiebenen Gefeben vericbiebenartiger Mufe gaben: Overbed fur die Chriftenbeit, für die Menfcheit begeiftert, ftebt mit Jabriaufeuben in Berübrung, be Repfer einen fiegreichen Selben in einem glangenben Ractum verberrlichenb, mit einigen 3abrgebnten, mit einem Spinfern Wolfe, bem Jowige eines geifer geber bei Grummes. Diefer ergibt inm Woment, iern bet bunderte; biefer, im Sinne feines Women er große bunderte; biefer, im Sinne feines Women er große strettlicht Was von einem Glauspunfte zum anderen; jener, in den Registene der Olektung, im feinem Ernmer der Gefehre der Werfeichet ber Wenfeibett, der Wolffeibert; gabatibe enträgt, dat nach aus gaberen Gefehr der Ansehung, Stehnung und Justen, mur im geren gefichen und ginden und gaber, nur im geren gefichen und gibt ein, den geben gestellt gestellt

Derbret nun, ber biberiche Maler im bedelen einem ber Bores, nachem er und in Gednebeit ber Gerine ber Bores, nachem er und in Gednebeit ber Gefabet, und in Gednebeit ber Gefabet, ber mit mit gut gestehen, in einem Bilbe geräft, er, ber untere Gerte mettbestig bei ber bei gest bei der Berbenberte geiftigen Glaupet führt und ihnetgen fehr in femandelitierem Gelejet er, nach Welfelburg in gestehen Merken Merken bei der Gerte und bei der Gerte und bei der Gerte und bei in Gerarber Werfel, legt feiten mit aufternitummt es, auch in Gerarber gestehen gestehen gestehen den bei der feben und bei mit der bei der feben und bei der

Cebreide und spündlice Betredungen, in phliefospiliem Machenn gerift, tegen und in blefen fedegebe Seine Ber Jewenredebtum feines Ellbes wer Augen.

Billemmen ih die Entwischung des et seine Entwicken
befleben im Gange und in den einzigene Teilen, ere

damtie und vollem wem Aumitligung, on einer ihn feiniete. Die ausgegebendere Begleidungs der Glundpuntere, auf wiedem der Mitter faus Gaten Worfs find der finder, aus leitereite jenem der Bes gezielt, um gefabet, und leitereite jenem der Web gezielt, um gedie gegenen der Berte gemeine der Berte finder geber bestehen der Berte gemeine der Glundpuntere, der gegenen der Berte gemeine der Berte gegenen finder, aus der Berte gemeine der Berte gegenen der gegenen der Berte gemeine der Berte gegenen der der gegenen der Berte gemeine der Berte gegenen der gegenen der Berte gemeine der gemeine der gemeine der der gegenen der gegenen der gemeine der gemeine der gegenen der gegenen der gegenen der gemeine der gemeine der gegenen der gegenen der der gegenen der gemeine der gegenen der gemeine der gegenen der gemeine der gemeine der gemeine der gegenen der gemeine der gem

Aber, in Anhörung feiner golbenen Reben, gu driftlich-milber Pegeistrung gestimmt, fteben wir verfeinert ba, betroffen, erftannt und erschreden ber Aunstjunger, biefen berebten driftliden Mund bed milbesten

Manned, bes Berberrlichers unferer Religion in einem unfterbliden Gemalbe, Berachtung andfprechen und an: preifen zu boren gegen alle iene boben Danner, welche por ibm und por ben in feinem Bilbe bargeftellten ebenfalls gottlich : begeifterte Runftler maren.

Overbedt ift ein eben fo mabrhafter ale frommer Mann, und fein Wort ale Runftler muß ben Aunft: innger lebhaft ergreifen, wenn er vernimmt, bag er bie verachten foll, welche Sabrbunberte lang mit Ebrfurcht genannt . und ibm ftete ale bie weifeften Lebrer gepriefen

"Die Manner ju verachten," erwiedert vielleicht fr. Dverbed, "babe ich bem driftlichen Runftler nicht geboten, fonbern gefagt: bad Beibenthum, ale foldes, foll er mit enticbiebener Berachtung liegen laffen." Goll bier alfo vielleicht bas Beibenthum nur ale Religion gemeint fenn? Die Religion tann nicht gebacht werben obne bie, welche fich zu berfelben befennen. Bene Dellaion aber, ble feinfte Lebendluft ber bochten Runftler, ber bochften Beifen, ber bochften Dichter, tann meber perachtet noch von ienen großen Maunern getrennt werben; folglich find biefe, fo wie ihre Religion, in "bem Beibenthum, ale foldem," begriffen; bie Ber: amtung bee Beibenthume, in Beglebung auf religiofe Runft, wie in bem Overbed'ichen Auffate ausgesprochen, ift alfo nicht etwa auf Barbaren, fonbern gerabe auf bie ebelften, bie erhabenften Alten gerichtet.

Dem lernenben Junglinge in biefer ichmeren Ber: legenheit ju Gulfe ju tommen ift baber bie Pflicht berer, welche, in gleicher Liebe ju ibm, flare Unichanung ju beforbern baben, fur bie Cache ber Biffenichaft wie ber Runft, ber Menichbeit wie bes Chriftentbums.

Biudlich preifen wollen wir ben Jungling, wenn er ale ein frommer Chrift, wie biefer fein Lebrer, feine Boridriften begriffen , und ju felner Sobe fich auf: fdwingen tanu; gludlich, wenn er nur mit driftlichem Dbr bie uniculbige Sprache ber Ratur vernimmt. Und bennoch befinden wir und in bem feltfamen Salle, gegen ben frommften Chriften bie Gache ber Menfcheit, folglich ber Chriftenbeit, ju vertreten.

Rach ber von Grn. Overbed bem Aunftiunger ge: botenen Berachtung bed Beibenthums und ber fogenannten beibnifden Runft, bat biefer bad Recht gu fragen: 2Bas benu maren bie Schandthaten jener großen Danner, bag ich fie verabiceuen muß?

Und, befeelt von unumftöglicher Babrbeit und Berechtigfeit, haben wir mit lachelnbem Munbe ibm gu antworten : 3br Berichulben mar

1) fie baben nicht gethan, mas unmöglich mar, baben Ebriftus nicht angebetet, ber erft nach ihrem Tobe nich offenbart bat.

2) Gie baben, in Uebung ibrer Runft, Berte gur Belt gebracht, bie, ein Stoll ber Menichheit, wie unerreichbare Ibeale por unferen erftaunten

Mugen fteben.

Diefe beiben unumftoflichen Gate fteben In birectem Biberipruche mit ber befrembenben Mufforberung bee trefflicen Mannes jur Berachtung bes Chrwurbigen. Co mird baber unerlaglich, jur Erleuchtung bes Runft: jungere und ber Biffenicaft, ben belebrenben Stoff feiner Borte, ben wir fo eben erhoben, von übertries benen Kolgerungen zu trennen.

Rünftler find zuweilen gute Schriftfteller gemefen, aber mehr Im Sandeln, ale im Reben geibt, fublen fie fich in unabbangiger und unbefangener Unfchauung eines Begenstandes ber Aunft burd ibr Treiben befdrantt und bebindert. Bar vericbieben ift bie funftlerifche pon ber philosophifden Unichauung, Der Philosoph, ber nur mit Begriffen umgegangen, faßt ben Begriff allein in's Muge, ber Runftler bingegen, gewohnt bie Begriffe in Werte ber Sand ju vermandeln, tann fie nur fcmer trennen von ber Unwendung auf feine Werte. Go auch bier feben mir ben driftlichen Runftler außer Saffung. ja, wir mochten fagen, verlett in ber Anfcanung por: driftlider Sunft, Dit und Anderen fublt er bie Grofe griechifder Werte ale Menich; aber ale Runftler anberer Richtung will er fich feine Arenbe nicht gefteben, macht fic biefelbe jum Bormurf, und wird ein Biberfacher feines eigenen Gefühle.

Das Berbaltniß ber neueren Runft jur antifen ift bier in Frage. Ueben follen mir jene, ber Chrift foll driftlich malen; benn fein bochfter Beruf ift - fo fagen wir mit Overbed - bas Beilige ju verberrlichen. Dicht aber fann er biefed mit fremben, fonbern nur mit feinen eigenen Beiligthumern erfullen. In bie Ratur verfeutt. foll er bienieben ibre beilige Sprache vernehmen, bie ibn lebrt, bie Sprache ber himmlifchen Offenbarung bilbend ju fprechen.

Mit biefer Anerfennung fühlen wir, bie wir, neben ber driftlichen Runft, mit gleicher Innigfelt ben Runftjunger, wie unfern Boblthater Overbed und bie griechis iche Runft lieben, und berufen, ju verfechten und au beweifen, baf Gott eine Berachtung ber letteren feined= wege von und forbert, fonbern bag mir, ale Chriften. beiteren und freien Blide in Die reiche Belt ichauen burfen und follen, nach feinem Beifpiele. Und bas ben meifen mir fo: Du bift ein Runftler, reben wir ibm auliebft alfo bas Scone. Du bift ein Runfler und weißt folalich. bas bas Schone von feinem Bolle fo boch er= fullt wurde, ale von ben Griechen. Bas bas Coone fen, fonnen mir gmar nicht aussprechen, aber mir fennere ed, und wiffen, bag es von Gott tommt. Gott muß es folglich ben Griechen gegeben baben, und mit Treube

bat Ce gewiß, um menfclich gn reben, auf Griechen- | land bingefcaut. 3ft bad nun Gott nachabmen, wenn wir faner feben und die Stirn finfter gieben, weil es nicht driftlich ift? Gin Balb, eine Quelle, Thater und Sugel find fcon, und find weber driftlich noch beibnifd. Und was foll bie Berachtung? Da ift nicht etwa ein theo: logifder Grund, ber Religion ber Grieden einen ichiedten Ramen gu machen. Gie ift geftorben, und es ift Diemand , ber fie aufweden will. Mie fie geftorben mar, marb bas Schone geringer auf ber Erbe. Richt Alles auf Ginmal tonnen bie Menfchen befiben. Es fam eine bobere Religion, aber eine geringere Runft, ein Beweis, baß Die frubere Religion ber Munft gunftiger mar. Denn Gott leitete ben Blid ber Menfchen fruber auf feine Berte ale auf fich felbft, und feitbem unfer Blid auf: marte fich in ben bochften Regionen ber Beifter verliert, fann Die Geele nicht mehr, wie in ber Borgeit, vertieft fepn in Die Schopfung um nne ber. Diefes ift bie fdiidte Ergabinng von bem Erfdeinen ber Sconbeit. Cep fie mas fie wolle, fie ift bie Seele ber Runft. Gott, ibre Quelle, muß, um menfolich gu reben, fich an ibr freuen , wie und mo fie ift, und um ibre Wonne in ber gangen Große über und andzugießen, biett Er bie Denfch: beit in ben reiden Banben feiner irbifden Schopfung gefangen, bevor Er bie Geele nach oben bin entfeffette. Und fo freuet euch uber bie Schmiegfamfeit bes menfchlicen Beiftes in feinem icopferifden Bermogen, und über bie Milmacht Gottes, Die in taufend Geftalten gur begeifterten Menichbeit fich wendet, daß fic ber Menich in eben fo vielen binaufichwinge gu ben Raumen, mo er bie Gibe ber Gottheit fich benft. Gine treffliche Cache, und ein Reichtbum ift es, unabhangia zu benten und an empfinden.

Milo, gleichmie jeber Menfch jebem feiner Reben: menichen fein Recht zu eriftiren einraumen muß, fo tann auch fein Beitalter bad Recht baben, ein frubered Beitalter ju annulliren. Gott übernimmt bie Berant: wortung, beibe nach unbegreiflichen Beltgefegen gefchaffen au haben, und bedarf von feinen Rindern meder Lobes noch Tabels. Gigenlob mirb 36m am weniaften gefallig fenn. Und gar verachten ? Berachtung, miffen mir, blidt abmarte, bie unfere aber murbe ja binauf: bliden. Und in Diefer Beramtung fab unfer Berfaffer nicht, bag er ben murbigften und fconften Lebren, Die er bem Annftinger ju feiner Leitung gegeben, felbft eine empfindliche Bunde verfett; benn bat er biefem nicht felbft fo eben gelehrt, bag bie Runft nur auf bem Boben ber Religion gebeibe, und bag nur bie gott: befeelte Sand in Dee Runft Sobes ericaffe? Benn Diefes pon unferer Runft, ber geringeren, gilt, wie viel mebr von ber Runft ber Griechen, Die er felbft, fo mabr er ein bober Runftier ift, ais bie bochfte ertennen muß,

ble, fo weit unfere Weitgeschäte reicht, je vom Wilfern genith unre. Mit Dorrecht fie, hom e zu miffen, der Mitchen geden bei der Mitchen die fin erfenten mit ihrem intelectualen und fehrfelichen Vermissen, mit Supratt, Chamm, Borde und Frieder, Vermissen, mit Supratt, Chamm, Borde und Frieder, der Mitchen der Mitche

Gegen die gange civilifierte Welt wollen wir die Argase tichten: od bie Wilber bed untier, Appollo, ber Minerva, Juno – erhaben find? Wenn ader biefe erdabene Aumft, nach seinen eigenen Worten, vom der Neilgion nugerternnitie, und also auch die Aumft der Gefen Becksjon ift, muß nicht diese Reichigen erhaben einen, beren Zeich in schofen Gefalten uns fehrte mie?

So unfelgercet bleis Breadtung gedest ift - um bie entiber wom feldly ur erben - Gebridigt fabtle bei Warfichett in der Bezichsung for trebemer Werfe bei Warfichett in der Bezichsung fo erbedemer Werfe bund des Genebenert "Gebe." Sam vertreftig mit flethe der Ausbruck ""Delbe nit des Aungl." Denn von der Bereinung Solie ift nach dem Sernöngserunde der Begriff von Robbeit ungertrenntig, der Gefrien ger Kamfe bingegen felt ein der Bereinung solie dem Genebert ungertrenntig, der Gefrien ger Kamfe bingegen felt ein der Bestehen bereit und felt der Bestehen bereit und der Bestehen bereit und der Verbeit der Bestehen bereit und der Verbeit der Verbeit

Wenn Phibias ein Beibe mar, fo vollbrachte er nie eine beibnifchere That, ale in ben Bottergeftalten, Die noch vom Parthenon übrig find. Denn mad Die größeften Runftler, Die Beroen ber Runft, gur Chre ibrer Gott: beiten bilben, fpricht befauntlich, in Folge bifterifcber Entwidelung, Die innerfie Geele ihrer Ration aus. Bor Diefen Beiligthumern nun, wenn gleich nur in verftum: melten Reften auf und gefommen, fteben wir mit bem mounigfien Erftaunen - und fo auch Overbed, fo mabr er ein bober Runfter ift - und muffen ben Runfte junger berbeirufen, um and ibm bie Freude am Erba: benen und Coonen ju lebren. 2Bad aber foll ber glu: benbe Jüngling von und benten, wenn wir mitten in feinen ebelften Geelengenuffen ibm gurnfen : "Bon biefen Berten lerne, aber bie großen Urbeber berfetben, beine Lebrer , follft bu verachten."

Rur bem ichreibenden Mater alfo fonnen wir es verzeiben, wenn er die Ericheinung nicht anschauen fann, ohne fie mit ben Gedanten an fein eigenes Treiben gu peemifden, wenn er, befangen burch biefes, swifden feinem richtigen Gefühl und feinem Unwillen gegen nicht: driftlides Ereiben bin : und bergeworfen, mit einigen burftigen Ausbruden in Die tiefften Regionen ber Runft nich bineinmagt, und burch folgewidrige Colune feine eigenen Worte gerftort. Micht fein ubler Bille ift ed, fonbern bie Could, in momentaner Aufwallung über: eilten Audiprudes, menn er anf Geite 10 feiner frag: liden Gröffnungen in ben auffallendften Biberfpruch perfallt. "Gebet boet in meinem Bilbe," faat er, .. ben Dicolad Vifaul auf einen antiten Cartophaa aufmertfam nigdend, burd melden er (nach Bafari's Erzablung) Die Sculptur wieder gehoben bat." Und fo bat Dreebed biftorifc : richtig bie antife Sculptue bee neueren jum Mufter bingeftellt; am Enbe berfelben Geite jeboch laft er fic buech feinen Unwillen gegen bad fogenannte beib: nifche Beet verleiten, Diefen antifen Gartopbag in einen driftliden ju vermanbeln, und bie richtige Anbeutung, bag bie neuere Runft aus ben Erummern ber antifen fich erhoben, ift wieber umgeftogen. Und mas fur ein driftlider Gartophag? "Ein foider," fagt Sr. Doce: bed . .. ber iener feubeften driftlichen Periode angebort, mo bie Suuft fich noch feine felbitftanbige Form gefchaffen harte." Dit anderen Borten: von biefem Cartophag tonnten bie in bem Gemalbe verfammelten Schulee nicht bas Mindefte fernen; ber Lebrer Pifano that babee febr unrecht, ein fo robes Berf ibuen jum Dufter binsuftellen.

"Mit dem auf dem Boden liegenden gerteummerten Boben," welcher, wie ber Werfaffer bingufügt, bie beibnifche Aunft bedeuten foll, fommen folglich unfere Gebanten in bas auferfte Gebrauge.

Berteummert murbe biefer "Gobe" oon ber Be: fcbichte, und biefes bat ber biftorifche Dalee ein Recht baruftellen. Benu aber ber Runftlee biefe Bertrummeeung nicht felbit beweint, fonbern burch ben verach: tenben Mudbrud Bobe gutheift, fo vergift ee, bag er ein Runftler fep. Denn er meiß, baf es Barbaren gemefen find, bie ben erhabenen Aunftichat gerichlugen, Barbaren, feine Zeinde, ba er ein Rind ber Gultne ift. 3a, noch mebr, er, ein Chrift, fubrt bier eine Sandlung im Eriumphe auf, welche bas Oberbaupt ber Chriften: beit felbft mit bem Tobe beftraft. Denn murbe nicht ber Bapft bemienigen ben Ropf abichlagen laffen, ber in's Beivebece bereinbrache und ben Goben Apollo ser: foluge? Doppelt haben wir grabe oon ibm, bent Runftler, ju verfangen, bag er ben Berluft beweine, Da er noch mebe, ale wir, Die Unerfestichfeit beffelben au ermeffen vermag, ba fein bentiger Mann bas Werf bee grifferen Boefabren, auch mit außerfter Unftrengung. wieder machen fann; beun es fehlen und bie großen Sabr: bunderte . auf benen ber uns nubegreifliche Riefe. Bhibiad.

rubete; jene Jahrbunderte, wo die gange weite Natur, wie eine Sprache in taufend Jungen voll Gungen ber Gortheit, fich in die begunflate menichtliche Setel nie berfenfte, und in heitigen Flammen fchaffenber Andacht in Gottergelaten wieber emporities.

Intererbabenen Miefen ichauen auf umb berab mit befallichen Mienne, nub antworten aus berer Geigermelt: "Die Gehen, melge Benus von Weles, Mitneras, Niebe, Juno - beifen, merben in getilleer Aube noch und Jahrentienben die ebesse genechten eraulend antäckeit, unbefannere über die manchen eraulend antäckeit, unbefannere über die manche Borte, die in manderelei Beiten um fie her in den Velten errerben.

" Beiben nennt ibe und?" rufen fie aus. "Und ift gefagt, Demuth, Schonung und Liebe feven drift: liche Tugenben. Uebet fie benn an und. Rennt ibr und mit bemielben Ramen, ben ibr ben hunnen nub Banbalen gebt, fo ift bice bie beibnifcfte Sandlung bie ed gibt. Unfer Gott - und er ift auch ber eurige, benn er ift ewig - bat und celaubt, unfere Anbetung in findliche Dabrchen gu fleiben, unferem Empfindungs: vermogen, unferen Seelendeburfniffen gemaß. Goluget ibr wohl baemlofen Rindern in's Beficht, Die ibr mit unidulbigen Bergen treiben febet, mas nach innerer und außerer Rothwendigfeit ibnen gemaß ift? Chriftus bat Die Menichbeit erbobt; fo übeetrefft und benn in ber Engend. Bei uns aber mar Dantbarfeit eine beilige Baicht. BBie find eure Bobltbatee, Die mir eure ebelften Reafte erboben und prechlen. Guee Biffen und Konnen erhob fic aus bem Teummerftaube, aus welchem unfere langit verloidenen Stimmen euch belebend empordrangen, und wird nue bann tuchtig genaunt, wenn es und, ben Mufteen, gleicht. Darum fendet ibr eure Rinder au und in die Schule, und belobnt und liebtofet fie, menn fie fleifig geiernt baben, und nun, ftatt bes Dantes. wollt ibr und beidimpfen mit bem veractlichen Ramen ber Seiben, in bem 2Babne, Gott gefälliger als mir gu fenn, ba Gott und boch reicher gefegnet, ale euch, mit harmonie ber machtigften Geelen : und Beifteefrafte, mit Sobeit ber Gebanten und Mbel ber Rede, wie ibr felbft bezeuget, ba ibr ju und ju lernen fommt. Schauet bin que driftlichen Sauptftabt. Die fdmaden Trummer unferer glangenden QBett find ibe Stoll. Die 2Berte bee Teufele find es nicht, mit welchen bas Dberhaupt ber Chriftenbeit feine Gale giert, und bie gange Belt willfommen beift, bier in leenen und fic bed Goonen . ju freuen. Gebt wie er und ebrt, und fomoliet nicht mebr. Doch mir fenben über euch ber bie Bebe und ben Baupmed, und Amor und Pfpde, mit luftigen Schagren beiteren Simmelooolfe, fie follen mit unendlichen Blumen cuch überichutten, bag ibr, angelachelt, une freundlich blidt. Bur ben Lorbeer forgen mir nicht. Du verfdmabteft

ibn nicht von ben Deinen, wenn gleich er Tpollo's Ber- | machtnif, bes beibnifden Gottes."

Durch biefe Beifterftimmen ben Runftjunger ju ber Berebrung jurudführenb, Die wir unfern Wohlthatern fonlbig find, muffen mir ibm inbeffen bie verheißene Belebrung leiften, Die auch in feines Lebrere unwilligen Musbruden enthalten ift. Dit Rachbrud mieberholen wir bes Letteren Warnung (S. 10) por einem unber bingten (mir mochten fagen unbebachtfamen) Stubium ber Antife. Die unfrige aber flieft aus gang anbern Brunden, ale and Berachtung. Berbeirufen mollen mir ibn ju ben erhabenen Weeten, und feine Geele ju er: beben fuchen in ihrem Berftaubnif. Aber marnend rufen wir ibm gu: Beraufchend ift ber Reftar, ben bu trinfft in biefen Berfen. Baete ibn ab, bevor bu gur Arbeit bich menbeft, bamit nicht ber Glaus ber Denfcbenwerte ber emigen Ratur bich enteeife. Rur fie foll beine Quelle bleiben, und bie großen Runftler nur bich lehren, aus ihr ju fcopfen. Gobald ihre Berte bich bemaltigen, fie fur Ratur ju nehmen, bann ift es um bid gefcheben.

Bei Belegenbeit der Alten sagten wir oben, wir wir nicht mit Zedem und an Jedem und freuen, der ein unschulbiged Serg abe, und breift signen wir hingu, daß sie auch bierin bester waren als wir; benn wir bebeden das Radte der Ektauen, auf welches fie, ben Kindern geieb, ihre artalofen Ausen richteten.

Aber noch in anderen Begiehungen feben wir und durch Overbed's Eröffnungen aufgefordert, jenen Grundfat in Anfpruch ju nehmen.

Wer, von ber Sobeit ber bibenben Runft burchbrungen, ibre Geichichte in ber Sobe ber Nationen angeschaut bat, wird fie, wie icon oben ausgesprochen, mit Overbed am liebften im Dienfte ber Gottheit erfallt ieben. Rur in biefer Sphace nimmt fie bie Burbe ber Geschichte an.

andern edien Frenden unfer Berg eröffnen, und bas ift Bott gefällig, wie Alles, was ein fonibiofes Berg thut.

voet gerants, wie Mies, was ein schulbeise der; beit. "Niet jusselich wiefen wie, ab, deme an Lebertiet Gefange fid erferut datter, und so derfem mit and vom bleiteilen Waltern verlangen, de fie niehe mit lumitlen auf Walter und Gemälde hindlicken, welche, anfer unterer refligiblier odlier, anweien, wofern sie dazu dersten find. I.a. die gegen ansprechen, wosern sie dazu derstellt find. I.a. die gegen die gegen der der die der den gefehre den Wishbildigung dat noch einen gleich erbeitigten und gegeneem Wishbildigung dat noch einen gleich erbeitigten und noch machtigeren Einwurf sogen sie.

Dere Derebes batte bas Giad, von einer burch ereindrete Manner geiteten Untet inem Uniten ju erbalten, in welchem eine bebem Geben Distigstitubert, Sind gabrois und werige andere Große baben mit anderen Zeitneten große Gebanten ausgeführt. Werwer bem gibt is munden anderen Mannfern eines folden Bernif donliche Beichäftigungen? Imb gabe es noch bundere feitner Zeitnet, wer verlangt für Bertelle.

Die Lünftler maden teine Britten, sondern mögen twesfenden und ur Pfleit einem de bliggereicht Wiemanden germacht werben, gegen den Strem ju sowimmen und derin umgebennen. Dire Spulle, die Gentle
ber Judioduren, ist es nicht, daß man bent zu Cagte die Altebengemable in die Wodenstimmer gelt. Auf 
baben wir nicht mit den Länftlern zu zanten, sowenmit ihnen zu flagen. Wer under Schmellen wieß fich
wohl zum Schneigen bezunnen, wenn wir Wassell wird
wohl zum Schneigen bezunnen, wenn wir Wassell wird
wohl zum Schneigen bezunnen, wenn wir Wassell wird
wohl zum Schneigen bezunnen, wenn wir Wassell
wohl zu mit den nicht gelten gelt gelt gelten
der Werter Werfe, für Kirden genantl, zu der Gemmlung
des Braiteans erdlichen. Sie sollten als fe für Kirden
maten, die finden Gemalde baben wolfen.

2Bas ben Raffael betrifft, fo ift es freilich befannt, bag er nur bis ju einer gemiffen Cpoche feines Lebens ein audichlieblich religibfer Maler mar. Aber bie barte Berbammung ber Gottvergeffenbeit fann ber nicht ver: bienen, ben ber Tob überrafchte bei feiner erhabenften Scopfung, welche murbig mar, im Angeficht bee gangen Nome feinen Tobtenteans jn fomuden, und, man mochte fagen, biefen in eine Rubmedfrone ju vermanbein. Und wenn fein unermestider 3beenreichtbum nach allen Geiten bin ansftrabite, tann man munichen, bag von bem größften Maier ein einziges Bert, auch bas fieinfte, fo fern beffen Begenftand nicht verwerflic, nicht eriftiren mochte? Bon 3bm, ber nur in fconen Beftalten bacte, mußte aud Schers und Muthwille, ohne melde ein großer Dann nicht leben fann, ju Beftalten merben : von ibm . ben alle feine Beitgenoffen nur mit Liebe nennen, von bem wir gottliche Gaben in nnermeflicher Babl angenommen baben, follten wir und bebenflich seigen, feine Bobitbaten in jeber Diene feiner ganne angunebmen? Unbiftorifd ericeint iener barte Ausfpruch ferner barin, bag feine Tapeten, meiche fammtlich

religibfen Indalts find, und gu feinen vollfemmenften Werten geberen, mabrend fie eine glangende Befruchtung feines Genle's mit antitee Runft befunden, in bir fpattefe Beit feines Lebend fallen.

Den Michelngele, den leibenschaftlichen und beiten Bewarreit, anlangend, ihm welchen wir selbst bereichigen, die, se ihn angreiten, in seine eigene Sobgeinm einzulahen, we er Mied größer und erbabenen weitergiete, als Wenschen es seben zu bie Beber, der in die Gerapsufriem Bunderlandes teltt, wie beiselt Wenschaftlich Freien an fich ertennen. In bleise Bunderweit seine wir teine Geben, sondern ubligen ber genatligen Gebefer und herrichtemacht, nelder bie Patur, wie kir Mirite kabilgend, painer, Michelangele zu fenn.

Das mentelitet teben ift reich, je trich, mie bei Beit, nuh mit beitern um beilern an ber Gestredagte bei E-schenn in ibrer mannigiaden Berbe und freuen in bere mannigiaden Berbe und freuen Ernneb von den mit bei mit bei bei Begeb beglitten, se follen bei Werfe bed Gageb beglitten, se follen bei Werfe bed Gageb beglitten, se follen bei Werfe bed wie bei Berbe bei Beglitten, mit bei mit bei Berbe bei Beglitten, mit bei Berbe bei Berbe mit bei Berbe bei

Wer biefe Beilen liest, wirb feine Befinnung barin ftartee ausgesprochen finben , ale bie bochfte Motung fue ben Dann, von welchem einige Borre besteitten, weit mehrere aber gepriefen merben. Wenige Woete find es nur; aber bie Begenstanbe, bie fie betreffen, bee Mund, ber fie fprach, geben bem Benigen großes Gemicht. Die perionliche Beziebung unter 3meien tann baber fic nicht gelrend machen bei bem Gegenftanbe, ber Millionen und Jahrtaufenbe betrifft. 2Ber aber felbit Jahrhunderte malte, wird in ber Meinung nur bie Jahetaufenbe und Bolter, aber nicht bie Beefon feben. 3mmeebin wird er in feiner Dilbe ermagen, bag in einem bantbaren hergen bie gange Babl ber Baben, benen ber Rame bed Boblibaters aufgebrudt ift, fich in Pfeile ju feiner Beetbelbigung verwandeln, wenn ibm Leibs geichiebt, und bas erfchutterte Beet bie ungebulbigen nicht banbigen fann. Richt jum Angriff, aber jur Bertbeibigung rufen bie Boblibater homer, Cophofles, Plato, Thneubibes, Phibias, Porgoteles, unb weifen auf taufenbe feliger Stunben, in welchen fie unfere Geelen mit eblen Goaben beeeichert baben. Un: gertrennbar abee bleibt unter eblen Menichen bas Banb gemeinfamen Strebens nach 2Babebeit im Schonen, im Guten und Beiligen.

#### Seipzig, 10. Marg 1841.

Unfer Runftverein fettr fic bei feiner Grunbung bas Biel: mabren Runftfinn ju weden, und nur echte Runft nad Reaften ju unterftuben. Dan munichte fic baber Glud, bag ber Plan Antlang fanb, ein Dufeum ju begrunden, auf welches ber britte Ebeil ber reaels maßigen Ginnahme verwenbet werben follte. Der Rinds fouß machte fich jum Gefes, fur baffelbe nur bebeutenbe Runftwerte ju cemerben, und auch beim Untauf ber Berloofungebilber, fo meit bir Auswahl ce gestattete. mehr auf Bebalt ale auf Bahl gn feben. 216 Bereine: gefchent wurde ben Uctionaren zwar ceft eine Litbo: geaphie übermiefen (bie fich jeboch , aus einem ber anertanuteften Atellere bervorgegangen, mit ber Gabe manches beffer borirten Bereins meffen barf); in biefem 3abre aber wirb eine Grabfticelarbeit Thatees nach einer Beidnung von Raulbach vertheilt merben.

Wie damals in biefen Wisteren angerigis, murben mergangenen Juder zwie bir neberdene Bereine verschweben. Dereine verschweben, und bie Theinfert des neugekliberen erweiten fin debin, hab eine dem Mittelbern best Gereine gratie, Aremben für eine fleine Antere zweimal in der Boden zugeinfalle eremanente Mittellung begeinden und den Abend befollmmt wurde, um Handpielun und Den Stunferen und den Abend befollmmt wurde, um Andbiedung nebysielen und den Ausgeleren und den Ausgeleren der Bereitstellung und geben, fich vertrentlich und Krauft und beforecen.

In nachftfolgenber Beit mirb ein neues fur ben Berein inmitten bee Grabt befonbere eingeeichtetes Local eine erneute Anregung geben. Wenn gleich Malerwerte im großen Bublicum bei meitem bas meifte Glud machen, fo feblt ed bod auch nicht an Bemunberern ber Stidel: und Dabelarbeiten. Dan beabfichtigt baber bei Erbff: nung bes neuen Locale eine Darftellung ber Aupferftederfunft in allen Theilen burd ibre Donumente ju beginnen. Babrent ber nachften Ditermeffe merben bie beutide und Italienifde Soule (ale bie beiben, welche fic um bie Erfindung ber Rupferftederfunft ftreiten) von ibrem Unfang bis auf bie jebige Beit ausgestellt und burd bie bebentenbiten Werte von etwa 300 ber anerfannteften Reifter im Stidel und ber Rabirnabel in dronologifder Orbnung reprafentirt merben, fo baf von Maetin Schon bis auf Belfing und Steinla, von M. Ducer bis auf M. Schroter, 2. Richter u. M., von Dafe Finiguerra bie auf Toechi und Penfetti, von Gr. Magguoli bis auf Pinelli feine hauptarbeit feblen foll. Da jur nachften Dicaellemeffe bie Sauptaudftellung con Bemalben ftatt finbet, fo fann erft ju Ditern 1842 bie nieberlanbiide Goule mit etwa 220 Meiftern, unter melden befonbere bie giten Rabirer berausinbeben find , und ,Michaelt 1842 bie

englifche und frangofifche Schule mit etwa 300 Deiftern folgen. Um bad Unternehmen in ber bezeichneten miffen: icaftliden Urt burdauführen, merben ungeachtet ber Ranmlichfelt bed Locald boch nur zwei bis brei Blatter felbit von ben erften Meiftern aufgestellt merben tonnen. Um aber bad Dublicum auch genquer mit ben Saupt: meiftern befannt ju machen, wird man bie 3mlichen: geiten von einer Mueftellung jur anbern benuten, eine Angabl ber bebeutenberen Arbeiten berfelben gleichzeitig audzuftellen, mobei naturlich auch dronologiich ju verfabren und eine Angabe ber aufzuftellenden Delfter poraudinicbiden fenn mirb. Bei ber Reichbaltigfeit ber biefigen Cammiungen und ber Liberglitat ibrer Befifer. indbefondere ber herren Dr. Billig, Clauf, Reil, v. Eped, Beigel, bentt ber Berein bied Borhaben gang obne auswartige Bulfe burchguführen, und bofft an andern Orten Rachabmung ju finben, ba Runftfammlungen Diefer Art erft bei eluer folden Benubung, woburch fie bem Bublicum einen ansprechenben und lebrreichen Genufi verfcaffen , ihren vollen und gebeihlichen Berth erlangen.

## Madrichten vom Marg. Perfonliches.

Condon, 2s. Marg. Die Ronigin bat bem Erbauer bes Abemfer Lunnels, Ingenieur Brnnell, bie Mitteriourbe vertieben.
Beriin, 5. Marg. Der Professor ber Architeftur. De.

Braunt ju Braunismelg, ift von unferm Seinig jum Ritter bes rotfen Ablerovbens britter Etaffe eindem worden. Duffetvort, 25. März, Einer unferer gescherften Maler. Seer Jacob Boder aus Worms, ist jum Rebrer am bem Erdebtischen Institute ju Fransfurt a. M. ernant worden mid britte schon in Laufe des adapten Monats feine Greier

antreten. Weimar. Der banifche Architett herr Benjamin Schlid, welcher furglich einige Beit bier verweitte. batte fcon im Jahr 1220 ale Penfionar ber t. Atabemie von Rovenbagen ein Bert über bas Dbeontbegter ju Baris volls enbet, welches bie Armiteftur biefes Gebaubes nach allen Details in miniaturartig, mit ber booften Etegang ause geführten Monarellgeichnungen barftellte. Bei feiner Radtebr nach Ropenbagen, um biefethe Beit, mart er jum Mitalieb ber bortigen Atabemie ber Ranfte ernannt, tefrte aber nach Paris jurud und befmaftigte fich in Auftrag Rart's X mit Musführung eines abntiden Beidnungewerts, welches in einem Groffotioband eine Barallele ber porguatioften Theater von Paris und einiger anbern frangbfifden Ctabte enthatt. und mit allen ben gerefferiften Bergierungen aufgeflattet in. welche bie Elegans eines folmen Athums erhoben tomen. Augleich beforate er bie neue Ginrichtung bes Theatre des varietes, und wiederhofte Reifen nach Conbon gaben ibm Berantaffung ju einem großen Project fur ben Caal ber Pairstammer, bas im Giple ber Thermen bes Caracalla

entworfen und mit allen Mitteln ber Runft prachtpoll pergiert ift. Much erflattete er im 3. 1816 einen Bericht an bas frangbiffme Inflitut aber ben Themfe: Tunnel. Uebergabe jenes Werts an Rari X murbe burd bie Greige niffe von 1850 verbinbert, und es blich in ben Sanben bes Runfttere. fr. Colid verlies Paris, beforgte in Muftrag bes Großbergoge con Baben Die neue Ginrichtung bes Raries ruber Theaters, und ging bierauf nach Rom, wo er and bas Theater bee Derrogs pon Tortonia mit einem nam feiner Erfindung nen conftruirten Borbang verfab, Geitbem bat er fich fortmabrent in Statten aufgehalten und feine Bortes feuittes mit einer Menge von Anficten, Riffen und Details aus allen Theiten biefes Banbes bereichert. Gine fleine Gerie entbatt giertim ausgeführte Mquarellgeichnungen einiger etruse tifden Graber con Corneto, ibre außern und innern Am ficien, nebft Proben ibrer Gemathe und Bergierungen, Min meiften und anhaltenbften aber bat herr Gotid fic mit bem Crubium ber Ueberrefte von Pompejt beimaftigt unb bie ibm eigene Runft bes Monarellmatens ift bier porguatich in Abbifeung maferifder Aufichten ber Ruimen und in ben oollendetften Miniaturcopien ibrer Gemalbe in Ums wendung gefommen. Wie an ben Banben von Pompeit, fo find auch in biefen Rambilbungen aue Granbe giangenb, alle Einien und Figuren glangtos gehalten, nnb zwar finb erflere mit Dedfarben, fentere transparent, b. b. in Mouarell. bebanbett, und gwar mit folder Gorgfatt und Runft, bas fetoft bie feinfte beile Linie ausgespart ift. - Muber biefen trefflichen nachtitoungen bat br. Edild noch eine Reibe oon Reftaurationen gefertigt, Die feinem Gefdmad gur Ebre gereiden, namentich einige Banbe und Gebaube pon Bompefi und bie Gauten in ber Salle bes Dafasso Becchio ju Atorens. bie, wie er glaubt, urfpranglich nicht mit farbigen, fonbern mit weiben Studornamenten auf Golbarund persiert maren. - Dr. Smid ift Rammerberr bes Derjogs con Lucca, bat an wieten Sofen Mufnabine gefunden, und ift mit Decoras tionen, Prettojen und Chrendipfomen reich bebacht. Es ift ju manimen, bag feine Arbeiten Gigenthum einer Regierung werben und fein Talent einen ihm angemeffenen Wirtunges freis finbe.

Der Sofvildhauer Profesor Uber ju Berlin bat von unferm Großbergog bas Ritterfreug bes Orbens vom weißen Salten erhalten.

frankfirt a. M., 26. Mary. Seit bem 20. b. ift Gowantbaler bier, um fich mit bem Gothes Dentmate. Comite wegen Auffahrung bes ihm abertragenen Mobells ju befprechen.

Munden, 2. Mary. Es ift nun gewis, das Cornes fine mit Bewildung unfere Bonigs die Stelle eines erffen Conferenters am Teriner Musteum angenommer den. Geften gab beriebt beim Ministerium der Junern feine Antaffung ein. In Berlin wide er gleich and feiner Nuthatft an bie Ettle beb verstortenen Lebrum ann als einbeimisses Mits alleb in die, Küdenie ber feddem Kuffe eintreten.

17. Mars. Prof. Jut. Conorr's Geburistag marb erm eine von einer Ungab blefiger Rangter auf ber Menter famalg feft ib degangen. Die Hereft befichen nam Caoffer ba fich noch nur etwas berichaben, ba er juvor nach feinen gran Earlon, ben Cinjug Rart's bes Großen in Paois, ju bernbigen gebenft.

" Wien, to. Dar, Der Siftorienmaler und Profeffor an ber Minbemie ber bitbenben Ranfte allbier, Jofeph

Sabrich, bat von unferm Raifer fur fein Wert, "ber Triumph Chrifti," bir golbent Ranftiermebaille erbalten.

#### Aunftaueftellungen.

fonigeberg, 26. Mars. Die biefige gebnte Mueftellung bes Runfts unb Gimerbvereine begann am s. Februar unb enbete am s. Marg. Das Bergeichnis entbielt 468 Rums mern und zwar 47 altere Deigemaibe, welche aus ber Camminna bes verftorbenen Gigbiprafftenten o. Sippel bem Clabtmufeum ale Befebent überwiefen worben ; ferner fammtliche fbrige far biefes Mnfeum far mehr ale 15,000 Abaler erworbene Bilber, 44 an ber Babl, unb 569 Dels gematte lebenber Ranfter. 5 Rupferfliche , Solufdnitte unb Lithographien und 47 Gegenftanbe bes Runft ; unb Gemerbs fleiftes. Unter ben Detrilbern befanben fich Werte ber auss gezeichnetften Deifter unferer Beit. Doch nie mar bie Mus: fellung fo befucht, wie biefes Dal; benn ungeachtet bie Mitalieber bes Bereins freien Butritt batten, betrug bie Ginnabme 1856 Abater. 3m Laufe ber Musftellung murben 32 Gemaibe fur 5200 Thaler vertauft. Die Babi ber Bers einemitatieber betraat gegentpartig 1171.

hannover, 6. Dary, Unfere, wie gewbintich, am 24. p. M. erbfinetr neunte Runflausfiellung ift biefesmal. ber Babt ber Bilber nam, faum balb fo bebeutenb, wie ihre Borgangerinnen. Der Mangel eines Protectorate, wie bas bes Bergoge von Cambridge, macht fich immer fahibarer, ba bie Ausficht auf Abfan ber Gemaibe bebeutenb abgenoms men bat. Die tollanbifden Gemathe, fonft bie hauptgierben unferer Mueftellung, find biesmal gang ausgeblieben; 1 von Brongofen find nur wenige ba; auch baben nur einige beutfche Ranftler erften Ranges beigefteuert. Unter ben Spiftorien: bitbern geichnen fich Reffing's "Papft Pafchatis," Prof. Deftertep's, in Gbningen, "Gennung ber Rinber," B. Sugg's, in Daffelborf, "Gleaget, bie Rebetta bem Ifaat juffibrent," auch Robter's, in Duffelborf, " Frauen am Grabe", aus. "Das lette Geftanenig eines flerbenben Miffetbaters" von G. v. Brngon ift mit icaubererregeneer Babrbeit bargefteut. Bon 3. M. Perour in Grantinrt ficht man eine fobne Copie von Beitb's Trefcogemafbe im Stabet'fcben Inftitnte; "bie Ginfabrung ber Runft in Deutschland burch bas Chriftenthum," - E. Blane in Dagelborf bat einige febne weibtide Ibeale und eine febr gelungene "Rirmengangerin" geliefert. Gtobmaffer's, ebenbafelbft, "ber pon einem Dabeben gelabte Alle," be: funbet eine große Geftptheit in Sandbabung bes Binfels, Un Genreditbern beben wir noch bervor: Sabner's, in Daffelborf, "ber gerbrochene Rrug," mo ber Grimm bee Miten und bie Angft bes Jungen fich unvergleichlich ausr braden. Gonbertanb, chenbal, bat vier fteine Biteer geliefert, unter benen "ein Dabmen, ben Goub angiebenb" bas porafialioftr feun momte, Richter, ebenbaf., "beffifce Auswanderer an ter Borbfee," Rramer, in Bertin, "Cons trebandiere" und "ein gandmabeben am Quell," Rittre, in Danethorf, "Ungematblichfeit" nmer bem Bilbe eines burdnaft beimtebrenden Baueremanne. Donned, cheubaf., "bir Dbrfeige", Briebrich's, combaf., "ber Sabnentampf" und "ber ten e Seuer," Edarlad, in Manden, "Conns tagereiter," Elb, in Dresten, "rhemifche Wingerma chen," Sopoli, in Daffeiborf. "bie brei Ruffe," Webbige, ebenbafelbft, "Genngfamteit." - Jacobe, in Gotha, bat eine Griedin aus Mitfelungbi, E. Cotice, in Rom, eine Italienerin, M. henning, in Berlin, eine Frastailneim eingefandt. "Die Mabonna mit bem Rinve" unb " Sagar und Idmael" fint swei febr babic gebachte Bilber von 3. D. Gotting in Duffelborf. Die Laubicoften fallen faft bie Batfie bes Catalogs; unter ibnen verbienen von ben Manchner Bilbern eine Gelfenpartie pon E. Rottmann. eine Spaciaegent mit Fernficht und zwei Graenben an ber Biar ron Prunner, eine Sammerfcmiebe con E. E chteid; pon ben Duffetborfern eine Balbianbichaft bei Morgenbes leuchtung con G. Cange und zwei Biber von M. Goute ten bejenbere genannt ju werben. Bon Gubin in Paris find Danen in ber Bretagne und eine Anficht von Souffent ausgestellt. Das große Bilb von Charles Rog in Mites toppel, "Raramanenftrage bei Aleppo," ift febr aut auf: gefaßt und ausgeführt. Bon Rob. Rummer in Dresben io ein großes Lanbichafrebilb : .. auf ber Roffetbalm bei Bermteegaben." ba, welches viel Intereffe erregt. Brans bes, in Braunfdmeig, bat eine fobne Binterlanbichaft aes liefert. Bon Binterlandichaften find auch tie bollanbifche von Mchenbad, in Daffetborf, und bie von Red, in Manden, ju ermabnen. - Un Architefruren find porgagt & ber mit ungemeiner Corgialt ausgeführte Strafburger Munfter von Muguft v. Baver in Rarierube nub bie Rirche in Bacharach von 3. Bermerfc bervorzubeben.

25. Mary. Meuredings find für unfer Ausfeldung mehrere werivone Gemäte eingetroffen, aus Obsfelorf bie Hifteriemitier: "Mudolph von Habburg" von E. Elafen, "die himmelsbuight" von Schaltung, Columbus Ted" von Püdde und nis fann mehrere Honfanger, meft Elabu ansieden, von A. Ditmann in Amsterdam, von hoos und Leidart in Saan Le

#### Ababrmien und Vereinr.

Aljair, 2. Máry, Seit General Bugeaus als General vermeit wieter Preim jiet eingerießen iß, Gentrale wie für die wischlächtliefe Commission verfere Mussianer verfinne Geni Wenglanger, Musefind Matele, ernaube ben Miglichern wiet, ile mitikafem Cryckitsonun zu sigsteine General Wegasia das ben Wenglands ver Commission. "Geren genach und der der der der der der der der der genacht und feger ben Mussia aufgerfahr, als Agrenom Muslach der Commission zu werken.

Nom, 14. Mars. Fürft Metternich bat bem armabet logischen Inflitut anzeigen taffen, bag er bas Prafibium bestelben angenommen babe.

<sup>5</sup> Einige find noch nachtraglich augelangt. E. unten, übert baupt ift burch ipatere Bufenbungen ber Catalog fon verboprett.

## t b

Donnerftag, ben 29. April 1841.

Die Varifer Sunftausftellung vom Jahr 1841. Mary.

Die Reubeit bes Tage, welche angenblidlich bie nach neuen Dingen und Berftreuungen raftlos glerigen Parifer befchaftigt , ift bie jahrliche Ausftellung von Runftwerten, Die feit bem 15, Diefes bem Bublicum juganglich geworben. Um Eröffnungstage ftromte ble Menge ichagrenweife nach ben Louvrefglen , Die Im eigent: Uchen Berftande befturmt wurden, fo rubig es übrigens auch babei berging. 2Bebe bem, ber in Diefen Strom gerieth! Rur mit Dube gelang es, bie große Treppe ju ber Louvregalerie binanguflimmen; viele murben oon bem berabmirbelnden Strudel ergriffen und wieder mit beruntergeriffen. 3ch mar gludlich genug, bas elferne Treppengelander gu erreichen und mich bis in's Borgimmer burchquarbeiten. In bem großen "vierfeitigen Galon," in ben vier erften Trapien ber langen Galerie und in ber baneben Hegenben fleinern , fogenannten " Solggalerie" fcoben fich bie Menichen in Maffen auf und ab, und am Gingang, unten wie oben, wo bie Cataloge für bie Mudftellung vertauft werben, war bas Gebrange, befondere am Countage, unglaublich arg. Der Unbrang bat feitbem nicht abgenommen, und noch immer befeben Die Parifer Die ansgestellten Runftwerte baufenweife. Die Gale find an ben offentlichen, fur Sebermann be: fimmten, wie an ben fur bie feinere Welt refervirten Tagen gebrangt voll von ichauenbem und beichautem Publicum; Die Bilber bangen bann binter einer, pon bem Geben und Scharren in ben Calen aufsteigenben Diden Staubwolfe und übergieben fich fofort mit einer Raubichten Sulle, Die in ber Woche nur einmal, namlich Montags, wo ber Galon, ber Reinigung von Graub und Comut wegen , fur Bebermann verfcbloffen ift, abgewebelt wirb. Dagn tommt ein febr betrachtlicher Grab oon Sige, welcher bei ber großen Menidenmenge in biefen Raumen erzeugt wird und gerabe biedmal bei bem fruben Gintreten ber iconen, warmen Bitterung in einem auf : und abfteigenden Schwanten, in ungewiffem

gang befondere brudend ift. Erog biefer Uebetftande bat ber Calon fur Frembe und Ginbelmifche ungemein viel Ungiebendes wegen ber bunten Mannigfaltigfeit und bee Bechfele ber Begenftanbe, megen ber regelmaßigen Cbbe und Rluth ber Menfcheu, barunter man alle feine Befannten findet; und obgleich bie Ausftellung feinen boben Runftgenuß gemabrt und baburch, baf fie fic bee. Locale ber alten fonlglichen Gemalbegalerie bes machtigt, bas, mas fie mit einer Band bietet, mit ber andern schnfach wieder nimmt, fo bient boch biefe Bufammenftellung ber vericbiebenften Leiftungen, in welchen man ben Bang und ben Beift ber neueften frangofifchen Runft im Allgemeinen wie im Gingelnen verfolgen tann, jur anmutbigften Berftreunng.

Die Ramen ber Matabore, welche bie jungfte Rich: tung ber Aunft in Franfreich am glangenbuen und ents fdiebennen pertreten , feblen auf biefer Ausftellung; 3ngres, S. Bernet, D. Delarode, A. Scheffer, Decamps, C. Roqueplan unter ben Malern, Davib, Rube, Barpe unter ben Bilbbanern haben nichts jum Calon geliefert, und man trifft nur eine maffige Angabl von Annfimerten, melde bas gegenmartige Etreben in gebiegener Tuchtigfeit geigen und fur bie Fortidritte ber Annft etwas verfprechen. Des Bortrefflichen ift nichte, bee Mittelmafigen viel und bed Schlechten febr piel ba. Bon einem Sabre anm andern bofft man immer, ed folle einmal eimas gang Ausgezeichnetes gur Ericeinung fommen; marum aber merben alle Sabre Mudftellungen gehalten und marum ift ble von einem Galon jum andern angefette 3mifchengeit viel gu furg, um große, umfaffenbe Berte mit ber notbigen Corg: falt und Ueberlegung burdanbilben ? Es ift Pracipis tation im Aleinen, wie fo mandes anbere im Großen. Wer biefe Musftellung fabe und mit, bem Ginbrud Paris verließe, tonnte, fo febr er auch Unrecht batte, nur von bem Berfall ber Runfte in Franfreich reben, bie bier, wie überall, in einem Entwidelungeftabium, b. b. Suchen und Berfuchen begeiffen find, beffen Endrefultate wir noch nicht vorauszuschen vermögen.

Das gebrudte Bergeichnis ber biedjabeigen Mud: ftellung enthalt 2280 Rummeen; bavon fommen allein 2032 auf Die Lelftungen ber Maierei (Manarell :, Paftell:, Porgellanmalerei mit inbegriffen), 89 auf bie Berte ber Bilbhauerei. 23 anf bie Arditefturgeidnungen, 136 auf bie Mebeiten ber Supferftecheefunft und Lithographie. Diefe Heberficht aibt indef nur einen im Allgemeinen annabernben Begeiff von ber Babi ber wirflich ausgeftellten und ausgeführten Begenftanbe; febr baufig finb mebrece Beefe , befondere Beichnungen , Aupfreftiche, Lithogeaphien, Miniaturen, Debaillen sc., in einen Rabmen pereinigt und im Cataing nur unter einer Rummee aufgeführt, fo bag bie Ausftellung felbft immer noch viei reicher an Kunftweefen ift, ale es bie-Rum: mern bes Bergeichniffes angubenten fceinen; ferner wieb menigitene ein Deittei ber jur Uneftellung eingefanbten Begenftanbe jebesmai von bee Juep ale unfaionefabig abgemiefen, fo bag und alfo bie frangoniche Sunfttbatig: feit auf ben jabrlichen Mudnellungen nie in ihrem gangen Umfange entgegentritt. Auch biedmal, wie immer, baben Die öffentlichen Blatter und Beitideiften viel Mufbebene gemacht von ben ungerechten, beillofen Andichlufebicten bes atabemifden Geichwornengerichts, weiche bie Beete perbienftvoller Runftlee getroffen, 1, 23, Gemalbe von E. Delacroir, Rouffrau, Sculptuern von Dain: bron, Preault n. M. Inmiefern bee mit vieier Bitterfeit gegen bie Bury ausgeiprochene Zabei auf bait: baren ober unbaltbaren Beunden berubt, will ich bier nicht im Gingelnen untersuchen; Die Arbeit mace ju unintereffant fur ben Lefer, und ju undantbar fur mich. Rur im Allgemeinen will ich bemeeten, baf bie Juep bei ben Bermeigerungen fich im Durchichnitt bocht un: confequent benimmt und balb übeemaffige Strenge, balb übertriebene Rachficht an ben Tag legt; baf ich jeboch in febe vieten Fallen, wo man über entfebliches Unrecht fdrie, bas Berbammungsuetheil ber Jury nicht gang unbillig gefunden. Dag eine Runftjued ibre ichmachen Geiten und Augenblide babe, ift nicht abiniengnen: allein mir icheint ein oberfter Geeichtebof, bee in fenter Inftang über die Bulaffungefabigfeit ber Runftwerte gu ben jabelichen Mudftellungen enticheibet, unerlagiich; bie jest beftebenbe feangofifche Juep cegengt nur baeum hemmung und Spannung, Bant und 3mang, weit fie Die neue Stromung bee Runft eigenfinnig im alten afabemifchen Bette feftbaiten und gemaitfam gueudftauen mochte, annatt ibr freien Abflug und rubige, organi: fce Entwidelung ju' gemabeen. Gine Runftiurp in veebeffeetee, ben Unforbeenngen ber Gegenwart ents fprechender Beftalt fonnte fue bie Annft nue erfpeieflich fenn, mabrend bie vorhandene, bei ihrer mangeihaften Berfaffung, weit mehr Schaben ale Ruben ftiftet.

3m Runft : wie im Staatehaushalt ift Reanfreich bad Land bed Saberd und bed Biberipeuche. Unter ben teBigen Umftanben gerath bie atabemifche Jury nicht felten in Conflict mit ber Regiceung, Die ihre Uetheile baburch caffiet , bag fie Runftler , beren Arbeiten bie Aninabme in ben Galon verweigeet woeben, mit ben wichtiaften Muftragen fur Ausschmudung öffentlicher Monumente beebet, wie es namentlich mit E. Dela= croir, Dreault, Mainbron u. M. ber Jall gemefen. Diefe Runftlee mueben feit mebrecen Sabren ftete von ber Regierung beidattigt und burfen fich auch iest feiner Beenachlaffigung megen beflagen, wie ble Mebeiten in ber Deputirtentammer, im Colof von Berfailles, in ber Dagbalenentieche und bie neuen Auftrage fur Gaints Germain : l'Aurerrold und bad Stadthaus bemeifen. Gibt es nun etwas Wibeefprechenberes , bie Runftlermurbe Berlebenbered, ais wenn bie Inep gerabe ben Runftlern ibre Benfa ftreicht, an weiche bie oberfte Staatebeboebe bie fewierigften Mufgaben ftellt und Chrenfeense gur Belobnung für bie gludliche gofung bee Aufgegebenen austheilt? Die öffentliche Meinnng verhalt fich bei biefen Munftfragen gieichgultig, ober ergreift, von ben Tage: blattern und Beitichriften geleitet , Partei gegen bie Burp. Die Maffe bes Bugelaffenen, ich will nicht fagen Schiechten , fonbern unglaublich Schlechten , gibt ben Entideibungen ber Juep einen ftaefen Unichein von Billfur und Ungerechtigfeit; fo fieht man j. B. auf ber biebjabeigen Mubftellung eine Rube auf ber Flucht nach Megopten, ein geofes Bild von Ducornet, welches auch obne bie von bem Runftlee feinem Ramen beigefügte Inidrift : ne sans bras binlanglich befagt batte, bag es nicht mit Sanben, fonbeen nur mit Rugen gemalt fenn tonne. Die afabemifden Aunftrichtee, buntt mid, baben Unrecht, anbere Berte tur Mubfiellung gu verweigern, ale folche, bie mit ber öffentlichen Morat im Steett liegen, bas Chrmurbige laderlich machen ober eine folde Donmacht in Bebereidung aller barftellenben Mittei verrathen, bag fie auf ben Ramen eines Runft= weets jebes Unipenche cemangeln. Bie fonft? Salten fie bie Ausftellung ber Arbeiten von Schuiern und Un: fangeen, ber Berfuche von beaven Liebbabern und Runfts ierinnen fur unwefentiich obee mit ber Wuebe bee Runft unverträglich? ober wollen fie ihre eigenen Meiftermerte burch bie Richtconcuereng in ein belleres Licht ftellen ? ober icheuen fie bie Bergleichung ber Beefe entgegen= gefetter Richtung mit ben ibeigen? ober wollen fie biefem und jenem Deifter burd ben Musfcbluß feiner Beefe von ben öffentlichen Mubftellungen ju verfteben geben, er folle Bufe thun und eine andere Richtung einschlagen? Gie baben Unrecht in ichem biefer Ralle:

fie vertennen ben 3med einer Unoftellung, verminbeen ibee Birfung auf bas Publicum und bie ausübenben Runftier feibit. In ben Mugen bes Rennere und bes billig uetheitenben Liebhabees gewinnt feibft bie Mebeit eines Lebrlings in ber Bergleidung mit ber bes Deiftees, und ift bem Schuter ein Spoen jum Beiterftreben unb Raceingen. Cemunterung ift es einem Unfangee, wenn ber Rennee ben Beift bes Meiftere, ober eigenthum: liche Unlage und feibftftanbiges Schopfungevermogen in feinem Gemalbe ertennt. Das Publicum foll in ber Muditellung ben gangen Buftanb ber Runfte mit feinen Muf: und Abftufungen finden , foll bie verichiebenen Tenbengen, Maniecen und Charaftece ber ausgeführten Berfe feben, burd Bergleichung bes Gingeinen untereinander tennen iernen, und burch geößere ober gerin: gere Theilnabme an bem Beroorgebeachten ben Runftier beiehren, ob er es cecht getroffen. Geibft jur Dabl fue bie fortidreitenben Runftier und Liebhaber follen verfchiebene Dufter ju beliediger Mublefe bargeftellt merben. Dies ift, wenn ich nicht irre, ber 3med folder Ausftellung von Aunftwerten, und biefer Bred wird bier unter ben gegenmartigen Beebaltniffen in mandeciei Sinfict veefehlt.

Ein erfreutides Refuitat, mas bei Belegenheit biefer Mudftellung bervortritt, ift bie beteachtliche Babl nicht: pacifer Runftler, welche aus ben Provinzen Tranfreichs Beefe que Andftellung gefdidt haben. In bem Ber: haltniß ber Große Franfreiche ift aber bie Theilnabme ber in ber Proving lebenben Runftier an ben jabelichen Mudftellungen nue noch geeing. Der bei meitem großte Theil ber ausgeftellten Begenftanbe ift aus Daeis feibit jufammengebracht, und nur eine febr fleine Partie aus ben Depaetementen eingefandt. Bon ben 1193 Und: ftellern biefes Caions mobnen über 1000 in Paris; bie Babi ber Ginfenber aus ber Depping betraat nur 91. welches indes ein ftufenweifes Steigen in ben lebten jehn Jahren vocausfest; benn im Jahr 1831 maren ibeer nur 28. 3ch tann nicht unterfucen, ob biog Enta fernnng von ber Sauptstadt und bie mit ber Reife unb bem Teansport verbunbenen Roften und Schwierigfeiten. ober gurcht vor bee Steenge ber Jury, ober bie Beforgnif, bem Aunftgefcmad und ben gefteigerten Un: fpeuchen ber hauptftabt nichts Genugenbes bieten ju tonnen, ober ob bie Ginführung von Specialausftellungen in vielen Provingiaiftabten, ober ob gae bie in ber letten Beit ftart ermachte Gifeefucht ber Peoving gegen Paris Die Urfache ber bisher nur geringen Theilnahme ber Departemente an biefen periodifc wiebeetebrenben Mudftellungen fepn mag. Bielleicht wieft von allen biefen Motiven etwas bice gufammen. Die por einigen Jabeen in ben Departementen gestifteten Aunftvereine (Societen des amis des arts) und bie fur bie Mittelpunfte bee

cingiture Verdingen, fo mie für manche flieiser Orkringerichterten Mundasfellungen fewichten inche, des, tred der Alles erstautende Entratification, demmach auf span verficherten Puntten ein neuer Schonsens mit Bereich der Auflich für der dem den, der jugisch mit ber Liebe fabre der der der der der der der erstellt für der den dem der der der der vergekreden fil, die einrefichte der fannsjösse der über deben juster mannisssa perceiture, anderechten der über alle Leite wir generten filmen dem gestellt der Absitgefet in den verfichebenen Joneigen bed menlestigen Wiffend um Schannen dervoch bet.

(Fortfenung folgt.)

### Madrichten vom Marg.

#### Annftanoftellungen.

Mom, 2. Dary. Die Musftellung bes biefigen Runfte vereins bietet auch in biefem Jabre nur wenig Gutes bar, Unfere erften Rauftfer find fortmabrent bagegen, unb wenn auch mehrere berfetben gleichfam gezwungene Mitglieber bes Bereine find, fo fiebt man boch auf ber Mueftellung nie etwas von ihrer Sand. Die beffern Werte find baber von Bremben getiefert, und wir muffen und barauf beimranten. einige berfetten nambaft ju machen. Die frangbfifche Das terin Dibe, Caragin be Betmont bat ein febr getuns genes Bilb, "Rom, vom Moute Mario aus gefeben," eine gefaubt. Der Cpanier Cepatter bat "bie Leiche Mofce von Engeln burd bie Ruft getragen" unb ,, bie Defandette." beibe beffer componirt als gemalt, auch einige geiftreime Mquareuftigen geliefert. Bom fameblichen Dberften Cbe bermart ift ein meifterhaftes Portrat ba, Blaas, aus Lirot, bat auf einem großen Bitbe Jacob auf feinem Buge mit Rabel, Daffint, aus Toscana, bie im Gangen recht gelungen componirte "Mustreibung ber Wechsler aus bem Ermpel" bargeftett. Bon Fries, aus Beibetberg, finb bret gu fcbnen Soffnungen berechtigenbe Ranbfchaften, von Gmelin (Cobn bes betannten Rupferflechers) mebrere Mins fichten von Rom und Patermo mit febr gelungener Beleuche tung ba. Der Diebertanber Teerlint jeigt in gwei Bile bern itatienifches Bieb, ber Englander Furfe bas Portrat eines englifden Pratagen, Aniefind. Die Comeiner Dors ner und Daller, fo wie Corobi haben mehrere aute Mquaretten eingefanbt. M. Genff bat ein febr ficifia gears beiteret Blumenfind ausgeftett. Der pjaftifchen Arbeiten find wenige auf ber Musftellung, bie beffern finb : eine Gruppe aus ber Canbfinth von bem Epanier Bongano, und ein Bifder von Gramgow, ju welchem biefer ein Dabchen, die ihr Spaar ordnet, ale Gegenftud mobelirt bat.

#### Rhabemien und Vereine.

Beetin, 16. Mary. In der geftrigen Sigung des wiffens fcofiliben Aunftverems biete der Mater Pr. C. Rundt einen Bortrag über die Werte der beiden intelmichen Mater Erescenzio ba Patermo und Pietro Novelft, und beitte and feinen fielinnifenn Gnaben architetoniffen fün fielen Drumment; om der Prodefinlichapte ber Richtige Gittlien mit anglischfantafer Cabbarth aus Schaffen bei der Beite das Beite der Beite das Beite der Beite das Beite der Beit

#### Baumerke.

Jonbon, 12. Mars. In einer neutiden Berfammtung ber Netimäre bes Themfe Tunnels wurde biefen von ben Directorium bes Baues angezeigt. das berfelbe um Michaetis biefed Jabres bem Publicum erhönet werben folle.

Beelin, 22. May. Ju ben neinen Bauten, bem Setosje dan und ber Reifebus, bei unier Boling eine Million Abater berrittigt. Der Condision wird noch in biefem Archivelte beginnet. Migner ber Capacle und ben innern Geränderungen, wird auch ein bis zur Domitrebe reichenber Ganlengang auss aefflort werken.

gitte, 16. Mir., 26 finder bier jest eine Musfedung war mit Neufentung eine Muselen kannten Kauter in der mit der Auftrage Kauter in der Muselen Matter in der Muselen Matter in der Muselen Matter in der Muselen Mus

Anderny, 5. Micht. Die Beins und Wolftzeitung err eitet bie aum in beier Bildire berergsangene Nadwisch, daß man gegenwärfte nit dem Esgen des Guadaments ju dem neuen schlichen Poerate am Abiner Dome befockfigt for, für unsgerichtet, indem man vor ber Jahn nur bie Unterjudige der Ausgrunder Befugs des bebern Drie bespotieren Refennsichtigs overheime.

25. Mars. Die Restauration ber benachbarten Burg Stolgenfels im ursprungtiden mittelattertichen Stufe ift nun vollenbet,

Soin, 11. Mary. Der Bergog Prosper Lubwig von Arenberg bat bem Berein jum Ausbau bes Rhiner Doms einen Beitrag von soo Ibirn, fiberfandt.

Chibingen. Im 15., Mary ist der Gemublein ber neuer Nital daber bere Er. Lydeit den Armeringen Aust wen Wärtsenberg, werdere aggembatie den abskemtieren Gemiben fin webente, gefest werdern. Der Pin der Gefalunden, if pen dem Derkausselb von Barth in Guitgart, werdere ann unter Minjeum erkant bie. Die dass des neuen Liniv verfildingsbaubei ist in dem neuen Theit der Stadt, werder sich im Municathal annen Minjau erftredt.

Nom, es, Nafr., Eines ber bei fteinen, jur Abbotung ber vier für die Bautsfirme bestimmten Alashpersäuer von etwa and Weter Kang abgefohlten Schiffe ist nun ben Alt aufwärft bis zu den ersten Koaratten gefabren, wo es ei Mitan berjed Espane des Wierbings enuedwom geüte.

#### Bilbuerei.

Bom, 22. Sebr Rriesmeier, ein Schiler @ dmane thater's, ber nun bas Denimal Sofer's in Marmor ause fubren wirb, bat fo eben eine febr fcone Composition ber Monahme vom Rreug in Gops abgießen taffen. Diefetbe ift bestimmt, in einem paffent vergierten Rabmen pon Marmor aber einem Cartophag aufgeftellt ju werben, auf beffen Dedet ber Tobesenget fint, eine Tafet in ben Sanben bals tenb, auf ber man ben Cprum: " Gur Gott, Raifer und Baterlanb" tieft. Bu beiben Geiten beffelben tommen swei Engel gu fteben, ber eine mit bem Bappen Defterreichs, ber anbere mit bein pon Tirol. Der erftere ift bereits in Marmor ausgeführt. Bebanerlich bleibt es, bei atter Ereffe fictett ber Composition, bas fic ber Ranfter bei bem Denfa mal einer fo weitbifteriften Begebenbeit auf eine fo wer: blante Sprache bat beidranten muffen, ofwohl es ibm ger tungen ift, gemiffe finnige Begiebungen burmbtiden gu taffen. welche an Drt und Stelle ibre rubrenbe Birtung nicht pers feblen werben.

12. Mary. Der bfterreichifde Bilbbauer Ram inel's me ver führt gegenwartig eine finenbe fotofiate Statue bes verftorbenen Raifers Trang fur ben Erghergog Trang Rart aus.

## 26 35.

## Annstblatt.

Dienftag, ben 4. Mai 1841.

Meber Architektur und Architekten in England.

Scon bamale, ale wir ben Lefern biefer Blatter Dadrichten über bie vorzüglichften jest lebenben Architetten Englands und beren Berte verfprachen (Aunftblatt Dr. 65 v. 3.), machten wir im Borbeigeben barauf aufmertiam, bag man im Conversatione : Lericon ber Begenwart über biefe Materie nur mangelhafte und unguperlaifige Mustunft finbet. Bir wollen biermit jeboch feinen gebaffigen Bormurf gegen biefes Bert aus: gefprocen baben, ba es bem Anslander faum meglich ift, fich bie notbigen Materialten ju einer folden Arbeit, Die nur mit ber größten Schwierigfeit ju erlangen fteben, in binreidenber Bollftanbigfeit ju verichaffen. In eng: lifchen Drudidriften fant man, wenigstens bis auf ble neuefte Beit, febr menig 3medbienliches; ja felbit bie: ienigen, welche bie iconen Runfte nicht von ber Befprechung audichloffen , beidaftigten fic mit ber Ardis tettur nur bodit oberfiaclid.

Liegt bemnach in ber Rarge, mit welcher in bem genannten Berte ber Theil bes Artifele Baufunft, ber fic auf England bezieht, abgefertigt ift, fein Grund an gerechten Musfiellungen, fo find boch bamit bie faeti: fcen Unrichtigfeiten nicht enticulbigt. Go liebt man 1. 2B. am angeführten Orte: "Bpatt, ber Erbauer bes Trinito : Soufe und mebrerer anderer Bedaube in London und Orforb, geftorben 1836, bielt fic an bie claffiide Baufunft." Da fein Taufname angeführt ift, fo muffen wir aunebmen, bag 3ames 28 part gemeint ift, ba biefer ber Wyatt par exellence ift; allein fo wird bie gange Stelle an einer großen Unrichtigfeit; benn einmal ftarb biefer nicht im Jabre 1836, fonbern im Jabre 1813, und bann bat er bei ber Erbaunng von Erinity : Soufe, meldes ein Bert bes Gamuel Boatt ift, gar nicht mitgewirft, mogegen er ber urfprungliche Erbauer bes Pantheous in ber Orforbftrage ift (errichtet im 3, 1772), welches Baumert bem pom Conperfationes Lexicon ermabnten an Berühmtheit weit voranftebt; enblich bat er fich feinesmegs an bie claffifche Baufunft gehalten; benn mogen nun feine Begriffe von biefer beichaffen gemefen fenn, wie fie wollen, fo fucht man bod an feinen Berten faft überall vergebene nach einer Borliebe fur bie elaffifde Architeftur, fur beren ftrenge Einfacheit auf ber einen ober beren funftreiche Pract anf andern Geite. Die alte Arditeftur und beren Orb: nungen betreffend, maren Bpatt's Geidmad und Talent bochft negatioer Art; alle feine antif fenn mollenben Dlane ermangein burdaus ber Rubnbeit, Bebeutfamfeit unb Benialitat, und empfehlen fich bochftens burch eine gemiffe Corge fur Schidlichfeit und nuchterne Mbgemeffenbeit, fo bag fie gwar nichts befonbere Unfteffiges, aber auch nichts Ungiebenbes barbieten. Mußer ben eben gerügten 3rrtbumern erfcheint es auch ale burch: aus unrichtig , wenn Wpatt von bem Conversations-Bericon ber Gegenwart gleichfam ale bas Saupt ber clafficen Goule, im Begenfabe au ber gotbifcen, geichilbert wirb, indem man weiter am angeführten Orte liest: "Britton erflarte fich fur bie Ginfubrung ber Architeftur bes Mittelalters." Bielmehr bat fich 2Boatt giemlich guerft in ber gotbifden Bauart bervorgetban, und feine berühmteften Werte find in biefem Baufible ausgeführt. Richt nur Aontbill : Abben, Mibridge, ber Lanbit bed Grafen Bridgemater, Lee : Priore und mehrere andere gotbiiche herrenbaufer rubren von ibm ber, fon: bern bie Beranberung und Restauration bes Domes von Galieburd und anberer abnlicher Gebaube mnrben großentbeile unter feiner Leitung ausgeführt. Bei bicfen Belegenbeiten bat er gwar gerabe feine ansgezeichnete Renntniß biefes Banfiples ober Taet in beffen Unwenbung an den Zag gelegt, allein Belbe Tugin gebt bod gewiß ju weit, weun er ibn in feinen Conteasts " James Boatt verwünichenswertben Andenfens" nennt.

Rach ber oben angezogenen Stelle fennte man auch glauben, Britten, ber bier gleichlam als Boatt's Rebenbubler aufgesichtr wird, sev ein Architett von Professon und bas haupt einer andern Schule gemeien,

und habe ais folches in feiner eigenen Berufothatigfeit : Die verschiedenen Stoie ber gotbiiden Arditeftur in Engiand porzüglich in Mufnabme gebracht. Es ftebt bies smar nicht ausbrudlich im Buibe; allein ber Lefer mirb bod ju biefem faliden Schluffe geführt, wahrend Britton nichts weiter gethan bat, ale bag er in feinen vielen Schriften Materialien sum Studium jenes Bauftvice sufammentrug. Bon fenen Coriften mar er überbem eigentlich nur ber Berausgeber, ba beren Sauptwerth auf ben Leiftungen ber babei mitwirfenben Runftier (Beidner und Kupferftecher) und Gadfenner berubt, indem felbft bas Deifte vom Terre ju vieien biefer Berte nicht Britton's Gigenthum ift. hierburd mirb gmar bas Ber: Dienft und Die Rublichfeit ber ermabnten Schriften nicht betbeiligt; allein es ift fur unfern 3med allerdinge von Belang, bag Britton's ifterarifde und antiquarifde Bebeurung, bie er in ben Mugen bee Publicums außer: orbentlich ju pergroßern perftand, in ibre mabren Grangen

surudaemielen merbe. In Betreff anderer Tebier und Mangei in bem Berichte bes Conversations : Lericone ber Begenwart über englifche Architetten und beren Berte muffen mir über: baupt unfere Rermunberung barüber audfprechen, bak ber Berfaffer mit feinem Gegenstande fo bochit unvoll: tommen befannt ift. Allerbings ermabnt er viete pollig unbeachtete, ig faum gefannte Architeften; aber bafur last er auch andere, meit berühmtere, gans ungenannt, Dach bem, was er beibringt, follte man glauben, Barry. Eite, Burton, Galvin, Biore, Bafevite. hatten entweber gar nicht gebauet ober in ihren Leiftungen burdand feine Beididlichfeit an ben Tag geiegt. Denn nach ibnen fieht man fich vergebene um , mabrend Beagley, Scoles, Bunning, Bore, Repton, Coilis, Mannere und viele Undere, pou benen man in England faum etwas gebort bat, mit Auszeichnung genannt werben. Befonbere merfwurdig ift bie 2Beg: laffung von Gir Jeffry Bpatville (fiebe Sunftblatt Dr. 64), ber boch icon wegen feiner Reftauration ober vielmehr Abanderung und Bervollftanbigung von Binbfor: Caftie ju ben berühmten Baumeiftern gezahlt merben muß, wenn gleich wir feibit nicht zu feinen unbebingten Bewunderern geboren. Ueberhaupt laft fic pon bem ermabnten Artifei bes Conversatione : Lericone fagen, bag er über Englande Architeftur und Architetten ber Gegenwart mehr faifche ale richtige Unfichten aufftellt. In Betreff ber Arditeften ift es gmar nur auf eine gang allgemeine Schilbernng ibrer professionellen Rich: tungen abgefeben; aber leiber icbieft ber Berfaffer babei oft febi und behauptet bas Gegentheil von bem. mas wirflich ift. Co beift es über Gir Sobn Coane: "Ceine Baue find im Allgemeinen geichmadvoll, aber nicht immer gwedmaßig ber inneren Ginrichtung nach."

Bad bad Converfatione: Lericon ber Gegenwart über Raft bemerft, ift fait eben fo unrichtig. Deun mabrent ber Budingham : Palaft in Regent : ftreet und bie Zers raffen im Regente : Part gang mit Stillichweigen über: gangen werben, gefchieht bes Sammartet : Ebeatere Ermabnung, bas boch in feiner Begiebung fur merfmurbia geiten tann. Dochftens liefe fich baffelbe als paffenbes Beifpiel anführen, wie fein Gefdmad beichaffen gemefen fen, und wie fich an allen feinen Werten eine fleinliche burftige Manier offenbart. Ginige feiner Bauten nehmen allerbings auf ben erften Blid burd einen gewiffen pomphaften Unftrich ein: allein man fiebt fich bath in feinen Erwartungen getaufcht, wenn man fie etmas genauer pruft. Un ben Terraffen im Regente : Part wird man biefed in einer auffallenben art bemerten; aus ber Rerne gefeben, thun fie allerbings, ale Daffen von Baumerten in einer Landicaft, eine ziemlich impofante Birfung; allein fobalb man ibnen naber rudt und fie beutiich feben fann, ift man aidbaib entraubert : fie machen bann einen miberlichen Giubrud; benn ibre überfarge Armfeligfeit und grobe Audführung im Gin= geinen auf ber einen, und ihre überiabene Musichmudung auf ber anbern Geite erregen Berachtung und Lachen. Gie fcheinen nach fluchtig bingeworfenen Gligen aud: geführt zu fenn, bie man nicht ber geringften Rachbutfe gewürdigt bat. Bon Rafb gitt alfe, bag multa non multum; benn er bat allerbings eine große Menge Baus werte aufgeführt, aber nicht ein einziges großes. Bare ibm nie bie Beiegenheit geboten worben, etwas Großes ju leiften, obwohl er ce gefonnt, fo murbe bice bres gieidungeweife ein Glud fur ibn gewefen fenn, er marbe bem Bormurfe entgangen fenn , ber nun au feinem Ramen baftet. Batte er nur bie Scheinpalafte im Regente : Part gebaut, fo murbe man es vielleicht beflagt baben, bag er genothigt gemejen, fein Talent an folchen Gegenstanden ju vergenden, mabrend jest Bedermann bedauern muß, bag er je mit bem Auftrag, einem wirflichen Balaft ju errichten, betrauet worben. Denn mas ben Plan und ben Stol bes neuen Palaftes im St. James: Part betrifft, fo erhebt fich berfelbe feines: wege über bie bublerifch gemeinen Jacaben ber Schein: palafte im Regente : Part. Der genannte tonigliche Palaft wieb. fo lange bie er etma einfallt, feineemege ben guten Befdmad und bie Tuchtigfeit, fonbern bie Ungulanglichfeit feines Baumeiftere befunben. Alle Gachtenner vereinigen fic in ber Dipbilligung biefes Baumerfes, unb wenn gleich von einigen Geiten fich Stimmen gegen ben allgemeinem und lauten Tabel beffelben rrhoben und biefen auf Rechnung bes Reibes und Boeuetheils baben feben mollen; obwohl man fogar gefagt bat, bag bie Radmelt Rafb Berechtigfeit miberfabeen laffen merbe, fo ift es bod Miemanb gelungen, bas Berbienft, mas man an brm Palafte an finben vorgibt, bunbig nachgumeifen.

As würde gruß bichh auffallend genefen fern, wenn em felt Rebert Em irte's Ramen in bem Artifel bed Connectations' External vergebens gefinde batte, mit bed sich gibt der mit en andere ausgeschen gefinde batte, mit bed sich ginte Becht in bet mit gene betweite der gestellt gestellt

befanden fic biefes Jahr auf ber Musftellung ber tonig: liden Mtabemie, an benen fic beutlich ertennen lief. bas ben. G. Smirte's Gebaube gegen bas von feinem Bruber aufgeführte (bas Clubbaus ber Confernatinen) eben fo ftart abgeftoden haben murbe, wie bas Elibbaus ber Reformer, welches fic und in ber Bieflichfeit zeigt. Diefe bochft mertwurbige Bericbiebenbeit in bem Ge= ichmade ber beiben Bruber wieb auch in bem Inneren bes Pantheon : Bajare in bee Orforbitrafe erfichtlich. Gir Robert's innere Anordnungen find pollig eben fo fahl und falt, ale feine außeren; fein Bruber bagegen machte in bem ebenermabnten Bagar ben gemiß lobenswertben, menn auch nicht allen Erwartungen entfpeechen: ben Beefnd, polpdromifde Beegierungen angubringen. Diefe Art von Gefchmad bat heer G. Smiele feinem Beubee gewiß nicht abgelernt , ber mabriceinlich bie Polpdromie ale eine Urt von beutider Reberei anfiebt, Die feinem Bruber in Munden eingeimpft moeben fer. In einer Alugidrift , welche herr G. Smirte , balb nachbem er von Dunden gurudgefebet, berandaab, ift bie Anficht geathert, baf es ber Dube merth fen, von England nad Dunden gu reifen, um and nue bie Sipptorbef und Pinatothef und beren Bergierungen gu fcauen. Bir unfeces Theile fonnen nicht umbin, tu bebauern, bag nicht fue manche Bauten, fatt bee Gir Robert , herr Gibney Smiete bie Aufteage cehalten bat, ba er, nach ben menigen und befaunten Proben von feinem Talente au urtbeilen, feine Mufgabe in einer bie Runft und bas Bublieum weit mehr befriedigenben Belie gelobt haben murbe. Bor bee Sanb fann ber Bagar ale G. Smirfe's Sauptwerf gelten, inbem er bort bie meifte Belegenheit batte, Erfindung und Bes fomad ju bemabren; Im Conversatione: Lericon ift bies Bebanbe aber nicht cemabnt. In bem Clubbaufe ber Univerfitat in Pall : Mall, meldes er gemeinschaftlich mit feinem Bruber aufgefühet bat, ift nur bie Racabe fein Gigenthum; bei bem unlangft von ibm geleiteten Anban an bas Betblebem , Sofpital fanb fein Talent nur in Betreff ber 3medmaßigfeit Befcaftigung, und biefe beiben Bauten tonnen alfo feinem Runftlerrubme weber viel nuben noch ichaben.

Der Budingbam: Palaft ift in ber neuen und ftart permebrten Musgabe ber Illustrations of the Public Buildings of London, by W. H. Leeds, 1858, u. f. w. befderichen worben, und man finbel in biefem Berte ausfilbrtiche fris tifche Bemerfungen aber bies Gebaube, fo wie auch Plane und Aufriffe von beinfelben. Diefe neue Musgabe ber Illusteations icheint bem Berfaffer bes angegogenen Artifets um Conversations: Lexicon ber Begenwart nicht befannt gewesen gu feun, fong marbe er mabrimeintich auf baffethe, ale eine Sanplquelle von Radrichten über mehrere neuere Bauten Londens, L. B. Die Univerfitat und Die Mationalauterie, beibe pon Bittine, ben Triumphoogen bei Sobe: Part: Corner von Burton, bas Clubbans ber Reifenten (Traveller's Club-House) von Barry ze., verwiefen haben. Digleich bick Bert in feiner neuen Geftalt gegen frabee febr gewonnen bat. fo murve es boch ungleich befrichigenber ausgefallen feyn, wenn mehrere ber Gebanbe nicht nur burch allgemeine. fonbern aum burch theilmeife Anfriffe ihrer Jacaben ertautert worben maren, ba burch Die bloge Digtheitung ber erftein in einem ju fleinen Dafftab bie Derails vollig verloren geben. Bei bem Porticus ber Univerfitat ift bles geicheben; allein bei vielen anbern Geiduben fubit man ben Mangel ber Delait febr lebbaft.

<sup>1</sup> dem Weglein und june Fillen Meirich Gefeinden, fo wir ein Wegleinungs Seiferen merken in two erginn Wante bei dem Wegleinungs Seiferen merken in two erginn Wante bei Gefeiner, de mie beriemann, moder ju Wanten Strief Zerrei Gefeiner, de mie Legienagen, moder ju Wanten Strief Zerrei finder man ihrer bit nerden Wanten Germann bat, make man ihrer bit nerden Wanten Germann bat, finder man ihrer bit nerden Wanten Germann bat, Jacksmanne neb m. Wegferen Gibbstand mit ihr er judet gemannen til Zerrei Zerrei Vom für be men Hindighe gemannen til Zerrei Zerrei Vom für be met Hindighe gemannen die Zerrei Zerrei Vom für be met Hindighe gemannen die Zerrei Zerrei Vom für be met Hindighe ge viel Saufermannen de Happen ihrer berurteit.

Inbem wir und vorbehalten, Die im Converfationd: Lericon gar nicht ermabnten obee nicht biureichend aus: fübelich behandelten Mediteften naber ju murbigen, muffen wie guoor noch bemerfen, bag alles von bem Converfations : Lericon ubee bir jest lebenben engliften Mechi: teften Beigebrachte fich überhaupt ale unguverlaffig aud: weist. Diefee Bemerfung liegt buechans feine gehaffige Abnicht gu Grunde, fondern wie machen Diefelbe lebiglich mit bem Buniche, Die gerugten Ungenauigfeiten gu ber richtigen, bamit beutiche Lefer nicht bued jenen Artifel irre geführt werben. Go finden wir bort bie Ramen Inwood, Mabbor, Lamb und Collis in einem Buge hintereinandee aufgeführt, ale fepen biefe Danner giemlich gleich beeubmt und in gleicher Richtung ftrebend , ba boch bird feinedwege ber Sall ift. Die Gebeuber Inwood find bie Cebaner einer giemlichen Ungabi neuer Rirden und Capellen in und um London; allein am meiften baben fie ibeen Ruf ber Er. Panceas Rirche gu banten, beren allgemeiner Plau eingeftanbenermaßen von dem Grechtheion ju Athen entlehnt ift. Das bie Musführung im Gingelnen anbetrifft, fo bietet biefe Rirde ungemeine Coonbeiten bae, und es laft fic baean ein bochft fruchtbaere Grubium ber griechifchen Architettur nicht vertennen, mas insbefondere von ben Caulen und Thuren innerbald bes geofen Poeticus und den zwei fleinen vorfpringenden Geiten : Portifen mit Rarpariden gilt. 3m Gangen lagt fic aber bas Bauwert nicht ale vorzuglich gelungen betenchten, indem die Benfter an ben beiben langen Geiten beffelben (unten eine Reibe fleiner und barubee eine Reibe geofferer) ber Totalmirfung febr fcaben und ben elaffifchen Bauber ber übrigen Ebeile vernichten. Ueberbem fteben ber Fries und Rarnies ber Entabulatur und ber Godel mit ben übeigen Theilen bes Baumerfes nicht im Ginflange, indem deren Ginfachbeit an Durftigfeit ftreift und meder bie Ceulptur noch bie Mechiteftur irgend etwas fur ibre Bergierung gethan bat. Gine in berfelben Begend, namlic in Degent : Cquare, von ben Inmood's aufgeführte Rieche ift ebenfalls ermabnenswerth ; jeboch lediglich megen ber Caulen ibees Porticus, beeen Capitelle und Diebe: ftale eine booft eigenthumliche und angenehme Berau: berung ber gewöhnlichen griedifc sjonifden Gaulen bar: bietet; wie benn auch bie Cannelieung ber Gaulenfcafte mandes Befondere barbietet. Auf Diefe Gaulen follte ber augebende Architeft aufmeeffam gemacht werben; im übrigen vermißt man an jener Rirche fogar bie folger rechte Durchführung iegend einer Ordnung, indem bie Entabulatur von einem burdans veridichenen Charafter ober richtigee gefagt gang darafterlos ift. In bee Dibr Band : Strafe baben bie 3nwood's die Racabe eines Raufladens aufgefühet, Die zwae nicht wegen ber Bebeutung bee Gebaubes, mobl aber befibalb bervoegehoben

ju werben veebient, weil fie nach einem bochft gefcmad. vollen und genialen Plane errichtet ift, fo bag man in Diefer Are nicht leicht etwas Borgugtideres finden mirb. 3m gotbifden Etel baben biefe beiben Arditeften nichts Erbebliches geleifter ; felbit bas Weftminfter : Dofpital fann ale Probe von bee Architefine bes Beitaltere ber Eubore nur wenig befriedigen. Gleich ben Inwood's hat Mabboe fic burd feine Borliebe fur Cinfübrung bes griediiden Bauftples ausgezeichnet, und wiewobl ee felbft wenig Bauten aufgeführt bat und ibm faum irgend eine Belegenbeit geworben ift, fein Tatent an irgend einem großern Werte ju bemabren, fo bat er boch als Rebrer ber Baufunft febe einflugreich gewiete, indem er ben Beidmad fur ben griediten Ctel, im Gegenfat gu bem Schlendrian ber fogenannten pallabios foen Coule, auf alle Beife begunftigte. Unter ben praftiichen Architeften, Die ibm ibre Musbildung perbanten, befinden fic Profeffor Sosting, Dr. Burton und mebeere Unbere, benen er jeboch nur aude nahmeweife feinen eigenen Enthufiasmus fur Die clafe fifche Munft eingeflogt bat. Diemand verftebt fich auf bas Detail beffre ale Dabboe, und in Diefer Begies bung fieben feine architeftonichen Entwurfe, an Befomad fomobl ale Erfindung, mobl unerreicht ba. Bon feiner finneeiden Driginalitat bae er von Beit ju Beit in Studien und Compositionen fur Capitelle und andere Glieber ber griechifden Mediteftur Die fprechenbften Bemeife geliefert, und in ben arciteftonifden Beicha nungen, welche er alljabrlich ju ben Musftellungen ber Beiellicaft ber brittifden Architeften eingefandt bat. findet man viele babin einschlagende neue Bebanten bargelegt. In der Ebat fann fich fast fein englifcher Daler, felbit Roberte nicht, in Binficht bee Architefturen mit Mabboe meffen, obwohl fein Ruf in Betreff biefes Runftzweiges bei meitem nicht fo ausgebreitet ift, als ber von Roberts. Dies laßt fich übeigens leicht ceflaren, weil die Gegenftande, welche' Dabbor gu feinen Del= bilbern mabit, fur ben großen haufen nichts befonbers Ungiebendes baben, und nur von Renneen gewürdigt werben tonnen. hatte fich Dabbor berabgelaffen, um Die Bunft bes Publicums gu bublen; mace er bemfelben anfange nur auf balbem Wege entgegengefommen, fo mare es ibm vielleicht gelnngen, baffelbe nach und nach bis auf feinen eigenen Standpunft gu erbeben. Bir muffen auch bedaneen, baf er von feinen Gedanfen ober Entwürfen bie jest nichte buech ben Drud veröffentliche bat, bicfelben murben gemiß bochft nubliche Ctubien abaeben und vielleicht bie griechtiche Architeftue mebr in Aufnahme beingen, fue welche fich ber Beidmad ber Englander mebe und mehr ju veemindern foeint. -C. B. Lamb ift ein junger talentooller und genialer Broiteft , ber für London's Architectural Magazine

mehrere finnreiche Entwurfe und gnte Artitel geitefert bat. Reinem befonderen Bauftol eigenfinnig anbangend, bat er fowobl im gotbifden als im Itallenifchen Bor: malices geleiftet, beibe mit Originalitat und Gefühl bebanbelt und burd gludlide Birfungen und Bebanten bereichert. Bis jest bat er noch fein wichtiges öffent: liches Bert ausgeführt; allein niemand verftebt wie er. fo viel als moglich aus einem fleinen Gegenftanbe gu machen, fo unbantbar berfelbe auch a priori ericheinen mag; benn mas Charafter und malerifche Unlage betrifft, taun er fich mit jebem anbern Deifter meffen, und jumal ift bie lettere feine ftarte Ceite. Debrere Eborbaufer und Landbaufer in bem Etvle bes Beitalters ber Tubors, Gartenbaufer und abnliche fleine Bebaube, bie von ibm berrubren, bewelfen bies gur Benuge. -2Bas Collis anbetrifft, ber im Conversations: Lericon als ein Runftler von einiger Bebeutung aufgeführt wirb, fo lagt fich von ibm fagen, bag man ibn in England faum fennt. Das einzige 2Bert, welches er ausgejührt bat, bas belft bas einzige, welches in Unfebnng bes Rauptanes irgend ermabnt ju merben verbient, ift bie Remble : Taverne in ber Bow : Strafe. Gine Unficht berfelben ift in bem Companion to the British Almanac mitgetheilt, und bierburch ift mabriceinlich ber Berfaffer bes Artifele Im Conversations : Lericon verleitet morben, ibu neben ben angefebenften Architetten Englande su nennen.

(Bortfebung folgt.)

### Die Parifer Aunftausstellung vom Jahr 1841. (Bortfenung.)

11.

Dit ber reifgiofen Daierei, beren Betrachtung mir billig guerft vornehmen, fiebt es auf biefer Mus: ftellung febr ungunftig aus. Gie geigt im Allgemeinen eine tiefe Stufe bee Berfalle, welche einer gangilden Ausartung und Bermilberung nabe fommt. Uebrigens bat fic bie religible Dalerei in Franfreich eigentlich febon feit langer Beit in einem fortwabrenben Buftanbe von Ralliment befunden und ift unaufbaltiam ibeer Michtigfeit, ihrem Ruin entgegengeeilt. Babrend bie frangofiiche Runft neuefter Tage in manchen 3meigen, mie in ber Landicaft, in Batailleftuden und Geedlibern, im Genre und Portrat, wenn and nicht Granbiofes, eigenthumlich Schones, fo bod immerbin leibtid Tuch: tiace und mannigiad Trefflides berporbrachte, fant bie religiofe Dalerei auf eine beflagenswerthe Beife immer riefer und tiefer. Bon Seiten ber Regierung gefchah und geidicht noch Biefes, Diefes Rach wieber in beben

und in Aufnahme jn bringen; fie bestellt jabriich eine betractliche Angabl von Altarbilbern , bie unter bie Rirden ber Sauptftabt und ber Proping vertheilt merben : von Geiten einzelner Mitglieber ber fontalicen Ramitie. firchlicher Gemeinben und beguterter Privatleute gefchiebt außerbem noch Manches, mas auf bie Befchaffung pon Beiligenbilbern binausgeht; - allein Alles umfonft; Die Refnitate biefer Aufmunterungen und Unterftubungen find wenigstens fo gering, bag fie taum ber Rebe mertb. Co fehlt ben Runftlern ber Ginn fur bie Bebeutung ber firchlichen Mufgaben; Die religiofe Begeifterung, ale Lebensprincip ber Runft, ift in Franfreich mebr als ans beremo abgeftoeben und verichwunden. Tiefere Defeelung ber Ropfe, feine Individualifirung ber Geftatten, Reine beit und Abel bes Stole ift bler nicht anguteeffen. Auftatt ber Anbacht und Unichulb , auftatt ber Giefe bes Bemuthe und ber Frommigfeit bes Befühle bemertt man balb eine gewiffe Bleichgultigfeit, balb ein Uebers treiben ber Affeete burd Beegerrung ber Befichter und geipreiste Beberben, balb enblich eine ofter gefallige. aber ichmachliche Gußigfeit und flache Empfinbetel. Der Ginn ber in biefem Rache arbeitenben Runftler ift meis ftens nur auf Rachahmung ober vielmebr auf geiftlos manieriftifche Uebertreibung ber in ben Gemalben alter Meifter vorgefundenen Motive gerichtet, und ba fie bauptfachlich auf Die Rachabmung ber fpateren italienis fcen Eflettiter, Raturaliften und Atabemiter, ober ibrer alteren einbeimifchen Deifter, Die in ibren Undachtebilbern nichts weniger als frei von Affectirtheit finb. ausgeben, fo arten fie, bei bem Dangel an Raturgefühl und garbenfinn, in feelene und gefcmadlofe Cffeet: unb Decorationsmaler aus und erreichen ben bochften Grab ber Billfur, Unmabrheit und Beglertheit. Muf manchen Bilbern finbet man eine Menge Beftalten übereinanber. man welß nicht auf welcher glache, nichtefagende Riguren, gang ober balbnadte Dobellacte n. bgi. Datte ober foreiende Rarben, oberflachlich leichter Anftrag, mangelbafte Runbung und Perfpective, furs eine febr vers nachlaffigte Technit ftebt im genaneften Bufammenbange mit ber gelftigen Behaltlofigfeit blefer Bilber. Bir wollen über biefe wenig angiebenben Ericeinungen ichnell binmegeifen.

Micht is schr von bem allgemeinen Werberen per wederen Manieristen ergeifen, jetgt fich gener Schrifter, ein Münfter, der durch eine genisse natieied Einfalt um diente ausgeber, wenn sei ihm fertilich and an einer gebieren Marime und Liefe des Gebens und der Empfehnung fehlt. Se ist die von ihm vorbanderen Madonna peerträtertig von nicht sondertilch einem und bedreundern, aber garten und entfreckendern Unterstellt und die eine Aufreckendern Eine Matter und die flieder, midder Aufragen untgegeden; bie Gedatten find erweb duntel, die Jakenka ber Bemanber von einer gewiffen Sarte, Die fich auch in ber Mobellirung, felbit ber Formenbezeichnung fund gibt; übrigens ift bas Bange in einem gwar faiten, aber barmonifchen Ton fleifig ausgeführt. - Gine Engeide figur von Umaury: Duval ift mit nicht gang unglud: lichem Gingeben auf ben Charafter und Die Gefühle: weife ber Seeienreinheit und Innigfeit erftrebenben Leiftungen Tiefole's gemalt, und folieft fic auch in Rormen und Gemand ber Ginfachbeit und Strenge bes altitalieni: fcen Sirdenfiple an. Diefes Gin : und Burudgeben ber neueren Runftier auf Die Darftellungen ber alteren driftiiden Dalerei ift an und fur fich gang lobens: und achtenswerth, weil barin, mit wie mangeihafter Form auch, eine Ralle ber anmutbrollften und finn: reichften Situationen gegeben ift, Die vielleicht ju einer gelauterten Auffaffungemeife belliger Begenftanbe binleiten burften; nnr ift fein Grund abguleben, marum man felbit bie außern Formmangel beibebaiten foll, bie nur ber geringeren Runftausbilbung jener alten Deifter angeboren. - Gin Bilb oon 3. Daifon neigt fich ebenfalle an jener altertbumlichen Beife ber umb.ifden Soule bin, bat aber fatt ber innig gemuthoollen Auffaffeng jener Deifter nur ben Ausbrud einer fdmich: lichen Grommeiei: es ftellt bar, wie bie Ginmobner bes Stabten Riceps in ber Bourgogne, unter Anleituna eines frommen Cinfieblers , Die Mutter Gottes , Die beilige Juliang und bie Beiligen Rodus und Gebaftian um Befreiung von ber Deft bitten. Die febr gludliche Didnofition bes Gangen, wie bie iconen Motive ber einzelnen Figuren find einem Bilbe bes Ingegno im Louvremuseum entiebnt; jedoch find bie Ropfe, gumai ber beiligen Berfonen, unbebeutenber, obgieich naturmabrer: babei ift Radtes und Karbung befonbere fcmach. und lettere augleich bart und bunt. - Die Berfunbi: aung Marid von Achilie Deperia ift mar fein fon: berlich bebentenbes Bilb. aber boch von gefalligen Charafteren und eleganter Ausführung. Bon eben biefem Runftler eine Caritas, ein Beib, bas gwei Rinber auf bem Choofe und zwei andere auf ben Schultern bat, ein Bilb von leichter, flüchtiger Bebandlung und einer gewiffen wohlfeijen 3bealitat in ben Ropfen, boch nicht obne eine ansprechenbe Bierlichfeit in Form und Bemegung. Gin brittes Gemalbe beffelben Runftlere, Glaube, Liebe, Soffnung, ale brei bubiche Frauen perionifigirt, zeigt anmuthige Formen und feine Gefichter, wenn auch obne individuell bewegten Ausbrud; obgleich gludlich gufammeugeftellt, baben bie Motive boch etwas Gegier= ted, find bie Bemander burflig, und ber belle Befammt: ton erftaunlich falt. M. Deoeria malt feit einiger Beit viele religiofe Bilber, in benen bas Befreben ber: portritt, ein wenn gleich fdmadliches und fugliches, bod in feiner Geeie vermuthiid nicht eriogenes, reif-

aibles Gefühl auszubruden. Das Giement, in meldem fic Deveria vorzüglich bewegt, ift bas einer weichlichen Gentimentalitat, Die nicht felten gu einer mibermartia fußen Kofetterie berabfinft. Seine Bemalbe werben als Andachtebilder für Privatcapellen, Oratorien und Ploue boire febr beiiebt und gefucht und find daratteriftifc für Die religible Gefühlemeife ber gleichzeitigen gebilbeten Partfer Welt. - Gine Rube ber beiligen Kamilie auf ber Blucht nach Megopten, von M. Colin, ift sterlich. aber einformig in Ropfen und Formen; lieblich, aber fdmadlid im Gefühi; von warmem und ffgrem, aber gefdminftem Zon. - Der Tob Maria von Caminabe. ein Bilb von füßlich : fcmeralidem Gefübi, mit bubiden. gefälligen Ropfen von labmem Musbrud; Die Bemanber fconfarbig und faftig, aber bunt, ber Bortrag ficifig, aber geiedt. - Johannes reicht ber Maria bas abenb: mabi, von Denard, nicht ohne gemuthliche Stim= mung; aber bad neue, religiofe Clement ber Beit (bier im Gewande einer frommeinden Devotion) gibt bem Bilbe einen febr befangenen Charafter. - Die Anbetung ber Birten oon Decaione bat einige artige Ropfe und bubiche Details, ift jeboch gegiert in ben Stellungen, finllod in ber Anordnung, warm und fler im Colorit. aber ju bunt in ber Gefammtwirfung. - Eine Da= bonna mit bem Rinbe von Romain Cares ift eine füglich moderne Arbeit, und ein Chriftustopf von Lepaulie von flacher 3bealitat, grauem Ton, fomacher Beidnung und noch fdmadlicher und verhimmelnber im Musbrud. - Gine Simmelfahrt ber Maria von Machd. mut ift ein flanes, rofiges buntes Bilb, in welchem bie fomadiide Nadahmung ber von Cherubim jum himmel emporgetragenen Maria bes Saffoferrate im Loupre bochft unerquidlich berportritt. - Gin Engei perfunbigt ben Sirten Die Beburt bes Beilands, von Cibot, genreartig und berb naturaliftifc in ber Auffaffung, in ben Stellungen bochft manierirt, in ben Ropfen von übertriebenem Affect, in ber Beidnung fowach, in ben Schatten buntel, im Zon ftumpf. - Cine Unbetung ber Birten oon M. Philippe geidnet fic burd eine tuchtige, gefunde Auffaffung ber Ratur , burd eine lobliche Magignng in ben Motiven und eine anfprechenbe Raioetat bes Musbrude aus. Die Daria mit bem Rinde ift untergeordnet , ber Ropf bes beiligen Jofeph von fraftigem Charafter und eblem, murbigem Muebrud; bie Birten von gutartig : portratmagigem Charafter; nur Die Schatten gu fcmer, und Die Lichter an falt, Die Maierei übrigens nicht folecht. - Der tobte Chriftus im Grabe oon Janmot verrath gleichfalle eine bei ben frangonichen Runftlern feltene Ungeschminftbeit bes Das turgefühle, wogu vielleidt ber Umftand beitragen mag, bag ber in Rebe ftebenbe Runftler in Epon iebt und fo mit ber Parifer Gefdmadebilbung weniger in Berührung Rebt. Der Ropf bed Chriftne ift ebel, ber bed 3obannes pou femeralid bewegtem Muebrud, bie Mudführung in einem etwas feweren Eon fleifig. - Cbriftus im Geabe, von ben Angehörigen betrauert, con Bollivet, unb Chriftus, bem Bolle gezeigt, von 3onv, zwei manierirte Bilber, bunt und von gefuchtem Lichteffeet, bod mit einigen foonen Motiven, Die freitich Reminiscengen nach alten Meiftern, und nicht ohne einzelne tuchtige Ropfe, melde von bem Talente ber Runftler Beugnif geben. - Die Bermablung ber beiligen Ratharina von Alleranbrien mit bem Scfudfinbe von Gerrur; bie fconften Ropfe und beften Motive find Reminidcengen nach Corregip's berühmtem Bilbe im Louvre, welches benfelben Begenftand behandelt und bem Runftler gur Richtidnur gebient, letteres inbeg nur auf eine febr auferliche und oberflachliche Beife. Gin faft unbegreif: lider Leichtfinn, ber nur bei Ermagnng ber allgemein gefdictlichen und fpeciell religiefen Berbaltniffe Grantreiche im 19ten Jahrbunbert feine Erflarung finbet, treibt bie großere Angabl ber im Jach ber boberen Dalerei thatigen Runftler ju einer theile matten, theile manierirten Berflachung jener bebeutfamen Motive funft: lerifder Darftellung, welche von ben alten Deiftern in Rolge eines Jahrhunderte langen Ringens gewonnen morben maren, und ibre Bilber ber religiofen Cpbare gemabren jumeift, felbit ba mo fie auf alte Borbilber eingeben, einen wenig erquidliden Ginbrud. 200 Bu: ftanbe einer frommen Begeifterung, einer rubigen Er: gebung, eines einfach großartigen Sanbele barguftellen find , fury uberall, mo es eine bobere Auffaffung bes Rebend gilt, ericeinen fie nüchtern, trivial, theatralifc berechnet: bagegen fint aft bie Debenperinnen, bie nur einen geringeren Beab ber Theilnahme an biefen Dar: Rellnngen ju außeen baben, aut und tuchtig bebanbelt. Ein auffallendes Beifpiel bavon ift bas Bilb von Steu : ben: Chriftus, auf bem Calvarienberge angelangt, mieb von ben henterefnechten ausgezogen, um an's Rreug gefdlagen zu merben; eine unmurbige, verlegenbe Bor: ftellung. Die Rleiber merben bem Beilande fo gewalt: fam vom Leibe geriffen, bag fie in Reben berumbau: meln, und Charafter und Ausbrud in bem bluttriefenden, von ungeordnetem Saar umflatterten Beficht Ebrifti finb fo wenig ebel, bag man einen, von roben henteretnechten gemifbanbelten, trofigen Uebelthater ju feben glaubt. Unter ben Rebenfiguren befinben fic einzelne fcone und treffliche Beftalten; bie Bentere: fnechte geberben fich swar übertrieben leibenicaftlich, geugen jeboch von energifder Muffaffung und contraftiren febr wieffam mit ber gemachiichen Rube bes romifchen Sauptmanne ju Pferbe, welcher bie Geene mit anfiebt. Ein boberes Befühl fehlt biefem Bilbe, boch finbet man barin eine effectreiche Eneegie ber Darftellung, ein gewiffes (wenn bas Bort bier erlaubt ift) fanatifches Dathos, welches mit bee niebrigen Auffaffung religibler Scenen verfobnt. In Sinfict auf Musfubrung verbient biefes Bilb alle Anertennung. Die Beidnung ift forg= faltig, bie Bewandung folgemaßer, ale bei ben meiften neuern Bilbern biefer Art, bie garbung warm, bie Mobellieung tuchtig, ber Bortrag breit und feifig: Anordnung und Saltung bes Gangen enblich find gludlich ju nennen. - Das jungfte Bericht von Bue, eine über: reiche Composition, im Gangen ein geschmadlofes und buntes Bemirr , ein enblofes , fediges Bemimmel, welches an Frang Floris erinnert. Sin und wieber einige gute Motive und gelungene Gingeibeiten . wie ber bom Simmel berabiciefenbe Engel in ber Mitte. welcher nebit mandem Unbern aus ber im fonnre ber findlichen Karbenifige Tintoretto's ju feinem berühmten Bilbe, bas Barabies, im Dogenpalaft in Benebia genommen. - 3mei aubere Bilber von Gue, eine Rube auf ber Alucht nach Megopten und eine Magbaleng, find menigftene burd glatte, belicate Aneführung antiebenb. wie wenig auch ber geiftige Behalt bem Begenftanb ent= fprict. - Die Beiligen Johann Climadus und Frang giefus von Monvotfin, Johannes ber Taufer pon Turtel, Johannes ber Evangelift von Marquin find Geftalten obne tiefere Bebeutung, in benen gu febr bie Dobelle fictbar, bart in ben Umriffen, gleichgultig im Charafter und Musbrud, mehr gur fiechlichen Des coralion, ale mit innerlicher Bebeutfamfeit unb Beitigung gemalt. - Dagbalena, mit einem Erucifir, von Engeln befncht, von Douban, ift in ben Ropfen leer, in ben Formen fpis und mager, in ber Musführung frech; unmittelbar neben Lichtern von fpedigem Zon Reben fdmarge Chatten. Die Magbalena gu ben Rugen Befu im Saufe Cimon bes Pharifaers von Rift zeigt einen febr ungludlichen Ginfluß ber Rubene'ichen Cara nation und berd finnlichen Auffaffung. Gine Dagbalena von Laby ift von fraftigem Bleifchton, übrigens buntel und flach. . Die Dagbalena in ber Grotte auf Patmos von Daffo ift febr unangenehm in ben Liufen, unbebeutenb im Ausbrud, von ichwerem buntlem Tou, pon talter, grunlider Rleifdfarbe. - Gine beilige Cacilia von 3. Brentano fpricht burd folichte Auffaffung, burch einfache Bebanbiung, fo wie burch eine gemiffe Bemuthlichfeit ber Stimmung an. - Gine beilige Bbis lomene von Stein beil ift ungleich falter und gefühl= lofer in ber Sarbe, wie im Musbrud. - In ber beiligen Benovefa von Big our ift ber Ropf von leer fentimen: talem Musbrud, bie Sanbe lang unb gegiert in ber Stellung, ber buntle blauliche Zon fcmer und trube. Der Martprertob ber beiligen Mgathe, von bemfelben, ift gleichfalle obne befonbern Berth. Der Muebrud ber nadt an einen Pfahl gebundenen Beiligen ift gefällig, aber unbebeutenb, bie Rorperformen feer und allgemein, bie Farbe femer, gwar in ben Lichtern von einiger Barme, aber in ben Schatten femary.

3d übergebe eine Menge anderer mittelmäßiger Bilber biefer Art und ermabne nur noch einiger Bilber, beren Urbeber fich bei Bebanblung testamentarifder Ge: genftanbe in einen unbedingten Gegenfat gegen alle bisber üblichen Darftellungemeifen ftellen. Das Clement, moburd fic biefe neneften biblifden Darftellungen von allen fruberen zu untericbeiben ftreben, beftebt vornamlich in einer moglichit getreuen Beobachtung ber Localitat und bes gegenwartigen Coftumes ber Gegenben, in welchen bie Ergablungen der Bibei fpielen. Geitbem ble frangofice Occupation ber Rorbfufte Afrita's unb bie Berricaft Debemed Mil's in Megupten jenen Ruften: gurtei bes Mittelmeere neuerbinge wieder in ben Rreis ber europaifchen Befittung bineingezogen, werben von einigen neueren Runftlern Die Gegenftanbe ber biblifden Siftorienmalerei in den Kreis des jegigen Privatlebens und der mobernen Buftande jener ganber bineingezogen und mit bem Muigeben aller baffir bertommlichen Stol: gefebe nach rein malerifden Principien, und meift in gang genreartiger Unffaffung und in fleinem Dagftabe bebanbelt. Manche Maler baben gu ibren Bitbern tefta: mentarifder Gegenftande Cituationen von bort ent: nommen, und oft mit felaviichem Zeitbalten an bem Localen; fo ift ber Chriftes als guter Birt von Gervan ein gewöhnlicher Schafer vom Libanon; und in ber Rebetta mit ibren Gefahrtinnen am Brunnen, weiche Bleafar um einen Trunf bittet . von Gonpii: Tedanet . erfennen wir fogleich eine Gruppe ipriider Frauen und einen Cobn ber Bufte. - Die Begegnung 3fagte unb ber Rebeffa von Boutermed ift smar von ibeellerer Bebandlung, jedoch fiebt man im Motiv und Coftim bas Beftreben , fic ber orientalifchen Raturmabrbeit angnabern. Genremaler und Landichafter mogen immer: bin ben Drient bereifen und mit Erfolg ausbeuten : allein für ben fipliftlichen Slitorienmater ift bort ichmer etwas ju bolen; wenn er aud burd feine Ctubien an Ort und Stelle etwa an Gelehrfamteit und außerer Genanigfeit gewinnen mochte, fo burfte er boch an boberer Auffaffung, an Stolgefühl ungleich mehr einbufen und fein erbebliches Intereffe ermeden, ba man bei ben Werten ber biblifden Siftorienmalerei ble Brob: achtung gemiffer Stoigefebe und bas Teftbalten an einer beftimmten Erabition nun einmal aus auten Grunben gemobnt ift.

Parts, 31. Mirg Isti.

(Fortfenung folgt.)

### Madrichten vom Mary.

#### Bilbnerei.

Mom, 5. Dary. Der Bilbbaner Steinbaußer aus Bremen ift noch beidafibat, feinen Davib, in Marmor, ju prtoudiren, ber fcon jest febr febenbig und fugenblich bas ftebt. Das Mufmetmabmen, bas er feaber far frn. Pars man in Bremen in Marmor aneführte, ift in einer Wiebers bolung in Marmor nach Philabelphia gefchidt und bort mit großem Enthufiasmus aufgenommen worben. Best ift ber fleine Rresbjanger (beffen Mobell St. icon in Berlin ges fertiat batte), febr verbeffert und in Marmor andgefabrt. babin unterwegs. Much ju ber Gruppe Bero unb Beanber ift ber Marmor beftellt, und ju einem weiblichen Sighreben, bas nach England beftimmt, ift bas Mobell fertig; es ift ein junges Mabeben, bas bie Leier ftimmt, eine feiner ans mutbioften Giauren. Mußerbem wird nod ein Anabe, ber Burfel miett, fur Mmerita aufgeführt, und bas Gegenftud. em reigenber Aifmertnabe , murbe pon Genator Rritime in Bremen befteut.

Minden, 1. Mary. Der nach Sawantbater's murcher Comproblien vom Elektrarbeiter Wagerbofer ausgeführet: Petel. den unter Rönig dem Ondere des Neitus tiebet. Mind Derer. bestimmt des, ig gegenwäring im Besele des Ausgebereim ausgeleit. Elne Teinerdsung die Kamptwerf jader fün 28. im W. s. S. G. Sos der Mit Ausgebereim der Sambereim der Leiter eigenklädigen Gerecien Sr. Waleftlä dem Digber übermannt werben. D. Sel.

25. Mary. Con Schafter ift im Annftverein bie Gopofiatue einer Sebe ausgeftellt, Die febr gefällt. Baris, 17. Mary. Geftern murbe bie Statue ber Uns

Paris, 17. Mary. Geftern wurde bie Statue ber Uns Rerblichfelt von Cortot in bas Pautheon gebracht.

31. Petreburg, 25. Setz. Ermaire but bab Mobell un bem großen Badettig ber Janute Sattlebard. bir Minfresten bed Arctine ber Janute Sattlebard. bir Minfresten bed Arctineba berfettenb. vollenbet. — Bit als and Woodsan beir Angebenne, um nom feinem eigenem Zweet and Badetelief, bir Underung ber Minfrest aus bem Wegenstuber 3 m erkeiten. — Nei inner den ab de Robel men der Sattlebard werden der

#### Denhmaler.

fashan, 10. Märs. Dir Mittreflatur bei Dergast sem Bellings es. moden bas fession fer mos distanten Etambbilderus merten merb., geht marce ber Keltung bei Deren Busatt bierer Bogdenbang sale nangsen. Die meibe eine Libber was 15 mis die bei Brückflef erbaten mei im Ganger London Dipma bei westen Mitt bei de jang aus Annaber gefen zu erfannen, weich vom dergas erwerte meben zu han gefen zu erfannen, weich vom der gene erwerte mehr zu der Binner kat der vom der der gener weiten zu der zu erfannen der der der der der der der seine fam. Das Gemilie bat zurei Jahre zur Verlandungs des Wertes befühnunt, von beneu bereitst 11 Mennet ereffinnen find.

Entin, 6. Marg. Die oldenburgliche Regierung bat angeordnet, bag bem betabenten Componiften Rarl Maria von Beber bier in jemer Bateiftabt eine biongene Statue ereichtet werbe.

## Kunstblatt.

Donnerftag , ben 6. Rlai 1841.

## Bur italienifden Aunftgeschichte.

Bon Dr. Ernft forfter.

I. Giufte Daberane.

Rach bem Brief bes Bir. Campagnota Pabovano an Niccolo Leonico Tomeo, insigne filosofo, in meldem Motigen über bie Maler, die ben Carrarefen in Dabua bienten, enthalten maren, und ber leiber nur fellen: weife auf uns gefommen; eben fo nach Savonarola de laudibus Patavii ift Jufins von Pabua ber Meifter ber Malereien bes Baptifteriums biefer Stabt. Bafari und bie Spatern find biefer Annahme gefolgt, obicon ber Anonomus bes Morelli uber einer Thure bes Ge: baubes bie Inichrift gelefen: Opus Jonnnis et Antonii de Padua. In meinen "Briefen aus Italien, Runft: blatt 1838 Dr. 13" habe ich mich ber berrichenben Dei: nung angefchloffen, und auf bie Malereien bes Baptifteriums und bie von berfeiben Sand in ber Capelle bi 6. Luca in G. Antonio meine Charafteriftif Glufto's gegrundet, t obne in bem Umftand ein Bebenten au finden, baf ber Anonymus an aubern Orten, 3. 3. in Betreff ber Capella G. Giorgio ber Angabe bes Cam: pagnola folgt. Langi vermuthet, Johann und Anton tonnten Giufto's Schuler gemefen fenn, und, um bie altern Angaben ju retten, Blufto fonnte außerhalb am Baptifterium Gemalbe ausgeführt baben. Dem fem wie ibm wolle, ich habe jest giemlich gegrundete Urfache ju glauben, bag wir fammtlich mit ber Annahme, bad Baptifterium und die Capelle G. Inca in Pabna fepen von Ginfto gemalt, und fomit mit ber hierauf bafirten Bezeichnung feines Runftlerwerthes, biefem Deifter Unrecht gethan baben.

Ge. Durchlaucht ber furft Friedrich von Det: tingen : Ballerftein ift im Befit eines Triptocons, mit italienischen Malereien vom Jahr 1367, bas gum Bebuf einer Neinem Ausbesserung nach Munchen aesdietzt, und mir durch die Güte bed Hen, Hoffende Kolber geseigt werden. Cie sig 113, gab hab, die belden Ausbesserich Güsen führ auf die 113, dass die 113, dass die 113, dass die 113 der die 113 d

Geiner muthmagitchen Bestimmung, ber Stiftung "pro anima i' gemaß bat es jum Saupt: ober Mittel: bilb bie Rronung Maria, bas im taten Sabrbundert ublide Combol ber Seelenunfterblichfeit. Die Sandlung gebt auf einem Ehron von germaniich : toscanifder Architettur, wie fie in ber Giottoifden Coule ublich mar, por fic. Engel und Beilige fteben gu beiben Gelten, fo bag nur von ben vordern, vor bem Ehron ftebenben Die Beftalten, von ben gurudftebenben indes nur bie Ropfe und zwar in reibenweifer Schichtung fictbar finb. Die erftern find Detrus, Johannes ber Taufer und Paulus einer:, Ratharina, Martha und Selena anberer: feits; bie anbern find nicht darafterifirt. Auf ben innern Alachen ber beiben Geitenflugel ift linte bie Beburt, rechts ber Tob Chrifti und barüber in getheilten Raumen ble Berfundigung abgebildet. Die Außenfeiten Diefer Ringei enthalten bie Borgeichichte ber Daria, Die Bertreibung ihres Batere vom Jeft ber Bater; feinen Aufenthalt in ber Bufte; feine Beimtebr gur Gattin; Die Beburt Maria; ihr erfter Tempelgang und ihre

Bermähung mit Jofepb.
Der Gistelledem Schule, noch mebr ber bes Tabbes Gabre Gebel angeberig, zeigen biefe Gemalde benuoch einiges Eigentbinnliche. In ber Aufgaben mieb ber spmobilische Garactree bauprächlich im Mittelbilde aufreche trediten, mabrend bie übrigen um fo mebr als natürliche Borgange achiebter find, ir wentagen fie, wie im Zeben Boachung, ir wentagen fie, wie im Zeben Boachung,

<sup>1</sup> Die vom Anonomus bem Giufto gugefdriebenen Bilber bei ben Eremitanern eriftiren nicht mehr.

auf tiefere Bebeutung Unfprud machen. In ber Unordnung feinee Ceenen ift Giufto (wenigftene in ben porliegenben Bilbern) nicht gang ficher , wie felbft Tabben, bem er überbaupt siemlich gemiffenbaft nachgebt, na: mentlich in Betreff ber Compositionen aus ber Bor: gefchichte ber Maria. Die bei biefem fegen fich ofter feine Gruppen in bie Borisontale , mabrent fie ein anbermal fich gludlich erbeben. Die Darftellung ift, mit wenig Ausnahmen, lebenbig, die Motive find meift beseichnend, mabr, mirflich empfunden; fo ift namentlich bie Stellung bes trauernben Joachim auf bem Felb, wie er in fic und feinen Mantel verfunten ber erlittenen Schmach und ber Troftlofigfeit feiner Che nachbenft, fo aut, bag - mas bie Erfindung betrifft nichte guntbun ift; eben fo bie abnliche Beftalt Sofephe bei ber Geburt Chrifti. Gebr gart motivirt ift bie Berfundigung und bei ber Kronung bie Bewegung ber Mabonna richtig, jebenfalle wenigftens gefühlt. Dagu bedient ber Runftler fich in ber Regel nur weniger Fis guren und gibt baburch feiner Tarftellung bie fo mobil: thuende Gebrangtheit, burch bie vor Allen Giotto's Berte mirten. In ben Formen balt fich Giufto im Allgemeinen an die giottesten, boch zeichnet er fie weniger fcarf nub bilbet fie mit offenbarer Borliebe fur bad Beiche und Unbestimmte um / Gin Beftreben nach Cha: rafterifirung ber Individuen und ibrer Bbuffognomien ift nicht fichtbar; im Gegentheil berricht unter ben Ge: fictbilbungen eine auffallende Uebereinftimmung, fo wie ble Angen faft überall biefelben finb. In ben Gemanb: formen weicht er von bem giottebfen Etpl infofern ab. als er ftatt ber maffenbaften Gladen viele weiche gego: gene Salten, in Beife ber alteften Benetianer (Dicael Giandono u. A.) anwendet, gwar im Gangen mit riche tigen Bugen, aber ohne Rudficht auf bie nothwendigen Bruche. - Der Ausbrud fomobl ber Bewegungen, als ber Befichtsjuge ift - vornamlich bei ernften, feiere lichen Geftalten - lebenbig und fogar, wie bei Chriftus am Rreug, tief ergreifenb. Die Milbe im Engeleantlit auf ber Berfundigung, Die beilige Geligfeit Darig's bei ber Rrenung erinnert fogar an Fiefoie. Dagegen will ber Ausbrud ber Liebe (in ber Biebeefehr Joachim's) und alige: meiner Beiterteit (in ber Bermablung) ibm ichlecht ges lingen. - Unffallend ift Binfto's Ginn für Graenfat von Licht und Schatten und für richtige, wieffame Gin: theilung ber burch fie bewirften Daffen, und jeigt er bierin große Bermanbrichaft mit Albigbiero be Bevio, beffen Bauptmertmal bie fraftige Schattengebung ift. Obne eigentliche Dobellirung gewinnt er auf feine Beife ziemlich volles Relief, namentlich bei Joachim in ber Bufte und Chriftus am Areus. In ber Farbung ift er. nach forentinifder Weife, mehr licht ale tief; in ber Bebanblung gleicht bas Wert einem Minigturgemalbe burch feingeftriegelten Auftrag und (falten) mit Ded: farbe aufgefesten Lichtern; mo bie Umriffe an Beftimmt= beit burd bie Mudführung verloren batten, find fie mit brauner Karbe nachgetragen woeben. Das Gange ift auf grundirte und auf Cichenholy aufgezogene Leinwand in Tempera gemalt; bie Beiligenfcheine find von Golb, mit unbedeutenben und unregelmäßig eingepreften Ber= sierungen.

3ft es mir gelungen, bas befagte Bemaibe bes Biufto anichaulich ju foilbeen, fo wird ber Lefer, bem Die angeblichen Berte beffelben in Pabug befannt finb. eetennen, bag eine gewiffe Mebnlichfeit swiften beiben. namentlich in Betreff ber Mobeffirung, Bebanblung und felbit ber Formengebung, mitbin gerabe in ben Mengerlichteiten, Die am leichteften an Schiler über: geben, ftatt finbet; bag aber in Rudficht boberer funfts leeifder Cigenicaften , 1. B. ber Reinbeit bee Musbrucks. ber Bezeichnung ber Motive, in foggr ber Gebraugtheit ber Darftellung fich erfteres por ben anbern febr ju feinem Bortheil untericeibet, und bag - wenn biefe mit Giufto in Beebindung gefeht werben muffen -Langi's Unnahme am meiften für fic bat, jumal ba bas Triptochon, bas fein Beichen eines Jugenbmerfes an fich tragt, um funfgebn Jabre bor ben Dalereien bee Baptifteeiums angefertigt worben.

Biufto ift bemnad, wenn auch fein Runftlee erften Ranges, boch bedeutenber ale bie Deifter bee Baptis fteriums und ber Capelle, G. Luca, und ale Alorentiner von Geburt und Coule, ber fic fpater formlich in Pabua niebergelaffen, mit Babefdeinlichfeit in ber zweiten Salfre bes Jahrbunderte bas Mittelglied swiften forentinifder und paduanifder Coule, ber lebergang von Giotto au Albigbiero und Avanto.

(Aprifenung folgt.)

## Meue Aupferfliche ans Rlunden.

1) Triumph ber Religion in ben Runften. Rach Briebrich Dverbed's erftem Entwurfe ratirt von G. Mmeler in Minden. Das Delgematbe befindet fich in ber Cammlung bes Stabel'ichen Runftinftitute gu Franffurt a. De. 2) Maguns dies Domini et terribitis valde,

Joel II, 11. Venite benedicti patris mei. Matth. XXV, 34. Discedite a me maledicti. Matth. XXV, 41. - Petrus Cornelius Eq. pinxit in ecclesia S. Ludovici Monac. K. Merz sculpsit.

In ben zwei vorliegenben großen Blattern, melche bem berühmten Meifter ber Mundener Supferfteder foule und einem ausgezeichneten Schuler beffelben angehoren. find die befannten großen Gemalbe von Cornetius in ber Ludwigsfirche und von Overbed im Stabel'ichen Infittutgur verbienten allfeitigen Berbreitung bargeboten.

Profeffer Ambler batte faum feinen Stich nach Raf: fael's Dabonna vom Saufe Tempi vollendet, ale er es unternabm, bie figurenreiche und geiftvolle Composition Dverbed's im Stide su bearbeiten. Er bat bereits mabrent eines Aufenthaltes in Tranffurt im letten Berbfte eine Beidnung begonnen, weiche er in ben Ferien biefes Sabre ju beenbigen gebenft, um einen vollenbeten Stich au großem Formate auszuführen. Borerft ift aber auch icon ber fo eben ericbienene Umrig milltommen, in bem ber Steder mit gewandter und reiner Aubrung ber Rabel ben Ginn unb Bufammenbang, Die Bebeutung und Tiefe, ben Reichthum und Umfang bes Dveebed: fchen Bilbes ansprechenb vor bas Muge führt unb, fur Beben jumal, welchem bie Unficht bes Driginals nicht vergennt ift, bas Berlangen nach ber beabfichtigten Mudführung bed Stiches ftelgert. Das Sefudtinb auf bem Schoofe feiner Mutter, welche Reber und Schrift: Arelfen in Sanben balt, ift von Seiligen ber Bormelt und driftlider Beiten in finnlaer Genppirung umgeben. Unter ihnen entfaltet fich in mannigfaltiger Anordnung bie Gemeinde ber Dichter und Runftier gu iconen Gruppen vertheilt unb veefnupft. In ber Mitte flieft ber Brunnen bes Lebens, eine beutide Rirdenarditeftur geigt fich rechts bem Beidauer, und in fconer Land: fcaft verliert fich ringeum bas Muge. Die Beftalten und Ropfe, bie Bewegungen und Berbinbungen find mit Charafter und Wahrheit, in einer fraftigeren Weife als fie fonft bei Overbed ju begegnen pffegt, ausgefproden, und burd bas Bilbnifabnliche mander Riquren ift bas Bange individualifirt und gu einem großgrtigen Relb bes Lebens und ber Befdicte erhoben. Der Muorbnung im Bangen fehlt es nicht an einer Bermanbt: icaft mit bem größten Raffaelifden Charaftergemalbe, ber Coule von Athen; aber es ift bies nicht fur Remi: nidcens gu erflaren, ba bie Ratur ber Sache, bie Roth: menbigfeit ber 3bee auch bier bagn fubren mufite. Durch bie Musführung mit bem Grabflichel in feiner gewohnten eigenthumliden Beife, welche, ohne ben Effect ju fuchen, mit ihrer leibenfcaftlofen, rubig ernften Bebanblung ben mabren Effect bewirft, wirb Ameler fich feibit unb bem iconen Berte bes Malere ein rubmliches Dente mal feten

Der andere Stich, ber bod Cornelinsischen Mette, erichts, ist in ganger Bollenbung vor med. Es bebarf nicht, auf bie Großertigteit, Madt und Mutre der Genegtion, die in deiem Genaulbe berricht, an einem Dere diagmostlen, wo besten of ert Ernschungs geschecht, in wo besten of er Ernschungs geschecht, bei der ist, und wo Ref. felbh ben friscen Clubrud, welchen der Carton vod Bilte im Jahr 1833 auf ibm berroper,

gebracht, damale jur öffentlichen Mittheilung bargeboten batte. Die Dube, welche ber Rupferftecher übernom= men bat, biefes große Blatt ju fertigen, ift ibm burch einen febr iconen Erfolg belohnt woeben. Er bat in ben unverfeunbaren Jufftapfen feines Deiftere Die sare tefte Treue mit einer flaren und rubigen Rraft bei biefer außerorbentlich fdwierigen Arbeit verbunden. Die Reiche nung ift vortrefflich und bocht lobensmerth. Der Stich bat bie einfache, nur auf bie Form und ben Musbrud gerichtete, Behanblung ohne Berndfichtigung ber Sarben und ibres Effects. Gleichmobl ift bas Berbaltnif ber verfclebenen Partien bes umfangreiden Bitbes in bent: licher und beiebter Abftufung miebergegeben. Das Lieb: liche und bas Grafliche oon Simmel und Solle ift rein und bestimmt vorgetragen, obne bag bie Linie ber Schonbeit und Barbe überfprungen mare. Auch bie ftarferen Taillen, auch bie bunfleren Maffen im unteren Theile bes Bilbes baben ein fcones Dag und eine burdfichtige Starbeit. Es wieb baber Stid und Drud. ber lettere von Bid und Diefinger in Minden. gerechted Lob ernten. 1

Beibe genamnte Blatter find von Prof. Ambler in Dranchen gu beziehen. Anm. b. Reb.

### Madrichten vom Marg.

#### Denkmaler.

Bangig, 6. Mary. Die Stande ber Proving Preußen ber einen Antere an Ge. Maleffat beschöffen, nach wetchen in Konigeberg ein bernes Standbild Feilebrich Bile fie fin is in burch freiwillige Beiträge ber Bewodner bes Konigreich Preußen erwichtet werben fon.

fulba, 22. Mary. Bor bem furfürftlichen Palais baben bie Borarbeiten jur Aufftellung bes Bonifacius Monuments begennen. Die Einweibung wird am 6. Juni biefes Commerts flatifinden.

n Reibeiberg, 16. Marg. Bur Unnahme oon Beitragen au Rotted's Dentmale bat fich unn bier ein Comité ger bitbet. Die allgemeine Ebelfnahme on bem Unternehmen befundet fich burch bie rafch einsebenden Beiffenern.

#### Mebaillenkunde.

Paris, 11. Mars. Der Catalog ber unter Rapoleon in Beging anf ibm gerafgten Meballien, vom ber Schlacht oon Montenente 1:96 bis auf bie erneifte Zelt, ift bier in einem Octavbanbe (11% Bogen) erschienen.

#### Unmiomatik.

fonbon, 1. Marg. In ber Berfammlung ber afiatifchen Gefeufchaft am 20. Februar murben Mittheilungen über ben

Mortidritt ber Entbedungen in ber inbo : battriften Dange tunbe won bem Director ber Gefellicoft, Prof. Bilfon, getefen. Der Prof. 28. wird feine Unterfuchungen in einem ausführlichen Berte nieberlegen, bas bie bisberige Lade von ber Beit Mieranbere bes Großen bis auf Mobamineb Ghori, alfo einen Beitraum von beinabe 15 Jahrhunberten, welcher für bie politifche und religibfe Gefdicte Inbiens, Perfiens und Mfgbaniftans fo bebeutenb ift, umfaffen wirb. Mues, mas man mabrent biefer langen Beit von jenen Rantern mußte, befchrantt fich barauf, bağ bas große battrifthe Reich pen einem feuthifmen ober tatoriften Ctomin, beffen Berrs foaft fic bis jum Inbus erftredte. gerftbrt murbe, unb bağ bie Dobammebaner bei ihren Groberungegugen im Often. mabrent bes itten Sabrbunberte, Sinbufurften ouf Den Ibronen von Ceinbe und Afgbaniftan fanben. Die gabis reiden Dungen, welche man in ben lepten fieben Jahren gefunden bat, baben muumehr bas, mas man bisher nur permuthen founte, hiftorifc feftgeftellt und gange Perioben mit Ramen oon Donaftien und Regenten in regelmäßiger Berbinbung ausgefaut. Bor etwa bunbert Jahren gaben bie beiben einzigen, bamole betannten batreifden Dangen, eine bes Butratibes und eine anbere, wie man fent weiß, bes Menonber, Baper ju ber Berausgabe feiner Gefwichte bes battriften Ronigreiche (Gt. Petereburg 1756) Uniaf; balb barouf marb eine Mange bee Guthybemus ber Lifte bingus gefügt unb 1799 eine bee Selioffee. Im Berlauf bee jewigen Sabrhunberte famen aus Ruftanb und Perfien einige wenige Exemplare berfelben Mangen jum Borfcbein, unb 1822 morb eine neue, bes Untimachne Theos, bingugeffigt. Die Sers ausgobe ber Mebonbiung bes Deerften Tob mit Mebilbungen, in ben Berhandlungen ber afforifden Gefellicaft vom Jahr 1824, bilbete eine neue Epoche fur bie Gefdichte Baftriens; berfelbe batte mabrent feines Aufenthattes in Inbien eine Camming von nicht weniger ale 20,000 Dungen aller Art jufammengebracht, bie meiften gwar ohne Intereffe, manche inbeg von großem bifterifchen Werth, wie man erft fpåter, ale ibre Umfdriften entgiffert werben follten, ers fannte. Es ergab fich namlich, bas es Danien into : feptbis foer Ronige maren, welche bie Ramen Rabphifes, Ranertes, Unbaphenes ze, tragen. 3m Jahr 1830 fanb ber Beneral Benture mehrere Dangen in bem alten Dentmot bei Manifpala, einem Dorfe swiiden Attot und Thellum, Der vers forbene Brinfep beforieb brei berfelben nach Bacheabtraden. fo wie anbere, welche ber Lieutenant Barnes 1892 ebens badibft unb ber De. Eminen in Rurnal gefunden botten, Dr. Mafon und fr. Sonigberger, welche ju antiquas rifden 3meden Afgbaniftan burdreisten, murben bei ibrer Rachforichung nach ber Stelle ber alten Mieranbria ab Caus cafum, norblich con ber Stabt Rabul, burch einen reichen Aund an Dangen (wohl an 30,000) belobnt, burch welche bie Gefmichte mit bem Ramen mehrerer griediften Rbnige. Untalcibes, Epcias, Mgathotfes, Archebios, Pantalcon unb hermaus, bereichert wurbe. 3m 3. 1855 murben auf ber Stelle einer allen Stabt, in ber Dabe pon Bebut, im Duab, 17 Juß unter ber Erbe, mehrere inbosfcothifche Dangen gefunden, eben fo anbere mit eigenthumlichem Geprage unb alten Gandfrit: Buchftaben; auch biefe entgifferte fr. Prin: fe p, und fant, bag fie bieber ganglich unbefanuten Garften angehbrten, welche ju einer Beit regiert haben muffen, in welcher ber Bubbnobienft in Inbien vorwaltete. Die fdmer ju ertennenben Buchftaben ber Umidriften fommen, wie herr D. enblich ermittelte, bem Canstrit nabe, unb tonnten ale Pali ober Prafrit bezeichnet werben. Ge mar bice bie leste wiffenfcaftliche Arbeit, welche bie gunebmenbe Rrants

lichteit biefem unermablichen Gelehrten geftattete, beffen Berfuft nicht fo leicht erfest werben burfte.

#### Malerei.

perin, a. Wier, Der fetomier Seunifhabler Serr Gefen auf Serdienbe, weidere Abs bind ben trefflieren Josefforn Gilde allsparini setomit. Bild von Gir aben Blattere Auftern im Bernet der Gestalt von Waterlee Auftern im Bernet der Gestalt von Waterlee Auftern im Bernet der Gestalt von Waterlee Auftern im Bernet der Gestalt von Marier, verfeite blie Gerat bei s. Ormanfer bericht unb, wie jenet Bild bas Charle, de der Weifeng her Weifeld sind, wei jenet Bild bas Charle, de der Weifeng her Weifeld sind, wei jenet bei Gerat bei s. Ormanfer bernet die aufervertenischen Wannen deuerferierier. Das jenet gestalt den die feren jert bier für esso Zeit. Gest jum Gertalte Geferenbanker Gircheide ein der keitel Zeit. Berich weiter

Duffelborf. 25. Mars, Unter ben neuerbinge bier fertig geworbenen Bilbern ift befonbers ein allegorifches von Go as bow nambaft su machen, meldes eine Dictos unb Banitas in smei vericiebenen Melbern in ihren Begiebungen gur Res figion, Die unter ber Geffalt eines Chriftus in einem britten Rethe über ienen angebracht ift, barfellt. Roch bober in Being auf Narbengebung fiebt eine Gufanne im Babe, von Robier, bie außerft fein ausgeführt ift, aber in Betreff ber Composition Manches ju waufden abrig lagt. Unter ben Genrebilbern verbient eine Beinprobe von 3. Beder und ein Bilbern von Corbbter nam Ublanb's Lieb "Ich bor' meinen Chap" genannt ju merben. Im Uebrigen berricht reges Reben in ben Ateliere ber Atabemie. Le fe fing's "Sus vor bem Concil" foreitet tachtig vor; außers bem bat Leffing im vergangenen Binter mebrere fcbne Panbichaften geliefert: Cobn bat ausgezeichnete Portrate gefertigt; @mirmer verarbeitet Ctoffe, bie er auf feiner itolienifchen Reife gefammelt bat; Bolflanb beenbigt in Ruriem "bie Ermorbung bes Gangere Rigio an ben Sugen ber Maria Stuart;" Fay arbeitet an einer in Colorit unb Anordnung viel verfprechenben Eleopatra, Much bie Ranftier, beren Ateliere fich in ber Ctabt befinben, finb jum Theil mit bebentenben Arbeiten befchaftigt , befonbere bie Lanbichaftes maler Dofe, Cheuren und Acenbad, con benen ber lentere gegenwartig on einem großen Geefturm malt.

Persen, 30. Mer., Prof. Sichen er wolfmet in biefen Zeger ein große Erfegnicht (fir bie Wechtierbei in Sult., Der Gegenflans ift aus bem Gesaus, Lucz., De'ert bie Ellin-Zeger ein geste der der Gesaus, Lucz., De'ert bie Ellinde gestellt der dem anterfehre und von der sich weite an einige Wochen jum Beffen unferen Vereins für Interglung ern Sichtlerwitteren im ergen Enspiren gefall zu eften frem. Dett I Zesch Geschler aus Zanirbt und fehrn frem. Dett I Zesch Geschler aus Zanirbt und Gester und werterfehre Effentiel un je fehrn, die Gefreiter und merkeitige Effentiel ju je fehrn, die

## n s

Dienftag, ben 11. Mai 1841,

### Anuftliteratur.

Études sur l'Allemagne, renfermant une histoire de la peinture aliemande. Par Alfred Michiels. Paris, 1840. II Vol.

Der Bang ber Beltgefchichte bat Franfreich, bas fich meiland in Gaden bes Beiftes und Beidmades mit einer großen Maner, bober und breiter als bie dine: fifche, umgurtet batte, feit etlichen Jahren veranlagt, aber biefe Mauer binaudguichauen und die Grifteng beffen, mas braugen iag, an begreifen. Dit folder Erfenntnif bat fich febr bald bie Ginfeitigfeit und Ungulanglichfeit ber fruberen Unichauungemeife an's Licht gestellt; man mußte fortan bemubt fenn, biefe Dangel burch eifriges Studium bes Fremben auszugleichen. Go begierig man por Beiten in Dentidland bie frangouiden Ciafuter las, fo begierig liest man jest in Franfreich die beutichen; fo banfig man bamais ben Rhein und bie Bogefen ober Arbennen von Diten nach Beften überichritt, eben fo leicht bat man jest bie Bege fennen geiernt, bie von Weften nad Dften berüberführen. Mand ein geiftreiches und mand ein oberflachliches Buch ift feit ben letten Jabren in frangoficher Sprace ericienen, bas unfern Dacbarn ienfeite ber genannten Grengicheibe von unferm Sinnen und Ereiben Runbe gibt. Das in ber Ueber: fchrift genannte Wert bat benfeiben 3med.

Das Bert ift aus vericbiebenartigen Auffahen gu: fammengeftellt. Gin großer Theil berfelben begiebt fich auf bentiche Literatur und auf beutiche Gerififteller. Diefe an beurtheilen, ift bier nicht ber Ort, nub mag ein foldes Gefcaft anbern Blattern überlaffen bieiben. Sier foll nur über Diejenigen Auffage Bericht erftattet werben, welche fic auf beutiche Runft begieben, und Die in fo fern wenigftend ein eigenthumliches Intereffe ermeden, ale fie, fo viel bem Referenten befannt, bie erften find , bie frangofifder Geite naber auf biefen Gegenstand eingeben. Gie besteben aus verfciebenen | haupt um fritifches Urtheil handelt - noch Jemand in

fleineren, im erften Theile enthaitenen Auffaben, welche von ber Architeftur bee beutichen Mittelaltere banbeln. und aus einer großern Erbeit, weiche bie Salfte bes zweiten Theiles ausfüllt und bie im Eitel genannte Beidicte ber beutiden Malerei enthalt.

Der Stoi bes Berfaffere ift nicht ohne eigenthum: lichen Reig. Er bat eine wirtfam poetifche Darftellunges weife und verftebt es, bie Begenftanbe, bie er vorführt - wenn and bammernb in bem Sauche einer elegifchen ober fentimentalen Stimmung - boch anziebend und leben: voll gn vergegenwartigen. Geine Schilberungen bes Munftere von Freiburg, bes einen Seitenportales am Strafburger Dunfter, bes Thales und ber Abtei von Laach te. gemabren eine unterbaltenbe Leeture. Dit bem anbetifden Standpunfte inben, ben ber Berfaffer ba. mo er Cigenes gibt, einnimmt, fonnen wir und nicht füglich einverftanben erffaren; es ift ber einer einfeitigen Uebericanna bes Mittelattere, ben mir Dentiche smar and fennen gelernt, als wir guerft bie Entbedung ges macht batten, bag bas Mittelalter frinesmege eine Beit ber Barbareien gemefen fen. Die Frangofen find uns in biefen romantifden Intereffen etwas fpat nachgefolgt: wir wollen boffen , bag auch bei ibnen fic bie Unicanung ber vergangenen Annftepochen lautern merbe. Die volle enbete Sconbeit ber gotbifden Architeftur ju murbigen. bebarf es feiner mifgunftigen Geitenblide auf Die gries difde Arditeftur, beren nicht minder vollendete Goon:

beit nur einem befangenen Muge unverftanblich fepn tann. Dit einer gemiffen Entidiebenbeit fpricht fic ber Berfaffer über ben biftorifden Entwidelungegang ber gotbifden Arditeftur auf. Er fuct bie Deinung ber beutiden Alterthumdforider, baf biefer Stol ber Baufunft Deutschland eigenthumlich angebore und fomit ausichließlich als "beutid" ju bezeichnen fen, ju miberlegen, und reelamirt im Begentbeil bie Chre ber Erfius bung und Ausbildung biefes Stoles fur Franfreid. Somerlich burfte beutiges Tages - fofern es fic uber: Deutschland ju finden fenn, ber jenem übelverftanbenen Patriotiemus noch meiter nachbinge; im Gegentbeil baben biejenigen, bie fic weiteree Forfdung in biefem Gebiete unteriogen, bie große und unimeifelbafte Bebeutung, bie Zeanfeelch fur ben Entwidelungegang ber gotbifden Mediteftur bat, auch bel und anerfaunt. 3a, es fehlt neuerlich felbft nicht an beutiden goefdern, bie gang auf ber Geite unferes frangonicen Autoes fteben unb ben mabeen tirfprung und bie mabre Blutbe ber aotbi: ichen Bautunft nur in Franfreich finden. Es mag fomit nicht gang unpaffend fenn, auf bie Unfichten bee Ber: faffees über biefen Gegenftand und auf letteren felbft etwas naber einzugeben. 3ch binbe mich biebet inbes nicht an bie Reibenfolge ber Grunbe, bie ber Berfaffer porbringt; ich siebe es vor, biejenigen, bie mir ale bie fdmaderen ericeinen, voranguftellen.

Das Argument, mit bem ber Berfaffer, am Echluffe feiner Unterluchungen, alle Biberfpruche gu befeitigen fnct, ift philosophifder Urt: "ich will es verfuden, unfere Racbarn mit ihren eigenen Waffen gu ichlagen," fo fagt er. In ber Aunft fepen zwei verichiebene Zen: benten thatig, bie 3bee (la soil de l'infini) und bie Phantafie; jene fen im Morbin, biefe im Guben gu Saufe; iene ftrebe in's Formlofe binaus, biefe arbeite auf bie mateeielle Form bin; Reanfreich babe aber bie gludliche mittlere geographiiche Lage, fo bag bier and ber Bereinlaung beibee Tenbengen bie iconiten Refultate far bie Runit bervorgeben mußten. 3ch will biefe geograpbifche Prabeitinationelebre babin geftellt laffen; nur bie Lage berjenigen frangofiichen Monumente, an benen fic ein eigenthumlider gotbiider Gtel entwidelt, will ich bier berühren. Es ift nur ein fleiner Theil im Rord: often Reanfreiche, ben biefe Monumente einnebmen; nur in Idle be Reance, Champagne und ben Grenge biftricten ber benachbarten Provingen finben fie fic. (Der Berfaffer felbit weist, ju einem anbern 3mede, in einer großen Rote am Schluffe bes Banbes baffelbe Berbaltuis nach.) Das bebeutenbfte Monument im Norben von Teanfreid, Die Satbebrale von Amiene, ijegt freilich fcon eben fo fublic wie Darmftabt; ber fublichfte Borpoften aber, Rotre : Dame von Dijon, liegt auch nicht füblider ale Innerend. Diefee Beweisführung gufolge muebe fomit meniaitene Subbeutidland fur bie Ent' widelung ber gotbiiden Arditeftur eben fo prabisponirt erfcheinen ale Granfreich.

 thal macht er auch nur vier gothifche Rirden, bie Dome von Strafburg, Freibueg, Roln und bie Rirche pon Altenberg nambaft (Oppenbeim u. M. fceint er gar nicht ju tennen). Much lagt er von jenen vieren nur zwei ale eigentlich bentiche Bebaube gelten, ba Freiburg und Strafburg ber Grenze bee frangofifcen Lebens zu nabe lagen, als baft fie fur Dentichland felbftftanbige Beben: tung baben tonnten. Das ift freilich eine mobifeile Argumentation. 3m Gegentheil fceint es mir, bag mir Deutide nicht nur auf jene ausgeschloffenen Bebaube. fonbern auch noch auf einige andere, auf bie Frantreich gegenwäetig folg ift, ein febr wohlbegennbetes Unrecht haben. Dicht bloß ber Eliaf ift ein rein beutides Lanb, auch Lothringen ift feit nicht gar langer Beit erft franiffirt morben; bie icone Rathebrale von Des ift nicht im Ctole ber frangofiich : gotbifden , fonbern ber beutich= gotbifden Architeftur eebant.

Derientae Beweis fur bie Anficten bed Berfaffers. ber wirflich einiges Gewicht bat, ift ber, bag man bie primitive Entwidelung ber gotbifden Architettur in Reanfreid angenicheinlich verfolgen tonne, mabrent bies in Deutschland auf feine Beife ber Sall fen. Dies ift and ber Buntt , ber bei ben neueren bentichen Roricbern Auflang gefunden bat. "Der Bogen," fo fagt ber Berfaffer über bie eeften Topen bes gotbiiden Ciemens tes in Granfreid, "entfernt fich leis vom Salbfeeife. giebt feine Geiten gufammen und verlangert fich gegen ben himmel bin. Bu Anfang bat man große Dube, ju untericeiben, ob es Spisbogen ober Salbfreis ift. Gleichzeitig erbeben fich Eburme gu ben Geiten ber Racabe: brei Pforten effnen fich an ihrem Tufe: Die Giebelfeiten bes Querfdiffes entfalten fich ju practigen Bortalen, Die Gritenwande ber Gingange umfrangen fich mit Riguren, Die breifache Gintheilung ber Beicoffe wied jur festbestebenben Regel n. f. w.; mit Ginem Bort, weun man ben letten Stein von Caint . Georges ju Bocherville bebauen bat, fo ift ber gotbiiche Plan vollenbet." - In ber Ebat icheint die Anordnung ber gotbifden Jaçabe in Franfreich ibren Urfprung gu baben :

ison in den alteften byantinischen Krieche der Nozmandie (denne won Casen) deiter man ier Beseille erternannis in der Tabat scheint sied deut eine der giertlicheren Eigentabmlischten des gestischen Satherbeilbotze, purch und Arman der Capellen, der den Chee unseite, jurch und me consequentein ausgublieren, in der Tabat scheinen die älterben gestischen sie generaties diere jur fern, als die allerfen in Deutschand.

Doch find auch nach einige andere Berbaltniffe in's Muge gu faffen. Jene gang allmabligen Uebergange aus bem Munbbogen in ben Spibtogen find in Deutschland eben fo nachzuweifen, wie bied u. A. Wetter fur bie vericbiebenen Bautbeile bes Domes von Mains auf febr fcbone Beife audgeführt bat. Daß ber fogenannte Ueber: gangeftol in Deutschland nicht porbanden fev, ift eine reine Chimare. Dicht blog zeigt er fich, neben ben mannigfachften Ausartungen bes bojantinifden, an ben Bauten bes Dieberrheins auf eine unverfennbare Beife; er bat fogar in Dentidland eine gang eigenthumliche Battung von Bebauben bervorgebracht, wie fie, meines Biffens, in anbern Landern gar nicht ober nur ale vereinzelte Musnahmen vortommen. 3ch meine jene Rirchen, bei benen alle Bewolblinien Des Inneren in Spistogen geführt find, mabrent im Detail allerbings noch begantinischer Formenfinn vorbeerfct und mabrenb bad gefammte Meußere , namentlich bie Renfter und Eburen , noch bezantinifden Charafter tragt. rechne babin bas Schiff bes Raumburger Domes, bie Stiftefirche von Krislar, ben Dom von Bamberg, Die Pfaerfirde ju Reuftabt an ber Bien, u. a. m. (Man muß biefe Bebaube freilich nicht, wie es bier und bort wohl gefdieht, untritifder Beife in bas 11te ober 10te Jabrbundert feben.) Bei anderu, wie g. B. bei ber Stifteffeche su Limburg an ber Labn, find bann auch icon die auferen Deffnungen im Spisbogen gebilbet. Es laft fich eine gange Stufenleiter von Bebauben nam: baft machen, bie allmablig gu ben Formen ber reinen gothifden Architeftur binuberleiten.

 Dabei aber ift ed febr auffallend, bag jene Gauten: form in Franfreich obne alle Borbereitung, obne bag bierin wenigstens eine Abnung jener gerühmten Uebergangemotive fichtbar muebe, an bie Stelle bes bpsan: tinifchen (in fpaterer Beit reich geglieberten) Pfeilere tritr. Die Bermuthung ober vielmebr ber folgerichtige Colug liegt febr nab, bag biefer ploBliche Bechiel burch außerliche Umftanbe, - Durch fremben Ginfluß veran: lagt fen. Bliden wir umber, ein architeftonifches Spitem aufzufinben, welches biefer frangofifden neuerung als Grundlage gedient haben buefte, fo feben mir ein foldes giemlich beutlich in ben fieilianifd : normannifden Bauten bes 12ten 3abrbunberte (über bie mir junget burd mebrere Werte unterrichtet find) vor und. Dorr find es Bafili: fen, ber Sauptform nach alteriftlich und junachft nur in fleinen Gingelbeiten burd neugeiedifden und fararenifchen Ginfluß modifieirt. Bang eigenthumlich aber ift ibnen, - wohl and burd facaernifden Ginfluß becoor: gebracht, - ber Spifbogen über ben Gaulen, bem fic bann auch fpistogige Tenfter nub Portale anschließen. Auf meldem Wege bied eigenthumliche Clement ber Architeftur (Caule und Spibbogen) nach Teanfreich bine übergetragen fenn burfte, um bort, in Bereinigung mit ben nationalen Prineipien, ein neues Goftem ber Architeftur bervorgnbringen, mußte ich fur jest awar nicht mit genügenber Bestimmtbeit nachzumeifen. Bielleicht aber bat Franfreich Diefes Clement gar nicht einmal aus erfter Sand aus Gieilien; vielleicht ift es juerft nach ben Nieberlanben binübergetragen, wo baffelbe bas gange fpatere Mittelalter bindurd mit ungleich geoberer Gin: feitigfeit und gang obne Beebindung mit ben Prineipien bes Bewolbebaues ericeint. Leiber tenne ich zu menia Das Detail ber niederlandiiden Bauten, um biefen Punft gegenwartig vollstandig eeorteen gu fonnen.

mir mefeutlich an benjenigen Zeitpunkt gefnupft, wo 3d babe icon vorbin bemertt, bag bie Grundform bie bpzantinifche Grundform bes Pfeilers (im Innern ber Saule in ben frangofichen Kathebralen fich auch in

ber Tolgezeit auf eine auffällige Beife bemerflich macht. Co ift es in ber That: Die an fie angelehnten Salb: faulden treten mit ihr in feinen organifden Bufammen: bang; felbit swifden ben Gewolbgurten und ber Caule und ibren Salbfaulden erfdeint ber Bufammenbang (Die Entwidlung ber einen Form aus ber anbern) ichmer, fogar ben Bogen fehlt es an einer vollenbet bementen Bilbung bee Profiles. Muce bies bleibt, wie leicht und fubn aud die übrigen bauliden Berbaltniffe in fpaterer Beit werben, in ber Urchiteftur bed norboftlichen Grant: reiche ftereotop; eine weitere innere Entwidelung finbet bier nicht ftatt. Hur einige wenige Bebaube, wie s. B. Ge Duen ju Rouen, find bavon auszunehmen; aber bie neuen, weichen Glieberformationen, Die bei biefen ericeinen, find nicht aus einer ftetigen Fortbilbung bes nationalen Clementes beroorgegangen, vielmehr, wie es fceint, burd fremben Ginfiug (meglider Beife burch ben Ginaus unferer fpatgotbifden Bauten) bervorgebracht. - Die andere aber gestaltet fic bas Berbaltnig in Deutschland! Mogen wir auch bie Grundform ber Gaule für bas Innere ber gothifden Rirden aus Franfreich erbalten baben, icon in ihrer erften Unmenbung (wie 1. 2. in ber Glifabethfirde gu Marburg) tritt fie und in einer mebr organischen Berbinbung mit ben an fie aclebnten Salbfaulden entgegen; von ber fo lebenvollen, fo flar bemegten, fo vollig barmonifden Durchbilbung aber. in welcher bies Princip wenige Jahre fpater im Rolner Dome, in ber Ratharinenfirde von Oppenbeim und in vielen anbern Gebauben ericeint, findet fich in Granfreich feine Spur.

Bas bie Bilbung ber gotbifden Jagabe anbetrifft, fo ift icon oben bemerft, bag biefe obne 3meifel Frant: reich tunadit gang eigenthumlich ift; auch bat fie fic bort im weiteren Berlanf ju einer befonbern und groß: artigen Bracht gestaltet. Deutschland wird auch bies Motiv von Franfreich erhalten haben; aber eben fo febr. wie bas Princip bee Inneren, bat es auch bies funft: lerifche Clement ju einer gang neuen, ungleich mehr organifden und ungleich bebeutfameren Ericeinung um. geftaltet. Inbem es bie laftigen Arfabenreiben ber frangofifden Racabe abmarf, icaffte ed ber freien Ent: midelung, ber felbftftanbigen Glieberung ber Strebepfeiler Raum und gelangte es babin, jene Birfung eines fterigen Emporiteigene bie in bie auferfte Gpibe ju er: reichen , welche ber Triumph ber gotbifchen Thurme arditeftur ift.

Noch ift ein Wort von jenne Capellenreiben gut fann melde bei ber Mebraub ber franfolico-gobiliden gateberalen ben Gbor umaeben. Gie find in Aranteried vorzugsweife gu haufe, fie icheinen auch bort am frübeffen vorzufommen. Gleichwold muß ich demerten, bat wir auch bei une in vielen forbibantiniforen.

Bebauben ein Borbild bagu, in jenen fleinen Rifden bes Chores ober bes Chorumganges, finden, und bag fie. gang ausgebilbet, auch bei und icon an einem getbifden Bebaube frubefter Beit (am Chore bee Dagbeburger Domes aus ben erften Jahren bes 13ten Jahrhunderte) ericeinen. Dicht minber find fie an einzelnen Gebauben bee vollenbet gotbifden Ctples, wie s. B. am Rolner Dome, angewandt. Dag fie im Allgemeinen feltner porfommen ale in Granfreid, modte ich inbes nicht ale einen fonberlich brudenben Dangel betrachten. 3m Begentheil icheint es mir, ale ob bie reiche Bollenbung, welche ber Grunbrif bee gotbifden Bebaubes burch fie erbalt, mebr nur auf bem Papier ale in ben ausge= führten Baumerten fichtbar merbe: fur ben Totaleinbrud bes Junern wenigstene fceinen fie mir nur von untergeordneter Bebeutung.

Raffen mir nach allebem bad Reinltat furs gufame men, fo murbe man fagen muffen, baf Franfreid allerbinge in ber Entwidelung ber gotbifden Arditeftur ein febr wichtiges Dittelalieb ausmacht, bag es obne 3meifel Ginfing auf Deutschland ausgeubt bat, bag biefer Ginfluß aber feinedweges ein audichlieflicher gemefen ift und bag im Gegentheil bie Bluthe ber gothis iden Arditeftur Deutschlaud angebort. Auch menn wir nach England, ber britten unter ben brei Growmachten ber gotbliden arditeftur, binuberbliden, bleibt bas Refultat ungefdmacht. Muf letteres inbef naber eine angeben, ift bier nicht ber Ort; bod wird fic fur ben Unterseichneten aubermeitig Gelegenheit finden, auf bies gange Ibema ausführlicher gurudgufommen. Coon bas Borftebenbe ift minber bes frangoficen Autore ale berjenigen Deutschen wegen, Die feine Meinung theilen, niebergeichrieben.

Das Urtbeil über bie Befdidte ber beutiden Da le rei, welche ber Berfaffer im gweiten Theil feines Berfes mittbeilt, wirb fic, obgleich fie an Umfang ungleich bebentenber ift, einfacher faffen laffen. Buppr fcheint es indeß nothig, bas Bormort, mit welchem ber Berfaffer Diefen Abichuitt einleitet, bierber gu feben. "Die Beidichte ber Malerei in Deutschland (fo beift es bort), welche mir bem Urtheil bes Publicums por= legen, ift bie einzige, bie in unferer Gprace eriftirt. Bas auch ihre Rebler fepn mogen, fo hat fie bod ben Bortbeil, baf ibr feine Rebenbublerin ben Rang ftreitig macht. Die bei und ericbienenen Bucher enthalten nur febr wenig Angaben über bie beutiche Runft. Dit Aud: nabme weniger Beilen bei Relibien und b'argenville. einiger von Dedcampe verfagter Biographien und einiger Artifel in ben Meonen, benten wir nichte über biefen Punft; wenn wir Durer genannt baben, find wir mit unferer Biffenichaft ju Enbe. Die alten Maler pon Roln , con Cachien , von Bavern ichliefen in tiefer

Bergeffenbeit, wenn wir ihre einzigen Bewunderer maren. ! Bad miffen wir von ben Sigueen, melde bie Sanb: fdriften Des Mittelaltere fdmuden? mas von ben Gigenthumlichfeiten, bie fie auszeichnen? mas bon ben Bunften, iu benen fie bad Beprage bes beutiden Beiftes ertennen laffen? mas von ben Mbfichten ber Beichner bei ben folichten, giertichen und phantaftifchen Gebilben ibrer Sanb? Beit eutfernt bavon , abnen mir nicht einmai ihr Boebanbenfenn; ber Bunich, fie befannt gu machen, bat une bie Feber in bie Sanb gegeben. Die Couler Durer's, Eranach's, Solbein's erfreuen fic bei uns teines fouberlichen Rubmes; gieidwobl baben mehrere von ihnen bie Rraft und bie Beididlichteit ber großen Deifter. Die Racht, Die fie umgibt, mird fortan minber trube fenn. Much über bie ueueren Schulen benten wir Ginzeines mitzutbeilen. - Uebrigens bat une biefe Befoichte feine große Dube gefoftet. Es find beutiche Schriftfteller, aus benen mir faft alle Thatfachen gezogen baben, und in ben meiften Sallen baben mir mortlich überfent. Diefer icabbaren Grunbiage baben wir per: fontiche Bemeetungen, Umftanbe, bie unfern Subrern unbefannt maren, jugefügt ; mir haben im tlebrigen Gorge getragen, bem Gangen eine gwedmafige Unord: nung ju geben. Es ift unnus, bingugufügen , bag Rugier, Riorillo und Racgineto bie Mutoren finb, beren Schriften mir zumeift in Contribution gefest baben."

erwiß muffen wir uns alber folce Mijde freuen; gewiß der ein mie nicht gefengtlich fern, ob ie Werte unferes Auteriandes im Rachbefande geschäft, ob is Werte Berfchungen, mit bezun wir und befehltigt, auch ber befannt gemacht und gewiddigt werben. Und wenn bernach bei der der der der der der der der bernach bei der ausgefen, das das, was fie bringt, in reiner Gestalt erschein. Der den mit femit femen aber jut.

Das eben mitgetheilte Borwort flingt gang befcheis ben; ber Berfaffer geftebt es felbit, baf er bas Bich: tigfte and beutiden Schriftftellern entiebut. Doch burfte man nach feinen Worten wenigstens in ber Anordnung bes Bangen einen nambaften Antheil feiner Sand vermutben. 3m Terte felbft ift weiter feine Anbeutung uber bie von ibm benubten Quellen vorbanben. Die in vielen Mengerungen bervortretenbe Perionlichfeit lagt aber vorausfeben, baß bies bie bes Beefaffers fep, baß er fomit feineswegs biof ais Ueberfeber thatig gewefen fen; auch findet fich (G. 341) eine Stelle, worin er alte Maiereien in Cachien anführt und ausbrudlich bingu: fest: "Fiorillo nennt und bort eine große Angabi gothi: icher Malereien , bie wir nicht gefeben baben, Die wir aber nach ibm beideeiben tounen;" bie einfache Schluffolgerung fcheint alfo, bag er bei bem Uebrigen felbitbatig gearbeitet babe. Die Schluffolgeeung ift borfer's Mieranberichlacht) Alerander auf ben Darius

aber feile. Die gang Mehri ift nieds ats eine weter liebe leberfenns periringen Wosinnter meiner "Angeb budes der Geschafte ber Weiserle" v.c., die von deutgen Aum damben, mit einigen rigeren Bennermann über deutsche Beite und mit einigen rigeren Bennermann über deutsche Filber in Gelmen und derei, Sen Wegignebe finder isch, traß der Celtarung bei Bernerns, feine gelle in der sagnar überler; den dem mein jegen die, niene andern Quelle entfehrer Woser. Das Gerkeitung ist deie, die von men 21s Gelten des in Web sehrens Michaiten Gires 1821/, mit angehören, c. 19 Aiseillo, e. 1433, dem Leiffer.

Bir baben es bemnach im Wefentlichen nur mit einer moetlichen Ueberfesung zu thun. Der Gini, bie ieichte geschmadvolle Rebeweise bes Beefaffere ift icon oben gerübmt moeben. Er weiß fich im Allgemeinen bem beutiden Charafter gu fugen, und es gemabrt ein elgentbumlides Bergnugen, bas Eco ber elgeuen Bebanten in ben fremben Rlangen ju vernehmen. Daß ein Reangofe ben beutiden Gebanten eines beutiden Scheiftftellees über bentiche Runft überall genau nach: folgen folle, maee feeilich ju viel verlangt; mir merben fomit bie frangofifden Ausbende, bie er an bie Stelle ber beutiden fest , nicht immer gang icarf abjumagen baben; boch mare mobl, wie es mir icheint, bei einiger Corgfalt manderlei Schiefes im Ausbrude ju veemeiben gemefen. Bumeifen tritt aber boch ber frangofifde Beift allau auffallend beever. Wenn ich s. B. von Durer, in Bezug auf bie Tagebucher feiner nieber= ianbifden Reife, fage : "Er geigt fich bier ale einen Dann, ber fich fangiabriger feifiger Mebelt bewußt mar und ber nun benjenigen Bortbeil bavon ju gieben fucte, ben ein jeber rebliche Dann munichen muß;" fo überfest bies Sr. Diciels: "Elles (les notes) montrent un homme qui a conscience de son ardeur, de son courage au travail, et qui ne cherche qu'à emplover dignement sa gloire." Das biefe feeilich ben ebeliden Deutiden von bamais ju einem ber mobernen, in ber Beit umberreifenben frangofiften Birtuofen um: ftempein! Dann ift auch eine große Menge wirfiider Ueberfebungsfehler vorbanben, die theils bie 3been bes uriprunglichen Beefaffers, befonbees aber bie thatfach: lichen Angaben oft genug verbreben. Wenn ich s. B. fage, bag bie fratern Stallener es erfprieflich gefunden batten, Durer's Compositionen in's Italienifde ju über: feben, fo macht DR. baeaus eine Ueberfebung feiner theoretifden Berte, von benen an jener Stelle gar feine Rebe mar. Wenn Fiveillo Durer's Menferes, namentlich feine "fcone Bilbung" rubmt, fo macht M. baraus eine "fcone Ceriebung," bie mieberum febr mobern flingt. Aus ber "eingelegten gange," mit ber (in Alt:

einbringt, macht DR. eine Lange, "geidmudt mit ein: | gelegter Arbeit;" aus einer "Morgenlandichaft" eine "morgenlandifche Landicaft." Die "bunteln Umriffe." Die an den Formen eines aiten Bilbes vorberrichenb find, merben bei ibm gu "Umriffen, bie fich faum ertennen laffen." Wenn ich von ben Blattern ber Durer: ichen geftochenen Paffion fage: "Auch unter biefen ift Bieles vom vorzüglichften Berthe vorhanden," fo uberfest DR .: "Bon ihnen find und viele erhalten" te. Wenn ich von Durer's Chrenpforte fage, Die Architeftur berfelben fen burd "bie blibiiden Darftellungen" un: gemein befdrantt worben, fo lagt er fie burd ,, bie Bedingniffe des Solgidnitte" gerbrochen fepn. Wenn ich bemerfe, bag Mitborfer's Supferftiche feinen Gemalben nicht "nachfteben," fo überfest er: "fie gleichen ihnen nicht" u. f. w., u. f. w. 3ch fürchte, Die Gebulb bes Referd ju ermuben, wollte ich noch wetter in biefer Mufsablung fortfabren.

Bas bie aus Riorillo eingeschobenen Ctude anbe: trifft, fo bat ber Ueberfeber bier und ba gang mobl: getban, burch fie feinen Landdicuten einige Rotigen über bie außeren Berbaltniffe ber Runftler gu geben, in benen id abfictlid febr furs mar, ba ich feine Gefdicte ber Daler. fonbern eine Gefchichte ber Malerei fcbreiben wollte, und die erftere une bereite ane bundert Buchern betannt ift. Gin bebagliches Gefühl bat es mir freilich nicht ermedt. bas fogenannte bausliche Unglud bes auten Durer, bas icon fo breit getreten ift, bas mit feiner Runft gar nichts in thun bat und bas bie Ebre feiner Dannlidfeit am Enbe nur in ein zweifelbaftes Licht ftellt, auch bier in aller Breite wiebergufinden. Golim: mer aber ift es, baß ber leberfeger bei biefen eingefco: benen Stellen oft mit febr geringer Heberlegung vers fabrt, bağ er feineswegs mabrnimmt, bag bie in ibnen euthaltenen Urtheile mit ben meinigen oft in birectem Biderfpruch fieben, daß er fomit - fofern er bas Gange ale fein Wert binftellt - auch mit fich felbit in Biber: fpruch gerath. Go babe ich mich g. B. bemubt , bie ibeale Richtung ber beutiden Runft im 14ten 3abrbunbert und im Anfange bee folgenden in ibrer eigentbumlichen Bedeutung ju entwideln, mabrend man fruber vorausfette, bag mit bem Begriffe bes Deutschen in ber Malerei und Geniptur jenes fteifleinene Befen, bas am Ende bee 15ten Jahrhunderte feinen Triumph feiert, nngertrennlich verbunden fep. Gleichmobl ichiebt ber Ueberfeter bei Gelegenbeit ber Prager Soule bes 14ten Jahrbunderte (die eben ein Glieb ber beutfchen Runft jener Beit ausmacht) große Stellen aus Riorillo ein, melde bie Borguge und die Mangel ber "bobmifchen" Soule im Gegenfas gegen bie ,, beutiche" Coule (worunter bie Runftler jener fpateren, fteifleinenen und mehr naturgliftifden Epoche verftanben merben) entwidein

follen; und bod tummert es ibn gar nicht, bag biefe breiten Bemerfungen burch bas, mas ich verber und nachber uber die altere beutiche Runft gefagt babe, voll: fommen negirt werben. Dann befdreibt er, bei Bele: genbeit ber Rachfolger ber altfolnifden Soule, ben Gemalbeepflus ber befannten Lovereberg'iden Daffion. wie er biefe Beidreibung bei Florillo vorgefunden; fpater, bei Gelegenheit ber tolnifden Meifter, ble unter Ginfiuß ber Dieberlanber arbeiten, führt er benfelben Epflus jum ameiten Dal, mit ben Worten meines Sanbbuches, ale ein gang neues Bert ein; auch überfent er hiebei guerft richtig, bag man biefe Werte obne gureichenden Grund mit bem Ramen bes Mraet von Medenen benannt habe, fügt aber menige Beilen barauf, burd ben ieichtfinnigften Ueberfebungdfebier veranlaßt, binan: "man tomme gegenwartig barin überein. Diefe Berte bem genannten Deifter auguidreiben" u. f. m.

Die elgenen Mittheilungen bes Ueberfegere burften bagegen febr mobl gerignet fepn, unfer Intereffe in Unfpruch ju nehmen. Gie geben Bericht uber eine bebeutende Angabi von Gemalben, Die fich in ber Biblio: thet von Colmar befinden und über bie, fo viel mir befannt, von beutiden Runftforidern noch fein genu: gender Bericht vorliegt. Es find Bilber, die theile bem Martin Goon, theile Durer quacioricben werben. Mis Berfe bed Martin Coon nennt ber Berf. 17 Zafeln mit Grenen ber Leibenegeichichte Chrifti; von Durer fepen 13 Tafeln, jum Theil fieben bis acht Auf bod, vorbanden , Madonnenbilber , Grenen ber Berfundis gung, ber Geburt Chrifti, ber Rrengigung, ber Muferftebung, ein beil. Gebaftian und mebrere auf ben b. Antonius bezügliche Darftellungen. Der Berfaffer ichilbert bie Composition biefer Gemalbe und verfuct es nach feiner Beife, ihre darafteriftifden Gigenthumlichfeiten ju bezeichnen. Bon ben Durer'ichen Bilbern fagt er: "Alles bezeugt, baf Durer ihr Urbeber ift; die Beichnung, Die Composition, die Farbe, bas Denogramm bes Malers laffen barüber feinen 3meifel auffommen." Gleidwobi ideint bie Charafteriftif , bie er von ben einzelnen Studen mittbeilt, auf manderlei Untericiebe ber funftierifden Bebaudlung bingubeuten. Es mare im bochften Grabe munfchenewerth, bag ein grundlicher Renner beutider Runft biefe Berte einmal einer genaneren Betrachtung untergoge. 1 Außerbem nennt ber Berf, noch swei in Franfreich vorbandene Gemalbe: eine Mannalefe von Martin Goon, im Dus feum von Paris (mabrent jeboch fr. Dr. 2Baagen in feinem ausführlichen Werte aber Paris, G. 541, verfichert, bag von blefem Meifter Dichts vorbanden ift),

<sup>1</sup> Dies ift, feitbem biefer Auffan gefdrieben worben, burch frn. v. Quante im Runftel. vor. 3. Rr. 76 ff. gefcheben,

und ein Darer'iches Bild vom 3. 1504 im Befit bes orn, be Periany. Das lehtere bezeichnet er als "Das riud auf ben Ruinen von Rarthago," ein Begenftanb, ber - falle biefe Begeichnung richtig fenn follte - unter ben von Durer fonft behandelten Gegenftanben etwas befremblich bafteben burfte. - Roch ift folieflich ju bemerten, bag ber Berf. im erften Banbe feines Berted, bei Belegenheit ber Beidreibung bes Freiburger Dun: ftere, einige nabere Rotigen über bie bort vorbandenen Gemalbe von Sand Balbung und von Solbein gibt. Chen bort, bei feiner Schilberung bes Detoberfeftes in Manden , tommt er auch auf bie neuere Dundner Runft gu fprechen. Ueber biefe weiß er wenig Bunftiges au fagen, boch verrath fein Urtheit bier , jum Ebeil menigitens, große Ginfeitigfeit. (Die Bemerfung inbeg, man folle Munden nicht Reu : Mtben, fonbern Ren: Allerandrien nennen, fdeint gar nicht übel.) In einer Solufingte entidulbigt er fic megen biefer berben Rritif: er fen erft 21 3abr ait gemefen, aid er Dunden befucht babe.

Sat jene Beigen über bie Rolmarer, auch für bie vier bie Freiburger Bilder mulfen wir bem Berfafter Danf miffen. Im Uberigen wollen wir boffen, baf fein Bud bie Fraugsen auf bie Cabeb etr beutschen Sunf menisgens aumertam machen nub fie ju einer forzficheren Betonntichaft mit biefen und mit unfern Forfehnuran veranlessem mig.

F. Rugler.

### Madrichten vom Marg.

#### Maierei,

 Chormisch umgebenken fentredien Bandhade angekendt find. Der Beriederschatter bes Aunsthatts frend bied von ben an bie Wader gedestern Carrona in diverne ber der Alligemeinen Zeitung von ben schon ausgeschreten Ernalben redet, beren rivitigs Anzeibung occasignischen war, wenn auch beim Muches ber Gerinden ber Errangen bei Errangen bei Berivechelung vorzegangen jewn modite.

22. Mir., Seit geffern behar mir im Aumbrecht nauer reftließe Employers om B etc. D. 11 int t. D. auf hof fert. D. der int ein a. (. m.). Wendlichter von Ri men il (re. 2 Mere reftließe Employers) was der in der

26. Mer, Der Syrgon von Leuberenberg bat, wie man bbrt, bem Schlachtenmaier Alber, Abam ben Auftren gegeben, einen Soeins von 18 Mibrn, interefante Womente aus bem Reben bes Watere bes Herzogs barftellenb, ands jufdbren.

Bruffel, 26. Mary. Der befannte politifche Aldebting garen harting fit, von Brafflien fommend, im Brufage angelangt und bar von borr flufgehn von ibm selvft gesertigte Delgemütte mitgebracht, welche Anschein ans semen kanfelten,

#### Meue Anpferftiche.

Paris. Die Madomna bei Canbelabri von Raffael, ger bemie im Rom. (Das Driginat ift gegenwärtig ist Benbon, bat aber bei bem boben Preife, ben ber Herzeg won Katea batift geberte, noch feinen Kaufer aeftunden.)

La belle jestimiere ob Pierwere, Raphald d'Un'ni prince. Le Be Bloncher Demayere die eine "Wit erst Weste; Raphall commonge er parteni à Pierwere en 1401, il en fie phall commonge er parteni à Pierwere en 1401, il en fie phall commonge er parteni de medite à Raphall peur prince ess sublimes têtre de Vierge, gr. Pol. fr. Defenerés les nive moté innen Gong mit en Puettem ertanti. But hir moté innen Gong mit en Puettem ertanti. mabilité ein joinet Will im Cruple, plus ein West Marier Marier Marier de la common de de l'entre de l'est L'abbre de l'est de l'est l'

Nom in ber Calcogresse camerale. Subito asg ttabunt ; um et non timebunt. Lactabitur justus in Domino, et sperebit in co. Paslm 65. Et. Ertsiften, nach bim Gemdite: Domenichino's in Sta. Marta begli Angell, gestochn von Dom. Mart dottl. gr. Jos.

Breden; 50. Mary. Prof. Steinfa bat feine große Platte ber Mabonna nach Soutein's Ermilbe in unsferer Salrete vollenber, und fonlet fich un, fie bei flessing in Darmfteet bruden ju laffen. Es ift ein fobu gefungenes nub bodf aubgefehrere Batat.

#### Aupfermerke.

fonden, Public engineering works of the united States (bffentiche Bauten ber Bereinigten Staaten Nordameritas). 2 Bbe.; Großfolio; mit do Platten, gestochen von ben beiben Le Kenx; bei 3. Weate.

Papers of the Royal engineers. Bb. 4, mit 50 Apfrn. 23 Ect.

Piris, Abbi Berlberg leongraphie du genre Camellia. Die ju biefem Prantvert gederelme Nuglef judnad Richaumgen von I. J. Lung, ver sie in den Ende tirebaliern bei sties an Det ume Gette aufgenommen und an Achaitgeir mir Richaus werteifert, von den geschieftlen Kniftern geschen. Bete Kriemung (22 sind betreits erfolie non) entbilt i Zasfein nehn Arex. Ueber 100 neue Gigueen find soon vieler im Protestalie tee Zeichner.

La Pologne pittoresque. T. III. gr. s. 10 B. u. 25 Apfr. Montpellier und Paris. J. B. Laurens; Souvenirs d'un voyage d'art à l'ite de Majorque. gr. s. 91/2 Bog. Artt. 55 Apfre und à Seiten Wufft. 24 Br.

#### Sithographifche Werke.

Pacis. Challamel und Tanint; Selon de 1891. 12re live, 4. 12 B. 2 Lithogr. Iche Lieferung 1 1/2 Fr. Coll in 16 Lieferungen bernbigt fepn.

#### Mufeen und Sammlungen.

Paris, 5. Mary. Die Galerie von Conftantine auf bem Berfaluer Schlos ift beinabe vollenbet, und wird noch in biefem Jabre erbffnet werben.

14. Marg. Die Civillifte bat im Intereffe bes Dus feums ju Berfaites mebrere junge Maler nach Algier ges fchieft, um bie hauptpuntte ber Colonie aufgunchmen.

Munchen, 16. Mais. Der Ronig von Bavern bat bie von herrn Lamar ouf besten verientalisten Reifen zu Stande gebrachte Gammlung oftmbischer Alterthamer burch ben best hatb nach Wien und Pefth geschieften Professor 30 (esp

Berling un. Mdeg. Ueber bie Commiungen bes Proeffine Jabn embalt bie gestrige Staatsgettung einen ansfubritien Urtitel, ber als Bordiufer, eines binnen Aurgen bei Reimer berauszungekenben Werts bie Aufmertfamfeit ber Runffreund vereben.

39. Mary. Den mannigfattigen bffentlichen Kunstischen, ju beren angemessene Hutterbungung es gegenwärtig am Baum gebricht, soll nun ein an ber Unterlyrer zu erricht tendes Erdaube gewichnet werden. Bebufs bessen foch der von der Regierung meierere Erunbssäde angefauft worden sind,

fonden, 6. Mele, Dring Albert det andings aus fer Samiting des Gerifferienen Vergriffer b. Mitten zu. Benn mehrer wertbede Bitter an fin gerent und feiner Gester im Bussins Plaufer im Englishen Date fin erreicht in annettille bei Gester im Bussinskom Plaufer im Englishen Matter im Bussinskom Plaufer im Englishen Gester im Steinen Gester im Gester im Steine Steinen Gester im Steine Steinen Gester im Steine Steinen Gester im Steine Steinen Gester im Steine Gester

#### Atterthumer.

Algier, s. Wary. Bei der leiten gildtlichen Erpeblition, welche Bereite Campricitier opgent die Calimanne der Ederse des Sig auffährte, wurden die Nuisen einer unterkampten den fenn Statz einstett, die freihrer fehr dereutund gewofen fenn muß. Sie liegt um Ende der gegen Satzfere Er-eigen. Die Franker neumen den Dr. Mach.

Bom, 25. Erte. Der Conferentor bes vattenischen Musieums bat es far nibtig gefinnten, auf die schen in biefen Baltern beriedigte August, bab ber eine Rogis des Laofeon fin in Brüffet vefinde, ju erflären: der berühnnte Rogisch und eine Ohlde, folgisch misse min Befig der Kopt im Befig des Fords von Arendesen einer anderen Gruppe annechben.

"Augeburg, 51. Wary. Ueber bie ehmischen Bainen ber Presein Comfinentine enthölt bie bentige Nummer ber bie form Allgemeinen Zeitung in ibrer Beliage einen, aus Wo-re. Wagner's Beliem in ber Recenfische fügler aufstragen. Ariete, ber osn ber Bedentung mit Art biefer Ueberrefte einen anfenalieren Bestrift abs.

## Annstblatt.

Donnerflag , den 13. Mai 1841.

#### Bur italienifden Aunftgefdichte.

(Fortfenung.)

II. Jacobus Pauli und Jacobus Beroneufis.

Beglaubigte Berfe bee Sacobus Bauli finbet man in Boloana in C. Giacomo maggiorr (ein großes Mitar: wert in ber Capelle bes beil. Areuges), in ber Pinatothet tumei Tafeln . eine Aronnna Maria und eine Areutigung Chrifti) und in ber Rirche G. Apollonia ober Dabonna bella Meggarata vor bem Thore G. Mammole, An Lebtgenanntem Orte malte er im Berein mit Gimon pon Bologna und Eriftofano eine Menge Gefdichten bes alten und neuen Teitamentes, und Langi, ber (über bie Angabe bed Bafari binaud) bie 3abi ber Maler bafelbit um smei , Bitale und Lorenzo , vermehrt , fagt pon biefer Rirche, fie fen ,, fur bie bolognefifche Soule bad, mas bas Campo fanto ju Difa fur Die forentinifchr, eine Bertfiatt, mo bie beften Meifter bes 14ten 3abrbunberte in jener Begend metteiferten." Es mar unmit: telbar nachbem ich in Pabua bie für verloren geachteten Maiereien ber Georgeapelle wieber an's Tageslicht ge: bracht, bag ich nad Bologna tam, und ba man mit größter Babriceinlichfeit Jacobus Moantii fur ben Meifter von jenen anfeben tann, gemeinbin aber biefer und Jacobne Pauli von Bologna für ibentifch gehalten werben, fo war meine Begierbe, bir Deggarata gu befuchen, auf's bochfte gespannt. Dochte nie Jemand mit abnlichen Erwartungen in Die Meggarata geben, um für ben etwas beidwerlichen 2Beg wenigftens einige Ent: fcabigung ju finden! Dir gebachten Malereien find burdaus unbebeutend und perbalten fich zu benen bed Jacopo D'Avango wie bie Solgionitte ber Biblia pauperum ju ber Daffion M. Durer's, Treilich ben Cha: rafter, wenn auch nicht bes tateu, boch bes isten 3abr: bunberte tragen fie mobl an fic, allein nicht ben belebenben Runfigeift jener Beit. Bielleicht überfab man in fpatern Beiten, indem man Manier, Behandlung, Musführung und beren vericiebene Ctufen ber Bollfom: Befoneibung.

mendeti vergläßig im Buge bette, die Unterfeicher guissen den mit feller Eigenfleiere micht eisenber aussgezichneten Aumfenetten, und siederte biefe meh aussgezichneten Aumfenetten, und siederte biefe meh 30 Bill mit 30 Billit von eine das diesen Ammensiene im Eisen. Ben dem im befannten Seiriffeldern ihr umm in mie verte eine tentanten Seiriffeldern ihr ymar nurt bed Jaerbud Zalchi in der Piniabertel geferen ju dem fehrt, die erfelt, der blowenberelischendet in dem fehre der der der der der der der der fernden der mattern der der der der der der Verwill im Demonsty) einige Benefic erbeit. Wei wie Walterien in der Weizseral läßt fich nun eines felgen

Der gegenmartige Buftand ift nicht febr erbaulid. Die Dede bes Gebaubes ift, ich babe nicht erfahren aus welchem Grunbe, in neuerer Beit berab: und in bie Bilber bereingerudt morben . fo bag beren oberfte Reiben über berfelben auf bem Boben finb. ber gur Beit ale Sausmagagin verwendet wird. 2Bahriceinlich find biefe lettern , bie von ben untern einige Berichiebenheit teigen. von Christofano; benn im Rirdenraume ift es mir nicht gefungen, andere Damen, als bie vereinten bes Gimon und Jacobus in entbeden; 2 iebtern Ramen noch einmal gefondert unter bem Bilb von ber Beilung bes Bict: bruchigen am Ger Bethesba. Diefem gemaß zeigt er fich weich in Formen und Bebanblung, darafterlofer in ber Reichnung ale ber berbe Gimon, bem menigftene ein Befühi fur Bezeichnung nicht abzufprechen ift, ob: fon biefe oft in Caricatur audartet, wie s. B. ba, wo die Rotte Sora por Mofe verfinft. 3m Gangen er: fennt man bas Borbilb Gietto's; im Gingeinen erinnern gemiffe gebrungenr Bewegungen, Motive in ben Ropfen (nur feiber gaus rob und unausgebilbet geblies ben), auch gemiffe Sarben, wie rin lichtes Graubraun,

<sup>1</sup> Gefchichte ber Maleret I. p. 80 nol. 2 Mit beutschen Lettern: igeobus > fymon f. bet ber lefemeibung.

auch bad Baffergrun, an Albigbiero. Fur Saemonie und Rraft in ber Farbe jeigt fich - nameutlich bei Simon - einige Unlage; Jacobus ift lichter; ingwifden fühlt man feine Raturbetrachtung burch. Bon ben Saeben feblt Blau gauglich. Die Ausfübeung ift in ben Gemanbern giemlich fleißig; boch überall find bie Lichter ohne Beebindung aufgefest. Bor allen ift gu bemerten, bag ben Compositionen Anschauung und Auffaffung ganglich feblen, bee Anebrude ber Beitalten gar nicht gu gebenten. Bill man inbef eine Conberbaefeit ale Gigen: thumlichfeit gelten laffen , fo wuebe es bie Deebbeit fenn, mit ber in Gitte und Teacht an bas gewöhnliche Leben erinneet wird. Die Scene, wo Mofes bem Bolt bie Befestafein geigt, murbe auch vorteefflich ju Bellert's Kabel vom Amtmann und ben Bauern paffen. - Die Signren find in ber Regel 3/4 Lebensgroße. 1 Der Mus: mabl ber Scenen bes alten und neuen Teftamente fcbeint fein befonberer Bebante gu Geunde gu liegen. Muf bem Beuboden ift Abams bausliches Leben und ber Bau ber Arche fichtbar; unten fieht man bie Gefdichten 30: ferb's und Mofis, gegenüber bie Chrifti's und über bem Eingange Die Beburt. Uebrigens find Die Bilber al buon fresco gemalt.

finder fich in ber Kreugcapelle gu G. Giacomo magairee in Bologna. Das gange auf Goldgrund gemalte Mitar: weet geefallt in vier Abrheilungen, beeen untere aber bued voeberrichend bogantinifchen Gefchmad vom obern fic unterideiben und alfo mobl von anderer Saud find. Bang unten im Godel find aufee einigen fleinen Dar: ftellnugen bie Bilbniffe von feche Beiligen, halbe Figuren. In ber Reibe baeuber fteben gleichfalls feche Beilige (Paulus, Petrus, Ricolaus, Gregor, Muguftinus und ein mir unbefannter) neben einem bogantinifchen Rreuge, bas einen "Splitter vom Rreng Cheifti" einfolicot. Meber biefem ift bie Reonung Darid abgebilbet, mit bem Taufer und Antonius linte, Laurentius und 30: bannes Co., mit langem fcwaegem Barte, rechts, und ber Unteefdrift: Jacobus Pauli f. 3n funf Bilbden, bie aus ben Spibbogen ber Ginfaffung berauszumachfen fceinen, find bie Rrengigung und ber englifche Gruß porgeftellt. Diefe obern Bilber find milb im Coiorit

Das zweite ber angeführten Werte bes Jacobus be:

und in der Zeichnung grottest, jedoch ohne innerest Leben und Gefühl, wenn auch techlicher Sinn nicht abetferoden werben taun. Die Capelle und mit ibr bas Bilb ift 1408 gestiftet. Auch bier erscheint Simon als der Gefährte Jacobs, mit einem burch Namensunterfichtig beslaubiaten gesofen Eruffir.

Ben ben in ber Pinaferbef aufgeftellten Gemalben bed Jacobne logt fich nichts anbere, als von den biebetrigen fagen; nur erinnerr bie Areniganns allerdings an die des Amanys in S. Giorgio zu Padus, fowod in worder gangen Mordenung, als in eingienn Jäguren, so daß der fpatrer Jacob die Arbeit der Feübern wohl gerieden und bennet baben mae,

And in der Galerie Ercolani ju Bologan finder, fic Tilber des Jacobus Pauli, die in Uefereinstimmung mit den oden angeführten ihn als einen von Jacopo Davangs durchauf verfoledenen und fehr untersgerdneten Weifer danfelen, beffen Ueferten in den Allage der 15ten Jacobunderts gedören, während des Effern Littler unter Allage der fatter fatt in die Toger Jadore des Haten fatte.

MIIJ.XXXXVIJ, indictione V de mense Septembris. Hanc fieri iussit Petrus olim Bartholomei De Bobis genitus paduana propago capellam Huic tibi de voto miserere puerpera virgo Ad cuius laudem praesens fuit ara dicata

Presbiter huic tamplo pree (praearat?) tuno Antonius almo Piaxit quem genuit iacobus verona figuris.

Die angegebene Beit, fo wie ber Umftand, daß Jacobus Boantii wabricheinlich Beronefer ift, veeleiten febr gut ber Aunahme. baß er und jener Jacobus Peronenfis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 300 bale mir með bir Rotij temerir. Sað in Ser Stattum bru Geilfölfeld í blas og n. 3, 1s., férið. Stattum bru Geilfölfeld í blas og n. 3, 1s., férið. 1540 Lorenas pilter-... 1540 Critofore pilter-... 1540 Gálnas pitter-... 1540 Critofore pilter-... 1540 de pilter sam stattum bru stattu

<sup>1</sup> E. Lunftifatt 1858 Ar. 66, wo D. J. Paffavant

bie Bermutbung ber Einerteifeil beiber ausfpricht.

\* Diefe Copelle if der einzige Reid der geribeten Arces.

E. Minele, davon node ein paar Mauern mit Bilberreften fichtbar find, die mit den erbaltenen Walterien der Copelle dereinfimmen und and mire den Ranen befelden Kinfla

tere von Modeini aufgeführt werben.

5 Die gleichfolgenbe Inschrift bezeichnet bas Wappen mit Babriceinlichfeit als bas bes Petrus Bartholomei.

#### (Fortfenung folgt.)

## Madrichten vom Alarg.

## Alterthümer.

London, 7. Mary. Ein inerfrohrbiger massiver Ring von reinem Gobe ward untängt bei Bochusdam gefunden. Er scheint ungenein alt um draf zwei Ingefrieften in siche sischer Gedrift. Die sindere Lauter: "Guttu i Gutta i Madros i Adros," ble innere: "Udvos i Udvos i Tobedhi" Man hill den Bing für einen Werszedeing oder ein Kinnette.

#### Bilberbruch.

Wien, 6. Dars. Die bieffae Mobezeitung vom 22, por rigen Monate enthalt in ibrem Rotigenblatte folgenbes: Dr. Cafter Livefay bat von Mafta ein im Rovember 1840 aufgefentes Edreiben mit einigen Bifberabbruden, welche bas großte Muffeben erregen, an bie Rebaction bes Condoner Aibenaums eingeschiett. Er erffart barin, bag ce ibm enblich, nach funfjabrigen Berfuchen, gelungen fev, vollig getrene Copien von Bilbern ju machen, ohne mig feinem Berfahren in Die Jufftapfen bes Drn. Liep mann in Berlin, und noch weniger in bie bes frn. Daguerre getreten ju fenn. Die eingefenbeten Abbrude maren eben Proben feiner aberaus wichtigen Erfindung. und wurben, wie gefagt, ale trefftiche Copien erfannt und bewinbert, fo baf fie ber Runft einen nicht geringen Borichub leiften barften. In bem genannten Schreiben macht er betannt, wie er gu Berfe ging. Das Wefentlichfte feines Berfahrens befleht barin: Er bilbet von bem Begenftanbe, welchen er abbruden will, eine Dufive (Mofait) und belegt bie glatte Dierflache beffetben mit verschiebenen erforderlichen Sarbens teigen von gleicher Dide, fo bag baburch ber gampe Grund Aberbedt wirb. Die Composition biefer Teige ober Dejaits 

#### Gaipanopiaflik.

Patis, 2 Mafr. In der gefrigen Gisung der Arberteiler Bliffeinderite gale Se. Gife an Ampripation vor Gert Bliffeinderite gale Se. Gife an Ampripation er weicher einem Gleichner gestellte beite. Bereichner eines Geschein der Beite bei Beite beite Beite bei Beite Beite Beite Beite bei Beite B

#### Photographie.

within 34. Mais, Dem Gleichten Mattierer ist des Gemeinsche Beschaften Mattierer ist der Mittleisen des Phoff, Gerer affects, echemen, bie eine Mittleisen des Phoff, Gerer affects, echemen, bie Elibe bie Jum bieden Gese in Hateroffen Matten mit der Mittleisen der Mittleisen der mit Matteroffen Matten mit der Mittleisen der Anschriften der Mittleisen der Anschriften der Mittleisen der Anschriften der Mittleisen der Anschriften der Mittleisen der Mittlei

übertreffen. Bir befigen nun icon Famittengruppen baguer: reotopirt, in welchen bie einzeinen Perfonen bie fprechentfte Mebnlichteit befigen, belebte Etragen, in welchen Menfchen und Bagen bas bunte Gewirre bes Tages barftellen, Bitber perfoiebener natuebiftorifder Gegenflanbe ze. Das Berfahren ber Gebraber Matterer jur Erreichung ber ermabnten Eine pfinblichteit ber gewbinlichen Plaqueplatten ift folgenbes; Gie jobiren nach ablider Mrt bie febr rein gepunten Platten. bis fie eine rotbliche Sarbung angenommen baben, und fegen bann bie fo vorbereitete fobirte Platte einige Gecunben bem Dunfte bes, bei gemobntider Simmermarme verbampfenben, gelblich gefarten Chlormaffere aus. Das Ehlormaffer wirb bereitet, inbem man in beftillirtes Baffer fo lange Chlorgas leitet , bis es immach gelblich geigebt ift. Ein ficheres Beteten ber binreidenben Giumirfung ber Chloebampfe ift eine ine tenfine Mbibung ber Gilberoberfilde. Der Drt. mo bie Operation bes Jobirens und Chlorivens porgenommen wirb. muß mbalichft buntel fenn. Mit folden empfindlichen Platten tonnen felbft bei bem gewohnlichen Lampentichte reflectivenbe Lichtbilber erzeugt merben. Go murbe in meiner Gegenwart ein Rupferflich bei gwei Dellampen binnen 55 Minuten copier, juben nach einer einfignbigen Ginwirfung bie gewobne liche fobirte Gilberplatte teine Gpur bes Bitbes an fich trug. und nur bie Mammen ber Lampen ichmach bezeichnete. . Inbem ich biermit allen Liebhabern ber Daguerreotopie biefe wichtige Beroouftanbigung jur balbigen Benunung mittbeile, tann ich nicht nunbin, Die ben Deutschen Garatterifirenbe Breimutbiafeit und Defenbeit, mit welcher bies madere Bra: berpaar (bie Gebruber Ratterer) biefe Entbedung sum all: gemeinen Beften mir mitteilte und jur Betanntmachung Abergab, rabment anguertemen."

#### Statiftik ber Aunft.

Paris, 51. Mary. Die Deputirtenfammer bat nun nach ben Discuffionen über bas Gigenthumbrecht ber Cdrififteller auch aber bas ber Ranftler berathichtagt, und zeigte fich geftern geneigt, gegen bie S.S. Lamartine, ber im Damen ber Commission, und Billemain, ber im Mannen ber Regies rung fprach, bas Amenbement bes Syrn. Renouarb anjunehe men : "Daß bas Recht ber Reproduction als bem Runfter juftanbig vorauszusenen fev. wenn nicht bas Entgegengefente flipulirt werbe." Man fab fich jeboch genbthigt , fogleich einige Ausnahmen ju machen, namentlich, baß for Dufeen ober große Privatfamminngen erfaufte Berfe von benfelben jur Befbrberung bee Runftftubiume befanut gemacht werben barfen. Colder Ausnahmen werben fic woht noch inchrere eratben. Auffallend mar es, bas man bas Abformen von Statuen und bie Dacbiitbung von Gematben burd Rupfers flich ober Liebographie ze, in eine Rategorie marf und nicht unterfcbieb, bag jenes ein wirfliches Repeobneiren unb Bere vielfaltigen beffelben Runftwerte, biefes ein Ueberfepen aus einem Runftgebiet in bas anbere, mithin eine gang fur fich beftebenbe Speculation ift. Da bie Mngabt ber Mitglieber, als es jur Moftimmung fam , nicht inchr vollfinbig mar, wurde biefelbe auf beute verfcoben, wo fich aber ein gang anberes Refultat eraab, inbem bas Mmenbement bes Serrn Renouard mit 155 Stimmen gegen 125 verworfen, aber auch bas Begentheil nicht angenommen murbe, fo bag bie gange Frage noch uneutschieben geblieben ift.

#### Berfteigerungen.

Pacis, 25. Darg. Bor einigen Tagen bat bie Bere fleigerung ber Magnancourt' fcen Gammlung pou Mangen und antiten Gefaßen begonnen. Giner ber wichtigften Theile berfelben , namfich bie Reibe ber fprifchen und perfifden Ronigemangen, befant fich fraber in Befangen und rubrt von bem ebemaligen Bifchof von Babpton, Emmanuel Baitlet, ber, welcher im 3. 1:29 ale Miffienar nach Bagbab getommen, bann jum frangbfiften Conful bafetoft ernanut und 1742 auf Mafta jum Bifchof von Babyien ger weibt worben und bis jum 3. 1778, mo er gu Bagbab an ber Deft farb, im Drient geblieben mar. Der mit amei Rupfertafein und werthvollen Erlauterungen verfebene Cas talog ber Magnancourt'iden Manifammtung ift von Serre Mbrien be Congperier verfaßt, ber burch fein neulich erschienenes Bert : Essai sur les medailles des Sassanides, ben Mumiematifern rabmtichft befannt ift. Much bas Bergeichniß ber antiten Gefaße, von Syrn. be Bitte, bietet viel Intereffantes bar.

#### fiteratur.

Stutigari, Gener und Genbert: Sanbbuch ber Runfts geschichte von Dr. Frang Rugler. Erfte Liefer. 128 G. b.

Bertin, G. Reimer. Bolffändig tleerifch der Gefoliere er Bautung von item Urzeimage mid da gib eineurgle Ziet, im erganischen Zielammenkange in fic und mit ber adenanieme Autungsfeidere, für Gefoliotofferiorer, Wausmeister, und übertraupt für benteinde und gebildere Effer () bargefellt von C. M. Woferintals, ir Koell ist fürfen Better ibs einschießlich der Kompter. Gefolierer abgebrunt mit Gereife Zienweis für die Einstung Be. 5, 15, 4, 15, 5, 4,

Repenhagen. Annaler for Nordisk Oldhyndighed, udgivne of det kongelige Nordiske Oldskrift Selskab. 1856 bis 1857. 1858 bis 1839. 2 Bbc. 8. Mit Rupfern.

Ebrub. Memoires de la Société Royale des Antiquaires du Nord. 1856 bis 1859. 8. Mit Aupfern unb Rarten. Bucis. Galérica historiques du palaia de Versailles.

T. VI. 8, 54<sup>3</sup>/<sub>2</sub> %.

Delaire; Observations sur le projet de lei relatif à la propriété littéraire et artistique. 8, <sup>3</sup>/<sub>2</sub> %.

Explication des ouvrages de peinture etc. des artistes vivans exposés ou musée royal, 1811, 12, 11 B. 1 Fr.

Mémoirea et Dissertations sur les antiquités nationales et étrangères; publ. par la société des antiquaires de France. Nouv. Ser. Tom. V. s. 59½ B. u. Rupir, 8 fité. (Der

200c Banb ber gangen Caumitung.)

Michel Columb, Tailleur d'images. Époque des orts et de la décadence 1490. Régues de Charles VIII et de Louis XII. Par Pitre - Chevalier. 2 Vol. s. 300t 1 flugierly, bat Grabaud Tonny II. porficient. Pr. 15 Tr. 1.

Jacques Callot, roman par Mdme, Elise Vofart.

Carn n. Patis. Scances générales, tenues on 1810 par la société française pour la conservation des monumens historiques. S. 14 N. B.

Amiens. Mémoires de le Société des antiquaires de Picardie. Tom. IV. 8. 55½ B. n. Apfr.

# Annstblatt.

Dienftag, ben 18. Mai 1841.

### Aunftliteratur.

- d. 1) Ueber bas Berhaltniß ber Kunst jum Entins. Ein Bort an alle gebildeten Berebrer ber Religion und ber Kunst von Carlo Meyer. Ririch. 1937. S. Sobr. 8, 71.
- de 2) Der protestantische Gottesbienft und bie Runft in ihrem gegenseitigen Berhaltniffe. (Bon 3. Ritter.) El. Gallen und Bern. Berfag von Luber und Comp. 1840. 8. S. VI u. 103.
- 3) lieber bie verichiebene Eintheilung bes Decalogus und ben Einfluß berfelben auf ben Cultus. Eine hiftorich- fruitige Unterfudung von Johannes Geffden. Damburg, bei Perthes Beffer u. Maufe. 1838. 8. E. 280.

Diefe brei Schriften bebanbein einen bochft angle: benben Gegenftanb, bas Berbaltnif ber Rirde, junadit ber protestantifden, ju ben Werten ber Sunft, infonderheit' ber bilbenden , ober bie Frage, ob und wie weit ber einfache und bei ben Reformirten fogar trodene Gottesbienft bes Protefiantismus ben Comud ber Runfte burd Dufit und Bildwert und ebleren Rirdenbau ge: mabren laffen moge ober gar forbern burfe. Gin por: angemeife miffenschaftliches Intereffe bat ben geiehrten Berfaffer ber britten Schrift, herrn Paftor Beffden in Samburg, in ber Erörterung bee Tertes ber Ginai: tliden Gebote und ihrer Gintbeifung und Bebanblung bei Juben und Chriften vericbiebener Betenntniffe, ju ber Betrachtung und Beurtheilung auch bed Ginfluffes ber abmeidenben Unficten nom mofgifden Bilberperbot in ber driftliden Rirche auf ben Gultus und auf bie Begunftigung ober blofe Bulaffung ober gar vollige Berforung und Musmeifung ber beitigen Bilber geführt. Eine unmittelbar praftifche Beranlaffung liegt bagegen ber Abfaffung bed Buches pon herrn Deper au Grunde.

Da namlich auf einer Sonobe ber Burider Beiftlichfeit bie Belebung und Bericonerung bee einformigen und buftern reformirten Gultus jur Sprache getommen, bierbei aber bad Bort Runft von ber Mehrgabl ber Stimmgeber mit Coreden und Unwillen, wie wenn es eine Brude jur Ratholifirung bes protestantifden Santone merben follte, verworfen worden mar; fo wollte ber tunft : unb freifinnige Patriot eine Muftiarung und Befdmidtigung ber Gemuther verfuchen und bem Buniche vieler gebite beten Meformirten einen Mudbrud leiben. Beibe Domente, ber miffenicaftlichen Begrundung und außeren Unregung, treffen bei herrn Mitter, einem fcmeigeris fchen Beiftliden, gufammen, ber langgenabrte 3been, auf ber Band eines grundlichen Studiums ber Schleier: mader'ichen Theologie, und namentlich ber philofophiichen Etbit blefes großen Beifice, junachft feinen. über biefes Thema noch immer unenticbiebenen Sanbelenten, jugleich aber auch wohl einem weiteren Areife beutider Lefer vortragt. Es ift in biefen brei Schriften eine Frifde bes Untheils und ber Begeifterung fur bie Cache, von ber fie banbelt, fo bag fie icon aus biefem Grunde Aufmertiamteit verbienen. Bumal muß es er: frenen, bag aus ber Mitte bes Stanbes, ber auf bie Stimmung und Auficht bed Bolte tros aller Angriffe der Aufflarer bod mobl noch immer entichieben ben größten Ginfluß ausubt, ber Beiftlichfeit, ber menigftens swei ber genannten Schriftfieller angeboren, fo rubrige Stimmen ber Mufforberung ericallen, man burfe unb folle bie Schrauten einer farren Meinung und Gitte burchbrechen, und ber driftliche Gultus, obwobi er bes Beiftanbes ber Runfte feinem innerften Wefen und Beburfniß nach entbebren tonne, fuche gieidwobi auch in ibnen eine Darftellung driftifder Ibeen und Gefühle und ein wirtfamftes Mittel ber Cinwirtung auf Die gur Anbetung Gottes und bes Erlofere vereinigten Gemuther.

Meper und Beffeten haben fich befondere bie biftorifche Behandlung ber Frage angelegen fem laffen, und wenn ber Erftere bie befannten Sauptmomente bes Entwidelungeganges ber driftliden Runftgefdichte in Beijebung auf ben deiftlichen Enltus richtig aufführt, fo gebührt bem Lebteren ber Borgug, auf welchen grund: lidere Befannticaft und eigene Quellenforfdung Mn: fprnd maden barf. Ramentlich ift von bemfelben bem Beitalter ber Reformation ausführliche Gorgfalt gewib: met. Er bat eine nabere Befdreibung bee Bilberfturme in ben vericiebenen Laubern bee reformirten Glaubene gegeben. Außer ben Mengerungen ber vornehmften Reformatoren, von welchen auch bie Schrift von Meper mebrere angiebenbe Mittbeilnugen macht, find bier auch Die religiofen Befenntnificriften ber vericiebenen pro: teftantifden Rirdengefellicaften, fo weit fie ben por: liegenden Gegenstand betreffen , anfgeführt. Ritter, melder fic bas Gingeben in bas geichichtliche Detail nicht vorgefest, bat gleichwohl über einzelne Entwidelungsgliebee, jumal in ber Gefdichte ber driftlichen Arditeftur, fic ausgelaffen, und bies in fo eigenthum: licher Beife gethan, bag bie geiftreiche Anficht, welche er bavon aufftellt, auch wenn fie nicht haltbar mare, bod an fich icon verdient, im Stunftdlatte uaber bezeich: net ju merben. Die erften driftliden Rirden, bie Ba: filiten, ale urfprunglich nicht aus bem Chrifteuthum bervorgegangen, fonbern, ba fie fruber beibnifche Berichtebofe gemefen maren, nur Aufange ben driftlichen Gemeinden übergeben, um barin ihren Gottesbienft gu balten , bruden , wie ber Berf. G. 51 ausführt , nichts fpeciell Chriftliches, nur bad Bewußtfeon ber Deffentlichfeit, bee Bemeinicaft bee Bolfes aus. Aber eben Das Bufammenteeffen bes heraustritte ber driftlichen Religion in bas offentliche Leben bee Bolle mit ber gufalligen Form ber Bafilifen babe gleich Anfangs ben Gultus nach biefen gemobelt: "Die Beeechtigung Aller jum Reben mußte fic verlieren, und ber priefterliche Chaeafter ber Aubrer, ber Opfeebegriff beim Abendmabl bangen mit biefer Form ber Kirchen gufammen" (G. 52). In ben driftlichen Runftlern fep unn fpater ein Befühl und Bedarfnig entstanden, ben geiftigen Gehalt bes Chriftenthums in ber gorm bes Bedaubes barguftellen, bem Gottebbienfte baburd eine murbigere Umgebung ju verfchaffen , ben baran Theilnehmenben in bie ent: fprechende Stimmung ju verfegen. "Die Cinbeit und Abrundung , bie noch nicht mirflich oorbanden mar, ftellten fie bar in Gebauben, bie, in fic vollenbet burch Ruppeln und runbe Form ber Mauern und felbit ber Bergierungen, immer in fich felbit gurudwiefen. Dichte Reues barf ba mehr bingutreten; bas Ange fucht auch nichte Anderes, fondern es ift volle Befriedigung. Dan fablt mobl, bag nicht bas Mll ber Welt in biefen Auppeln beidloffen ift: aber mas nicht bier ift, past and nicht mehr bin. Die Rirche bilbet eine eigene, geweibte 2Belt, abacichloffen gegen alles Unbeilige, u. f. m. - 2Bas ber

Runftler abnete, vielleicht oft fagen wollte, bas bat bie Christenbeit verwirflicht im Ratbolicismus" (G. 53. 54). In ber Berberbnig bes Ratboliciomus ermachte aber bie Gebufucht nach einem neuen, bobern, mabrhaftigeren und freieren Buftande. Die Ginbeit, Abrunbung und Bufammenfcliegung ber Rirche founte nicht befriedigen. Da finden fic in ben driftlichen Baubentmalen gerft leife, fomache Anbentungen von einer beffern hoffnung. Die Tenfter und Bergierungen gieben fic allmablig in Bufpibung, bie Bemolde gieben fic nicht mehr fo befriedigend über Alle bin; fie wollen nicht mebr ber Simmel fenn, und bie Gaulen wollen feinen folden mehr tragen. Ale mare in einem Augenblide ber geiftigen Armuth ber Meufchen ein nenes Licht vom Simmel, eine neue, beffere Mubficht erfdienen, fo firebt nun Alles nach oben. Dichte will mehr fur fic etmas bebeuten und gelten, Alles gebt auf in bem Sinmeifen nach bee Bollenbung. - Der fich jur Erbe fentenbe Blid wirb. unwillfurlich wieder in die Sobe gezogen. Dur in ber Rofe, bem irbifden Abbilbe ber Bollenbung. barf er ruben; aber auch fie ichwebt nur in ber Sobe ben febneuben Bliden por" (G. 55). Außer ber lleber= einftimmung, welche swifden ben nach Lidt, Simmel, Freibeit emporftrebenben Formen ber fogenaunten gotbis iden Baufunft und bem Beifte bes proteftantifden Chrifteuthume fic ju erfennen gibt, führt ber Berfaffer jum Beweis ber Richtigfeit feiner Anficht ben Umftanb an, daß an den gotbifden Munftern gewöhnlich Orna. mente vorfommen, welche eine Opposition gegen bas mittelaiterliche Rirchen : und Prieftermefen ausbruden; ferner. bas biefe berrliche Baumerte Insgemein nur in ben freien Stabten ber beutichen Borgeit ju Stande getommen feven, und bag in ben Baubutten ein freieret Beift gelebt babe, ber befibalb auch bie erften Strablen ber aufgebenben Reformation willfommen genannt.

26 wird genügen, biefen intereffanten Bortrag im einem Musjuge mitgetheilt ju haben. Die Muffaffung bes Gotbifden bat ficherlich mebr Grund fur fic, als wie es von Anderen, fen es gur Berberrlichung ober anr Anfeindung des Ratbolieismus, erlautert worden ift. Auch Die Erffarung ber Auppelform ift geiftreid. Aber. wie foll bie Bafilifa, wenn fie bem driftliden Clemente fo frembartig und jufallig mar, einen fo allgemeinen und bie gur beutigen Stunde fortwirfenden Topne drift: licher Baufunft gebilbet baben? Die Form ber romi: iden Berichtebofe, ber eigenthumliche Tempel bee romiiden Bolfegenius, mar für bie driftliden Berfammlungen fo menig aufallig, ale ed bie jubifden und johannel= iden Luftrationen fur bie driftliche Taufe, bie ofterlichen Samilienmable ber Inben fur bas driftliche Abendmabl und bie Mgapen, die alte Spnagogenordnung für ben Deganismus bee driftlichen Gottesbienftes mar.

Das Borbanbene, woran fic bas Ebriffenthum bei feiner Erfcheinung und Musbreitung anichlof. buefen wir vom driftlichen und biftorifden Stanbpunfte aus gemiß ais eine Borbereitung bagu anfeben. Und fo mar es mit ben Ranmen ber Deffentlichfeit im Alterthume, worin die Rirche ale implenen in bochfter Bebeutung fic einiebte; und bie Cebobung fomobl ale Bertiefung ber Abiis ober Tribnue war am beiten geeignet, ben Altar und ben Rebner fur Alle fichtbar ju machen, obne baf baburch Die Rothmenbigfeit eines priefterlichen Stanbes und einest liturgifden Bebeimniffes ermuche. Dies gefcab erft, ale mit ber Fortbilbung ber in's Chriftentbum wieder eingebrungenen jubifden Borftellung von Clerus und Opfer bie Abne fich in ben Chor erweiterte unb verlangerte, ber, von bem Schiff ber Rirche burch Schranten abgeichloffen und uber Stufen erhobt . nur Die Beftimmung batte, ben Clerus in fic aufzunehmen und für biefen eine bem Seiligthume bes Sauptaltare naberftebenbe und jur Bollgiebung ber Gottesbienfte auch im Ramen und jum Ruten ber Gemeinbe allein geeignete Ecclesiola gu bilben. Der Chor allein ift bas fpecififche Baumert bed Ratholicismus, und bie Bafilitenform in reiner Urfprunglichfelt mit einem furgen Chor ober einer balbeunben Abfie fur ben Altae ift mobl noch ient ber einfachfte und muebiafte Topus auch fur eine protestantifche Rirche, mag biefe fonft in rund: ober fpiBbogigen Berhaltniffen bebanbeit werben.

2Bas nun bie Aufgabe ber Gegenwart betrifft, welche pon fammtlichen brei Berfaffern barin ertannt wirb, baß ber protestantifde Entrue ber Belebung unb Beredlung burch ble Runft beburfe ; fo geben bierin befonbere Meper und Ritter febr weit auselnanber. Der Gine bebt bie confeffionellen Grengen auf, ber Unbere giebt fie in ftrenger Linie. Der Gine nimmt bie Kunft nur ale einen Rothbebelf, ber Unbere ale ein mefentliches hernortreten ber driftlichen Ibee in jeber, ibm geeig: neten ebelften Darftellungeform bed Gebaubed, ber Rebe, ber Mufit und bee Bilbwerfe. Deper fagt s. B .: "Es ift mabr, mir fonnen nicht frommer geftimmt weeben. als wenn wir am fublen Morgen eines beiteren Com: mertages im munbervollen Unblid unfere Gee's unb unferer Berge beten. Aber es gibt noch mebr Regen: und Binterfonntage, bie auch natuelich, aber nicht icon find. Darum follen mir Tempel bauen u. f. m. - Es ift mabr, bas Gingen ber Radtigall und bas in alle Soben und Tiefen bes Tone fteigenbe naturliche Jobein bes Alpenbirten in ben weiten Mether binaus, folagt machtig an bie religible Gaite bee reinen, noch unveer Dorbenen Gemutbes. Allein im Binter foweigt bie Ractigall, und bas Jobeln verballt feen in ben Bebirgen. Darum ertone bie funftliche Dufit in unferen Rirden u. f. w. - Much murben vielleicht in ber meiten

Denichennatur Mebnlichfeiten mit bem Untite unfere herrn, bes geiftreichen Paulus und bes fanften 3obannes, bee Luther und Bwingli und vieter anderer Boble thater ber Denichbeit gefunben. Aber wir vermochten biefe Copien ber Bergangenbeit, waren and folde por banben, nicht ju uns allen bingujaubern, um burch Unichauung bes forperlichen Bilbes und auch ber inneren Perfonlichfeit jener Originale und Alles beffen, mas aus ibr bervorgegangen, eber ju erinnern. And bie beiligen Statten alle, mo ie fur und burch bie Religion gelebt. gewirft und gestritten worben ift, find noch in ber Ratur; aber unbeweglich bleiben fte noch ferne von und. Und bod wie viel flarer murbe und Dandes aus ber Schrift und aus ber Beichichte, wenn wir uns 1. 2. ben reichen Boben orientalifder und fublider Ratur veranicauliden fonnten, in welcher fo mande munber: bare Erzabtung und 3bee ber b. Schriften eine narur: liche Burgel finbet. Babelich nicht nur Die Phantafte und ein mpftifches Befubl, auch Die flare Bernunft: religion fanbe in ber religiofen Runft Rabrung gur voll: fommeneren Musbitbung" (G. 47, 48). Sier liegt, wie an anbern Stellen bes Buches, offen su Zag, baß ber Berfaffer in einer fo allgemeinen und verallgemeinernben Glaubendanfict ftebt, bag ibm bas fpecific Confeffio. nelle nicht blog entgeht , fonbern auch bas fpecififc Chriftliche verichwinbet, bas er bie Runfte im Gultus sunadit uur ale fun ft li den Erfat fur geftorte Ratur= anichannng und Raturanbacht nimmt, bas er mabrhaft Allerlei , s. B. palaftinentiche Lanbichaft und Begetation. nach G. 54 auch patriotifche Scenen und fogar rubrenbe Buge von bantbaren , mutbigen , bulfreichen Thieren, mie ben Sunden auf bem Sofpis bee St. Beenbarb , in ben Rreis firdlicher Runftbarftellung bereingiebt. Much fagt ber Berfaffee ausbeudlich: "Rurchtet euch nicht. bas Gute ju nehmen, mo ibe es finbet: bei Ratholifen obee Eurfen." Siergegen tritt nun Ritter mit beftimmter Abmeidung bervor und fdreibt u. M. (6. 18): "3ft unfer reformirtes Dogma mabr, fo glaube ich, wir brauchen feine Turfen und Ratbolifen bagn, es mirb fic in bemfeiben bie entfpeecbenbe Darftellung von felbft entwideln; ift es nicht mabr, fo muffen wir eben Rathos lifen ober Eurfen werben. Rur fein Magout aus Anbrer Somaus! Alles, mas wir aus fremben Religione. gebieten berübernebmen wollten, mußte nothwendig ent: meber bas frembe Leben bebalten und unfer einnes aufs gebren, ober felbft erfterben und als ein tobter Ballaft auch wieder nur ftorend mirten." Dies ift in ber Saupt: fache mabr, aber abfolut genommen unwahr. Eurfifches mag und fremb bleiben, weil es ein Teembes ift, Sa: tholifded aber und Proteftantifdes find einanber in ber driftlichen 3bee ber Erlofung und bed Reiches Gottes permanbt, und obmobi es nicht blog Begenftanbe ber

Meberseugung gibt, wornber fie fich von einander fchei: ; ben , fonbern auch Formen und Darftellungemeifen, worin fic bie abmeidenbe Uebergeugung und Richtung beiber Rirchen fo und anbere offenbart; fo gibt es boch wieber Gemeinsames, worin fie fich berühren und verfemeigen, und mas in bem einen ober anbern Runft: gebiet biefem Gemeinfamen angebort , mag ber eine Theil unbeforgt und obne Schaben von bem anberen gefdwifterlich berübernehmen. Go, wer wollte es un: paffend nennen, wenn in einer fatholifden Rirde San: bei's Salleluiab, in einer proteftantifden bie Pfalmen bes Marrello gefungen merben? Wer finbet bas Grab: mai Dius' VII. in ber Deterefirche ju Rom frembartia aussebend - und boch rubrt es von einem Proteftanten - mer bad große Gemaibe Overbed's in ber Marieu: firche gn Lubed unpaffend - und bod fommt es von einem fatholifchen Profeinten ber? Dur in ber Mudmabl ber Gegenftanbe und Motive wird bie eine und bie anbere Rirde fich eine Greuse fteden, und wird fich in ber einen bie finntichere Doftif und phantaftifche Micefe, in ber anderen bie geiftige Treibeit und fittliche Giau: benstiefe funblicher offenbaren. Ueber bie Grage, mas in ber protestantifden Rirche bargeftellt merben burfe. moruber jungft in ber Dentiden Bierteligbridrift ein geiftreider Muffas von Ernft Torfter geftanben bat, und wovon auch Ritter Gutes vortragt, ift namentlich bie Schrift von Geffden ju beachten, ber von G. 117 an biefen Gegenstand ausführlicher befpricht. Derfelbe ver: wirft Alles außer biblifchen Begenftanben; auch Ritter fprict namentlich gegen Allegorien ais eine Burudfüh: rung bes Beibenthums in bie driftiide Rirde. "Bare man barüber einverftanben, nur bibiifche Gemaibe in ber Mirche guguiaffen, fo mirbe man freilich bamit noch nicht geneigt fenn, jebem Bilbe, bas eine biblifche Begebenbeit barftellt, ben Gingang ju geftatten, wenn es and mit noch fo großer Birtuofitat gemalt mare. Bie Die Bredigt nicht eben alle und jebe biblifche Ereigniffe sur Eprache bringt, fonbern bas, mas gur Erbauuna bient, bervorbebt; fo wird vielmehr noch bie Sunft auf Die Erbaulichfeit bes Begenftanbes bie ernftefte Rudficht nehmen muffen, ba in jeber Rirche nur einzeine Do: mente biiblich jur Inicauung gebracht werben tonnen. Rad Crob. 20, 4 und 3ob. 4, 24 maren tebenfalls alle Bilber, in benen Gottedericeinungen porfommen, aud: aufchließen. Das Abendmabi, bie Kreuzigung, Die Muferftebung, bie Simmeifahrt werben immer Die vorzüg: lichften Begenftanbe bieiben; bann merben fich aber baib biefe baib jene anbere anschiiegen fonnen, wie 1. 3. bie Segnung ber Rinber, ber Anabe Befus im Tempet, Die beilige Racht, Chriftus am Delberg. Die Ermedung bes Lagarus u. f. m., ober aus ber Apofteigefchichte bie Steinigung bes Stephanus, ber Abichieb bes Panius

von ben ephefinifden Borftebern , Baulus in Athen u. f. m. Das Mite Teftament burfte nur ba berbeignzieben fenn, wo bie raumlichen Berbaitniffe eine große Manniafale tigfeit geftatten."

Mit biefen wenigen Mittheilungen mogen Jebem, ber fich fur die obichwebenbe Frage intereffirt, bie ger nannten Schriften empfohien werben. Der Renner wirb freilich in bem Buch von Ritter auf mehrere biftorifche Unrichtigfeiten frogen, wenn 1. B. ber Badfteinbau neuerer Rirden bem maffiven Material ber gotbifden Arditeftur entgegengefest wirb , ba bod nicht biog faft alle gothifden Rirden in Solland und im Rorben von Deutschland, fonbern auch bie grouefte gotbifche Rirche bes fubliden Deutschlands, ber Dunfter in Uim, feine Facabe und feinen Thurm ausgenommen, gang aus Baditeinen erbaut ift, und u. M. in Dommern bie Ornamente, wie bei ber Munchner Mufirche, aus ger branntem Lebm gefertigt find. en.

Berantwortlicher Rebacteur: von Schorn.

## Bekanntmachung Runftbereine in Trieft.

Die zweite Mueftellung bee biefigen Runftvereine beginnt am 15. September b. 3. und bauert bis sum

2. Dovember: es werben alle Ranftfer bes In: unb Mustanbes freundlichft

eingelaben, fie burch ibre Arbeiten an bereichern. Das Refultat unferer erften Uneftellung, in welcher theife von Privatperfonen, theite vom Bereine eirea 22,000 ff. für Antaufe und Beftellungen verwenbet murben, berechtigt ju ber Soffnung, bag bie biedjabrige nicht minber glangenb ausfallen werbe.

Gur nabere Mustaufte wende man fich gefälligft an nachftebenbe Correspondenten bes Bereine:

- in Berlin an bie Sob. 2. Cachfe & Comp. Dreeben an ben frn. G. F. Weinberger, " Duffeiborf Prof. Winteracrit .
  - " Mlorenz Dominicue Jabrie, " Maifand an bie So. Ritter Dr. p. Bije, unb 3. Cattanen, Mbminiftr. u. Caffier ber t. t. Atab. b. febnen Ranfte won Brera.
  - " Minchen an ben thblichen Runftperein, " Weith Stunftverein,
  - " Brag Runftverein, " Hom anben Syrn, M. Frentag Vin di Cappucini Nr. 51,
  - " Benedig an ben frn. Ritter p. Diebo, Geeretar ber t. f. Mtabemie ber fcbinen Ranfte. " Bien an ben Orn. Runftbanbter S. F. DRaller.
- Erieft, ben 20. Mpril 1861.

Die Direction des Aunftvereins.

## Annstblatt.

Donnerflag , ben 20. Rlai 1841.

#### Anpfermerke.

Sammlag von Denfmälern der Archieftur, Sculpinr und Mockerie vom den ih sig um flein abgepundert. In 3335 Abbildungen auf 328 Augfertofetn. Gefammeti und gulammengesett durch 3. B. C. Gereur "Kigin vourt, nech erfäuernden Zerten. Beredigt von A. Kerb. von Duaß. Umb fieter erföriennen Ergängungsfeften, junächf für die Archieftur von A. B. von Duaß, Desseuraß eister um der veren Müglichern des Archiefturvereins. Berfun, erföllisse vondbandlung.

Das große Wert von b'agincourt ift Allen be: fannt, Die fic mit ber Befdicte ber Runft im drifts licen Beitalter beidaftigt haben. Erob ber mehrfachen Dangel, an benen baffelbe ju leiben bat, ift es bod bei ber überaus großen Ungabl bilblicher Darftellungen, Die es enthalt, - gu einer faft unentbebrlichen Grund: lage für bie bezüglichen Studien geworben ; and im weiteren Fortichritt fieht man fich febr banfig genothigt, auf dies Bert gurudgutebren. Es ift eben fo reich an Heberfichten, wie es in vielen Gingeiheiten ale bie eingige leicht jugangliche Quelle betrachtet merben muß; bei einer namhaften Angabi von Begenftanben ift es in ber That bereits bie einzig branchbare Quelle fur funit: biftorifde Forfdungen geworben, indem bie Driginal: werte (wie s. B. bie intereffanten Darftellungen ber ehemaligen Brongetburen von Gt. Paul bei Rom) feit ber burd b'aginconrt veranstalteten Aufnahme untergegangen finb. Bon befonberer Bidtigfeit ift bas 2Bert für einige ber intereffanteften Boridungen, Die gegen: martig im Gebiet ber mittelalterlichen Sunftgefcicte angeregt find, namentlich in Bejug auf bie Befchichte ber Miniaturmalerei bes Mittelalters, fur bie in biefem

Unter bem obigen Titel ift furglich eine bentiche Mudgabe bed b'Mginronrt'fcen Wertes erfchienen, welche baffelbe ebenfo bei und jum Gemeingute macht, wie es von grangofen und Stalienern bereite ber ihnen eigenen funftbiftorifden Literatur jugezahlt wirb. Die beutiche Ansgabe bat bie Platten ber italienifden benutt, Gingeine pon biefen Dlatten find allerbinge nicht gang feblere frei. Wenn bereits bie frangofifden Originalplatten nicht immer (und namentlich nicht bei ben Abbilbungen von fleinem Dafitabe) mit genugenber Scharfe auf bie Gi: genthumlichfeiten ber barguftellenben Gegenftanbe ein: geben, wenn Manches bei ibnen ju unbeftimmt und ju undeutlich wiedergegeben ift, fo ift es febr naturlich, bag folde Dangel in Radftiden bier und ba noch etwas mehr hervortraten. Gleidwohl find biefe Mangel, was ben nachften und verzüglichften 3med bes 2Bertes anbetrifft, nicht befonbere erheblich; bas Wert foll vor: augemeife gur Ueberficht bienen, es foll bie Saupte untericbiebe in ben Stufen bes Berfalles und bes Ent: widelungeganges ber Runft, bie vericbiebenen Beifen ber Composition u. bgi., in ihren bebeutfamften Umriffen jur Unichauung bringen, und bagu vorerft reichen auch bie Racifice bin. Doch nicht alle Blatter find Rach: fliche. 3m Gegentheil enthalten mande ber italienifden Diatten mefentiide Perichtigungen und zeichnen fich vor benen ber frangonifden Driginglausgabe vortheilhaft aus. Co find s. B. in ber letteren bie Darftellungen aus ben

Bredcogemalben, welche Dom. Ghirlandajo im Chor von S. Maria Rowella ju Florens gemalt bat (Mal. E. 157), bocht rob und feblerhaft geftochen, in ber italienifchen Mudgabe bagegen auf eine eben fo charafteriftifche nnb richtige, wie gefdmadoolle Beife wiebergegeben. Gobann ift biefe italienifche Unegabe an Giner Stelle burch bin: jugefügtr Supferftiche vermebrt und liefert in blefen eine nicht unmichtige Bereicherung ber italienifden Ruuft: gefdicte. Es find bie ale Rr. XXI, A - C, begeich: neten Tafeln ber Seniptur, melde in febr fauberen Umriffen eine Darftellung ber in Gold und Gilber getriebenen, mit Cmaillen, ebeln Steinen u. bgl. gefcmud: ten Befleibung bes Sochaltares von G. Ambroglo gu Mailand enthalten. Dies merfwurbige Wert reiht fic ben wenigen , auf unfere Beit gefommenen Arbeiten folder Urt ale eine ber intereffanteften an. Bufolge ber (latelnifden) Inidrift, bie fic baran befinbet, murbe es aus ber erften Salfte bes Sten Jahrhunderte berrubren. Doch fann ich nicht umbin, ju bemerten, bag bie Beidnung biefer Platten fomobl, ale bie Erinnerung, welche ber Unblid bee Originales in mir nachgelaffen bat, meinem Urtheil nach weniger fur bas 9te 3abr: bunbert mit feinen farolingifc antiten Clementen, als für bas 12te (frubeftens fur bas 11te) fprechen. Da inbeß meine Erinnerung icon etwas verblagt ift, auch bie vorliegenben Beidnungen nicht genugenbe Grofr baben, fo will ich fur jest noch fein foliefliches Urtheil aussprechen. Bielleicht erhalten wir von unfern Runft: reifenben gelegentlich eine naber caratterifirenbe Dir: theilung über bled intereffante Bert.

Inbem fonach bie nicht febr mefentlichen Dangel ber italieulichen Ausgabe burch mefentliche Borguge aus: geglichen werben, bat bie ber italienifchen folgenbe beutiche Andgabe noch einen gang eigenthumlichen und febr reellen Borang. Mus bem Preife biefer, obicon febr anftanbig ausgestatteten Ausgabe gebt namlich bervor, bag allein bie Benuhung rorbanbener Platten ben Berleger in ben Stand feste, ben billigften Anforberungen gu entfprechen und ein Wert, welches fruber nur in ben bedeutenbften Bibliothefen gu finden mar, ju einem Sandbuche im eigentlichen Ginne bes Wortes gn machen. Der Preis ber bentichen Ausgabe betragt 32 Thaler, b. b. noch nicht ben funften Theil ber fruberen; babei ift jugleich Die Ginrichtung getroffen, baf nunmehr auch bie ein: seinen Abtheilungen, getrennt von ben übrigen, ju begleben find, und gwar ale: Dentmaler ber Architeftur (au 9 Thir.), ber Sculptur (ju 7 Thir.), und bie, freilich febr umfangreichen, ber Malerei (gu 20 Ebir.) Durch Diefe Ginrichtung wird fortan bir Benuhung bes Bertes mefentlich erleichtert und fomit benjenigen funftbiftoris ichen Stubien, fur welche baffelbe bir Mittel enthalt, ein gunftigeres und leichter jugangliches Salfemittel

gegeben fenn. Auf öffentlichen Bibliotheten find fo um: faffende Berte nur felten vollftanbig burdguarbeiten, mabrend fic bie Refultatr bei ber bem Einzelnen beques meren Cinrictung feiner Arbelt naturlich um fo genus genber ergeben muffen. Befonbere betrifft bied ben Inbalt ber Dentmaler ber Architettur. Bei ber von b'Maincourt gemabiten (und feinem Cianbpunfte menig: ftene angemeffenen) Cinrichtnug ift ee bler febr fcmieria, ben gangen Reichthum feiner Mittbeilungen gu uber: feben; man muß Belegenbeit baben, fich mit allen Ginselbeiten vollstandig vertraut ju machen, um bie viels facen Belehrungen fich aneignen gu fonnen, bie in ber That barin enthalten finb. Biellelcht entichlieft fic ber beutide herausgeber, jum Bebuf bes Rachichlagens noch ein überfictliches Bergeichulf ber auf ben verfcbiebenen Tafeln gerftreuten Theile ber einzelnen Banmerte ber Grund: und Aufriffe, Durchichnitte, Details verfciebener Art, - nadjuliefern. Gin foldes murbe bie Branchbarteit biefes Abichnitte gewiß noch bebeutenb erboben.

Der Tert ber beutiden Musgabe ift auf eine um: fichtige Beife ebenfalls fur bie 3mede bes Sandgebrauches bearbeitet worben. b'Aginconrt's Tert ift febr ausgebebnt und, wenn auch reich an manchen wichtigen Dit: theilungen (wobin 3. B. bie Ausgugr aus bem Liber pontificalis geboren), boch im Allgemeinen nicht recht eriprieflich bebanbelt nub namentlich burd ben Stanb: puntt bes Mutore, ben bie heutige funftbiftorifche Muffaffungeweife nicht mehr tann gelten laffen, wenig fore berfam, namentlich nicht, um ale Grundlage für funfts biftorifche Studlen ju bienen. Der beutiche Berausgeber bat fomit wohlgethan, ben Tert auf eine magige Erlauterung bes auf ben einzelnen Anpfertafeln Darges ftellten einzuschraufen. Gr. v. Quaft bat babei gugleich bie Brrthumer b'agincourt's binfictlich ber Beitangabe ober ber Runftlernamen fo viel ale moglich ju beriche tigen und feine Andgabe folder Beftalt mit ben Anfors berungen ber beutigen Biffenicaft in Gintlang gn bringen geftrebt. Dag manche Brrthumer b'agincourt's nur ale folde begeichnet und ftatt ihrer noch feinr anberweitig bestimmten Ertlarungen gegeben finb, burfte feinen Zabel verbienen, ba wir Alle febr mobl miffen, wie viele Puntte in ber neneren Sunftgeidichte noch einer ge= naueren Erorterung bedürfen. Bornehmlich betrifft bies bie Angabe über bie Beidichte ber italienifchen Archie teftur. Sier ift smar burd Corbero, t befonbere mas Die frubere Entwidelungegeschichte anbelangt, bereits portrefflich vorgearbeitet morben, und es find burch ion, nach meinem Dafürhalten, manche Puntte icon auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dell' italiana Architettura durante la dominazione Longobarda. Brescia, 1829.

eine genugenbe Beife aufgeflart, - wie g. B. bad Alter bee Rirche St. Dichele ju Pavia (befanntiich eine bee entidelbenoften Streitfragen in ber italienifden Runft: gefdicte), bad Corbees aus febe guten Grunben swifden 1050 und 1150 fest. Sr. v. Quaft geht bierauf nicht naber ein , fondern begnugt fic nur, bei ber Rirche 6. Michele und ben ihr entfprechenben Gebauben auf ble gewöhnliche Meinung, Die fie in bas Beitalter ber Longobarbenberrichaft fest, bingubeuten, obne biefeibe meiter pertreten ju wollen. Bielleicht inbes ericeinen ibm Corbero's Museinanberfebungen noch nicht ericopfemb genng, fo bag bier - wie an anbern Stellen bes Tertes - bie weitere Durchführung ber eigenen Meinung einen Raum in Aniprud genommen batte, burd ben ber nachfte 3med ber beutiden Musgabe bes b'Malmcourt, ein Bert fur ben Sandgebrauch zu liefern, mehr ober weniger mochte aufgehoben fenn. - 3m Hebrigen burfte ber beutide Beraudgeber nur febr menig Brrthumee bes Originaltertes überfeben haben. Go fann 1. B. bas eine ber iconften Gemalbe in ber Rirde bel Carmine ju Floreng, Capelle Brancacci, mit bem Martorthume bes b. Petrus (Dalerei E. 148), nicht mebr ale ein Bert bes Mafaccio gelten, fonbern ift ale bem Rilippino Lippi angeborig ju betrachten. 5 Sin und wieder batte ber Beraudgeber auch bei Angaben des Originaltertes, bag bies und jenes Bert bisber noch nicht ebirt fep, bie neueren Rupfermerte berudfictigen tonnen, befonders in Sallen, wie bei ben icon oben genannten Freeten Ghirlandajo's in G. Maria Rovella au Riorens (Mal. T. 157), wo er ben Tert mit ben Borten anbebt: "Diefe noch unebirten Gemalbe" ic. - obgieich bie letteren, felt b'agineourt's erfter Mittheilung, burd Lafinio fo ausführlich als darafteriftifc geftochen find. Chen fo mare auch uber bie feit b'Main: court's Beit flattgefunbenen Ortsoeranberungen mander Bemalbe eine Ausfunft nicht unerwunfct gemefen, wie 1. B. bei bem mertwurdigen Gemalbe von Mastolino (Dal. I. 198), welches fic gegenwartig im Befit bes orn. C. Colly ju London befindet; ober ubee bas icone Madonnenbild von Raffael im Befit bee gorb Garoaab ju London (Dai. T. 184), uber welches bier bie In: gabe bee Originaltertes, baf baffelbe fich ,,ju Rom im Dalaft Borgbeje, im Bimmer bes Surften MIbobranbini," befinde, beibebalten ift.

3nbe find felder Berichen, wie gefest, nur wenige und nicht fenberlich bebeurenbe, umb bie deutliche Ausgabe ift unbedentlich als eine erfreuliche und bantenswerthe Erichenung für bie Jadee best ungbilpreit ichen Studiums zu bezichnen. 3d habe noch hinzu-

jufugen , bag ber Berth bes Berfes burd bie verbeißenen Ergangungehefte, bie junadit ber Erditeftur gewidmet fenn follen, noch bebeutenb cebobt merben burfte. Berr hofbaurath Stuler und Br. v. Quaft baben beibe von ihren Kunftreifen, vornebmlich aus Itallen, fo umfaffenbe wie forgfaltige arditeftonliche Studien beimaebracht, welche über Bieles, bas feitber noch gar nicht ober nue mangelhaft befannt mar, ein gaus neues Licht verbreiten. Diefe und bie grundliche bifteriide und funftbifterifde Bilbung bee Berause gebers (bie er, mas bas elafifche Alterthum betrifft, u. a. burd ben portrefflichen Teet au feiner febr ermeiterten Musgabe von Inwood's Ceechtheion bereits jur Genuge bethatigt bat) iaffen une in jenen Ergangungeheften einen wefentlichen Gewinn fur bie funftbiftorifche Foridung erwarten. Soffentiid wird bas Befammtwert Diejenige Theilnabme finben, welche jur Erfullung bes Beriprechens einer foiden Fortfebung notbig fen burfte.

R. Angler.

### Moti 3.

3n 3. D. Paffavant's "Beitragen gur Renntnig ber altnieberlandifden Malericulen bes 15ten unb 16ten Jahrhunberte" in biefen Blattern, lefen wie bei ber Ermabnung bes Singo van ber Goed (Dr. 5), Die Dofpitalfiede Cta. Maria Ruova ju Floreng fem von Saleo (Auleo ober Roleo) Portinari, Beidafteführer ber Mebici in Brugge, geftiftet worben. Diefe Ungabe muß auf einer Bermechelung beruben, und eben fo bet Colug, ber baraus gezogen ju werben icheint. Rreitic murbe bas Spital Sta. Maria Anova um bas 3abr 1285 von Soies bl Micovero Portinari geftiftet , aber Diefer Roico , Dee Bater von Dante's Beatrice und einer ber vornehmften und reichften Florentiner Burger, batte nichts mit ben Debiei zu thun, con benen fic in ben letten Decennten bes 13ten Jahrhunderte bie erfte jur verlaffige Runbe finbet. - Foleo Poetinari ftarb im 3abr 1289, und noch fiebt man fein Grab in ber alten Capelle bed Spitale (in bem gegenmartig fogenannten Locale bi S. Matteo) , wo auch einer ber ibm oon feiner Gattin Gilia Caponfacchi geborenen vier Cobne begraben liegt, Manetto, ber im 3ahr 1334 ftarb. Muf Roico's Sartophage fieht man bas Bappen ber gamille; auf bes Cobnes Grabftein beffen Bilbnif in ganget Geftalt in burgeriider Rleibung in gang flachem Relief. Bon Beatricens Grabe finbet fich feine Coue: mabra fceiniich marb fie nicht hier beigefest, fonbern in bem

<sup>1</sup> v. Rumobr, nach ben Unbeutungen Bafaris. It. F. II.

Ramilienbegrabnif ibres Bemabis, Deffer Cimone be' Barbi, in Sta. Maria fopr' Arno. Dagegen fiebt man in bem Corribor neben ber neuen Spitalfirche immer noch bas Babrelief eingemauert, welches bie aite Die: nerin bes Saufes, Mocca Teffa, barftellt, bie guerft ber Rrantenpffege oblag, mobel ibr Folco's mobithatiger Ginn an Sulfe tam. Dies Relief und bie Infdrift finb übrigens aus fpaterer Beit. 3m Langidiff ber jesigen Rirde, por bem Sochaltare, ift bie Familiengruft ber Portinari, und man liedt auf gwei großen, in ben Roben eingefügten Marmorplatten; Sepulchrum gentis de Portinaris. Die Kamilie bebielt bas Batronat bes Spitals bis jum 3ahr 1617, wo Oboarbo Portinari, ber lebte ber Rachtommen Folco's, es bem Großhergog Rerbinand II. mittelft gerichtlichen Meted abtrat. 36r Baiaft tam an bie Bergege Galviati, bann an bie Ric: ciarbi. - Da mir fein Stammbaum ber Familie gu Bebote ftebt, fo tann ich nicht fagen, wie es fich mit einem zweiten Rolco verbalt, melder, ber von Daffa: pant bezeichnete fenn mußte, und fur beffen Bilbnif bas im Balaft Bitti (Stanza di Prometteo; nach bem Catalog Dr. 336) befinbliche Bilb gilt. Es ift mir un: befannt, worauf bie betreffenben Angaben beruben.

Rom. Februar 1841,

Mifr. Renmont.

## Madrichten vom Mary.

## Literatur.

Montpeller, Renouvier; Monumens divers pris dans quelques anciens diocèses du Bas-Languedoc, dess. et lithogr. par J. B. Laurens, 4, 21/2 B, u. 8 Refr.

form. Martin Daussigny; Debats entre la peinture encaustique et la peinture à l'huile; ou lettre d'un voyageur en Grèce. 8. 5 B.

#### Mehroien.

 soder bildete er fich nicht nur zu einem ichotigen Kanfter, sondern lernte er auch, im Umgaug mit den erfem Wönnenfeines Jaces, jenen nach ilmablängigteit fredeniben und ibr Aufe opfernden Kanftlergaft tennen und schäpen, der ben erden Känftlere bezeidnet.

And Graf Corbin seigs biefem Geift; er nohm ats Wolfer ein eichfiftenige einzung ein, umb wuste freihigen pertiften Sobiefungen durch ein magistes und fraftiges Coferit einen eigenthömlichen Reig zu gefern. Seine mehre Grmätze fällen in bsseiten mit Privatsammiungen ihren Plas wärdig ans.

Mis ein Rachfomme jenes machtigen Palamebes vom Forbin, ber gu Endwig's X1. Beit fo gu fagen ale Ronig ber Provence galt, machte Graf Forbin bem alten Abet feines Befotechte burd bie feinften Gitten und bie Abmefenbeit alles Sommuths Chre. fo baff er ale bas Mufter eines ecten frambufden Gbelmanns getten tonnte, unb ba fich mit biefen neribnlichen Gigenichaften eine Rulle ber mannigfachften Rennte miffe in ibm vereinigte, fo mar er fur bie Etelle eines Ges neralbirectors ber touiglichen Dufeen wohl ber geeignetfte Mann, Coon ber Raifer batte ibn gefcant; aber erft unter ber Reflauration lief man ibm volle Gerechtigteit wiberfabren. Begen bas Enbe bes Jahre 1815 erhob ibn Lubwig XVIII., ber ben Berth ber Runfte richlig ju ichapen mußte, ju bem Poften, ben er bis an feinen Tob bebauptete. Geiner Bes manbtbeit und Wefligfeit verbauft Paris ben Befis manches ausgezeichneten Runftwerts aus alter nnb neuer Beit. welches fonft wieber in's Mudfanb gurudgemanbert fenn murbe.

Mit 3 mm Jobr 2320 crwerb er fic hannel ein gestellen Geriehn der beider b. das auf einem Geriebt am über der Gleiche Greiche bei der Geriebt gestellen der Geriebt gestellen der Geriebtschaft gestellen der Geriebtschaft gemein der Geriebtschaft gemein der Geriebtschaft gemein der Geriebtschaft gestellen g

19 octors getweit were, Mid Geraf Jorein namentlich burch (din im 3. 1825 erfolienens Wert; Souvenir de la Sirie, burch das Practiceres Wert; Souvenir de la Sirie, burch das Practiceres; Un nois à Venise (1824 - 1825, 386, mit 15 Apprin.) umb burch das große Wert fiber das Worgenlank; Voyage dans le Levant befannt gemach, bas im 3. 1819 mit citum Mias von so Etibographien criphien mas auch in 2 Deutsfes therefore worken flet.

Bemen, 12. Mat3. Borgeftern flarb bier, febr bejabrt, ber Bausgegeichnete Portrafmaier G. T. A. Cobner, ger beren gu Mantbad am 23. Dec. 4:74. Er galt fic einen ber beften Schler Anton Graff's, und batte in Berim und Burls (einer Auffn mit arofem Glefe orgefegen.

Siffenach, n. Mary. In biefen Tagen flare bier ber Bitbbauer und Leiber an ber Gewerbichnte. Nach Doffer ber nech in feinem boben tilter bis Tungt bes Bilischnitens in Hotz mit großen Erfolg über. Blumen, Thiere und Drummente gefangen ibm gang vorzäglich.

# Annstblatt.

Dienftag, ben 25, Mai 1841.

## Annftliteratur.

Runftwerfe und Rünftler in England und Paris, Bon Dr. G. K. Baagen, Directer ber Gemalbegalerie bes fonigl. Museums zu Berliu. 3 Theile, Berliu, 1837 — 1839.

Wenn über ein Bert, bas ju ben michtigften ber neueren Runftliteratur gebort, erft einige Beit nach beffen Ericeinen Bericht erftattet mirb, fo moge eben biefe Bichtigfeit bes Werfes ber verfpateten Ungeige gur Ent: foulblaung bienen. Das Buch bes frn. Director Baagen bat einen fo manulgfaltigen, fo vieigeglieberten Inhalt, baff es nicht füglich gelefen merben fann, wie man mobi anbere Bucher liest; es greift faft in alle 3meige ber Runftgefdichte ein, es bietet nach allen Geiten fo viet neue und bebeutfame Ginselnbeiten, daß eine umfaffenbe Burbigung faum eber möglich fenn burfte, ale bie man alles Einzeine feines Inbaltes bem großen Bangen bes Tunfthiftorifden Entwidelungeganges eingereibt und ein: gearbeltet bat. Erft nach einem Stubium foicher Art permag man es ju überfeben, wie bas Betanbe ber funftbiftorifden Disciplin burd bies Buch an vielen Stellen nen geftist und befeftigt wirb, wie es an vieien andern in ungieich reicherer Mudbilbung ale bieber er: fceint, wie in ibm fo manche gang nene Raume für unfer Muge eröffnet merben.

Die belem erfen Theile bei Bortes bilben, unter bem besneben Dirtt ; ummleret um Rindler in England. ein für fich beirbertes Gang, In Being auf fie fij jundich ein Bert im Berblinden Bung auf fie fij jundich ein Bert die erte Berbellung an fagn, in weidem Inde und jun erfen Mig an fagn, in weidem Inde und jun erfen Mig an fagn, in weidem Dirtt jund jun erfen Mig an fagn in weiden Dirtt jundich in bie Sandfade, bed erfed Enland beifft, sechen mar. Beite Werte bebanden einen arson Theil ber wiedlichen unter biefen kunften die Prod biefen wie beihalt Wagnerfe wirder überfalfig nennen, ober etwa wänfeden, bag er dire bie von Befrant bei befracht in der überfalfig nennen, ober etwa wänfeden, bag erfach be von Befrant berte befrechen Gegenfalte

moge furger binmeggegangen fenn; im Gegentheil ift es febr erfreulich, bag mir über blefe Gegenftanbe nunmehr amei, ju einem grundlichen Urtheil berufene Stimmen pernehmen finnen, auch wenn biefelben nicht überall auf gleiche Weife lauten. Baggen's gange Muffaffung und Bebanblung ift eben eine andere, ale bie von Wafr favant, und bie Bergleidung Beiber ift mobl geeignet. bem Lefer eine felbitftanbigere Unichauung zu bereiten. foweit eine folde überhaupt burd bas gefdriebene Mort permitteit merben fann. Dann batte Maggen Gelegenbeit, feine Reife meiter anegubebnen ais fein Borganger. fomit über manche Cammlungen , beren Unfcauung bem Letteren nicht geftattet mar, Bericht gn geben; pornehmlich aber ift es wichtig, bag er feinen Befichtefreis nicht fo eng beidrantt wie Paffavant, ber im Befent: liden nur von Bemalben und Sandzeichnungen fpricht und anch über bie fpatere Beit, befonbere über bie Ca: binethilber bes 17ten Jahrhunberte, Die gerabebin einen ber Glangpunfte ber englifden Runftfamminngen ausmachen, nur einzelne geiegentliche Unbeutungen gibt. 3m Begentheil giebt Baagen Mues, mas ber bilbenben Sunft, vom frubeften Miterthum bis in bie jungfte Begenwart berab, angebort, in feinen Bereich und tritt und fomit in ber größten Bietfeitigfelt ber Anfchanung und bes Urtheils gegenuber. - Daffelbe gilt von bem britten Theil feines Buches, bee ben befonberen Titel führt: "Runftwerfe und Runftler in Barie." Ttefer Theil bilbet burdaus eine nene Erfdeinung im Beblete ber Munftiteratur und fullt eine ber empfinblichften Luden aus, ba es une bieber an einer umfaffenben und grundlichen Charafteriftif ber ausgezeichneten Schape, bie in ben Runftfammlungen von Paris bewahrt merben, noch burchaus mangelte. 3mar werben bier im Befent: liden nnr bie in ben öffentlichen Cammlungen befinb: liden Berfe befproden; bod enthalten Diefe fur Paris bei Weitem bas Bichtigfte, mabrend in England bie ungleich großere Mehrzahl vorzüglicher Berfe in ben Privatfammlungen aufgefucht werben muß. Bubem finb bie merfmurbigften Privatfammlungen von Taris bereits vor dem Drud bes Waagen'iden Budes aufgelost worben.

In ber außeren Bebanblung find bie Theile Des Maggen'ichen Werfes, melde fic auf England besteben, von bem, ber es mit Paris ju thim bat, unterfdieben, wie dies die Befchaffenbeit bes Stoffes mit fich bringen mußte. Ju ben erften Theilen mnfte über eine große Angabl von einzelnen, gumeift gmar febr werthvollen, boch nicht gerade febr unifaffenden Cammlungen Bericht erftattet merben. Das Bange gerfallt bier fomit in viele fleine Theile, die aber durch eine gar anmnthige Schilberung englifder Sitte und englifden Lebens und ber Umgebungen bes iesteren verbunden werben. Das Buch bat die Form vertraulicher Briefe, und mer ben eigentlichen Rern, Die Aunftberichte, überichlagen wollte, murbe auch in jenen Schilberungen eine unterbaltenbe und belebrende Lecture finden. Muf biefe naber eingugeben , ift bier indes nicht ber Ort; nur mag bemertt merben, bag and in ihnen burdmeg bie feine, funftlerifch gebilbete Muffaffungoweife bed Berfaffere bervor: tritt. 3m britten Theil maren gmar ebenialle verfcbie: bene Cammlungen gn be prechen, bie aber, ale bie 3n: Ritute Giner großen Rendeng, nicht burd Bufall, fonbern nach miffenfchaftlichen Befichtepunften von einanber ge: fonbert find. In biefem Theil berricht fomit eine miffenicaftliche Anordnung ver, ber reichhaltige Stoff wirb nach feiner felbftftanbigen Gigenthumlichfeit und nach bem Gange ber bifforiiden Entwidelung in großern Daffen geordnet, mabrend bie Form ber Briefe und die Schildernug anderweitiger Lebeneverhaltniffe mehr in ben Sintergrund tritt. In ber folgenden U bernicht faffen wir den Inbalt ber brei Theile, ebenfalls nach biefen miffenfdaftlichen (funftbiftorifden) Gendtepuntten gu: fammen.

Beibe Abidnitte feines Bertes, mas beffen miffenicaftlichen Inbalt andetrifft, eröffnet ber Berfaffer mit einer giemlich ausführlichen gefdichtlichen Darftellung bee Cammelus, ber Runftliebbaberei, ber Anuftbilbung überhaupt in ben betreffenben ganbern. Sierdurch gewinnt ber Lefer eine fichere Unicauung Des Terrains, in welches ibn die folgenben Mittbeilungen einführen follen; aber auch unabhangig von biefem nachften 3med baben jene Darftellungen ein großes, eigenthumliches Intereffe. Gie fteben ben allgemeinen gefdichtlichen Berbaltniffen, ben glangvollften Ericeinungen bee Lebens wie bem jaben Abftury, in ben biefe binabgefunten, ale fprechenbe Beugen jur Geite; fie bilben überhaupt ein midtiges entragefdictliches Moment, und es burfte ju bebeutfamen Refultaten fubren, wenn biefe Dar: ftellungen felbftitanbig und weiter umfaffend, auch in Bejug auf die übrigen europaifchen Lander, burchgeführt murben. Schon gegenwartig gibt ber Bergleich swifden

beu frangofifden und ben englifden Runftintereffen gu manderlei Bemerfungen Unlag. In England fommt porgnadmeife nur bas eigentliche Cammeln in Betract: in Tranfreid bagegen greifen bie Sunftintereffen vielfach und oft febr bedeutend in bas geben ein. Ster feben wir bereite in ber zweiten Saifte bee 14ten 3abrbunberre, unter Ronig Rarl V. und feinem Bruber 3can von Berry, Camminngen entfichen; namentlich fur bas Sach ber Miniaturmalerei werben bie Runfter perfcbies bener ganber in Anfpruch genommen. Ungleich bebentenber ift, mas in ber erften Salfte bes iften Jahr: bunberte unter Frang I. und Beinrich II. gefcab: grobartigere Cammlungen murben angelegt, italienifche Rünftler murben in's Land gerogen , fie führten febr umfaffende Berte and und grundeten eine eigenthumliche Aunfticule , bie von Fontalnebleau. Burte auch ber Glang Diefer Beit burch Die unmittelbar baranf folgenben Mevolutionofriege febr getrübt, fo mar bem frangoniden Sunftleben boch bereits eine eigenthumliche Richtung eingeimpft. Frang bem Erften ftebt in England Seine rich VIII. gegenüber; bod mar beffen Runftliebhaberei ungleich weniger umfaffend, und vornehmlich ift bier nur, im Gegenfas gegen bie in Frantreich arbeitenben Italiener, Solbein und feine Thatigfeit in England ju nennen. Ungleich bedentender erfdeint Die Birtfamfeit Rarl's I. im gmeiten Biertel bes 17ten Jahrhunderte: burd ibn und burch gleichgefinnte Große fam eine ber benteube Menge ber felienften Munftidate nach Guglanb. Aber nad feiner hinrichtung wurden bie letteren wier berum in alle Belt gerftreut, und feine Rachfolger pers mochten nur Weniges aus bem großen Schiffbruche gu retten. In berfeiben Beit beginnt in Tranfreich ber Glang ber Regirrung Lubmig's XIV.; auf's Umfaffeubite ward wieberum gefammelt und fonft auf manniafaltige Beife fur Die Runft gewirft; Bieles aus ben gerftreuten englifden Cammlungen fam jest, auf größeren ober fleineren Ummegen, nach Franfreid. Privatperfonen geigten ein gleiches Streben wie ber Ronig. Go auch feine Rachfolger, junachft ber Bergeg von Deleans (Res gent mabrent ber Minberjabrigfeit Lubmig's XV.), bann Die beiben folgenben Ronige. Much in England mar man in birfer Periode nicht muffig; bod betrachtete man bie Aunftwerfe mehr nur ale Decoration für Die Echtoffer. ale bag man fie um ibred felbitftanbigen Bertbes millen gefammelt batte. Run aber brach ber Sturm ber frans jonichen Revolution loe, und mas an ben Befisthumern ber Großen burd biefelben nicht vernichtet mare, fam auf ben Martt und ging nad England; fo bie berübmte Galerie Orleans, fo ungebliges Unbere. Bon biefer Beit beginnt Die erhobte Runftliebe pon Geiten ber Englanber, und fait überall bat bae Trefflicite, mas tauflich murbe, bort feine Beimalb gefunden. Bieberum jeboch Unter ben eigentlichen Runftberichten feines Berfes find junachft bie über Begenftanbe bes Alteetbums ber: poraubeben. Der gange Meichthum bee Antifenfamm: lungen im Mufeum pon Paeis, Die Chape bes beitti: fden Mnfeume, Die manniafachen Weefe alter Runft, bie in ben Palaften und Echloffcen ber englifden Großen perftreut find , merben unfeen Mugen voeubergeinbrt. Debr ober weniger ausführlich, mit befonnenee funftleeifcher Reitit, gebt ber Bref. auf alles Gingelne ein und ftellt beffen Bebentung fue ben Bang ber funftbiftorifden Entwidelung feft. Go viet ich gu uetheilen im Stanbe bin, find wir bem Berf. fcon fur biefe Beeichte au febr geoßem Pante verpflichtet. Die neuere Beit bat ungemein wichtige Entbedungen im Gebiete bee alten Runft veranlagt ; gange Reiben nener Daeftellungen, neuer Gegenftanbe find und entgegengetreten, und biefen bat fich bie Toefdung mit poeinglicher Liebe gugemanbt : Dabnech aber ift im Sache ber Archaologie ein, faft aud: folieflich gelehrter Standpunft in ben Borgeund ge: treten, und bie einfach funftlerifde, und barum bod eben bie belobnenbite und folgeeeichite Auffaffungemeife ift zumellen mobl etwas über bie Gebubr veenachlafigat morben. Diefe nun veeteitt fr. Baggen, und gewiß mit großem Glud; bas Muge, bas in ben Werfen ber neuern Runft bie feineren Unterfchiebe und bie Ent: widelungevehaltniffe gwifden ben verfdiebenen Coulen, ben einzelnen Meifteen und ben einzelnen Werfen ber lett ceen in perfolgen gewobnt mar, betrachtet in abn: Uder Beife bie Arbeiten antiter Aunft, wo folde Ber: baltniffe nicht in gleichem Dage gn Tage gu liegen fdeinen; fo treten auch bier fue bie Entwidelung unb für ben Bilbungegang manche Momente flar beever, Die von ben Meddologen bieber nicht eben fo anfcaulich bargeftellt mueben. - Buerft ift ber Berichte über bie ein eine Berte agoptifder Munft, bie fich in London und in Baris befinden, su gebenten; Die allgemeinen Stolgefebe werben audführlich caeafterifirt; Die neuere Ceflaeung ber Bieroglophen gibt willtommene Belegenheit, um bie Stolunterfdiebe biftorifd ju beftimmen. In lesterem Bezuge ift befondere Intereffant, mas über bie Beran:

berungen In ber fpateren Beit ber felbitftanbigen dapptifchen

Runft (nad Weefen bed Louvre) mitgetheilt wieb. Ginige arbaltreiche Boete uber peefepolitanifche Sculpturen und Gopfabguffe von folden, bie fich im brittifden Mufeum befinden, find ebenfalls nicht ju überfeben. Dann folgen Bemerfnngen über bie altgriechifden und ibnen entsprechenben archalftifden Berte im Loupre. Borgniglich wichtig aber ift ble ausführliche Chaeafteeifift ber griedifchen Ceulpturen aus ber Beit bed. Bbiblas. im beittifden Minfeum; ber Berf. fest auf eben fo eine fache, wie burchgeeifend flare Beife bie großartigen Stolgefege, die bei biefen Beeten obmalten, und ibre Untericbiebe auselnander. Sieran reiben fic Die Bemerfungen über ble gleichaetigen Berte In Daris, befonbees über Die fo eigenthumlich intereffenten Fragmente von ben Sculptueen bes Jupitretempele ju Dipmpia. Chen fo mirb bie Rolgegeit ber geiechlichen Mund in Betracht gezogen. Die Statue ber Benus von Melos (im Louvee) gibt Gelegenbelt, bas Wefen ber fanftlert: fcen Richtung bes Gropas und feiner Schule nabre an entwideln; ber Berf. gebt biebei gugleich auf bie funfte lerifchen Clemente ber Diobibengruppe uber, beren Er: findung er, wie es fdeint: mit gutem Grunde, bem Ecopas (im Gegenfas gegen Pearitiles) suidreibt. Go: bann find es vornehmlich bie reiden Edite bes Lounre. aus ben fpateren Beiten bee gejechifden Runft, aus ber eomifchen Beit und bis ju bem Enbe antilee Runftnburg. bie von bem Beelauf bee letteren ein anfchaulides Rith gemabeen; Die einzelnen Abichnitte Diefee Beitraumes weeben übeefictlich gefeilbert, Die einzelnen Berte als Die Belege in Diefen Schilbeeungen mebe ober meniger ansführlich darafterifiet. 3d mußte nicht, bag und über blefen, fo eigenthumlich fowlerigen Theit ber antiten Aunitaefdicte abulld umfaffenbe und bearunbete Be: ftimmungen vorlagen. Muf bie Rotigen über Antieaglien ber verichiebenften Met, Brongen, Bemmen, Mungen, Befage und Gerathe naber einzugeben, murbe biee gu meit fübeen.

Auf Den Uebegang and ber autlen Aunf in bie bes drillichen Seitarter find jundeb bir Obligin mit bes drillichen Seitarter find jundeb bir Obligin mit ber einige centifactifet Lieute aus dem Jeen und Gern Jackbundert, ju guti e feftnicht zu eine geste Merchand in der geste der Bergang, mit von der geste der geste geste der geste der geste geste geste geste der geste gest

bereits über einzelne Miniaturmalereien befigen, Die bilbenbe Runft bes Mittelaltere in genetifchee Entwides lung por und; an mehreren Stellen tritt und auf über: rafchente Beife ein feither ungefannter Bufammenbang entgegen. Un folden Werfen gmar, Die fic, wie ber ambrofianifde Somee, ber vaticanifde Birgil, bad Da: nufcript ber Genefie ju Bien , noch unmittelbar an die claffifche Runft anceiben, feblt es in biefer tebeeficht. Doch fteben bie alteren Arbeiten fperiell bogantinifcher Runft, bem 9ten und 10ten 3abrbunbert augeboeig, bie fich auf bee Darifer Bibliothet befinden, bem claffifden Alter: thum ebenfalis noch anffallend nab; an diefe reiben fic bie folgenben Berte brantinifchee Runft an, Die noch im taten Sabebunbeet bedeutenb, und eeft im taten und 14ten mefentlich entartet eefdeinen. Go fehlt es auch fur bie Barbarifienng ber gleichzeitigen italienifchen Runft nicht an Beifpielen. Gebr wichtig find fobann ble Arbeiten ber farolingifchen Periode. Der Charafter ber Arbeiten unter Rarl bem Geofen wied nach ficheren Beifpielen feftgeftellt und bie Berte bes Bten 3abebunberts, namentlich bie aus ber Beit Rarl's bes Rablen, non biefen unterfdieben. (Die Bibelbanbidrift in G. Galifto ju Rom, fruber in St. Danl por ber Etabt, bie buech b'Agincourt befannt ift, wird ale ber Cpoche Sarl'e bes Rablen angehörig bezeichnet.) Diefen, noch immer antififirenben 2Berten gegenuber fteben bie ber angel: fachlichen Runft, beren Blutbe icon ber Beit um 700 angebort und die eine bochft eigenthumliche Mudbilbung eines noebifchen (gewiß anf alt : nationaler Beundlage beeubenben) Kormenfinges befunden; auch in ber frantifden, fo wie felbit in ber nieberlanbifden Runft zeigt fic ibr Cinfing. Dann folgt Die Bluthe beuffchee Sunft jur Beit ber fachfifden Berefcaft, unter bygantinifcem Cinfing; ale michtige Beifpiele merben bier bad Epan: geligeium gu Teier und bas aus Epternach in ber Bibliothef von Gotha, beibe aus bem joten Sabebunbert beerubeend, genannt. (3bnen reiben fich bie gabireichen Miniaturen biefer und ber nachften Beit, and bem Dom: fdrage von Bamberg, jest jumeift in Munden befindlich, an.) Aur bie mannigfaltigen Uebergange im titen und 12ten 3abebunbert, in benen bogantinifc antife Einftuffe und nordifche Formenweise burchelnanber geben, eben fo für ben lebbaften Mufichmung ber Annit um bad Sabr 1200, weeden gabtreiche Beifpiele angefühet; noch mehrere filr bie Entwidelung und Mudbilbung ber gothifden Runftrichtung in ben veefchiebenen Landern, im 13ten und taten 3abrbundert, in benen guerft bie nationalen Clemente frei und undebindeet berverteeten. Dochit be: beutenb ift febann ber neue Mufichwung, ben bie Runft in ber gweiten Salfte bee 14ten Jahrbunberte bei Gran: sofen und Riederlandern nahm. hier veebindet fic mit ber großeein Etrenge bes gethifchen Etvles bereits bas

Streben nach Naturaliftit und eigentlich malerifder Biefung; nambafte Runftier, wie M. Beaunepreu. Jacqueveart, Sobin n. M., treten und entargen .und bie Aunfifdule, aus welchee ble van End's berporgegangen find, ftebt beutlich voe unfern Mugen. Die aber biefe Meifter aus bee Soule ber Miniaturmalerei bervorgegangen finb, fo baben auch fie und ibre Rache folgee eine geoße Menge ber Intereffanteften Werte folder Mrt gefchaffen. Dee bebeutenben Ungabi icon befannter Mebriten merben bier mandeelei neue und jum Theil febr michtige gugefügt, pornebmlich aber wied bad Brepier bes Deegoas von Bebioet (jest zu Daeis), an welchem bie Beubre van Epet felbft und ibre Echwefter Margaretha gegebeitet, ausführlich darafterifiet. Reben ber niebeelanbifden Echnie bes 15ten Jahrbunberte ente midelte fich, in bee zweiten Salfte beffelben, wiederum eine eigenthumliche feangoniche Soule ber Miniatur= malerei, bie in einzelnen Leiftungen alleebinge ben Rieberlaubern vermanbt, in anbern aber auch febr felbit: ftanbig ericbeint, Das Saupt Diefer Schnie ift Bean Rouquet von Coure, Dofmaler Lubwig's Xt. Dann teeten in die frangoniche Runft angleich italienifde Ginfluffe berein, und icon in bee feuberen Beit bes 16ten Sabrbunberte, namentlich in ben Arbeiten bes Gobes fron, jeigen fich bier Leiftungen, Die ale bae Borbilb ber fpatern Ednle von Kontainebleau erfceinen. Enblich ift noch ber Bemerfungen über italienische Miniaturs maleeeien bes isten Jahrhunderte, namentlich über Arbeiten bes Attavante, und uber folde, bie bem iften Sabrbunbert, namentlich bem Ginlio Clovio angebeen, ju gebenten.

Die Betrachtung ber Miniaturmalereien führt gu ben Werten ber mobernen Runft, wie fich biefe vor: nehmlich in ben Staffeleigemalben barftellt. Die gableeichen Gemalbefammlungen von England, Die große Samminug bes Pacifer Mufcums geben bem Berf. ben reichbaltigften Stoff ju Bemerfingen, benen benn auch ber größere Theil feines Bertes gewidmet ift. Dier abee ift fomit auch bie Reibe biefer Bemerfungen fo groß und mannigfaitig, bag es unmöglich wirb, auf bie einzelnen Puntte einzugeben, und bag nur bie allgemeinfte Ueberficht graeben weeben fann. Bon Werfen über bie Entwicketungepreinden bes taten und 15ten Jahrbunberte fommt nicht eben viel vor, boch barunter Einzelnes von großer Bedeutung; mande merfwuedige Bilber altitalienifder Meifter (s. 2. ein beglaubigtes von Gimone bi Martino in ber Liverpool: Infitue tion) weeben nabee befprochen, befonbeed aber manche febr wichtige Bilber ber flandeifden Meifter biefce Beit. Bie reiche Schape von ben geogen Deiftern bes iften 3abrbunderes in Paris und in ben englischen Camm: lungen bemabrt merben, ift befannt ; ich mußte fait bie foreiben, wollte ich bas Gingelne nennen. 3ch erinnere nur fluctig baran, bag bie vorzüglichften und ficherften Berte von Leonardo ba Binci fich in Paris befinden, bağ und alfo über biefe jum erftenmal ein begrunbetes Butachten porgelegt wird; baf fo Bieles von Raffael. pon Einian, von Correggio u. f. w. bler aufführlich gur Eprache fommt; daß bei Weitem die Debrgabi Solbein'ider Bemalbe fic in England befindet, und bağ mir, ba biefelben baufig mit bem Datum verfeben find, durch ble Charafteriftit ber einzelnen Bilber und beren Bufammenftellung enblich eine genugenbe Un: fcauung von Solbein's weiterem Bilbungegange gemin: nen fonnen, u. bai. m. Aber auch über viele andere, minber befannte Deifter erhalten wir Mufichluß und nabere Beftimmungen; um nur Gin Belipiei anguführen, ermabne ich ber niederlandifchen Meifter aus bem Un: fange bed iften Jahrhunderte, von benen manche, wie A. 23. Dabufe, erft bier ihre genugenbe Burblanng finden ; auch uber ben noch immer fo rathfeibaften Coreel und über ben Deifter ber ibm fruber ange: fdriebenen Bilber finden fich Undeutungen. Als noch bebeutenber mochte ich bas bezeichnen, mas une über Die Meifter bes 17ten Jahrhunderte geboten mirb, theile über die Siftorienmaler diefer Periode, voruehmlich aber über die Cabinetmaler, im Sache ber Landichaft und ber Benremalerei. 2Ber es burd elgene vergebliche Dube empfunden bat, wie außerft ungnlanglich bie bieberigen fdriftliden Mittbeilungen über Diefen mertwurdigen Theil ber mobernen Runftgefdichte find, wird es bem Berf. febr lebhaft Dant miffen, bag er es fich nicht bat verbriegen iagen, über biefe fleinen Berte, beren Inhalt jumeift fo fomer mit Borten ju bezeichnen ift, getren und foegfaltig Rechenicaft ju geben. Feeilich mar er basu auch durch ben Gang feiner Reife unmirtelbar anf: gefordert; benn wenn auch Paris fur Diefe Racher ber Runft, im Berhaltniß ju den deutiden Cammlungen, nicht eben viel Reues und Gigentbumlides barbietet, fo ift bies bei ben englifden Camminngen in um fo reiderem Dage ber gall. Dort haben bei Weitem bie wichtigften Schape folder Art ibr Unterfommen gefun: ben; von allen in die genannten Jacher einschlagenben Meiftern find bort bie gefungenften und gludlichften Berte porbanden, manche, die wir bieffeite bee Canales faft gar nicht ober nur aus untergeordneten Dachwerten fennen, treten und bort in glangenbfter Entfaltung ibres Talentes entgegen. - Richt minder ausführlich ift ferner ber Bericht, ben ber Berf. über bie neuere und die heutige Dalerei in England und Franfreich aibt , fo bag mir , wenn mir bie und befannten Benredungen unferer Landelente bingunehmen, eine vollftanbige Anfchauung von bem Runftleben unferer Tage, In

gange Romenelatur der Aunstgeschichte jener Beit aus: welchem und die großen Leiftungen der Bergangenheit fereiben, wollte ich bad Cintelne nennen, 3ch erinnere geführt, vor und baben,

Doch ift mit allebem ber Inhalt bee Bertes noch nicht beendet. Ueber die Cammjungen von Sandzeiche nungen alterer Meifter erhalten mir mannigfache beleb: rende Mustunft; eben fo über die Rupferfichfammlungen, bie befondere gn manden gehaltreichen Bemertungen über die Uriprunge biefer Runft und über die 2Berte ber alteren Meifter Unlag geben; nicht minder über bie Mebeiten moderner Ceulptur in ibren periciebenen 3meigen, fo weit Beifpiele berfelben bem Berf. ent: gegentraten. Schlieflich feblt es auch nicht an naberen Ungaben uber bie Werfe ber Architeftur. Ginige Rirchen und Schloffce bed englifden Mittelaltere werben, wie auch ber englifch : gotbifche Bauftpl überhaupt, naber darafterifirt; eben fo merben bie beutigen Leiftungen ber Baufunft in England und in Paris mehrfach auds führlich beiprochen. - Rebmen wir nach allebem bingu. bas ben beiden Abichnitten bes Wertes forafaitige Reaifter, sum Radicblagen fur alles Gingelne, beigefügt find (bem Theil über Paele auch ein Rummerregifter. um benfelben ale Sandond beim Befuch des bortigen Mufeume benufen ju tonnen), fo mochte man icon geneigt fenn, bas Bert - maren es nicht eben brei, jum Theil recht ftarte Banbe - als ein Roth: und Suifebuchlein fur Alle, Die fic mit funftbiftoriiden Dingen befchaftigen, ju bezeichnen.

. F. Singler. .

## Birchenban in England und Deutschland.

 unrigen Sabre murbe ber Ban pon smei neuen Rirden. acht neuen Capellen, b. b. Silfe: ober Rebenfirchen, Die aber oft eben fo groß wie die Pfarrfirche im Ort find, und ber Biederaufbau ober bie Uneftattung von vielen anderen beichtoffen. Borguglich merfwurdig find Dabei bie in ber Sauptftabt felbit gemachten Unftrengungen. Reine Begend lag bier und liegt noch mufter ba, als ber weite Diffriet ber Parochie von Bethnais Green. Es murbe baber von Gliebern bee Rirche, unter Canction bes Bifcofe oon London, por anderthalb Jahren ber Plan gefaßt, in biefer Parochie gwolf neue Rirden gu erbauen: ein Plan, ber Mandem dimarifd ericbien; bie basu erfordeeliche Gumme betrug, mas im Bergleich mit Deutschiand eine bedeutende Bobifeilbeit bes englifden Rirdenbaues verrath, 75,000 Pfb., ober 525,000 Thaler. Um 3. Muguft o. 3. ift com Lord: Mapor von London ber Grundftein jur Errichtung ber erften unter Diefen Rirden gelegt worden. In ber Mitte bes vorigen Jahres maren bereits 52,000 Pfund bei: fammen, mogu ein nambafter Beitrag gerechnet merben muß, weichen ber por einigen Jahren icon errichtete allgemeine Fonds gur Erdaunng von Rirchen in ber Sauptftadt leiftete. Much in ben Propingen regt fich gleiche Thatigfeit. Der gegenmartige, befonbere thatige Bifcof von Chefter bat mabrend feiner etwas über gebn: jabrigen Amtevermaltung nicht weniger ale 134 Rirden eingerichtet. Um 15. Octobee v. 3. ift wiederum in feinem Sprengei gu Buglamton von ihm eine neue Rirche, Johanniefirche, confecrirt worben; Die Cammlung bei ber Ceoffnung betrug 771 Pfb. Go ift in gegenmaetiger Beit fein Theil von England, von weichem nicht Anzeigen von Legaten und bebentenben Gefdenten gur Errichtung und Aunbirung neuer Rirden eingeben. Bang befonberen Unflang bat bas Borbaben bes Bifchofe von Calcutta gefunden, in Diefer Stadt eine Catbebrale ju erbauen, mogn er felbft einen bebeutenben Theil ber Roften bericbiefen will. Die Directoren ber oftinbifden Com: pagnie baben befchloffen, gur Erbauung jener Domfirche Die Summe von 40,000 Pfb. gu ichenten. Diefer Gifer fue Rirdenbauten gebt immerbin gunachft theile, wie er auch foll, von bem religiöfen Intereffe ber Berathung einer machfenden Beoolferung, theile von bem Beftreben nach Confolibirung und Ermeiterung ber bodfirchlichen Confession und Berfaffung and. Daneben ift aber gerabe tein Theil von Enropa, morin, wie in England, Die Andanglichfeit an bie trabitionellen Toemen bes germa: nifden Bauftples voeberrichend geblieben mare. Es ift nur zu munichen, bas auf bem Zeitlande nnb namentiich in ben beutiden ganbern nicht nur baffeibe religiods firciide Bedurfnif empfunden und beidutt, fonbern ibm auch mit ber angemeffenen Sconbeit und Buebe bes Rirdenbanes entiproden murbe. Die Mufterentmurfe

von Cönirti und Spärön beben webl seen mannete Meta espeitti, makereb bie von Altenç einen burdaus undensfehen überafter an fich tragen und unferen Streche auch in architecthischer Vinficht ber einstieme Etragel auf braden wollen. Sabern ist bie Sobbaerlei ber Wasliebrungs fehre Weine ber zeitzie Shibmerin. Das der eine mobileiter Striechaus, einse, wärdig und noch ben Austreptin bed Vurtleren Erbeit aus Strade gebracht werden finne, bat fiss an ber fehren Strade gebracht werden finne, bat fiss an ber fehren Strade gebracht werden finne, bat fiss an ber fehren Strade gebracht werden finne, bat fiss an ber fehren fin finne Wasterten was Weigen Strade fisser Straden wir der weit Weigen straden werden bei Gerneinben um Steberben allgemeinere Streetrenung auf Anfolder in Mein.

### Madrichten vom April.

#### Perfonliches.

Athen, 27. Mars, Mit bem beute abgebenben beers reidijden Dampffoiffe werlaft und ber Dorrbaurald von Garener, nebft mehrern ber mit ibm hierber getemmenen Ruffleen, wieber.

Bom, 22. Marg. Der neue Director ber biefigen frangbifichen Minbemie, Cones, ift entlich eingetroffen, und Ingres wird uns noch biefe Woche verlaffen, um nach Baris jurudiguteiren,

15. April. Professor Gariner ift auf feiner Radreife aus Griedenland bier eingetroffen, Baron von Loubert aus Manden bat binnen wenten

Baron von Lopbed aus Manden bat binnen wenigen Tagen in ben Aletiers verfchiebener nambafter biefiger Pilbhauer fur 12.000 Ccubi Beftellungen gemacht.

fieren, i. April. Maler Aumerling ift, nachem er mit seiner beinebe unglaubild schnetzen Technie eine Menge Etiteinbefer und gange Bilter in Del gemalt bei, nach Mittels und Untertiellen abgegangen, um eine Frühr lingbreise zu machen. Paris, 31. April. Die Mademie ber fobnen Kanfte

bat, an die Etille bed verstorbenen Grafen v. Jord in, ben Erafen von houbetot erwöhlt. Der Combbat, welcher nach tiefen bei meiften Einmen erhölt, war ber Prafeet von Paris, Graf von Nambulcau.

 erbiett feinen Mbfwied unter Unertennung vielfabriger, auf febr uneigennunige Weife geleifteter Dienfte.

Bruffet, 15. Mpril, Dr. Dugnebne, Director bes bffentlichen Unterrichts und ber ichbnen Runfte, bat feine Entlagung eingereicht.

Munden, s. Mpril, Geftern veranftaltelen bie Pro: fefforen ber Mtabemie bem nun in menigen Zogen pon und fceibenben Deifter Cornelius ju Gbren ein Beftmabl bel welchem fich bie berglichfte Theilnabme fur ben Gefeierten funb gab. Ceit geftern ift ber befannte Archaolog Prof. Gerbarb,

von Roin nach Berlin juradtebrent, bier, Much Dr. Beps fins aus Raumburg befnete vor Rurgem unfere Etabt. Er gebentt eine Relfe nach Megopten gu unternehmen. 12. Meril. Dr. Rubolf Darggraff, ber Seraus.

geber ber Dandener Jahrbacher fur bitbenbe Pund bat im Mufeum ein n Epflus von Borleftingen aber bie Dandener åttere und neuere Runft begonnen.

Diefen Morgen bat und Cornelius mit feiner Frau und Tochter verlaffen . um über Drefben nach Berlin gu geben.

Bresten , 20, Mpril, Geftern murbe bein Director Corneline, nachbem ibm ju Giren bie Runftatabemie bereits am 17. einen Sadeljug veranftaltet batte, im Caale bes Raufmannsoereins ein Beftmabl von ben biefigen Ruufte fern bereitet. Der Caal war mittelft ber ju biefem 3mede gemabrien Raffael'ichen Zapeten in eine mabre Runftballe permantelt worben, in beren Sintergrunde ber Gopfabaus ber Bictoria bes Berliner Dujeums fant. Die Zafel mar 120 Converte fart, und unter Gefang, Reben und Deiters tett bauerte biefes fcone Geft bis fpat nach Ditternacht.

26. April. Ce. Majeftat ber Ronig bat bie großen Berbienfte, bie fich ber Profeffor Cemper und ber Generale intenbant fr. v. & attid an um bas neue Theater ermorien. baburd anerfannt, bağ er bem erftern bad Rittertreus und bem lettern bas Groffreng bes Cioifverbienftorbens verlieben bat. Dem Prof. Cemper brachten auch beute Abend bie biefigen Runfter einen Badelaug mit Infrumentalinnft.

Berlin, 3. April. Die f, Atabemie ber Runfte bat bie Beidnerin und Malerin Mmalie Bilmans bierfeleft, in Berracht ihrer Leiftungen in ber Grucht unb Plumenmaletei. ju ibrer atabemifchen Ranglerin ernannt.

25. Mpril. Director Cornelius flattete einige Ctun: ben nach feiner geftern erfolgten Anfunft Alexander v. Sum: botht einen Befuch ab. heute Morgen batte er eine Hubieng bei Gr. Dajeftat bem Rbnia.

Unter Prof. Cobulein's Bebanblung ift unfangft in Schintel's Befinden emige Befferung eingetreten. Ceine lepte Arbeit ift ber Plan eines Bobngebautes, ben ber ger fällige Ranftler far feinen frenublichen Birth in Danchen, ben Bitbbauer Rirmmaper, mabrent feines furgen Mufs enthalts bafelbft im vorigen Berbft entwarf. Gleich nach femer Antunft ju Berlin erfrantte er.

24. April. Die Mufunft bee Rittere v. Cornelius gibt Beranlaffung ju manmgfaltigen Acten und Geftlichteiten. Schon am vergangenen Countage begab fich eine Deputation von fieben Mitgliebern bee altern Ranftlervereine au bem eben Mingetommenen , um ibn Ramene bes Bereine au femille fomunen. Geftern Dingag fand jum Empfang bes berühmten Saftes ein Jeftmabl von mehr ale 200 Couverte in bem eigens for brefen 3med becorirten Gaale bes Dbeums ftatt.

ebniglichen Befehl jum Confervator ernannt worben. Erfterer ! Daffelbe murbe von ber Mtabemie ber Runfte und Direction ber t, Mufcen, in Berbindung mit bem Berlinifchen Ranftlers verein, gegeben; ber miffenimafilide Runftverein, ber Armis teftenverein, ber fangere Ranftlerverein und ber Borftonb bes Runftvereins maren gur Theilnahme aufgeforbert. Bafte fonnten, außer einigen befonbere eingelabenen boben Staates beamten (Minifter Gidborn , Baron Difere se.) , wegen Mangels an Raum nicht jugelaffen werben, fo bab bie gange Berfammlung aus Ranftlern mit beren Borgefenten beftanb. Gine von Prof. Dage geftodene, booft finnreide Coupertes farte bezeichnete bie Plane. Das feftiche Dabt murbe burch mehrere Borirage in Proja und Berfen gewürgt. Gebeimes rath v. Zoetten biett eine Rebe ate Gefretar ber Atabemie und Prof. Etier fprach über Runft im Mugemeinen. Die Befeuichaft trennte fich erft fpat in ber beiterften Stimmung. - Geftern Mbenb marb bem Prof. v. Cornelius von ben jungeren Ranfttern und Cleven eine Mufit mit Jadelu gebracht.

#### Runftausftellungen.

Mom. es. Mpril. Die Musftellung ber biefigen frams abiliden Atabemie ift booft mittelmagig, unb daratterifert fic vorzüglich burch ben nuangenehmen bufterbraunen Grimbe ton ber Gemalte von Ingres Coultern. Bon ben Bitbe bauerarbeiten tast fich eben fo wenig Erfrentiches berichten, Ein Serentes in Marmor ift eine mabre Caricatur auf feinen farnefiftheu Bruber.

Wien, 25. April. Die biesjabrige Runftausftellung in ben Galen bes polytechnifden Inflitute gebort nicht gu ben ausgezeichnerften. Bas aus Dianchen eingefanbt murbe. wird gelobt. Der Antauf von Runftgegenftanben ift bebentenb.

Minnchen, 19. Mprel. Die Runftaueffellung bei ber t. Mtabemie ber Runfte, Die in ber Regel alle brei Jabre fatte finber und in Diefem Gerbfte wiebertebren foute, ift bis 1844 verragt worben, bie wobin auch bas neue Runftaueftellunges gebaube oollenbet fenn foll.

frankfurt a. R., 16, Mpril, Unfere am 12. b. erbffnete Runftaneftellung ift nicht fo reichbaltig, ale ber Umftanb erwarten ließ, bag feit mebreren Jahren teine bier flatte gefunben bat. Der Catalog führt 155 Rummern auf, ju benen 29 bier mobnenbe Runftler, 24 Duffelborfer unb 14 Mandener bie meiften Beitrage geliefert baben; außerbem fanbten 6 Ranfter aus Rom, 4 aus ben Diebertanben, 5 aus Rarlerube, 5 aus Paris, 2 aus Bertin Beitrage ein. Unter biefen finben fich an so Canbimaften, fiber 50 Genres, an 20 biftoriften Bilber, etwa 10 Portrais und nur mes nige Marinen, Armitefturen und Ctiffleben. Unter ben Siftorien find bie Carjous von Ch. Steinle aus Mien. bie burch ebte Ginfachbeit , Geift und Econbeit an Raffael erinnern, eine Bebergeichnung von Dverbed, bie Berufung ber Apoftel Jacob und Johannes barftellenb, imb 361en's Murfindung Mofis vorzüglich bemertenewertb. Leffing's Connenuntergang und Monbaufgang, fo wie feine Robler im Balbe geichnen fich burch geniales Raturfinbium, fo mie anmutbige Darftellung, Roverebo in Tyroi von Coianet in Paris burch großertige Muffaffung, icone Composition unb tabne Anefahrung and. Mmenbach's normenifche Gebirge acgenb, Morgenftern's (pon bier) Rafte von Capri nach Connenaufgang, Coirmer's Bathgegenb, Begas' Monbs fmeintanbimaft und unferes Dreft el's Pferbe verbienen mit Musgeichnung genannt in merben. Unter ben Genrebilbern ift offenbar bie entflobene Tochter unter ben Echanivielern won 3.6. Peet in Monnen das verskalinde. 'N nil ier der immarichee Lendrig. und bei ein Mem fin andebletnet Könfler. Af dier aus Oniemart. Kreifmar und O. Wever, is wir Olitical in Gent beden dereinzals werinsver Britiske aftisfert. Geftbette Perrials beden die Greiff die Steine Greiffen der Steine Greiffen die Steine Greiffen der Steine Greiffen d

27. Nepril. Der twertbeoßte Junaufs. In unter Massellung neuerbille in 20 Munner rechtlers, betrieft bei beitreifte Wickeltung. Dem "Tab des Gettummer" und beitreifte Wickeltung. Dem "Tab des Gettummer" und Seine Steine Steine

gamberg, 2.5. April. Im 20. b. word in den Schaufterfende bir auch der von unschraußnissen werenwatertem Ausstratung eröffnet. Das Bergelowig alle jet im Cappen, aus Munnern au. Tas birreiben gabe die jet im Cappen, aus Munnern auch eine Auftreibe gabe der Schaufter und der Verlage der Verlage

#### Ahademien und Berrine.

Mürnberg, 20. Aprif, Gestern bielt der Albrecht Dürer Bertopinn für 1210 – 2211, Muser pwanjig Jamphorminssten feunten mir den, großentlich derwe Austauft erworkent Erchönissklätern der meisten beutschen Aussteren mon 215 Redenschunft gezopen worken. Im nächten Monat sinder auch die Bertbeilung des neuten. De Sechanissklater hatt.

st. Berti. In ber geftisen Beuna bes willenfahrt, dem Auftrein beite Gr. Art erif mar die Ertenigt und Ernisten einer Reife mit, weiche er wöhrend jurch gehen des Greichte gestellt ge

gafen, st. Appell, Geferer fand in ber Ritale der inneisen Gemachen einer Werfennungen der Dembartensch zur Bereinbung ber Eine Ausgebarten der Eine Von der die Von d

50. Werti. Die Bilen ifer ist lutergiebung jum Dembauserin führ entlög auf Starbeurf ausgefest werben und beben file in juwi Lagen mit 1:0 ille treinigten, melle Akture Ginnewente, obeiet, eine baß bil verzeiten wäre. Mind bei bil ga etworfende Zweinhause werben wäre. Mind beim bil ga etworfende Zweinhause werben wäre. Mind beim bil ga etworfende Zweinhause wer Minden wörder baar bet Berein finer ga be bedeunten Greinigen führen. Dem Gemeinnen nach hat ber fünsteregene Greinigen führen. Dem Gemeinnen nach hat berünsteregen.

25. Mpril. Unfer Dombauverein gabit bereits 700 Mits glicher, von benen fich febe im Durchsmitt zu einem fabre lichem Beitrage von Schrin. vorrsstützte bat; in Solsen hat eine Abnition Gefellichaft fich zu bilden begonnen, und in Doffetberf, Moden und Teier ist and die Rebe daven. All Bechfiel bat fich eine Gefellichaft gefliet, welche bereits 20.000 Ar. zu bern Bau zustammengekracht bei wer

Berantworttider Rebactenr: von Schorn,

### Große Gemälde: Auction in Roln. Das berühmte Gemälbe: Cabinet bes

# herrn 3. G. Niedinger,

worin ansgezeichnete Originatarbeiten von Carlo Dolei, Sobbema, wan Sugieuburgb. Terburg, Rembranbt, oan Steenworf, Bergbem, Schallen, L. Eranady te. er, befinbich, fou uebft ben binterlaffenen Rwefenbene und Runibereien

am 19. Inii und die folgenden Tage bffentich a tout peix verfteigert werben.

Der Catalog ift burch alle Buchs und Runftbanblungen gu begieben und birect bei

3. W. Beberle,

Roln im Mai 1811.

# 26 42.

# Annstblatt.

## Donnerftag, ben 27. Riai 1841.

## Reine Göttin,

Dbe von Goethe.

(Bu bem beifiegenben Rupferftich.)

Muf ber Sauptwand ber Goethe : Galerie im arofibergogliden Schloffe an Beimar befinden fich , nach Schintel's Entwarf, ale Ginfaffungen ber gropern Bilber , vier fomale Pfeilergemalbe, melde in fome: benben Gruppen auf fcmargem Grunde Darftellungen aus ben vier Dben: "Meine Gottin," "Ganomeb," " 2Banberere Sturmlied" und "Prometheus" enthalten follen. In ben erften Beidnungen, welche Dr. Deber für bie Bilbfelber entworfen bat, geboren bie Compo: fitionen biefer Pfeiler, und mir haben geglaubt, unfern Lefern Areube ju maden, wenn wir eine berfelben nicht in blogem Umrig, fonbern in einem getreuen Raefimile bier mittheilten. Der Aupferftecher, Dr. Bilbelm DRuller in Beimar, bat bie ichwierige Arbeit, eine fo fede und füchtige Rebergeichnung mit größter Treue. Strich für Strich, ju copiren, fo gludlich ausgeführt. Daß feine Platte bie volle Birfung bes Driginale mieber: aibt. Goethe's Gebicht ift gwar berühmt genug; boch gebort es nun icon gur alteren Literatnr. Bir feben es baber an bequemerer Bergleichung bierber:

> Welcher Unsterdichen Son der höchfte Preis fenn? Mit niemand fireit' ich, Wer ich geb' ibn Dre erdig beweglichen, Jumer neren Seilfamen Tochter Jovis, Seinem Schoopfinde, Der Phontoffie,

Denn ihr hat er Alle Launen, Die er fonft nur allein Sich porbebielt, Bugeftanben, Und hat feine Frenbe Un ber Thbrin.

Sie mag rofenbetraugt Mit bem Litienftangel Bimmentbater betreten, Commerobgein gebieten, Und leidtrichrenben Than Mit Bienenlippen Bon Blatben faugen:

Der fie ung
Mit flegenbeim hanr
Und baftern Bilde
Im Blinde faufen
Um Beffenwände,
Umb taufenbartig,
Wie Worgen und Wend,
Immer wechfelnd,
Wie Wondesbellde,
Den Seterbilden fceinen.

Raft und alle Den Bater preifen! Den alten, boben, Der fold eine fobne Unverwelftide Gattin Dem ferblichen Menfchen Gefellen undern,

Denn uns allein Sat er fie verbunden Mit Simmelbeand, Und ibr geboten, In Freud' und Elend Mis treue Gattin Richt au entweichen.

Mue bie anbern Muent Gefchieder Der finberreichen Lesendigen Erbe Banbein und weiben Ind birdem Schniegen Lied ungenblidichen Befordnitten Lebens, Gebeugl von Jode Der Waldburfe.

Und der bat er Seine gewandieste Bergatritte Zodier, Kreut euch: gegdnut. Deggmet ihr übelich, Wie einer Getteben: Laft ihr die Wücke Der Frauen im Hand! Und das die atte Gewissermunter Weishelt Das jarte Getchen
Ja nich seitelbac.

Doch fenn' ich ihre Schwester, Die ditere, geschwere, Meine fille Freundin; D baß die erft Mit bem Lichte bes Lebens Sich von mir wende, Die eble Arciberin, Tebsterin, Joffnung!

### Aunftgeschichte.

Carteggio inedito d'Artisti dei secoli XIV, XV, XVI, pubblicato ed iliustrato con documenti puro inediti dai Dott. Giovanni Gaye. Tomo III. 1538—1672. Firenzo 1840. XI und 623 S. gr. 8. mit einer Steintafel.

nicht mehr. Buonarroti und Tigian ftanben noch ba, bem Ende ihrer über gewobnliche Dauer binausgeicho: benen Paufbabn fich nabernd ; aber Bafari, Reb, Buccheri. Brongino maren bie Belben bes Tages, und gegen ben Ausgang bes iften Sahrhunderte gu finden mir ben Giam Bologna icon über Michelangelo geftellt. Freilich ift Diefer sum Staliener geworbene Rlamanber immer noch einer ber Talentvollften feiner Beit, und wie er bie Sculptur , bielten Ammanati und Palladio bie Baufunft noch aufrecht. Diefe waren bie Runftler: unter ben Fürften aber fteht Coomus von Debici obenan. Dan fann nicht anbere ale ftaunen über bie außerorbentliche Thatigfeit biefes Manned. Alles umfaßte er, und wie er im Politifchen ben Ctaat reconstruirte und mit els ferner Sand amar, aber mit bewunderungemurbiger Befdidlichfeit und Confequeng and einem Chaos eine trefflich geordnete Abminiftration fouf: fo finden mir ibn auch in Allem, mas fich auf bas Detail ber Berfconerung feiner Sauptftabt, Die Bereicherung feiner Billen, die Erwedung von Runftwerfen, Die Benugung ber Sulfdquellen bes Landes, Die Wiederherftellung bes burd Rriege und Bernachlaffigung Berftorten begiebt, als unermublichen und fenntnifreichen Anordner und Leiter. Fur bie Beit feiner Regierung und Die feines Cobnes Rrang ift bier ein febr reicher Stoff geboten. Rur Die Aunftgeschichte bes ubrigen Italiens meniger. Bon bem mas in Diefem Banbe enthalten ift, bat Bieles nur ein tocales Intereffe, Auberes nur ein mittelbares. jur Charafterifirung ber Cpoche. Mus biefem Grunde vergichte ich barauf, in's Gingelne einzugeben, wie ich es bei ber Ungefae ber beiben erften Banbe thun gu muffen geglaudt habe. Rur bie hauptfachen tann ich bervorbeben, und ba muß ich benn, ben Jaben wieber aufnehmenb, ben ich in ben Bemerfungen uber ben ameiten Band fallen ließ, ben Anfang machen mit ben= jenigen Documenten , Die fich auf Dichelangelo Buo= nerroti begieben, beffen feche lette Sabre mir por uns baben. Doch immer gab ber Bergog Cosmus bie Soff= nung nicht anf, ibn gur Rudfebr nach Floreng gu ber= mogen. "Die feltenen Gigenfchaften bes Michelangeio Buonarroti," fereibt er an ben Carbinal von Carpf am 6. Juni 1538 (Rr. 6), "find von ber Art, baf Jeber nach ibm Berlangen tragt, Riemand alfo fann fic barüber mundern, bag ed mir lieb febn murbe, menn er in feine Baterftabt gurudfehrte, wo er vernunftigers meife feine letten Tage in Bufriedenbeit und Rinbe aus bringen follte. 3d babe nie gefucht, ibn Rom untren ju machen, aber von Bielen bin ich gebeten morben, ibn freundlich aufzunehmen. Bleibt er alfo in jener Stadt, fo wird barum meine Gunft fic von ibm nicht abmenben; febrte er aber in feine Beimath jurud , fo murbe es, buntt mich, unmurbig und unverftanbig fenn, wenn ich ibn nicht mit offenen Memen emfinge und ibm jene Chre und Bobitbaten erzeigte, auf bie er burch feine Berbienfte Unfprud bat." Es war aber an eine Rud: febr gar nicht mehr au benten. Gio. Arane, Lottini foreibt bem berge am 7, Inli 1559 (Rr. 18); "Dichelangelo ift fo ait, bag, auch wenn er wollte, er felbit nicht mehr einige Diglien weit reifen tonnte. Cogar nach St. Deter gebt er nur noch felten. Ueberbied wirb er noch manche Monate an bem Dobell ju arbeiten baben, meldes zu vollenben er fich verpflichtet bat und woran er febr bangt. Ale ich ibm Em. Erc. Aneebieten machte, weinte er por Rubrung, und es ift flar, baf er Cuch gerne bienen mochte, wenn es moglich mare. Aber er ift mabriich nicht im Stande, benn außer bem Stein bebrangen ibn noch manche Uebel." Roch ein Sabr fpater fcreibt Bafari foigenbermagen an Codmud (Dr. 34): "Rach meiner Unfunft in Bom befuchte ich fogleich meinen großen Micheiangelo, ber, ba er nichts pon meinem Rommen mußte, mit iener Bartlichfeit, mit welcher ein Bater einen veelorenen Cobn empfangen murbe, unter taufend Ruffen und Ehranen mich um: armte. Bir fpracen miteinander über bie Beofe und ble Bunber, welche Gott an Em. Erc. gezeigt bat unb taglich jeigt, und er beflagte febr, bag er nicht mit feiner leiblichen Reaft Euch ju bienen geben fonne, wie er mit feiner geiftigen bagn bereit, und baf er nicht murbig gemefen, in feinen beffern Jahren Cuch au Dienfte au fenn. Dabei bante er nun Gott, bag er mich (Bafari) an feine Stelle gefest, ben er wie einen Cobn liebe. Er bedauerte febr, ben Cardinal (Giovanni) be' Debiei nicht befuden an tonnen, benn er bewegt fich nur mit Dube und ift fo geattert, bag er nnr wenig folaft, und ich giaube, er wirb's nicht lange mehr maden, meun ibn Gottes Gute nicht jum Beften ber Petereffirde am Leben lagt, Die feiner gewiß febr bebarf." Db ber Greis Buonarroti bie Unfichten feines gereiften Mannedaltere wirflich fo veranbert, wie Bafari ibn bier und anber: marte barftellt, iaffe ich unentidieben. Miter und Ente fernung, und Anerfennung bed vielen Guten, meiden Cosmus bewirft, mogen freilich jene Unfichten mobificirt haben. In einem Schreiben Dichelangelo's an ben Bergog, vom 25. April 1560 (Dr. 39), ift übrigene feine Spur bavon enthalten; er jobt Bafari's und Mmmanati's Entwurfe fur ben Palaggo veedio und bedauert, fo alt und bem Tobe nabe ju fenn, baf er bed Bergood Bunfden in Betreff ber Rirde G. Giovanni be' Rio: rentini gu Rom nur unvollfommen genugen fonne. Die Plane für biefe Rirche (von benen Rr. 21 - 24, 26, 29, 33, 40, 41 banbeln) und die fur die Ereppe ber Laurengianifden Bibliothef (Dr. 13, 14, 15, 16) finb Die iesten Arbeiten, welche Buonarroti fur feine Beis math unternahm. Die Berebrung, melde Codmne für

ibn begte, gebt auch aus manden fleinern Umftanben bervor. Der Meditett Ranni bi Bacciobiaio. ber bamais feine febr rubmliche Rolle fpieite, that fein Moglichftes, noch bei Dicheiangeios Lebreiten jum Rang meifter ber Petereffirche ernannt ju merben. 3m Jahr 1562 fnote er au biefem 3mede auch bed Bergoge Peotertion nach. Bon biefem aber erhielt er folgende Untwort (Dr. 69): "Um Gurer Talente millen find mir gmar geneigt, ju Guren Gunften jn wiefen; im gegenwartigen Ralle aber meeben mir uimmer thun, um mas 3br uns erfuct, fo lange Michelangelo lebt. Denn mir murben glauben, feinen Berdienften eben fo febr au nabe au treten, wie ber Liebe, welche wir an ibm begen." Am 18. Rebr. 1564 meibete von Rom aus ber Mrst Gberarbo Rideliffimi, ein Diftoiefe, ben an bemfeiben Abend ers folgten Tob bes großen Mannes. "Da ich mit anbern Mergten mabrend feiner Reantheit bei ibm mich befanb, babe ich ertannt, bag es fein Berlangen mar, bag feine Leiche nach Floreng gebracht murbe. Da er nun bier feine Bermandten bat und, wie ich glaube, ohne Tes ftament geftorben ift, fo fcbien es mir gut, Cm. Ere. fogieich Radricht bavon in geben, ale einem marmen Berebrer ber feltenen Gigenicaften, bie in ibm pereis nigt macen , auf baf burd Eure Bermittelung ber Bunich bee Berftorbenen in Erfullung geben moge." (Dr. 121) Rach einem Schreiben bes bergogi. Befandten, Moerarbo Gerriftori (Rr. 122) war außer ber Summe von 7 bis 8000 Ceubi, bie man in einer verflegelten Rifte fanb. menig vorbanden, namentlich menige Beidungen. Das Inventar murbe im Beifenn Daniele pon Bolterra aufgenommen. Bom 9. Daes beffelben Sabre ift Coomne' Schreiben an Bardi in Betreff ber Leichenrebe, vom Bafgei mitgetheilt, bier aber (Rr. 125) enrreter abe gebrudt; mehrere Briefe banbein fobann von ben Eres quien und bem Deufmai, weiches in Sta. Eroce errichtet marb (Rr. 126, 129, 432, 139, 150, 151). Siemit fcbifeft bie Reibe ber auf Dicheiangeio Buonarroti fic begiebenben Documente, benen nur noch ein im Anhange (Dr. 457) gegebenes Schreiben beffelben an Gebaftiano bei Piombo, welches vom Dentmale Inliud' 11. banbelt, angereibt werben muß. Gewiß ift feit bem Ericeinen ber Bafarifden Lebenebefdreibung nirgendme fo viel Bidtiges und Mutbentifdes über biefen Runftler gegeben worben, wie in Bape's Buche. Und boch ift bies nur ein Theil von bem, mas er über Michelangeio gefammelt hatte: benn Unberes, auch Urfunblides, pafte nicht in ben Pian bes gegenmartigen Bertes und murbe von ibm aufgeboben fur funftige Arbeiten.

(Echluß folgt.)

## Madrichten vom April.

#### Rhademien und Bereinr.

Brigft, 24. April. Aus de lier dat fise eine Christische gestielte, um den Dombau gu Affa durch Christische gu febrera, und binner Augen 40.000 Ar, pulsamenagekrocht und der gefindet werden fellen, foste der Fade vermachte der nach Abn gefindet werden fellen, foste der Fade verjamt, desse unter der Bedippung, das im Dom feine Waspern, Auszu mit Gedrugsdere eingereiffet werden und der Abner Dombauserein feine Musseität über den Irdiffeter aufrichte.

#### Mufren und Samminugen.

fanden, 1. Mpril. Werige Moder lauset Brurn I ab 10 er im Mittrag der Alende der Tüngschein im Quafe des erfente berten frei, Seinde der Grungschein im Quafe des erfente berten frei, Seinde der Grunden Gemüllerdemmann Beffe zu neimen. Gereffart jeden, des Leuss Philipp der vergläftlichen Grundlich unter dierer und gestem Motter unter dem werbe, mit bestehen derer ben gleichen Motter bei bei der den der der der der der der den der den der Grundliche, auf befehre diere fleier den der den der

### Baumrrhe.

Mom, f. April. Der ruffifche Juft Galligin lafet bei gegenwörtig unweit best Sellezie Ciementine einen practis weifen Balgi im Stole test Palatiet beida Genetleria auffabren. Der Fürft wurd feinen Wobnfig wohl oblig bier nehmen.

Paris, t2. April. Die Reftauration ber Motres Dames firche wirb jest mit Cifer fortgeführt. fr. D. Gobbe leitet bie Buarbeiten und fr. Canbron bie Ausbefferung ber Bilbbauerworte.

Die f. Jimmer bes Gelösse ju Bau werben sell burchaus testauter mut bessis geben Tannsporte mut dierrehmen lichen Webelm behin ab. Das Jimmer, in bem Heinrich Veinem arsesse Tebel feiner Ingenes zuberabet, filt in seinen atten Erand getracht, logar die Mussiertwiege wied nicht vermist. Die Expelle sie bereichtig derenkte werken.

Breeben, 15. April. Geftern Abend murbe unfer neues Schaufpietbaus mit Goethe's Torquato Jaffo eroffnet. Es ift im gewählteften Renaiffanceftpl eben fo pramtvoll ale gefemactvoll vergiert, und burfte mobi bas fconfte in Europa feun. Ueber brei geraumige und bequeme Freitreppen und burd eben fo piele Thuren betritt man bas rings um ben Runbbau fich bingiebenbe, reich mit Retiefs gefdmudte Bes fibnie, bas an 1200 Menfchen faffen tann. Bu beiben Geiten fabren fobne, mit Rarpatiben gegierte Portale auf bie vieredigen prachtvollen Saupttreppen, beren Golbs und Farbenbecorirung bie Pracht bee Gantes antanbigt. Reiche Brongecanbelaber auf bem mittteren Treppenraume beleuchten biefetben am Abend, fo wie foon conftruirte Glasfuppein bei Zage. Der Bufchauerraum ift im getäutertften Gefcmad reich vergiert. Die Logenbraftungen und Gaterien find weiß mit Blau und Gotb. Ueber jeber Loge erbebt fich eine tteine mufchelibrmige Salbtugel, unb überall flellen fich neue fcbne Delails bar. Unwiberfleblich wirb bas Muge vom Plafonb gefeffelt. Er ift girtefrunt und bilbet eine flace Ruppet; ber Grund ift weiß, und golbene Arabesten, vier ovate Debaillone mit ben allegorifden Figueen ber Dufit, bes Trauer : unb Enftfpiete und ber Runft, in ben frifmeften Farben gemalt, treten baran berver; bagwifden vier fleinere mit ben Porirate Goethe's, Smiller's, Mogart's unb Beets boven's. Gin gefchmadvoller gaftre mit 96 Gasffammen Arabit ein Lichtmeer aber biefen Plafonb. Das Mobiliar ftebr mit ber übrigen Pracht bes Saule im Gintlang. Deben ber großen Batcoutifre fint in Difden fiber großen Spies gein Beber's unb Leffing's Baften angebracht. Profeffor Gemmer bat in biefem Bau nicht nur in Beaug auf grotteftor nifche Econbeit und Ausschmadung, fonbern aud radfictlich ber afuftifden Unforberungen ein Deiftermert geliefert.

Manden, 27. April. Die Sammlung von Beitragen gur Wieberberftellung bes Knigftubls bei Rivenfe ift fur gang Bapern von bem Ronige frei gegeben worden.

### Denkmäler.

Brechen, 17. April. Der Erriebtung bes Stundelbes Triebrin Augusts find wer nun gewis. Der zweimen miss rathene Gus bestellen ift jum brittenmate octungen, und man ift jest mit beim Ausbungen bestellen beschäftigt. Alleden Senabert bie Cattate erbeiten wirb. fil noch nich pellimut, es beigt aber, sie werde in ber Mitte bes Iwvingers aus anfett werben.

Bertin, 50. April. Der geb. hofrath Bruntow alls bier macht befannt, bag in Volge ber Auffpebrung bes bies figen Brecins fur bas hermannsbentmat in Detwolb feit bem 18, Juni 1858 im Gangen 35.8 Thr. 20 Egr. bei bem

Beilage: Supferftic.

Berein ringegangen finb.

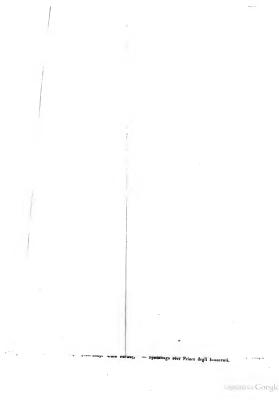

| :100, | HPCE | Marchen    | tree ex |     | MC-A-    | matrice. | 204 | 1 |
|-------|------|------------|---------|-----|----------|----------|-----|---|
| iren. | Ben  | fferacium) | : HITTO | DIC | Pfeften, | the true | *** |   |

# 2€ 43.

# Kunstblatt.

Dienftag, ben 1. Juni 1841.

## Aunftgefdichte.

Carteggio inedito d'Artisti dei secoli XIV, XV, XVI, pubblicato ed idustrato con documenti pure inediti dal Dott. Giovanni Gaye etc.

Bie im forentinifden Runfllerieben unter Cosmus und Frang v. Mebici, fo fpieit auch in biefem Bude Giorgio Bafari bie Sauptrolle. Die Thatigfeit biefes Mannes überfleigt alle Begriffe. Er malt, bant, foreibt, reifet von Stadt ju Stadt, obne fich je Rube ju jaffen, bat bie Sand in allen großen Unteenchmungen, fcriet and por ber riefigiten Aufgabe nicht jurud, wied aller: marts gefucht und gernfen, und fceint nichts Schoneres auf ber Welt ju tennen , als rafch fertig werben. Geine Daivetat ift bochft ergoblid. "Dein Sopf (fdreibt er 1558 feinem Freunde Bineeng Borgbini, Dr. 7) ift voll: geftopft mit Linien, Reftungemeeten und Ginfallen, und ich welß nicht, wo ich fie austaffen foll." Ate nach Giena's Croberung ber luedefifche Befanbte, melder feine Gemalbe im Palaggo verdio anfab, ibn frug, welchen Gegenstand er auf eine weißgebliebene 2Band gu malen bente, ermieberte er ibm : bie Ginnabme von Lucca (Dr. 19). "Rom ift in tiefes Clend gefunten," febreibt er bem Concino im 3. 1567 (Rr. 215), "will es bem herrn Befus Chriftus nachfolgen, ber Die Mrmuth liebte, fo wied es bald berteln geben," Scine Rafcheit belobt er jeben Angenblid. "Die Daeftellung ber Schlacht (es ift bas Fredes ber Seefchlacht von Bepante in ber Gala regia im Batican) ift vollenbet: meine Gile bat mir alfo biedmal gebotfen. 3ch babe aber auch meine Sanbe gebraucht wie in einem Turfenfampf" (Brief an Coomus I. von 1572, Dr. 288), Und ein 3abr vor feinem Tobe : "Mit jebem Tage merbe ich mehr bes Talentes bemußt, bas Gott mir gegeben, benn je rafder ich renne, um fo leichter, eefinbungs: reicher und fuhner werbe ich" (Rr. 323). Balb barauf, immer mit Bezug auf bie Arbeiten im Batican: "Deine Sande geben wie Die eines Pfeifere, und mit Gottes Buife find bie feche großen Cartone feetig und nie babe ich etwas Begeres gemacht" (Dr. 324). Co nabin Bafari bas Mebeiten: feine ungabligen Bilber legen aber auch Bengnif ab bavon. Bu feinen Briefen gurudgufebren. fo mirb bie Babl berer, bie mau fcon fannte, jest uns endlich vermehrt. Die bisber gebrudten, melde bie Aubiniche Audagbe (Alprens, 1822 - 1827) und nach ibr bie Paffiglifde) (Florens, 1832 - 1838) am vollftatt: bigften und correcteften geben, belaufen fic auf 55; im zweiten Banbe bes Carteggio find 7 bingugefommen, im gegenwartigen 131. Gie find beinabe fammtlich an Borgbini und an bie beiben erften Debiceifden Groß: berioge gerichtet, und bie Drigingle finden fich theile unter ben Saubicheiften ber Galerie ber Ufficien (bie Borgbinifden), theils im mediceifden Arcie. Borgbini ftanb Bafari in bem feeunbicaftiidften Berbattniffe, und es ift befannt, bag biefer ibm bei feinen funftlerifden wie bei feinen fdeififtellerifden Mebeiten mit Rath nnb That an bie Sand ging. "Mein Seer Spebaiings ! (fereibt Bafari am 8. April 1558, Dr. 2) - ich fage mein, benn nichts babe ich auf biefer 2Belt, bas mein fen, menn nicht 3br, ber 3br in allen meinen Angelegenheiten meine Buflucht fepb, inbem ber Berr Gott, ais er mich geboren meeben lief, auch Cud fouf. weil ich Curer beburfte (!), mober es fommt, baf ich. eine von einem feften Stamm getragene und geleitete Rebe, mehr fcbeine als ich bin." Alle biefe Briefe nun geben bas anfchaulichfte Bilb von bem funftlerifden Leben und Treiben in jener Beit, und find um befmillen von großem Intereffe, wenn auch vieie ber Runftler und ber Werfe, um bie es fich banbelt, in bie Bergeffenbeit fanten, beren fie femerlich unmurbig finb. Die Saupt fache von bem, mas Bafari und feine Arbeiten betrifft,

<sup>1</sup> Borgbini mar betomntlich Director bes Baifenhaufes - Spedalingo ober Priore degli Iunocenti.

moge bier in turger Ueberficht fteben. Dit ben Banb: | Dedengemalbe gugefanbt, ber ibm folgenbe jum Theil und Dedengemaiben im Palaggo verbie (1558 und 1559) wird ber Anfang gemacht; bann folgt, 1560, bie Reife nach Rom mit bem Carb. Giovanni be' Mebiei, bee Bretoge Cobn. Die Arbeiten 'im Talaft, namentlich an ber neuen großen Ereppe beffelben, murben 1560 und 1561 fortgefest; Die an ben Uffigien (Pabbrica dei Magistrati) sue felben Beit begonnen. Die feierliche Grunbfteinlegung fand am 14. Juli 1561 ftatt. 3m folgenden Jahre murbe ber Bau bes Palaftes ber Ste: phandritter ju Pifa "acanto alia torre della fame" beichloffen. Die Marmorbruche von Sergreug, Die fo. mobl von weißem Marmor wie jene von gefiedtem, ber bem Pavonaggetto abnelt, murben gu ben genannten Arbeiten, wie ju benen am Choe bes Domes, ju ben Poramiben auf ber Diagia Sta. Maria Novella, ju ber Caule bei G. Teiler u. f. w. eifrig benutt: ber Bertog molite burchaus feinen Marmor mehr aus Caeraea tommen faffen, und ber Bilbbaner Moschino erhielt beftbalb einmal einen icharfen Bermeis. "Bas ben Marmor aus Carrara betrifft," foreibt Cosmus an ben Muffebee ju Dietrafanta, Datteo Ingbirami, ,fo miffen wir in Babrbeit nicht, wegbalb bee Moddino bort beftellen will, mabrend mir bier welchen baben. Es muß ibm mobi bran gelegen fenn, jenes Diebeneft au unterbalten, aber wir find entichloffen, nur von unfeem Marmor arbeiten gu laffen. - Intereffant find Bafari's Briefe von 1563, worin er bie Ginfebung ber Afabemie bee Runfte ichilbert, welcher man bamale bie Rotunbe ber Angeit anmeifen wollte. In bie Bollenbung ber neuen Cacriftei von &. Lorenzo (Cappella bei Depoliti) wurde gleichfalls gebacht. "Der Plan," fcreibt Coomus bem Bafart am 24. gebr. 1563, "ben 3br in Curem Schreiben vom 16. entwerft . um ber Gacriftei non 6. Lorenzo eine feltene Bollenbung ju geben, gefallt und febr, und mir wollen, bag er fo ausgeführt merbe. Berebet Cuch beghalb audführlich mit bem Price ber Innocenti." Die Beiftlichfeit von S. Lorengo forgte folect für Michelangelo's Beete. ,,3d fann nicht umbin," melbet Borgbini bem Bergog, "Em. En. mein Bedauern über bie Sabrlaffigfeit ausundruden , womit Die Briefter von G. Lorengo bie nene Cacriftei beban: bein. Anger bag bee icone Marmor gang vergelbt ift buech bad Angunden ber Robien , feben wie biefe bewundeeungemurbigen Ctatuen gang fdmars von Soblen: ftanb, fo bag ed eine Schande ift. Em. Ere. weiß, bag fein Frember von Anfeben nach Floreng fommt, obne fogleich, wie ju einem Bunder, ju jenem Orte fich gu begeben.

Der große Saal im Palaggo veechio murbe am 23. Mpril 1563 in Berbing gegeben. Rurge Beit vorber batte Bafart bem Bergoge bie Entwuefe fur bie Banb : unb

icon befanute, darafteriftifde Antwort ertbeilte: .. Guer Schreiben vom 3. (Dary) mit ben Entwarfen fur ben großen Cael und feine Dede gefallt und febr. um fo mebe, ale bie Entftebung und allmablige Bergroßernug bee Staate fic in biefem Entwurfe geigt. Rur auf smei Dinge babe ich End fur jest aufmertfam gu machen - erftlich, bag ber Areis und Beiftand ber Rathe, ben 3be und in bem Bilbe ber Befdlicfung bed Reicas gegen Giena gutheilen wollt, unnothig ift, ba mir allein maren; bagegen fonntet ibr bie Berichmiegens beit binftellen und irgent eine andere Tugent , bie baffelbe ausbeudt wie bie Rathe. Cobann muffet ihe in einem ber Dedenbilber ben gangen Staat gufammen abbilben, um beffen Erweiterung und Erwerbung ans undenten." 3m 3. 1565 murbe ber Corribor gebant, ber ben Palaft Ditti mit bem Palaggo vecchio verbinbet. Demfelben Jahre gebort ber Apparat fur bie Bermabinna bes Erbpringen, ben Bafari in einer befonbern Relation audführlich befdrieben bat. 3m 3. 1566 neue Reife nach Rom und über Ancona und burch bie Romagna nach Mailand, Mantua, Ferrara. Wieber nach Rom 1567; bie Bemalbe im Palage vecchie begannen 1569; nach Rom jurud 1570, wo bie Arbeiten in ben papita liden Capellen im Batican und in ber Gala regia. 3m 3. 1572 bie Bemalbe im alten Palaft beenbiat und Die Ruppei von Sta. Maria bel fiore begonnen, barauf im Rovember nochmale in Rom. Papit Gregoe XIII. wollte bie furs vorber ftattgefunbene Parifer Blutboch. seit in ber Gala regia bargeftellt feben. "Ce mar und lieb." fdreibt Teans v. Mebici an Bafgri am 20. Ros vember 1572, "burd Curen Brief vom 17. nicht nur von Curer Anfunft in Rom, fonbern and von ber gutigen Aufnahme unterrichtet ju merben, bie 3br bei Geiner Beiligfeit gefunden "la quale fa prudentemente a volere che apparisca nella sala de' Re così santo e notabile successo come fu l'essecutione contra gli Ugonotti in Francia." Bafari's Briefe enthalten eine Beidicte ber Malereien im mehrgenannten Gaaie, bem jest wenig Beachtung ju Theil ju werben pflegt. 2m 1. Juni 1573 eeifete er von Rom ab. In bemfelben Jahre murbe gu ber Salle ber Uffigien in Breggo ber Grundftein gelegt. Im 27. Junt 1574 zeigt Dietro Bafari bem Großbergoge Frang ben Cob feines Brubere an, bed Cavallier Deftro Giorgio, und empfiehlt fic und feine funf Rinder ber Onabe bes Berrichers.

Bon bem fonftigen Inbalte biefes Banbes fann ich nue bie allgemeinften Undeutungen geben. Beinabe Alles begiebt fich auf Alorens, wenn ich Weniges auenchme. wie ein Schreiben Philipp's tl. an Eigian von 1561 und ein Batent beffelben Sonias fur ibn von 1571 . wie eine Reibe von Documenten, welche fich auf ben Musban.

ber Racabe und bie Bolbung bes Mittelichiffed von 6. Petronio ju Bologna begieben. Bon großem Intereffe find namentlich Balladio's Briefe und Gutachten pon 1572 und folgenden Jahren und bas Schreiben bes Maitanber Architefren Pellegrini von 1582. Es banbett fich namentlich barum, ob bie Racabe im gotbiiden (beutiden) Stol ausgebant werben follte. Pallabio fpricht fich gegen bas Bermengen von beutider und antifer Architeftne and; Deile grini bemerft, bie Prin: cipien bes beutiden Styles fepen welt vernunftiger, als manche Leute fich einbildeten. - Ueber Ammanati's Arbeiten am Palaft Bitti, im Dom, an ber Erinitabride n. f. m. find perichiebene Urfunden vorbanden. Befondere bezeichnend fur Die adeetifche Dichtung, welche Diefer madere Runftler in feinen letten Jahren genom: men, ift ein Schreiben von ihm an ben Großbergog Rerbinand, worin er bittet, ibm gu geftatten, bie von ibm gearbeiteten nadten Stainen in befleiben, bamit fie feine bofen Bebanten veranlaffen. - Ingelo Milori mit feinen Bilbern im Balaft veedio, in G. Lorenzo, in ber Rirche ber Stephandritter au Difa n. f. m., bie Milbhauer Bineengo Danti, Bineengo Roffi, Francesco Moschino, Balerio Cloli, Coftan: ting be' Servi und andere Dii migorum gentium tommen wieberbolt por, bann Bignola mit ben Mrbeiten in Caprarola, enblich ble Cpoche bed Großbergogs Rerbinand I., und in ibr vor Allen Glam : Bologna. Die Beidicte feines Reptun fur ben großen Brunnen su Bologna, ber Reiterbilbfaufe Coomud' 1., bes Bercules und Reffus, bes Apoftels Matthaus fur ben Dom von Orwiete, bes Evangeliften Mareus für Orfanmidele, ber Reiterbilbidule Beinrich's IV. von Franfreich finbet bier mannigface Erlauterung. Das Bemifc von Frango: fifchem und Stallenifdem, worin feine Briefe abgefaßt find, ift booft fomild. Grinen Schuler Arandeville (Araneavilla) bezeichnet er bem Grofbergog ale ... bon suget pratiqueino per Loro Signoria," Bulebt finben wir noch ben Gigeomo bella Porta mit feinem Plan für ben Ausban von G. Giovanni be' Fiorentini von 1600, ben Baroggi, Guibo Reni, Buontas lenti, Pietro Tacea. Gin Schreiben von beffen Cobne Ferdinand, Mabrid 10. Januar 1611. morin er über ben Tob feines Batere rebet, lit bas fpatefte ber in Diefem Buche mitgetbeilten Documente. In nennen find uberbies noch bas Teftament Ar. Drimatiecios pon 1562, bad bed Immanati pon 1581, bed Giame 28 plogna von 1605, bed Guftermand von 1672 und bas intereffante Fragment einer Geibitbiographie bes Maffael von Montelupo, welche leiber mit B. Gles mene' VII. Befreiung aus ber Engelebnrg abbricht. 3m Ganzen belauft fic auf 464 bie Babi ber Briefe und fonftigen Schriften. Facfimiles ber Sanbidrift bee

B. Bologna , Primaticcio, Bine. Danti, Giae. bella Porta, Bine. Scamoggi, Benebetto Cagliari, Pallabio und Mignola find beigeffat.

nub Bignola find beigeffigt. Die Aufnahme, welche ber Carteggio inedito d'Artisti in Italien gefunden bat, ift bie ehrenvollfte. Die Eodcaner vor Muen baben eingefeben und anerfannt, wie ber Blubm ibrer iconen Beimat nur gemebrt und geforbert worben ift burch bie Urfunden, melde ibre Ardive geliefert baben, und wenn fie mit Recht ftols barauf . find, fo find fle auf ber anbern Seite bemientgen bantbar. ber ibnen und ibrem Laude eine foide Thellughme gen widmet bat. Darnm ift and Gape's Tob felbit von folden fo innig betrauert worden, die ibn nicht pers fonlich fannten. Um wie viel mehr von ben greunden. beren er viele fich erworben batte, Lanbeleute wie Trembe. Unter biefen ift mir, ber ich fein Wert entfteben gefeben. bie traurige Bficht geworben, Die lette Sand baran gu legen. Der britte Band enthait, ale Borerinnerung an bie Lefer, einen Lebensabrif bes Berbildenen, wie ich ibn nach ben menigen mir ju Gebote flebenben Daten und ben Erinnerungen unferer beinabe gebniabrigen Befannticaft nieberichrieb. In feiner beutiden Beimat wird ibm, ber fie balb wiebergufeben hoffte, ale er fo nabe baran mar, mit ber emigen fie ju vertanichen, bie Anertennung nicht mangeln, auf bie er burch fein unverbroffenes, rubmlides, auch jest icon erfolgreiches Streben fo gerechte Unfpruche fich erwarb.

Rom . Rebember 1840.

Mifr. Reumont.

## Madrichten vom April.

## Denkmaier.

Panijs, 5. April. Anadem die Britte der biefigen Provinsjausschäbet, dem lestverspreisenen Keing ein Etandbild in Erz errichten zu dafrien, durch eine Cadinactsborre vom 22, Währ gemährt werden war, wurde gestern die Unterzichnung unter den Anadespunigsteren erhömet, und in wenigen Etunden von denschwick der nichten und in wenigen Etunden von denschwie die Emmer vom 36.1 Abren, ogseichnet. Deith, 2. Meril. Est. Dasse Grotzlus fin führ ihr die Kunden von denschwiede den der den den den den den

feiner Balerftabt, ein Dentmal errichtet werben.
Paris, 12. April. Der Minifter bes Immern bat ber Stabt Malesberbe, wo ber burch bie tapfere Bertbeibigung

Stadt Malesberte, wo der durch die tapfere Bertheibanng des Aburmes von Majagran in Mfrita berabmte Offigier Leilevre geberen fit, eine Summe von 3000 Sr. bewilltgt, die zu einem jener Waffenthat gewidmeten Denfmat bestimmt ift.

Die Napoleonsfaute gu Boulogne fur mer, gu beren Erriduung 60.000 Erd, angewiefen find, wird am nachften 15. Anauft, bem 71ften Jahrestage ber Geburt bes Raifers, eingeweibt werben.

In Bimont bei Caen errichtet man gegenwartig ein Dentmal an ben Sieg Bilbelms bes Eroberers über feine Barone im Jahr 1047.

17. April. Marofcons Grabmal, welches jest errichtet werben fou, wird fo einfach als mehiten bergeftettt werben, und man wil ben Dan bagn burg eine Bewerbung aller aufrannten Runfter erfangen.

Conbon, 13. Mpril. Pring Albert bat bem Comite flir Reifens Deutmal einen Beitrag von 100 Guineen überfandt.

#### Sculptur.

Nom, 22. Mörg. Der rubmilich betannte Bilbbauer E. Bolff aus Berlin bat die Glaue bes Premethene, wie er mit dem binmilichen Genere im Bobr vom Diwng gurider febrt, medellert, und ber fauft Befluch gienes Arclieres ber weist ben 22/afal, den das habet ben bet Arbeit polit.

55. April. Der Cart of Groboenor, Cobn bes reichen Marquis von Weftminfter. bat nurer andern Aunftworten auch bie fabne Aungonengeruppe bes preuglichen Bubganers E. Boff fur fein Muieum in Condon erworben.

Arenja ? Kreif. Wan cepit ber tien und niebben de nitten um mit cifartisiene Saumen, um beierin ben es die Gerentuner ju einer greien Gerugkti gebrund. Umer Mithauerne die Gerentuner ju einer greien Gerugkti gebrund. Umer Mithauerne des gerechtes der Generationer Englische Gerechte Gerechte

Would, Hert man innut. In the own and hate's Merchael flower in the control of th

10. April. Die Statue Jean Pauls ift am s. b. Bore mittag in Stiglmaier's Atetier in Erz gegoffen worben und gefungen.

feankfart a. M., 6. April. Prof. 3 merger arbeitet an einem fotofiaten Erneifer far ben Brichtof. und Wens bei ficht an ber Statue Aarl's bes Großen, welche in ber Rabe bes Doms auferstellt werben fou.

Aogenbagen, t.. April. Thorwaldien modellirt die Form ju einem Metallyng von Frederlich is. Estute, wie er auf dem öberen fist und die Estudien in der auf dem öberen fist und die Estudienfliuften in der ausgestreiten hand hält. Die Statte wird im Mofenburger Garten ausgestell werden.

31. Pairesburg, 6. Writ. Min 20. Wids wurde im Wigshaute der Mithemate bie für Kreinflach erhilmunt fetoffiele Claime Petres best Grejen (aus bern Michel eine Mithemate A. 2000). Wie der Steinflach erhollt eine Mithemate der Mithemate der Greinflach erhollt eine Mithemate gestellt gestellt eine Mithemate gestellt ge

#### Alebaillenhunde.

miliaden, i. Reptil. Men dem fedden Uniterefinen meiere Sandenmen, Gwarente San auf gut über. Wiebeiffege von Medalten jum übekenfen an den arfentische Perferungsburg ju erleiger, find nun die erlien seine gestellt gestellt der gestellt der gestellt geste

Briffei , 22, April. Die biefigen Ranfter laffen gur Erinnerung an ben Maler Ban Afiche (f. Refrolog vom Roric) eine Deballe ichtagen.

Paris, 24. Appeil. Die teiben Mobbilm. werfere von 19. Der ein und Preit im als Brind her Caufe des Gerfern om Paris gewahrt wurden. Imb berreit gemacht, dere denne auf ber einem Geber de Zauferenmint bedere der der der der der der der Lauferenmint begene der der der der der der der der der jeden der der der der der der der dem Greifern, und der keinig Gelft, im Gefalt einer Caufeform Wesbalte beimern finder. Mig der Keferfalt der Westelform Wesbalte beimern finde bet Wildmilde der Gerpose mich der Steinen. Before tragen bal Caufennie z. Mig 1811.

Samben, 1.5. Spert. Die nach Megwern Sambel treitenem Ausgreite Ligfen bem Judich Wobsamme Mill zu Geren eine Mehalle volgen, dei ber der Hoferanur Sieden Darb und einem Porrfal errietet, wecknes der Pafen für Sie Worfe Worterbere bat aufertigen talfen. Es fletz ber Pafen im der Ausgreite Geren mitgennen Algebern der, Die Rächfeite wert aufegreiten Zeigleungen auf die volgenigten Tegen feine Keine Krieftstaten.

#### Mumiematik.

Munden, s. April. In ber ibniglichen Mange in bente ein neugefertigter Geschichtlichter, ber 27fte in ber Richenfolge, ausgegeben morben. Er ftell bie Reiterftaue bes Aurfuften War 1. auf bem Bittelbader. Prage bar

Print, 17, Spril. Dei einem Randten in ber Måler ein Mahip bei man eine anferhilde Hugste om Gebauert aus dem Nation bei man eine anferhilde Hugste om Gebauert aus dem stem Jahrbundert gefunden, vom Arten jedoß die die dem Gebauert aus der Angele der Sprint der Sp

# 26 44.

# Kunstblatt.

Donnerflag, ben 3. Juni 1841.

#### Emil Wolf's Amazonengruppe.

(Bu bem beiliegenben Umrif.)

(3u cem bettiegenorn umrip.)
Rom, Im Januar 1841.

Diefes Wert gebort unftreitig ju ben großeren unb erbeblicheren Arbeiten, welche im Lauf ber letten 3abre in ben romifden Bilbbauermerffiatten jur Musführung gebracht morben finb. Die Ansmertiamfeit und ble In: erfennung, mit ber bie Senner baffeibe berndnichtigt haben, icheint und ju berechtigen, baffelbe auch ber Beachtung im weiteren Kreife gn empfehlen. Bu foldem 3med legen wir eine Umrifgeidnung bei, welche bie Beebienite ber Composition einigermagen ju veranicau: licen im Stande ift. Bon bem ernftbaften Streben bes Runftlere, ber Ratur in ber Sarmonie ibrer Bilbungen und bem Dragnifden ibres Coopfungetriebe nadaus eifeen, tann biefelbe freilich taum eine ferne 3bee gemabren, aludlichermelfe burat bafur ber Rame bes Uebeberd, ber fein Talent nicht meniger ale feinen eben fo einuchtsvollen als regfamen Bleiß nunmehr icon feit einer Reibe von Babren jur allgemeinften Anertennung gebracht bat.

Gruppen zweier oder mehrerer Riguren geboren obne 3meifel ju ben fdwierigften Aufgaben ber Bilbbauerfunit, inbem biefelben neben ber ausgebilbeten plaftifchen Form ein verbinbenbes bramatifches Intereffe erbeifden, meldes in ben beidranften Grensen ber Sculptur nur ein fleiner Kreis von allgemein angiebenben Begenftanben bargubieten pflegt. Co fceint, bag felbft bie Biten fo obwaltende Comieriafeiten gar febr beachtet und beeud: fichtigt baben, ba unter ber betrachtlichen Anzabl ber auf und gefommenen Berte ber Dlaftit Gruppen meb: rerer Elguren ftete felten finb, mabrend ble baufigen Bieberholungen, welche von ben menigen und befannten erifitren, 3. B. von bem Menelaos und Patroflos, Pan und Diompos, fait ju beweifen icheinen, bas gludliche Compositionen ber art auch in jenen gludlichen Beiten ber Runft nur wenigen geinngen fenn mogen, und bas man fie schon um der Borgüge der Jusammenftellung, nicht allein der Trefflichfeit der Arbeit des Originals wegen bäusig confrt bat.

Das porliegenbe Bert ift einem Mothenfrei'e entnommen, ber und weniger burd bie auf und gefomme: uen bichterifden Cagen als burd mannigfache thelis plaftifche , theile malerifche Darftellungen ber alten Sunft befannt ift. Der berühmte Trief bes Apollotempele von Phigalia, melder jest ben Schafen bes brittifden Dine feums einverleibt ift, liefeet eine Reibe ber iconften Epifoben, abnliche Darftellungen von geringerem Werth ber Mudführung finden fic auf Cartophagen, ble fcon: ften Berte getriebener Metallarbeit bebanbeln biefen Begenftand mit vormaltenbem Bobigefallen und unter ben Bafenmalereien etrubtifder und großgriechifder Graberftabte find unftreitig bie iconften blefem in ber That unericopflicen Thema gewibmet. In volltom: mener Ausbilbung treten und bie Statuen biefer Beroinen in ben Mufeen bes Baticans und bes Capitols ent: gegen, welche fic ben vorzuglichften Werten alter Runft anreiben. Bei fo relder Mannigfaltigfeit bilblider Dar: ftellungen aus biefem Cagentreife mar es fur ben neueren Sunftler feine leichte Aufgabe, eine Cituation gu firiren, bie bas Intereffe bes Befdauere burd Reubeit ber Erfindung und Berth ber Mudführung au feffein geeignet mar. Der Runftler bat nun nicht blog einen burchaus angiebenben, jum tragifden Mitgefühl aufforbernben Moment in biefer Gruppe gur Anichauung gebracht, fonbern auch bie vielen babei beevortretenben Comies rigfeiten nicht fowohl umgangen ale mit erfahrener Cinfict und gludlidem Caft übermunben.

Da ber belgesigter Umris ein ungeschres Bib ber ermporgabt und bie Entwickeing bed hauptmeites um Augumenties um Augumenties und Belgesteile bei ber berungen genigen, bie Composition verftanblich un maden. Wie rebilden eine jener Selbeigungieuen in bie Anier gestunden umb mit ber Tobesbunde in ber Truft, an bie fie bir trantight brwegte find braiter, die

wolle fie ben lebendentfeffeinden Blutfteabl gnrudbrangen. Gine ber fühnen Baffenfdmeftern ift gu ibeem Beiftanb berbeigeeilt und, mabrent fie bas finfenbe Sanpt mit ber Linten theiluabmevoll ju finten bemubt ift, ftrebt fie, Die Befallene mit ber Rechten empoegneichten. Die Theilnabme und Befummernif um bas Schidfal ibrer Reeundin , weiche man in ihren Bliden liest, bilbet einen intereffanten und begiebnngevollen Begenfat mit ben an's Mannliche ftreifenben Formen und ber ge: meffenen Roeperbaltung bee ichreden: und ichlachten: gewohnten Selbin. Der Sanptcharafter ber Geftalten ift fo mie bie Baffenteacht ben Boebilbern ber alten Runft entipeedend, jeboch bem fpeciellen Begenftanb gemaß in ber Beife mobifieirt, bag baburch eine bem Muge wohltbuenbe Mannigfaltigfeit entfteht. Die Befleidung ber Bermundeten beftebt in einer feinen Eunica, über welche ein ftaeferes Dberfleib gelegt ift, bie ftebenbe Rigur bat außer bem Unteegemand einen Mantel, ber von ben Schulteen über ben Ruden beegbfallt, Beibe find mit den Baffen verfeben, die die Abfunft und bie Rampfmeile biefer Selbenmabden darafteriftifc bezeich: nen, ale ba find Recher und Pfeil, Streitart ober Bipennis und bee balbmonbfermige Chilb, bie Pelta. Die Große einee jeben Rigur ift cirea 6 Bar. Rug und Die Geuppe ift aus einem Blode bes iconften Marmore in allen Theilen mit gleicher Liebe und Gorafalt audgearbritet. Die Bebandlung bes Radten an ber Geenge weiblichee Form und Schonheit, fo wie die Anordnung und finivolle Ausführung ber Gemanber find bem Runftler porzüglich geinngen. Man barf ibm baber Glud mun: ichen, bag er es unternommen, ein fo umfangeriches und foftipieliges Werf aus eigenen Mitteln in Marmor in pollenben.

# Die Parifer Kunftausstellung vom Jahr 1841.

III.

Die moberne frangistice hiftveien maieret in pare im Ongen bereadert nicht im Sinten begriffen, scheint der bei aller Derfellungsgebe, Pintellertigklein und Pratiti des ant einer Teiler wie von einem bei Jauber schgebelten, der ohn ferneg Auße und Bestengen, bei leiche un Jah bringen finnet. Auf die ferneger, bei leiche und Jah bringen finnet. Auf die ferneger, bei fere historienmeleret im dem Sinne ber einstichen und ferentialischen Soule des leien Jahrenherts wird werig mete sessden; der mädtige fünftulf is glängender keltentz, wie h. Bernet, M. Soeffer, P. Deckerte, bed. Delacrois, brobb beier Wateret gan; jus redung generalische beier Besteret gan; ber werdingen und beier für Wateriet finne verbringst in der bereitigt werden bei der kenter bei der beier der bereitigt werden der bei der bereitigt werden der bei der bestehe bei werden der bei der bestehe der bei d

baben, wenn nicht in In gred ein murbiger Bertecter beefelben aufgeftanben mare, ber Gingige, ber, obne fic ber romantifden Richtnng angufdliegen, mit ben ges lanterten Grunbfaten ber elaffifchen bie nenen 3been gu pereinen, Grundlichfeit und Reinbeit bes Ratnrftubiums mit ben Stolgefeben ju verbinden teachtet, wie beibes aus ben Berten Raffael's bervorleuchtet. Die neue Met ber meiften beutigen Daler ift im Grunde nichts. als bie alte Munftweise bes Pietro ba Cortona, bes Lebrun u. M., b. b. eine pomphafte, aber innerlich boble Bravonemaierei, bie, fomobl alle Grundlichteit bed Ra= turftubiume, ale alles tiefere Gingeben in Die Bebeutung ber Anfgaben bei Ceite fegend, fic begnugt, für ben auferen Ginn blenbenbe und gefällige ober ichlagenbe Wietungen bervorzubeingen, welches Manden, bei aus: gezeichneten Talenten und Mitteln, burch gefdidte Ent= gegenfebung großer Daffen und entfcbieben gemabite Beleuchtungen in einem boben Grabe gelingt. Die alte Metbobe an ftubiren, ift nicht mebe im

Gebraud; bie Maler befummern fich nicht mehr um grundliche Studien, fonbeen bemuben fich im Allgemeis nen nur um eine gewiffe oberflächliche Lelchtigfeit ber Darftellnng und arbeiten felten mit ber geborigen Rube und Refferion, mit ber innern Lauterfeit und Camme lung, welche bem Beefe ber Sand bas Geprage bes Beiftes gibt. Die herrichaft uber bie barftellenben Mittel, melde fouft nur bagu biente, Die ichesmalige Mufgabe iconer, beutlichee und eindeinglicher auszubruden, wird jest felbit jum Swed, und ber Gegenftand nur Mittel, Die eelangte Sandfertigfeit prunthaft baegulegen. Anftatt fur bie eigenthumliche Art ibres Beiftes burd ein begeifteetes Ctubium ber Ratur ben paffenden Andbrud zu fuchen, glauben Ginige, bad Sochte ficherer und bequemer ju erreichen , wenn fie in ber Beife anderer großen Beifter ju benten und ju fcaffen fic bemuben, und verfallen baburd nothwendig in allen Theilen, Audbrud, Stellungen, Faebe, in Cinformigfeit, Bergeerungen und Uebertreibungen. In Diefer Begiebung mirten Rubens, Paul Beronefe, Copagnoletto, Burbaran ald Borbilber befonders verberbiid auf bie neuefte frausolliche Coule. Die Bilber ber fleinen Babl von Das lern, welche, nach bem Beifpiele von Ingred, fic ben Raffael jum Borbitbe nehmen, finb, wenn auch unber feiedigend, bod minder unangenebm, indem bad Benle Raffael's mehr mit ben allgemeinen Gefeben ber Runft, wie ber Ratur aufammenfallt, ale bei jenen obenges nannten Meiftern ber Rall ift, beren gange Runfi= weife, burd ibre bestimmte Art von Cigenthumlichfeit bedingt, nothwendig auch biefe erforbert, um nict in bas Maniceirte auszuarten. Die frangofifchen Maler, welche fic bie Berte biefer iebteren ju ibren Sanpt= muftern genommen, find burd und burd Danieriften;

fie folgen biefem ober jenem Chie (man geftatte mir biefen Sandwerffauebrud), malen immer obne Borbes reitung aus bem Ropfe, und gieben babei meber nadte Mobelle, noch wiefliche Draverien, noch auf irgend eine andere Beife bie Ratur ju Datbe, fo bag bie Malerei ju einem bloß medanifden Sandgriff wirb. 3m Begenfat bamit binben fich Anbere burch eine fo felavifde Racabmung an bas Dobell, welches fie aufallig voe Mugen baben, bag fie faum magen, einen ein: sigen Pinfelftrich freiwillig gu thun, copiren obne Rudficht auf ben Begeuftand alle Beringfügigfeiten, fogar jeben Rebler des Mobells, und arten fo in eine Infammen: ftellung gewöhnlicher und oft gemeiner Mite aud, benen es fomobl an ber Baeme bee Befühle und ber eigen: thumiich leibenfcaftvollen Energie und Giuth tralieni: fcer, fpanifcer, nieberlanbifder Muffaffnng, aid an individualificender Durchbilbung und au Allem febit, mad Die miffenschaftlichen Theile ber Malerei in fich faffen. In biefer Sinfict bat Davib febe nachtbeiligen Einfluß gehabt, ba bei ibm bee Dangel einee ficheeen technifden Bafie ein großer Uebelftand mar, welchen er auf feine Schuler und biefe auf ibee Rachfolger, bie Momantifer, t pererbten uub in Folge beffen in fait allen Milbeen and ber Raifergeit, ja fogar in vielen Gemalben ber ueuen Coule aus ber Reftauration, die garben theils gebuntelt baben, theile geriffen finb. Der Umrif, bie Roem war ben Davibianern Alles, blefe ben Begriffen einer abstracten Sconbeit nabe ju bringen, bad Saupt: giel , worüber fie angebliche Rebenbinge , wie folibes Impafio und Colorit, vernachlaffigten. David und feine Schuler batten menigftene noch bas Bute, bag fie Car: tone machten, beeen Gebrauch und Rothwendigfeit bei ben jebigen frangofifchen Malern abgetommen ift. Dan malt im Durchichnitt nach blogen Faebenffigen, bidmeilen gang obne folde, indem man bie Riguren gleich wie es teifft auf bie Leinwand wieft. 3m Colorit finb übeigens bie neneften Maier eben fo felten gludlich. als ibre Borganger; benn bet Bielen ift baffelbe burchgangig fomad und ftumpf, bei Unbern jwar fraftig und iebbaft , aber bart und unbarmonifd. Der Borteag bat an Wafmer, Bubeteit, Archeit und Bereits gewonnen, bingegen an Dreiferigfeit, Sommit, Clegnay mib Gliert verleren. Dei se mannigkaden Wingeln wirde bie nurche franzische Walerfaule wend zu den an eine fe fich nicht von allen an deren gleichtein gereitenen, wenn fie sich nicht von allen an deren gleichtein von den gestellt der ge

(Fortfenung folgt.)

# Madrichten vom April.

Um, 25, Mig., Ingraf bat feine beiten freien Reifen. nie Madema. werde ibren geltrichen Gebn in ber Opflie ber Eunkaftlie werdett, magelen von den Gönspheifigen Majdende, ben d. Mitrander und ber im Mittolauf, umb bah Bertrich Eberabint's, diere ben bie Wiele bei Gefanget der Votert fegensch nachterel, bei enscheftent. Gebie Wierte finflich. Andere gestehen ihnen einen sehre untergereine gesteht, die Bertre gleich ju der der gestehen ihnen einen sehr werde gestehe gestehen ihnen einen sehr werde ju ...

55. April, Der ruffifde Maler Bunt bat ein großes Dits, "die eberne Golonge Woffe," fo weit odlenbet, baß er es biffention geigt. Der Eintrud, ben es nacht, fit ein glintigert. Dager arbeitet frisig an ben Einden zu ben zerholl Breiten ber it hollinarbitron am Rhein. Die fars biem Beichungen ban, bie Geintr, Reculgung und Dinnmeffabrt Gerift, find boch mefferbeit.

Minder; i. Myrtl. Im Ausbreite fab man verlat. Diese ein fabt har Greige om Lenderste vom Mit is de Boer ein fabt har Greige om Lenderste vom Mit is de Boer ein fabt har die Stelle fabt der Stelle fabt der

<sup>1</sup> Des Mandere ber Jeslem Fennschießen Morter und Finden ihrer der Wühnn geit allgebing nem Dawie 3, derect Finden ist der Steine aus der Auftrag der Merken der Steine der St

6. April. Prof. Conorr arbeitet an bem Catten. unter unter ber Untergang bes Longebarberuriche bargefielt ift, wohrend feine Gebliche bie Genide bei anale bes Barbaroffa und bie fteineren Darfteitungen aus bem Leben Rarte bes Errofen odlinder.

14, Mpril. Unter ben vielen unlangft im Runftverein ansgestellten Bilbern zeichnen fich befonbere gwei Dabonnen mit bem Zefustinbe, eine von Sann fon, welcher eine bicht neben bem Chriftusfinde flatternbe Taube eigenthumlich ift. und eine von Ph. Toly aus, Die ber Geaf v. Urmanevera erworten bat. Bon Stieter mar ein weibliches Porfrat, Gigenthum bes Ronige, von Ruben eine im Unicouen ber Ge umgebenben Ratur verfuntene Eproterin, van Rirds maper eine Parforcejagb ba. Eb. Goteich fahrte uns wieber auf eine Bebirgobbbe, von ber man in weite Berne und in Die Tiefe fcaut, eine Mufgabe, Die Diefer Ranftler vorzüglim gludlich ju tofen verftebt. Lueger, Dorner u. M. lieferten Gebirgelanbichaften . Gr. Bol # gwet fleine Thiere flude. Much waren mehrere werthvolle Rupferftiche unb Enbographien, unter testern bas Portrat unferes Profeffore Stromener, ansgeftellt.

19. April. Mußer trefflicen Lambichaften von Dorner, Coleid und rornehmlid Chrift. Enborf, fcmudt fest Die Banbe bee Locale unferes Runftvereine ein ungemein bumoriftifdes Bilb bes Biener Maiere Dorig v. Cowinb. "Ritter Rurte Brautfabrt nach Goethe" barftellenb. Der Runftler bat bie Cotusworte bes Gebichte: " Wiberfacher, BBeiber, Schulben, ach! fein Ritter wird fie lod!" jum Thema feines Bitbes gemacht, unb bes Ritters leste großte Bertegenbeit, Die ibm bie verfallenen Wechfel bereiten, in ben Borgrund und ibn felbft mit ben eingetauften Liebes pfanbern auf ben offenen Martt gefteut, wo er Raum unb Gelegenbeit ju ben mannigfaciften Begiebungen auf ben Bebrangten ift. Die Sinberniffe, welche Weiber und Bibers facer in ben Beg legen, bat ber Ranftler in ben Sinters grund, aber Mues aber, oben auf bes Berges Spipe, bas Cotos geftellt, bas jum Empfang ber Sochzeitsgafte feftich gefcomude wirb, Das Bitt ift eine unericopflice Quelle pon Beiterteit.

feankfurt a. M., s April. Beit bat fo eben ein vor: poglimes Portrat vollenbet, und arbeitet gegenwartig an einem Mitarbiatt fur eine Entiider Rirde,

Deredem, 28. Mary, Greisstmittertung. Anglieb habe in Bith von Emil 3 acodd aus Gorba gefeben, de der großel Muffeten errogt und auch vontrischeinisch, rroß de boben Preifes, anglealt viele. Es ist Schernagde im Mugnedick, wo das Lint juerft das Emma erfeltig ein

Lichtstrabl beleuchtet som Theil fie und ben Gultan, alles fibrige tient im Sollbunfel, welbate ber Effeet, befonbere in ber Dabe, nicht zu frappant ift. Scheberagabe, balb fies gent, balb finent ober frieent au ibm gewentet, bat eben Die Borte gesprochen : " Benn ber Guttan mich morgen noch leben tagt, will ich weiter ergabten." Gie, balb beffelbet im teichten Gewant, jeigt ben fcbnften, fowellent fublen, roffgen Abroer, ber burch Ceice und flor lieblich, aber nicht wolluftig feimmert, und tren aller Coonbeit und Luft ift bas Bitb teufe unb rein gebatten. In Gitter und Perten um golbenen Glechten fpiell bas Licht im berrlichften Glange; eine Glechte glangt auf ber glangenben Smutter janbertiaft. Die Bebarbe ber Sand ift flebenb, bas Beficht geiftreim, frift, tebenbig und gang liebreigenb; man bentt, von rechte gefeben, fie lamelt ben Gultan an, aber von tinte berrachtet, bffnet fic ber bolbe Mund in angftlimer Cpannung; bie Mugen bliden mit unglaublichem Mufbrud, bom fraftig, auf ben entfceibenben Guttan, und eine einzige Ebrane ift uns millfartich jur gerbibeten Bange gefallen, Er, ber Guttan, fint auf buutler Otromane im vollen Unguge und in voller eingewurzefter Rinbe, mit ber einen Sand ben vor ibm lies genben Cabet in ber reichen Scheibe baltenb, feft und gleiche galtig, wie in bergebrachter Beife, unb boch fombolift, mit bem anbern Urme batt er fie umfaßt. In feinem Unguge ift alle Karbenpracht, alle barmonifchen Uebergange bee Lichte in Roth, Purpur, Golb u. f. w. fpielenb, leicht unb ans gemeffen fichtbar, ninb man wirb boch weber gebleubet, noch burch Abficht und Ueberlabung verftimmt; benn Mues bient ber Cobubeit, bie fich manntich und ernft auf bem berra lichen Geficht bee Gultane seint. Er ift nicht alt, nicht Tyrann , aber er mar bart und finfter : Coeberagabene Liebe rely bat ibn erweicht, nachbenflich blieft er por fich bin, unb aus ben mitben Bugen erfeunt man: er wird tein Tobess urtheit fpremen. Stoffe, Brotat, Goth und Fleifch find berrlich und Aberaus mabr wiebergegeben, eben fo trefftich bas blonbe Saar, Berlen und ein am Boben liegenber Dels : aber aller biefer Mufmanb bleibt boch nur Mittel, ben Ges banten bee Bitbes auszusprechen. Bir faben es an einem traben Tage, und ich brauchte tange Beit, mm mich ju fibers seugen, bag ber Lichtftrabt auf ber jugeublichen Bruft fein chen vom Simmet fallenber feb, fonbern fein Dafeyn bem Maler verbaufe.

Berantwortlicher Rebacteur: oon Coorr.

Geit Januar b. 3. erfceint bas

# Allgemeine Organ fur Die Intereffen Des

52 Rummern jabrlich. Preis 3 Thir.

Wir ertanten uns Aunftreunde bierauf festunder anfabern ben uneden, da des Crapan aufer interesanten geben. Sulfagen feber biltende Aunft ze, ein vei de de Britisch Sulfagen ber biltende Aunft ze, ein vei de de Britisch beiten werden ver Beite '16. Gr. aufernemmen und beiten werden ver Beite '16. Gr. aufernemmen und beiten bei der de der innehm Bertreitung des Blattet einen beite Lanten Erfolg. — Proben um uren find burch aus Aunftbantiumen bei Inn um Bullschmeb zu erdsten.

A. Bofmann's Verlage-Erpedition in Berlin.

Beilage: Umrif ju Bolf's Amagonengruppe.

# Annstblatt.

Dienftag, ben 8. Juni 1841.

# Die Parifer Kunftausstellung vom Jahr 1841.

Semper ad eventum festinal, et in medias res, Non secus ac notas, auditorem rapit, et quee

Desperal tractata nitescere posse, relinquit. Rach biefer, wiewohl nur fur ben Dichter gegebenen Regel componirt und erecutirt ber frangouide Runftler, feitbem er bie atabemifche Schulregel verlaffen und bas frele Raturmirfen ber feffelnben Conveniens entgegen: gefest: er will ben Beidauer mitten in ben bargeftellten Mugenblid bineinrelfen, mit einem Colag , in bie Sauptface, in ben Mittelpunft ber Gcene verfegen. Diefer congentrirten Bietung opfert er Detaileicon: beiten und Detailsvortheile, Rebenfachen und Reben: fignren auf; indeg geminnt er nicht immer burch feine Radlaffigfeiten und Comachbeiten, wie Somer burd ben Schlummer feiner Mufe, fondern fallt mitunter in rine bis gur Unvergeiblichfeit flüchtige Bebandlung; und Die Composition, nicht mehr unter bem ftrengen Geepter ber bertommlichen Regel und Schulfabung, fonbern blog auf Befdmat , Phantafie und Birtung bingewiefen, verirrt fich nur gu oft im Safden nad Deiginalitat, im Suchen nad unmahrideinlichen, einzigen, grauenvollen

und hoffnungelofen Situationen; eine, wie es icheint. nationelle Ginnedmeife, melde fich fcon in ben Beeten alterer frangofifder Runftler mit theilmeifer hinneigung bervorthut, in ben Productionen ber neueften toman: tifden Conle aber guerft mit vollfommener und freilich einseitiger Entichiebenbeit in Die frangoniche Aunft ein: trat. Das Leibenicaftliche, Dramatifde ift ber pormaltenbe Grundton in ben Darftellungen ber neneften frangofifden Runftler. Die Beftalten, melde fie in ibren Werfen bem Beidauer porführen, find nicht (wie bies bei ben geoßen italienifden Deiftern im Anfange bes iften Jahrhunderte ber gall mar, bie burd bie fcone und biscrete Darftellungeweife felbft mit henterefnechten, Singerichteten, fury mit bem Robeften, Schredlichften und Meußerften ju verfobnen mußten) in einem erbobten Buftanbe bed Lebens anfgefaßt, in welchem bie Coonbeit ale bad Banb ebler Gitte, und bie Gefühle bee Saffes ober ber Liebe, bed Bergmeifelns ober bed Soffens als Meußerungen einer gottlichen Rraft ericbeinen. 3bren Geftalten feblt biefes Band und biefe Gortlichfeit : fie find ben irbifden Damonen bingegeben, und and, mo im Bilbe feine bewegte Sandlung bargefiellt ift, fublt man, bag fie ber milbeften Lebensaußerungen fabig finb. Aber inbem bie Romantifer fich gang biefer einen Riche tung bingaben und bas leere, allgemeine Econbeitelbeal und bie berechnete, nuchterne Schauftellung ibrer Bor: ganger vermarfen, baben fie es gu einer bochft bramatis ichen Erfaffung bee Effeete und gu einer affeetreichen Energie ber Darftellung gebeacht, Die in ibrer Birfung auf bas Befühl bes Beidauere bei weitem bie Leiftungen ber Afabemifer übertrifft, in ber Regel jeboch mebr Bewunderung bee Talente, ale Befriedigung und 2Bobls gefallen erregt. 3d modte ibre Muffaffunge: und Dar: ftellungemeife, wo fie in ibrer gangen Ginfeitigfeit unb smar mit audgezeichnetem Talent auftritt, als eine poetifche Berberrlichung bes Safliden und Graftiden bezeichnen. Rubig:, flare Sunftmaßigfeit fehlt. Ctatt einfacher , naturlicher Morive geht man auf fcarfe

Contrafte, imponirende Birfung aus und ftellt beftanbig | in Begenfaben bar , obne einer richtigen Berthettung von Licht und Schatten fich auch nur angitnabern. Daber ber Beidmad an ichmubigen und efelbaften Begenftan: ben, bie Rachahmung ber gemeinen Ratur, fofern Diefe ben finnlichen Begierben unterworfen ift; Daber Die Borliebe fur grauen : nnb graucloolle Scenen, und biefen entiprecend, bie grellen, blenbenben Lichter, bie bun: fein, feurigen Schatten, Die euergifchen Bewegungen, bad Aufopfern ber Schonbeit voe ber Gewalt bed Mugenbiide, ber übertriebene Auftrag ber Farben, bie nur im Bangen mirten, einzein fcmubig und fledig ericheinen. Bie in ber mobernen frangofifden Literatur, fo gefallt man fich feiber auch in ber mobernen frangofichen Da: lerei, burd Darftellung eines Meugerften, Grafliden, hoffnungblofen in bem Beidauer eine peinliche Geelen: angit, ig oft Abiden und Cfei bervorzubringen; wie Juies Janin bie Damen bittet, wenn fie bei ibm ein: treten wollen, ibre Rerven gefälligft por ber Thur au laffen, fo forbern einige Runftier burd bie eudfichistofe Darftellung graftlicher Muftritte in aller Aurchtbarteit ben Befucher ber Mudftellung gleichfam auf, mit bem Spagierftod auch bas afthetifche Befuhl an bem Gingang bes Louvre abguiegen; wie endlich Die romantifchen Dichter, von ben Zeffein ber Coule befreit. burd fich felbit und ibre Beit getrieben, in ibren Beiftesprobueten bauptfadlich nur Mord, Berführung, Bluticanbe, furg Die Troftlofigfeit und Gunbe biefed Lebend, und oft portrefflich , meifterhaft geschilbert , fo baben bie romantifchen Maler, allen 3mang ber Regei abmerienb unb nur ihrem Buge folgenb, vorzüglich blog Binrichtungen, Ermorbungen, Bergiftungen, Babnfinn, Bergweiflung, und theilmeife mit ausgezeichnetem Talent bargeftellt. In Begiebung auf Diefen fo vielfach gemaiten unfäglichen Sammer, ben man in ber Galerie ber mobeenen Bilber im guremburg und auf ben jabrliden Runftaueftellungen in ben Galen bed Loupre antrifft, tounte man bie neuere frangofifche Runft füglich bie Runft ber Bergmeif: lung nennen, und fie baburch eben fo ericopfend be: jeichnen, ale bie nenere frangoffice Poefie, weiche Goethe, in fpeeiellem Sinblid auf Die Romanenlitecatur, "bie Poefie ber Bergweiflung" genannt bat.

Wie febere gibetlige Sünden und Unschweitunger nan aber aub eilen mehren Diehert und Sünflier ber remantischen Schule bezangen baben miszen, so fann nan bod im Ukgemeiten um ein! Abenn pos ni dere Bestredungen und Leistungen reben, und nicht ableungen nen, haß sie mander sigenthmid Sudstig und in sieher Auf Unschaftligen bervorgsetracht, mogene freilich auch bod Bibetler, Arivole, Trombunkte, Bebertungslofe und Schleche ber Literatur und bilbenden Aungi in sprojen Weinge trousgetreren is, hab peigeinge, melder folde Ericeinungen nur fur fic und vereinzeit, nicht aber im Bufammenbange mit ber gangen Beitrich: tung und Gefellicaft betrachten tann und mill. nom Abiden und Cfel abermaltigt, bie gegenmertige fransofifche Literatur fur bas traurige Probuet bosartigen Babnfinus, und bie nenefte frangofifche Runft fur bas nidtige Refuitat tiefer Entartung und ungefegneter Anftrengung erfidren muß. Db bie Uebertreibung in einer Reaction fubren mirb, weiche bie mirtiamen Arafte antreibt, bie Aunft wieber in einer bebeutfameren Barbe ju erfaffen und bie volle, mabre Mitte ju fuchen . muß bie Beit lebren, und bangt von ber Beriobnung ber jest noch in milber Buth und blinber Ginfeitigfeit fic betampfenben Begenfate, von ber erfreulicheren Beitale tung bes öffentlichen, vornamlich bes religios : morglifden Lebens in Tranfreich ab, bie allein auf eine tiefere Durche bringung ber funfterifden Anfgaben, auf bie ernftliche Beraudftellung geiftiger Intereffen, auf jenen Licht : unb Mittelpunft jurudieiten fann, von bem alle Biffenfcaften und Runfte wie Strablen auslaufen.

(Forifenung folgt.)

# Meber Architektur und Architekten in England.

Bir miffen nicht, weiche Quellen ber Berfaffer bes fraglichen artifele im Conversationelericon ber Begen= wart benutt bat, allein fie muffen febr unlanter fenn; benn fonft batte er fich unmöglich bei einem fo bnrchaus unbebentenben Berte, wie bie fieine Jacabe bes Ganet Sameetheatere von Beaglen, irgend aufbaiten tonnen. Der Grot biefer Racabe ift barbarifc überiaben unb beren Audführung armfeifg. Dagegen wird vieler weit michtigerer Baumerte mit teinem Borte gebacht, bie boch ihrer Bestimmung, ihrer Groge und ihrem Baus ftvle nach viel mehr Berudfichtigung verbient hatten. hierber gebort 3. 2. bas Sigwilliam : Dufeum gu Cambribge , ein Wert Bafevi's. Die Sauptfacabe beffelben ift eine faft ununterbrochene forinthifde Gantenordnung, and beren Linie jeboch ein monoprofiplifcher 1 achtfauliger Portiene ein wenig bervortritt, über bem fich ein Giebel befindet und ber nach Innen eine tiefe Diiche bilbet, fo baft eine geraumige Borballe entftebt, beren gewolbte Dede mit ber bes Pantheons in Dom Mebnlichfeit bat. Auch ber innere Andbau ift in einem ebein Stof and: geführt, und überhaupt an bem Bebaube faft nichte gu

<sup>1</sup> Dies ift eines ber unidusft in England erfundenen nenen arditeitunischen Aumftworter, wertwes bedeuter, bas ber Porticus, von der Seite geschen, nur eine, vor bie Azeabe vortreiende Edute wahrnehmen icht. D. Ueberf.

tabeln, ale baf bie Façabe gegen Often liegt, foiglich fich nur frub Morgens am vortbellhafteiten ausnimmt.

Billin's (geft. ben 31. Hug. 1839), ber ebenfalls ju Cambribge viele Banten ausgeführt (namlich bas Downing : Collegium, ble neue Dede im Rings : Colle: glum, ben nenen Sof bee Trinito : Collegiume se.), Der: blent allerdinge ermabnt ju merben, allein a. a. D. ift pon feinem feiner Berte ble Rebe, ale von ber Rationals galerie, und über biefe wird nur bemerft, bag man ben Miebel für in niebrig balte, ba boch bie Rritif biefem Baumert, fomobl im Allgemeinen als im Befonbern, Sunftwerth abgefprochen bat. Benn irgend Cimas baran fon genannt in werben verbient, fo ift es ber Portirus, mogegen beffen Auppel ein banbgreiflicher Berftog gegen ben ubrigens baran ftreng burchgeführten griechlichen Bauftpl lit; mas um fo mehr auffallen muß, ba bem: felben Baumeifter, von welchem biefe armfellge und verunftaltenbe Ruppel berrubrt, Die prachtige Ruppel auf bem Condoner Uniperfitatbarbaube ibre Entftebung Det: banft. Diefes lettgenannte Banmert batte icon megen feines ungemein foinen forinthifden Portieus, bes ein: sigen gebnfanligen in London, ja in England, in bem Arrifel bed Conversationdlericone ber Begenwart er: mabnt werben follen.

Rach einer fo auffallenden Mudlaffung liest man mit Befremben, baf 3. 3. Gcoles "unter ben Rirden-Daumeiftern Englands vorzüglich beliebt" fev. Diefer Architeft bat aber bis iest fo aut wie feinen Ruf er: langt; menigftene fein irgend wichtiges Bert ausgeführt, und folglich ble großen Talente, bie ibm a. a. D. juge: fdrieben worben , noch burch bie Ebat ju beweifen. Das Publicum tennt von ibm noch nicht einmal ausgezeich: nete Plane. Mit weit mehr Recht batte von M. 28. Bugin (bem Cobne bes perftorbenen Muguft Bugin. ber burd feine maunigfaden Coriften über antbifde Architeftur fo viel fur bae Stublum biefer lettern getban hat) gefagt merben tonnen, baf er "vorzüglich beliebt" fep. Benigftens ift er bied bei ben Satholiten, für welche er in ben weftlichen und mittiern Graffcaften eine Menge Capellen, Collegien te. gebaut bat. Unter biefen geichnet fich bie noch nicht gans vollendete Capelle ju Derby (an welcher ber Thurm noch feble) burd ibre fcone gotbifde Architeftur aus. Allerbinge bat Bugin mit wenigeren und leichter ju befeltigenben Schwierige felten gu tampfen gehabt, ale birjenigen feiner Collegen, welche Rirden fur bie Protestanten gn errichten hatten; benn ber tathoilide Gotteeblenft begebrt bie Aus: fomudung, bie ber protestantifche jurudmeist, und begunftigt aberhaupt bie funftlerifde Birfung eines Bau: weete weit mehr; er verlangt nicht, baf bad Rirdenfdiff burd Bante und Geitengalerien verunftaltet merbe, ba: mit eine möglich gabireiche Bemeinde in ber Rirche Blas finde. Auch wenden die Katholiten mehr an ihre Airchen, indem fie fich nicht nur auf die für einen der Gottesveredrung gewöhneten Ort notdbaftig foldfilche Musfkattung beschäften, welche oft als die armieligfte Aargbelt ericheint, wie sich an vielen neuerdings in der Gegend von London erkauten Kitchen wohrechmen läst,

Anber Pugin wirb auch harper von Bort von ben Ratholiten beidaftigt. Derfelbe bat unlangft gu Burg in Lancafbire eine tatholliche Capelle im gotbifden Stol aufgeführt, von welcher fich im Companion to the british Almanac fur's 3abr 1841 eine mit fritifden Bemerfungen begleitete Abbilbung findet. Rach bet Abbilbung und Befdreibung blefer Cap. le gu folicen, ift ber Cutmurf berfelben lobensmertb und, obmobl bochft einfad , bod burd forgfaltige Ausführung effectvoll, mabrend bei ben meiften mobern gotbifden Rirden ber Proteftanten ber Charafter bes Giple felbft bann vollig nichtsfagenb bleibt, wenn fic gegen bie Correctbeit ber einzelnen Glieber nichts erinnern laft, well bie Composition bee Bangen fdlecht, bem Beifte bee gorbifden Stold unangemeffen und ungemein burftig lit. Dies allt vormalid von ben neueften fogenannten Rachbil: bungen bes altern Gpibbogenitple, bie ieboch burdaus nicht bas find, mofur fie fich ausachen, inbem fie ben Originalen nur in beren folimmften Reblern abniich feben, und fehtere barin gewaltig überbieten. obne burd Radabmung ihrer Coonbeiten ju entica: bigen. Gelbft menn er treu eopirt murbe, mare übrigens jenee Etpl ein fur unfere Belten ju robes und unente mideltes Borbild, und wollte man fic beffelben beblenen. fo mußte man baffelbe verebein, nicht aber, wie faft immer ber gall ift, eines Theiles feiner Schonbeit ente fleiben. Er empfiehlt fich einzig burd Roftenerfparnig; allein mo auf biefe fo ftreng gehalten merben muß. murbe man meifer banbein, wenn man es gar nicht au Durdführung eines befonbern Bauftple anlegte. ba. wenn bies unter fo ungunftigen Umftanben bennoch ger folebt, fich leicht porberfeben laft, baf ein perfehltes Machmert entfteben muffe, bem man bas Streben nach etwas Unerreichtem anficht. Ginige ber von ber angli= eanifden Rirde abgefallenen religibfen Geeten, beren Capellen und Bethäufer bisber an barbarifder Saglichfeit mit einander ju werteifern ichienen, fangen gegenwartig an, mehr Berth auf bie Architeftur ju legen, und baben bereits in mehreren gallen einen beffern Beidmad bemiefen , aid bie Unbanger ber berrichenben Rirche. Bir verweifen in biefer Begiebung nur auf bie unlangft in Mandefter von Barry (von welchem auch bad to: niglide Inflitnt und bas Arbenanm in jener Stadt bere rubren, die sn ben iconften Gebauben beffelben geboren) erbaute Capellen ber Unitarier, fo wie auf eine Capelle ber

Breebvterianer, wenn wir nicht irren ju Duntinfielb in

Shedbire, melde Catterfail gebaut bat, und von ber im Runftblatt (Rr. 51, 1840) bereite bie Rebe gemefen ift. Dir Bedlep'iden Methobiften baben unlangft bie normalige City of London Tavern in ber Bidbopgates Strafe in ein Bethaus vermanbeln laffen , bas ben Namen Bediepan Centenary Sall führt. Die Façabr beffelben ift amar feineswegs im beften Gifdmad erbaut, allein man bemerft boch an berfelben febr beutlich bas Streben nach architeftonifcher Sconbeit, und fie fann folglich ale Bemeis bafür blenen, bag jene Gecte an ibrer bieberigen puritanifden Ginfacbeit in Betreff ibrer Capellen ic. nicht mehr ftreng feftbalt. Die Capelle ber Beelepaner in ber Great Queen : Strafe bat auch in ber allerneueften Beit eine neue Raçabe im ira't ni: fcen Beidmad erhalten, an ber fic unten ein fleiner pierfauliger pfeuboproftplifcher jonifcher Borricus mit einem Biebel und einem einzigen großen veuetianifchen Renfter barüber befinbet, und wenn gieich blefelbe an fic au unbedeutend ift, ale bag fie ale offentliches Ge: baube Aufmertfamteit verbiente, ba fie nur eine fomale bobe Band barftellt, fo ift fie boch wenigftens eben fo merfmurbig, wir bie Raçabe bes Gt. James: Ebeaters, beren ber Berfaffer bee Arrifeis im Converfarianstericon ber Gegenwart gebenft.

Bielleicht bient biefer von ben Diffentere graebene Unftog bagu, bie Unbanger ber berricbenben Rirche gur Dacbeiferung anguregen , fo baß fie funftig bei Errich: tung neuer Rirden tc. auf ardireftonifde Coonbeit mebr Berth legen, ale bieber geldeben; ba bie von ibnen angestellten Architefren ober vieimebr burgerlichen Baumeifter amar Beichaftigung fauben, aber bie Runft faft gang leer ausging. Die Ausnahmen von biefer Regel taffen fich feicht jabien , und wenn auch einige von Barry errichtete Rirden gu benfilben gerechnet merben burfen, fo fteben biefelben boch tief uuter ben übrigen Bauwerten biefes Architeften, inbem fie gwar von jenen, an ben meiften Gebauben biefer Claffe mabruebmbaren groben Berftofen gegen ben guten Gefcmad frei finb, aber bennoch ale arditeftonifche Sunftwerte burchaus feinen boben Rang einnehmen.

(Gotuß folgt).

### Madrichten vom April.

#### Malerei.

Perlin, 16. Kyril. Eine Ansicht des alteribanilisen hitisen Theites unferes f. Schwiffed, mit ber angen Wicken und der Statut bei großen Aurfülfen im Worgruner, bat der talentvolle Wilteret fürzlich von Paris einzeschild; fie if bei Inn. Samfe zu feben.

So. Mpeil. In ber Bilbergaterie unter ben Linben Dr. 21

fieht man jest bert mus Gemalte des Directors Bilts. Com ab w im Objettverf; das freber in diefem Bilditern eer wahnte autopriefen Bilts: "Die Frdamusfelt und Gierfelt; wertered dem Grafen won Fürfelners gebort; eine beilige Beronlie von beder ftreinge Todhiebt mit dem scharfen fintlieb des heitendd ann dem Swechtlunde, und das liebtige wortet der Todhiet de Machentlunde, und das liebtige wortet der Todhiet de Machentlunde, und das liebtige

fonden, 9. April. Eine nene Krt von Schauftstung und eine Bereinigung des Paus erann nied Diersma, eine im hr. Ein. War find ist mereinigung des Paus pommen bat, ift am is. Mirz erspint worden. Weberret debeutende Affalfer baber an den eine angood Quadratige Debrfinder battenden Kilde gearbeitet, das Enschern von Cartenden Beite gearbeitet, das Enschern von Cartenden von Cartenden Beite gearbeitet, das Enschern von Cartenden von Car

Die im Palaff von Sampion-Contr ausetwarten Rafgetischen Cartens waren vor einigen Tagen in grober Gefabe, indem bad dahinter vefintliche Jolgselffel in Brand geralben war. Saltte man dieß nur einige Minnten später einderti, so waren die Caulona nicht zu retten gewofen.

Renammertlicher Rebacteur: von Ochorn.

So chen ist erschieren und an alle Buchhandlungen Deutschlauds etc. versandt worden:

# Handbuch der Kunstgeschichte

von Dr. Franz Kugler.

Professor sa der Akademie der Kusate in Berlin.
1. und 2. Lieferung. Subscriptionapreis Hthlr. 1. 16 gr.

oder fl. 2. 36 kr. (Volletandes geliefert im Herbet 1841.)

(Vulnistag pilrörs in Breist 1812).

First Verwich clines a Liga mel inne mod under das rege lateresse, vedeles in der jängere Zeit für die Benkniede er ererichtedunten Nichtenen und Zeitlier et versti sist, — hat den Zene h, eine Udermicht um dem unterfassen, in denne die Benat auf den sereichtedunten Nichtenen und Zeitlier er versti sist, — hat den Zene h, eine Udermicht um dem unterfassen harmen, in denne die Benat auf den sereichtenen Stufen denes Entwecklungunger zur Breichinung zehamen ist, an gewähren. Jade einzelen Stuff wird, harmen gegentalleben Entwecklung in ühren Anfangen, in litera beforstundente Entzleitunger und his zu ihren gegentalleben Entwecklung und his zu ihren gegentalleben zu den gegentalleben zu den gegentalleben gegentalleben zu den gegentalleben gegen gegentalleben gege

testen Nachwirbungen und Nachblängen hinab dargestellt. Es eignet sich somit dieses Werk für Joden, der auf allgemeinere Biddung Ampruch macht, namentlich für Künttler, Kunstliebluher, Technibereite, so wie es anch als Lehrhuch in Kunst- and Gewerhauthufen einem längsi gefühlten Bedürfniss abhleifen durfte.

Im Uebrigen verweisen wir auf den Prospect, welcher der ersten Lieferung vorgedruckt ist. Sämtigart, im Mai 1841.

Verlagshandlung von Ebner & Seubert.

Remeridian 1841.

Brudftuden, Die bem Architeften ale Studien bienten, | Eingang bes Portiens fetift binmegerprogen ve-

# Annstblatt.

Donnerflag, ben 10. Juni 1841.

# Meber Architektur und Architekten in England.

Bas Inmood anbetrifft, von bem bas Conver: fationelrricon ber Gegenwart fagt: "Er hat mehrere Rirchen gebaut, Die von einem gebilbeten Beidmad Beugniß geben " fo paft biefe Bemerfung ftreng genom: men nur auf bie neur St. Pancrastirde, welche unter allen in und um Sonbon befindlichen neuen Rirden bei Weitem am meiften gefoftet bat, und allerdings außer: lich ein ungemein fcones Beifpiel bes athenifch : jonifchen Bauftple ift. mie mir ibn an bem breifachen Tempel auf ber Ufropolis mabrnehmen. Der Erfolg, mit welchem ber Baumeifter bir fleinften Gingelnheiten aller Glieber bee Driginale ftubirt und fich ju eigen gemacht bat, verbient bie bochftr Unerfennung, und feine Genauigfeit im Copiren lagt nichte ju munichen übrig; bagegen ftebt er ale Runftler feineswege groß ba. Ju biefer Cigen: fcaft hatte man von ibm, ber fein Borbilb fo forgfaltig ftubirt und fic beffen Befcmad fo vollftanbig angeeignet batte, erwarten follen, bag er baffelbe in feiner Dhan: tafte vollftanbig batte reftauriren tonnen. Statt beffen finben wir, bag er nicht einmal verfucht bat, bie Bergierungen ju erfeben, beren bas von ibm übrigens fo genan ftubirte Baumert in feinem heutigen Buftanb be-Taubt worben ift. Die Gaulen und beren Architrav finb andgefucht fcon; allein ber fable Rried unb bad leere Giebelfelb ftellen einr bochft unangenehme Antiflimar bar , und überhaupt fehlt febr viel baran , bag bad Gange ein in allen Theilen barmonifches Beifpiel ienes bluben: ben Stold ber griechifden Architeftur mare. Die von bemfelben Baumeifter berrabrenbe Rirche auf bem Regent: Squarr bat ebenfalle einen fechefauligen jonifc : griechiforn Portiens anfzumeifen , ber icon wegen feiner Caulen ungemein beachtungewerth ift, inbem biefelben ihrem Charafter nach allerdings griedifc, aber nach teinem befannten Dufter gearbeitet finb, fonbern aus Bruchftuden, Die bem Architetten ale Stubirn bienten,

componirt gu fenn fdeinen. Dag nun bie Composition ibm burchaus eigenthumlich ober theilmeift von irgenb einem antifen Borbildr entiebnt fenn, fo ift boch bie Cannelirung ber Caufen eben fo fcon ale eigenthumlich. inbem biefelben nicht mit boblen Rinnen, fonbern mit fcmalen, wenig bervortretenben Banbern geftreift finb. beren Relief auf ber allgemeinen Dberflache bes Ganten: icaftes von einer eigenthumlichen Wirfung ift , bie swifden ber einer glatten und einer gewöhnlichen cane nelirten Caule ungefahr Die Mitte balt und eine britte febr ermunichte Mobification bes Musbructe barffellt. Beiter ift aber auch an bem Gebaube nichts gu loben : alles Uebrige ericeint ungemein burftig und alltaglich. und dies gilt fowohl von bem allgemeinen Entwurf, ale von ben einzelnen Theilen. Gelbft ber Charafter ber Caulenorbnung ift nirgenbe confequent burchgeführt: Die Gaulen barmoniren nicht mit bem Bebalte, welches in feiner Beife ale ju ihnen geborig bezeichnet ift. In biefer Besiebung icheint ber Architeft gans auf's Beratbes wohl verfahren ju fenn. Ale Febler anderer Art find bie viel ju meiten Raume amifchen ben Gaulen und bie Bebrudtheit bee Porticue ju rugen, ber an fich ju niebrig ift und fich megen feiner brel breiten, gleich großen Thuren noch gebrudter auenimmt. 1 2Bas bie

<sup>1</sup> Ungeandet unfere Wreiterten für griechtigte und bei unfür Pertifere in die greite Berütter beden, mitterfem fei betrichten betre des jeden betrichten beste des jeden betrichten beste des jeden betrichten beste des jeden betrichten beste den generatieste besteht der der jeden betriebt betriebt

getifich Erchiertun betrifft, so find Jamosob's Bernick mitter aller Rittlig and er Capelle ju Sommer'd Lowen, metche 2B. Ppglin in feinen Contrasts mit unbermehrjeume Borter geffet, offenker lich ein völliger Mangel an Berfalt für beien Laudel und, wir der Mangel an Berfalt für beien Laudel und, wir der Mengel eine genitiet in inkefanntsfeger mit bermeften, indem mebrt des Gause, noch be einzelnen Glieber etwas mit ihm aernein deben, der

29. Kerren, Schüter bes sittern Pusiain, wied mit Rocht als ein innereiden Erchiefter im Erele ber Tubwes genannt, obwobl er verblutigfmaßte nob wenig Beferneit gehabt har, sien Zalent zu beweifen, des bei iste faß lediglich Brisathäufer und überdannt fein Aumerte anschiefter des Weiferforden der fein bederfein Bederfeine bet eine finde in Benartett angefahrt des Uerbrigtens da er ein den fein der fent des bestättigten generation bei er bei kannt gemacht, um beim Jame führt fin, als bei der Befahren, auf wieler Zalein ber "Wufter gebischer Weisterten". Im den anderen Briefer Busind.

Arditeftur"2 und anderer Berte Pugin's. Daf Ridman im Conversationellericon ber Begen: mart gang mit Stillichmeigen übergangen wirb, muß auffallen, weil er in zweifacher Begiebung genannt gu werben febr verbient batte; einmal als ber Berfaffer eines bochft brauchbaren Lebrbuche über bie verichiebenen Banftple Englands, von Withelm bem Eroberer bis auf auf bie Reformation, 3 und bann ale praftifcher Bau: meifter. Das genannte Bert bat binnen wenigen 3abren pler Auflagen erlebt, und über ben Beifall, ben es fich erworben, braucht man fic nicht ju munbern, ba es für bad Ctubinm bed englifch : gothlichen Stole fo gu fagen unentbebrlich ift. Die verichiebenen Abarten biefes Stold find barin nicht nur booft flar und foftematifc gefdilbert , fonbern es enthalt eine ungemein reiche Musmahl von paffenben Beifpielen in gang England, nach ben Graffchaften geordnet, fo baß es auf antiqua: rifchen Reifen ale ber nublichfte Subrer bienen faun. Bad fein prattifches Birten betrifft , fo hat er in meb: reren Graffchaften vieie, fomobl offentliche ale Brivat: bauten ausgeführt, s. B. bie Unbaue an bas St. John's Collegium ju Cambribge, namlich ben neuen Sof, bie Thorfahrt ic.; ferner bie Reftauration von Rofe Caftle, bem Palafte bed Bifcofe von Carlidle. Bemerfendmerth ift gewiß, bag er aus innerem Beruf vom Raufmanus: ftand jum Baufach übertrat. Daffelbe gilt von E. Blore, ber viele Sabre ale Rupferftecher und Architefturengeich: ner thatig war, und fic burch feine grundliche Kenntnif ber gothifden Urchiteftur und alten Banbentmale fo

Obige Bemerfungen buriten jur Ergangung bes Artifels im Conversationellericon ber Begenwart bienen, melder mabriceintich weniger mangelhaft ausgefallen fenn murbe, wenn es nicht ungemein fcmer bieite, ficere Radridten über ben gegenwartigen theoretifden und praftifden Stand ber Architeftur in England auf: gutreiben. Mußer bem verftorbenen Gir 3. Goane bat nicht ein einziger englischer Arditeft unferer Beit eine Cammlung feiner Blane berausgegeben, 1 Es llegt ibuen nichte baran , bem Belfpiele Go in tel's und Rlenge's In Diefer Begiebung ju folgen, namlich nicht nur bem Baterlande, foubern Curopa und Amerifa in einer Reibe gelungener Abbilbungen genaue Rachwelfungen über bie von ibnen aufgeführten Baumerte ju überliefern. Gin 2Bert Darrn's, bad Clubband ber Reifenden, ift allerbinge in einer burchaus befriedigenben Weife befdrieben worben; allein Barry felbft bat nur In fo fern Untheil an biefer Arbeit, ale er Copien von feinen Beichnungen au maden geftattete. Das Wert, fur welches bies geidab . "Stubien und Beifpiele ber neuen englifden Architeftur" 2 von 2B. S. Leebe, ift nur bie erfte Mb= theilung einer Reibe von Rummern, in welchen je ein ober mehrere Berte ber jest lebenben Architetten Englande abgebandelt merben follen. Auch bie neue Musaabe von beffelben Berfaffere " Deffentlichen Gebauben Londond 3 ift nicht nur eine Umarbeitung ber fruberen und mit frififden Unmerfungen und Bemerfungen audgeftattet worben , fonbern befchreibt auch mehrere

Illustrations of Christ Church in Hampshire.

<sup>2</sup> Gothic Examples.

<sup>5</sup> An attempt to discriminate the styles of architecture in England from the Conquest to the Reformation.

<sup>1</sup> Mierbings hat auch Tauffon eine Saumtung von Pinten ber von ibm zu Dipmonth und an einigen andern Drien anfgeführen bffentlichen Gefäule derausgegeben, auem bie Augfer sind febr mittelmäßig gestochen und die muyfelen sind werte burch ausgeschofen und der wechten.

burd timflerifde Driginalist.

2 Studies and Examples of the modern English School
of Architecture.

a Public Buildings of London.

neue Gebinbe, j. B. ben Buefingbam-Palaig und bie Londoner Universität. Co macht fich aber gegenwärig ein britter Band. und außerdem ein nach abnlichem Plan abgesitte Werf über bie wichtigeren Bauten von loterpool, Panachefter, Dirmingsom i, fr. n. nebbg.

Die Gowierigfeiten, fich über bie neuern englifchen Bauwerte Mustunft ju verichaffen, wird noch burch ben Umftand vermebrt, bag felbft von ben wichtigern barunter booft felten Befdreibungen und anbere Rotigen in Beitimriften angutreffen find, und erft gang neuerbinge amei ber Architeftur eigens gewidmete Journale gegrun: bet worden find. Gelbit biefe geben aber über neuere Baumerte bei Beitem nicht genügenbe Radrichten, und maren bei geboriger Aufmertfamfeit febr bebeutenber Beroollfommnung fabig. Das foniglide Inftitut ber brittifden Architeften fonnte biefen munichenswertben 3med febr beforbern, und Goldes liefe fic von ihm mit gug und Recht erwarten; allein ed icheint bei biefer Corporation eine entichiebene Abneigung gegen bie Bor: berung ber Architeftur bei irgend einer Claffe bes Publi: cums ju berrichen, und man mochte ihr bie Anficht beimeffen, bie Architetten fonnten nichte Rlugeres thun, als angerhalb ihrer eigenen unmittelbaren Gobare alle Reitit und Befprechung über Architeftur unterbruden. bamit bas Dublicum in biefer Begiebung fo unmiffenb ale moglich bleibe.

# Die Parifer Aunftauoftellung vom Jahr 1841.

Wenben wir und nach biefen allgemeinen Bemerfungen, bie oielleicht am Schuff unseren Reitit gwedmagiger ibre Getille gefunden batten, als hier, au ben einzelnen Leiftungen ber hiftorienmalerei, welche bie biefabrige Ausstellung aufgumeisen hat. Die bebeutenberen barunter finb !

Die Eroberung Konstantiopels durch die Arenja schert im 3. 1004, von Eugen Delearerie. Auf einem ferien Vieler, am welchem sich instidie Gesonnebeeines feriendigen Prachtbum Erobet, dalt, von mehteren Anfabren des Arenyberes begleitet, der Graf-Aubini som flachmer im fauttlicher fühlung auf einem isabellusigen Kosse, des, mit auszafererten Augen und Hindern, man weiß nicht ercht warum und wesser, paradicitet. Aus dern inneren Halen der Palaftet gerte im Edder einen alten Vonen groutligm bereit, der fich simmerisch sein gehördet und vieleicht den gegebaren gestolichen Kaller vorgleiten siell; auf der untersen Etute liegt ein geröberes Wohl im faarter Berfätzung; im Beobergunde ein kinzender Gerfätzung; im Beobergunde ein kinzender Gerfätzung; im Beobergunde ein kinzender Gerfs, her fätzung; im Beobergunde ein kinzender Gerfs, her

mit feiner Tochter und feinem Enfel bie Onabe bes Siegere anfieht; rechte baneben am Boben fitent eine junge Fran, Die ein fterbenbed Dabden auf bem Schoole balt; weiterbin anbere Gruppen, um Onabe Alebenbe. Bermunbete u. f. m.; noch weiter rechte bie Stabt mit tiefen Gaffen, in benen gewürgt und gepfunbert wirb. Den Sintergrund ichlieft bie Musicht auf's Deer und bir Umgegenb con Sonftantinopei. Mis Banges betrachtet, ift ber Cinbrud biefes Bilbes feineswegs befriebigenb. Bir finben barin nicht bas machtige Befühl bes Enfemble, meldes fonft bie Berte Delacroir's charafterifirt ; es febit an Bufammenbang, Gruppirung und Deutiichfeit. Die Composition ift gerftreut, und gerabe bie Sauptfigur, ber Graf Balbuin, in Stellung und Musbrud am wenigiten befagenb; unter ben Begleitern finben fich ein Baar energifche Ropfe, und bei ber allgemeinen Bufammenhangelofigfeit untericeibet man einzelne Gruppen, die mit eben fo viei Rraft und gener, ale lebenbiger Bahrheit und geiftreicher Redbeit bingeworfen finb. Bir fagen abfichtiich bingeworfen; benn bas Gingelne ift bier menig berudfichtigt und oft faft allauftart vernachläffigt: ber breite Dinfel gebt, nach ber Daffe ftrebenb, rudfictflos über bas Detail bin; ber Farben: anftrag ift bid, unvertrieben, und man barf bas Bilb nicht in ber Rabe betrachten. Die feinesmeas icone. elegante Formengebung ermangelt, wie immer, ber fein individualifirenden Durchdilbung und erftredt fich bisweilen nicht über bie Ungabe bee Allgemeinen; portrefflich breit und meifteriich ausgeführt ift bingegen bie Gaulenarditeftur, und febr anfprecent bie lichte Sale tung con Luft und Meer im Sintergrunde, welche indes su bem braunlichen Eon ber Tignren bes Borbergrundes nicht recht ftimmt und bie Befammthaltung beeintrach: tigt. Bas man auch immer an ben Werten Delacroir's audanfeben baben mag, fo gemabren fie boch ftete ein nicht geringes Intereffe, weil barin eine fo eigenthum: liche Muffaffungemeife, eine fo entichiebene Runftlerindividualitat bervortritt, bag mir und von feinen mangelhaften, oft bilettantenartigen Leiftungen in weit boberem Grabe angezogen fublen, ale von anbern Bilbern, bie in tednifder Begiebung ungleich vollenbeter, burchgebildeter find und beshalb etmas Beftedenberes haben für Alle, welche Annftwerte nicht nach bem, ihnen innemobnenben individuellen geben beurtheilen.

 Rarte mit balbuadten Dannern, Die icon lange auf ! offener Gee berumgetrieben , von Anftrengung und Sunger gur Bergweiflung gebracht, eben untereinanber au loofen im Begriff find, welcher von ihnen als Dittel bienen foll, bad Dafeon ber Unbern gu friften. Das Rabrzeug ift gang ben Wellen preisgegeben; ber Steuer: mann bat bas Stenerruber and ber Sanb geiegt, um an ber ichredlichen Ausloofung Theil gu nehmen und in ben fatalen but in greifen, ben ein in ber Ditte ber Barte finenber Matrofe amifden ben Anieen bait. Die unbeimliche Rube und Ordnung, womit bier um ein Menfchenleben geloofet wird, macht ben tiefften Ginbrud auf ben Befchaner, und befonbere ergreifenb ift bas buftere Comeigen, Die Gefpanntbeit ber eng gufammen: gebrangten, in tobesbanger Erwartung auf ben Mudgang bes ichredlichen Scrutiniums barrenben Maunichaft. Co ift taum monlich, einen fo graflichen Moment mit mebr Araft in Die Phantafie aufgunehmen und bie geiftigen Affecte, melde er in verzweifelten Gemuthern bervorruft, mit furchtbarerer Babrbeit barguftellen, ale es in Diefem abfictlich mit Bermeibung aller lebhaften Rarben gemaiten Biibe, voll baarftraubenber, graufenber Birfung ber Sall ift. Man glaubt ben Grab bungriger Gier und Berameiflung auf ben Gefichtern ber Dannfcaft su lefen, bie Dacht bes Scifbungere in feinen auferffen Rolgen gu erfennen. Alles, Riguren, Simmel und befondere bas trefflich bewegte, jedoch etwas un: burdfictige Deer, find mit fedem Pinfel bargeftellt. Die Bebanblung ift frineswege forgfaltig : pracis, fonbern geiftreid : ffigenartig und ber energifden Erfinbung entfprechenb. Alle übrigen Schiffbenchefcenen, Die man noch auf ber Ausstellung fieht, ericbeinen gegen biefe labm und, sabm und verdienen weiter teine Beachtung: boch tonnen wir einigen frangofifden Arititern nicht beis ftimmen, welche bad Wert von Delacrois neben ober gar über Gerirault's berühmtes Bilb vom Schiffbruch ber Mebufa ftellen. In Sinfict ber Energie ber Muffaffung und Erfindung mochte es fic allenfalle baneben balten tonnen , wiewohl die Composition Gericault's reicher an Motiven und Buftanben ift; mas aber Mobellirung, grundliche Kenntuis bes menichtiden Sorpers. Impaftirung, Farbung u. f. w. anlangt, fo ftebt ber Solffbruch von Delacroir weit unter bem Schiffbruch ber Debufa. Diefes lettere Bilb, meldes bie roman: tifche Soule fo ju fagen eingelautet bat , ift immer noch bas bedeutenbite Wert, weiches in ber graflichen Richtung bervorgebracht morben ift.

(Fortfesung folat.)

#### Madrichten vom April.

#### Photographic.

Munden, i. Mpril. fr. Ifenring bat in ber Runft. mittelft bes Daguerreorups ju portratiren, penerbinas bebeu: tenbe Fortidritte gemacht. Er fertigt jest in groei Minuten fieben Portrate an, von benen im Durchfcmitt funf gelungen find. Die giadlichfte Unmenbung biefer Mrt an poriratiren fceint fibrigens in ber Unfertigung mingiger, und babei boch beifpiellos treuer Portrais gu tiegen, bie fic fur Bufens nabeln, Ringe ze, eignen. Ir. 3. beabfichtigt eine Runfte reife an ben Rhein und nach Cachfen, und wirb gewiß aberall wintommene Mufnahme finben.

Wien, 4. Mprit. Mirgenbe flebt gegenwartig ble Photos grapble auf einer fo boben Ctufe ber Entwidelung ale bier. Die Berbienfte, welche fich Prof. Pepval, Optifus Boigtlanber, Sr. Rratommifa, bie Profefforen von Ettingshaufen und Berres, enblich bie Gebrüber Rate terer um biefen Runflyweig erworben, finb ben Lefern bes Runftblattes nacheinanber befannt geworben. Unter ben Maimern , welche fic burch gelungene Musifibrung ber neuer ften Berfahrungsarten auszeichnen, finb aber por Allen bie herren Rarl Coub und Martin ju nennen, welche Ber Rellungen auf alle Arten von Photographien annehmen unb bie beften Bifber biefer Mrt geliefert baben, Die überhaupt eriftiren.

### Galvanoplaftik.

Runden, 10. Mprit. 3m Runftverein gieft eine Dors nenfrone, Gigenthum bes Ronigs, bie Mufmertiamteit ber Befudenben auf fic. Diefelbe ift vom Grialeber Covet in Paris auf gelvaneplaftifchem Wege mit einem Eragus febr bauerhaft übergogen.

Berlin, 25, Mpril, In ber beutigen Dummer ber Bers linifden Dachrichten theilt fr. v. Ramiensti ein Berfahren mit, burm welches fich bel galvanoplaftifchen Arbeiten bie bis jur Abnahme bes Rupfernieberichlags notbige Beit febr abfargen tast, Dachbem bie Diange ze, auf bie befannte Art einen leichten Rupferfiberang angenommen bat, befireut man fie fo bid wie man will mit Rupferfeilfranen, befeuchtet biefe mit Spiritus und Rupfermaffer, und fest fie uun in bem Gefaß ber Emwirtung bes galpanifchen Etrome wieber aus. Dam vier Tagen haben bie Beitfpane bie Confifteng bes gefchlagenen Rupfers.

### Cednifdes.

fonbon, t. Mprit. Gine fur bie Maler nicht unwichtige Erfindung find bie von ben berren Binfor und Demton perfertigten Glagrobren , in melde bie Barben gefallt unb mittelft einer fleinen, fuftbicht foliegenben Geraube jum anbern Enbe berausgebrudt merben, fo bag man jebe belies bige Quantitat auf bie Palette bringen famn, mabrent bie Barbe nicht, wie in ben Blafen, bid und troden wirb. And bar biefe Mrt ber Aufbewahrung ben großen Borgus ber Reinlimtelt.

Bertin, 12. Mpril. Dem Maler Erbmann Gouls bierfelbft ift unterm geftrigen Datum ein Patent auf ein Berfabren, Monarellfarben fur bie Porgellammalerei bargus ftellen, auf feche Jahre fur ben Umfang ber Monarchie ere theilt toorben.

# 26 47.

# Annstblatt.

Dienftag, ben 15, Juni 1841.

### Ardiologie.

Urber bas genannte Bert ift in biefen Blatten ficon ver einiger peit a gefrechen; bod ist babri im Befernlichen nur obs Gefante bed Erretbenund, nie wir baffelb nach beir und anberen Witteflumen fennen, nicht aber bie Mehrt be der bei Geransfectes an bler erwaßer Dertaums fie in der bei Geransfectes an bler erwaßen Dertaums fie hie beratigs Anne und Diefenfacht ind Betrathagen for bestättig fang in der Bestättig fan in Diefenfacht ind Betrathagen für bad Diefenfach in der beit betrathagen für bad Diefenfach bed Erfers gleichwohl inter Arreifflig fen. Intereffe bed Erfers gleichwohl inter Arreifflig fen.

Das Errabtum, was feine Malage betriff, feben nich ein feb ein febr interfantes erabelassische Vrobten, febt in fünlterischer Bebentung gang einig unter ben architeftuniffen Reften ber griechsfem Milblergit ba. Gi fit bas reichfe und berife Wert Jonisen Stofe, ba mir fennen; fein gomen ind burdweg nie eine gemeffenen Schönbeit gebildet, in einer Ergang und Verliffen unseffenbet, baß fire Textachung bas lauterfte

Bobigefallen , eine nie enbenbe Bemunberung ermedt und bag es ais einer ber allermichtigften Gegenftanbe für bas funftlerifde Studium bezeichnet merben muß. Durch bas befannte Berf von Stuart befafen mir icon fruber eine allgemeine Darftellung biefes Gaanbes: biefe Darftellung ift alleebings infofern auch fur unfere Beit noch bocht wichtig, ale mande Stude bee Ranes feit ber burd Stuart veranstalteten Anfnahme unter: gegangen find; bas grotteftenifde Detail jebod. in ben garteren, feineren Motiven feiner Ausbilbung, moburch eben jene bodfte Bollenbung ber griedifden Architeftur bezeichnet wirb, aufzufaffen, mar überall, und fo auch bier nicht Stuart's Cache; - er batte binlanglich gu thun, inbem er porerft nur bie allgemeine Bebeutung ber griedifden formen bem verborbenen romifden Bes fcmad feiner Beit gegenüberftellte. Inmood mar ed. ber in feinem Werf über bas in Mebe ftebenbe Bebaube (the Erechtheion of Athens) mit rubmlider Sprafalt auf Die eigenthumtiche Bilbung ber Cingelbeiten einging. ber biefetben in großem Dafffabe, ibre plaftifche Rore mation überall burd eingezeichnete Profiburdidnitte barftellte, ber folder Geftalt Gelegenheit aab, bas an: muthvollfte Bert geiechifder Architeftur faft vollftanbig por bem innern Blid aufgurollen. Bugleich batte In: wood barauf Bebacht genommen, eine Reibe anberer attifder Architeftnrfragmente und becorativer Stude, bie bemfelben reicheren, glangenberen und gierlicheren Stole angeboren, eben fo aufführlich mitgutheilen, fo bas fein Weef bas swiefache Berbienft batte : biefen Stul und fomobt in einer Bollenbung und Musbreitung ju vergegenwärrigen, von ber mir fruber feinen Begriff hatten, ale uns auch auf eine bocht darafteriftifde und umfaffende Beife in benfetben einzuführen.

Nach allebem mußte eine beutidee, für uns begurm gugangliche Ausgabe feines Mertes febr erwänscht feon. Dennach war fein Werf nicht frei von Wängeln. Trob bem, bağ er eine so viel größere Gorgfalt, als Stuart, bem größteftenissien Detail zugemanbt batte, war auch

<sup>1 1940</sup> Mr. 00.

er nicht mit voller Unbefangenbeit an beffen Anfnahme gegangent; er hatte namentiid bie verfcbiebenen Ruancen ber Bilbungemeife , bie an ben vericbiebenen Theilen bes Gebaubes - mit fo bochft feinem funftlerifden Befühi - bervortreten, nicht burdmeg beobachtet; er batte biefe Formen im Gegentheil auf gemiffe Beife verallgemeinert und babuech ihre Bebeutung auf gewife Beife verflacht. Dem beutiden Beraudgeber aber murbe burd ben Architeften herrn Coaubert ju Athen eine Reibe genquerer Beidnungen mitgetheilt, in benen eben Diefe Untericiebe mit ber bochften Corafalt beobachtet find . in benen 1. B. Die vericbiebenen Torinen ber Glieberungen, Die verichiebenen Bierben unter ben Capitellen ber Gaulen und Salbfanten auf's Deutlichfte bervor: treten. Dieje Beidnungen, in ber Große ber Originale, bilbeten eine febr wichtige Bereicherung und Berbefferung bes Berfes. Ibnen ichloffen fic Beidnungen von anbern Arditefturtbeilen, ebenfalls von Schaubert mitgetbeilt, an, theils folde, Die bemfelben Stole entfpreden, theils foiche, bie anbern Orbnnngen ober einer anbeemeitig freien Bilbungemeife angehoren. Das Gingelne biefer neuen Mittheilungen ift bier nicht wohl nambaft ju machen; es genuge, auf bie Darftellung einiger febr wichtigen Details vom Parthenon (über bas wir faft immer noch auf Stuart's ungenugenbe Beidnungen angewiefen finb), auf einige eigenthumlich intereffante thebanifde Aragmente, jugleich auch auf bie Mittbeilung polpdromer Decoration an bem fogenannten Thefeud: tempel, in farbigem Steinbrnd ausgeführt, bin gubeuten. Diefen Schaubert'ichen Mittheilungen bat Dr. v. Quaft endlich einige, nicht minder wichtige, bieber geborige Darftellungen aus Bulliamp's Exemples of ornamental sculpture in architecture beigefügt. - Die bentiche Mudaabe bed Crechtbeione ift nach allebem ale eine ber wichtigften Berte für unfere Renntnig ber griedifden Arditeftur in ihrer jaeteften Bollenbung ju bezeichnen und fur bas Stubium berfeiben, vornehmlich von Geiten bes audübenben Architeften, von bochfter Bebeutung.

Der Errt geräult in beir Michmitte; ber ichte wen beifen enthilt eine farge Critiama ber Augerierfein, theils nach Junosob's Worten, theils mit benne nie bentufen gerungsgeret. Die beiben anbren find ben von bem Erstern gerebriet und eben de wiedig imm von bem Erstern gerebriet und eben de wiedig imm artichtern bischeiden, wie im archiesigisen Begiene Der puelte Absonitt enthalt bie Gefaliete bei im Mefendenden Gebaude, eine genaue Gerartereität befeiben und einen Berliech jur Erstarung feiner eingeinen Beilen und einen Berliech jur Gerfarung feiner eingeinen Beilen und einen Berliech jur Gerfarung feiner eingenen Beile und sind bei bei bei bei bei der Gebele feben, sim mit fersgätigier Umsicht benutz, umd bas Merlinte das, we of fich nicht zu vollen Glecheite trebet, wennigkens ben Anfrench auf sehr große Wahreidenisiefteit zu bundspetiechne Gerüssfeit fann bassirie freilige erst

geiangen, wenn bas Innere bes Gebaubes, mas bid jest noch nicht geideben , poliftanbig burchforicht und aufgegraben feon mirb. Aber auch fo find bie bier mitgetheilten Unterfudungen , weiche bie intereffanteften Gragen ber atbenifchen Archaologie berühren, mit ente fcbiebenem Dant aufzunehmen. Ueber bie merfwurbigen Bauinfdriften bee Erechtbeume, welche Br. v. Quaft im Original und in ber Ueberfebung mittbeilt, wirb eine umfaffenbe und folgereiche Britit porgelegt. Der erfte Abidmitt bes Tertes gibt ben "Umriß einer Ger fdicte ber Baufunft in Atben." In feiner Bollftans bigfeit und in ber Unwendung einer genquen biftorifden Rritif (nur in Being auf Die eleufinifden Bauten perbarrt ber Unterzeichnete bei feiner, von ber bee Berfaffere jum Theil abmeidenben Anficht) bilbet biefer Abidnitt einen febr erfreuliden Beitrag in einer grund: lideren Geididte ber Arditeftur, ale mir bie jest ber fiben; Die bunfleren Particen biefer Befdicte (por ben Perferfriegen und nach bem peloponnenichen Rriege) find bier eben fo flar entwidelt, wie bie ber Glanueit unter Perifice.

Cs ift bemerft worben, bie beutiche Mudgabe bes Erechtheione batte füglich fo lange unterbleiben tonnen, bie bie ju boffenben genaueren Durchforidungen im Inneren bes Gebanbes alles, fur une aufbebaitene Licht über baffelbe verbreitet haben murben. Dieje Bemerfung ideint aber febr überftuffig ju fenn. Abgefeben bavon, bag Inwood bas Gebaube (auch mas einige wichtige Theile im Inneren beffelben betrifft) noch vollftanbiger erbaiten fab und barftellte, ale ce beute ericeint, fo barf ed icon fur ben Tortidritt ber archaviogifden Biffenicaft nicht gleichgultig fenn, bier eine Reibe von mehr ober meniger geficherten Unfnupfungepunften ges wonnen ju baben. Der Sauptwerth bes Werfes aber ift ein praftifd funftlerifder. 3d babe fcon angebeutet, bağ bier für bas Ctubinm und fur bie Musbiibung bes Erditeften bie wichtigften Mittbeilungen gegeben finb : und - batten und biefelben follen vocenthalten merben, bis, vielleicht nach einer Reibe von Jahren, noch einige wenige nene Ergebniffe bingngefommen maren?

&. Rugier.

## Die Parifer Sunftausftellung vom Jahr 1841.

(Fortfenna.)

Der Untergang bed Bengeur, von Lenitier, verricht in nicht unbedrutende Laient, ift aber in der Somwosition won zu großer Beworrendeit und tumulituarischer Ledendigkeit; die meisten Röpfe sind übertrieben im Affect und viele Moritoe deroischer Verachtung bes Zobes freifen auf Theatrailische, Ginzelines Tuddigte

und die feifige Dalerei bietet fur ben falten Zon, bie übertriebenen Stellungen , bie pinmpen formen feinen binlanglichen Erfab. - Der Umgug ber Rrengfahrer um bie Dauern von Berufalem, am Tage vor ber Erftur: mung ber Stadt, von Sones. Die Muffaffung biefes Bilbed ift, wie mich bunft, viel gu lebhaft und bramatifd für eine Proceifion, mobet es mit Unbacht und Sammiung jugeben foll. Beter von Amiend, anf bem Deiberge ftebend und nach Bernfalem bentenb, bilbet ben Mittelpunft ber Composition, nach weichem fic bie Blide ber Umgiebenden menden. In ber leibenicaftiic bewegten Sigur bes Monde berricht große Energie; bod batte ber Rünftier meines Erachtens beffer gethan, bem frommen Edwarmer, weicher, gottbegeiftert, gang Curopa jur Befreiung bed beiligen Grabe unter Baffen rief und die Belbenperiode bes Chriftentonms bemirfte, einen Mudbrud von Burbe und Enthufiasmus, gis von Raferei und Sanatismus ju geben. Sochft unbebeutenb ericeinen bie Rebenfiguren, beren fteife Saitnna und nichtsfageube Befichter bes Meiftere feineswege murbig find. Das Colorit ift trub, Die Mudführung nichts meniger ale forgfaltig, fonbern fait unverzeibiid flüchtig; vielleicht binderte bie Abreife bes Runftiere, weicher jur Leitung ber frangofifden Atabemie in Rom, an Ingred' Stelle, berufen, Die ausführlichere Bollenbung bes Bilbes. - Die Auslieferung von Ptoiemais an Philipp Mugnft und Ricard Lowenberg, von Bionbei, froftig und troden in ber Composition, labm im Musbrnd, foneis bend in ben Umriffen, erbiggeib im Sieifc, bart, fait und bunt in ben andeen garben. - Die Municipalitat und Beiftlichfeit Des Stadtdens Speres empfangen Lubwig ben Seiligen bei ber Rudfebr von feinem erften Rrengunge, von Arfenne, ein faltes, fabeifartiges Broduct, fabm und feer in ben Ropfen, von barten Rormen und. obne Saitung. - Lubmig ber Beilige legt bie aus bem gelobten Lande mitgebrachte Dornenfrone Chrifti auf bem Altar ber beiligen Capelle in Paris nieber, von Court, im Charafter bes Ropfe unbebeutenb, in Muebrud, Beidnung und Bewegung manierirt, von faiter, wenn gleich flarer Dalerei. - Das Portrat bes Gottfried von Bouillon, von M. Philippe, von folichtem, ernftem Charafter, in Beidunng und Muffaffung von reinem Gefühl und gludlichem Streben nach tiefem Geelenausbrnd, in Sarbe und Birfung bingegen fowach, bie Musführung zwar fleißig, aber nicht ohne Barten. - Das Portrat bed Charles be ia Tremouille von Jaquard ift gmar von bellerem Ton und glatterer Bebandiung, ermangeit jeboch bes ftreng biftorifden Charaftere und bes inneren Berthes. - Die Aufbebung ber Belagerung von Mbobod (1480) von Dbier, ein manierirtes Bilb, von gefuchtem Lichteffect und obne malerifde Gefammtwirfung , aus ben mannigfacften

Scenen gufammengefest und mit berber Bravour gemait. - Die Schlacht bei Mone en Puella unter Philipp bem Sconen (1304) von Larlviere, ein mit füchtiger Reiftericaft behandeites Bilb , mo gaioppirende Dierbe, Lobte, Bermundete, Rliebenbe und Berfoigenbe in bunter Bermirrung burdeinanber geworfen finb. - Drei Bilber von Miaur, smel Gibnngen von Generalfigaten ju Barte (unter Bbilipp von Baloie 1328 und unter Ludmig XIII. 1614) und bie Rotabeinverfammiung gu Rouen unter Beinrich IV., 1596, barftellenb, leiften Mues, was man von foiden Saupt: und Staateartionen erwarten faun. Die Muorbnung ift beutlich, biftorifc getren, bie Sauptfiguren murbig und mabr, bie Ropfe ber Rebenfiguren von eben nicht bebeutenbem Mudbrud, bod theilmeife lebenbig und im Durdidnitt mit Intereffe bebanbeit; alles Coftummefen und orrliches Beimert in genreartiger Pracifion trefflich darafterifirt, Die Rarbung flar, bie Saltung gut. Das gelungenfte pon ben brei für Berfailles bestimmten Bilbern fceint mir bie Rotabeinverfammiung, welche buech bie Rraft und ben Bians ber Karbe, burd bie entichiebene Beienchtung. bie bocht achtbare Musbiibung ber Perfpeetive por ben beiben anbern berporfticht.

Ungleich weniger befriedigt mich bie Darftellung einer anbern Sanpt: und Staatbaction, bie Abbantung Rart's V., von Gailait, ein Biid, meldes bier erftaun: tiden Beifall gefunden bat und von Ginigen fur bas Sauptwerf ber gangen Musftellnng ausgegeben morben. Muf einem erbobten, mit foftbaren Teppiden belegten Eritt, auf weichem bie gange Lichtmaffe concentrirt ift, ftebt Rari V. in langem, golbgeftidtem Ronigsmantel, mit ber Linten fic auf ben Pringen von Dranien ftubend, Die Rechte feinem por ibm fnicenben Cobne, Bbilipp, auf's Saupt legenb, und mit thranenbem Muge gen himmel emporbiidenb; etwas weiter gurud in einem Armftubi fibt bie Ronigin Bittme. Um biefe Saupt: figuren, welche, im vollen Lichte genommen, ben bellen Mittelpuntt ber Composition bilben, gruppiren fich ringdberum bie Stanbe bes Staats und bas Befolge ber hofleute. Mehrere tuchtige Charafterfopfe unter ben Mannern , einige gierliche , lebenbige Befichter unter ben Sofbamen, bie Rlarbeit und Barme ber Farbe, bie meifterlich beeite Bebanbiung, Die folggenbe Beieuch: tung und bie allgemein gute Baltung erfieren fur ben Unbefangenen einigermaßen bie großen Lobeberbebungen, meide biefem Biibe ju Ebeil geworben; benn bie gange Auffaffung ber Scene fdeint mir abgefcmadt fentis mental und im Biberfprud mit ber biftorifden Babr: beit; bie Ergabling, bag Rari V. in Begenmart feines Sofee Ehranen vergoffen, tragt bas Geprage einer une gereimten Erfindung. Außer bem Unmahricheinlichen bat bas Motio bes Raifere etwas Labmes; Rari V. ift ohne

(Fortichung folgt.)

## Machrichten vom April.

#### Miterthumer und Ausgrabungen.

Uma, 30. Man, Die in her Artropolis des siten Gell verondniterte Muspersumen nöben nur femorog Worfen sche Waterel geiteren, benunter Eider, die bero ditgeite die Edel feit vom erfeine für Angeleit und Menschel die Edel feit vom erfeine für Angeleit vom Menschel Blood bei der Scheller und Menschel Blood bei der Scheller und Menschel Blood bei der Scheller und der sicher wird einem Genithern Component's seidnischen Menschel siehen Genithern Component's seidnischen Michael der Genithern Component's seidnischen der Genithern Component's seidnischen der Genithern Genithern der Geni

giebende abgeffacte Sagel ift von romifiber Urnen. Gen fo find am Caftrum, an der fogenammen Seibenmauer, bet Reuginah bedeutende romifice Miteratumer wie miglolige Mangen aufgefunden worden, die jevoch großentbetis vers febendett worden find.

And ein, 16. Merik. In einem Zugftreitrache bei Mergreich bat imm murte per Dammert ein Wienes eine Westere int Meine ein Westere inter Meine eine Gestere unter in. Westere in dem Gestere von erfreiter Vertie der Richte nen beiterreissere Gestere unter dem Studenreifte und waren mit einerfenze Geftlete wert um Genaff magebet. Menderen an fie weren Wester und Gestere gestere unter bestehen an fie weren Wester und Gestere gestere der Bestere gestere der Bestere gestere gester

#### Statiftik ber Runft.

Paris, 2. April. Die Deputirtentammer batte fich ain 50, Dary in ben Debatten über bas Geies jum Emuse bes Schrifts und Runfteigentbums fur ben Borichtag bes herrn Berrper entichleben, bon wenn ein Maler fein Bifb pere fauft, obne bağ aber bas Recht, baffelbe burd Rupferftich je. ju vervielgaltigen, eine Uebereintunft getroffen wirb, bies Recht bem Ranftler verbleibt. Das Sor, Bernet fich in biefem Sinne bffentlich ausgefprochen, baben wir bereits in biefen Biattern bemerft. In ber beutigen Ginung murbe jeboch bas gange Gefen burch 154 gegen 108 Stimmen were worfen. Ber bie Debatten aufmertfam lieft, worb fic feine abergeugen, bag bie frongbfifme Deputirtenfammer bem Ger genftanbe nicht gewachfen ift. Daß ber Borichiag bes herrn Berrver feine Befenestraft erfanate , imeint uns, tres ber von Sor, Bernet aufgefiellten Granbe, bem Intereffe ber Runftter forberlich, ba berfetbe nur eine bem Runftbanbel nachtbeitige Unficherbeit begrauben marbe, mabrent es auch jest jebem, auf feinen Rubm eiferfactigen Ranftler freis fteht, fic bas Bervietfateigungerecht an feinem Berte beim Bertauf beffelben vorzubebatten. Uebrigens follen bei Bers werfung bes Gefebes Radficten auf bie thniatiden Private fammlungen eingewirtt baben.

St. Petersbueg, 18, April. Die vaterianbifchen Atters todmer und Dentmater genießen jest in gang Rustand bes forgfamften Sonuses,

#### Artiflifder Verkehr.

Minnes, 1.5. Beit. Unter em bifgiere Ausfelden fin nimm esquerricht für Ar eine Vier auf eine feieft auskeiner Könfler- eine aubsygichnete Betef ein. Seine Gemantings einer jegenwärfte gest werd so Biferen überre Weifter aus ben internationisem Conten. Weifter aus ben internationisem Conten. Der Seiner Minnes eine Seiner aus bei eine Seine der Seiner Minnes eine Seiner der Seiner Minnes der Mi

## Annstblatt.

Donnerftag , ben 17. Juni 1841,

Meber ein merkwurdiges heidnisches Grabmal in Ireland.

Das fragliche Grabmal ericbien por beffen Aufgra: bung in Geftalt eines freierunden fachen Sugele von nicht weniger ale 520 Auf Umfang , ber fich etma 8 Auf uber ben Boben erbob, und in einer Dieberung am Rande eines abgefcwendeten Torfmoore befand. Da bie alteften Leute jener Begend fich noch ber Beit gu erinnern miffen, wo biefe Dieberung faft bad gange 3abr über unter Baffer ftand, mas im Binter noch jest ber Rall ift, fo ift es bem Ginfenber febr mabriceinlich, bas fic bie Dieberung erft nach ber Errichtung bes Grab: male gebilbet babe, ba in Ireland bergleichen Genfungen großer Moorflachen etwas febr Gewöhnliches find. Bor einigen Sabren bemerften Tagelobner, beim Tegen eines burd ben Sugel geftochenen Abzugdgradens, eine Menge Thierfnochen, und bies führte ju ber Entbedung, bag ber Sugel faft gang aus unverfteinerten, aber meift mobi: erbaltenen Thierfnochen bestand, pon benen bereits 150 Ruber ale Dunger nach Schottland vericbifft morben find, und die großentbeils in Rinber:, Comeine :. Biegen: und Sunbe:, baneben aus einigen Pferbs:, Cfel :, Sirfd :, Auchs : und Bogelfnochen beftanben. Richt ju überfeben ift babei ber Umftand, bag bie meiften Debrindseit in ber Stimagend ein 20ch batten, als feren bie Alter aber einen Sella mit einem faugering. Inderen bie Alter aber diene Bella mit einem faugering Informent gestäbet worden. Außer diene Annehen wir der Belle bed Higgs, fanden fie der eine Winge dehe finterfaller. Aller die Bella bed finterfaller in der eine Winge dehe finterfaller. Mit eine Winge dehe finterfaller. Den die finterfaller der Bella bed finterfaller der bed bei der gegen eine wie fig die unter ber Derfalde der Bedene weite jurit ansgefrecht vollftendig Wenickengreippe ohne neitere Elnfargun;

Die Aufgrabung biefes Grabmale ergab folgenbe Cinrictung beffetben. Rings um ben Sugel ber sog fich eine Band von aufrechtstebenben ichmargen eichenen Pfoften, Die 8 bis 10 Auf bod und in eidene Balten eingelaffen maren, die auf bem unter bem Moore befind: lichen Mergel: und Canbboben fach auflagen, und fich eima 16 Auf unter ber gegenwartigen Bobenoberftache befanden. Die Pfoften murben burd Querbalfen aufammengebalten, Die mittelft ftarfer eiferner Ragel befeftigt maren. Much fant man bie Refte eines smeiten Stodes von eichenen Pfoften, bas fruber auf bem untern ftanb. Der fo eingebagte Raum mar burch einanber mehrfach burchfreugenbe Banbe von gut gufammen= gefügten eichenen Pfoften und Boblen in Rammern getheiit, die, außer Anochen (mehrentheils je von einer befonderen Thierart), Moorerbe und Alterthumer ents bleiten.

Lehtere find beile Wafen, twils Auchengeralbe und andere Ausgeräthe, delie flerenen Gedirerter ind von werte flerenen Gedirerter find von verfeichener Läufe, gerabsentilb. Dei glieben wurde gegen des Gedirerte find von verfeichener Läufe, gerabsentilb. Des glieben wurden viele Wiefer von sehr verfeichener Schaftlingerin, auch Griffe, einer Laugen, Japhiefe und Delche fingerin, eine einige bei nn zu er Wafe gefunden. Arreit gemein haben beite geste den der gegen der der der gegen bestehntlichen. Schaftlichen Webelten, die einer But, ein melfinaner Tepf und beri fleine melfinaner Auft, ein melfinaner Tepf und beri fleine melfinaner Auft, ein melfinaner Tepf und beri fleine melfinaner Mapfe won magnenin jeteiligen Geflatt und Wabet;

mebrere Berathe von brei Boll Durchmeffer, genau wie fleine Bratpfannen , vielleicht Rauderpfannen ; fleine Sheiben von Solg, Ebon und Schiefer, wie fie fic fonft oben an Anntein befanden; fleine Scheeren, in Beftalt ben beutigen Schaaficheeren abnlich; meffingne, eiferne und tudderne Rabein pon vier bie feche Boll Bange, Die von Meffing ungemein fcon gearbeitet: Spangen und Theile von Schnallen mit Reften von Cmall und Mofait; Kamme, Babnftoder, Ctuls ie. von Gibenbols ; ein mertwurdiger Anochen , auf welchen, gleichfam any Uebung, eine Angabl Figuren, ale Schnortel und andere Ornamente, geschnitten maren, wie man fie an uralten Greuten, Grabfteinen sc. in Breland trifft; eine Unsahl burchfagter Diricaemeibe und Safelfteden. lettere mabriceinlich Brennholy, und eine gewaltige Menge Safelnuffe. Unter ben Gegenftanben, von benen viele einen bochansgebilbeten Stanb ber Runft bezeugen, befindet fic nicht ein einziger, ber auf driftlichen Urfprung binmiefe. Gie find meift im Bent bee herrn Barnmall gu Grennandtown, auf beffen Grund unb Boben bie Mudgrabungen ftattfanben.

Die beibnifchen Graber Brelands find fonft zweierlet Mrt. Bei benen alteften Urfprunge liegt bas gange Stelett in einem Garge aus feche Steinen, Die banfig Granit und and weiter Rerne berbeigeschafft find, ob: gleich ber Dedelftein oft mebrere Tonnen (à 20 Ctr.) wiegt. Reben ben Steletten finbet man fleine Terra: cottavafen mit verfohlten Anochen, Pfeilipiten, Meffer ic. pon Teuerftein, Saldbanber und anbere Bierratben von Mufcheln, aber feine eiferne ober brongene Begenftanbe irgend einer Urt. Ueber jebem biefer Graber, bie in adlifder Sprache Ristonche beißen , befindet fich ein betramtlicher Erbbugel. Die Beichaffenbeit ber Schabel: fnoden ftellt bie fo Begrabenen jur ceitifden Menfchen: race. Gie geichnen fic namentlich burch ibre große Range, die Dide und Dichtheit ber Anochenplatten, bab Beraustreten ber Sinterhauptogegenb, eine nur maßige Entwidelung ber Stirngegenb, fart beraudtretenbe Mugenbraundogen und Stirnhoblen , fo wie and burch giemlich forag vorwarts gerichtete Schnelbegabne aus. Mebnliche Schabel findet man unter gleichen Umftanben in ben feanbinaviiden ganbern, wie man aus ber pon Prof. Cidrict in Ropenbagen mitgetheilten Beidreibung erfeben fann.

Bet ben beibnifchen Grabern Bretanbe, bie einer fpatern Beit angeboren, ift bagegen bie Gradtammer ein fleiner quabratifder , von Steinen umfoloffener unb rob übermolbter Ranm, ber fic bart unter ber Erbober: flache befindet und mit feinem Sugel bebedt ift. Muf bem Boben ber Rammer liegen Die fielnern Anochen in einem Saufen aufammen; barüber bie langen Rnochen ber Gliedmaßen und obenauf ber Schabel, welcher runber,

bunner und porofer ift, ale bei ber ceitifchen Race und feiner Bilbung nad benjenigen gleicht, bie man in Deutschland aus alten Grabern ju Tage geforbert bat. 2Baffen und Bierratben finden fic in Diefen Grabern felten; find beren aber porbanben, fo befunden fie eine fpatere Beit, ale bie, wo bie Grabmaler ber erftern Urt errichtet murben.

Die Schabel bee Grabmale bei Dunebaughlin batten mit benen ber lettern Graber mehr Mehnlichfeit, als mit bem celtifden Tppus.

## Madrichten vom April. Artiftifder Derhehr. foreng, g. Mpril. Gebr beluftigenb ift es, eine Mabrif

alter Bilber, b. b. bas Mietier eines ber biefigen Maler au befuchen, tie nimt etwa Copien ber Atten, foubern gans frei erfundene Bitber maten, bie fur alte ausgegeben und ate fotde von Rungbanblern und Mattern an ben Maun ges bracht merben. Deftere wird ber Ruufferiff gebraucht, baf man fie in einem atten Saufe poer in einer Muction gant aus fallig auffinden tagt. Die Mater, weime fic bamtt beimaftigen. befinen junachft eine große Fertigfeit, tautdens gu copiren; fie maten auf alie Leinwand ober auf Sola, von meichem bas frubere Bilb abgefcbiffen morben; bas Bilb mirb gana nach ber Weife irgent eines alten Meiftere ausgeführt, unb um ibm bas Musfeben bes Mitere ju geben, erbalten bie Barben eine eigene Praparatur, Co tommt benn mit Sulfe bes Ginraumerne, eines alten Rabmene ze, ber neugeborne Greif jur Belt. Man bat auf biefe Beife nicht nur Rein fenbe bintergangen, fonbern es foute foger untanaft ein fo entftanbener Baffael far eine ber Sauptgalerien biefiger Gtabt angefauft werben, mas blog burch ben Wiberftanb eines ause

## folieften, bağ biefe Inbuftrie eintraglich und giemtich ause gebilbet ift, fo wie, baß fim Talente barauf tegen, bie einer Meue Supfermerke.

beffern Bermenbung werth maren.

gezeichneren Runftfennere verbinbert marb. Dan fann barous

feinig. Die erften brei Sefte von Rafp, Pouffin's Canbs fchaften, rabirt von Syrn, v. Sepbed, find jest bei Beigel

allbier ju baben. Paris. Voyage pittoresque en Algerie, nach Beichnuns gen von Genet und Bapot, erfte Lieferung, Folio. Bet Bance und Scoroth (au Conbon bei Maclean). Das gange Bert wird aus 12 Lieferungen befteben, von benen 19 auf Migier, 2 auf Dran, Bona und Conftantine fommen. Nebe

Lieferung 121/. 8r. Emil Leconte; Choix de monumens du moven-ège, érigés en France dans les 120, 150, 150 et 150 siécles, Etudes d'erchitecture gothique. Notre Dame de Paris, 1" liv Fol. 4 Rpfr. Bebe Liejerung 6 3r.

Combreuse: Monnaies royales de France, deuxième partie; serie copelienne. 4. 100 Rpfr. u. Titet.

Montine. Mallay; Essai sur les églises romanes et romano byzantines du dep. du Puv-de Dome, Livr. 20. (Colus bes Berte.) gol. 2 Bog. 4 Rpfr. n. Umfolag. Preis bes gangen Bertes 40 Fr.

Ropenbagen. Thor waldfend Berte. Im Confe bes Monate Dary werben bei bem Buchbanbter Reigel ju Ropene bagen ble erften Sefte von Thormalbiens Berfen berause tammen. Monortich foll ein Soft im foonem Umfolag mit feche Rabirungen ericeinen, begleitet von ber nothigen Bee foreibung. Der Preis leber folmen Lieferung mirb ungefabr so bis sa Gubergrofden preugifc werben und bie Unfeofs fung atfo fur einen Beben juganglich fenn. Die Platten find ju ben im Jahr 1851 oon Juffigrath Thiele berause gegebenen Blattern "ber banifme Bilbbaner Thormoldfen und feine Werte" benust gewefen, wooon nur 250 Erems plare (etwa ju 25 Thir, preugifch pr. Eremplar) gebrudt murben und bas feur ganglich aus bem Sanbel ift. Die Robirungen find von mehreren ber tuchtigften Ranftfer aus-

Sonbon. Landscape, historical landscape and erchitectural illustrations to the works of Shakespeare. Rech Brichs nungen von Gergent geftochen von Boobs u. M. Seft I.

Daguerrian excursions; Anficten berühmter Denfinaler und Drie, bie mit bem Dagnerreotop aufgenommen finb. Gecottes Seft. Das Gange foil aus at Speften, te an 10%. Chiuing, befteben, The Rhine, Italy and Greece; nach Beichnungen von 28. E. Beite, bem Dberften Codburn unb Major Inton

geftochen von Ganbe, Rebaman, Chaffis u. a. tide tigen Rupferfterbern, mit Ertiarungen in englifder, frongbe fifcher und beuticher Eprache. Steft IV. Sithographifde Werhe.

fonbon. Sarecenic and Normen remains to illustrate the Normans in Sicily. Dit so Platten , nach Doore's Beiche unngen von Bolton lithographirt, sum Theff in Barben gebructt. Großfelio.

#### Citeratur.

Mantua. Bom Grafen Arco ift bier eine Mbbamblung über fauf bebeutenbe Mantuonifche Rupferftecher und beren Berte bei Regretti erfcbienen.

Baris. L. Lenormand; Notice historique sur l'oglise St. Jacques de Dieppe. 8. 2 B.

E. Blenc: Propriété des ouvreges d'ert. Droit de reproduction. Refutation du rapport de la Commission sur l'art. 15. 8. 1/2 200g.

Gobr. Laviron; Le salon de 1841; 1º livr. 8. 1/2 B. Das Bert foll ans 24 Lieferungen, a 1/2 Gr., befteben. Bon herrn Pandonde's großer Commiung agppe

tifcher Miterthamer, Bafen sc. ift ein Catalog erfcbienen, B. 21/0 20. Cours. Abbe J. J. Bourasse; Archeologie chretienne, ou precis de l'histoire des monumens religieux du moyen-

age. s. 25 Bon. 5 Ar. Caent. G. Moncol; Notice historique sur le musée

de tablesux de la ville de Coen. s. 11/4 29.

#### Mehrolag.

Burid, 12. Mprif. Der bnrch fein Baufournel rabmiich befannte Urmitett Ehrenberg ift nach langwierigem Rrane fenlager geftorben.

Stutigart, 6. Mprif. Geftern flarb bier ber f. marte tembergifche Sofrath Rinth. ungefahr so Jabre alt. Er ift ben Greunben bes elafficen Atterrbums als einer ber Muffinder bes Briefes von Phigaleia, welcher fich jest im brittifmen Dufenm befinbet, finb ber Ctatuen von Megina befannt, bie eine befonbere Bierbe ber Dandener Camme lungen finb. 3bm hauptiddid verbentt man bie forgfallige Unffudung und Erbaltung auch ber fleinften Brudflude berfeiben. Er hintertagt werthvoue Miterthamer und Gemaibe,

Munden, 20. Mprif. Geffern Abend farb bier ber betannte Greund ber Bruer Bolfferce, Johann Bertram, im 65ften Lebensjohre. Jebem, ber einft bie auferlefene Bemalbefammlung jener Bruber gefeben, bie befannttim jest ber t. Pinatothet einverleibt ift, wird fic mit Intereffe bes Befdiebenen erinnern, ber ben Befmanern bie Runftwerte fo verftanbig und unermabtich au erffaren mußte.

26. Mprif. Seute Morgen 8 Ubr verfcbieb babier Bere Ign os v. Etreber, Domprobft an ber Metropolitantirche te. und Confervator bes t, Dungeavinets, 85 Johr alt.

feingig, 6. Mpril. Geftern ftare bier im Soften Lebenes jabre Prof. Dr. Beer, ber fich burd feine palaographifchen Unterfuchungen, befonbers burch bie glangenbe Engifferung ber finoitifden Inforiften in ber wiffenfchafiliden Welt ein bleibenbes Unbenten erworben bat. Er biett Bortrage über Canferit, fo wie aber Inferiften und Dangen ber alten orientalifchen Rationen. Gine Frucht gebnjabriger Stubien fint feine Studia asiatice, s. Inscriptiones veteres literis et lingue bucusque incognitis ed montem Sinsi magno numero servatae, Lips. 1840. Diefe Inferiften, mit beren Ents sifferung verfcbiebene Palangraphen fic obne Grfola befafit. befteben, nach Beer, ous nabataifmen Echriftzügen.

50. April. Deute ftarb en gangtider Entfraffung Beit haus Schnort von Rarolofelb, geboren ju Somerberg 4764, ber bochoerbiente Director ber biefigen f. Mtabemie ber bilbenben Runfte, welche Stelle er feit 1816 befleibete.

Antwerpen , 26. April. Der Beteran ber belgifchen Lambidaftemoler, Bon Mefche, ift om 10. b. bier geftorben. Gein geftern flattfinbenbes Leichenbegangnis war burch bie außerorbentlich jahtreiche Begleitung ansgezeichnet.

## Madrichten vom Mai.

#### Derfoulides.

Mom , 2. Der englifte Reifenbe Stemart, welcher fich feit langerer Beit mit ben Miterebamern Rieins affens befrafrigt, verweilt bier auf feiner Durmreife noch Bonbon. In feinen Portefeulltes bat er unter anbern Beichs nungen ber Graber bes Dibas und Spion. Diefe beiben Mamen liefern wenigftens bie Infcriften, obwohl bie Ibens titat ber genannten und ber gleichnamigen gefcontlicen Ders fonen baburd nicht verbarat ift.

Paris, 2. Mai. Dr. Ingres ift aus Rom bier eine

35. Mai. Der berübmte Marinemaker Gub'in ist auf ausbrachtigte Einfabung des Kalfers Kitelaus nach Leierburg gereit, nadbem er mehrere geogt Kuspräge für des Musiemu von Aeristisch vollender datte. Ar gedent ich mehrd aufgebalten, und vier nach einner Andreist wieder ein geschan daufgebalten, und vier dan die nur kusp die der die de

Bertiu, s. Mai. Die Wahl bes Profesors Friedrich Lied gum Biebiretor ber f. Mabemie ber Runfte fur bas Etudienjahr bom f. April 1862 — 1862 ift vom Konig ber flutigt worben.

Der Maler Job. Bolff, Lebrer an ber biefigen Afar beinie ber Ranfte, ift jum Profeffor ernaunt worben.

Der Bitbhauer Rart Moller allbier ift von ber for niglichen Meabemte ber Runftr ju ihrem afabemifchen Runfter

17. Mai. Prof. Gerbard ift aus Italien fiber

Manden und Wien hieber juradgetebrt.
Münden, 15. Mai. Derbanraf v. Gartner ift am 4. b. von feuer Reffe nad Eriedenstam wieber bier angefangt neb von feinen Freine feltige empfangen worden. Die Erwartung, bis er bie Jusige von Dorecke die

Rom mitbringen marbe, bier an Cornetius' Stelle ju treten, bat fich micht bestätigt. Rom ift feine weitere Entr fortibung in biefer Sache offichen. Auch Divier's Stelle ift noch nicht wieser befest.

ift noch uicht wieder befest. Bedarn, Glasmaler und ofabemischer Lerr Fr. B. Zebarr, Glasmaler und ofabemischer Künstler aus Bertin, befinde fic gegenwärtig bier, besond bers um sich mit der Münchener Glasmalerei besonnt zu wachen.

Beaunichweig ; 6. Mai. Dem Baurait Ditmer ift bas Prabicat Doftauralb beigelegt worben.

Aopenhagen, 19. Mal. Um 25. b, reist Thorwald fen mit ber Baroneffe Ctampe nam Italien ab. heute batte er eine Abfoleddanbieng bei bem Ronig uns ber Ronigin.

In ber beutigen Abresgertung fiest man Abschiebsworte von iben, deren Schuld irigendermaßen lautert: "Es fit mein Bunft und meine Schulung, nähfte Jahr, wenn bas Musjeumsgebauer fich seiner Wolfenbung nabet. wieder im mein Baterland mit weiten aurschaftlicheme Sammtungen

gurudgutebren, um fur mich und fur fie in b.r Mitte meiner Canbelente eine bteibenbr Statue gu finden. Bis babin will im und ibrer liebenben Erunerung empfehlen."

fonbon, s. Mal. Die von bem Inftitut ber brittiften Architecten andgefente Preiseneballe für ver befte Abondung uber bie Eenfpractien ber eifernen Dader bar J. Cow. Jall, fraber in Bandhfter, erbalten, ber bereits einen Peris far feinem Bertind über erieditien Bantund orwann.

#### Aunftausftellungen,

Win, 12. Mal. Inter ben Stören auf unferer feit tinnerer Sich abstant Randsparftung in bereitst ab vog 18 august auch eine August ist auch eine August ist auch eine August ist auch eine August inter Comment in der eine August eine Aug

Main, r. Mai, Erit Ansun biefer Monats ift die Kenaldenagfering der füglicherinsfleckt Main, Ausferube, Darmelob, Mambelm und Etrafburg bier erkfinet. Die Arfeitung der der fagun Jacker, das die Jack der gefünzt genen Bieter mit lebem Jakre obnahm, wiederbeit fin auch seinant. Die Järmien Weberbeite der Mickellerinsen schein mit dem Kraigen des Gereins night im richtigen Gerbaltnis ju fleckn.

fambjert a. fft., 5.5. Web. Unfere Samphusfeltungs wiche werzen orfeinfellen wirt. Ji in ben iesten Caper werder bauer einzig treffinit, Werte bereicht werden bestehn in bestehn in bestehn in der Stende St

Die Ausstellung warb im Augemeinen fowach befucht. Gefauft wurren im Gangen nur it Gemalbe, und bavon 7 von unferem Runftverein fur bie nachte Berloofung.

Sang, 12. Dai. Borgeftern ift bir Runftansftellung erbffuet morben. Der Calalog entbalt ind Rummern; barunter eine Kanbicaft von Loefoet und bas Portrat bes Konigs won Krufeman.

Berantwortlicher Rebacteur: von Echern.

## Annstblatt.

Dienftag, ben 22. Juni 1841.

## Runftgefdichte.

Geichigte ber Gladmaferei in Deutschiad und ben Rirberfanden, Kranftrich, England, ber Schweit, Jialien und Spanien, von ihrem Uriprung bis auf die neueste Zeit. Ben BR. A. Geffert, Archisgefrirem. Settligstu. L. Lübingen. der und Berfag ber 3. G. Geitalschen Buchhandlung. 1839. 8. E. VI. u. 312.

Rarijegenbe Gefchichte ber Gladmaierei ift, mie ber Brrfaffer felbit G. IV bes Borworts fie einführt, bie erfte fribititanbige und ericopfenbe Bearbeitung biefes funftgefdictliden Stoffe; benn bas Benige, mas Leviell in feiner art de la peinture sur verre über beren Befoidtlides forieb. betrifft lediglid Tranfreid und Die Rieberlande, erftredt fich taum auf Die brei alteren Berioben Diefer Runft und ift, wir mehr ober minber alles frither über Blasmalecei Gefdriebene, feiner bifto: rifden, technifden ober fonftigen 3rrthumer ober Ent: Arlungen wegen nur mit außerfter Borfict ju gebrauchen. Begenwartige gefdichtliche Darftrllung aber fuct auch bie Glasmalerei anberer, überbaupt affer ganber, worin fie ir Pflegr gefunden bat, ju umfaffen, und ift um eine Beriobr, gerabe bie michtigfte, bie ibres nenerlichen Muffomunges, rricher.

Dies Arbeit ift in unbestreitbares Brebient um bie frisht son an fic, und der Diffendent ber Auft nu den weite frisht son an fic, und der bei Bert ibere Bedendlung, wie durch der undbenichen gleich, neden der ein fei feinen Gegenstend begeisterte Berfeiffer auf die Erfodsplung befeilten in ihrer, sowal ferchischen ab intilierieben Justich verwerbeit dat. Es it nur fine Pfleit gene thu und fein Berfeitwart und der Berfeitwart gegensten der Berfeitwart zur eine Berfeitwart gegensten der Berfeitwart gegensten

In ber Cinicliung (S. 1 - 42) bebandelt bas erfte Buch den Urfprung ber Gladmalerei in Beziedung fowohl auf bas Material als die Runft felbit, mahrend das zweite fich über ben Plan ber Bebandtung bes biftorie feben Stoffe im vortigensten Werfer verbectiet.

Die Entitebung bes Glafes wird ben Bbonigiern, fofern ber Aubalt ber Cane von ihrer Erfindung bes Glafes nach drmifden Grieben unmöglich fen, abgefprocen und auf bas Beitalter swifden 3 und 2000 vor Chrifti Geburt gurudgeleitet, morin ber Gebrand von Biegelofen, namentlich bei ben Babplonieru ublich mar, inbem bei bem Gebrauche ber Biegelofen ber bloge Bufall allerlei Bergiafungen und nicht felten Stude wirtliden Giafes an ergrugen pflegt. Die eigentliche Rabrication bes Giafes aber burfte (G. 4) uicht viel alter fenn ale bas 3ahr 400 v. Chr. G. 3a, man ift verfuct, fie in eine noch wiel jungere Beit berabaufeben, wenn man bebentt, bag ibrer por Lucretius (um bas 3abr 60 v. Chr. G.) noch fein romifder Schriftfteller gebacht bat. Dagegen aber ift ed gemiß, bag etwa breißig Jahre fpater, nach ber Schiacht bei Actium, Die Romer bas Glasmaden in Megopten felbit erlernten, obnr re ubri: gens bis in's vierte driftliche Sabrbunbert ibren Deiftern aleich zu thun. Merfmurbig, bas man aber im Alterthume nicht barauf tam, Beuftergiafer gu bereiten; benn erft im vierten driftlichen Jahrhundertr findet man Davon ficherr Spucen. Die alteften Zenfterideiben ber Rirden waren farbig, wie fic aus einzelnen Musiprüchen bes Gregorius von Tours und bes Anaftafius Biblio: thefarius ergibt. Der Erftere ergablt, ein Dieb babr aus bem Reufterglad einer Sirdr burd Schmelzen Golb au gewinnen gehofft, mas offenbar auf Die golbabnliche Karbe bes Glafes binmeist.

Mind Glasmairrei fannten bie Aiten noch nicht. Die Erfnubung felbft wird in ber gewöhnlichen Jopostbefe einem langfamen Forfichritt in ber Rachahmung ber Mofalf mit Glas jugeschrieben. Die baggen, sagt ber Berfaffer C. 23, fennen und ber Uebergeugung nicht

eutschlagen, bag irgent ein gewedter Ropf gur guten | Stunde und auf's Gerathewohl, obne je an Mofait gu benten, ben Berfud machte, auf ein genfterglas, und swar gleich mit einer verglasbaren Metallfarbe zu malen, und bag ber gludliche Erfolg unfere Sunit, naturlich in ibrer urfprungliden Ginfacbeit, mit Ginem Colag in Die 2Belt feste. Die erfte Epur von Gladmalerei regt fic im 10ten 3abrbundert, mo ber Brief eines Mbtes Golbert an einen Grafen Arnold bezengt, bag ber Let: tere gemalte Renfter in bas baverifche Alofter Tegernfce gefdentt babe, und mo bie fcon von geffing befanut gemachte Schrift eines Theophilus Presboter Anmeifung 11m Gladmalen mit vergladbaren, burd bas Reuer au befestigenden Metallfarben ertheilt. Es ift ans inneren und außeren Grunden febr mabriceinlich , bas auch Diefer Presboter Theophilus ein Deutscher war, und ber Berfaffer glaudt nachweifen ju tonnen, bag ber Urfprung und bie erfte Entwidelung ber Glasmalerei in bem ba: male burd Biffenicaften und Runfte ber übrigen Beit porleuchtenben Bavern ftattgefunden babe.

Die eigentliche Beidichte ber Gladmalerei wirb fo: fort in vier Verioben aus einem geboppelten Benichte puntte vorgetragen. Dit Recht beift es (C. 38 ff.), bas eigenthumliche Wefen biefer Runft bebinge eine eigenthumliche art ihrer biftorifden Betrachtung, melde von ber gewöhnlichen Mufgabe geichichtlicher Forfcung über andere 3meige ber zeichnenben Aunft gang and: gefchloffen ju werben pflege. Babrend namlich bei ben letteren bas Meugere ber Annft , bas Materiai unb beffen medanifde Bebanblung gang in ben Bintergrund trete , fo bas ber Runftbifforifer lediglich bie Entwidelung ibred Beiftes im Muge bebalte; fo bebaupte in ber Glas: malerei bie außere Grundlage, ber eigentlich technifde Theil berietben , eine folde Stelle neben bem aftbetifden, bag in ber Befdicte Diefer Runft beibe Theile gleiche Burdigung aufprechen, und vielmehr noch die technifche Geite ber Kunft gegen alle Gewobnheit fogar übermies genbe Berudfichtigung erfordere. Budem fommt, bag bei ber befonderen Schwierigfeit ber Fortbilbung bes Innftmittels auch bie afthetijde Entwidelung ber Glad: malerei nur im Berbaltnis ju ben außeren Kortidritten bes Materials vorangeben tounte. Es git baber, von allen Beiten biefer Runit nadzumeifen, auf melder Stufe Materiai und Gertigfeit in feiner mechanifden Beband: lung ftand, und welche Richtungen bie Sunft felbit in ibrer Abbangigfeit oon biefen, ihr eigenthumlichen Meußerlichfeiten und von anbern, geiftigen Ginfitffen nabm.

Die erfte Periode von 989 — 1400 beginnt mit einer Darftellung des Gladmaliens nach der Anleitung des Predderers Teophilus. Die daraus gegenen Sahilfe (S. 55) find folgende: 1) das fartige Glas mar hieten glass ohne Uberfrang, und die einige Glasmalersfeede

war Chwerzjebt; 2) erft gegen bas Enth ber Verfeibe finden find Gruten som Urberingsgled, ble und ba ande was Namer und grüner Glassmalrefarte; felterer von giber; 3) daggen damd men noch fein Cedelten, weram finderer Zarben urbernfannter eingebrant waren jabe mid der der der der der der der der der jab mod ans fehr feltene Ethelen jusiammensgriet; erft jab mod ethelen der der der feltene feltenen interestenen menchann bei Schwarzischen und ber fehr befendentelet, betweit der der der der der der der der der greit von einem kennen bertiet.

Die fleinen Stude waren nicht freie Radahmung, ber Mofait (G. 59), fonberu bei bem Unvermögen, nubrere garben nebeneinauber auf eine Scheibe einque brennen, ein notbmenbiges liebei, um eine bunte Darz fielum uir Burt au feben.

Die aftbetiide Entwidelung folgt bem berrichenben Charafter ber byjantinifden Aunftweife. Wenn bie bas malige Runft in allen ihren Gebieten mehr ober minder eine arditettonifde Birtung fucte, fo mußte bies bei ber Glasmalerei in erbobtem Grabe begbalb eintreten. weil fie nur in Berbindung mit arditeftonifden Werten vermenbet murbe, und weil fie mit ihrer technifden Un: bebolfenbeit felbit einem freieren Aufichwung im Beac ftanb. Gir bebielt biefen ftrengen alterthumlichen Stol auch noch im 13ten Sabrbundert, ale bie übrige Daleref bereite einen großen Schritt gur boberen Belebung, In-Dividualifirung und Raturmabrbeit getban und ben for genannten germanifden Stol ausgebilbet batte, unb that foger noch Rudfdritte von bem Topus bes Ornas meutalen gur gemeinen Birflichfeit, inbem fie fic be= gnugte , Die Tenfier mit Blumen : und Pflamengewinben, mit Grotesten, beren Werth in ihrem bunten, boch übrigens immer bem Stole ber Raumlichfeit entiprechenben Aprmenipiele lag, und ber fogenannten Grifaillen, farbigen Bierratben, welche bie meißen Glafer ber genfter burdfreugten, ju überfpinnen (G. 62).

immer bebeutenberen tednifden und aftbetifden Tortforitte ber Glasmalerci gur wefentlichen Belebung und Berbreitung bes Gefchmade an ihr bei, fo bag in ber Mitte biefer Periode, ju Unfang bes toten Jahrhun: berte, ba bie Runft in ihrer bochnen früheren Bluthe ftanb, bie gemalten Tenfter bie Regel bilbeten. Die teenliden Gortidritte beftanben aber banptiadlich in Unmenbung größerer Scheiben und zwedmakiger Berbleiung , in Ginführung vericbiebenfartiger Ueberfangalafer , in Erfindung neuer Stasmalerfarben und Stuffe, und beren eigentbumtider Bebandlung, und in ber Ginführung ber Gladmalerel auf Giner Scheibe (G. 95 ff.). In afthetiider hinfict verfolgte biefe Runft ben allgemeinen Rithungegang ber Malerei im 15ten und 16ten Sabrbunbert. Allein bas becorative Clement blieb ber Ratur ber Cache gemag nicht nur überwiegenb, fonbern bilbete fic nunmebr mit Enticiebenbeit ju einem fetbit: ftanbigen, außerft bebeutfamen Etote aus, beuen mun: berbare Schonbeit in erbaben fombolifder Berichmelgung Des Architettonifcen, Bilbliden und Ornamentalen, nnb in feiner barmonifden Stimmung ju bem Charafter bes iebedmaligen Baumertes fic tund gibt (G. 105). Amar mußte bie Glasmalerei in ihrer Ungulanglichfeit, ben Reichthum, Die Beftimmtheit und Charafteriftit gn vereinigen, melde bie Delmaterei barbot, bicfer gegenüber aurudfteben, und es gingen mande Glasmafer gur Del: malerei über. Huch murbe bie Glasmalerei fpater oft nur von Anfangern ober Stumpern ausgeübt, und ce gefchab, bag bie Glasmaler, von ben Delmalern aus: gefdieden, fic mit ben Glafern in Giner Gilbe gufam: menichloffen. Diefer Umftand mar indeffen gerabe für Die tednliche Bewahrung ber Annft nicht obne Bortbell. Daneben bilbete fich jeboch auch fcon im Anfang bee 16ten Jahrhunderte eine Art von Cabinetemalerel aus, melde balb eine febr verbreitete Aufnahme fanb. Dies bing jugleich mit ben firchlichen Umgeftaltungen bee Bettaltere jufammen, und fo entftanben theile lanb: icaftlice Geenen mit biblifder und anberer Staffage, theile Bambocciaten, theile befondere Bappen u. bgl. In ber technifden Bebandlung waren biefe Gemalbe auf einer einzigen Smeibe ausgeführt, ober ans meh: reren, jeboch burchaus gemalten, ober theils aus foiden, theils icon in ber Butte gefarbten Glafern gufammen: gefest. In jeber folden Art murbe namentlich in ber reformirten Someis gant Unvergleichliches geleiftet, und ble Berte ber Daurer fteben im alteren Cabinetftple eben fo einzig ba ale bie ber Erabeth ju Gouba im Rirdenftpie (G. 110 ff.).

Die britte Beriobe (1600-1800) erfebet vornämlich von Seiten ber jur herrichaft gelangten mobernen Architetur einen bochft nachtbeiligen, bis jur Bertilaung aus Entbebriichfeit nachtbeiligen Einftuß auf bie Glasmalerei, infonberheit bie firchliche. Babrend ber foredliden Bermuftungen, welche bie Religionemuth in beinabe allen ganbern bes gebilbeten Europa anrichtete. ichien bie Rube und Ordnung, beren bie Dieberlande genoffen, ber Glasmalerei wie ben übrigen Runften fic gunftiger ju bezeigen. Allein bei ber Boriiche fur bie feinere Detmalerei vertor fic bas Intereffe an Glad: gemalben auch bier allmablig. Die Erfahrungen ber Technif gingen auf immer Wenigere über, und bei ber Abnahme ber außern Mittel brobten gar auch noch bie letten Regungen Diefer Runft, Die geitweifen Reparas turen bes noch Borbanbenen, ju erfterben; benn, mo es noch gefchab, mare es oft beffer unterblieben, fo un: geididt, unmurbig und argerlich mar bas Bujammengiden ber bisparateften Gegenftanbe und Bruchftude von Gegenstanden (G. 195). Babrend fic bie Glade malerei noch am ebeften in ber Schweig erhielt, fing fie smar fpater auch wieber in England, mo fie fich nie verforen batte, fich wieber anfaurichten an; aber es mar mebr Beidmadbiade einzelner Großen, und bie Sarben entbebrten, wie anderwarte, ber Rraft, Sarmonie und Dauerhaftigfeit, ftarben por ber Beit ab ober folugen in buffere braunliche Tinten um - mas befonbere in ber, bei Bitbern großerer Dimenfionen unpraftifchen Berichmabung ber Suttenglafer, und in ber Guct, alle hauptfarben und Abftufungen, alle Mitteltinten burch bie Glasmalerfluffe gu ergwingen, feinen Grund batte (8. 200 ff.). Satte man aber juver icon baburd ben Gladgemalben geichabet, fo mußte bied burch bie Bes bandlungemeife Anberer, wie Eginton, Jarvie und ibrer Unbanger, Ihre Malereien aus lauter vieredigen Scheiben nad Mrt ber gewöhnlichen Zenfter gufammengufeben, in erbobetem Maage gefcheben (C. 202). Doch muß man jenen Leiftungen in England bas Berbienft guertennen. wenigftens theilmeife bie altere Praris ber Runft Innes gebabt und fortgeerbt zu baben.

Dit Decht eröffnet ber Berfaffer bie neuefte Beit mit einer vierten Beriobe , welche bie faft erloidene Runft wieberbelebt und ju noch boberer Bollenbung erboben bat (S. 241 ff.). Es bebarf hieruber an bicfem Orte, mo bie jungften Strebungen und Fortidritte ber Gladmalerei vielfach und forgfaltigft jur Befprechung gefommen find und mober ber Berfaffer auch bas biebet Beborige theilmeife entnommen bat, feiner ausführ: licheren Darlegung bes Inbalte feiner Mittbeilungen, als bag er guerft von ben einzelnen Arbeiten Granf's in Murnberg (3. 246 ff.) und von beffen fpaterem Birten im Dienfte feines Ronigs, fo wie von ber ausgezeich= neten Unftalt und Coule ber Glasmalerel in Dunchen rebet. welche fich an ben großen Arbeiten fur ben Res genehnraer Dom und fur bie Rirde ber Borftabt Mu in Munden berangebilbet bat. Damit perbinbet fic eine Dadricht über bie eben fo anziebenbe Cabinetes malerei, welche unter ben Aufpigien von Meldior Boifferde in Dunden fic au entfalten begonnen bat (G. 271 ff). Die Berfuche, Die in Preugen gemacht worben finb, unb mas in biefer Binfict fur bas Berrenbaus in Marien: burg gefcheben ift, werben gleichfalls gur Ermabnung gebracht (G. 279 ff.), mobei aber bie breite Ausführung bes bem Reiner Birrenbach in Roln nachweisbaren 3rrthume nnangenehm auffallt. Unter ben einzelnen Betreibern ber Glasmalerei burften mobl bie Belmle in Conftans, Bebemever in Gottingen und Bubrten in Ulm einer naberen Erfundigung werth fepn. Bom leb: tern ift befannt, bag er anf Beftellung bes Grafen Bilbelm von Burttembera bie Gladgemalbe ber Capelle und bee Schloffes Lichtenftein beforgt. Much find von feinen Arbeiten gewöhnlich einzelne Proben in ber Reib: bart'ichen Capelle bes Ulmer Munfters fur ben fremben Befuder fictbar.

Bon befonberem Intereffe ift es, in ber Aufgablung ber, ben verichiebenen Berioben und Lanbern angehörigen Gladmalereien auch ben Gegenstand ber Gemalbe gu verfolgen und neben bem Ernfte ftrenger biblifden Darftellnngen ober auderlefener Paetien ber Legenbe auf launigte Bilber gu ftoffen ober folden gu begegnen, worin ber religiofe Gegenstand mit elgeuthumlidem Aufwanbe von Bhantafie und Combination entfaltet wirb. Und an Oppofitionebilbern feblt es icon in fruberer Beit nicht. Es zeigt fic bier, bag ber Berfaffer bie allegorifden Darftellungen in ben Tenfter bes Chore im Berner Munfter überfeben bat. Dagegen ift eine dbn: liche Darftellung in einer Rirde pon Den (G. 149) auf: geführt. Antifirdliche und antipapitiche Bilber famen 3. B. in einem Chorfenfter ber Johannistirche ju Werben in bee Mart Branbenburg vom Jahr 1467 vor (G. 115). In letterer Beglebung burfte befonbere auch bas Urtheil uber ben Protestantismus ju rugen fenn, bas mehrere Dale (S. 187 und 290) vorfommt und benfetben ale feinem Befen nach bie Berichmabung eines iconen Entrus forbernb barftellt. Much bie Art, wie von ben Berinchen bes Bieberbetriebs ber Glasmalerei in Dreugen bie Rebe ift, fpricht baffetbe einfeitige Bornrtbeil aus, meldes feine gang unbefangene Betrachtung ber Cache unb ber Befdicte jur Grube baben fann.

Soller es fermer ja manfenn fenn, ber Bert, beiter feinen Bonet und nammetich bie framflichen und siedenbaufen Redeshabet, worden, wie Um, Metrenburg, Meutlingen, Chingen te, manche Juttersbarte aufreifen, nammetralie aus die Gedertig, we 5 Wilces an verfalebenen Dirter von Misselbert, bei Bertelbenen Dirter von Misselbert von Miss

### Machrichten vom Mai.

#### Aunftausfiellungen.

#### Ahademien und Vereine.

Mem. 1. Mai. Mim 21. vor. Monate, am Tage ber Granbung Rome wor 2590 Jahren , feierte bie romifme archdologifche Mtabemie biefes Geft burch ein großes Mittage mabl, und am 25ften bieft bas archablogifche Inflitut aus biefer Beranfaffung eine Berfammtung auf bem Capitel, mit welcher baffelbe sugleich fein Binterhalbighr beichten. Die beiben Gerretare bielten Borlefungen. Dr. C. Braun fas aber bie Urface, warum ber aventinifche Berg aus bem Grengen bee atten beitigen Stabtbegirte, bem Dombrinm, ausgefchloffen gemefen, inbem er bie Bermuthung ausfprach, baß, nach Andeutungen ber Allen, fo wie ein ger febr alten Grabmonumente, biefer Berg bie Mefropolis ber vereinigten Diebenbagetftabt gewefen, und bag vieueicht bierin bie Bers antaffnng ter Musichliefung von bem beiligen Stabtverbanbe gu fuchen fen. - Die Borfefung bes De, 2B. Wbeten betraf bie atteften edretanifmen Graber Italiens, Die Murbagen Carbiniens und bie vermanbten Bauten von Mpcene nnb Drownenes in Griechentanb. Er machte barauf aufmertfam. bağ biefe testern unter bem Ramen ber Smagfammern ber fannten Bauten burch ben Bergleich mit jenen erfigenaunten Monumenten fich immer mehr ale Graber ausweifen, baß aber Grab und Chanbaus, wie eben jene edretaniften Graber geigen, im tieffen Alterthum febr vermanbte Begriffe feven, und baf bie Trabitionen, welche von ben atten Schapen ber ordomenifden und mpcenifden Greinfammern ergabiten, bem Paufanias ober feinem Gubrer leicht baben Berantaffinna werben tomen, ale Schapbaus im enoften Ginne anguführen, was eigentlich vielmehr Grab gemefen.

## Annstblatt.

Donnerftag , ben 24. Juni 1841.

### Allerlei ans fondon.

December.

3m Rache ber Literatur ber Baufunft hat Bigbt: mid's Paiait ber Architeftur (Palace of architecture) einiges Auffeben erregt. Es wirb burd bies Bert beamedt , bem Stubium ber Arditeftur bei'm aroben Onblicum, bei allen Bebiibeten, feibft bem iconen Befdiedt, Gingang ju verfcaffen. Dan will aber bebaupten, Die Arcitetten von Profeffion feven mit bem Diane bed Dru. Bigbtwid buedans nicht einverftanben, ja entfdieben abacnelat, folden propaganbifden Abficten Bor: foub ju leiften. Es fieht faft fo aus, ale ob fie fued: tetrn, bas Bublicum mochte, wenn es auf frn. 28. Abfichten einginge, fluger werben ale fie feibft, und ibre arditeftonifden Leiftungen nach ftrengerem Dafftab Deurtheilen fernen , mabrend fie por ber Sand noch immer einen fleinen Borfpeung vor bem Publicum baben. Unter bem angenommenen Ramen Canbibus bat ein gemanbter und misiger Rritifer bad genannte 2Berf in Rrager's Magazino mit bem bitterften Tabel überfcuttet, und mebrere Beitideiften, welche fic folecht auf Bronie verfteben, balten Bigbtwid fur vollftanbig gefchlagen. Die Abfict bes Rritifere gebt aber aus bem Schinffe feiner Beurtheilung ju bentiich bervor, ais bag man Darüber in Zweifei fenn tonnte, wenn man fie auch nicht foon fraber bemertt batte. Das Wert wirb fic mabre feinito ais booft nublid bemabren, und ba es ein mit geblreichen, bie verichiebenen Bauftple erianternben Aupfeen ausgeftattetes Prachtwert ift, in ben Gefellichafte: simmern aufgeiegt werben, woburd Biele, bie biefem gefdmadoollen Stubium fonft feine Aufmertfamteit ge: fcentt baben murben, jum tiefern Gingeben in baffelbe veranlagt werben bueften.

Da ich bes Canbibus einmai ermabnt habe, fo will ich and bemerten, baf berfelbe bei bem biefigen, fich für bie Mechiteftur intereffrenden Publicum nicht nue einen Ramen bat, fonbern für eine wirfliche fintorität

gitt. Durch eine Reibe von Artiteln in Loubon's Architectural Magazine und im Civil Engineer and Architect's Journal, fo wie burd Beitrage ju anbern Beit: icheiften bat ce fich ais einen vollig netheilefabigen Gad= tennee befunbet. Er tragt feine bunbigen Meinungen in einer feaftvollen und flaren Speache vor, und weiß burd feinen lebhaften und angenehmen Stoi feibft bie: jenigen an feffeln, welche fur bie Cache feibft fein ieb: baftes Intereffe fubien. Gein Rotizenbuch (Note Book), von weichem bis jest 21 Rascifel im Civil Engineer ets fdienen find, fo mie eine frubere Reibe von Auffahen im Architectural Magazine, fonnen ale gultige Beiege biefür genannt weeben, und bie bebeutenben fatirifden Seitenblide, weiche er bei jeber Beiegenheit auf Die mehr ober meniger mit ber Architeftur aufammenbangenben Begenftanbe wirft, geben MUem, mas aus feiner geber flieft, noch allgemeineres Intereffe.

Bevor Loudon im Jabr 1834 fein Magagin ber Mechitettur geunbete, befchaftigte fic fein einziges englifches Journal ausichließlich mit biefem Begenftanbe, Go febr aber and bas Beburfnis eines folden Journais vorlag. und fo nublid fic baffeibe mabrent ber Beit feined Be-Rebend bewiefen bat, fo fanb ed boch bie veebiente Unter: ftubung beim Bublicum nicht und marb baber mit bem fünften Banbe gefdioffen. Uebrigens bat es wegen feiner gebiegenen Artitel einen bleibenben Berth für bie Bucher: fammlung jebes Mannes vom Rad. Das Gingeben beffelben murbe noch bebauerlicher gemefen fenn, wenn nicht furt porber bad Civil Engineer and Architect's Journal, anfange ale Debenbubler von Loubon's Magazine , in's Leben getreten mare. Schon and bem Titei ift erfictiid, baf fic bas jungere Journal nicht nur mit Arditettur, fonbern auch mit bem Dafdinen: bambefchaftigt, und leiber wieb bie erftere baein etwas fliefmutterlich bebanbelt. Dies ift icon barum ju bes bauern, weil biefer Umftand barauf binwirft, bem großen Dublicum bas Intereffe an ber Architeftur ju verleiben. Die Reitit über Schriften, weiche bie Bautunft jum Begenftanbe baben , fo wie uber bie Baumerte felbft, entbebrt barin aller Reftigfeit, und Begenftanbe, Die einer weitlaufigen Untersudung und Befprechung mobi werth maren, fertigt fie oft mit einigen furgen, leicht und oberflächlich gebaltenen Bemerfungen ab. Muenab: men von biefer Regei tommen allerbings vor, und unter Diefe gebort eine Reibe von gutgefdriebenen fritifirenben Artifein über einige neue Baumerfe Londons, weiche bie Unterfdrift Ralph Rebivious fubren. Dies Journal liefert nur feiten Dlane irgent einer Mrt; bie neueften Rummern enthaiten inbeg erlauternbe Abbilbungen über bas von Barry errichtete Gebaube bes Reformeinbe, und eine vollständigere Befdreibung bes Innern Diefes iconen Palaftes wird in Ausficht geftellt. Außerbem baben mir iebt noch eine zweite englifche Bauzeitung , namlich Mudie's (Madie's) Surveyor, Civil Engineer and Architect, bie im Februar 1810 guerft ericbien. Der Titel ift eben nicht gludlich gewählt; benn wie beffen Beftanb: theile gegenwartig geordnet find, nennt man bie Beitfdrift fdiedthin ben Surveyor (ben Bermeffer ober fo: genannten Geometer), mabrent gu munichen mare, bag man fie ben Architect (Baumeifter) nennte : weiche ebrenvollere Benennung ibr auch mit mehr Recht gebührt. ale bem fruber ermabnten Journal, ba fie ber Baufunft mehr Mufmerffamfeit ichenft, auch tuchtigere und in einem enticiebeneren Beifte gefdriebene Rritifen barüber enthalt, ale ienes. Much ibre außere Mueftattung ift fconer und bie architeftonifden Abbilbungen find beffer audgeführt. Unter ihnen find zwei perfpeetivifde In: ficten bemertenewerth, von benen bie eine ben weitlichen Porticue, die andere bas innere Biered ber nach Tite's Blanen ju erbanenben toniglichen Borfe barftellt. Der bagu geborige bochft gebiegene Artitel fpricht fic uber mannigfaltige Tebier bee Plans freimuthig und gewandt aus, und weifet namentlich nach, wie ungereimt es fen, baß bie eigentliche Borfe, me fich bie Beidafteleute versammein, nach wie vor, ein bloger offener Dof werben fall.

Bont bereits bezonnen und mit cinauber ristaliermbe neue Berte bieditigien fin mit Mindbie Calif.
Das eine lafen bie Zeitumentsvolftrecte bes verstorben nem Er Zeiffer Bontviller Gerienien, bas anbete geben bie Ferren Gand be und Baub, Eit Zeiffers' Gediffen bie Keiteren Gand be und Bund, eitz Zeiffers' Gediffen bie Keiteren Genoben und Biet Freienstein gene Gediffen, und zu Geschlich eine Keiter bei der Gesteller Betreit Freienstein gestellt führerteinen of Windsachen führer, debt fin der ber gefreitung, bas die barüber eine entsiebeben Keinung abgeben finnte, Som Ert liegt nach ein Bunden geben führer. Som Ert liegt nach eine Bunden das geben finnte, Som Ert liegt nach ein Bunden Bunden der gestellt ges

und eine unparteiliche Beurtheitung aller feiner Borguge nnb Dangel enthalte; benn bis jest ift baffetbe nur in's Blaue binein und gang gewiß febr übertrieben geiobt morben, und man bat unterlaffen, folche allgemeine Anpreifungen burd triftige Bemertungen ju begrunben, fo mie bie Dangei bes Gebaubes bervorzubeben, von benen es gang ficher nicht frei lit. Dur im Polytechnic Journal find unter ber Ueberichrift : Impressions of Windsor Castle (etwa: Erinnerungen aus Binbior Caftle) einlae fritifde Bemerfungen über biefes Coloft ericienen. 2Bas bie beiben vorermahnten Berte anbetrifft, fo burfte bas erftere, meldes nach einem meitlauftigern Plane anges legt ift, ais bas ichtere, bochft unvollftanbig ausfallen, Da ce nur einen einzigen Durchichnitt enthalten, und feine innere Unficten von ben Sauptgemachern und überhaupt feine Abbilbungen ber Gingeinbeiten geben wird, mabrent bas Bert ber herren Banby und Baub, nach ber Unfunbigung , biefe wie jene gn enthaiten verfprict.

Beath's Picturesque Annual fur's 3abr 1840 bat fic Binbfor Caftie sum Gegenftanb gewählt, benfelben aber in einer febr befrembliden art und Beife beban: beit; benn aufer ben beiben ben St. Georgefaal und bie Baterlopgalerie barftellenben Aupfern , bat feines für ben Architeften Intereffe, inbem man auf ben übris gen bas Schlog nur in weiter Rerne ale ben Saupts gegenstand von Lanbicaften erblidt. Der von Leit ch Mitdie verfaßte Text ift um fein Saar beffer; fonbern ein echter Fabrifartitel , in welchem in anbern Schriften jum Ueberbrug Bieberholtes von Reuem ausgeframt mirb. Das Picturesque Annual anf's 3abr 1841, meides fic mit Belgien beidaftigt, bat por bem Jahrgang 1840 enticbiebene Borguge, inbem es bocht angiebenbe architeftonifde Gegenftanbe, nad Milan, bietet, wenn gleich aud mandes booft Unbebeutenbe mit unterlauft, beffen Begigfung um fo eber batte erwartet merben burfen, weil andere, ber Sand jenes tuchtigen Runftlere weit wurdigere Begenftanbe von ibm mit leichter Dube batten aufgefunden werben fonnen. Go vermift man s. 3. mit Bedauern innere Unfichten bes Doms gu Untwerpen, obaleid Allan biefe Stadt befuct und eine aufere Unficht bee Bedaubes mitgetbeilt bat. Der von E. Rodeoe verfaßte beidreibenbe Tert bat por bem Ritchiefden bee vorigen Jahrgange nur febr wenig voraus. Er ift ans ftanbig und langmeitig, und icheint nach Unfeitung von fogenannten "Subrern fur Reifenbe" am beimifchen Berbe gufammengefdrieben gu fepn. Satte Rodcoe Conagfe's nieberianbifche Briefe gefannt, fo batte er menigitene etwas mirflid Belehrenbes abidreiben tonnen. Death icheint immer mit feinen Literatoren recht uns gludlich angufommen ; benn er beschaftigt Leute , bie pon Arditeftur munbermenig verfieben, und mer über

Gegenftanbe ber Art idreiben will , reicht mit ober: flachlichem Biffen nicht and. In ber Panny Cyclopaedia ift fo eben ein Schrift:

fteller aufgetreten, ber bie Terminologie ber Meditettur burd mebrere neue Mudbrude bereicheet bat, bie allge: meinen Gingang finden bueften , ba fich burch beren Unwendung alleedinge mebe Scharfe ober Benauigfeit in bie Beidreibung eines Gebaubes bringen laft, mabrend bei ber bieber ublichen Beidreibung buech bloge Borte Difverftanbniffe oft taum ju veemeiben maren. Die bier in Debe ftebenden Aunftworter find in bem Artifel Portico (Dorticus) angewandt, nm nicht nur Die Babl ber porberen Caulen eines profiplifchen Porticus, fonbern auch ben Grab bes Bervoetretene beffelben por bie Racabe bee Bebaubes furs und flar au bezeichnen. Um 1. 2. angugeben, wie viel Caulen über bie Racabe binaus treten, find bie Ansbrude: monoprofiplifd, biprofiplifd, tripeofiplifc ic. angewandt. Go erhalt man 1. 3. baburd, bag ber Porticus ber Canct Martinefirche in London ale ein forinthifder, berafiplifder, bipeoftplifder bezeichnet wied, eine eben fo beut: liche Borftellnng von bemfelben, ale menn weitlaufig beideieben mare, baf vorn feche Ganlen fteben, unb baf fic an jeber Geite, aufer ber jur porbern Reihe geborigen, noch eine zwelte abgebunbene Gaule befinbet; mabrend biefer Borticus fruber oftere ale aus acht Gaulen beftebend beidrieben morben ift, wonach Jeber, ber ibn nicht aus elgener Unichauung fannte, ju ber irrigen Unficht veranlagt merben fonnte, ed fep ein ge: mobulicher achtfauligee Boeticus. Dem Artifel in ber Penny Cyclopaedia find mehrere Plane (Grundriffe) pon Boetiten , welche verfchiedene Anordnungen ober Stellungen von Caulen erlautern, und eine zwedmaßig eingeeichtete Tabelle beigefügt, bie ane fonoptifche Heberfict einer großen Ungab! von Boetiten gemabrt. Der Bedante, eine folde, fic bued Bequemlichfeit bes Be: brauche empfehlende Tabelle gufammenguftellen, ift neu, obwohl bie Penny Cyclopaedia icon mebrere in bie Architeftue einichlagenbe Rapitei in tabellarifder Form leicht überfictlich gemacht und g. 2. eine Tabelle über Die öffentlichen Bebaube von London, Munchen, Et. Detereburg, Paeis u. f. w. mit Jahredjablen, Ramen ber Architeften, Bemerfungen u. f. w. geliefert bat. Durch eine Reibe abnlicher moglich vollftanbiger Tabellen liebe fic eine gulle von bifterifden und dronologifden Daten in ben engften Raum gufammenbrangen. 3ch will bier im Borbeigehen bemerten, bag fich in ber Apeilnnmmer 1840 bes Civil Engineer eine giemlich reich ausgeftat: tete dronologifche Tabelle uber bie Mediteften pom Alnfang bee 18ten Jabebunderte bie auf die neuefte Beit finbet.

Das Innere ber Tempeifirche in London wird gegen:

wärtig burdans reftauriet und becoriet. Der Achitett James Gavage leitet bie Mebiten, nun Milliment mat bie Benere. Uebrigene muß bie Bollenbung bed Unternehmend abgewartet werben, broor bie Wirfung fich beurtheilen lagt, und eine genugende Beforelbung bed bed bei fiefer nun Weffelt acifeler werben tann.

#### Madrichten vom Mai.

#### Ahabemien und Bereine.

Bertin, es. Mal. heute fand die Bortoofung der vom Bertin, es. Wal. heute fand die Bortoofung der vom Kunftgegenke fatt. Mufer abstreden Ctaat erwordenen Kunftgegenkliche fatten date inte Angabl werthjoeler Kupfestigen mit Untgegeltung. Das Gereinstellt fich biefe Jahr ift Eindernis Eithe per Maria mit beim Kinde noch kuftenlich eller der bei bei der Maria mit bein Kinde noch kuftenlich ell Carbo.

Püfelber', 5. Mal. Der große Saal bes Aldbemtes gebes is freit, jur Ternbe aller Künftler und Antiferunde, ber Ausftellung von Gemalben aller ins und ausfämbifden Kinftler für immer gebftuer, und somit ein Laupigrund ber Ungufriedenheit, weine gegen die hiefige Afabemie bereficht, volffandig befeitigt.

fonbon, 2. Mai, In ber Berfammtung ber numife matifchen Gefellichaft am 29. April murbe eine Mbbanblung über romifme Dangen verlefen, bie neutich im Themfebette gefunben morben unb fur bie Ertauterung ber frabeften Bes fchichte Conbone wichtig find. Bei ben Erbarbeiten an ben vericbiebenen Bruden in Loubon find metrere Zaufenb rbe mifche Dungen gefunden worben, aber bie man bieber wenig erfabren bat. Gie maren meift von Erg, wenige nur von Sitber und drei von Golb. Einige Sunberte find von Befpaffan. Domis tian und Titne, mabrent bie von Sabrian, Diocletian, Geverus, Conftantinus, Claubins und Mero auch febr jabirrich finb. Die Dangen bifben wirflich eine Gefchichte Britanniens unter ber romifchen herrichaft und umfaffen bie Regierung beinabe aller Raifer mabrent 5 1/2 Jahrhunderten. Gie find im Mugemeinen faft fo gut erbalten , ate maren fie eben aus ber Mange bervorgegangen und beweifen einen boben Stanbe punft ber Runft. Gine intereffante Frage mar, wie eine folde Menge Mungen in ben Gius gefommen fen? Manche maren ber Meinung, fie feyen von ber Sabre, bie fruber

beftauben, in's Baffer gefallen; Anbre, fie tonnten einer Dansfammlung angebort baben, bie beim Brand ber Louboner Brude in ben fing geratben fey. Der Berf. ber Abhanblung ftellte bagegen bie Bermnthung anf, bag an biefer Stelle eine pon ben Romern erbante Brade fiber ben Blus acaans arn, und baß biefe Dangen, theits bei ber Erbanung, theits bei Reparaturen an berfeiben ober fonfligen Gelegenheiten als Gebentzeichen in ben fluß verfentt worben fepen. Diefftr fpricht allerbings bas neue Anfeben ber Dangen, fo mie. bas man weber brittifche, noch griedifche ober fachfiche auf: gefunden bat. In ber Rabe bes Gunbamenis ber atten Brade faub man and einen toloffalen Ropf Sabriau's, nebft wielen anbern fcbnen Brongen, die mahrfcheinlich von ben Seibenbetebrern, jur Befeitigung jebes Symbols ber Gogen. bienerei , perfentt worben waren; vieleicht batten bie Dangen ein abnliches Schidfal. Die Meinnng, bag an jener Ctelle eine von ben Romern gebaute Brude geftanben babe, fanb allgemeine Beiftimmnng.

## Minfeen und Sammlungen.

Bom, p. Mol. Die Caumulungen der Herzoin von Exmoneta fim finmutini hie de Berliume Wasenn err werben werben. Das winnigst Lumbwert berschien in die schwie Caine bei Meisen, wie der die Stelle der Meisen wärig der Mithoure E. Mosses fich ist. Ere ist weit ver werbalisten geschrieft, als die Gatune bei Meisenge im Bar tiam, weiche nur als eine mittelmäßig Copie von Jewes acten kann.

Die papftiche Regierung bat von ben in Cerretri ger funderen Seaturen bie vier verzischichen um ben Preis von 7000 Seubi en fich getraut, namitich bir feiende feloglich Statue bes Cianbius, die lebensgroße gepongerte gigen bes fingern Drufus, bie bes Edfer Germaniens nub bie bes dieren Drufus in ber Topa,

Berlin, to. Dai, Privatfammlungen, mehr vber minber bebeutenb. finbet man bier in auen Richtungen; folche far Bitbbaueret, megen ihrer Roffspieligfeit, am wenigften. In Baffen ift bie bes Dringen Rart von Dreugen bie ges fomachvolifte, bie bee Dberften von Denter am beften biftes rifd geordnet und ungemein reid. Die Rupferflichfammfung bes frn. p. Ragler bat ber Ctaat getanft, eine anbere werthvolle befine ber Geb. Deerrevifionerath Liel. In ans tifen Bafen und Brongen finbet man bei Graf Gepra von Blantenfees Bugarten eine anfbrechend gepronete, bes fonbers formenreiche Camminng. Die bes Prof. Babn ift noch nicht bier. In Gemalben fammelten vber fammein mit ungleichem, aber immer anguerfennenbem Erfolge Minifter p. Ragler, General Minutoli, Gener, p. Rabi, Dberft p. Denter, Die Berren Minutei, Bnchanbier Reimer, beffen Cammtung feiber nur aum Theil eingerabmt und anf: geftellt, Bantier Boiff, Beer, Thiermann n. M. Graf Racapnoti bat eine Galerie erfant, in melder Rante bach's Carton ber Sunnenfolacht neben Bilbern aus allen Beiten und Coulen an feben ift. Bwei Camminnaen find

aber wirftlich Galerien, bie eine ben neuen, it entbere etc. derfffelten Moffen erwissen. Defengie bei Genfalle Magner Gelffelten Moffen erwissen, bei eine bei den gene Magner Beite bei der Gelfen bei der Gelfen bei der Gelfen bei bei der Gelfen bei der Gelfen

Sondon, 8. Mai. Gin großer Theil ber Gemalbefamme Inng bes Bergoge von Encea wirb mit einigen anbern Bile bern am 5. Juni bier von bem Auctionator Phiffips in Rem : Bonbftreet bffemtich verfteigere werben. Unter ben 48 Rummern, welche ber Catalog umfaßt, zeichnen fich folgenbe Bitber am meiften ans. Die Mabonna be' Canbelabri von Raffael, melde ben Liebhabern burd verfdiebene Rupfers fliche befannt ift. Mue feiner gebilbeten Ranftler und Runfts frenube, benen biefes Bilb aus eigener Unichauung befannt ift, vereinigen fich inbes babut, bag baffetbe biefem großen Ramen feineswegs entiprici. - Ebrifins, weider nach ber Unferftebung ber Maria Magbalena ericbeint, gebort an ben berfihmteften Berten bes Jeberigo Baroccio, vereinigt inbes mit ben Borgfigen biefes Deiftere auch in einem boben Brabe beffen Dangel, Gastichteit im Unebrud, Unmabrbeit in ber Aaronna, Berblafenbeit bes Bortrags. Uns ber Goule ber Carracei befinden fich bier swel Sauptwerte, bie Bers fennng bes beiligen Saufes nach Boretto von Domenichino, und Enfanna mit ben beiben Alten, von Onibo Reni, Ein Rinbermord von Dieolas Pouffin gile fur eines ber porgantimften Berte biefes Deifters. Ginige ber nambafs teften Bilber ans ber Samminng bes Gergogs von Lucca fint leboch icon fraber von bem befannten Runftidriftfleller frn. Buchanan erworben worben. Das berabmte Bifb bes France fer Francia, welches oben in einer Ranene ben evbren Ebrifine von ben brei Marien beweint, unten bie beitlac Familie von vier Seitigen umgeben, barftellt, bat bereits bie nationalgalerie von Sen. Bnchanan fur so,ovo Franten erworben, obne Bweifel bie grofite Gumme, welche bemale für ein Bed biefes Meiftere bezahlt morben ift. Drei Bunber, weiche Ebrifins verrichtet, von Lobovier, Mgoftino und Munibale Carracei, vormale Sanptbilber ber Ginftinianifden Gaterie, befinben fic bagegen noch im Befin bes frn, Bnchanan, welcher bafur bie Gumme pon 240,000 Rr. begefrt. Unter ben übrigen fent gur Bers fleigerung tommenben Bilbern befinben fich inbes, nach bem Catalog, noch Berte febr berühmter Meifter, ale bes Dichels angelo, bes Coreggio, Zigian, Unbrea bel Gartu. Unter ben anberweitig bingugefommenen Bilbern machen eine Rrengtragung von Gebaftian bel Piombo, bie Erichafs fung ber Belt, angeblich ans ber frabern Beit von Rafe fael, ein Sauptbilb von Badbnufen, fo wie eine Banbe fchaft von Clanbe gorrain, und Genregemathe von Jan Steen, legtere beibe aus ber Cammiung bes berühmten Den. Bedforb, bie meiften Unfpruche.

Burnet's fobnes Bilt: "bie Insaliben von Gerens wich, weiche in Andricht von ber Schage bis Terfalpan erbalfen," bat der Herne von Ergen von Welfington gefanft; es binnten Filte : "bie Insaliben von Spelfen, weige bie Nachricht wer ber Schadt von Wareries enwisanze bie Nachricht wen ber Schadt von Wareries enwisanzen.

## Annstblatt.

Dienftag, ben 29. Juni 1841.

## Bur Denkmalerkunde.

Dunbertzweitunbfunfig Jabre lang rubte Claube Borrain in ber Rirde ber Orteinigfeit auf bem Monte Pintie. Bon Benigen bradtet war ber einfade Grabftein, auf weichem, nicht einem jeht untenntlichen Bappen, foigende Infeirif fiebt:

Claudio Gelife Lotharings ax loce Chamagne orto par local prices i summer orto prices i summer orto prices i summer orto prices i summer orto prices i summer local programa fination in campetribus mirifee, pingendia effiniti bic iu urba ubi artem coloii summen laudum inter magnates consecutia est consecutia est despina Celife Patruc caria, monumentum hoc sibi posteriaque suis peni carerunti.

Wie ber Meinnte von Gbartaubrinn, als er Botfehrter in Wom ner, in Ean Eerung in Mucha verPlice las hon fell nie in Drutmal fester, so wollte die frengissen Berntum Et auf der Greifen beim Die Jere ging von Herra Liefen auf, als er Minister bed Janenn mart bem Justice Allbaum auf die ein Winstern bed Janen mart bem Justice Allbaum der der Winstelle wielen Jatern im Wort anfalig ist, wurde bei Wossmund in der fonnsiehen Vollenstitter G. fingt anightett. Der einstellen Berntum einer Mehren zu eine gefehrt. Dertuffstelle nicht nehen einem Hontener, auf mehren man bie Tafte bet nehen einem Hontener, auf mehren man bie Tafte bei nehen einem Hontener, auf mehren man bie Tafte bei nicht angen aber Tubert. Der Ausgiwert bed Merfels in niet greg, und der Wosselbe die Kapfel der (weiblichern) Gestat ist seier talt un undebestaten. Muß dem Angelen ist ein ne zigenen Weiter. A Clauda Gellés dit Le Lorrain Peintre français Mort à Rome en MDCLXXXII Et inhumé en l'église De la Trinité des mouts La France

La France
A consacré ce monument
Louis Philippe étant Roi des Français
A. Thiera ministre de l'Intérieur
J. Fay de La Tour Maubourg
Ambasaedur du Roi à Rome
1836.

Micmad wird biefe Infeirft eleffich — Biefe aber werten den Zweifel bei Ettlette der Ministere des Ministeres des Innern fonnlich sieden. Ela ube's Gebeite murben, judennt feinem Genhefte, aus der Artinis der Wentland auch er Leite gestellt und der Leite gestellt und der Leite gestellt und der Franzischer Franzische F

In neueffer giet ist iehrer Lirde mit manden Wenumerten gefindent ewerbe, auf beren mas jum Leit berübnte Vamen liefet. Weift rubern fir son hern Ern von ber der des der den bei eine Dietere Duef in neufern, 1774 gebern und einft Dietere Duef in fernsjissen Untermit, im 2. 1633 in dem gatz is der Weifers unter den fransfissen Walern, Wit. Dibler Boguet, ber in einem Aller son §4 Jahren 380 beiter Boguet, ber in einem Aller son §4 Jahren 380 beiter Boguet, beite eine Ulter mehren 1834 in fem fante, endlich bes Monumert bei im 2. 1837 verflerben Beigen Wagenie Wegen ist der Ern Walerden, der met Beische Wagenie der Erner Walerden, der ver Weisel werden Bei der Erner Walerden, der ver Weisel werden Beische Geruff werden der Erner Beische Wagenie der Erner Walerden, der Erner Beische Wagenie der Erner Walerden, der Erner Beische Wagenie der Erner Walerden, der Erner Beische Geruff werde der Erner Walerden, der Erner Beische Weise der Beische Geruff werden der Erner Beische Geruff werden bei der Erner Walerden, der Beische Geruff werden der Beische Geruff werden der Beische Geruff werden bei der Beische Geruff werden der Beische Geruff werden der Beische Geruff werden der Erner Beische Geruff werden der Beische Geruff we

Much bem taientvollen Xavice Sigalon aus Dimes, melder. 1788 geboren, am 18. Anguft 1837 eines ber erften Opfer ber Choiera fiel, furse Beit nachbem er bie portreffliche Copie bee Beltgerichte beenbet, ift bice ein Grabitein mit feinem Bilbnis ale Mebaillon gefest. Und wie manche Ramen finden wie fonft noch! Aus ber jungern Bergangenheit; find ba Gerone b'agin: court, ber unermubet fleißige Beidichtidreiber bee iconen Runfte , nach laugem Mufenthalte in Rom in einem Alter von 84 3abren 1814 geftorben; ber Carbinal be Bernie, Botichafter Ludwig's XV. und Ludwig's XVI., welchee, die Republif und ben Untergang bes Regimes, bem er feine Große verbantte, erlebent, 1794 ftarb; R. M. be Chateanbriand als Berfaffer ber iconen Grabidrift für bie Reau von Montmorin. Dann aus früberen Beiten zwei Directoren ber Academia de Prance. Charies Grard und Ch. Fraugois Pocefon, von benen jener im 3. 1689, biefer 1725 verfchieb. Und mebr benn ein frangofifcher Botichafter und frangofifcher Carbinal - beren Monumente mehr burch bie Ramen angieben, ale duech ibren Sunftwerth: Charles b'an: gennes von Rambouillet, Botichaftee bei Dins V., 1587 ale Goupernene pon Corneto geftorben; bee berübmte Carbinal b'Difat, meldee im 3, 1600 ftgeb und beffen Denfmal 1763 burd ben Grafen pon Badquiat, Boticafter bei Clemens XIII., errichtet marb: Carb. be la Grange d'Arquian und Carb. be la Tremonille, melde beibe ale Botichafter bei Clemene XI. , erfterer 1707 , bee anbere 1721 verichieben. In ben Duc b'Eftrees, melder eine Relation übee bas Conelave binterließ, aus bem Gregor XV. ais Papft hervorging, erinnert ein einfacher Grabftein, weichen bee Beaf von Cainte Aulaire 1832 feben lief.

Coviel von frangofifchen Monumenten. Wenn beren fo manche in ber neueften Beit entftanben find, fo find bagegen jene in ber beutiden Rationalfirche, Sta. Maria bell' Anima, faft fammtlich altere, und ich mußte fein mobeenes von Bebeutung aufzuführen. Dafür finbet man bier bas Denfmal bes lesten nicht italienlichen Bapftes, Sabeian VI. Befanntlich murbe es von Bal: baffar Beruggi gezeichnet, von bem Canefee Bilb: bauer Dichelagnoto andgeführt. Es macht feine be: fonbere Birfung: Die Berbaltniffe bee Riguren , bee pier fleinen Statuen ber Tugenben fomobl mie beren ber Reliefe, find ju furs und geben ibnen ein plumpes Andieben. Der Cardinal Bilbelm Enfevoerbt, melder feinem Freunde und Wohlthater (ber Reinem als ibm ben rothen Sut gab) bies Monument feste, liegt felbit bier begraben (er ftarb 1534): fein Denfmal, mit liegenber Statue, ift aber ein bochft ungludliches Bert. Daffethe ift von bem bes Carbinals Anbecas von Defteereich (Reffe Rarl's V., geb. 1557, geft. 1600)

au fagen, bas gu jenem gleichfam ben Benbant bitbet. Beffee, obgieich alle Mangel ber Runft ber letten Des cennien bes 16ten Jahrhunderte an fich tragend, und im Stol ber Seulpturen in Girtud' V. Capelle in Sta. Maria Maggiore und ber Borgbefifden in ber namtiden Rirche, ift bas Dentmal bes Pringen Rarl Friebrich von Cleve: Berg, meldee im Jubeijahr 1575 in Rom ftarb. Es murbe von Papft Geegor XIII. errichtet und befinbet fic bem Papft Sabrian's gegenüber. Gin bagu geboriges Relief , ben Papft barftellenb , melder am Beibnachtofefte bem Bringen ben geweibten Sut und Degen überreicht, fiebt man in einem furgen jur Gacriftei fubrenden Bange, binter bem Monument felbit. Bon berühmteren Leuten ift noch Lucas Soiftenius hier begraben, ber gelehrte Euftos bes Baticans, melder 1661 ftarb. Ueber ber Darmorplatte mit Infdrift ift feine Bufte anfgeftellt. Doch muß ich eines Grabfteines ermabnen, ber, siemlich tief neben einer ber Geiten: thueen eingemauert, mobi nicht Bielen in Die Augen fallt, übrigens nicht burch feinen Runftwerth (man fiebt barauf nur ein, fonft gut gearbeites Wappen), fonbern burch ben Damen. ben man auf ibm fiest, intereffaut ift, und burch bie Erinnerung, bie ee wedt, an eine verbangnifrolle Beit. Co ift bas Monument Deldiors pon Arundeberg, melder bei ben beutiden Lanbefnechten blieb, nachbem fein Bater 3org, ber fie aus Deutschland bergeführt, mabrend einer Meuterei ber: fetben bei G. Giovanni im Bolognefifden vom Chlage gerührt worden mar und frant nach Ferrara batte ges bracht werben muffen. Der junge Meldior fubrte ein Sabniein unter Ronrad von Bemmelberg's Commando bel ber Erfturmung Rome , aber ee fab bie Beimat nicht wieber. Radpar Schwegler, ber Familie treuer Genoff und Sabimeiftee ber Lanbofnechte, ließ bem Jungling, ber bie Gruft bee Frundeberge in Minbels beim mit Bater und Bruber nicht theilen follte, bies Dentmal feben. Die Infdeift beift:

Melchiori a Frundsberg Gaorgii equiis splandis, Caearianique germanici peditatus bello italico praes. filio qui dum honestis, ordinas duceret in urbe idibus Janusrii 1538 immatura morte interceptus est XXI astalis suas anno Caspar Swegler alumnus quaestor axercitus militum tribunos B. M. P.

Rom. Min 1841,

Mifr. Renmont.

#### Stablflich.

Die Ufer und Infein bes mittelfanbischen Werers. In Anschieren wo Seicifen, den Köhen ber werten genaris, Calabrien, Maita, Gibraltar und ben jonischen Infein. Rach ber Natur gezeichert von Cettb. Grenville, Iron und Allen. Zert von G. N. Weright. Nach bem Englissen von Dr. Ed. Brind meier. Danuschweig, Gerege Westermann, 1841. Ropalquart. Erste und zweites helbe im 5 Seichssichen.

Diefe Wert ift aus ben Beidnungen vor unfenniger englichen Weifenben gutemmergefet und bietet Befanntes und Undefanntes in utrerefinater Michaus und Bafte ber "Die beutsche Utertragung erthalt abbriede ber etglischen Platren von Gesoul, De Rentrembege, Cambe und Men, wiede zum eines gleichen Wertbe, aber boch immer bou ben anglebenben find.

Die Ctfatterungen, weiche ben Eert bilten, find warschieftlich und zu vogertagen. Im Mugichendhen ist bad über bie Liede von Palermo und über bad Umpbiteter von El Johenm Gefagte. El Zichermu sie das die Techtung, und man sinder baleicht noch immer zahler der Electromerer auch im nach zum großen Telet erhalten. Das Umpbiteter besteht aus dier Erschereren und in an jum großen Telet erhalten. Bedem der der eine der

ift bie gange Lange ber Mauer unverlett, und bie außere Bergierung bee Monumente volltommener erhalten, ale an irgent einem anbern bis jest conferpirten romifchen Umphitheater. Das Innere bat mehr gelitten , und man ift fogar verfucht ju meinen, es fen fcou im Alterthum nicht gaus vollenbet gewesen. Die Lange bee Bes baudes beträgt von Diten nach Weften 429, Die Breite 368, Die Lange ber Areng 238 und ibre Breite 182 Ruf. Die glur ber erften Arcabe erbebt fic 33 Auf über bas Mibeau ber Erboberflache, und bie Sobe ber auferen Mauer belief fic uriprunglich aller Babriceinlichfeit uad auf etwa 100 Rug. Das Bebaube icheint bem Beitalter ber Untoninen angugeboren. Da ber altere Gorbianus in Diefer Stadt jum Raffer ausgerufen murbe : fo ift es nicht unmabriceinlich , bag er aus Dantbarfeit gegen ben Ort mo er ben Durpur empfing. biefes Amphitheater errichten lieg.

#### Madrichten vom Alai.

#### Mufcen und Sammlungen.

fondon , s. Mai. Der befannte Granber anferes agpps tifden Dufeums, fr. Bullod, ben man langere Beit tobt gelagt hatte, ift, nach safabriger Abmefenbeit, wieber bier angefangt, und bat aus einer Gegent, wo man fotche Runfts fcane am wenigften gefucht baben murbe, namlic aus Cins cinnati und Ct. Louis in ben Bereinigten Stagten, eine mertwarbige Gematbefammlung mitgebracht. Die Bilber maren, ale fie br. B. entbedte, in ben mbatio fleinften Raum jufammengerollt. Der größere Theil fcheint Rart V. gebort ju baben. Muf einem berfelben con Bermeben, ben Rart V. 1551 nach Cpanien berief unb ber tange bee Raifers fteter Begleiter mar (bie Spanier nennen ibn Quan be Mano ober Barba longa) ift Rart V. felbft barges fellt, wie er in tibfterticher Bufe bem Tobe entgegenfiebt. Gin Bito con Raffaet, bie Rronung ber beitigen Jungs fran , aus feiner frubern Beit, ift febr intereffant, auch burch bas Portrat bes Ranftiers, bas fich barauf befinbet, Muf ber Leinwand eines ber Bilber fieht man bas mobis erbaltene Bappen ber Mebici. Much ein Bilb bes Bergogs oon Miba ift babei. Berner bat Spr. B. smel große Colache tenbilber von 16 Bus Range mitgebracht, bie Betagerung oon Tunis 1532, von Tigian, unb bie Echlacht von Dubble bera mit ber Gefangennehmung bes Rurfarften von Gachfen. 4547, pon Bermepen, beibe auf Befehl unb unter ber Mufficht Rarl's V. gematt.

#### Baumerke.

Athen, 2. Mai. Der Bau bes neuen things. Schloffes bei unter Garinerie feitung bedeutente Gerifortiet ges macht. Die Ausschussung wir worbrig fringlich. Aus Gesfinfe, Abareinfassungen zu, find aus pentellichem Mermer, die Bande aus einem Eines geweitetz, der desen Marmer falligenen bandehmt. In den immer Muschandungen femerte.

C unals

man namentlich Friese von Son want hater, ben Freiheitst aums ber Geiden barpfellend. Ditbnife ber Seiben jene Beit, Duftellungen aus dem geichichen Mittelbunger. Das Sochmit aber find bie herrlichen Aussichten über bas eine Sechand und beir bas einem More.

Afchaffenburg, 7. Mai. Un bem ibnigt. Privatneubau babler wird bereits gentbeitet. Doch wird bie Ungefegenbeit nicht rasch betrieben, und es fceint, ale ob noch weitere Institutionen erwartet wurden.

Kableng, 27. Mal. Die Beiträge jum Wieberauffau be Leinengen bei Beingelbuf bei Bereitig ogen for erhofin ein. bas Bwert noch im Lanfe blefes Sommers begonnen werben bafrie. Mit Gebengefes wirb feit bem Mufang blefes Frühjebare in neuem Elfer gearbeitet, und im fonfrigen Jahre wird boffegulich ab Erfen dam vollenbete baftern.

#### . . .

#### Sculptur.

Berlin, 18. Mal. In Rauch's Mteller herrficht große Thatiateit. Die Gawieriafeit, einen einzelnen allegoeifmen Charafter in verfcbiebener Geflatt barguftellen , bat ber Rauftfer in ber Mubfabrung von acht Bictveien, von benen feche fur bie Ballballa beflimme finb, aludlich übermunben. Bebe bat einen eigentbumlichen Topus, ber fich in ber lenten, eben erft im Thonmobell pollenbeten, bie fich feibft ben Rraus auffent, bis sum Uebermuth ber Gienestruntenbeit fleiocet, mabrent eine anbere ber bereits in Marmor pollenbeten bie Befcheibenbeit im Giege ausbrudt. - Gin grofartiges Runfts wert ift bie totoffale, mit bem Codel acht Aus bobe Statue Gneifenau's, bie auf Roften bes pecufifchen Derres, ber Pringen an ber Spine, ausgeführt wirb und gur Mufgellung am Daufoleum bes Belbberen auf bem gamitiengute Come merefcbenburg bei Delinftabt beftimmt ift. In bem fprecenb abntiden Ropfe bradt fich bie eenfte Dilbe bes Charaftees bes Berftorbenen, in ber Saltung bes Rorpers bie guver: fielliche Rube bes Gelbherrn aus. Der einfach granbiofe Baltenwurf bes Mantels lagt von ber übrigen Rteibung gerabe fo viel feben, bag man ben peeufifchen General ers fennen tann. In bem Cippus fleben bie einfachen Ramen und Jahredjahfen: Colberg 1807, 1813, 1811 - 1815 unb Bette Alliance. - Much fieht man bie auf Roften Gr. Mas jeflat angefertigte totoffale Marmoebufte Biucher's, bie in ber Gegenb con Lowenberg in Schleffen auf einem 18 Suf boben Piebeftal von weißem Canbftein an einem Ufer bes Bober aufgeftellt werben wirb, mabrent fic auf bem anbern anf bem Piebeftal von gleicher Sobbe bas eiferne Rreug ers beben wirb. - Die Arbeiten jur Ctatue Friebeich's bes Großen fcreiten ebenfalls vor. Das Pferb ift bereits in Raturgroße mobellirt und in Gops abgegoffen, und ber Reiter wied nun auf abntiche Beife mobellirt, woranf bas Bange in ben großen Dagftab gebracht wirb.

#### Denhmaler.

Munden, 22. Mai. In ber t. Erzgießerei wurde beute Morgen bas fur Salzdurg bestimmte Standbifd Mogart's ges goffen. Der Eus gelang volltommen.

Schwanthaler, beffen Gefunbheit noch immer fomantenb ift, arbeitet gegenwartig an bem Goethebentmal fur Frantfurt. Beetin, 4. Mai. Unfer Rouig fant feinen beiben Lebe rern, Uneillon und Diebubr, nach bochfteignen Entwarfen, Grabbenfmater errichten,

Berantwortlicher Rebacteur: von Corn.

## Die Rat'fche Gemaldefammlung in Boln.

welche feit 25 Jabren bem Aurritte eines jeden Aunsterundes gehönet war, und ben Bewohnern ber Stabt sowohl als Trunden einen rechem Genuß gewährte, beabignigt ber Eigentbamer nunmehr entweder im Gangen ober auch in einzelnen Bibern zu verbaufen.

Der mit unbebrutunt Buf, ben biefe aus eines des Gene Soldenn siedende Gemnitung im Jun- mu Butlatione genicht, gefahrt ift auf den Brift von Merien eines Gergaert, ift, alle in Ber Brift von Merien eines Gergaert, ift, al. Evergenten Beite Parlam, Rubert, gate vator Wefa zu. Gang teinholte erritemn 1960 betwest gebern zu werzen. 21 jan 12. Getiman, man Deite Mangreit, 1.5. Den er in live te "Getiman, den Deite Mangreit, 1.5. Den er in live te "Getiman, den Deite Mangreit, 1.5. Den er in live te "Getiman, den Deite Mangreit, 1.5. Den er in live te "Getiman, den Deite Mangreit, 1.5. Den er in live te "Getiman, den Deite Mangreit, den Britanne den Britanne den Britanne der Getiman den Deite Mangreit in der Britanne der Getiman der Getiman der Getiman der Genium der Getiman der

Germe ist der Charuthauer dereit, in feiner Bobnungfreidenfliede fir, 5, wo auch die Ernstie ju jeder Zeit im Augenschein gewommen werden ihmen, die erspektriebe Aufkaufert zu erfellen und geneite Knippson zu deanworten, — Societien von der erwartet man Preteriet. — Bergehnissis der Sammtung erkält im aus sewood in Sin als vole auch in den bedeutraften Buch; und Kunstendennenn der In und kunkankes.

In ber Jof. Lindatter'ichen Buchanblung in München ift fo eben ericienen und in allen Buchanblungen corraibig: Manchen's vorzuglichfte öffentliche Aunflichabe.

Ein fritifch erlauternder Leitfaben für Cinbeimifche

und Frembe

Bithelm Füßli

Mit 6 Stahlftiden und einem Stadtplane von Munden. gr. 12. Elegant gebunden Preis 1 Thir. 12 ger.

= 2 ft. 42 fr.

## Kunstblatt.

Donnerflag , ben 1. Juli 1841.

Die Uninen von Sagiar-Chem auf Ralta.

Muf einem ftellen Belfen unweit Malta, ber Infel Boute , befindet fich ein uraltes Bebanbe , son ben Ginmobnern ber Riefentburm ober Riefentempel genannt, welches in feiner Conftruction an bie in Italien und Griedenland gerftreuten collopifden Baumerte er: innert. Diefer merfmurbige Reft einer uralten Beit und eines und wenig befannten Gotterbienftes mar icon fruberen Reifenden aufgefallen, wie fich benn in Souel's Voyage pittoresque icon eine Abbilbung beffelben findet. Erft im 3. 1826 aber murbe berfelbe genauer unterfuct, und von bem Schutt, ber fein Juneres bebedt batte, befreit. Giner ber Theilnebmer an Diefer Ausgrabung, Gr. Maggara, gab 1827 in Paris ein Seft lithographifder Abbilbungen unter bem Titei: Temple antedituvian, dit des Geants beraus, meldes Anficten und Detalls enthielt, über bas Befentliche jeboch feine genügende Ausfunft gab und nur mit undantbarer Dube Die Sopothefe ju vertheibigen fuchte, bag biefes Bebanbe ber Beit por ber Gunbfinth angebore. Bafriebigenbere Nachmeisungen erhielten bie Alterthumsjorfcher burch einen Artifel in der Archeologia or miscellaneous tracts relating to Antiquity, London 1829, Vol. 22., baupt: fachlich aber burch bie genaue und gewiffenhafte Unter: fudung und Aufnahme bes Monumente, melder fic ber Graf bella Marmora untergog und beren Re: fultate in ben Nouvelles Annales de l'Institut archéologique, Tom, I. Paris 1836 niebergelegt find. And ben Dafelbit mitgetheilten genauen Abbilbungen und ben ge: lehrten und grundlichen Erorterungen bes Berfaffere ergibt fich, bag biefes Bebanbe gwar im Allgemeinen gu ber großen Reibe ber fogenannten pelasgifchen ober cotto: pifchen Baumerte gebort, bie von Aleinafien aus bis nad Carbinien fich unter verfchiebenen Formen erftreden, feiner Cinrictung und muthmaßlichen Beftimmung nach aber am meiften Analogie mit bem phonicifden Gultne ber Aftarte und ber Benne an Paphoe bat. Außer bem tonifden Stein in bem erften Sanctuarium, melder an bas phallifche Beiligthum berfelben Gottin erfunert, und außer einigen Bergiernngen, mar nichts von bilbiiden Arbeiten in blefen Raumen gefunden; es fehlten baber bie von ber Sculptur beffer ale von ber Architeftur entnebmbaren Angeigen über bie lebte Belt, in melder blefes Baumert benust morben mar. Mur ein Cojumbarium ober Tanbenbaus, meides fich in einer feiner Abthei: lungen porfand und noch eine pollftanbige Ginrichtung jur Pflege ber im Beiligthum ber paphifden Aphrobite in großer Ungabl unterhaltenen Tauben zeigte, beutete burd feine Aebnlichfeit mit ber Abbilbung einer folden Borrichtung auf einer Dunge bes Antoninus, Die fetbit gang angioge Bergierungen enthalt, auf bie Doglichfeit, bağ biefes Monument fogar in ber romifchen Raiferzeit noch in Gebrauch gewefen. Ginen Auszug aus bella Darmora's Bericht fammt ben Abbilbungen finbet man and in Lemaitre und Gailhabanb's Monumens anciens et modernes, livr. 4.

Chenfalle fruberen Reifenben nicht unbefaunt, aber unter Soutt und Erbe faft untenntlich, mar ein ans bered abnlides Monument auf ber Infel Malta leibit. in ber Rabe bes Dorfe Erenbi. Gine furge Rotig über baffelbe vor feiner Aufgrabung enthalt bereite ber Bericht bes Grafen bella Marmora. Die Aufraumung aber marb erft im vorigen 3abre unternommen, und eine Radricht barüber mit Grundrig und einigen Anfichten und Details finbet fich im Malta Benny Magazine vom 2. Mai 1840. Man fiebt baraus, bag biefe Conftruction weniger an bie coflopifden Bauten als an bie norbifden Steinfreife , namentlich Stonebenge , erinnert ; bas Merfmurbigfte aber find die barin aufgefundenen Geulp: turen, Die nicht eine primitive, in ber Rindbeit befangene , fonbern eine ansgeartete Runft zeigen. Della Marmora bemertt, bag in ber einen Abfid fich ebenfalle ein tonifder Stein befinde, wovon bie Befdreibung bes Denny Magagine nichte ermabnt. Wir theilen biefe lehtere in getreuer Uebersehung sammt einer genauen Copie ber ibr beigegebenen Abilbung mit, jeboch mit Beseitigung einer verungludten und bestalb and unberubigt gebliebenen antiquarifden Erfauterung.

Die Oberleitung ber Mufgrabungen marb bem herrn Bance anvertraut, und nach breimonatlicher Arbeit mar ber fammtliche Coutt, ber bie Soblungen audfullte, meggeraumt und bad Bert beenbigt. Babrenb man fruber nur unregelmäßige Reiben von behauenen unb unbebanenen Steinbloden fab, erblidt man jest ein re: gelmaffiges Gebaube , bas rudfictlich bes Stole ber Architeftur, fo wie ber Manniafaltiafeit bee Sausrathe alle bidber auf Malta entbedten Baumerte binter fic lant, und fogar ben fogenannten Riefentburm auf Gouto an Mertwurdigteit übertrifft. Mus bem beigefügten Grunbris erfieht man, bag bad Banmert in feinen all: Rmeinen Umriffen zwei parallelftreidenbe fcmaie Rhom: boide von ungleicher gange barftellt, bie in mebrere mit einander communicirende Bemader abgetheilt find, und um Die fich eine Anzahl fleinerer freidformiger ober opaler Raumlichfeiten gruppiren. Die großte Lange Bed Grundplanes beträgt 105, die größte Breite 70 Auf. Die Umfaffungemauer bat im Allgemeinen 10 Jug Sobe und beftebt aus einer einzigen Lage gewaltiger, meift bebauener Steine, Die fentrecht auf einer ihrer fcmalen Alacen fteben und mebrentheils febr genau gufammen: gefügt find. Mußerhalb biefer Umfaffungemauer fteben an ber Gubfeite vier toloffale Steinplatten (A, B, C, D), bie 14 bis 20 Tuf bod find und mittelit ibrer vereinigten Breiten eine 27 Fuß lange Linie bilben. Bei E und G fieht man noch zwei faft eben fo toloffale Steine.

Der Spuntefingung befindet fic offender gegen Gibof, und biefem gegenüber ein fleierer, so mie ein bettere mittelft einiger Bufen durch bas Gemach 11 fiber. Die Webengmader 4 und 12 find ebenfach 11 flugsängen verseben, aber ber bed Gemach 4 ift juger mauert. Wen elbein ietztenmennter Clingsingen der man juei breite Etufen, und in den beiten unteren Etter is twai Geber won etwa 30 mil Mindan. Die in Die erfte fuboftlich gelegene Sauptabtheilung bes querft ermabnten Gebanbes gerfallt in brei faft gleiche Theile, melde burd zwei einanber entipredenbe Scheibes manbe beraeftellt werben, von benen iebe eine Thur enthalt, fo bag bie brei Gemacher miteinanber in Berbinbung fteben. In bem mittlern, vieredigen, fiebt man einen langlich : vieredigen Stein, ber in einer funfte lofen Rifde auf einer feiner ichmalen Rladen ftebt, unten eine Ansladung ober ein breites Gefims bat, und anf bem gmei Schlangen abgebilbet find, welche ben untern Abidnitt eines ovalen Sorpere umfdlingen. Dicht babei ftebt ein fleiner Pfeiter, in beffen Wanben man vier breite Bertiefungen bemerft, pon benen jebe bie Rigur eines aus einem Topf ober einer Bafe fich erbes benben Baumes in Baerelief enthalt. Comobl ber langlid : vieredige Stein als ber Pfeiler finb in Fig. I. mit abacbilbet.

Dit ber eben ermabnten erften Samptabtbeilung communicirte bie zweite mittelft einer Deffnung in ber 3mifdenmauer. Diefe zweite Abtheilung ift einfacher als bie erite. Der Boben neigt fic rechte vom Gingang gelinde bis zu einer im Rreis gestellten Reibe von Steinplatten, Die vier Tuß bod und idrag geftellt finb, fo daß fie ein nach oben gu meiter werbendes Beden bilben, in beffen Band fich eine fcmaie Lude befinbet. Bu beiben Seiten bemertt man in ben 2Banben brei rob gearbeitete Bellen, Fig. 11. a, b, c, bereu Deden aus je einem einzigen Stein besteben, ber nach feiner größten Ausbebnung von bem von ibm bebedten Theil ber Band geftust wirb. Bon biefer Abtheilung führt ein Gang in Die Raume 4 und 5, an beffen Gingang fic ieberfeite ein fteinerner Altar ober Tifc von 5 Rug Dobe mit etwas ausgeliefter Oberflache befindet. Gig. 11. gemabet eine Unfict Diefer Abtheilung.

In der fleinen Sammer 5, welche mit ber Ramuliedeti 4 in umnittelbarre Bereinbung fecht, bemerft man mieder gwei ben eben beidreitenen abnliche Lifde. In biefem Semach fanden fich beim Aufgarden beffen eine Angald Reinerner Halbugefin von 5 300 Durchmeffer und eine soale Kigur, die moch einmal fo groß als ein fubberrei fig. Kigu. II. bieter eine Anfich biefes Gegenftanbe bar.

Bei ber Aufgrabung fant man in bem Gemach 12 eine Menge Anochen von vierfüßigen Thieren, fo wie einige Menichengebeine, unter iesteen einen Duechaus mobleebaitenen Coabei , ber , wie Rig. IV. zeigt, ber athiopifden Menfcheneace angebort. Er iag etwa zwei Ruf über bem Tufiboben bes Gemaches,

Muf bem Boben bes Bemache 8 tiegt ein robbebaues ner eplindrifder Stein von 41/4, Auf Lange und 20 3oll Durchmeffer. Die Bafid biefer Caule ift fach jugebauen, baber fich annehmen iagt, bag fie einft aufrecht ftanb.

Die übrigen in bem Schutt gefundenen Miterthumer befteben aus acht fleinen, fopflofen, burch bie Unformlichfeit ihrer Gliedmaßen und jum Theil burch ihre grotedfen Stellungen merfmurbigen Rigueen. Ceche bavon find von weichem maitgifden Stein und zwei von bart: gebranntem Ebon, gut giafirt und bellfleifchfarben. Bei beei bee fteinernen Riguren ift Die Stelle baet unter bem Baife ausgebobit, und um biefe Bertiefung ber bemerft man außerbem noch mehrere Bobrioder, welche bagu porgerichtet gu fepn fdeinen, bag man nad Belieben Diefen ober jenen Ropf auf ben Rumpf mitteift Sonuren befeitigen fonnte. Die beigefügten Abbilbungen 1 bis 8 merben bem Lefer von ber Beichaffenheit Diefer Statuetten einen hinreichend genauen Begriff geben.

### Mene Rupferfliche.

1) Das Biibnif bes Pringen Thomas Cavoven-Carignan. Salbfigur, gemalt von Unton ban Dod, geft. von Cafpar in Berlin, gr. Rol.

Gines ber herriichften Gemalbe bes Meiftees im Beriiner toniglichen Mufeum, wo es ais eine Berie unter einigen fpater erworbenen Aunftwerfen glanst. Der Rupferfteder bat in Diefem mit befonderer Beichbeit bebanbeiten Grabftideibiatt etwas febr Gebiegenes geieiftet. inbem er bas icone Bilb mit geofee Babrbeit übertrug.

2) Romeo und Julie, gemalt von Cobn, in Schwaezfunft und Roulettenmanier bearbeitet von Buberis in Berlin, ar. Rol.

Der Aupferfteder verfaumte nicht, Die icone Bir: fung und ben Muebrud bes Originale fo viel ale moglich wieber ju geben, und jugieich zeigte er fic ber Stich: gattung, welche burch Jaget's Blatter fo beifebt gewoeben ift, funbig und vertrant. Gine Ericeinung, Die unter ben neueren beutiden Rupferflichen menigee voefommt und foiglich viele Anerfennung verbient.

Bemache und ber barin aufgefundenen unbeweglichen [ 3) Dofes por bem frurigen Bufch. Theil eines Dedengemalbes von Raffaet im Bimmer bes Beliober im Batiean gu Rom, geftochen pon 2. Gruner. Queefoi.

Der Aupferftecher 2. Gruner aus Dresben, jest in Rom lebend, batte vor einiger Beit ben iconeu Plan aefaft, mebreee ber Raffael'ichen Teedfen und fonftigen Compositionen bes größten Meiftere, befonbere bie aus bem Batican bued ben Grabftidei ju vervielfaitigen. Schon feben wie bie Dofaiten mit ben Planeten aus ber Rirde Dabonna bel Dopolo und einige einzelne Blatter ber iconen Carpatiben aus bem Batican, melde ber Runftier burd febr garte und einfache Grabflichels arbeit mit febr mobiverftanbenee Beichnung vollenbete. Much Diefes erfte Blatt ber Dedengemalbe aus bem Bimmer bed Seilebor ift von iconer tief empfunbener Beidnung, und von einfacher, leichter, jenen ebein Raffaei'iden Formen angemeffenen Bollenbung.

4) Pfarrfirde ber Borftabt Mu in Dunden, gez. und in Stabl geftochen von Poppel. fl. Fol. oter gr. Deb. Detav.

Gin bochft audgeführted Blattden , beffen garter Ton und flare Saitung bas icone Gebaube in feinen folanten goemen gugleich mit ber burch bie gemalten Biadfenfter einfallenben Beienchtung febr gut wiebee gibt.

5) Simmelfabrt ber Maeia, gemalt von Guibo Reni, geft, von Giovito Baravaglia und Rauftino Anbertoni, f. ar. Rovaifol.

Gines ber vorzüglichften Berte bes Onibe Meni von aufeeft reicher Composition; ber verftorbene Baravaglia. welcher baffeibe burd feinen giangenben Beabflichel peremigen wollte, murbe bned ben Tob an ber Bollenbung ber Platte gebiubert. Der Rupferfteder Rauftino Inbeeioni enticolof fic, ben Stich ju breubigen. Bara: pagija's Arbeit ift auffallend in bem obeen Theil ber Piatte eefennbae, wo er mit vieiem Beift und im Charafter bes Bilbes bie reiche und fcone Glorie ber Engel ausgeführt bat. Weit meniger gelungen und gar nicht im Ginflang mit bem oberen ift ber untere Theil ber Diatte, mit ben in siemlich geoßen Tiguren bargeftellteu Apoftein , beren Formen icee nub falt ericeinen. Befubliofigfeit ber Bebanbinng, fo mie Mangel an fraf: tiger garbung veraniaffen eine große Monotonie, Die feinen gunftigen Ginbeud gemabrt.

Grengel.

### Madrichten vom Rai.

#### Beuhmaler.

Antwerpen, 17. Mai, Die jn Editich in Erz gegoffene Rurenoftatue ift gildelich bier angelangt und wird nachftens aufgefteut werben.

Paris, 19. Mai. Das fur Carbaix bestimmte Dentmal Ratour b'Ausergne's von Marochetti ift jebt im Invalibens baufe ausgestellt.

#### Malerei.

gondou, 2, Mai. Hr. The. Varler, einer unferer innermofften Gredemaler, das in seinem Wobensse. Geinn gant bei Bah, ein gerbartiged, so Bus langes nub 12 Bus breitete Bredestils ausgestütert, des den Mangrig der Zufren auf det Jasie Coie (Chios) im Jate 1822 abriellt. Der Gomposition biefer Greductiene ist durch Estorit und Annerse nung gleich impesant.

Bertin, 4. Mai, Cornelius wirb, bem Beruehmen nach, bie erften Freden in einem Speifesaale bes Schloffes an Charfottenburg maten.

frankfuet a. R., 5. Mai. Unfer Raiferfaal im Romer mar an ben beiben lesten Conntagen bem Publicum gebffnet. Bou ben 21 ausgeftellten Raiferbilbern finb 15 von biefigen Anftalten und Privaten , swei von Daffetborf , eins vom Roule pon Baperu, eines vom Ergbergog Rart von Defters reich, eines vom Bunbesprafioialgefantten Grafen von Difinchs Bellinghaufen geftiftet. Die Mebrzahl berfeiben erbebt fic nicht über bas Mittelmäßige. Bu ben befferen gebbren: Sigismund von Eb. Fotn , Seinrich vi. von 3meder. Rart V. und Maximilian it. von Rethet, Seinrich IV. von Mengelberg, Rubolph II. von Spemerlein, Ronrab It. von & Clafen und radfimilia ber temuifmen Musfabrung Briebrich 1. von Beffing und Albrecht it von Binber. Bierunbawangig Rifden find noch mit ben alten folechten Raiferbuffen gefüllt. Bur bie angemeffene Bergierung bee Caales ift eine Gubfeription erbffnet, bie boffentlich reichlich genug ju einer murbigen Musftattung ausfallt.

Mindern, 17. 30al. Die Aufgetung an fem Runft verein bracht eine mandes Guter. ammettlich ein schobet Poerrabiet vom Galeune, die leiben Zhinter voll Siehelber von Galeune, die leiben Zhinter voll Siehelber von der die Bernstein von der Bernstein bei der Bernstein Bernstein bei der Bernstein ber Berns

Ein Gemalte bes Entreats von Strobest fabrt und eine Gere aus bem leiten Begeriteig in Spanien vor, eine Ariegribaar, nitter Anfiguerung von Webmen, ju nem Musfau auf den telagrotten Eine auf dem Abpertines Angeils bervorbricheb." Beren von Luvenborf der ein fein ertungene Perrit, Mart bicher Gruppen eines Wichmarttes und he in man ein teines Bild auf orfett, auf weichen bei Uererafgung von Gemitoglies

giergangern burch einen Gewitterflurm in poffierlichen Situas tionen gefchilbert ift.

Bon Wittmer in Kom sob man: "Jagar in ber Buffe, ber ein savoebeuber Engel ben naben Rettungsborn geigt." Bon Job. Bapt. Weis sie ein braves Seinfac, von Schendyer ein Eraubanbener That, und von Ph. Heintet im ansprechenbes Ennerstät ausgestellt.

paris, o. Mal. Der Ronig bat Srn. Seebron beauft tragt, ein Genafte ber Taufe bes Gegien von Paris ju liefern. Der Serego von Euwase hat bei Jen. Ingres, jur Unifomidung feine Schiffe in Dampierre, für 500.000 Tranten Gemädte bestellt.

Um, 10. Mal. Riebel ift in ber Bollenhung eines Bergiffen bas feru ichen bie Berwunderung ber Kenner erregt. Er bat bie Schontala gerächtt, wie fie, von Binntru mngefen, mit ihren Gagelfen im beiligen Jaine aus bem Schiffe berwertritt. Die Beleigkung zugleschaten bei bem fabrat Geficht ber Salechatian zu wundervalle Mitter

inghten ber blaimforts Amb, ameritäb erfernsteren bad Einlinghten ber blaimforts Amb, ameritäb erfernstern Materi, die prisen hier prisent mit Gener ist Mitte bilt. Materia, die prisen hier die Gener ist Mitte bilt. umb ble man, da fie fin hänfig bind gefinnen Bebantter entrieffenns einzielemen, Ebaratteren alere in unnen mehre. Um avspetinnisfer Schuler, da Niedebert der die der die der die der die die die material der die der die die die die die die trang Camanicalië Eduke tjeigt und befirm Gelfer die Gesche der Jakes 1877 im Afforte, Mercagot in Abglowo bilten.

#### Mene Anpferfliche.

Dresben. Die Mutter Gottes mit dem Tesusfinde, nach Solbein's in der hiefigen Galerie befindlichem bertlichen Bilbe gestochen von Steinta. (Eine ber bebentenbften Leiftungen ber neuern beutichen Aupfenftebertunft.)

fioreng, 2. Dai. Wir haben bereits angezeigt, bag ber Comeiger Rupferfleder Daver io bier gebn Blatter in Liniens manier nach altern Deiftern berauszugeben gebentt, von benen bas erfte Blatt, bie Reengabnabme bes Pietro Per rugino in ber Galerie Pitti bereits ericbienen ift. Die linternehmung ift junacoft fur Rauftler bestimmt und ber Enbferiptionspreis jebes Blattes befibalb auch uur gu 6 Paoli angefent. Im erften Blatt bat ber Rauftler ben Charafter bes Driginate febr gut getroffen, obwoott einzeine Sarten bemertbar finb. Die folgenben nenn Blatter follen werben: bie Bifion bes Sefetiel von Raffael im Palaft Pitti; bie Geburt bee Beilaubes von Corengo Erebi in ber Mlabes mie; die Mubetung ber Sirren von Ghirlaubajo iu ber Mabemie; bie Simmelfabrt von Mantegna in ber großen Galerie; bie Dabonua mit ben Engeln von Cantro Bots ticelli ebenbafelbft; bie Rrengabnahme von Mugetico ba Riefole in ber Mtabemie; Die Apoftet Beter unb Pant vor Mero von Filippino Lippi, Gredco, in Carmine; Jefus berabit ben Tribut von Dafaccio, gleichfaus in Carmine; bie Szimmelfahrt von Giotto in ber Atabemie.

fonbon, "Burte und Unverschämtkeit" (bargeftelt unter bem Bilbe einer englischen Togge und eines Spieseb, nach Edwin tanbfere gestochen in Nauatinta Moulettmankr von Tho m. Cambfeer, 29 Boll boch, 23 Boll breit.

Beilage: Grundriß und Durchionitt ber Ruine von

## Annstblatt.

Dienflag, ben 6. Inli 1841.

### Jefn Gang nach Golgatha. Basreifef von Thorwaldfen. 1

Mlerandere Triumphaug ift unftreitig Thormalbfen's porguglichfte und umfaffenbfte Arbeit in ber hiftorifchen Richtung; einen Begenfat ju bemfeiben bilbet fein nenefted Wert, ber Gang nad Golgatha, in einer anbern Richtung, in ber fich fein Genie entwidelt bat, in ber driftlichen. Der Bang nad Golgarha, von bem wir bier eine Schilberung geben wollen, ift eben fo gut ale Alerandere Triumphaug ein epifches Runftwert, ba er eine fortlaufenbe Reibe von Badreliefd bilbet; aber er bat bod eine von biefem gang verfcbiebene Ratur, wie icon bie Bestimmung beiber eine gang verichiebene ift. Der Aleranderzug bewegt fich innerhalb ber Grengen ber antiten Runft, und barum findet jebes Rennzeichen ber antiten Aunft feine Unmenbung auf ibn. fo auch bas, bag bier bas Beiftige verforpert, mabrend in bem driftliden Sunftwert bad Rorperliche vergeiftigt ift. In ber Beftalt Alexandere ift ber Charafter bes gangen Triumphjuges gleichfam concentrirt; alles 3beale, mas ben formen ber menichlichen Ratur jum Grunde liegt, bat in ibm feinen Rorper und Mudbrud gefunden; er reprafentirt im Bergleich mit ben Bolferichaften, bie er beffegt bat, Die bobere Bernunft, Gultur und Schonbeit, und barum fübit and ber Betrachter bas biefen Ents fprecenbe im eignen Beift in Bewegung gefest; er feiert unter ber Beidauung gleichfam felbft ben Eriumph feiner eigenen Bernunft und fühlt augleich jede Forberung ber ibealen Sconbeit gufriebengeftellt, und bieß nicht blog in Alexandere Perfon, fonbern auch in ben Rebenperionen. Go aber ift es nicht in bem driftlicen Runftwert. Sier ift es nicht mehr bie menfoliche Bere nunft ober ber Schonbeitefinn allein, bie befriedigt werben follen, fonbern auch bas Gefühi; und fur ben

bes Runftwerte muß ein leibenber bieiben, benn bas

Runftler tritt eine andere und bobere Rudficht als bie Coonbeit auf, namlich ber Glaube. Babrend bas antle

Sculpturmert als eine objective , vollenbete Schenheite:

form baftebt, die ben begeiftern fann, ber baffeibe be-

icaut, beffen Beift swar mit bem bes Menichen fic

verichmelgen tann, aber nur in fo fern, ale bie Bernunft bie ewigen Befete ber Schonbeit in fich aufnimmt,

mabrend es felbft ftete bas Socite für ben Betrachter

bleiben muß; fo ertennt bagegen bas driftliche Sculpturs wert flete an, bag es nur bienend ift, bag es einer

bobern Rudficht unterliegt und nicht felbft bad Sochfte ift. Diefe bobere Rudfict, fagten wir oben, ift ber Glaube. Inbem bas Gefühl in Bewegung gefest unb wir burch die Beichanung gerührt werben, indem ber Beift überftromt und mit ibm veridmilgt, muß zugleich in jenem Beifte etwas fenn, mas unfern Glauben ftarfen und wohlthatig auf unfer hers wirten fann; und bies ift und gegeben, wenn bas Sunftwert nicht blog bas driftlide Leiben barftellt, fonbern auch ben driftliden Gieg verberrlicht. Aber bamit ein folder Gieg unfer Bertrauen farfen und ben Beift jur Gottbeit erheben fann, erheifcht ber Glanbe eben, bag bas Bilb nicht bie Berfinnlichung bee Beiftigen, nicht bie Gottheit, Die in die menfcbliche Form berabgeftiegen ift, ausbruden foll, fonbern ben Meniden ifelbft in einem Augenblid, worin ein reiner Gieg über bas irbifche Leiben ibn gum Simmel erhoben bat, und worin er befbalb auch geeige net ift, bie Geele bes Beichauers ju erheben. Go ift es in bem "Gang nad Boigatha" nicht bie gottliche Ratur Chrifti, melde in bie irbifde berabgezogen und in eine torperliche Beftalt eingefleibet werben foll, fon= bern es ift bie irbifde, bie menfcliche, bie gur gottlichen erhoben werben foll. Denn nur inbem ber Berrachter fich felbft in einer boberen, verflarten Beftalt wieber ertenut, erfüllt fich fein bers mit Bertrauen und Glaur ben, und feine Geele erbalt ben Muth, fich von ber Erbe empor gu fdwingen. Der allgemeine Charafter

<sup>1</sup> Mus Chr. R. F. Mothecht "Om Billebhuggere Rouften og bens Poeffe." Ropenhagen isti,

verlangt ber Stoff; aber ber Glaube forbert, bag ed ein Gieg burch bas Leiben werbe. Unb fo bat Ehormalbfen es and wirflich aufgefaßt, inbem alle Debenperfonen in biefem Baerelief nur bagn bienen, bie eine Sauptperfon ju verberrlichen, und Chriftus felbft ift nicht fic unter bem Gewicht bes Leibens beugenb, fon: bern fich uber baffeibe erbebend bargeftellt.

Chrifti Leibensgeschichte ift von febr vielen Runftlern behandelt morben, befonbere im Mittelalter und in ber sunadit nach ibm folgenben Beriode; und fo bat auch ber bier an beiprechende Auftritt barand Stoff gu einem eben fo berühmten ale aufgezeichneten Gemaibe von Maffael gegeben. Lo Spasimo di Sicilia genannt. Die Sanptgruppe ift in biefem Gemalbe, eben fo wie in Thormaibfen's Badrelief, Christud und bie Beider aus Berufalem, bie ihn weinend umgeben. Aber Raffael bat in feiner Darftellung nicht ben Moment gewählt , welcher ber erhebenbite und bezeichnenbite in ber Ergablung ber Schrift ift, wo ber Erlofer flegreich über bas Leiben fich aufrichtet, Die Strafe Bebovab's und ben Untergang Berufalem's porausfagend, fondern er bat ibn fcmergooll leibend nud unter bem Gewicht bes Rreuges gebeugt bargeftellt, weun auch allerdings mit bem Musbrud ber Gottlichfeit in Angeficht und Dienen.

Das Gemalbe ift fo mehr barauf berechnet, ben Betrachter ju rubren und fein Mitleid fur ben Unichula bigen gu erweden, ber ale Opfer bie Gunben ber Belt, und auch die bes Beichauenben trug, es foll ben drift: lichen Glauben burch Die Richtung ber Gebanten auf ben Erlofer ftarten , beffen Tob eine Berberrlichung mar, und ber bie Unbetung ber Menichen, nicht ibr Mitteiben, verbient bat.

Bir tonnen bad Badrelief ald in brei Abtheilungen getheilt betrachten, inbem namlich Chriftus felbit mit ben ibn umgebenben Frauen und ben Berbrechern bie mitteifte Sauptgruppe, bie romifden Centurionen unb bas Rriegsvoit bie erfte, Pilatus unb bie reitenben Pharifaer Die lette Abtheilung bilben. Die Befdreibung wollen wir bier mit ber erften beginnen.

Die Seene wirb von smei jubifchen Mannern eröffnet, die im Begriffe finb, den Golgatha ju befteigen. 36r burtiger Bang und Die Gitfertigfeit, womit fie fic bemuben, die Erften auf bem Plate ju fenn, vermuth: lich um ben Tob bes Erlofere recht beutlich feben ju tounen, find in ihrer pormarteidreitenben Stellung und in ber Urt ausgebrudt, mit ber fie fich ummenben, um ju feben, ob ber Bug ihnen nabe ift; oon bem bober liegenben Standpunft, auf bem fie fteben, tonnen fie bas Bange überichauen. Ueberhaupt zeigen bie Rignren Diefer Abtheilung in ihren Bewegungen treffend bie Saft, mit ber ftete ber erfte Theil eines langeren Buges. an ben bann bie Daffe bes Bolts fich aufchiieft, voran Betrachter gunachft und ift von ber Geite bargefiellt.

eilt; bie binterfte Abtheilung bagegen icheint fich mit größerer Langfamfeit gu bewegen, und biefe wird bier noch burd ben augenblidlichen Aufenthalt veranlagt. ben wir frater ermabnen wollen. Rach biefen Mannern tommt bas Bolt. Gine junge Mutter mit einem ibrer Rinber auf bem Urm , einem anbern an ber Sand. braugt fich gleichfalls ben Rriegern vor, um ben Sugel ju erreichen. Die Mufmertfamteit ber Rinder ift gang und gar auf einen Sund gerichtet, ber ihnen gur Geite lauft. Much bierin finden wir einen ber natürlichen und iebendigen Buge wieder, an benen bie Compositionen biefes Runftlere fo reich finb. 3mei Golbaten eilen vor ben ubrigen voraus, um Alles anguerbnen, ebe ber Bug felbit antommt, und unmittelbar nach ibnen reitet ber romifde Centurio, ber ben Befehl bat. Dag er Un: führer ift, bat Thormalbien baburch bezeichnet, baf er ibn fic auf bem Pferbe ummenden laft, um gu feben, mas bad Stoden bes Buges verurfact, und bag er mit ausgeftredtem Urm eine Orbre gibt, welche bie nach ibm Rolgenden meiter bringen ; auch merben baburd bie Stellungen vericbiebener ber Rachfommenben motivirt. Bor biefer Rigur gebt auch noch ein Beib mit ihrem Rinb, und obaleich fie fich beeilt, um nicht fpater gu tommen, ale bas ubrige Bolt, wirft fie bod neugierige Blide auf ben Centurio und feinen glangenben Baffen= fcmud, eine Reugierbe, bie bel bem Beibe und bei ber Boltoflaffe, melde bri folden Gelegenhelten Die Bus fcauer bilbet , natürlich und mabr ift. Sinter bem Centurio reiten zwei geringere Arieger, von benen ber eine feinen Befehl empfangt und fich umtebrt, um ben Gaumenben Gile ju gebieten. Gin Golbat ftredt feine Lange and, und balt bamit bas Bolf gurud, bas fich au gewaltfam porbrangt. 2Bas biefe Abrheilung bes Ariefes befonbere auszeichnet, ift eben fo febr eine treffenbe Babrbeit in ber Muffaffung, ale ein bober Grab oon Raturlichfeit und Lebenbigfeit in ber Musführung. Ce finbet fein Streben ftatt, mehr in bie Composition gu legen, ale ber Stoff felbft barbietet, aber biefer ift and pollfommen benutt, und von feinen verfchiebenen Seiten gefeben.

Bir tommen jest ju ber zweiten ober eigentlichen Sauptabrbeilung, und bier begegnet und fogleich eine portreffliche und daraftervolle Gruppe, beftebend aus ben beiben Miffethatern und ihrem Suter. Die bebeus tungevolle und icone Ergablung ber Corift von bem Befprach bes Erlofere mit ihnen bat gugleich ihre vers idiebenen Charaftere icarf bezeichnet; und es mar barum nur Die Aufgabe bes Runftlers, Die gegebenen Charaftere mit Babrheit aufzufaffen und auszuführen. Dieß bat Ebormalbien gethan und feine Darftellung lagt nichte ju munichen übrig. Der renige Berbrecher gebt bem Er beugt fein Sanpt unter ber Laft bes Gewiffens gur Erbe, mit einem tiefen Comery in bem mannlichen Angeficht, und ergeben geht er feiner Strafe entgegen. Der andere aber fehrt ohne Reue und Echam mit Frech: beit fein Untlis gegen bas Bolf , bas man fich auf beiben Geiten ben Bug begleitend benten muß, und fomobl feine Benchtouge als feine haltung bruden einen lafterhaften und tropigen Charafter aus. Beiber Sanbe find auf ben Ruden gebunben, und ber Befangenbuter folgt ibnen. Diefer ift eine gang portreffliche und marfirte Rigur. Er balt ben Strid, mit bem ibre Sanbe gebunden find, und fest ben einen Bug vor, nm jenen noch fefter um bie Arme ber Ungludliden gu ichnuren. In feinem Benicht fiellt fic bie Frenbe meifterhaft bar, bie er im Bewußtfenn feiner Ueberlegenheit über bie Miffetbater fublt, beren fraftige Gestalten feinen Beftrebungen trob ju bieten fceinen. Rach ber angeführten Gruppe folgen bie, welche Beine freugigen follen. Der Borberite von ibnen tragt ein Tau, bas um bas Kreug bes Eribiets befeftigt ift; und burd ben Befebl bes Centurions angetrieben, ben Bug nicht halten gu laffen, giebt er an bemielben, um Beiu Rebe gu ben Beibern ein Enbe gu machen. 3bm folgt ber eigentliche Benter, ber Die Leiter auf feinen Schultern und in ber Sanb einen Rord mit Sammer und Rageln tragt; beibe finb ftarte robufte Siguren. Deben bem letteren geht ein balbermachfener Anabe, vielleicht fein Cobn, ein Bunbel unter bem Urm tragenb. Er balt ben Bater an, inbem er ibn bei'm Urm faßt und mit fragenber Diene gu ibm anfblidt. Bermutblich ift er fo eben auf ben Gol: gatha aufmertfam geworben, ber nicht weit vor ihnen fich auf bem Zelbe erhebt, und er fragt jest, ob bieß ber Sugel ift, auf bem bie Rreugigung gefdeben foll, Die er eben fo wie ein Theil bes neugierigen Bolfes nnr ale ein Schaufpiel betrachtet. - Und binter biefem Rnaben balt Chriftus im Buge an, inbem er fich gegen bas nachfommenbe Bolf gewenbet bat. - Bir baben foon im Borangebenben ermabnt, wie gludlich Thor: walbfen in ber Bahl bes Momentes gemefen ift, in welchem er bie Sauptfignr bargeftellt bat, fo wie auch in feiner Anffaffung ber gangen Ergablung aus ber Schrift, bie gegenmartiger Composition jum Grunde liegt, und wir wollen und baber barauf beidranten, Diefe Rigur mit menigen Worten au fcbilbern. Das Rreng rubt auf Chrifti Schulter, und er umfaßt es mit ber linten Sand; bie rechte ftredt er gegen bie fnienben Beiber aus. Gein Saupt ift nach ihnen geneigt, aber feine Stellung ift frei und aufgerichtet; bas Rreus, bas Simon von Corene binten tragt, bat ibn nicht nieber: gebrudt; fein Beift fcaut in biefem Mugenblid in bie tommenbe Beit binaus, und mit einer Difchung von Ernft und Mitleid fpricht er gu ben Arquen: "Beinet nicht uber mich, ibr Tochter Jerufaleme! aber meinet über Gud felbft und Gure Rinber!" - Er fiebt in ber Bufunft bie Berftorung Berufaleme und bie Strafe ber Buben; und obgleich fie es find, bie ibn jest jum Tobe fübren, ift es boch nicht Strenge allein, womit er ibuen ibr Schidial verfundet; ber Mudbrud ber Liebe in feinem Beficht ift nicht vom Born überichattet. In bem porbers ermabnten Gemalbe Daffael's tonnte es uns vielleicht natürlicher porfommen. Gimon erft nach ber Paft bes Rrenges faffen gu feben, weil Befud bort unter beffen Gewicht niebergefunten ift; bier bagegen, wo er gang aufrecht ftebt, bat ber Sunftier eber anbeuten mollen. bag Gimon bad Rreus icon in bie Sand genommen bat, und baf fie es jest beibe tragen. Unter ben meinenben Grauen, welche nadfolgen, geichnen fich vorzifglich bie zwei erften aus. Gie find beibe auf bie Antee ges funten ; aber bie eine verbirgt ihr Benicht mit bem Sanben, in ftummer Eraner, ale ob fie ben Unblid von bem Leiben bes Gottlichen nicht langer ausbalten tonnte; bie anbere ftredt im Uebermaß ibred Comerces verzwelfelt bie Sanbe nach bem Simmel aus. Es ift bie Trauer in ibrem naturlichften, ergreifenbften Musbrud. Sinter biefen befinden fich zwei andere Beiber. von welchen bie eine fnicet und gleichfam ibre Rachbarin jurudjubalten fucht, bie mit ansgebreiteten Armen fich nach bem Erlofer binbengt, ale ob fie ibn nicht verlieren wollte. Gin fleines Mabden verftedt weinenb ibr Befichtden. Die gange Gruppe ift außerft rubrend burch ibre Raturlichfeit und burd bie Babrbeit, mit welcher ber Rummer bei jebem Gingelnen einen verichlebenen Mudbrud gefunden bat. Rach biefen Granen batte ber Runftler urfprunglich smei fubliche Danner bingeftellt: bamit aber Befu Musfprud, bag Bernfalem's Tochter über ibre Rinber weinen follten, auch feine Unwendung fanbe, veranberte er fie fpater ju einer Mutter mit ibrem Rinb.

Dit biefem Moment wollen wir bie Grengen fur

Diefe Abtheilung bezeichnen, und eben fo ftart ale tref: fend ift ber Uebergang ju ber nachften, Die Thormalbfen mit viel Laune und 2Bis bebandeit bat. 3mei Corift: gejebrte, Geitenftude ju ben bodmutbigen Pharifaern in ber berühmten 3obannesgruppe beffelben Runftlere, tommen auf magern, ichlechten Dierben geritten; mit fcabenfrober Treube eilen fie por, um ben Untergang ibres gefürchteten Begnere ju feben, aber fie merben von Maria und ben Frauen aufgehalten, und befebien ibnen befbalb, aus bem Wege gu treten ober meiter gu geben. 3br Mufgug ift beinabe fomifch; boch recht in bie Mugen fpringend ift babei ber Begenfas swiften Stola und Demuth, boebafter Areube und ergreifenbem Comery. Gin alter Pharifaer, ber binter ihnen geritten tommt und fich an ber Dabne feines Pferbes feftbalt, gemabrt einen nicht weniger fpafbaften Anblid, und macht es noch flarer, bag ber Gebante bes Runftlers bier bei ber Lacherlichfeit verweilt bat, bie oft im Leben Die eifrige Scheinbeiligfeit begleitet; alle brei Riguren find iebod viel in febr mit bem Gebanten an bie balbige Erfüllung ibres Buniches beidaftigt, als baß fie auf einander ober auf die Rrieger merten follten, Die fich über fie luftig machen. Die lette Tigur im Rabreifef ift Dilatus, ben Thormalbien nicht gans richtla als einen volltommenen Juben aufgefaßt ju baben icheint. Er ftebt umgeben vom Bolt und maicht in beffen Beifenn feine Sanbe, um feine Richttbeilnabme an ber Sanb: lung, bie vorgebt, ju eefennen ju geben. Bir brauchen faum barauf aufmertfam ju maden, wie finnreich ber Gebante ift, ben Theil bes Runftwerfes, welcher bie Glanbenefeinde Jefu barftellt, mit feinem Richter enben in laffen, ber burch bie Sandlung, bie er auszuführen im Begriff ift, febr gut ben gangen Geremonienbienft ber Pharifaer und ben Glauben reprafentirt, anfolge beffen eine aufere, ale beilig angenommene Berrichtung im Stande fenn follte, jebe Gunbe und jebes Berbrechen abzufobnen. Gemiß muß ber Beichauer, wenn er ben einzelnen Gruppen gefolgt ift und bann guleht bei biefer enbet, über bie Scheinheiligfeit anfgebracht merben, mit welcher bie Bornehmen und Lebrer bes Jubenlandes ben Soleier ber Tugend über ibre größten Bergebungen gu merfen fucten.

Dir folitefen bier mit ber Schilberung biefer in ber Auffaffung wie in ber Ausführung vorzügliden Composition, und muffen nur noch bedauern, baß fie einen Plat gefunden bat, ber bem Betrachter nicht erlaubt, sie in ibren Einzelnbeiten als Aunstwert zu geniesen, fendern sie nur als Deralliet enzichnens mechalt de mit auch nicht möglich gemesen ware, die segenwactige Beidreibung zu geben, wenn ich nicht worber Gelegenbeit gebabt bätte, die Stigzen ich ein naufgleit durchzugegeben.

#### Madrichten vom Alai.

#### Mene Sithographien.

Paris. "Das vertebte Candmalbeben" (L'accordée du village) nach einem ber sobinften Gemalbe von Greuge titbes graphert von Le na na. Bei Bieter Defarur, Place du Louve, 50. 22 Ar., Ben biefen Bilde befas man feither nur einen feir thenem Russefriba.

"Das reumutbige Mabden" (La fille repentante) nach Beaume fithographirt von bemfelben in bemfelben Berlage, Geitenftud ju bem vorigen. 12 Br,

#### Photographic.

beunoch aber ift ber Plat gu both, um fie mit blogen Mugen beutlich ju unterfcheiben. Bugleich mit fbm murbe ber Ginjug in Berufatem unter bem Caulemportal ber Rirde fiber ben Eingangstharen aufgeftettt, ebenfalls teine Stelle, wie fie weiße Riguren auf aleichfarbigem Grunde erforbern, benn fie mamen ein fabliches Licht faft jur Bebingung, um fic wirflich foarf bervorgubeben. 3m maste far beibe Runfte werfe fein anberes Mittel, ate bag man ihrem Sinterarunde bie graue Steinfarbe bes Gebaubes gabe, bamit bie Biguren allein fictbar beraustreten; und in ber Rirche fonnte man allerbing ein befferes Bint erhalten, wenn man bie jegigen febr baftimen Limithmer im Dedengembire in brei Dreiede unter ber Form bes fogenannten "Ange Gottes" und viels leicht mit vergotbeten Strablen umgeben vermanbelte. -Die Frauenfirme entbalt nummebr bereits von Thormatbien 1) Ebriftus, in ber Mttarbotte ftebenb; 2) eluen inicenben Zanfengel vor bem Milar; 5) bie gwbif Apoftel ju beiben Geitenmanben bes Schiffes; 4) gwel Babreliefe aber Mrmens taften, rechte und lints, wenn man eingetreten ift, smei ungemein liebliche Arbeiten, an benen bie Reute fich nicht fatt feben fonnen; 5) ber Bang nach Golgalba in ber Sobte aber bem Altar. Mußerhalb 6) ber Gining in Berufalem aber ben Ibaren; 5) Johannes ber Zaufer prebigt in ber Bufte (aus Thonfiguren) im Grontifpice bes Portals.

<sup>&</sup>quot;A ift námisi im Herift a 10 efenfalit in der France,
it de hierardt, und prou eéen dier ner giensist beden
vergeleien Altarnise, in weider des Elevinustis frein,
fe das és an der bisteren numben Band der Nirthe frein,
fairt. Bwar find die Thauren fend Jud dem, als deber
wie wold de ingend einen Sadertief aus der neuern Kunft.

## 26 54.

## Annstblatt.

Donnerftag, ben 8. Juni 1841.

#### Magnarokr.

Fried von Freund. 1

Gine Mebeit ber neueren Bilbbauerfunft, bie von einem bochit talentvollen Runftler berftammt und in ibrer Art einzig baftebt, ift bie Badrelief . Composition Ragnaroft bed leiber ju frub ber Welt verloren gegan: genen Profefford Freund in Danemaet. Ce muß gemiß Beben, ber Deblenichlager's voetreffliche epifche Dichtun: gen über bie Dothologie bes Dorbens fennt, interefs ficen, fie bier burch bie Phantafie und bie fcaffenbe Gabe bes plaftifchen Runftlere auf lebenbige Beife in Diejenige Runftform übertragen ju feben, mit beren portifcher Wietung wir und bier befchaftigen; " benn es liegt und fo eine Bergleichung gwifden ber eigenthum: lichen Meugerungemeife beiber Runfte por Mugen. 3e mehr man biefe Basrellefe betrachtet, befto mehr gewinnt man bie leberzeugung, bag fie, befonbere in Begug auf bie Auffaffung, mobt verbienen, unter ben vorzuglichen und originalften Compositionen ber ueueren Beit ge: naunt ju werben, auch obne Rudfict barauf, bas fie für ben Rorblander ein gang befonberes Intereffe haben muffen, ba fomobl Stoff ald Mudführung ibm ange: boren. Bermeilt unfer Muge mit Freude auf jenen fpeechenben und lebensvollen Darftellungen aus ben Cagen ber griechifden Boeselt, Die bis auf unfece Beiten gefommen finb, ober bie neuere Runftler wiebergeboren

haben, so wird es gewiß mit nicht geringerem Bergnugen eine Arbeit betrachten, bie aus ber Beichauung ber Getterfagen unterem Borichten entferungen ift, ble viele Jabre lang bes verflorbenen Bilbhauere Lieblingebeichaft tigung war, und in welcher er mit Geift und Leben fibne Gebanfen ausgebrücht bat.

3d will biefelbe bestalb im geigenben gu befebreiben versuchen und mich voezüglich bei benienigen Paerieen austalten, wo bad Gestitge am meiften bervorzehoben ist und wo ber eigenthumliche Gebante bed Sünstlere bem Betrackter am tlarnten entagentritt.

Der Begebenbeit aus ber nordifden Muthologie, welche ber Runftler fic bier jur Mufgabe gentacht bat, tann man an fich felbft eigentlich feine reiche Poefie beilegen. Die Motbologie erreicht mit Balbere (bem Peincipe bee Guten und Unidulbigen unter ben Gettern) Tobe ibre bochfte poetifche Mudbilbung. Rach biefer Beit. mo bad bofe Brineip mebr und mebr Oberhaftb erhalt und bie große Cataftrophe fich nabert, verliert fie ibren rein mutbifden Charafter, und nimmt einen immer mebr fombolifden an. Gelbit ber lette Tag mit ber Tobednacht ber Gotter liegt gemiffeemagen an ber außer: ften Grenge ber fombolifchen Periobe, und barum ift bie Cage auch bler mehr groß und gigantifd, ale icon ober eigentlich poetifd. Bon biefem Standpuntt bat ber Runftler auch feinen Stoff bebanbelt und feine geoßen und fubnen Riguren entworfen; er bat ieboch unlengbar verftanben, mit biefer Auffaffung bas Bel: flige auf vielfache Beife bervoetreten gu laffen, je nachbem feine bichtenbe Gabe bie Bilber por ibm gestaltete.

Uberbaupt sam hier vor Alem bemeeft werden, beg freunde Composition und spielieg gut einer anchen Bergsleidung der beiben böch verflösebenen Aunsfipheren eiteter, nedige ich auch bier mit den fin verfissledenen Menmen: die anntiet und die ermanfliche bennenn Menmen: die anntiet und die ermanfliche bennennen Menmen: die anntiet und die ermanfliche bennennen Mel. Mantifolia fib bier das Memmatlische von einer sang andern Mer als die derfisslich Kommantische Musterfallen. Wie fipheren nämtlich erfisiellig Kommantische Musterfallen. Wie fipheren nämtlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> With in Commer 1815 in client ber Schle er Christiansten alienfeiten werben. Begennerte – ber intergeningere Ghörer und ber Welt, aus weisem nur der Alleher im Verreite – beiter mit den geste der Wilfeler im Inspirate bei Wilfeler im Inspirate bei Wilfeler der zu wereit in in den nerblie Wierben weiten weiten in den ausgegenstellt gemachte, werfahrt in der Bertreite der Verlieben der

<sup>2</sup> Chr. R. G. Molbeche "Om Billebhugger: Ronften vg bens Poefic."

augeniceinlich eine gemiffe, wenn icon entfernte Bermanbticaft im Beift und Charafter Diefed Romantifden swiften ben Mothen Indiens und benen bes Rorbens, obne boch barauf irgend einr hiftoriide Berbinbung grunden gu tonnen. Das formlos Groteste und bas Ungebenre ift in beiben Gagenfreifen vorhrerfdend, und beibe haben eine überwiegende fombolifche Richtung , fo bağ fie eigentlich mehr Sperulation als reine Anichauung enthalten. Die Ragnarofr: Iber ift offrnbar gant epifder und bramatifder Ratur, und beghalb find es auch birfe Poeffeformen , Die wir junachft in bem Freund'ichen Badrelief wieder ju erfrnurn glauben. In Thormalb: frn's Mleranderqua berricht mehr bifforifche Unicauung, und obgleich wir brifen Ratur auch epifc nennen muffen, fo ift bod bas Ibulliide und Sprifde barin befonbere berrichend: und mas von fo vielen von Thormalbirn's Arbeiten gefagt werden tann, daß fir in ihrer antifen Objectivitat boch von ber reinften Gragie bee fub: icetiven Musbrude umbullt merben, und baburch fo leicht, fo unmittelbar und naturlich jur Phantafic und aum Grfubl bee Beidauere fprrchen, gilt auch vom Alerandereguge weit mehr ale von Areund's Composition ber Magnarofrmpthe. Bu Irbterer brbarf es nicht blog einer begleitenben Erflarung, es bebarf einer Auffaffung ber gangen Sombolif ber Chbaleber; und je tirfre mir in birfe rinbringen, wird irten Augendlich ber Amrifel bei und entftrorn tonnen, od dir Dorfir ober plaftifche Dichtergabe bes Bilbbauere wirflich mit ber Boeffe ber Mptben in Sarmonic ftebt.

Es firat außerhalb ber Grengen birfes Berfuchs, naber in bie Ratur ber Ragnarofr : Mpthe einzugrben. Es geninge birr Folgenbes gu bemerfen. Der Streit, worin himmel und Erbr vergeben, ift ein Rampf amiforn einem autrn und einem ober richtiger zwei bofen Brineipien; benn bie fonft mit einander im Widerftreit liegenden Dachte, Gurture Bolf aus Muspelheim und bie Irtten aus Diffbrim, vereinen fic, um Die Gotter an brtampfen. Dirfe naturliche Scheibung in ber Mpthe mar alfo bem Runftler gegeben, und übereinftimmenb mit berfriben mußte er feinen Stoff bebanbeln. Das bat er auch gethan. Drnn mabrend er überall mehr ober minder gludlich gritrrbt bat, bas Gujet nach ber porber icon angebrutrtrn Auffaffung ju bebandein und fo friner Arbeit ben Charafter ju geben, ber eben bie norbifde Dothologie von ber romifden und griechifden unterfcheibet, bat er ju gleicher Beit ben icharfften Gegenfab, ben Schonbeit und Saglichfeit, Gutes und Bofes iemale bilben tonnen, in feinen Grftalten ber Gotter Balballas und ihrer Reinde ausgebrudt. Aber außer ienem Starfen und Rubnen, bas überbaupt bie funft-Irrifde Bebandlung rines nordifden Ctoffre und brionbere eines norbifden Rampfes, darafterifiren muß, bat biefer Rampf bier noch bas Gigenthumliche , welches von feinem Darftrller auch ftete frftgebalten merben mus, daß fein Musfall unwiderruflich vorber beftimmt und gewriffagt ift, und bag beibe Partheien birfe Brrfundigung miffen. Dirfes allgemein Prftimmente bat Freund in feiner Ausführung auch nicht bri Grite gefret. Der Grbanfr bre Tobes, bes unvermribliden Untergange nach bem Willen bee Schidiale, bat fic ber Bergen ber Gotter bemachtigt , rorn fo mie eine milbe, thierifchr Grrube and ben Gebarben ibrer Teinbe fpricht. Doch bas Schicfal ift unbrugfam fur beibe tampfende Machtr; wenn himmel und Erbe vergeben, muffrn bir Betten mit ben Gottern ftreben, fo ift bes ftrengen Schidfale Bille. Darum bat ber Runftler bie boofte arbeimnifvolle Gottbrit uber bie Rampfenben gestrat; es ift ibr Bille, bag Gurture Rlammen ben Simmel vergebren follen; aber in ihr rubt die Soffnung auf ein neues Gimle (Parabird). - 3ch will nun bie Composition felbit in ihren großeren und fleineren Thris Irn naber brtrachten.

Gie gerfallt in brei Samptabidnitte. Der erfte ftellt bie Gotter mit ibrem Brrr bar, im Buge von Bifroft ! über ben Rampfplan, Balballa und Balaffialf, " bis gu ben Rornen an Urbadauelle, 5 Der Charafter birfer Abthrilung ift durchaus gleichbleibend, ber Schmers ift bri Mllen berirtbr. unr bei ben Mannern burd Ernft und Mrfignation nirbrrarbatten; die Arquen geben ibren Ebranen freien Lauf. Das Leben ber Danner ift ein beständiger Rampf gemefen, fie follen jest auch fampfenb fterben und begbalb verfobnen fie fich jum Ebril mit bem Tobr; und wo ber Rampf icon begonnen bat, mo Thor frinen Sammer gegen bie Mibgarboidlange ichmingt, ba ift auch nicht langer Tobedfurcht, Thord fubned Antlib fpricht nur Rampfedluft aud. Aber bie meibliden Befen follen fest rin Erben verlaffen, bas niemals Streit und Rampf gefannt bat, bie Tobesfurcht ergreift fie befhald mit ibrer gangen Starte. Gin, wenn wir ibn fo neunen mogen, beroifd : elegifder Charafter ift in birfer Abtheilung vorberrichenb.

Die zwite Gotheilung unterfocibet fic boggere ibrem Charatter nach bebrurend von jeure. Sie folitert Guttur und fein Belt, die zum Aumpfe gieben. Wusperledim, bas Fruerfand, wied im außersten Globen ber Erde liegand gedach, ble Cago beirnber fig der mit einem morte gebein nigwolfen Goldeler bebott, als iegend ein anderer Theil ver Wutten.

"Raglfar fdwimmt beran; Gein Riel aus Dften giritet,

<sup>1</sup> Der Regentogen, Die Brude nach Mognard, bem Gip ber Gitter.

<sup>2</sup> Balaffial, ebenfalls eine ber Mobnungen in Asgaarb. 3 Dir Rornen, welche ben Ausschlag des Schidfals geben.

Dem Muspels Sobne follen Ueber's Weer bin fahren.

Surtur fommt aus Suben
Mit fladernden Flammen.
Bom Schwerte fchimmert
Des Simmelgattes Conne."

Die britte Sauptabtheifung behandelt endlich bas eigentliche bofe Princip in feinem Bervortreten, ober ben eigentlichen Begenfaß ju ben Bottern, bie Betten unter Anführung Lote's. Die Scene ift bier bei Bela's Soble. Bas man im Allgemeinen ale bezeichnent fur biefen Abiconitt anführen tann, ift, wie oben ermabnt, ber robe, thlerifche Muebrud, ber biefer niebrigeren Claffe von Beicopfen gegeben ift, und ber, mit Lift und Schlaubeit verbunden, fic in bes Runftlere Auffaffung von Lote concentrirt. Mie vierte Motheilung tonnte man. wenn fie nicht von fo geringem Umfang mare, bie Gruppe ber Banen (Urgeifter bee Meere und ber Luft) anführen. bie burd ibce eblen Buge und Formen einen darafteris ftifchen Begenfaß zu ben milben Thuffen (gleichbebeutenb mit Betten) bilben, benen fie jur Geite geftellt finb. Der Runftler bat bei ihrer Darftellung fich gans bem Untifen genabert.

(Echluß folgt.)

### Meber einige nenerdings in Dentschland erschienene Illuftrationen in Holzschnitten.

1) Der Landprediger von Bafefield, überfest von E. Sufemist, illuftritt von Ludwig Rich. ter. Leipzig. Georg Bigand's Berlag.

In unferm neulich in biefen Blattern abgebrucken Muffab über bie in Frantreich erfoiennen Soligionite, nantentlich bie vortrefflicher von Genebulle, bemerten wir , baß abnliche Bestroungen in Deutschland febr will ommen fenn burfern. Gegenwaftig liegt nun eine Production ber Ert vor und und enthalt febr viel Gutech

herr Lubwig Richter befitt gu biefer Art von Compofitivnen unlengbar Ginn und Befdmad. Er weiß bie Grengen biefer tleinen Stegreifzeichnungen febr gut inne au balten und ble Gruppen runben fic bochft gierlich. 3mar fangt man nachgerabe an, einen argen Diffbrauch mit biefen in ben Tert gebrudten 3finftrationen gu treiben, und Raulbach's Stabliticblatter ju ber nenen Gorthe'iden Ausgabe lit ein willtommenes Anradlenten auf ben mabren funftlerifden Bebarf und ein Berausretten aus bem Arabestenunfraut, bas ben Garten ber Runft übermuchert. Auch bie Beitidriften fangen an mit Urabedfenarmen , wie Polopen die Geethierden, ibre Abonnenten an umichlingen. Bir feben babei feinerlei Ruben, benn bas Studinm ber Pflangenwelt gewinnt bei biefen oberflachlichen willfürlichen Formen burchaus nichte und eben fo vernachläffigt wird Charafter und correcte Beidnung ber menichlichen Beftalt.

herr Richter hat von ber arabeste nur einen febr maßigen Gebrand gemacht und wir muffen ibm bafür banten, benn ba ber Schauplas bee fleinen Romans ein ibellifdes Dorfden ift, fo mar bie iconite Belegen: belt ba, nud gang in Sopfen , wiibem Bein , Balbrofen, Epben und Karrenfrant einzufpinnen; aber er bat es vorgezogen, die flaren beitern Beftalten bes Bedichtes und befimbalichft nabe ju bringen. Rein englifches Les benebilb ber altern Couie bat in Deutschiand fo großen Entbufiadmus erregt, ale Golbimitb's Bicar. Das tofte liche fleine Cpos fdwimmt in einer fo fuß frifden, weichflaren Atmofphare von Boefie und Jugenb. baf feine Beftalten, obgleich fie ber Erbe angeboren, bod mie in einem verflarten Cben au manbein icheinen. Woffen's Rachabmung in feiner Louife bat au viel fentimentaie Affectation, ju viel pratentiofe Burgerlichfeit, ais baff wir fie neben bem englifden Driginai irgend leiben mochten. Es tam alfo barauf an, ben Bicar felbit nicht jn einem ausgeborrten pebantifden Soulmeifen au machen, und Gr. Richter bat ibn gang liebenemurbig bargeftellt. Gieich am Anfang bes erften Capitels, mo bad große 3 recht gierlich einen Schnorfel an ber Sangel bilbet, erfcheint er etwas ju jung. Die folummernbe Rigur bee Sonoratiore unter ber Kansel ift aut: ber Befuch ber armen Bettern auf bem nachften Blatte gibt burd die Babrheit und bie tomifche Gruppirung ber Beftalten gu lachen, auch maltet bier eine gierliche Reinbeit bee Striches vor, bie wir auf andern Blattern vermiffen. Geite 8 1. 3. ift ble linte Bange ber vorftes benben Schwefter au bart ichraffirt; boppelt icabe, ba bie Gruppe fehr lieblich gebacht ift. Geite 9 ber fcbreis benbe Selb bee Buches ift ein portreffliches Bilben. Grabe fo tonnen wir und ben gutmuthigen liebend: wertben Mann vorftellen. Chen fo bie Gcene, mo ber aitefte Cobn Abidieb nimmt, last nichte su munichen

<sup>9</sup> Rach Finn Dagnuffens Ueberfegung aus ber afteren Ebba.

ubrig. Die Rufe ber jungen Dame, Die fic burd's Baffer tragen laft, find baftich in's Rieine verftummelt, Die Gruppe ber Gratulanten jeboch wieber voll Sumor, und gut burchgeführt, auch G. 36, wo herr Burchell ben Rleinen im Dorfe Spielwert mitbringt. Die Rinbergruppe ift voll Ratur und Leben. Das rechte Bein bes Dabdens G. 38 zeigt wieber jene robe, faft foulerhaft mifaludte Stridlage, am folimmften ift aber bad Bilb: den Geite 48 meggefommen. Das Bud murbe gemin: nen , wenn biefes Blatt nicht barin mare. Dann folgen aber mieber burchgangia bubiche und mobigefungene Blibden, poetifche tieine Genregemaibe, wie ber Tang bei Monbicein, G. 60 bie beiben Dabden und bie Bigeunerin, G. 65 ber tragifomifche Ritt jur Rirche, bie allerliebfte tomifche Gruppe, mo bas Pantoffeifpiei gefpielt mirb und G. 99 bie Meberreichung bes faliden Bechfele. Der Maler, ber bie beifpiellos mobifeilen Familiengemaibe gufammengepinfeit, ift eine Figur, bie perbiente groß und in einem vollenbeten Caricaturbilbe ausgeführt gu werben. Alles an biefem jammeriichen und boch fo michtig fich gebarbenben Farbenflerer ift darafteriftifd und brollig, bie Mrt ben Dinfel gu balten, Die Briffe, Die Rachtmuse, ber Bopf, Die Branntmeinflafche in ber Rodtafche. Die Stelle feibit ift auch im Bude bie ergoblichfte.

Bolten mir bie geiungenen Ritheen alle ansibtere, fo wirde ber Oham mangeln. Die ernften Eilber im speciera Wissenitt ber Geischiete seinem som Känslienicht mit ber Boniche behandte morten zu sen, wie bie volgen, aber barobweg sind sie nacht und einse, aueinne bed Geische ausgestigt, nieugende eine derterkene Wiene ober Ettilung, man mößte benn im Bulte-G. 174 etness zu Veatermäßiger in ber Bolich finden, mie ber Bater bie verleren geglaudte Zochter begistigt mb allerbings nicht. Die Gruppe G. 161 mößte fin in Karben trefflick ausgedenne.

 Saupflade, portific Auffagung und Ausfahrung, bei beien Muftationen fo anertennenwerth, bag mir ben Bunfa lindet unterbruden tonnen, berr Lubwig Richter mbate und balb mit einer nenen Schöplung feines fodenen Talents beifernten, und wir folgen ihm bagu Brienb's finite Crabinnan und Mutberden vor.

M. v. Sternberg.

## Madrichten vom Mai.

### Photographic.

#### Alebaillenkunde.

Entin, 11. Wel. Im vertigen Joher wurst, jur Ertin, nermen am ber Berfammtung ber inläuteisfene Gelebetrei in Zurin eine Medalte gefolagen. Gle ist jenntio groß und gefat auf der einen Seite des Gelieb der Millerze, wetche in ber einen Sand die Erte, in der anderen die Simmettbunglich blit. Mig fer Richfeite liebt unm 2. durziec II Re Cerla Alberte, Congresso degli scienzisti italiani in Torino mel Settembre 1840.

#### Unmismatik.

Beelin, 11. Wal, Mus unferer fbingl, Wânge find vor einigen Wodern aus Berfeben Ivols Josephafe mit der Jahresjahl 1 sist und dem Bruftelide des lerpiersferdenen Rönigs derein Serwechfeitung der Gemyel dervorpsyndenen und, kroer der Wißgriff demertt worden, in Care gefebt worden.

# Annstblatt.

Dienflag, ben 13, Juli 1841.

### Ragnaroke. Fried von Freund.

(Echius.)

Rad biefen vorlaufigen Erflarungen geben mir gur Bebandlung ber Gingelnbeiten über. Mis ein Mittei: muntt ber gangen Composition ift bad Bilb bes Alfaber au betrachten. Diefe verborgene und mpftifche Gottbeit, beren Borbandenfenn bie alten Rorblander abneten, und welche Die Ebba bunfel berührt , ift bier bas bochfte Schidfal, ein unbengfamer Bille, gebullt in ben Schleier ber Mbnung. Der Runftler bat fie als einen großen, gewaltigen Greis bargeftellt, mit ftrengen Bugen; boch fein Saupt tit feitwarts geneigt, er icheint gu traumen und bad Sagr rollt in langen Loden von feiner Stirne nieber. Denn ber Angenblid ift noch nicht gefommen, wo er wirfend eintreten foll. Das Ragnarofr war von Ewigfeit ber bestimmt; und erft wenn baffelbe beenbigt ift, bann foll bie Erbe fich wieber aus bem Deer er: beben und Afen und Menfchen jum Leben auf 3ba'd Rinr ermeden.

"Da wird Alfaber felbft fich offenbaren; Gein Runenfdilb er aus ber Botte fenbet,

Und feine bete Beleitet wende ist Gefebern. "I Deutm feigt fein Muge nicht bem Anmej, sonbern träumend und gedanfenwoll seunt es nach Janen. Die bedaten sowingen sid um ibt uit einem weiten Artis durch ben Simmelekaum, und brei Spittere vor seinem Alle begieben den micht zu entbillenden Golefer, der ibn verbirgt. Jur Linden von ihm siene die erbedren Verenen am Urdsausel. Und wernbeit ist haupe und Seiter, sowin der Verleite der Bergeit und spreite, was sie fie feber, aus für Erefel. Edut figt mit ber Spand an ber Bangs da, und ibr Gedanfe wandert in die allungs fin feber, aberum fib ist ganger Chapeterter tiefes

"Ernft mar ihr Angeficht und Briebe fowebte Um jeben Bug; boch mifcht in feine Etrenge Sich auch ein lieblich Rein, ber es belebte,"

bat ber Runfler auf eine anbere, viel meniger gludliche Beife aufgefast, inbem er fie udmich als ein alted rungliches Dettenweib barftellt, bie gleichem gur Bereffigung ibrer Weifingung bie hand brobenb in bie

Rachfinnen und Ernft. Berandi aber fteht aufgerichtet und balt bie Baagicale in ber Sand, fie bat Ringel und bezeichnet bie eilige Gegenwart. Duspels Gobne fommen auf bem Goiff Ragelfare gefegelt. Rreund bat fie ale Reger, bee Teuerlandes Bewohner, bargeftellt und baburd auch in ibr Mengeres einen ftarfen Wegenfat ju ben Thufien und Jetten gelegt. Bor ihnen fabrt Surtur auf einer Schleife von Drachen gezogen. Er liegt ausgeftredt und ftubt fic mit ber einen Sand anf bie Chleife; mit ber anbern ftredt er fein flammenbes Schwert anm Befebl aus. Aber fein Beficht ift gans verbullt, benu ale Rurft bee Reuere bat ber Runftler fich gebacht, fann er von feinem Sterblichen gefchant werben. Erft Ungeficht zu Ungeficht mit feinen Zeinben foll er fich entichleiern, um bie Mien in Berberben an fturgen. Gein Gemant ift mit gebeimnifpollen Beiden befdrieben, und er bat einen Sternengurtel um feinen Leib. Diefer mpftifche Charafter ift, wie wir fcon oben gefagt haben, ber Ratur bes Stoffes in biefer abtheis lung ber Composition vorzüglich eutsprechend, und er bilbet einen lebenblgen Begenfaß ju ber mehr barmonisiden Berbindung swifden Gebanten und form , bie bas Meremal ber ebleren Gotter Ift.

<sup>1</sup> Deblenfchläger, Dorbens Guber.

Sobe bebt; alfo nicht jene bobe, gebeimnifvolle Ber- 1 fünberin vom Billen bes Schidfals, Die mir bei bem Dicter finden. Am Gingang jur Soble ber Betten fitt Beftur ber Blinde mit feinen Sunden und borcht ver: munbert auf bas Betummel und bas Freubengefdrei. Heber feinem Ropf auf bem Reim fist ber Abler Greevelgr, von beffen ftarfen Flügelichlagen Die Ralte bes Nordwinds ausgebt. Die Betten ftromen paarmeis aus ber Soble mit Lote an ber Gpipe, ber fie gur Gile treibt, indem er ben vorberften Betten an ber Sand nach fich giebt. Die milbe thierifche Luft, Die aus ihren Bliden und Mienen fpricht, wird nur von ber ibres Berrichers übergroffen. Denn in bem Ausbrud von Lotes Benicht bat ber Runftler all bie tenflifde Frende gelegt, melde bem Muge in ben Bilbern von Depbi: ftopheles begegnet. Er bat furge Sorner und Flebermaudflugel, und beugt fic ungebulbig bordenb nach bem Kricasgetummel oor. 3ft es nun ein Diggriff von Areund, einen Gott, ben bie Mothe gewobnlich als einen Mann von befondere iconem Mengeren ichilbert, baglich und abftogend barauftellen? - ober bat er nicht vielleicht gebacht, bag jene fconen Buge nur wie eine Daste maren, womit feine Bodbeit fich befleibet batte, um befto leichter icaben gu tonnen, und bie er jest, mo fein Berrichertag gefommen war, abgeworfen bat, nm in einer Beftalt bervorzutreten, welche ber mabre Musbrud feines Innern ift. - Unmittelbar por Lofe gieben bie Banen nach Bifroft binauf. Der Hebergang von ber niebrigen Bettennatur ju ben ebleren Banen ift ftart und darafteriftiich, und febr richtig bat ber Runftier ben Charafter biefer letteren angezeigt, bie ale meife und fenntnifreich geschildert werben, indem er an ibrer Darftellung ben antiten Stol gemablt bat: benn ber Bedante mird baburd auf Die Grieden geleitet. Die por jedem andern Bolf ber Borgeit fich burch Kennt: niffe und Civilifation andzeichnen. Diord führt fie an: obgleich er unter bie Mfen aufgenommen mar und Stabe gebeirathet batte, bat Freund ibn boch wieder fich mit feinem Bolf vereinigen laffen. Allein jene feine Ber: bindung mit ben Gottern ift auf eine fcone Beife angebeutet, indem er fich mit bittenbem Musbrud im Beficht auf feinem beftügelten Pierbe gurudbengt und einen ber Banen abzuhalten fceint, einen Stein gegen Beimbal (die Schilbmache ber 2Balballa) gu merfen. -Diermit ift gleichfam ein Uebergang an ber britten 21b: theilung gemacht, in welcher die Mfen und ibr Seer ab: gebilbet find. Es folgt and ber Cache felbft, baf in ben vorhergeftenben Reliefe, wo die niebere Ratur gefoilbert ift, nur wenig Beiftiges enthalten fenn fann. Die Poeffe, welche fich in ibnen finbet, ift barum mehr objectiv als fubjectio; benn bas Poetifche ift bem Runftler im Stoff gegeben und feine Sande find bis gu einem

gemiffen Grab gebunden, weil die Worde meistens die Sereindung umd die Chantsterer, in welcher die danbeinden Perionen anfreten sollen, gang unveranderlich bestimmt dat. Mehr Freidert dasgenn dat der Künftler um Jöglomden, wo die bödere Natur gefichtert werden foll, nud wo er öfters Gelegendeit erdat, das Gefühl bei der Darfeltung nitwirfen zu fallen.

Diefe Abtheilung wird mit Seimbal eröffnet, ber auf bem Bifront fnicet und in's Giallerhorn fiont, um Die Gotter jum Rampf gu rufen. Geine Stellung brudt Ungebulb barnad aus, fein horn wegumerfen und fic in ben Streit gu fturgen. Bor ibm find feine neun Mutter gruppirt, und bie Darftellung berfelben gibt reichen Anlag, ber auch vom Runftler benutt ift, einen tiefen Comery auf mabre und poetifche Weife audgubruden. Das erfte Beib ift bereits von einem Pfeil aus bem Bogen ber Banen getroffen und im gerreißenben Schmers balt fie bie Sand por ibr Genicht, ein lebenbiger Musbrud forperlicher Qualen. Reben ibr fiten gef anbere, bei benen bie Bergmeiflung febes andere Befitht vernichtet bat. Gie verhullen ibren Ropf und erwarten fo bas Rommen bee Tobed. Gin Weib ift fcon von ben Binbungen ber furchtbaren Digarbeichlange umidlungen, und biefe bebt ibren Ropf bod jum Regendogen Bifroft in bie Bobe, um mit Thor su tampfen :

Da fommt mit aufgehobnem Sammer Mfas Thor,

Und trifft er blind ber Echlange Couppenfala auch nur-Doch fab man nie fold einen iconen Rampf gupor. Denn bie riefe Betrübnig, Die fich wie ein Schleier über Die Augen ber Gotter gelegt bat, ift bier por ber Rampfs Inft gemiden. Rubn und fraftig ftebt ber Gott ba, mit bem Gurtei ber Starte um feine Lenben, und fdwingt ben Dielnir gegen bie Schlange. Er erinnert an hercules im Rampf mit ber lernaifden Sobra. hinter ibm ftebt fein Wagen mit ben Boden und bei bemfelben Grift (fein Attribut, ber Bogel Greif) mit ausgebreiteten Alugeln. Der furchtbare Kenriswolf ift im Begriff fich gegen Dbin gu erbeben. Balaftialf's bober Gott tommt auf feinem achtfunigen Pferbe geritten, mit erhobenem Schwert, und bie Raben Suglnn und Muninn fliegen, bas Ungeheuer anfrachgenb, vor ibm ber. Es ift berfelbe fraftoolle Greis mit bem verichlagenen, icarifinnigen Gefict, ben Treund (in einem anbern 2Bert) auf feinem Ronigeftubl figenb bargeftellt bat. Much von feiner Stirne ift Die Betrubnis bem Muthe und ber boben Ergebung gewichen. 3mar ift eine rubige Majeftat bad Mertmal biefer Frennd'ichen Bilber von Mia : Obin ; aber es ift boch nicht biefelbe, melde die antifen Bilber von Beus auszeichnet. Dem Runftler ift es bier gefungen, etwas mehr Rorbifches in die Phofiognomie gu legen, wenn er fich auch an

anbern Stellen oft febr bem Griedifden genabert bat. Dach Dbin folgt fein Cobn Bibar, ber fein Racher merben foll, nebft ben Balfprien - fconen und fraf: tigen weiblichen Geftalten gu Pferbe mit Flugein auf bem Beim. Die Cinberler (bie im Rampf gefallenen Belben) fereiten aus Balballas idilbgebedten Thoren mit Startobber an ber Spite. In feiner echt norbifden Beftalt finbet ber Befdauer ben Musbrud fur Alles, mas bie Caga von jenem norbifden Rampen berichtet. Muth und Starte, ebrliche Derbbeit und Gutmutbigfeit, rubige Refignation in ben Billen bed Schidfale ift in feinem Beficht, Rampfluft in feiner Stellung und Sand: jung ausgepragt. 3bm folgt Freir (ber Gott bes Cegens) auf feinem Onllinborfte feine firt Roft), mit bem frabe lenden Bilb ber Conne auf feinem Schilb, und bie Sollbiungfrau, Die ftarte Gefion, mit einer Thierbaut um ibre Coultern und im Begriff, einen Pfeil aus ibrem Rocher au aleben.

Bon bier an veranbert fich ber Charafter und gebt aus ber ichmermutbigen Refignation ju Comers und Ebranen über; benn ber Runftler zeigt nun Balaftiglf und ben Rummer ber Gottinnen. Frigga (Oblne Frau) fibt ftill und tief niedergebeugt auf ihrem Geffel, ibre Erquer ift groß, aber fie ift ftumm, und hermober (Obind Benbbote) mit feinem Zauberftabe fieht troffenb ibr gur Gelte. Slibifialf, Dbine Ronigefinbl, ift leer; benn er felbit bat Im Rampf ju thun, blog ein Sabn ftebt barauf mit ausgebreiteten Alugein und frabt laut nach bem Ragnarofr bin. Doch ber Comera ber weichen. liebevollen Greig (Gottin ber Liebe im Allgemeinen) ift nicht fumm ; fie verbirgt meinend ibren Ropf am Bufen ibres Rinbes und Gioin (ein weiblider Amor) ichaut flagend gurud. Die machtige Gif (Fran bee Thor) ift au ftola, um ibre Thranen fliegen au laffen; fie fitt mit ber Sand unter bem Rinn und trauert über bas Schidigi ihred Gatten. - hiermit enbet bas Tries. Allerbinge ftebt es binter ben vorzüglichften Compositionen eines Ebormalbfen gurud, und man fühlt bei ber Befdreibung, bag bad Portifche im Grunde mehr bem Stoff als bem Runftler angebort, aber es liegt boch unferem Bergen naber, ale bie griechischen, und ale ber erfte gentale Berfuch in feiner Art verbient es ficher Aufmertfamteit und Beleuchtung. Deblenichlager berührt in feinem Prometheus biefe Arbeit von Treund, und weubet ba: gegen ein, baf fie mohl noch ju griechifch fep. Dabei fpricht er fich uber bas Gigenthumliche ber uorbifden Runft mit folgenben Worten aus, mit benen wir bie Betrachtung biefer Arbeit ichließen wollen : " Steben bie Menichen bee Gubene wirflich an Sconbeit über benen bes Morbens, fo ift bies vielleicht in ber Entwidelung bes Rorpers, Die nicht an bem norbifden Rett leibet. Aber in ben norbifden Gefichtern ift mehr Zeinheit und

Chardter, auch vielleicht mehr Serlie. Das leift Gerfähl und ber Ernih 66 Riverben sight linen tinnen von gefedisser Schabelti versichteran Ausbrud. Freilig, in ern nerbischen Aum im mis meter Gernitzentalität als Material som in der auch bieß ist ein Grunn mebe, sie an beatetten. Din Ebermalbirer Gestines, in seinen auf abnische Serlie der Gernitzentale, bas der Genet auf abnische Serlie bed Gernitzentale, bas der Genet auf abnische Serlie bed Gernitzentale, bas der Genet in der nerbischen Wegebolder (erfanfatzen). "

#### Berichtigung einiger Angaben in des Grafen Raczinoky kunftgefchichtlichem Werke.

Seite 138 Band II. ftebt gebrudt: Man habe mit Bermunberung an bem Jubilaum: Denemaie bes Konigs Marimilian in Munchen bir Jufchrift gelefen;

- L. Klenze archit, inv. C. Rauch fecit.
- J. B. Stiglmeyer fudit.

Run meint ber Graf Nachinste, od fep ungerignet geweien, biefem Deutmale legend eine andere Inichrift alb: auctore Rauch ober Rauch feeit ju geben, benn ber Inichteil bed Urchileften und Giefers, wie wichtig er auch fenn mage, wäre von einer gan andern Beschaffenheit. Allenfalls aber batte biefe Inschrift, um ieber Misserschmist zu vermeden, sacen sehn

L. Blenze architecturam invenit.

Diefe Ungabe und biefer Boridlag icheinen aber einen Borwurf ungeeigneter Unfpruche auf Untheil an einem Aunftwerfe zu involviren.

Es wird bericibe aber dadurch völlig enttrassiger, daß an dem Dentmale fiar und leferlich nichts Auderes sieht, nech jemals gestanden dat, als wörtlich dassiebe mad der herr Graf vorschlägt, nämlich; L. Klenze archii--- in.

Heber ben Bau ber Pinafothet wird Seite 118 ff.

"Es gibt nur eine Stimme über bie Schönbeit ber Pinafotbet, und wo eine fo vollfommene Einbedigetet bes Urtheils beftebt, wurde es überguffig fepn, ben Lefer mit meiner befondern Meinung befannt ju maden.

<sup>5</sup> Prometheus 1 Geite SSi.

Mebrigens icheint es mir unmöglich, ben auferen Unblid biefes Gebaubes nicht genügenb Ju finden, nicht bie glütliche Bertbellung ber Maume au blugen, und nicht von bem mächtigen Anblide betroffen zu fen, melden ble Borhalle und bie großen Galle barbieten."

Dagegen fiest man Geite 479 - 480:

"Die Pinateiet mit b von alen Bekauben Rlenge's am algemeinen bewundert, nuter Quametiren nach wallern bereitst aus eine Ertimme über bleichte. 3d babe deintet nub Raum ist Warmen in biefer bet einstem men beren. In hinfe be einstellung und Berstenung und der Werblättlich beite in biefe ab biefe alle gemeine Lewanderung, aber die alle fen Erde bat auf nicht, ober mit eine beite alle eine bat auf nicht, ober mit eine bei beite alle gemeine Jewanderung, aber die alle fen Erde beite alle gemeine Jewanderung, aber die bei Britten ge macht, welche fiedelunderen eine bei Britten ge macht, welche fiedelunderen bervorgebracht bet."

Miso mos in ber gnerft angeführten Stelle un mag : lich ericheint, tritt in ber gweiten wirflich ein: bem herrn Grafen genugt ber außere Anblie bes Gebainbe nicht! Wie wird es aber möglich, eine folche Möglichleit bes Unmöglichen ur erfaren?

Bir glauben nur auf eine Urt.

Die bibliden Darfellungen, weiche bem Werfe beigegeben find, muffen im Allgemeinen, und nur mit einer einigen Andaudme, eben so foden und bergifaltig als gesomatows und vorrert genannt werben, eige Ausdaume aber macht bad Platt, worauf gerabe einige Aupswerft bed Irn. v. Alenge: bie Gloptottef, Dangtwerft bed Irn. v. Alenge: bie Gloptottef, Dangtwerft bed Irn. v.

Man muß nur gefteben, baß es unmöglich ift, etwas Schlechteres, Zalicheres, Oefchmadtoleres und man barf fagen, in jeder Beglebung Erdarmlicheres fich gu benten als gerade biefes Aupferdlatt, woranf jene Gebande darachell full.

Daburch aber mied bie möglich geworbene Unmigglichte inne Tabels ertfarito: bie erfte oben angeführte Stelle ward wahricheinlich ber Pinafottef feibit, die lebte jener unglaublich mangelhaften Darftellung berfelben acendber arfcbrieben.

### Madrichten vom Mai.

#### Riterthümer.

Nom, 1. Mal. Bor wenigen Tagen ift eine Grabtammer bei Camppfella (ber Artropale bes alten Bulci) unter ber Laft bei Acceptibed burdagerbene. Mußer bei gebenen halbsindern sollen sich besteht Buser von ausger geldwater Sobbabeit und Befah beiderhen. Au ben Ser wo Mibano hat man in bem Gerzhannten Bumphalm ein Wessel

mit farbigen Darftellungen gefunden, welches bie Aufmertfamteit ber Aunftliebbaber befchaftigt. Es ftellt eine Biga vor, von welcher leiber nur bie Pferbe jum Theil erhalten

20. Dal. Die Musgrabung bes unfanaft entbedten Mofaltbobene ichreitet rafch fort, Man bat gurft ein regels magiges Quabrat von 15 Jug Geitentinie aufgebectt, bas mit ber blinben mufwifden Ginrabmung 20 - 24 Jus in allen Richtungen mißt. Im s. Mai fant man außerhalb ber Bilbffame bie Infdrift: HIC HABITAT I(N)IHIL INTRET MALI. Gie ift fomars auf Weiß und befand fich mabre fceinlich auf ber außern Thurfcweite. Der gange Boben hat bie Richtung von Beft nach Dft. Er beflebt aus vier abgetheilten Quabraten , beren jebes ein eigenes Dufter, Birtel und Quabrate abmemfelnb, entbatt. Armitetionifche Blatter und Stenget find nicht ju feben. Die bieber aufe gefunbenen Dangen befteben aus vier pfenniggroßen Rupfers mangen, jebe mit einem bebeimten Ropfe. Gine tragt auf ber Radfeite eine Welfin mit zwei fangenben Jungen unb ber Infmrift Urbs Rome. Die anbern brei baben bie Unters fdriften: Constantius, Constantinus II. und Constantinus, Die Musgrabung wirb unter ber Leitung bes Rreife Ingenieurs Behmader thatig fortgefest, und verfpricht reide Refultate, ba man fo chen, in norboftlider und fabmeftlider Richtung vom erften, gmei neue Mofaitingsbben entbedt bat.

#### Statifit ber Anuft.

Mabeib, 4. Mal. Der Certellano befowert fich barfiber, bag es Englanbern und Mangefen nom fort und fort getinge, die berrtioffen Godeb ber fpanifcen Bitberfemmtungen unb Bibliothefen an fich zu bringen.

#### Aupfermerhe.

Mcffing, La Parina; Messing ed i suoi monumenti 1840, 172 S. und 10 Rpft.

# unstblatt.

Donnerftag, ben 15. Juli 1841.

Ber einige Beit in Munchen verweilt ober baffeibe nach fürgerer ober langerer Abmefenheit wieber fiebt, bem fann es nicht entgeben, bag bier bie Runft, und gmar bie lebenbe, eine Bedeutung erlangt bat, wie nirgenb im übrigen Deutschland, ja wie vielleicht überhaupt in unferer Beit nirgend, baf fie, man mochte fagen, ben berporftedenbiten 3ng im Bilbe ber Sauptftabt eines Ronigreiche anemacht. Bas Dunden and alter Beit befitt, fallt - bie Sammlungen ausgenommen - nicht befondere in die Mugen; nene Berte bagegen bestimmen ben Ginbrud, und ihrer find febr viel; bagu find fie nicht nur burd bie Runft, fondern baufig fogar nm ihretwillen gefchaffen, fo bag, wenn an anbern Orten, felbft bei monumentalen Bauten, ibr nur etwa ber Butritt gestattet ift, bier vielmehr felbft bas Beburfniß ibr fich unterordnet. Reben ber Menge und Berichiebenbeit ber Runftwerte macht fic aber auch bie Menge und Berichiebenbeit ber Runftler und ihrer Gruppirungen gelrenb, wie fie fich, unabbangig von conventionellen Begugen, nach Dejgung und Gefinnung, nach Studium und Beidaftigung gebitbet baben ; fo bag wir eine beutiche Universitas artium im vollen Ginne bee Borte, einen thatigen Bereinigungepunft aller Runfte und von Runft: lern aus allen beutiden ganbern in Dunden in's geben getreten feben. Reiche Cammlungen, ein darafteriftie fches Bolfeleben, Bufammenfluß vieler Fremben und mannigfache (wenn auch nicht vorzugeweife bausliche) Befelligfeit, Berührung mit miffenicaftlichen Mannern, wie fie bie Univerfitat befist, eine allgemeine Achtung obne Anforderung, Leichtigfeit und Bebagen ber Eriftens, bagu bie Rabe von Galiburg, Eprol, Italien und ber Coweis, fteigern bie Borgige, bie Dunden obnebin burch feine auf mabrhaft impofanter Grundlage rubenben Runfticopfungen bat, auf eine febr beträchtliche Sobe. Beitered Gelbftgefühl, wie es unter folden Umftanben

Aus dem Mundner Runft - und Kunftlerleben. , nothwendig ermachet und wie es in allen Runftiertreifen in Munden lebendig ift, theilt fic Jebem mit, ber in biefelben eintritt, und wenn biefe auch neuerbinge bie Abnung burdgiebt, ale babe bie Conne bee Bluce ibren Scheitelpunft erreicht und neige fich abwarte, fo ift es boch immer ber Glang ber Begenwart, ber über bie Butunft ben undurchfichtigen Schleier wirft. Ginen großen, b. b. allgemeinen Runftlerverein gibt es in Munden nicht, aber bei portommenben Rallen treten fogleich bie vericbiebenen Gruppen gu einem Gangen aufammen, wie in ber Regel mehrmale im Jahr, menn es gilt, einen fremben Runftler von Aufzeichnung ju ehren ober einem einbeimifden bie gebibrenbe Achtung ju erzeigen. Diefe Runftlerfefte, am benen fich unter bem Ginfing einer erhobten Stimmung Manner und Junglinge von Taient und Beifteebilbung oft im Freien, auf einem benachbarten Bergnugungeorte tc. immer auf bas 3manglofefte an gemeinfamer greube vereinigen. mo Achtung nub Greundichaft berrichen, Befang und Dichtung und freier 3beenaustaufc bie Stunden perfürsen und bas Bemustfenn mehr ober weniger Alle burdbringt, bag nur bier und unter ben gludlichen Umftanben ber Begenwart eine Bereinigung ber Art möglich fen, geboren fur jeden Theilnehmer gu ben begludenbften Erlebniffen und merfen lange Strablen ber Luft in Die nachfolgenden Berttage. Bu foiden Reften geborte unter ben lebtgefeierten basjenige , bas im Monat October porigen Sabre bem ale Baft bier permeilenben Director 2B. Coabom bereitet worben: fobann bas bem Director Deter von Cornelius nach Beenbigung ber Lubwigefirche im Rovember veranftaltete, und eines im Trubling, ju meldem fic alljahrlich eine große Ungabl Souler und Berebrer von Prof. 3ul. Conorr, ale an beffen Geburtstag, verfammein. Bel ber erftgenannten Gelegenbeit brangte fic querit, und gwar mit unbeimlicher Beimlichfeit, bas Gerücht von Cornelius wahr: fcinlidem Fortgang in Die fonft beitere Befellichaft und brudte bie Stimmung berab; bei lettgengnnter Belegenheit - Cornelius Reifemagen mar gemiffermagen fcon gepadt - belebte bie Erinnerung an ben nabe bevorftebenben Berluft, wie fie burd Schnorr felber an: geregt murbe, ber bad Bebarren im Beifte bed gemein: fcaftliden Meiftere und Leitere ale bie Bebingung bee fernern Gebeibens ber Runft in Unipruch nabm, mit auflobernbem Reuer bie Unmefenben, wiewohl felbit im Moment ber Begeifterung Beber Bunich und Bermogen fcbieb. Denn bie Achtung por bem Genius und ber fcopferifden Rulle von Cornelius ift bier groß und allgemein. Bu einem Abichiebfeft fur Cornelius ift es nicht gefommen; es mare auch gewiß bas traurigite von ber Welt geworben. Rounte boch icon in fleinen Rreifen, in bie er jum lettenmale eintrat, bie Befangenheit nicht übermunden werben, und fühlten bod Alle, Die fic feiner thatigen Begenwart erfreut, Die fdmere Bebeutnng feines Scheibene.

Doch wie verlodend es auch ift, bei Erlebiffen gu verweilen, bie bad Bemuth ohne Bermittelning ber Phantafie - fev's gur Freude, fev's gum Schmerz - bewegen, fo mabnt mich boch bie Stelle, an ber ich fpreche, von ben Tagen gu ben Berten, vom Leben gu ber Aunft übertsuschen.

2Ber im Laufe bes Bintere in's Atelier von Cor: nelius tam, fonnte ein Bilb entfteben feben, bad er in Del auszuführen gebentt: "bie Befreiung ber Bor: eltern aus ber Borbolle." Der Gegenstand ift bieber noch wenig bearbeitet, am wenigften aber ift es einem Runftler gelungen, Die poetifch : philosophifche Geite biefer Borftellung bilbneriich aufzufaffen. Bang im Beift ber Conception von ben Lubwigefirden : Gemalben, für welche es fogar ale ein Complement ericbeint, ftellt fic bas Bange ale bie Bereinigung bee alten Bunbee mit bem neuen bar, ale bie Bollenbung ber Offenbarung an benen, bie Glanden und Soffen bewahrt haben von Anbeginn. Bie immer bei Cornelius ift ber Gebante bas Sorn , aus bem bas Bilb bervorgemachfen ; wie immer, ift mit Benigem bas Bezeichnenbe und fomit Miles ausgebrudt; und wie immer - fo muß ich bingu: fügen - geigt ber Meifter in ber Mudbilbung bed Gebantene bie Runft in ihrer freien und fconen Gutfaltung, und es ift nicht bie Phantafie allein, bie angeregt mirb, fonbern er rubrt unmittelbar an bie Gaiten bed Bemutbes. Freilich find es biefelben und mobibefannten Bestalten ber Patriarden und Propheten, ber erften Eltern und erften Selben , ber beiligen Frauen und Aunafrauen. benen wir auch bier begegnen; allein bie neue Begiebung belebt fie und bewegt und. Bie rubrenb ift es, wenn bie Mutter ber betblebemitifden Rinber biefe bem Ertofer sum Gegen entgegenhalten; wie ergreifenb, wenn bie Mutter ber Daffabaer mit ihren Rinbern aus bem Tobtenfchlaf erwacht und ben Lobn

ibred treuen Glaubene erntet; wie erbebend fteben bie Angefichter einer Jubith und Debora neben bem Ganger beiliger Pfalmen! - Co ift bereite aus offentlichen Mattern befannt, baf Cornelius biefes Gemalbe für ben Grafen M. Racioneti in Berlin ausführen mirb. -Gine zweite Arbeit von Cornelius zeugt eber mehr ale minder von ber Jugenbfrifche feiner Phantafie und bem ungeidmadten Schonbeitefinn in ibm. Aufgeforbert vom Aronpringen Marimilian von Bapern bat Cornelius eine Beidnung ju einem Bolfstalenber gemacht, bestimmt. bad Titelblatt gu gieren. Es find bie vier Sabredgeiten burd Refte bezeichnet: ber Binter burd Beibnachten. namlich Chrifti Geburt; ber Frubling burd Dftern, namlich Chrifti Muferftebung; ber Commer burd 30: bannie, namlich bie Taufe Chrifti; ber Berbit aber, bamit bem unmittelbaren Leben auch fein Recht wiber= fabre, burd eine Weinernte, beren fombolifche Bebeutung ohnebin allezeit ber driftliden Unichanungeweife nabe lag. Diefe vier Darftellungen find fo geordnet , ban Geburt und Taufe gn beiben Seiten ber Beinernte, bie Auferftebung aber über lettrer ftebt, und ber Raum swifden beiben gur Schrift offen bleibt. Ueber Beburt und Taufe fteigen Arabesten auf, in benen zu oberft. ben vier 3abredzeiten anpaffenb, in zwei mannlichen und zwei weibliden Geftalten bie vier Temperamente vorgeftellt find, barunter aber zwei ertreme Meugerungen berfelben, einmal ble angftliche Gorge ber Apoftel mabrend bes Sturms, ba Chriftus im Schiffe follef, ein anbermal bie Gorglofigfeit ber Aderbleute, beren Dit= tagrube ber Teufel benutt, um Unfraut unter ben Beigen gu faen. Bill man, fo tann man babei angleich an bas Winter: und Commerfolftitium, wie bei ben vier Temperamenten an bie vier Sabredieiten, benten. Diefe Beidnung ift bereite in Bols geidnitten und bat burch bie llebertragung menig verloren.

Bulius Sonorr beabfichtigt eine Reife, ju feinen Unvermanbten nach Leipzig und nach Dreeben, im Monat Mai. Babricheinlich wird er bei biefer Bea legenbeit einige feiner großen Cartone au ben Bemalben im biefigen neuen Caalbau in Dreeben audftellen, und swar, ba er biejenigen aus ber Befdichte bes Rubolph von Sabeburg nach Bien gefenbet, jene aus ber Bes. fcbichte bed Saifere Dothbart bafür auswählen. Bor feiner Reife ift er beidaftigt, einen Carton gu vollenben, auf bem ber Untergang bed Longobarbenreiche bargeftellt ift. Der Chanplat ift Pavia, im Borgrund fieht man ben Ronig Defiberius bie letten vergeblichen Berfuche bes Biberftanbe machen, fiegreich bringt auf bobem Rof ber junge Grantentonig, ben bie Befdichte mit großerm Rechte ale irgend Ginen ben Großen nennt, burd bie gefprengten Thore, und wirft vor fich nieber, mas fic nicht unterwirft. Bolt und Stadt zeigen und bie

Trummer ber alten Romerweit, auf benen bie neue unter Rarl's Regiment fic erhebt. Gleichzeitig find Sonorr's Bebulfen, Jager, Giegmann, Balme ut. beidaftigt, fomob! bie Gemalbe im Barbaroffafaal gu pollenben, ale im Gaat Rarl's bed Großen eine Reibenfolge fleinerer Darftellungen aus bem Leben bes Raifers im Aried über ben großen Banbgemalben audguführen. Die Compositionen an jenen rubren ebenfalle bon ben Schulern Conorr's ber und tonnen ale erfreuliche Dent: male ibred tunftlerifden Bufammeniebene gelten , ba jebe and einer Concurrent berporgegangen. Der Meifter gab ein Programm, in bem in allgemeinen Bugen bie Uns ordnung porgefdrieben mar, bie Darftellung einer jeben Scene marb bie Aufgabe von Allen, bie befte erbieit fohann ben Boring por ben anbern für bie Mudführung. bie inden nicht immer bem Erfinder übertragen murbe. Außerbem, bag Seber auf biefe Beife mit bem Ganten pertraut murbe, ift bad Ergebnis eine fo große Ueber: einstimmung ber Bemalbe, bag ibr verfdiebener Urfprung nicht leicht mehr ju erfennen ift. Die Abfict Conorr's ging babin, in biefen fleinern Bilbern (4' Sobe gu 7' Breite) bad Privatieben Rarl's bed Grogen ober, menn man annimmt, bag feine Thaten alle ber Befdicte an: geboren , bie fleineren ibn betreffenben Greigniffe gu ichilbern. Je vier Bilber fullen ben Aries einer Banb. und ift ber Fortgang pon ber meftlichen mit leberfprin: aung ber norblichen, an welcher bie Renfter finb, jur bitliden und fubliden. Dr. 1. Rart in feinem 1ften Jahre tritt bem Papit Stephan It. entgegen, ber bei Bipin Sulfe gegen bie Longobarben fuct; son Stra: buber. Rr. 2. Rari empfangt von geiftilder unb meltlider Dacht Die Sulbigung; von Giegmann. Dr. 3. Die erite Schlacht gegen bie Cachien; von Daime. Dr. 4. Rart weist bie Abgeordneten bed Longobarben: toniad Defiberiud gurud und erflart fic fur ben Papft; pon Strabnber. Dir. 5. Rar! verjagt bie Longobarben and Deutschlaub : pon 3ager. Rr. 6. Rarl's erfter Eintritt in Rom; er füßt bi: Stufen ber Peterdfirche; von Bie smann. 92r. 7. Ginnahme von Caragoffa gegen bie Mauren, wobei Roland fich hervorthat; von Jager. Dr. 8. Karl führt Bittefind und beffen Gemablin, fo wie Albion jum Christenthum; von Giegmann. Dr. 9. Sarl führt in geiftlichem und weltlichem Regiment Berbefferungen ein auf bem Reichstag ju Regendburg; von Palme. Dr. 10. Schlacht gegen bie Sunnen; von Bager. Rr. 11. Sarl macht bie von ben Sunnen er: beuteten Coabe bem Papfte jum Befdent; von Gieg: mann. Dr. 12. Rar! ber Grofe ftirbt ju Machen 814; von Bager.

Die fechs großen Raume unter biefem Fries find bestimmt, jene großen Begebenbeiten aus bem Leben Rari's aufgunehmen, in benen feine weitgefchichtiiche

Bebeutung am entidiebenften bervortritt, und von benen ber Untergang bed Longobarbenreiches eben biejenige ift. mit beren Darftellung Conorr beidaftigt ift. Da es ber bestimmt ausgesprochene Bille bed Sonias ift. baf bid sum Commer 1842 bad Bante pollenbet fen. fo bes forantt fic ber Meifter auf bas Beidnen ber Cartons und mirb erft nach Beenbigung aller an ber Mudführung in Farben Theil nehmen, Die einftweilen, unter feiner fteten Leitung, von oben genannten Gebulfen beforgt wird. Rur einem fo ruftigen Beidner, wie Schnorr, ift bie Lofung biefer Mufgabe moglich, bet ber er inbef fogar in Feler: und Abenbftunden Rraft bebalt, Beich: nungen fur eine neue Andgebe bes Diebeiungenliebes ju machen , bie man unbebenflich unter bie fconften Gaben feiner funftreichen Sand ftellen mirb. Gine große Angabl berfelben ift bereite in Sols gefdnitten und man barf einer balbigen Bublication entgegenfeben.

Drofeffor Beinrid Def bat in ber Rafilita bie toloffalen Geftaiten ber vier Evangeliften über bem Erinmphbogen beenbigt und von ben Bilbern bee Mit: telichiffed badjenige angefangen, auf bem bie Abreife bes Bontfacine von England bargeftellt Ift. 30b. Goran: bolph bat bad lette aus berfelben Rolgereibe, bie Beers bigung bes Beiligen im Dome ju Rulba, vollenbet unb bie übrigen Schuler baben ble Legenbenbilber ber Gubfeite. oben swifden ben Renftern, alle ausgeführt. Dit bem Mal biefed Sabred beginnen ble Aredcoarbeiten von Menem: Prof. Def wird nach Beenbigung bes oben genannten Bilbed bad ber Reibenfolge nach poraudgebenbe malen. auf weichem wir in bas Leben bed Beiligen und er felbft in bas Benedictinerflofter feiner Beimath eingeführt mirb. Gein Bater lag tobtild frant; bem Gebet bed smolf: jabrigen frommen Cobnes fdreibt bie Legende bie Beis lung bed Batere in , ber fic baburd bewegen fab , ben Cobn bem geiftlichen Stanbe ju meiben. Sef (und feine Schuler mit ibm) seichnet nicht Gartone in ber Gemalben große, fonbern in febr verfleinertem Dafftab: nur bie Umriffe merben bavon in's Große übertragen und bas Gante fobann gemiffermaßen frei, b. b. nur mit Busies bung ber fleinen Beidnungen in Farben wieber gefchaffen. Diefe Methobe bat außer biefem Borgug auch bas Uns genehme, bag ber Runftler ftete ben Totaleinbrud feiner Composition por Mugen bat, mad bei großen Cartons, bie aufgerollt ober in Stude geschnitten werben muffen, nicht moglich ift. Corneline bat ein abnitches Berfabren bei ber Lubmigefirche befolgt, inbem er bie bafur beftimmten um 1/. im Quabrat fleiner ale bie Gemalbe entwarf. - Schraubolph wirb bie Befehrung ber Friefen maien in biefem Commer. - Die jungern Schiller von 5. Def merben bie ameite Abtheilung ber Legenben: bilber al fresco ausführen, wie fie bereite in Dr. 94 pom Runftbiatt porigen Sabre angegeben worben. Die

in bemfelben Auffat in Erwartung gestellte Anordnung ber evangelifchen Beiden nach ber ber Evangeliften bat auf gang entfprechenbe Beife ftattgefunden.

(Bortfenung folgt.)

## Machrichten vom Mai.

#### Aupfermerke.

Mom, 2. Wal. Der Architert Con in a hat fein Prodet verf der Auseinum wollendet, wettend auf Koffen der Kenisin Militwe von Sardinien bertild ausgestätzt, nur on kürften um einige aussgegichnete Priesappersponne vertheit wird. Er isj jezt mit einem dontlichen Wert diere das alte Bejt mit alten bort gefundenen Mitertidianen befohlften

Eurin, Bon bem Berte aber ble biefige t. Gemalbes gaterie, welche Magglio berausgibt, ift bas 20fte Soft ers fobienen. Sofug bes teen Banbes. Fotto.

Paris, J. B. Lancaus; Sammins d'un voyage diese Ille de Majorgue. 8th 5.5 Plattern. Diefel Strigefreuer! 
(8) ber Majorguerer. 8th 5.5 Plattern. Diefel Strigefreuer! 
(8) ber Majorguerer. 10 Plattern der Strigefreuer. Diefen in entigeneration of the strike of the s

L. Normand fils; Peris modurne, ou choix de maisons etc. 2º partie, 250me livr. 41/2 B. n. 5 Rpfr. 2 Fr.

Em. Lucunte; Chois de manamens du moyen sge, érigés en France. Nôtre Dame de Paris. 2º Livr. Pal. 4 Rpfr. 5 Br. (28 werden allein 60 — 70 Rupfer fiber blefe Rirde erfeheinen.)

Carn, De Coumont; Bulletin monumental en collection de Mémaires etc. paur servir à une statistique des monumens de la France. Tom. VI. 8, 511/2 B. u. Rpft.

Sandon. The Lavrence Gallery; eine Reife von dreifig gacfimites der foddingen gleichungen Raffaet's aus der Sir Ths. Lawrence' (von Sammiung von Handseldbuungen ln einem Großfelledande; der Knigln von Annheidbuungen im Wertag der Gefedder Woodburn.

Won Er J. Garbiner Wilftinson's großem unte clifffenem Merte fabre ibe Eiten nur Gerbaider ber auter Regoptier find nun die letten brei Banbe, wei Banbe Art und ein Band Ausse nur Register, erfodieren. Das Ert bibet frei unfreitig das vollfansische Repertorium für dopper liche Mittridmer, da ber lange Migfentalt bes Berzsich in Argopten und beffen genaue Befanntichaft mit ben euros paifden Sammlungen ibm bei Abfaffung feiner Schrift febr ju Statten tamen.

Pinher; The Rhine, Italy and Greece; 56 hft. 2 Sch. (Enthaltend die Scala regia im Baticau, und Anfichten von Athen, Bacharach und Pompefi.)

#### Lithographifche Werke.

#### Mbine. Album pittorien del Priuli. 1841; 1ftes Seft. Rach Zeichnungen von L. Cobecafa.

### Siteratur.

Berlin. Dentmungen jur Geschichte bes Ronigs Friedrich Bitbeim itt., in Abeitbungen mit Erfauterung. here ausgegeben von heinrich Bolgentbal. Brotte verwolls fanbigte Ausgabe. Det BB. Logier. tast. ar. a.

Paris. Vine. Chevalin; Notice emplémentaire at description pratique des procédés du Daguerroèpe. s. 18.
L. C. F. Petif. Rad et J. Recherches sur les monumens eyelopéens et description de la cullection de modèles en relief component la galérie pelasque de la bibl. Massarian.

Berantwortlicher Rebaeteur; von Schorn,

#### VERLOOSUNG

8, 25 Beg. n. 6 Rpfr. 45 3r.

#### Kupfer- und Stahlstichen, Lithographien und Kupferwerken.

welche im August d. J. vor sich geht.

2. Gevinn: ein vortrefflieher Abdruck von Rephael
Morghen, nach Lennerdo de Vinei, "DAS

ABENDMAHL" mit der Sehrift.

Werth 15 Louisd'ars.
2º Gewinn: Pietra Palo, usch Rophselt, "DIE VER-Mähllung der Mania" mit halber Sehrift, sehr

guter Abdruck.

5. Gervinn. O'verback. "HEIL PAMILLE" ganablev not Pelsing. Var der Schrift. Werk 50 Thaler.

Dann 2 å Rithr. 18 — 1 å 11. — 2 å 10. — 5 å 5. — 1 å 5. — 1 å 5. — 5 å 5. — 1 å 5. — 5 å 12%. — 2 å 5. — 7 å 1%. —

3/4. 2/3. 1/2 und 1 5.

Das vallständige Verseiehniss der Gewinnste ist in der Durfzeitung s. e. Nr. 202 zu finden.

Das Loos kosiet nur 6 Neugroschen oder 21 kr. rhein.

Auf 12 1 Frei Loos.

Bestellungen können bei Buch- und Kunsthandlungen gemacht werden.

Hildburghausen und Meiningen, Juni 1841.

Messelring'sche Hofbuchhandlung.

# Annstblatt.

Dienftag, ben 20. Juli 1841,

#### Muftrirte Werke.

homers Werfe von Johann heinrich Bog. In Ginem Bande. Dit fünfundzwanzig Rupferflichen. Stuttgart u. Tübingen. 3. G. Cotta'icher Berlag. 1840.

Das Beftreben ber Berlagsbanblung, ibre Gefammt: ausgaben aud burd Coonbeit ber topographifden Mus: flattung in Die erfte Reibe ber literarifden Erideinungen au ftellen, tritt in blefem Werte mit eben fo gludlichem Erfolg bervor, wie in ben Ausgaben von Goethe's. Shiller's, Berber's und andern abnilden Berten. Die Schonbeit bes Drude und Papiers, und befondere bie gelungene topographifche Anoednung in Bezug auf Abtheilung ber Gefange und Cate, verleiben biefem Bert eine bochft einlabende Glegang und machen es bem Lefee, ber gern feinen Somer in nuce bei fich führt, überaus angeuehm und bequem. Die Rupferftiche überbieß finb eine vollig neue und in vieler Binfict intereffante Bugabe. Da frn. Genelli's Talent fur biftorifte Compofition und feine Bebandiungemeife antifer Gegenftanbe bereits aus anbern nach ibm ericbienenen Blattern ber tannt ift, fo befcheanten mir und bier vorlanfig auf eine Inhalteanzeige ber homerifden Umriffe, und bebaiten und vor, bei einer andern Belegenheit über bas Charaf: teriftliche und Gigenthumiiche berfelben unfere Meinung Au außern.

Die Bilber jur 3lias find folgenbe; 1) Achilles und Thetis am Meeresufer nach 31. 1, 348-61. -

Ummiff sur Obsfier: 13) Bofelden, wie er ben spraifene Arie sererimmert und ben 1850 im Worfflie bef gwie erfeldegen. — 13) Doffens auf ber Blite bef gwie erfeldegen. — 13) Doffens auf ben Balten feines von Poelson perrammerten Schiff. — 10) Obsfiend, bem Wegen ber Nagulfar feigend. — 17) Bejreibte und Nerfe im Wete bed Hopflied. — 17) Bejreibte und Nerfe im Wete bed Hopflied. — 19) Lirisis de hem Doffenst am Classage der Intervalle webrigsend. — 19) Wind bei der Zeitmache des Witenders und heter weben der Beite der Lirisis der kannen Gunne bei der Lirisis der Lirisis der Lirisis der Bannen Gunne bei erfamit. — 20) Perinter, hen Bejrei der Obsfiers aus der Kammer beinen. — 23) Perinter der Schiffen der Kammer beinen. — 23) Perinter, bei Schiffen der Karter in Bereite in

Die temerfen noch, baf bit Murtife jur 3lies noch Geneul's Beichnungen von enbern hinden gestochen, bie jur Obnfee und bad Titelbiatr von Geneul seibe rabirt find, mefhalb lebtere die Intentionen bes Aunftiers am genauesten wiedergeben.

## Aus dem Minchner Kunft - und Ranftlerleben.

IX. In siemlich abmeidenber Beife außert fich bie Kunftthatigfeit Raulbach's. Wenn bie bieber genannten Runftler pornehmlich mit bem Bilberichmnd öffentlicher Bauten und fomit mit ber Lofung einer gegebenen Auf: gabe beichaftigt finb, fo icheint es Raulbach vorzugleben, in feinem Atelier ju bleiben und ben mechfelnben Gin: gebungen feiner Dufe zu folgen. In einem großen Biefengarten ber G. Annavorftabt, nabe bent englifchen Part, gang abgefonbert von Wohngebauben, fieht ein glemlich betrachtliches Saus, obne obere Stodwerte, mit bobem weiten Caai und mehreren Rebengimmern; Beinreben ranten fich por ber Thure jur Laube und Baib: baume bilben ein ichattiges Bodauet. In biefem Saufe, bas bie Bulb bes Ronias bem Runftler als Wertstatt überiaffen , findet man ibn vom fruben Morgen bis fpaten Abend mit Entwerfen und Musführen von Ger malben und Beidnungen beidaftigt, umgeben von einer Ungabl jungerer Runftler, Die unter feiner Leitung ibre Studlen maden. Go groß ber Gaai ift, fo ift er boch mit Cartone und Bilbern, mit Gopdabauffen und Be: manbern, mit Pflangen und Bogeln, mit Baffen und Beratben mander art fo erfullt, bag man fic fait beengt fühlt. 2Bas ben meiften Fremben, bie ibn befnchen, in Die Mugen fallt, find Die Studien und Bilber in Det: farben; ba bergleichen und in biefer Beife bei unfern Siftorienmalern nicht gefunden merben. Raulbach's großes Taient, Die Ratur in ibren Formen aufzufaffen und wiebergugeben, bat ibn auch nicht verlaffen, ale es galt. biefe burd Ferben mehr an beleben; er bat einen feinen und eblen Karbenfinn. Die Bruftbilber romifder Dos belle, ein Sirtenfnabe ber Campagna, und neuerbinge einige lebenegroße Portratgeftalten biefiger Runftler beur: funden binlanglich biefe weit entwidelte Sabigfeit. 3mei ber lettgenannten Bilber find bem Runftlerzug von 1840 in Munden entnommen, ber Ritter Schellenberg nam: iich (Beinlein) und ein Faltonier, und geboren bem Ronig von Bapern. 2Babrbeit, b. i. Raturlichfeit, aber in großen Bugen, ericeint bier und bei einem britten Bemaibe von gleicher Große, einem ungarifden Chel: mann, ais Sauptmotiv. Rur letteren, einen Berrn Ritvan v. Pronav, ber unter feiner Leitung fich fur Die Siftorienmalerei ausbilbet und in einem Carton, bem Tobe bes gegen bie Turfen oftmals ffegreichen Telb. berrn Johann Sungaby, Batere von Matthias Corvinus, ein gludliches Talent zeigt, bat Raulbach bas oftgenaunte Bemalbe aus Goethe's funfter Clegie gefertigt, bas, ale Beident v. Pronap's, bas neuerrichtete Dufeum in Pefth gieren wirb , fobalb bie fur ben Anpferftecher

Relfing angefangene Beidnung banad fertig feen mirb. (Gine vertleinerte Copie finbet man in ber neueften Ausgabe von Goethe's Werten.) In bem großen Carton. ber Berfforung Berufaleme, bat Raulbach im Panfe bes Bintere ein gut Theil gearbeltet. Außer ber Gruppe ber geretteten Chriften ift noch bie ber untergebenben Leviten , bes Sobenprieftere und feiner Familie und einiger beuteführenden Romer vollendet morben. Heber Die lettliche Bestimmung biefes Gemalbes, bas unter ben murbigften Dentmalen ber Runft unferer Tage in oberfter Reibe genannt werben muß, ift noch nichte ent: idieben. Reinesfalls eignet es fic - ber Grofe und felbft ber Anffaffung megen - für Delmalerei; bier tritt Fredcomalerei in bad angeftammte Recht, und mobil follte ibm bie 2Banb eines Palaftfaales ober beffer noch bie Borballe einer Rirche jur Mufnabme gemabrt merben. - Bielfaltig ift auch Raulbach beidaftigt mit Beide nungen in fleinem Format, Die ju Muftrationen poetis fcher Werte bienen. Go bat bie neue und bie neuefte Andgabe von Goethe'd Berten eine betrachtliche Rabl Compositionen feiner Sanb; fo bie von Schiller; fo fertigt er eine Reihenfolge von Beidnungen jum Reinede Fuche, in benen ber humoriftifche Beift bee Driginale neue und volle Bluthen treibt; fo bat er enblich ju bem Ralenber, ju welchem, wie oben ermabnt, Cornelius bad Titelblatt gegeben, ble Monate in langlichen Bla= netten geliefert, Gruppen von Rinbern, in benen fich ber Charafter ber jebesmaligen Beit auf heitre und uns befangene Beife ausspricht.

Rarl hermann bat fic nad Beenbigung ber Fredfen in ber Lubwigefirche, an benen er ein aut Theil bat, mit eigenen Cutwurfen befchaftigt. In einem Gagle ber Atabemie fteht ein angefangener Carton von ibm. Die Abreife Des Apofteis Paulus von Athen porftellenb. wie es icheint, bestimmt ale Delgemalbe anegeführt gu werben. Die Composition ift groß und in ber ihnt eigenen Beife reich an Begiebungen und Refferionen. Ueber ber Scene ericeinen Chriftus und foubenbe Engel, bie bobere Bedeutung und Aubrung ber Reife gu be: geichnen, mabrent ein Sclave im Borgrund an bas Berlangen ber Menichbeit nach ber Freibeit bes Evan: geliums mabnt. Gine zweite Arbeit Bermann's, mit ber er gegenmartig beidaftigt ift, verbient megen bes Stoffes, fo wie um ber Auffaffung willen, gang befonbere Beachtung, wie fie benn auch von ben Runftlern, ble Ginfict bavon genommen, einstimmig gepriefen wirb. Bermann's Plan ift, in einer gufammenbangenben Reibenfolge von Darftellungen "Leben und Befdichte bes bentichen Bolles" an geben, und indem er bie religiofen Momente ale bie gemiffermaßen geftaltenben, leitenben bervorbebt, erhaft er burdaus neue und poetifche Unfdanungen. Rach einzeinen großen Berioben fonbert

fich ibm unfere Boifee Leben . und jebe fast er in Ginem Blatte in vericbiebenen Abtheilungen gufammen. Co, um oon ben Bilbern ein fluchtiges Bilb gu geben, zeigt er und auf bem erften Blatte ben gangen norbifchen Simmel ber Coba, in feinen poetifchen Gegenfagen von Dord und Gub, und feinen banbeinben Deefonen; unb unter bemfelben in fleineren Raumen bas Bolt ber Germanen, wie Tacitus fie ichilbert, ihre Rinbergucht, ihr Sand: und Relbleben, ihre Gitten und Bebrauche, ibren friegerifden Ernft, ihre Beiterfeit, Liebe unb Erene. Auf einem zweiten Blatte feben mir bem Untergange ber norbifden Gotterwelt in; Die Abnungen ber alten Mothologie merben Birflichteit, bas Gis bee Rors bene fcmilat por ben glubenben Strablen ber Sonne bes Gubens. Das ift die Beit ber Rampfe gwifchen Bermanen und Romern, beren ganger Berlauf in ben untern Abtheilnngen bargeftellt ift. Das britte Blatt foilbert bie Beit ber Berbreitung bes Chriftenthums in Dentidland, ein reider, iconer und faft noch unbe: rubrter Gegenftand. Die Grundlebeen bes neuen Glau: bene nehmen ben obern großen Raum in brei Bilbern : ber Schopfung, ber Kreutigung und ber Genbung bes Beiftes ein. - Coon aus biefer Drobe ertennt man bie art ber Conception eines fo allgemein intereffanten Begenftanbes, und wird ihr beifallig guftimmen. Wenn irgend etwas, fo eignet fich biefes Weet jum Suuft: fcmud öffentlicher Sallen, in benen bas Bolt jeber Beit Butritt bat, und munichen wir nichts febnlicher, als bag ibm einmal blefe Beftimmung werben moge.

Bilb. Rodel, ber fich feit Jahren ber Bladmalerei gewidmet, arbeitet tros feiner febr gefdmachten Befund: beit mit aubaltenbem Aleife. Gein neueftes Wert ift ein Gladgemalbe, bad bie Rofe einer von Dberbaurath Laffaulr in Robleng neuerbauten Rirche gieren mirb; es ift eine Dabonna mit bem Rinb, ein Bilb voll liebs lichften Ausbrucks und ebel in ber Beichnung. - Anton Bifder zeichnet bie (bunten) Cartons fur bie Glad: fenfter, welche fur eine neuerbaute Rirde bei London bestellt worden find. Es find einzelne beilige Bestalten von nicht febr großen Dimenfionen. Die Bertftatt ber Gladmaler gebort bier unftreitig ju bem Bebeutenbiten, mas man feben fann, und es verrath bie berrichenbe Ordnung, Gefdid, Bollenbung und Befdmad, womit alles ausgeführt wird, fo wie bie Ungabl ber Berfe felbft, eine febr verftanbige und tenntnifreiche Leitung.

Wen Seig aus Manden, der feit einer Athte von Apren in Mem febt, find tinglich einige feiten Kreitein angefommen, die volle Beadtung verdienen. 3mar ift ein icht Originalität, die besonders dervorlendetet, allein eber, erniger Sinn, Ammatu und Schohleit maden feine Compositionen pu bedft angeuehnen Erfeienungen, wie ihnen dern auch etendigfest Berdienis in bedem wie ihnen dern auch etendigfest Berdienis in bedem

Grabe eigen ift. Das Delgemalbe, Chriftus und bie Rinblein, nicht ohne lebhafte Reminiscenzen an Overbed's Bilb beffelben Gegenstanbes, mirb überall gefallen und bat eine gang befonbere aufprechenbe Lanbicaft. Das Begrabnig ber b. Katharina, Cepiageichnung, ift von iconer Sarmonie in Linien und Bemegung, wie fie burch bie fdwebenben Engelgeftalten, bie ben Leich: nam ber Beiligen burch bie Luft tragen, bebingt finb. Eine Madonna in trono, von muficirenden Eugeln ums geben, Mquarellgeichnung, ift ein welteres Beugnig für bie Sabigfeit bes Runftlere, einen ber Aubacht gemib: meten Gegenftaub mit anfprnchlofer Anmuth und iconer Burbe ju behaubeln. Bei bem au vielen Orten in Deutschland thatigen Runftleben barf ce mobl fcmergen. ein ausgezeichnetes Talent, wie Geift ift, auf frembem Boben obne eigentlich feftgegrunbete und genugenbe Ebatigfeit ju miffen, in bee allein bie rechte Entwides lung gefichert ift.

G. Siltensperger wird im Lauf Diefes Com: mere ben ceften Gaal ber Obvifee vollenden , ju bem ber funfte bis achte Befang bed Cpos ben Stoff geliefert. 3m erften Bilbe feben mir hermes, ber ber Ralppfo bes Beud Botichaft bringt, baf Dopffene bie Infel an verlaffen babe; im zweiten bie Abfahrt bes Belben anf einem Flog; im beitten geht Raufitaa mit ihren Dagben an's Meer, bie Baiche ju befoegen, und entbedt im oierten Obpffeue, ber fich ibr bulferffebend barftellt. Das fünfte Bilb, wo Athene ben Frembling in bie Stadt führt, ift noch nicht begonnen; mit bem fecheten. auf welchem Oboffeus bem Gaftmable bes Alfinous nabt und um Aufnahme bittet, lit Siltensperger grab bes icaftiat. 3m fiebenten nimmt Obvifeus Theil an ben Bettipielen ber Phaaten und fest burch fein Dietuer merfen Alles in Erftaunen; im achten bort er meinenb vom Ganger Demobotos bie Befchichte ber Eroberung Broia's. Die Figuren find Lebensgroße, bie Compos fitionen von Prof. Comanthaler. Siltensperger bat fic fcon im neuen Ronigeban ale guten Coloriften bemabrt, Begenmartige Bilber find unftreitig ein fprechenbes Beugnig von bem Berbaltnig ber Sculptur gur Malerei. fie werben Aufichius geben, in melder Große und Art bilbbauerifd gebachte Compositionen ale Malereien aus: auführen find, wenn fie nicht Werth und Wirfung per-

(Fortfennng folgt.)

tieren follen.

## Der heilige Sebaftian

feine Compositionen gu bodit angeuehmen Erscheinungen, Auf ein Gemalbe bes genannten Meistere foll hier wie ihnen denn auch eechnisches Berbienst in hohem mit wenigen Bemerkungen für Renner und Sammler aufmertfam gemacht werben. Es ift auf einer Leinwand von feche Ruf Sobe und vier Jug fieben Boll Breite ausgeführt und ftellt ben cemabnten Beiligen in bem Buffande bar, wie ee eben von swei Pfeilen getroffen moeben und an bem Baumftamm, an welchem feine linte Sand ein Strid fefthalt, beeabgefunten ift. Ce ftust fic auf ben rechten Urm, bas linte Bein ift rudwarts gelegt, mit bem linten Urme bangt er noch im Steid. Der eine Pfeil ift in ben Schentel bes finten Aufes, ber andere in die inuece Schuffel bed obecen linten Memgelentes gefabren. Rrampfbaft gudt ber Schmerg burch bie ebeln Glieber, und erwartend, bag ein britter Pfeil ibm bad Leben rauben werbe, fucht er fich vom Boben aufguraffen und eichtet bas febnfüchtigglaubige Ungeficht nach oben. Der gange Roeper ift nacht; nur um die Lenden liegt ein femaler Tuchftreifen von vio: letter Farbe. Rach binten ju öffnet fich der Blid in eine malbige Landi baft und auf ben umwolften Simmei. Die gange Beftalt ift mit bober Raturmabrbeit gegeich: net. Durch alle Gliebee und Duofeln sieht fich bie Empfindung bes im Tobe verflarten Maetprees. 2m cebabenften ift Diefer Ausbrud auf dem Beficht, um ben leichtgeöffneten Mund und in ben betenben Mugen. Die Rarbe ift munberbar foon und trefflich erbalten. Die gange Scene bilbet einen bufterernften Binteegrund gu bem lebensvollen Sterben biefer ebein Beftalt. Dan ertiarte in feiner Beimath, in einem Rlofter von Dberitalien, mo es voe noch nicht langer Beie von geubten Bliden entbedt woeden ift, bas Bilb fur eine Mebeit bes Buido Meni. Aber unftreitig und nach bem einftimmigen Urtbeil ber Befiber und anderer beutider Renner gebort es bem Domenichino an auf welchen bie Peaftit bes Gemaldes überhaupt, infonderheit ber Mus: brud bee Mugen, Die Form bes Munbes und die ibeale Beife bes Gangen binmeist, Much tommt auf Bilbern Diefes Deiftere biefelbe Raebe bes Bewandes baufig voe. Diefes ausnehment icone und auterhaltene Bert ift jest ein gemeinschaftliches Gigenthum der beiben Profeffore Dietrich und Wagner an ber foniglichen Runft: foule gu Stuttgaet und bat in bem großen Atelier in Danneder's Garten eine gunftige Aufftellung erhalten. Die Befiger find abee geneigt, es gegen einen anftan: bigen Breid abzutreten.

### Mene Lithographien.

 Der Tabulettenframer. Delgemaibe von Linbau in Rom. Lithographirt von Fr. Dan fe ftangl und gebeuft bei bemfelben, Jahredblatt bes fächfifden Runftvereins 1839. gr. fol. 2) Deimtehr von ber Barenjagd im bayrifden Sochfanbe. Gemaft von Seinz. Burtel, auf Stein gezeichnet von Friedrich Dobe. Jahreblatt bes Müncher Kunftvereins 1840. quer Rolio.

### Madrichten vom Alai.

#### Literatur.

Paris. Notice historique sur la place de la bastille. Description de la colonne de Juillet et de la cérémonie funébre du 28 Juillet 2810, 52, 1 B.

Lyon ancien et moderne. Histoire des monumens. Tom. I. 8. 111/2 B. 5 Apfr.

Sonden, . 1. Wai. Der Maler und Aupfersteder Burnet ist gegenwärtig mit der Herausgabe von Eir Josbua News nothe atabemischen Bortefungen beschäftigt, zu denen er Munertungen und Aupfer liesert und die in einem Quartband bei Carpenter erspeinen.

#### Mehrolog.

Nom, s. Mai. Der beftanbige Seeretar ber archaolos giften Atabemie, A. F. Bisconzi, geboren in Rom am 25. August 1804, ift am 25. April bier geftorben.

Frankfurt a. M., s. Diefer Tage fare bier ber Mater Brent a un and Setigenstabt. Er ward in ber Bildibe feiner Sabre einer jungen Gattin und bem großen Reife feiner Breunde entriffen, die ihm fein trefflicher Ebarafter und reines Girbern gewonnen.

Main3, 5. Mal. Der Eigentbamer bes artiftischen Ambein 3m Babein 3paben, 3px. b. Me hier, weldere seit einiger Beit in Erbertin wobute, ift vor wenigen Tagen bier plbitig gesteren, und bat seine reige und wertwegte Ges malbefammlung von berühmten alten Meistern ber Stabt Wang rermacht.

## Annstblatt.

Bonnerftag, ben 22. Juli 1841.

Aus dem Mundner Kunft - und Runftlerleben.

HII.

Der erfte Dai ift in Munden, wie in gang Bavern, Boite: und Ingenbfeft, aber gang befonbere aud Runft: lerfeft. In großer Ungabi jogen die biefigen Runftler alljabriich an biefem Tage nach ber benachbarten Den: terichmaig, ihrem üblichen Reftorte. Die große Ansabi anberer Gafte indes, die fic nach und nach einfand, und bie bamit nothwendig verbunbene Befdrantung von Areibeit und Genuß bestimmte fie, Diefedmai einen anbern Beg einzufchlagen. Gie fammeiten fich por ber Ctabt und jogen, Bieie mit Beib und Rind, eine frobe. bunte Schaar mit flingenbem Spiei bas linte 3farufer binauf, bis gn ber Stelle, mo jenfeit Bullad (2 Stun: ben) auf hobem, malbigem Ufer eine freie Auslicht über bas weite Thal mit feinem raufdenben Strome, über Die grunen Balbungen nach ben boben buftigen Alpen fic aufthut. Sier mar icon poeber unter icattigen Buchen bad Lager aufgeichlagen; Tifche und Bante von jungen Stammen und Brettern, Sutten und geitartige Schirme; in großen Reffein fiebete bas Baffer über ber praffeinden Glamme; ber Fonragemagen entbielt, mas jebe Ramilie ober Jeber ibm anvertrant; eine machtige Batte rie von Tonnen Biers mar sum Trofte burftiger Seeien aufgepftangt. Beitere Befprache, traftvolle Be: fange medfelten mit ber icallenben Dufit; alle Dialecte unferes Bateriandes borte man fprechen bis in's gebrodene Deutsch ber Danen und Rormegen binauf. Bier wurde ber 80 Jug bobe Maibaum aufgerichtet, und ais fein Wipfel im blauen Actber fcmantte, und bie mes benbe gabne mir ber Infdrift: "Es iebe ber Deifter Cornelius" tc. emporgezogen mar, ertonte Balb und Mfer vom Bubei eines eben fo einfachen ale beglüdenben Refted. Es mar einer jener Tage, mit benen, ais mit einem Gianzpunft, Dichter ibre Ledensgemaibe schmüdten: Dimmel um Erde enzgeberen, fein Fleden, fein Misson, fein Mungel an tiegend beim Erdel; wohl aber Scherz, duß, Spiete, Ludbeiten ble Menge, so bas die Jeder fic fast musste um Kond, er bede einen Lag gewomen. Gilleille der Den bei fein Lag die gewomen. Gilleille ber Monben, gludlig der Weintern, bie fahr reicht!

Bon bem beitern Lebensbilde menben mir und gu beiteren Gaben ber Runit, beren mir por Anraem amei von ungewöhnlichem Werthe entgegennehmen burften. Das eine von biefen beiben Bilbern, Die gemiffermaßen in's Gebiet ber Romedie geboren, ift von Eugen Reu: rentber, ein großes Buachegemalbe, eine phantaftifche Infammenitellung von Geftalten und Gruppen bes großen Runftlerfeftes pom Carneval 1840. Wer bas Teft und feine große malerifde Birtung mit erlebt bat, ben tann es mundern, daß im Gangen fo wenig bavon in bie barftellenbe Runft übergegangen ift. Bis auf einige Bortrate, ein wenig Staffage von Landichaft und Archis tettur u. bai. fab man bieber feine Ceinneeung baran in Beidnungen ober Maiereien. Um fo geofer mar befbaid bie Wirfung, Die Reuceuther's Bilb im Allgemeinen machte, ba es bas gange feftliche Ereignif, mie im Traume , noch einmai vor die Ginne ftellt. Gie erinnern fic ber Abfict bee Reftes, Deutsches Bolte: und Runftleben gu Unfang bes 16ten 3abrbunderte barjuftellen, für melden 3med man Raifer Marimilian's Aufenthalt in Rurnberg , Albrecht Durer's Auszeichnung burd Berieibung eines Bappene und Faftnachtfpieie im Beifte jener Beit andgewählt. Die Luft bes Carnevals, Die bad Beft geboren, tritt bei Reureuther in ben Borgrund. Gleichfam aus ben Grabern ber Borgeit, aus ben geborftenen Relfenriben fleigen Die Spufgeifter ber Mummerei bervor; por Allen jener riefige Baldmann, mit fictennmfrangem Saupt, in's garmborn ftoffenb. daß Mued ermache und tomme jur Feier ber froblichen Nacht. Der alte Berggeift mit feinem wellenichlagenben langen Batte, von Gnomen und Baldgeiftern, auch von Bergfnappen nmgeben, bat bereite auf feinem Relfenfibe Pofto gefaßt, Binger und Faune ichleppen bie große Traube mit Indel berbei, als galte es jene von Jofua und Raled ju befiegen, Jager und Ralteniere ichließen fich ibnen an, und Rarren mit bunten Schellentappen friechen aus ibren Schlnpfminfeln bervor, Sinter biefen Gruppen erheben fich in zwei großen Abtheilungen . ge: tragen von Blumenranten, Die um Caulen fich legen, bie mehr ber Birflichfeit angeborigen Geftalten bes Reftes, Die Ritter und Batrigier, Die Minnefanger und Frauen, Die Paniertrager bes Saifers und feiner Erbftaaten, ber Reichsberold und bie vericbiebenen Dufitdoce, welche lettere, wie billig, in ben Blumenfelden baufen. Muf bem Capitell ber einen Ganle ftebt Deter Bifder's, auf bem ber andern Sand Cachiens Statue, und um beibe find im bunten Gewirre bie Bunfte mit ibren Emblemen, Sabnen und Producten geichaart; aus ben außerften und bochften Blumen aber brechen, bamit Die Rrone ber Burgel entspreche, Die beiben bem Berg: geift bienenden Benien bervor, Die golbene und filberne Minnen unter bie Menge vertheilen; beibe endlich icheibet ber Doppelabler bed beutiden Reide, mit beiben Rlauen bie Bappenhalter ber Stadt Munden und ber Stadt Rurnberg padenb. Diefer gange Mufbau bient nun fo ju fagen ale Dabmen für ben poraudfeblichen Mittel: und Glangpuntt bee Feftes. Befolgt vom Bergog Crich von Braunichweig, bem Gurften Rubolph von Anhalt, ben Rittern Bilbelm von Roggenborf, Georg von Frunde: berg, Dietrichftein und vielen anbern Mittern und Da: trixiern, feben wir ben Raifer Marimilian im Beariff, bem Meifter Albrecht Durer, ber, vom Stabtbauptmann, ben Burgemeiftern, Stadtidreibern, aud Sunftlern von Murnberg begleitet, von ber entgegengefesten Seite nabt, bas Chrenwappen ju überreichen. Jager, Sadeltrager und Minnbichenfen nebft ber langen Reibe ber Lande: fnechte bilben ben Sintergrund, in beffen Tiefe bie Burg und Stadt Rurnberg fichtbar ift.

Gedunden durch vieles, mos gegeben mur tei biefer Compristien, ale alleching der Cinfiglier (sinne ihm fendt, immer treum Humes babei nieft von frenden lafteri, alein die Nandrumun der Allein (alein die Nandrumun der Allein (alein die Andreadun der Allein), die Zeidung und Jettung for frije, dassetzeitsfülle und deben, die Zeidung es frije, dass find eine fo große Zeidundume für frin "Alb nassfrügt, mie Albeit eine die vorgestenden im der der gebruch, mie der den mie twestgemarm, und das find zu fried, nie Albeit eine die übergeheit wer, dareit der den niederen zu harbeit unterfehilten eine Verzeitsfälliswei Erreitsfälliswei Erreitsfälliswei Erreitsfälliswei Erreitsfälliswei Erreitsfälliswei der Verzeitsfälliswei der

auf Vereinsfosten vertangte. In Vetracht, baf es aufer feinem Anniverth nach den bat, ein für die Zeitgenoffen interefantes Erlebnif der Erianerung zu demabren, ja nach mehr, eine avofe Angabl ledender Känftler um Vildnif miederzugeden, if die Cefüllung eines (o nachderfille ausgeschrechenn Buniches wost zu gemärtigen.

Das ameite Bild, bem in bestimmterer Beife ber Rame eines Luftfpiels gedührt, ift ein großes und reiches Delgemalbe von Moris v. Comind aus Bien, "Ritter Surt's Beantfabet" nach Goethe. 3ch erinnere mich nicht leicht eines Bilbes, bas gleich beim erften Unblick eine fo grundlich beitere Birfung bervorgebracht ale biefes, und bas bei naberer Betrachtung immer neue und vollere Quellen ber Luft, ber Coonbeit, ber Un= muth aufgethan batte. Das Goetheiche Gebicht fann man als befannt vorausieben; feine Colufteilen; "Biberfacher, Beiber, Coulben, ach! fein Mitter mirb fie los" bilben bas Thema unferes Bilbes, bas feine An= ordnung bem erften Ginbrud verbanft, ben ber Runftler von Memlings Reeuben ber Maria (ebemalige Boifferee= iche Sammlung) batte. Das Fortipinnen einer Siftorie in bemfelben Raume mar bie paffenbe Beife, ben Ginn bes Gebichtes umfaffend und anichaulid wieber ju geben : und meun babei bie ariftotelifde Ginbeit von Beit und Raum, und felbit die Leonardifche Lehre von ben Pro= portionen ber Geffalten gur Umgebung (Arditeftur) nicht ftreng beachtet ericeint, fo ift bafür bee humore und poetifder Lebensanidauung in um fo größerer Zulle poebanten.

Der Runftler führt uns mitten auf ben bubenbefreten Marttplat einer alten fleinen Reichsftabt. Die funftlid gezimmerten Sanfer mit ibren unenblid boben und fpisen Giebeln, ibren fleinen Erfeen und Treppen. ibren furiofen Conibereien, Malereien und Bilbmerfen murben ohne alle Buthat von Menichen und Thieren icon sum Lachen reigen und fallen in bas Romifde ber Darftellung fo richtig ein, bag biefe obne fie gar nicht mehr ju benten ift und mit einer anbern, irgendwie aftbetifc iconern Architeftur verbunben, ficher nur balbe Birfung bervorbringen murbe. Mitten auf bem Plat über bem Brunnen ftebt eine alte Rolandftatue, bas Beiden freier Berichtebarfeit. Gleich binter ber Stabt erbebt fic Berg und Relb und Balb und Biefe und moberft pranat bas bodgeitliche Colof. Dich ift bas Terrain, auf bem unfer Stud fpielt. Ereten mir guerft in bie Burg, bie mit ihren alten Mauern und boben Binnen in die blaue Luft binausragt. Da merben bie Pforten mit Tannengewinden gefdmudt jum Empfange ber Braut, Die verftaubten Renfterfcheiben abgemifcht, bad große Brautbett beebeigeführt nnb Miles beutet auf's

nabe Reft; ber geiftliche herr in feiner ehrmurbigen Rapuse reitet bereite auf einer gebulbigen Efelin über Die Bugbrude in's Schipftbor , pergebene redt ber Definer bie Urme ibm nach; er ift vergeffen morben und muß nun auf ben 3ager warten, ber bereite, mit bem Soch: geitbraten beiaben, ben Schlogberg binauffteigt. 1 Die Sandwerfeleute naben fic bemutbig bem Mitter mit ibren Rechnungen; er vermeist fie an ben Sausbof: meifter, beffen Achfelauden freilich bie siemiich untrofttiche Meinung ausspricht: "Ge. Onaben verhofften in einent unbezahiten Brautbette eben fo forglod ju fcblafen. ais in einem begabiten." Der Ritter bat fich nun auf ben Weg gemacht, bie Braut einguholen; aber im naben Baibe , am Relfenpfab , wird er von einem Gegner überfallen, und muß fic bie Beiterreife burd Golige, bie er erbalt und bie er austheilt, ertaufen. Der Gegner fliebt, ber Diener pfleat ber Bunben und ber burftigen Roffe. Da nun, wo ber Weg um eine Baibede fic biegt und fteil berad geht in's Reichsftabtchen, bicht bei bem Beiden bes hemmidube, bas vor Uebereiting fouben foll, wird ber Ritter jum zweitenmale anges fallen, und wenn auch oon angenehmeren Begnern, ale porber, boch in feiner Babn aufgebatten. Die Betiebte ift ed, bie mit bem Gobuchen auf bem Arm ibm ben Beg pertritt, bie er aber leicht befdwichtigt, inbem er fie ald Mutter noch eben fo ,, iiebenemerth" finbet, wie aid Chabden.

Cabito find wir auf bem Martyals augerennen und finden dat im bunten Goriere unferen filter berauf; – aber in welcher undernelbendwerthen Lagel Germer Bilter, der bu big durch "Gilberfader und Burder fapire bardsgefdigaten, mußt ba blot am Bief, wo bu bei mie Zone eine fig in Anden heb, in gang andere fallen und nach fo wiefer Luft auch nach nach Go dabben bigen? Bilter Aut batte fich, on einem Diener begleitet, an eine Bude geleitet, an eine Bude geleitet, an eine Bude geleitet, auf eine Diene benecht geleitet, bei der geleitet

ift im Begriff, Damit ber Beijebten entgegenzugeben. Das Geracht pon feiner Unwefenbeit icheint rafden Lauf burd bie Grabt genommen ju baben, es bat meniaftens Leute berbeigeführt, Die fich fur feine Derfon mit gleicher Barme ais die Brant intereffiren. Die Inden find es, die mit verfallenen Bechfeln und Befdrei um Bes jablnng von allen Geiten auf ibn einbringen, fo bag er an und in die Bude, wie in die lette Schieficarte einer eroberten Reftung, fic brudt, und ber Diener mit Dube bie Sochzeitgeschente por ben gierigen Sanben ber ungeftumen Manichaer rettet. Doch mas er auch für Borte und Bewegungen braucht, bie Teinbe jum Ruding in beftimmen, ibr Unlauf ift ju ungeftum und bamit fein 2meifel über ben Ernft ihrer Abucht maite. nabt bereite, geleitet von einem jener blenitfertigen Unterbanbier, benen tein Coinpfwintel gu eng, fein Beg an meit ift, wenn es ein Grofden ju verbienen gibt, ble Schaarmache mit bem Amteidreiber, eine ebra murbige, furchtgebietenbe Chaar, Die es ficher unter ibrer Burbe gebaiten batte, in Fallftaff's Compagnie an bienen. Berabedwege geben fie auf ben bebrangten Ritter ios, nicht um ibn ju entfeben, fonbern vielmehr um ibn fefter noch ju feben, im Rathbaus, beffen Dachs fenftertaften bereite nach ihm jappen. 2Belche Theil: nahme ringeum! Bie ftaunt ber 3taliener, ber eben erft bas Geib für bie toftbaren Bagren eingeftrichen. über bas Greigniß; wie verwundert fieht feine fcone Racbarin aus ber Tiefe ihrer Bube berand; ja tritt nicht ber Rudennachbar Golbidmied aus ber feinigen geradesu por, und faunt, die Brille auf ber Dafe, Die Begebenheit an! Gelbit bie Dabden am Brunnen unterbrechen fich in ibren michtigen Mittbeilungen über Stadt und Berrichaft und wenden fic nach ber Rrieges fcene, bie ploblich eine neue noch bebaurriichere Benbung nimmt. Um Arme ihres reichsgraflichen Baters, gefolgt von Bettern und Bafen, Theilnehmern ber begludten Dochgeit, tommt die Braut bes Beges. Chen will ber Bug nm bie Bube ichwenten, ber junge Bruber mirb feinen funftigen herrn Schmager gemabr und theilt erfreut die Entbedung mit, Die jedoch wie eine Auffundigung bee Checontracte auf ben Bapa, auf bie Tochter aber wie ein Donnerichlag mirtt. Die Erfdrodene fintt in Donmacht; mit Dube balt ber Better, wenn auch mit Bergnugen, fie im Arme auf, die Brantjung= fern weichen jurud und alle Sochzeitfadeln in ihren Augen lofchen aus. - 3m Contraft, wenn er gludlich gemablt ift, ifegt bie machtigfte Birfung; bad Gingels ereigniß erhait baburd feine Stelle im Gangen, bas Tragifche mirb gemilbert und nimmt unter Umftanben. wie bier, die garbe bes Tragifomifchen an. Geben wir und weiter auf bem Marft und in ben Saufern um, fo

<sup>\*</sup> Rüngtrauschteten und Stabtlerfeiße bei man geinem Seiten aeren bewöret; fo mit, in berm bir Gefeinte, wie ber Michael in Stabt und siede int 16 den bei der Gefeinte, wie ber Michael in Stabt und erfein, als den Befannte bei Matere bis Baueren berung jahrte und beren 19 fand, Dad bir den Gefeinter bei General er den Gefeinter bei General er den Gefeinter bei Baueren bei General er den Gefeinter bei der Gefeinter bei General er der Gestellen der General bei der Mehren bei der Matere der Gestellen der er einem Rangligere in die Mugen firt gelten beiter ber Jagefader flund ein der Gestellen der Gest

und feiner Brant be: und gerübet zu werben. Con bie Buben auf ber porbern Bube merfen nedenb ibre Mepfel in's Gebrange, unbefummert um bie Urfache beffelben, genng, bag fie foppen; mas fragt bas tleine rothgefleibete Dabden im Borgrund nach bem Speftafei binter ibr. wenn fie nur fur bad bargebotene Gelb bad perlanate Badwert erbalt, und bas Liebespaar an ber Golbidmiebebube fummert fich nicht um bie ohnmachtige Brant neben fich, gang vertieft in bas Glud, Ringe gu taufen und ju medfeln. Gelbit bie Tochter bes Ginen ber Juben, ber ben auf Ritter Anrt lautenben Schein aus ber Brieftafche ausfucht, weiß mit bem Moment Befferes angufangen, als nach bem belben ju feben. Da ber ibres Bergens bicht binter ibr ftebt und ein Briefden ibr in bie garte Band legt. Der Bagen eines Geiltangere fabrt burd bie Menge , ber Poffenreifer lodt burd Grimaffen, ber Affe auf feiner Schulter mett: eifert mit ibm, ber Berold ftoft in's Sorn: Alles obne Birtung; ber Bug fodt gerabe an ber Babiftatt bes Mitters, und erhalt feinen Bortbeil, ale baf feine Pferbe gemuthlich die Blumen wegfreffen, Die ein Gartnerburich por ihnen, freilich nicht für fie, bertragt. Ereten wir gang rechts, an bie Bube eines Bucher: und Bilber: banbleed! Beld anbered Publicum! Bie vertieft find Die gelehrten Manner in Die Schabe bes Paplerframers! Die gange Belt ift fur fie tobt und nur Ginen - gemife einen Fredcobichter - reigt bie Bewegung, ob fie nicht fur eine Erzählung ober gar fur ein Baubeville Groff enthalte. Leute, Die in Bien befannt find, wollen bier lauter befannte Dichtergefichter wieberertennen, und Anbere freuen fic ihrer, ale unbefannter Charaftere. Richt minber ergoblich find bie Buben, Die, mit bem MBE:Buch und ber Rechentafel von ber Schule beimtebrend, ben Ummeg über ben Darft nach ber Bube genommen und fich unter Die Belehrten, ale unter ibres Gleichen, mit belliger und bobenlofer Bigbegierbe mifchen. Sinter Diefer mit Belft und Laune gezeichneten Gruppe zeigt fich eine anbere, bie bei genauer Betrachtung ale eine von Runft: lern fich ju erfennen gibt. Der Mutor bes gegenmar: tigen Bilbes ift es, ber fein Dous einigen altern 3nuft: genoffen, unb, wie es nach feiner etwas bemutbigen Baitung icheint, ju gefalliger Beurtheilung zeigt, allein ernfte Burechtweifung erfahrt, von ber wir inbeg fur unfere Darftellung feinen Gebraud au machen wiffen. Bielmehr folgen wir bem Runftler mit guft meiter in Die Wintel und Cden ber Stabt; mir feben bier aus einem Saufe eine große bide Dame treten, ber ber ergebene fleine Chegemabl ben Chaml um bie Coultern legt, ibre Tochter, beren Saltung und Sconbeit an Die Comeftern ber Michenbrodel erinnern, geben ihr voraus

gebt gar Manches por, ohne von ber Roth bes Ritters

und mit Ciderbeit naben Geberungen entgagen. In bem Zahefinter eines Saufe jene Lachefinter und baufe fie feit ma eine Mugd, ber, eriner Wiener Stitte gemäß, ber Nachtwährter und ber Schweinfeltigter Gebenfeb bringen, der Eine eines Claumenfied, der Andere einem Seisgel. Im Matthausfernier felt der aller, erganner Geweibli und fight der Anfarte felt der aller, erganner Geweibli und fight der baud, is durch eine Geschliche briefelten, mengiprech mit einem Mug, feder der geschliche briefelten, mengiprech mit einem Mug, feder der geschliche briefelten, siemel gestellt der der geschliche bereicht, seinem Mug, feder der geschliche gesc

Gie feben, es ift etwas au feben auf biefem Bilb: und boch ift meine Beidreibung welt entfernt, ben wirflichen Reichthum von Luft und Ergoben unr einigermagen ericopfent bezeichnet ju baben, ben es enthalt: benn jebe Geftalt ift lebendig, jebe Bewegung mabr; alle Mienen fprechen, und alle auf mannigfaltige nnb darafteriftifche Beife; balb reigt und ein luftiger Ginfall. balb bie Gigenthumlichteit , balb bie Sconbeit einer Stellnng und Gebarbe ober einer Phofiognomie; vielfach. bezeichnend und foon find bie Trachten und finnvoll und verftanbig Architeftur und Lanbichaft. Reben Mllem biefem giert bas Bilb ein Sauptverdienft, namlich Reich: thum in ben Farben, Tiefe und Kraft berfelben und feiner Gefdmad in ibrer Bufammenftellung, fo bag ben unbedenflich bu monoton : grunen Sintergrund aus: genommen - eine barmonifdere Birfung fo verfcbier bener Clemente nicht au benten ift.

Sowind ift mit Freseomalereien in Rarisende beidaftigt. Woge es ibm gluden, bag man fein bervorstedenbes und mebriad berudbrete Talent für bumvriftische Darkellungen in Anspruch nehme. De settme et ift, ie größer ift ber Dant, ber ihm sicher von allen Setten gebommt.

(Fortfegung folgt,)

Berantwortlicher Rebacteur: von Echorn.

Reue Stablftiche erichienen im Berlage von Friedrich Fleifcher in Leipzig:

Charles Dickens (Boz) Portrait, Nach Marlife genochen von M. Duncan, din. Papp, Preis '4 Toltr.

Salomon Gegnere Portrait. Nach Graff gefioden von Karl Barth. din. Bapp. 1, Ebir. Chriftus Das Rreut tragenb. Nach Overbed gefieden von M. C. Brantmore. din. Papp. 1/2 Ebir.

# Annstblatt.

Dienftag, ben 27. Juli 1841,

## Die Parifer Kunftausstellung vom Jahr 1841. und ibre Parifer und Genfer Freunde mirften ebenfalls madtig auf Wiederdelebung ber biftorifden Stublen.

#### 4) Siftorifdes Benre.

Der Aufdomung, wedern die bilderließ Kerfenne und Sand in anderer Sich in Faustrich genommen bet, erfleter is de under Sich in Faustrich genommen bet, erfleter is de under bei Seit irließ, die wedernließ eine bilder irließ ist. Des man, noben man welle, niegende beif fig die die bilderließ Zenden, des Genales der Genales Woman und Deume, fegat Comolder auch Belandellie find der Sicher und bilderließ geworder; den fig ih des gegenwarte fram geließer Marten miest entwere das des Keffallts der gefallter Marten miest entwere des des Keffallts der gefallter Marten miest entwere des Keffallts der gefallter Marten find en fact erfennen, die ähr fraußischen Auchtre den den gener mehr nicht gefallt gener zich nach die gefallt gestellt geste

Gin Sauptverbienft ber romantifden Dichter: und Daleridule beftebt barin, baß fie, in Gemeinfchaft mit ben trefflichen Siftorifern ber lebten gwangig Jahre, Guisot, Barante, Michand, Thierry, Michelet u. M. ben in Granfreich faft erftorbenen Ginn fur eine getreue Auffaffung ber Beidichte, befondere ber mittelalterlichen Rationalgeschichte mieber ermedte. Das ancien rezime. Die Revolution und bie Raiferzeit batten bie biftorifden Erinnerungen ber Bergangenheit Franfreiche verbullt und alle Jabrounderte por Frang I. mit bem Beinamen ber finftern, barbarifden bezeichnet, Die langen Berioben bes Mittelaltere verbammenb und nur im claffifden Altert bum Gitten, Formen und Cinrichtungen ju ihren Muftern fuchenb. Geit breißig Jahren etwa bat begei: fterte Didtung und Die baburch angeregte grundliche Quellenforidung ber Belehrten Die Wahrheit wieber ent: bullt. Der feddte Gefang ber "Dartprer." morin Cha: teanbriand ale Dichter bie Auflofung ber alten Belt und Die Entitebung einer neuen befdrieb, ermedte in Auguftin Thierry querit ben Gebanten, Die altere Gefchichte Frant: reichs ju ftubiren und ju befdreiben. Fran von Stati

machtig auf Bieberbelebung ber bifterifden Stublen. Unter ber Reftauration bilbeten Guisot, Billemain unb Confin ale Behrer an ber Univerfitat und Rormalidule eine große Babl ausgezeichneter Schuler, Die ihrerfeits wieber Lebrer murben und ale folde portbeilbaft mirften. Dann tamen Chafefpeare's, Goethe's und Chiller's biftorifde Dramen, Balter Gcott's Romane und bie neuromantifde Dicter : und Malericule mit ihrer Borliebe für alles Siftorifche, namentlich für bas gebeimnig: reiche Duntel bes Mittelalters. 23. Sugo's Rotre:Dame. M. be Bignp's Ging Mars, Die biftoricen Dramen pon Bitet, ble tief gelehrten Domane von bem Bibliophilen 3afob (Lacroir) und abnlice Berfe, mit benen 2. Coefs fer's Schlacht Rlodwig's, S. Bernet's Gefangennehmung ber Pringen Conde, Conto und Longueville's, D. Der larode's Scene aus ber Blutbodgeit, Steuben's Freis laffung Brouffel's, C. Deveria's Geburt Deinrich's IV. und abnliche Bilber Sand in Sand geben, find Urfache und Birfung einer fraftigen Liebe fur biftorifde Ctubien und bezeugen auf's fprechenbfte bie bedeutenben Fortfdritte in ber Muffaffung, wie in ber Bebanblung biftorifder Stoffe, und bie nicht geringe Empfanglichfeit für bas Poetiiche, Dramatifche und Malerifche einer bis babin verfannten Bergangenbeit. Geit ber Julirevo-Intion endlich, obgleich ber Banbalismus frangonicher Communalbeborben gegen biftorifche Denfmaler, beuen man feltener burd Berftorung, ale burd angebliche Bieberberftellung icabet, noch immer nicht gans anfgebort bat, ift von Seiten ber Reglerung ben biftorifden Ctubien viel Borichub geleiftet worben. Die neugeftiftete Afabemie ber moralifden und politifden Biffenicaften bat eine Section far allgemeine und philosophifche Befcicte; bie neugefdaffene Stelle eines Generalinfpectors ber frangofifden Alterthumer, welche Bitet, barauf Derimde eine Beitlang verwaltet, jest leiber Dr. Batout ale Cinecure befommen bat, mar ein gludlicher Bebante und bas bifterifche Dufenm enblich , welches Lubmig Philipp im Chiof von Berfailles angelegt , ift eine Stiftung , fur welche biefer bochgebilbete gurft ben groften Dant verdieut.

Es verftebt fich gang von felber, baf es in bicfem Streben nicht obne Berirrungen und Hebertreibungen abargangen. Die Entbullung ber biftorifden Babrbeit bat bei einzelnen talentpollen Literaten und Runftlern bas Getrem ber ausichließlichen Borliebe fur Die Belt ber Antite, einen unbebingten, faft caricaturartigen Entbufiasmus fur bas Mittelatter, feine Runft, feine Formen und Ciurichtungen gewedt. Ginerfeits entftan: ben bieraus Gedichte, wie bie von bem Grafen Jules be Reffequier, Romane, wie die oon dem Generalpro: eurator Marcango, Streitfdriften, wie Die vom Grafen Montalembert, Gemalde und Ctatuen, wie die oon P. Rlanbrin und M. Lemoine, tauter Berte, Die recht eigentlich ju Gunften ber mittelaitertiden Potitit, Poefie und Runft angefertigt murben und bie Rudfebr au ben beitfamen Grundfaten bes ebemaligen Ctabilitats: unb Mutoritatefpiteme, ju ber ritterlich frommen Begeifterung ber alt romantifchen Dicttunft und gu ber ftrengen Ginfacheit und Innigfeit bes alteften Rirdenftols prebigten. Andererfeits entwidelte fic bieraus auch bei biefen Schmarmern fur's Mittelatter bie Berachtung und Ungufriedenbeit mit ben Ginrichtungen und bem Gelft ber Gegenwart, und fo tam es, baß, weit bie Ungu: friedenen und Cutbuffaften aller Art fich gern Dereinigen, and biefe in einzelnen Fallen, fo wie fruber Die leibenfcaftlichen Berehrer ber antiten Romer: und Griechentugenben , und beren Gitten und Berfaffungen. ber Rabne ber Rabicaibemagogen folgen. Dan bente nur an die Doctrinen mehrerer Schriftfteller aus ber jungeren focialen Soule, eines Buches, eines Bonlland, bie auf Die Bereinigung bes terroriftifden Rabicalismus und bes mittelalterlichen Ratholicismus binarbeiten; man bente ferner an bie mundertich monftrofen Theo: rien mancher Parteiorgane, wie ber Gazette de Frence, Die ihr Dogma von bem Ratbolicismus und ber Legiti: mitat mit ben Abfurbitaten bes ausichweifenbften Democratismus und ber abfoluteften Bolfsfouveranitat verquidt bat : man bente endlich an einzelne Werte ber neueften romantifden Materidule, wie Scheffer's Cbri: ftus, Die Bufincht ber Unterbrudten und Bebengten, mo ber Gebante bee Runftlere ber religiofen Arcibeit ber Rinder Gottes Die politifche Freiheit fubfiltuirt und fo eine 3beenreibe angeregt bat, die bie ju ben Anfichten eines Lamennais führt.

Miebere Missetffe und Leichtertigleiten fonnten natürlich in dieser neuen Nichtung der Literatur und Aunst nicht wohl ausbleiden. B. huge's Porre-Dame, p. Merime's Stronif zur Beit Kart's IX., die historischen Komane der Stibisopisien Jatob, Biter's Dramen find

berporgrangen aus ben grunblichften Stubien und mit mabrhafr poetifch : biftorifchem Ginne gedichtet; eben fo find D. D:lai be's Coone Couard's, A. Coeffer's Ca: pitularien Rari's bes Großen, Die biftorifden Gemalbe von C. Diveria, C. Delacroir, B. Bernet u. f. m. Berte, in denen die Daler grundliches Roftum : und Gefdichteftubium bargelegt und Die gange Rraft ibres Runftvermogens in Bejug auf gelungene Composition und getreue Erfaffung bes Begenftanbes entfaltet baben. Aber es fonnte nicht feblen, bag fic auch viele fomach: begabte ober talentiofe Raturen auf bas Rach ber Bes fdicte marien, die alten Chronifen burchlatterten und bort nach Schaben gruben. Diefe Meniden, mit ihrem Alltagebemuftfenn unfabig, ben Geift irgent einer Rergangenheit ju faffen, tonnten nichts als Caricaturen beroorbringen, bochftens Roftume, Moditiare und bergleichen gering ugige Meuferlichfeiten und Aufalligfeiten in genauen, umftanbliden Beidreibungen reproduciren. Die gleichgeart t'n Maler, welche ben Dichteen auf Diefes Bebiet folgten und Gujete aus ber altern frangofifden Gefdicte au'griffen, brachten ebenfalle eine Daffe un= dedeutender Leigtungen bervor, morin, menn's boch fommt. der Charafter ber Roftume, ber Beimerte und Rebenbinge richtig aufgefaßt, burchmeg aber Porfie, tieferes Ber= ftandnie und Gindringen in den Gegenftand vermist wird. Schabe um fo manden iconen Stoff, ber von moberner Geichtigfeit und Triplalitat berührt und verborben morben ift. - Da es endlich vielen ber mobernen Romanidreiber. Bubnenftudmader und Bilberfabritans ten noch ju fower und mibiam mar, die mittelaiterlichen Chronifen gu lefen, fo fanden fie es bequemer, ibre Sujete aus ber Beit ber Regenticaft, aus ben Bouboirs ber Dubarry und abnlichen Orten ju eutnehmen. Die Literaten baben die gebeimiten Schinpimintel blefer fdmab= licen Periode burchftobert, und man liedt ble feanbalofeften Geidichten , Die ichtupfrigften Anethoten , Die bis babin nur in ben Memoiren ftanben, jest in fogenannten biftorifden Romanen, ober fiebt fie auf ben Theatern in fogenannten biftorifden Kombbien und biftorifden Baudevilles, und auf ben Runftausftellungen in fogenannten biftoriichen Genrebiibern bargeftellt und veranfcaulicht. Denn bie Maler find ihrerfeite binter ben Literaten nicht gurudaeblieben nnb behanbeln vielfach Stoffe aus ber Duber : und Bopfreit . und theilmeife mit foldem Rachabmungetalent, baf man in ber That auf ben erften Blid verfncht ift, bas Bilb fur bas Bert von Bouder ober von einem anbern Runftler bes vorigen Jahrhunderes ju balten. Darans ift bie biftorifde Genremalerei bervorgegangen, eine Baftarbagttung. Die gegenwartig febr forirt und Die eigentliche Siftorienmalerei beinabe ju verbrangen brobt. (Bortf. folgl.)

Moti3 gur Moti3 das Altargemalde von Sugo van der Goes in S. maria nuova zu florenz betreffend.

Co millfommen es mir auch ift, burch bie im Runft: blatt vom 20. Dai gemachten Mittbeilungen bes herrn Mir. Reumont veranlagt ju merben, über fragliches Bemalbe einige meitere Erlauterungen gu geben, fo febr bebauere ich mein Befremben aussprechen gu muffen, wie berfelbe meine Angaben über ben Stifter jener Miter: tafel fo oberfiachlich angefeben , bag er gar nicht bemertte, bağ ich aud mit feiner Gplbe bes Grunbere bes Sofpitals Ermabnung gethan, mich aber beidutbigt, biefen mit bem Stifter bee Altarblattes von Sugo vermechfelt au baben. In ber Ebat weiß ich nicht nur recht mobi, bag jener Foleo Portinari, ber Bater ber Beatrice bes Dante, gegen swei Jahrhunberte vor ber Entftebung bes Bilbes von Sugo van ber Goed gelebt, fonbern and, bag er für ben Altar ber hofpitalfirde ein Dabonnenbilb von Cimabue fertigen ließ. Deine Angabe bezieht fich auf einen fpatern Folco Portinari, von welchem Giufeppe Richa in feinen Notizia istoriche della chiese fiorentine angibt, er fem auf jenem Biibe bee Rieberlanbere por: tratirt, fo mie and Jalganaccio, ber ben Tob bes Co: fimus palar patriae, ale er im Palaft gefangen gefeffen, perbinbert babe. - Richa allerbinge ift nicht immer suverlaffig in feinen Angaben, wie er benn auch bier ben Brrthum begebt und unfer Altargemalbe, bas er eine Unfundigung (an bie Birten) nennr, einmal (IV. S. 190) bem Anbrea bel Caftagno, und weiter unten (G. 202) bem Domenico ba Benegia guidreibt; ein Brrthum, bem felbit noch ber Alorentiner Begmeifer von 1833 gefolgt, indem er zwei ber Tafeln von bem Lettern, bie britte mit ben weiblichen Tiguren von bem Erftern balt, jebed: mal jeboch bei ben Bortraten bemertt, bag man glaube, fie ftellten bie ber bamaligen Familie Portinari vor. Db nun bie Angaben bes Richa über bie Bitbniffe be: grundet find, mare ju unterfuchen; jebedfalle aber icheint es poreilig, fie obne meiteres vermerfen gu mollen unb ber Bortinari fpateres Berhaltniß gu ben Debici, wie ich es angegeben, ale unwahricheinlich an betrachten, vielmehr wird es burch obige Rotig bes Richa eber be-Statiat. Meine Angabe, bag jener fpatere Folco Porti: nari ber Beidalteführer ber Debiei in Brugge gemefen, berubt lebod nur auf einer mir gemachten Mittbeilung vor bem Bilbnif im Palaft Pitti, beren biftorifde Rich: tigfeit ich nachmale nicht im Stanbe mar gu ergrunben. Die Rotig an fich, eine Rebenfache bei bem bebanbelten Begenftanbe, fdien mir inbeffen intereffant genug, um fie nicht gang unbeachtet ju laffen. Rach biefer gang offenen Darlegung erwarte ich von bem mir fouft nur i

höcht ehrenhaft gefannten Charafter meines Anflägers, daß er mich in Jufunft mit berfelben Gewiffenhaftigfeit behandte, mit welcher ich mich jeht gegen ihn erwiefen. I. D. Baffavant.

Frantfurt a. MR. . 1. Junf 184t.

### Madrichten vom Juni.

Perfonliches.

Nom, 20. Mai, Die papftiche archaelogische Arabemie bat bie herren Bodb und Gerbaeb ju Berlin ju ihren eperespondicenten Mitgliedeen ernannt,

Dr. Couls aus Coofen ift von Redpet bier einzetroffen. Der seinnte Genremater C. Meyer aus Attena bat und feiner Gefumbert babter verlöffen miffen, und wied bie Boffectur in Grafenberg brauchen. — R. Beidem ann aus ber Cowti, if mit gefalten Mappen aus Alglee bier eins gertroffen.

4. Junt. Pellegeline Guel, ber von feinem Bater bes Geheinnis ererbte, Erekovilter von ber Waute ebzigibfen und auf Leinwand zu beingen, wofde er vom Popft eine Pensfon bezieht, ift nach Gerraco gefaleit worden, im ble fobeinen Breiten bei Goog of als in ter Rieme G. Mirzea objutifen und vor beim Unterpang, beim fie entgegengeben, zu bewadere.

5. Juni. Seute reiet ber Generatfeereiat ber Mundener Atabemie, Martin von Wagner, nach Munden ab, um, wie es beift, bie borigt, aubertefene Gemmung vom Untie eaglien zu webnen, worauf er wiebee hierber gurudtebren wirb.

Benedig, 4. Junt. Bergangene Woose bat Se. Maj. ber Adnig von Bopern bier verweitl und bie Mertwürzigleiten der Edudt im Augenschein genommen. Wegligliche Auslinete famtleit wendett der boje Chaf den Gemalden der dittern ver nezjamischen Schule zu. Wan speicht auch von ebebeutenden Meausstellung, welche von ihm beabsfiedigt werden.

Munden, 15. Juni. Prof. Schwanthalee begibt fich biefer Tage wegen bes Goethemonumente wieber nach Frantfurt, (Beegl. Dentmaler.)

17. Juni. Geftern Abend ift ber Generalfefretar ber Riabenie ber Ranfte, 3. Dr. Bagner, von Rom hier eingetroffen.
Berlin, 21, Mol. Der Ronig ber Frangofen hat bem

Bibboner Prof. Rauch ben Orden ber Ebreniegion zugesandt. 51. Wal. Therwarksen ist voogsfern bier angetom men umb bereits gestern biern von Ee. Wal, bem Abnige in bem Luffeloffs Gobubaufen empfangen worben, wohin er zum Dee umb Couper eingeladen worben war,

4. Janut. Vam 15. 2021. bem Tage mad Tagestwalte, in Janut. Vam 15. 2021. bem Tages mad Tagestambet deliters Annahertensk and jam verbere and 5tt. Register period peri

gewandt ift fie gebilbet, bag man fubit, fie merbe fogleich nam ber Bitter wieber sur Janb bes Bitbes eilen. Lieblich gruppirt ift ein Amer ju einer Leba, witche ben Coman liebendt. Ueberaus neu nub bichterift und plaftifc ericeint ein Derfeus mir ber Anbromeba. Das brobenbe Geeungeheuer liegt von bem Selben befiegt tief in ben Wogen bes Meere, und baraber fowebt, neben bein fliegenben Pegafne, ber Steger, ibn am Bugel ergreifenb, babin, und fubrt bie noch von Angft erfcbpfte Jungfrau mit fic fort. Anunuthig aber ben Ruden bes Mufenpferoes bingegoffen, laft fie mit Itches poller Innigfeit ibren fobnen Mrm am Salfe bes Beros ruben, boch ihrr Erfebpfung gount ibr nicht, ibn ju um: faffen. Allen poran fewebt Amor und tragt im Triumph bes Selben foredliche Baffe. Gelbft feidien Greuen bes gewohnlichen Lebens, bie er fpielend entworfen, bat Thora matofen antites Gepragr verlieben, und nirgenb gelaen fie Die gemeine Bufduigfeit bes mobernen Genre. Ueber Muis intereffant aber ift es, an zwei großen, für firchichen 3med bestimmten Griefen au feben, wie vollfommen fich ber antite Styl und Beimmad mit echt driftlichem Ginne verbinben laffe. und wie erhaben bie vereinigte Wirfnng beiber fep. Der eine biejer Relieffrieje ftellt ben Gingug Ebrifti in Jerufalem bar, ber anbere frinen Musaana nam Golgatha. Ecou bie Babt biefer Gegenfane ift granbios und etaffifc. Die 3ber, bağ bas Bott berfetben Grabt ben Speiland einmat jubefnb empfangt und bas anderemal freugigen tabt, ift mit fo tragis feber Liefe und in fotder Sobeit noch nie jur Unfchauung gebracht worben. Ernft und liebevoll feguenb giebt in bem erften ber Beiland mit ben Apofteln ein, bas Boif ift thin por bie Thore entgegengefommen. Borandgeeitte, palmens femingenbr Ruaben baben fich von ber Daffe bes Botts ges ibst und find junachft bem Seilande, welcher, auf ber Gfein reitend, bes Gangen Mitte bilbet, fo vereinzett, bag bie Sauptgeftall auch fur ben entfernteften Ctanbpuntt wirtfam bervortritt. Sinter ben Anaben ift ber Jubel und bie Berebrung mit ben mannigfattigften Gebarben fo energift aufs gebradt, aber gugleich fo abgeftuft, bag babinter eine Gruppe von unbeitfvinneneen Pharifdern nicht unverbereitet auftritt. Muf bem ermannten Gegenftud bes Relieffricies ift ber Dos ment gemablt, wo Gimon von Ryrene bas Rreng ergreift. Der Beiland bat fich, es noch tragent, emporgerichtet, und fpricht ju ben Beinenben im Botte: "Beinet nicht über mich ; weinet über euch und über eure Rinber." Gebr tief gebacht ift es, bag bier Trauer bie Stette einnimmt. welche bort ber Jubel erfaut. Maria ift por Schmerg bins aefunten und wird von ben beiligen Grauen gepflegt. Sinter ibr aber gieben bie Urbeber ibres Schmerges, Rambas und fein verftoctter Anbang einber, und ben Echluß macht ber Richter Pilatus, welcher, am Thore von Jerufalem finent. bie Schulb von fich abwaften will. Bor bem Sellanbe aber fubren fcbn gruppirtr romtime Rrieger leichten Ginnes bie Smacher nach Golgatina; ber Berftodte blidt gur Erbe, ber Reuine nach bem Beilande. Co finnvoll ift blefe thonfte Tragbbie vorgefahrt, bag man fie in ihrer Auffaffung unb ibrem Routhmus fowerlich wirb überbieten tonnen. Dit Remt bat bemnach ber Ranftler in feinem elgenen, ven ihm felbft gefchaffenen Stanbbitbe ben Urm auf eine Statue ber Soffnung geftant, welche ben Lotus, bas Ginnelth ber Ums fterblichteit, in ber Rechien tragt. Er barf hoffen: Unfterbe Berfelt wird ibm werben."

5. Juni. heute Mittag gaben bie Runfter Berlins, junadift ber attern Runfterwereine, Aborwalb fen ein geftmabt im Jagorichen Saale, Die hauptwand beffelben

mar mit Thormatbien's Buftr in einer Laubnifde gefcmudet: fiber berfetben fomebte eine ber fur bie Wal salla beftimmten Bletorien Raud's und bielt ben Corbeertrans, ber fiver bes Ranftere Saupte ju erfweinen beftimmt mar. Um 5 Ubr betrat ber Gefeierte, von Begas, Ropifc und Seffe geleitet, ben Gaal, in welchem fic bereits bie erften Roe tabilitaten ber Runft und Biffenfchaft verfammett batten. Gein Grideinen modte einen unbeidreiblichen Ginorud: Erene, Bergliebeit, Bieberfinn, mit genister Rraft gepaart, leben auf feinem, bie raftigfte Gefunbbeit athmenben und oon laugen Gitberfoden umwallten Antlig. Gine mabrhaft tinbliche Ginfalt verleibt bem Greis eine unmiberftebliche Gragie. Das gange Beft, welches rorgugtich fimmreine Tonfts und Gebichte bervorrief , bielt fich auf ber febniten Sobe innig liebevoller nub verebrenber Befinnung und wirb gewiß auch bei bem Gefeierten eine bleibenbe, wohlthuente Erins nerung surudianen.

7. Juni. Geftern reibt Thor mathfen, in Begleitung ber v. Giampe foten Gamilie, von vierr nach Dreiben ab, nandern er vorter ned vom Prof. Begad all prins ges mati morden mer, weiste Portiel ver große Gildbauer felich fie eines der geinnengene uner ten wielen von ibm erstilt ernben erflärte. – Mach Prof. Reuge be b. Abermolffen all faglentobt für ekunst, mu lim Kreite ja mortifatren.

12. Jun. Die e. Mabemie ber Kanfte bat in ibrer Preusveresmitmung am a. Jant ben gegentwärtig bir anset wesendern erften Aupfersteben bes Kongs ber frangesen. U. E. Boucher, Baron Desnevers, zu ihrem auss wärtigen vohrtlichen Mitsalte anfesenmen.

21. Juni. Der erfte Armitelt bes Ronigs ber Frangofen, Mitter Fontaine, bat von unferm Ronig ben rothen Abiers orben gweiter Rlaffe mit bem Stern erhatten.

Sointel's Gefundheitsguftand bat fich feit einiger Beit gebeffert. Er tonnte bas Bett verlaffen und erfaunte feine Frennbe wieber,

Ocesben, 12. Jun. In biefen Tagen fand auf bem Findlater form Weinberg ein von ben biefigen Mafern vers ankaltetes Erft ju Ebren bes jehr bier auwefenden Prof. Auf. Sonorr aus Münden flatt.

5. Juni. Thorwolden ball fich feit einigen Tagen bier auf, und wurde gestern im Treater burd einen von Frantein Berg gesprochenen Cystics begröße. Kam bem Schiffe bes Phoaters verfammett in fich bie blefigen Künftler in beffen Tover ju einer glutgenben Sotrie.

feipig, 25. Juni. Auch hier wurde Thorwald fen gestenn ein Bestwahl gegeben, 311 dem sich um 1 Uhr gegen 20 Männer und Francu im Gartensate des hötet de Sarr vereinigten. Nach bemischen reibte der Gestierte nach Frantfurt ab.

Fresian, 18. Juni, Hente vor 50 Johren wurde der dieffige Mafer Gotts. Aug. Tollo von der Berliner Affabenie der Affage zu deren außerorkentifenen Migtiglie der nannt, weschal ihm von dem Directorium und Sernat biefer Affabenie ein Gilduronnschöreiten zugespreitig und beite durch den Oberkängermeister Kang seinrich charen feierlich überreicht wurde.

Weimae, 26. Juni. Der bisberige Baninspector Delm rich Ses, nach beffen Planen und unter beffen Lettung unfer nut bat wollenbeie nur & Rafbaus angefehrte wirb. ift von Er, t. S, bem Großbergog jum Baurath ernaunt

# Annstblatt.

Donnerftag , ben 29. Juli 1841.

Die kunftgeschichtliche Ausstellung von Aupferflichen durch den Leipziger Aunstverein.

Die Gunit ber Liebbaber , wie bie Reigung ber Runftier bat fich neuerlich bei weitem mehr ber Dalerei. ale ihrer jungern Schwefter, ber Aupferftecherfunft, gn: gewenbet. Je mabrer fic aber ber reine Sinnftfinn gerabe in ber Empfanglichfeit fur bie verfchiebenen Formen, in weichen bie Runft jur Ericbeinung fommt, bewährt; befto mehr verbient es Anerfennung, bag von mehreren Seiten ber wieberum bie Theilnabme an ben vielen treff: licen Productionen bes Grabftidels und ber Rabirnabei angeregt worben ift, welche aus alterer und neuerer Beit fic vorfinden. Gin Musfing Diefer Theilnabme ift Die bochft erfrenliche Bemubung, Die bas Directorium bes Leipziger Aunftvereine ber Aupferftechertunft gang neuerlich gewibmet bat, inbem es eine gefchichtliche Ueberficht berfelben in ihren Monumenten von ber alteften bis auf bie neuefte Beit in öffentlicher Musftellung gemabrt. Go vereint fich afthetifder Benuf mit Ginfict in ben Entwideinngegang ber Runft; und mabrend andere Runft, fcauftellungen, bie fich auf bie jungften Erzengniffe ber Begenwart beidranfen , nicht einmal ftete ale genügenbe Reprafentanten ber mobernen Runftepoche in ibren ver: fcbiebenen Ruaneen angefeben werben tonnen, in ber Regel vielmebr bem Tagedintereffe verfallen , gemabrt Diefe Bufammenftellung ein tunftgefchichtliches treues Bilb ber vericbiebenften Perioden. Gie ift inftructiv uub paranetifc jugleich, zeigt Dufter und Rebier, Unfange, Fortidritte , Sobepuntte , Abichmeifungen neben und nach einander: fie ift aber auch eine treue Begieiterin bei einem Ueberblid ber Eniturgefdichte, inbem fie, wie bei menigen anbern Runften, bie Gitten und bas Bolfer leben ber vericbiebenen Belten abipiegelt; fie bat enblich baburch einen befonbern Berth, bag fie fait nur porgugliche Werfe ber Malerfunft in Nachbilbungen und por Mugen fubrt. Comit tritt fie beinabe vollig aus bem

Rreffe der Eendengen deraus, den andere geitweife erfeigende Aushjellungen deben, und wird als wichtige Ersdeinung selbs der Sumfgeschieder angederend, zur Arbijsellamutung für dieselbe. Ben diesen, dem geschieden, den feidstilisen Zambpunfte aus, migen nachkerden einige Aubeutungen über die gegenwärtigen Aufunge dieser Auskallung aus der die gegenwärtigen Aufunge dieser Auskallung ausgeben werden.

Diefelben beidranten fich, aus Rudficht auf Die vorhandenen Localitaten bes Sunftvereins, junadit auf bie beutiden Runftler, mobei bie Werte bes Grabfticeis von ben Rabirungen burchgangig getrennt finb. Mus ben reichen Cammlungen ber herren Brodbaus, Ciang, Erufins, Sillig, Reit, v. Gped, Beigei n. M. ift eine treffliche Musmabi ber beften Cremplare von ben Saupts werten ber Aunft, unter befonberer Leitung bes vielfach für funftierifche Intereffen thatigen herrn Ruboiph Beigel, a getroffen morben, mobei man fich febr oft noch auf eine neue Glite beidranten mußte , mabrent nur felten gite Stiche, welche erlangt werben fonnten, auch aufgenommen murben. Das iettere ift g. B. ber Sall bei bem an ber Spife fichenben Meifter E. G., von meldem feche Blatter aus bem Jahr 1466 vorliegen, barunter bie Dabonna mit bem Sinde auf einem Throne. und bie, bei Bartich nicht beidriebene Marter ber beis ligen Barbara. Dieje Blatter geboren theile ber Otto: Clang'ichen Sammlung, theils ber Reil'ichen an, weiche lettere von Baufe angelegt murbe. Ueber biefem Unbes fanuten fteht Martin Chongauer mit funf Blattern, unter benen auch ber Tob ber Maria (ans ber Camm: lung bes bru. b. Brodbaus) ift. Bir übergeben an: bere ber alteften Meifter, Die ibre Runft faft allein an rellaiofen Gegenftanben übten, ermabnen nur noch bie Abnebmung vom Kreuse bed 3, von Meden und menben

<sup>1</sup> Bon ibm ift auch ber aferaus forgiatige Cotalog biefer Ausfiellung (38 E. in ft. s.), abaefalt, et der mir bei fonders bervorberen bie jedemalige Augade bed Jahres und Ortes ber Geburt wie des Todes der emzeinen bier vorsaeisbrien Rohmlier.

und in bem eigentlichen Begrunber bed eigenthumlichen ! Charaftere in ber beutiden Coule, Albrecht Durer. Bon neun feiner Grabfticheiarbeiten ift jebenfalls bie hervorragenbfte: ber Degenfnopf bes St. Marimilian I., Chriftus am Grenge barftellenb (treues Eremplar ans ber Galerie bes Srn. v. Sped: Sternburg); wir nennen außerbem den beiligen Sieroupmus in ber Belle unb bas treffliche Blatt : Bitter, Tob und Teufel. Bon ben menigen Stiden feines murbigen Beitgenoffen 2. Eranach liegen amei gur Coan: Die Bufe bes beil. Sieronomus und bie Portrate ber beiben Bergoge Albert und Bein: rich ber Fromme von Gadfen. Aber bie Freiheit unb Leichtigfeit feiner Auffaffung gibt fich genugend find in ihnen, und ein nach ibm von Dan. Sopfer geftochenes Portrat Luther's erregt nicht blog burch bie gleichen Borgnae, fonbern auch burch einige ungewöhnliche Berbaltniffe ber einzelnen Befichtotheile unfere Aufmert: famfeit, woburd es von anbern Portrate bes Reformatore abweicht. Rach bemfelben Borbilbe fcheint auch bas fleinere, gleichfalls ausgestellte Portrat beffetben von Mitborfer gu fenn. Den anmuthigen, geiftvoll auffaffen: ben Barthol. Bebam finden wir hauptfachlich burch feine Mabonna am Renfter und ein Erempiar por bem Ramen bes Meiftere von feinem Portrat bee R. Karl's V. (1531) reprafentirt; bagegen Sane Gebaib Bebam, ber origi: nelle Schilberer von Bauernfrenen, außer in biefen, anch namentlich in bem trefflichen Bilben: bie Gerechtigfeit Ergians, fic barftellt.

Bis ju ben Genannten mar ber Cinfing italienifcher Sunftfertigfeit noch nicht hervorgetreten : erft Beorg Peners bilbete fich auch nach Marc : Anton's großem Borbilbe, nachbem er in Durer's Schule tuchtige Bebanblung fic angeubt batte: feine Cinnabme von Rar: thago nad Giul, Romano (bier mit erfter Abreffe von Salamanea, aus ber Reil'ichen Cammtung), wie fein Portrat Bergog Johann Friedrich's von Sachfen geben neben fünf andern Stiden ein fcones Beugniß feiner Meifterfcaft. Bon anberen aus Durer's Conle ber: porgegangenen Runftlern, beren Sunfttbatigfeit ben man: nigfaltigiten Objecten gewibmet mar, erinnern mir und vorzugeweife noch bes 3. Binf und bes Meiftere 3. B. (Allegorien auf Dirfbeimer), fo mie bed Beinrich Mibegreven (bad funftvolle Blatt; ber Dolch in vergierter Scheibe, und bie feche Blatter, weiche Die Befdichte ber erften Eltern barftellen); benen fic als fpatere Birginine Colie (von ihm liegen acht Blatt trefflicher Spiels farten vor, auf benen bad Roth burch Papageven por: gestellt ift) und 3. Amman (Portrat von G. Coliani, umfrangt von ber Darftellung ber Ermorbung in ber Bartholomanenacht) anichließen. Wir übergeben eine Mngabl anderer, bie mehr ais Rachahmer benn ale Shaler Durer's erfcheinen, unb bemerten auch aus ben,

freilib einer Berfalbeit ber Auns ausbörigen Aufrei federn der zwirten Spode (Irten vobr teilimelf eine Johrnubsetts), nur den telentwolfen und feifigen Wengt-Doller, besten Ceidenians is kenner rieden Beiten wahr balt gedoris ist. Unter ben sint von ihm bier aufe spielten Battern möder der hafe nach Pool und ber Keld nach A. Wantegus, aus den Jahren 1604 und ber Keld nach A. Wantegus, aus den Jahren 1604 und bei Keld nach A. Wantegus, aus den Jahren 1604 und spielten Betreiten und haben feinen A. Where leiner Beitgenössen und Vandfolger sind nur einzelen spielten Lössigsteit aum in den 1602 Jahrenburder (setz, Sommunien der deit, dernachte und in der Ire Jahrenburder (setz, Gommunien der deit, der der der der der der der der von 1729) desiberer Ermschung verbiert.

(Mortfenung folgt.)

## Die Parifer Kunftansftellung vom Jahr 1841.

Der beliebtefte Maler im biftorifchen Genre ift Ro : bert : Aleury, beffen Bilber auf ber biefiabrigen Mud: ftellung ungemeinen Beifall finben. Bor ber Inquis fitionefcene biefee Stunftlere brangt fic beftanbia eine fcauluftige Menge, bie inbes mehr burch ben barges ftellten Gegenstand, als burch ben Runftwerth bes Bemalbes angezogen wirb. Man benfe fich in einem unterirbifden Gewolbe einen bis auf's Semb entblosten und rudwarte am Boben liegenden Mann, bem bie Sanbe gefnebelt und bie Rufe burch bie Locher eines Rolterbode geftedt finb, fo bag feine nadten Suffohlen an einem Roblenfeuer fomoren, beffen Gluth ein fowars verfappter henter andlast. Bier Dominicaner mit finfteren, erbarmungelofen Befichtern harren ftebenb auf ben Musgang ber Tortur: gwei anbere haben fich gu bem Inquifiten bingefnicet, ber, nebenbei gefagt, eine mabre Balgenphpfiognomie bat, bei ber es unmöglich ift, nicht an Criminalgericht, Rabenftein und Aufhangen gu benten. Der eine von biefen Donden verhort ben auf die Folter Befpannten, beffen Audfagen ber anbere gu Protocoll bringt. Abgefeben bavon, bag biefe Composition aller biftorifden Babrbeit ! ermangelt unb ben Erfinbungen ber liberalen Goriftfteller über bie angeblichen Grauel ber Monde ber Inquifition nacherfunben morben ift, um in bem Beidauer ein peinliches Gefühl unb Abichen gegen bie beilige hermanbab ju erregen, verlett fie auch noch burch bie gemeine Charafteriftif ber bargeftellten Berfonen. Der Musbrud ber Bosbeit unb Seimtude, mie ber Musbrud bes lauten Schrelens in bem Befols terten ift übertrieben. Die Beleuchtung icarf einfallenber Lichtmaffen frimmt übrigens zu ber deabfichtigten Birfung, und Die, Dis auf Die etwas foweren Schatten, gute

<sup>5</sup> Befanntlich maren bei ber Tortur nie geiftliche, fonbern unr weitliche Inquistionerinter jugegen.

garbung, fo wie bie fraftige, wenn gleich nicht febr pracife Bebandinng verbient Lob. - Dbaleich in ben amei andern Bilbern Robert: Fleurp's: ben Michelangelo als Kranfenmarter am Bette feines Bebienten, und ben Benpenuto Cellini in feinem Atelier in Racbenten ver: funten barftellend, die tuchtige Bebandlung und bie gute Charafteriftif ber Rebenbinge anguerfennen ift, icheinen mir boch ble Morive in beiben außerft abgefchmadt, ber Con braun und bunfel.

Pierre Revoil, mabrend ber Reftanration ber popularfte Maler in biefem Jach, gab brei Stude: Die befannte Anetbote von bem Infammentreffen Cimabne's mit bem jungen Giotto , ber Schwur eines Rittere, Simon be Mailly, am Grabmal eines feiner Abnen, und Philipp Muguft's Empfangnahme bes frangofifden Rationalbannere in ber Stiftefirche von Calnt : Denis, aus ben Banben feines Dheims, bes Ergbifchofe Bilbelm pon Rheime, in Begenwart ber verfammelten Domberen und vieler Rrengritter. Diefe Bilber icheinen mir bie Beiden ber Miterefchmache gu tragen. Bu ber bunten Rarbung, bem faltrofigen Fleifchton und febr mangel: bafter Beripective tommen bier unlebendige Ropfe und gegierte Stellungen, fur weiche große Mangel bie Bes naufafeit bes Roftume nur einen fomachen Erfas bietet. Die Schlacht in ber Ebene von Mefalon von Lafape, Die Ginnahme von Eprus von Caminabe, ber Geefieg ber Johanniterritter über bie turfifche Flotte bei ber fleinen Infel Spiscopia von Maper, bie Ginnahme von Damiette burd Johann von Brienne von S. Dela: borbe, vier fur ben neuen Gaal ber Rreugige im hiftorifden Rufenm in Berfailles befchaffte Bilber geich: nen fic burd bramatifden Inbalt, thellweife Lebenbig: feit ber Sanblung und geidmadvolle Gruppirung aud; nur fit bas Dadmert ju fabrifartia. Beanne b'arc auf bem Scheiterhaufen und bie beilige Glifabeth unter ben Armen machen ben Begenftanb gweier Bemalbe von Detonde, mo einige gludliche Motive nicht fur bie faben und leeren Ropfe, bie matten und blaffen Farben enticabigen. - In Dulong's Beanne b'arc, welcher Die Beiligen Ratharina und Margaretha im Gefangnis ericeinen, find bie Charaftere ebel, inbeg etwas fdmad: lid , Die Beidnnug forgfaltig, Die Farbung flar und fein, ieboch etwas bunt. - Gine junge Burgerefrau im nie: berlandifden Roftum bes 16ten Sabrbunberte, Die mab: rend ber Auftenzeit in einem Dondofflofter eine Diepenfation fur eine gewiffe Quantitat Butter und Cier ein: lost, von Jacquand, giebt burch ben Mudbrud ber lebendigen Ropfe und die fleißige Ausführung an, wenn es auch burd bie finmpfe Farbe etwas verlett. Die Scene aus Balter Geptt's Connetabel von Chefter, von bem: felben Runftler, ift in ber Composition miglungen, in

ben Charafteren unebei, in bem Sauptmotio theatralifc

und in der Undführung febr fluchtig. Dagegen ift ber Arnold von Meldthal, ber ben Boten bes Landenberg webren will, feinem Bater die Dofen vom Pfluge aud: aufpannen, von Ingarbon, in Composition, in mabrem. murbigem und fraftigem Ausbrnd ber lebenbigen Ropfe und fleißiger Technif ausgezeichuet, unr in ber Rarbung etwas trube und fcmer; namentlich ftorend wirft ein talt : rothlicher Aleifcton. - Mugerbem lieferten noch Tellier, Longa, Bonrbon: Leblanc, Berbe. Dabaffon u. M. vericbiebene Guiete aus ber atteren frangofifden Gefdichte, nicht gang ohne Berbienft, inbeg ohne erbebliche Gigenfcaften. - 3mei italienifche Runftler, Storelli und Margocoi bi Belucei aus floreng, bebandelten Unefboten aus bem Leben alterer berühmter Maler in mehreren Bilbern von febr untergeordneter Bebeutung. - Unter ben Studen aus ber neueren Befcicte Frantreiche vor Lubwig XV. bis auf unfere Tage gefielen befonders : Abicbied bes in einem Geetreffen ichmervermundeten Du Conedic von ben Offizieren und Matrofen feiner Schiffsmannichaft, auf bem Berbed ber von ibm befehligten Gregatte, la Surveillante, Die alle brei Maften verloren bat, von Bigrb: - eine etwas sers ftreute, aber reiche Composition, von rubrenben, nnr mitunter etwas übertriebenen Motiven und lebenbigen Ropfen, pon auter Reichnung und geiftreich breiter Bebanblung in einem etwas blaglichen Con. - Der Belbentob bes Chevalier b'Mffat, von Rioult, ift energifch im Befubl, boch buntel und fcwer in ber Sarbe. -Der Tob bed Benbergenerale Bondamps von M. be Taverne und bie Befangenicaft ber Ronigin Marie Antoinette in ber Conciergerie von Lebonis, find zwei Bilber von gludlichen Motiven, aber ichmacher Mudfüh: rung. - Der Bernarbin von Saint : Dierre, weicher im Galon bee herrn von Reder einer sehlreichen Befell= fmaft feinen Roman Paul und Birginie porliedt, pon 3. Boilly, fpricht burch einige gute Portratfopfe und eine flare, wenn gleich gefdmintte Farbung an.

(Fortfenung folgt.)

## Madrichten vom Juni.

Derfontides.

Buffelborf . 16. Juni, Der Rheintanber &r. Frang Mertene, welcher nach gebniabrigen Stubien in Berlin und Paris wieber ju uns jurachgefebrt ift, bat bier Bors lefungen begonnen, in benen er bie Entwidelung ber Architeftur und beren organifche Fortbilbung auf eine febr geifts reiche Beife barftellt, Er nennt bie Biffenicaft Monumens talgefdicte. Rach berjenigen bes Miterthums wirb er auch bie bes Mittelatters abhanbein, und man verfpricht fich von ibm über bie Entwidelung ber gothifden Baufunft am Ribein neue und intereffante Anfichtuffe. Die Baht feiner Bubbrer belauft fich bereits auf 60 bis 70.

Paris, 22. Dai. Der berühmte Germaler Gubin ift, auf eine Giniabung bes Raifere con Rugiand, geftern über Saore nach Gt. Petersburg abgegangen.

#### Aunftausftellungen.

Stettin, 18. Dai. Unfere Diefifbrige Runftausftellung. bie mit bem 25. v. DR. gefchloffen warb, bat Im Mugemeinen recht erfreuliche Refuttate geliefeet. Die megen bes bes fcranten Locais in gwei Abtheilungen ausgeftellten 510 Rummern enthielten viele Werte fraugbfifcher und niebers lanbifmer Deifter (j. B. Guet, Duoal le Camus, Maben, Mogin, Perrot, Poitcoin, Leor. Robert, Roqueplan, Billeret, Batelet, Sammen: bonge, be Renfer, Mener, Ruiten, Ban ber Beibe, Bers boethoven), welche fo giemlich in allen Arten ber Maierei ben gegenwartigen Stanbpuntt ber Rund in jenen ganbern begeichneten. Unter ben vatertanbifchen Runftiern batten biftorifte Bitber geliefert: Bofer, Jan, M. Sopffgar ten, Jacob, Jacobs, Roffler, Comenftein, D. Deper; Schiachtgemathe: Mbam; Charafterbiber: Jus Tius Baumann, Blane, Bouterwet, Darr, Rafes Toweti, Roibe, Plafote, Riebel; Benrebitber: 3. Beder, Burggraf, Domfate, Rolbe, Doft, Dies mann, Difterius, E. F. Goulg; Architettur: Garts ner, Safenpflug, Pullan, Stod; Ranbicafren: Mchenbad, Boding, Bbbmifd, Bredianer, Dabi, M. be Leum, Derip, Roch, Rottmann, Scheuern, Chulten, Geefifd, D. Bbiter; Marinen; Mchens bad, herrmann, hilbebranbt, Rraufe, Better wintel; Biebftude: Dofterhondt und Elmmfer. Ben Duffelborf maren und einige breißig Gematbe jugegangen. - Der Befuch ber Musftellung gewährte einen Ertrag con sson Thir., 276 Thir. weniger ais 1859, was jeboch nur ber turgeren Dauer ber biefijabrigen Mudftellung gugufdreiben ift. Bon Pripatperionen allein murben 45 Gemalbe far 5194 Thir, angefauft, mabrent ber Runftverein an Deibitber und 2 Mquarellen fur 2176 Thir. erwarb. Much murbe bei

Meapei, n. Jun. Die biefilbrige Gemalbeausstellung, welche feit Anfang b. M. gebffnet ift, geichnet fich im Bers gleich mit ben frubern burch eine großere Angabl guter Bitber aus. Unter ben Siftorien gieht eines von Daneineifi, Schuter ber biefigen Atabemie, ben Taffo vorftellenb, wie er bem Sofe von Ferrara fein befreites Berufatem portieft. hauptfactich bie Mufmertfamteit auf fich. "Das Diabden von Gaeta, wie fie bie frangbfifchen Ranonen oernagelt," won Rocco, geichnet fich burch foones Cotorit aus, eben fo bas Bith bes Cpantere Bonolis: "Michelangelo begegnet bem Papft Intius If. auf bem Ponte Gifto." Unter ben Ranbicaften find gwei Geeftlide con Conard Mgricola aus Berlin corgaglich ju rabmen. Ben Emarjafte unb Confalvo Carelli find Bitber ba, welche allgemein ger fallen, und brei Ceeftucte von bem Ruffen Mirafosty geboren ebenfalls gu ben befferen.

Gelegenheit biefer Musftellung vom Berein ber Grund ju

einem flabrifden Runftmufeum gelegt, gu meldem con Pris

paten anfebniiche Beitrage eingefandt worben finb.

#### Minfeen und Sammlungen.

Mom, 24. Mai. Unter bie fonberbaren Gigenheiten bes targlich oerftorbenen Barften Diombino gebort auch eine Claufel in feinem Teftament, worin er ber Billa Rutovifi gebentt und fie feinen Cobnen auf's Angelegenfte anempfiehlt,

sugleich aber vorfdreibt, baf fie feinen Fremben, auber bem Papft, ben Carbinaten und ben rhinifchen Damen gezeigt werben foll. Soffentlich werben bie Eiben biefer Beftime mung nicht nachfommen, indem fonft bie berrlichen Runfte fcbane biefer fcon fraber fcmer juganglichen Biua für bie gange übrige Beit fo gut wie vergraben maren.

Die iconften und intereffanteften Gegenftanbe bes com gegenwartig regierenben Papft gegranbeten reichen betruris fchen Mufeums im Batican follen nun burch bie Borforge bes thatigen Maggierbome, Monf. Maffimo, gezeichnet und in Rupfer geftochen, ale ein Banges publicirt werben, Der Papft hat gu biefem 3mede 24,000 Geubi angemiefen. Ceit bem Dary ift ber Catalog ber Gemalbefamminna

bes Monfignore Giovanni Mieffanbro bel Magno ausgegeben. bie fich im Palaft Canta Eroer befindet und einzeln ober im Gangen oertauft werben foul. Es finbet fic barunter ein angebliches Bilb con Michelangelo, bas, bem Anblid nach wenig eefreutich, bes Gegenstanbe und feiner Getfarung megen Mufmertfamteit erregt. Es ift auf Sois, 714, Paimen boch und 5%, Dalmen breit. Dan glandt auf ben erften Unbiid eine Inicenbe Dabonna mit bem nactten Rind auf bem Urme su feben, bie aufmertfam einer alten Girplle gubbrt, welche ben rechten Urm auf ihre prophetifden Bacher ftupent, Die Linte auf bie Contter bes jagbaft in ben Schoof ber Mutter fintenben Rinbes fegt. Bu ben Bufen ber Gibpfle fiebt man einen ermachfenen Jungling vor Comery in Dhunacht Hegend und meifterbaft verfargt. Ueber biefer Gruppe fliegen, fich umarment, gwei majeftatifche Engel, ber gur Rechten mit bem Musbrud ber Freude und Bufriebenbeit aber bie prophetifchen Worte, ber gur Liuten traurig und verbroffen. Buonarroti batte bice Bilb, wenn ce vollenbet morben mare. får feinen Bewunderer und Befchaper Julius II. beftimmt; es enthalt feine beilige Borftellung, fonbern eine allegerifche Catire auf Bramante, ber, um Dichelangelo's Rubm ju oernichten, Intius II. vermocht batte, fin bie Dede ber Giftinifden Capelle aufgutragen , und ibn ale Maler mit Raffael in Concurrem au bringen, ber mit fo großem Beifall bamais bie paticaniften Gate vergierte. Micheiangelo batte biefen Anftrag mit mannticher Beftimmtbeit abgelebnt, mar aber befibale genotbigt, Rom an verlaffen und nach Biorens suradautebren. Dier entwarf er biefes Gemaibe, um es bem Papft au fenben und ibm an bemeifen, baft er fich wohl mit Raffact batte meffen tonnen. Unter ber Geftatt einer ingenbe tichen Frau ftellte er bie Roma por, bie fein Talent bewuns berte, fich fethit als ibr Rinb, bas ibres Soupes bebarf : unter ber aiten Cibolle bie Tama, Die fcon feine funftige Große gertunbigt; in bem ohnmachtigen Jungling Bramante, ber nach bem prophetifchen Musfprud ein Dofer feines Saffes und Deibes faut; in ben beiben Engeln bie beiben Genien ber Materei, beren einer freudig aber ibm macht, ber ans bere, Blaffael's Beimuper, traurig ift, ba er nicht ofine Sutfe Michelangelo's eine folde Sobie batte erringen tonnen. Dien Bilb biteb unpollenbet, ba Dichelangelo nach Rom gurads febrie, und bie jest ber bffentlichen Runte perborgen; bie Emtheit bes Emmurfe ift von ber Atabemie con G. Buca anerfannt worben und ber Breis auf 20,000 Couisb'ers ans gefent.

Erfnet, 50. Mai. Mm 24. b. M. Bormittags wurbe ber großte Theil ber werthvollen Gemathefamminng bes Des aierunge: Baumfpectore Lood ber Raub eines Branbes, welcher, mabriceintich burch bie Concentrirung ber Counens ftraffen burd eine Bafferflafche, gerabe in bemjenigen Bimmer anebrach, wo bie meiften Bijber aufgeftellt maren.

#### bl at n s

Dienftag, ben 3. Anguft 1841.

Die Barifer Annftanoftellnng vom Jahr 1841.

(Fortfegung.) 5) Genre.

Die eigentliche Benremalerei brachte, wie gewöhnlich, eine giemliche Angabl recht leiblicher Berte bervor. Bon Conversationeftaden mennen wir : Gine jubifche Sochieit in Marocco von Engene Delacroir. Gine anbireiche aus Dauren und Buben gemifchte Gefellicaft peranuat fich in bem inneren Sofraum eines Saufes bei Dufif und Tang. Die vornehmen maurifchen Soche seitbaafte bezahlen bie Dufifanten, bie beftanbig auf: fpielen und fingen muffen; bie Frauen allein tangen; bie Danner flatiden Beifall. Diefes Bilb. reid an bubiden Motiven, voll Luft und Leben, macht burch bie Frifche und helligfeit bes Tone, Die Leichtigfeit unb Giderheit ber Touche und bie warme, energifche Birfung bes Connenlichte einen überaus angenehmen Ginbrud unb gebort ju ben beften Erzeugniffen bes Meiftere. Dit bem Gefühl für Saltung, mit bem Ginn fur Zeinheit und Sarmonie bes Colorite, Gigenfchaften, ble fonft bie Bemaibe von Deigeroir auszeichnen, verbinbet fich bier Barme, Rlarbeit und Lebenbigfeit. In ber geborigen Entfernung ift bie Totalwirfung miib, mehr iebhaft als alangenb; mit Boblgefallen rubt bas Muge auf allen Ebeilen bes Biibes und bait Alles fur genug vollenbet. Gritt man indeft naber. um fic bie Bebanbiung angufeben, fo findet man eine nichts weniger als belieate und pracife Musfuhrung, fonbern einen ffigenhaft: geiftreichen Bortrag, ber fic auf feine fpeeielle Charafteriftit, Beidnung, Mobellirung und Inbivibualifirung ber einzelnen Thetie einlaßt, fonbern bie Saupttheile mit wenigen und im Berbaltnig gur magigen Große ber Riguren faft ju breiten Bugen mit größter Gicherbeit binfdreibt. - Der moberne Camariter von Cones. Gin junger Mann eilt, eine am Bege por Mattigfeit umgefuntene Frau mit ihrem Rinbe burch einen Labes

empfunden, einfach und tuchtig behandelt, boch etmas trub im Colorit. - 3met Frauen in balb prientalifchem Roftum balten ihre Giefte, und eine Gefellichaft von herrn und Damen ju Pferbe, Die fich eben erfrifden, von Conp Johannot, wie alle Bilber biefes Runft: lers, von etwas manierirter Auffaffung, boch beibe von ejeganter, gefcmadvoller Malerei und beftechenbem Co: torit. - Debrere Dabben, im Befprach begriffen, von Bermann Binterbalter, eine Rachabmung ber Conversationeftude feines Brubers, unb, wie biefe , obne febr bebeutenben Bebait, von mehr leichter ale tiefer Erfindung, indes burch gefällige, sierliche, wiemobl etmas nudterne und gegierte Dabbendaraftere von anfprechenber Birfung, bie bier burch eine gemiffe Ratte ber Bebanblung geftort wirb. - Die Dabden am Brunnen und bad anvertraute Gebeimnis von Battier finb febr gefdmintte, in ber Manier Boucher's erfundene unb ausgeführte Bilber. - Esmeralba unterrichtet ihre Biege im Tangen und Napoleon in feinem Arbeitecabinet mit bem fleinen Konige von Rom fpielenb von Steuben. Die Auffaffung ift gerabe nicht fonberlich geiftreich, ber Bortrag ju glatt, bie Sarbung aber biubenb. - Der Bergog von Orleans wird in einem Beite bei ben Lappen bemirthet, und ber Pfarrer Laftabius unterrichtet bie beibnifden gappen in ber driftliden Religion, amei Bilber von Biard, finb, wenn gleich giemlich bart nnb bunt gemalt, fo boch nicht ohne energifche Auffaffung ber fleingemachfenen, baroden Beftaiten jenes armfeligen, gelbbraunen Bolfchens. In ben brei fomifchen Benrebil: bern, ben fogenannten Chargen, Die Biard biefes Jahr ausgestellt bat, finden wir nicht ben Sumor, ben wir fonft bei ibm gewohnt finb. Die lebigen Jungfern, weiche eine fceinbeilige Rupplerin an ben Mann gu bringen fuct, ber fdilbmachftebenbe ebrfame Rationalgarbift und Burgeremann, ber feine Mudfete auf bie Geite geftellt bat und fich jum Beitvertreib bie Aliegen abfangt; enbiich ber Regimentetambour, ber feine Gunben beichtet, bie trunt and ber Rurbisftafde gu erquiden. Gehr mabr | fo arg find , bag ber Beiftliche im Beichtflubi gang confternirt mit bem Ropf bintenuber und mit ben Beinen in die Bobe fabrt, feiner Burbe und feines Umte vergeffent, - find gwar nicht gang obne Laune erfunden, jeboch ift bas Clement bes humors barin bei weitem nicht fo geiftreich burchgebilbet, als in ben fruberen launigen Darftellungen bes Runftlers, bie Mudführung auch nicht fonberlich. Das lestgenannte Stud ift ein mabres Libell gegen bie Obrenbeichte im Befonberen und gegen ben fatbolifden Clerus im Allgemeinen, und es mundert mich. baf bie boch fonft ale ftrena verrufene Auuftiurs Bilber biefer Art, bie bas allgemeine Schiedlichfeitegefühl und bie bem geiftlichen Stanbe gebuhrenbe Achtung verlegen, nicht verweigert. Mus berfelben Urfache batte auch bad Bilb von Jacquanb audgeichloffen merben follen. welches zwei fatholifche Beiftliche, nach aufgehobener Mittagstafel in bochfter Berangalichfeit und grobfinn: liditem, fdmangelnbftem Behagen ibren Raffce trinfenb, porftellt. Das Berbienft ber Musführung entichnibigt feineswege bas gehalfige Motiv, bas biefem Bilbe sum Grunde liegt. Es icheint fait, ale ob bie Runftler gegen: martig, mo ber große literariiche Relbing gegen bie fatholifde Rirde gefdloffen ift, einen fleinen artiftifden bagegen eröffnen wollen. - Bom tomifden Genre find fonft noch porbanben : bie brei Traubafen , bie beim Raffee bie Stabtflatiche und bie Gazette des tribunaux burch: nehmen, von Grodelaube, in ben Ropfen gu gemein und carifirt; bie beiben Aleinen, welche beim Auffteben auf bad Bett ber Mutter Sturm rennen, son Digal. fo wie bie Rinber, welche eine frante Buppe verpflegen. von Oniliemin, finb ohne Gaig in ber Cefindung, und fowach in ber Mudführung. Richt obne Bis und Laune gemalt ift ber Bartideerer, welcher über bem Borlefen einer intereffanten Beitungenachricht bas Barbieren eines Runben vergift, ben er bei ber Rafe gefaft bat und in ber unbequemften Stellung bas Enbe ber politis feben Reuigfeiten abwarten lagt, von bem gulebtgenannten Runftler, ber in biefem Bilbe, wenn and feinen feinen humor, bod Ginn fur Erfaffung fomifder Buge aus bem alltäglichen Leben zeigt.

Bor allen trioiaien Chargen, von ber gemeinften, niebriaften Naturmabrheit, weilt bie Menge mit bem größten Behagen und berglichften Gelachter; Die Daio: ritat ber jestigen Gebilbeten und Ungebilbeten, jebes boberen Runftgefühis unfabig, will profaifde, mit Sanden ju greifenbe 2Babrheit, Die obne Dube verftanblich, aber and vone weitere Erhebung bes afthetifden Gefühle. Daraus erflart fic ber große Beifall, melder ben beiben immaufenben Cavopardenbuben von Sornung ju Theil wieb. Diefer Runftler befolgt biefelben Annftpringipien. wie weilandtBalthafar Deuner und Geibolbt, und geht. wie biefe Meifter, auf eine felavifche, bis auf bie fleinften Cingelnheiten ber Poren, Bargden, Comutfleden und Barden fic erftredenbe Rachabmung ber Ratur and. nur bag bier an ben graulichrufigen Schornfteinfegers jungen bie Angabe gemiffer Cingelbeiten . 1. 23. ber Jufe foblen, ber geftidten Sofen u. f. m. noch übertrieben ift. Wer follte es glauben , bag biefe migverftanbene Runftart, biefe falte minutios : topographifche Aufnahme ber menfdlichen Beftalt, Die einen fo mibrigen, ben Badofiquren verwandten Cinbrud mact, bier ibre Lobs rebuct, ja ibre enthufiaftifden Bewunderer finbet! 2Beiche Rluft gwifden biefen fcmaufenben Scornfteinfegerinngen pon hornung und bem laufenben Betteibuben pon Mus rillo; bier ber Musbrnd eben fo iebenblg, ale bie Inbis vidualifirung bes Sorpere mabr, bie Beleuchtung eben fo folagend , ale ber Bortrag bochft gebiegen und geiftreiche breit; bort bie Ropfe eben fo vergerrt im Musbrud, ale Die einzelnen Sorperformen unbestimmt in ber Durche bilbung, ber Lichteffect eben fo rufig und randerig, als bie Mudführung glatt und froftig. - Die fleinen Gavoparden von Pindon, fo mie bie von Rouquet wollen ebenfalls nicht viel befagen. - Die Schachpartie von Meiffonier ift nicht obne bumoriftifche Lanne in ber Muffaffung: ber Musbrud, mie bie beiben Coade fpieler ungetheilt ibrer Beidaftigung obliegen, und mie ein gufebenber, babei figenber Dritter mit einer Prife auf bem balben Wege jur Rafe ftill balt, ift mabr und ergoblich. Beniger ale bie Auffaffung bee Boegangs befriedigt bie Musführung biefes fleinen, miniaturartigen: Bilbdens, meldes von einigen Kritifern ale bie Berle ber Musftellung bezeichnet worben. Die Technif ift unfaglid fleifig, aber fleinlich und printid, Die Sarbung. jumai im Alcifde, fomach, ber Gefammtton falt. -Die Befangftunbe von Deionarb, ber Schuimeifter pon be Loos, Die Rechin pon Beranger, eine Dachs finbe oon Digout, bie Rartenfpieler von Gourbet, ein junges Dabden an einem Bogenfenfter von Tierceville - find im nieberlanbifden und flamannifden Befdmad und jum Theil mit gefdidter Benubung von Reminiscensen aus Retider, Dftabe, Metin, Mieris, Rembrandt, Dom n. M. gemalt; aber bie Erinnerung. meide fic babei an bie Berfe jener Deifter aufbranat. ift fur biefe Bilbee bochft ungunftig.

(Fortfebung folgt.)

Die hunftgeschichtliche Anoftellung von Aupferflichen burch ben feipziger finnftverein.

> Im Mai und Juni 1811. (Bort feguna.)

Gine nene Epoche ber Runft batirt von ben großen Meiftern Georg Friedrich Schmibt und Johann Georg Bille. Jeber von beiben ift bier in acht feiner Saupt= werfe une vorgeführt. Bei bem erfteren zeigen fie ein

mebr ale breifigiabriges Birten in verichiebenen Ab-Aufungen: - pon ben 1742 und 1744 vollenberen Por: trate Mignaeb's nach S. Rigand und bes Malere be la Tour nach feinem eigenen Bilbe (jenes por bem Stern, biefes vor ber Schrift, gleichfalls aus ber Rell'ichen Camminng) bid ju ben trefflichen Rabirungen ber Reme branbt'ichen Stude: bir Jubenbrant und ber alte Tobias von feinem Weibe verfpottet, aus ben 3abren 1769 und 1773. Ran bem im 91ften 3abre (1808) verftoebenen Billr find gang vorzügliche moglichft fente Erempiace feiner Sauptwerfr andgelegt; wir gebenten bier nur ameier Arbeiten nad Dietrich'iden Gemalben : Les offres réciproques und Agar présentée à Abraham par Sara, letteres vor ber Corift, erfteres, ein Ben, Reit gebo: riges Blatt, por bem Mecent auf bem a in ben Unfange: moeten ber Debication (dedie a). Beben mir nun aus ber großen Angabi ber bem 18ten und 19ten Jabebunbert augeborigen Deifter - pon benen bie lebenben einee befondern vierten Epochr jugetheilt find - nur einige ber wichtigften beraud ; juerft bed unererichten Meiftere in bem burch ibn in's Leben geeufenen Genre fleiner Bilber, Chobowiedi's großen Calas (fruber Drud mit ber Sabesabl 1767, ein Cremplar aus bem Chobo: miedi'ichen Beete ber geb. v. Chobowieda in Leipzig) und amoif Blatter au Gellert's Sabeln; Baufe's Probes brud Deter bee Beofen nach ie Bor (Deobebrud vor ber Rorbnee); fobann von Johann Gottbard von Duller, bem großen Couler Bille's, smei avant la iettre ber gu bem Musée Napoléon gehörigen la Vierge à la chaise nach Raffael und Sainte Cécile nach Domenichino (beibe ges genwartig im Befite von Srn. 3. M. G. Beigei, Bater). Much von ben beiben trefflicen Bilmen, ju meiden ber ameritanifde Befreiungsteieg ben Edlactenmaler Teum: bell begeifteet batte, the battle of Bankers Hill (Tob bes General Warren) und bir Altaque von Quebed (Death of General Montgomery) feben wir Stiche von unbeftreitbacer Meifterfchaft, ben erfteren von bemielben 2. G. von Muller, ben letteren von 3. F. Clemens, beibe mit angelegter Corift, aus ber Camminna Seern R. Beigel's. - Die nieberianbifche Dalericute finbet einen murbigen nachbilbner vorzugemeife in C. C. C. Def (le Charlatan nad G. Dom); ble feangofiiche in E. Salbenmang (ber Abend nach Claube Loreain; ein Biatt aus ber Folge ber " Jaberdgeiten"); bie itallenifche endlich in Friedrich Muller, von bem wir nne bie Raf: faci'iche Madonna di S. Sisto (bier im Gubicriptione: rremplae, im Befit bes Sen. Dr. Ernfind) und bed Do: menichino Coangeliften Johannes in Entjudung nennen, und in Stoigel bem Idugern (Coronatio S. S. Virginis nach Raffaci, von 1832). Unter vielen andern bier bargeiegten Weefen verftorbener Deifter ber jesten Cpochr moar enblich noch bad ausgezeichnete Biib Mimer's nach

B. v. b. Seift: les Bourquemestres dietribuent la prix du jeu de l'aro ermabnt werben, bas burch bir Gute bes Grn. Dr. Sillig mitgetheilt ift.

Mus ber großen Mannigfaitigfeit fomobi ber Objecte ale ber Auffaffungeweife unferer noch lebenben Runftler ift es fewierig, bad Bebeutenbe obnr Comalerung ber Berbienfte Anderer bier beraudgubeben; jumai an Grup: pirungen Debrerer um fo meniger gu benten ift, ale es bei biefer Ausftellung nicht galt, bie Daleriduien, fonbern bie Epochen ber Aupferftederfunft gefdichtlich poe's Muge ju fubren. Doch mochten mir per Mlem ben trefflichen Reinbel uennen: meifterhafte Arbeiten finb feine pler Apoftel nach Durer, und bad feubere Blatt. Canet Cebalb's Geab ju Ruenberg von Difcher unb feinen Cohnen; nachft ibm Reifing, ber in mehreren avant la lettre und voegeführt wieb ; barunter bie Mabden am Brunnen nach Benbemann (aus Dr. Sile lia's Cammlung), Die beilige Familir nach Opeebed, Die b. Benoveva nach Strinbrud. Für ben blubenben 3nfanb Diefer Runft in ber jungften Gegenwart find aber smet tuchtige Belege bir beiben bem 3abr 1841 angeborigen Griche, Steinle's Dabonna von Solbein aus ber Dreebner Galerie, und Thater's Rampf swiften Gachien und Granten , nach Raulbad , jesteres fur ben Leipziger Runftverein beftimmt, in noch unvollenbetem Probebrud. Bon bemfelben Steinle ilegt noch ein iconer avant la lettre por: bie Pleta nach Jea Bartolommeo, wir von Thatern ber ju Raeipnoti's Gefdichte ber nenern beuts iden Runft geborige Stid : bie Snnnenichlacht nach Raulbad. Gin anderer Mundner, G. Ameler, erfreut burd feinen Triumpbing Mierenber's bes Großen nach Thorwalbien und burch fein Titelblatt gu ben Diebelungen nad Cornelins, bas er mit E. Barth gemeinfcaftlich geftochen; und ber gleichfalls in Munchen lebenbe Comeiger Mery bringt Cornelius' vielbefproceues Beitgericht. Borjugemeifr mochten wir noch maderer Leiftungen von Berliner Runflern gebenten, Die in siemiicher Unsabi porliegen : wir nennen aus ihnen Caspar's Tochtee Titian's (nach Tigian), Lubeeig's traucenbes Konigepaae (nach Leffing, für ben Berliner Runftverein geftochen), Cidens' Daria mit bem Rinbr (nach Steinbeud, beggi.) unb Manbel's liebilde Blatter: ber Reieger mit feinem Rinbe nad Silbebrand, und ber italienifde Sirtenfnabe nach Pollat. Much aus Wien find une tuchtige Arbeiten gefommen: es fem bier nur Rabi's G. Juftina nach Porbenone und Stober's ber Beeffer nach Danbaufer (lettered ein Ctabiftich fue ben Biener Runftverein 1838) beraudgehoben. Bir tonnen von blefer Cpochr und mit ibr von ben Grabfticeiarbeiten überhanpt nicht fcelben, obne noch folieglich zweier porguglicher Blatter gu gre benten, bie gleichfalle ber neueften Beit, bem 3abr 1840, angeboren : Pfingfeiber's Aupferflich , bie Areusfchieppung

Shrifti nad Dverbed, und Bagner's Stablftich von la Cena di Leonardo da Vinci, in ber Grobe bes Morgben'icheir Stiches, wovon bier ein Probebrud auslient.

(Soluß folgt.)

## Madrichten vom Juni.

#### Mufeen und Sammlungen.

phiftherf. " Juni. Instere Catal ig jest im Befer bei filt eine Ste both interelatur Samming om under als 300 celle wirter Beinnungen nach ben betentrelbfen Menumenten bei erfeitlieten Metermal in Instern, soeite ser 3 hoteramaier Ind. Sein, im 16 m. Na nie auf Marie Bernel von der der der Sterenden Instere der Sterenden Instere im 16 m. Melgelb ben piet regierenben Schaig und ben einer Schrighen wieden Schaig und ben einer Schrighen wieden Schaig und ben einer Schrighen wieden Schaig und ben einer Schrighen Weit für bie Lumme von 200 2011; remerben in der Schrighen Met für bie dem Schrighen der Schrighen der Schaif befreibe der Schrighen der Schaif befreibe Schrighen der Schaif befreibe Schrighen der Schri

Betin, 28. Mai. Die Samminng von Orlbitbern ber Gelebern aller Rationen, welche fic auf ber biefigen Bitlios that befindet, ist durch ein so eben vom Kolla beigeftenetschaften gebreicht Angeliere's, wahrsteinlich von einem ber besten Poerrätmater jener Jett, 3. B. Rigand ober Largite tieter, vernufert worden.

#### Ahabemien und Bereine.

Beelin, 16, Dai. In ber geftrigen Gipnng bes wiffens fcaftlichen Runftvereins wurben bie herren Director von Cornelius, Baumeifter Anoblauch und Sinig und ber Arditeft und Lithograph Biemus gn orbentlichen Mitglies bern ermabit, Prof. Embil gab einen bifteriften Ueberbiid ber Beranberungen bes Partbenon ju Athen vom sten Jahre bunbert bis auf bie neueften Beiten, und eine genaue Ber imreibung bes jenigen Buftanbes beffetben. Er ift gegens martig mit ber Berausgabe bes Tagebuchs feines verftorbenen Reifegefahrten, D. Datter's, befcaftigt. Prof. Babn leate bas erfte Seft feines Practimerts fber Pompeji, Spers entanum und Ctabid vor. Somft getungen ift bie temutiche Musfahrung bes lithographiften Delfarbenbrude, ber bei pleten Platten jur Unwendung gebracht ift. Der Runftbanbter Cachfe theilte bas erfte Seft ber lithographirten Sanbzeide nungen Raffael's (The Lawrence Gallery) mit,

9. Juni. In ber bffentliden Jahrebfinung ber foniglichen Aberberieb er Rünfte am 4. b. M. fand, man dehlatteten Jahrebericht, ber ischwerbe is dem Erribeiten bei berftere benen Professe Bleden wermeite, bie Uberreckung von Medicien und Preinien durch ben Dieebiererer ber Abdertig. Dref. Beiebt. Lied, an die Godier der Abdertie fast.

Asb etty, 1. Juni. Geftern find in der Aufa des biefigen Gommafinns dies öffentlicke Werfammtung fatte. deren Bredet wer, für Köttern und Umsegende einem Affattenbaue werein zu gränden. Der Berfallung fand in der jahreiten Werfammfung die febbefritte Affatindenne. In Düffetbef wird fin eine fatte der Bretein zu bemitteten Zworde bliben. Mem. 12. Juni. Der befanke Aufmehren Zworde bliben.

Mom, 12. Juni. Der biefige Aunftverein geht feiner | rubenten Gebaute burd auf bert Muftbfung immer mehr entgegen. Die Gumme, über bie i und Genfungen ftattgefunden haben.

er birfes Jahr jum Antauf von Runftfachen ju verfagen batte, beträgt noch nicht bob Geubi.

#### Benkmaler.

gönigebeg, 17. Juni. Da ber Konig burch Cabinetis orber vom 24. März ben Autras ber Provinjalffinder, bier ein eberned Canabille Fliebend Wilbelmis II., zu erriberen, genedmigt bat, fo ift nun von einem Comité ein Kuftuf jur Samatung von Beiltägen erlöffen worben. Die Bers einnahmung berfeiben erfolgt burch bie 6. Generchissen.

Angebraus, 10. Juni. Geftere, am Jareteras beefficient von Beiter, Williamer, fom himmerfentiet fer. Weiefelt
des Kongle, bet Pringen von Prender und der Diagen Kert
mit einer der Schliegen kann der finne und siefen in
hießen Reglerungsbezigte liegenden Samitiengent Semmer
Krierennantet untwanzt, mit der Linten auf der Schliegen
Krierennantet untwanzt, mit der Linten auf der Schliegen
Gererenflässe, Soliten,

Honn, 19. Auni. Die aus earrarischem Marmer gears eiteten Ceutpuren für Ries und's Beworgengen find, beschen in einem Beriftuter Na und's berworgengen find, beschen in einem Erriftutopf, und einem Babrilief, weiters Miebubr und Gatin einander bie Jande reichend barfteul, find unidnigft bier einertreffen.

Detmold, s. Inni. Die Feierlichteit ber Schließung bes Grunsfteingewohlees bes hertmannsbenemals ift von bem bies figen Bereine auf ben 8. Gept. b. I. festgefest worben.

franksurt a. R., 22. Juni, Gestern biet bad Gertie emife eine Etyung, um sig für eines der einen sodnen Modelle zu bem Dentnat zu einfelden, verlass Som ans baler sich ver einigen Agent birthegetraat bel. Werd sprach sich denne einstemme fie da eine dere and. Die Baberliefe besiehen gekent ein einschaft Gruppen die ausb gegeichneten Codybungen Gertiefe den

25, Juni. Der gift bas v. Launis iche Monument auf bem Robmartt erwöhlte Biso bat bie Genehmigung bes Senats erbeiten, nub nun wird bas Ceutite bath vieferr vorschrieten. Barmflott, 85. Juni. Die Legung bes Grundfeins

Darmflabt, 14. Juni. Die Legung bes Grindfiems jum Lubwigsmonnment sand beute mit großer Feiertinfeit fatt. Der Großbergeg verrichtete ben Act unter bem üblichen Erremoniel mit hanwer und Keue.

Bzeis, s. Juni. Ge. Majeftet ber Konig bat bem Dorfe Domeemp, bem Geburtbort ber Jungfrau von Drieans, einen Brougens nach ber von ber verstorbenen Peingefin Rutte geferfeigten Gatue verwilligt, ber bort aufgestelt werben son.

Bass, ib. Juni. Bei einer burd unfere Aunftausftelluns veraulöbte Berfammtung ber beildnifgen und befgie feinen Kunfter wurde beschoffen, einen Derein gur Errids tung eines Etanbeites fr Rembrandt gu gründen und bie Untergeichnung alebate mit gatem Erridg eröffnet.

#### Baumerke.

Leiglis, 21. Juni. Ceit gestern farchiet man ben Eins fturg ber biefigen tatvolischen Schofftrebe, indem einer ber freisterbeiben Seieler gebretten ift und in bem auf ber Arrobe rubenben Gebalube burd alle brei Stockworte vielface Riffe

## 26 62.

# Annstblatt.

Donnerftag, ben 5. Anguft 1841.

#### Die kunftgeschichtliche Anoftellung von Aupferflichen burch ben feipziger Runftverein.

Im Mai und Juni 1641. (Echtuß.)

Gin reides Bergeichuff von Künftern und Werten gibt und die Artike Periode, die des fleren Jacksunderen. Odenan steden bei weitsterwerte C. W. C. Diereinds: er ist der einigie, von dem die Jahl von 1968f Valstern in diese Wiedellung ausgenammen worden sie die deren reider Julie wir nur den Archeuse is Wiederen in Woog Wanter und die in Alache Manier geabeit etten: der Valstellinger und der Gederenscheifer beraufs deben. Won die fen einem konferen die Gederen die deben. Won die fen beien find treiffie Exemplace relanst

Die Spinnerin, der Maier felbft in ber Bertftatt (ein Eremplar mit ber boben Mube), bas Elfchgebet, por Allem aber ber Mebbrud: bas fleine Bauernhaus von fieben Riquren (von IR. Beigel aus bem Oftabe'ichen Berte mitgetheilt) murben unter Oftabe's Arbeiten eben fo ale bie bedeutenbften gu bezeichnen febn, wie unter ben Mood'ichen ber rubenbe Birt (in zwei Eremplaren, von 1664 und einem Mebbrude von 1660) und bie Sirtin (ein Blatt vor ben verftarften Manblinien und mit ftumpfen Eden). Das Blatt von 1664 ift aus ber R. Weigel'fchen , bie beiben andern aus ber Otto:Clauf: iden Camminng. Much bes jungeren (3. DR.) Roos "Stier" (1685) ift nicht minber, ale Ribinger's - ber freilich fcon faft gang bem 18ten Jahrhunbert angebort -Blatt: Siriche im Part (and ber Rolge von acht Blattern ber milben Ebiere mit ihren Fahrten), wegen ber ungemeinen Genaulgfeit bes Musbrude beachtenemerth. Unter ben hiftorifden Bilbern gieben befonbere Mufmert: famfeit auf fich: Baur's Schlacht bei Gamble, aus ber romifden Folio : Driginalausgabe von g. Straba's Be: ichichte bes nieberlaudifden Befreiungefrieges (1632 ff.), und Mugenbad', bes trefflichen Reiter: unb Pferbemalers, Belagerung von Mugeburg. Meligiofe Stoffe baben Clabeimer und Willmann mit Glud bebanbelt ; jener in einem Biibe, bas verfdiebene Deutung erhalten bat: ber junge Tobias feinen Bater führend in einer Lande fcaft, ober Jofeph mit bem Chriftustinbe (übrigens ein unbestrittenes Driginal), ber lehtgenannte in ber Simmelfabrt ber Maria.

<sup>4</sup> Ein Grundfan, bem wir überhaupt mehr Beachtung wunschlen, seit namentlich Trantecich seibst bie beutscheften Mater zur franzhlichen Schule zu rednen pfiegt, bafern es nur nach bem Rechte ber Geburt mabilich ift.

morben, von bem ceften eines por ber lebeenebeitung und por ber Luft , aus bem Dietrich'ichen Beete, in ber Dero : Clauf'iden Camminna; von bem letteen ein Met: beud und ein zweites Blatt, mit ber Acbeearbeitung vom Meifter und mit ber Feber auf bem Sute, belbe aus frn. G. Lampe's Cammlung, Teeffliche Lanbichaften liefceten G. Gefiner (bier eine Batbpartbie mir brei antifen Riguren aus ber Folge ber nenen 3bollen), Philipp Sadeet (a la Cava, and ber Folge ber neapoli: tanifden Anficten), Beeb. Robell - von bem auch noch außer vier Blattern Laubichaften zwei Blattee "bie Rapn: sinceflofter" Brachtung verbienen - und C. Runt, in feiner Landicaft mit Bieb nach v. b. Belbe. Unter ben: jenigen bee peeftorbenen Meifter fteben boderbaben ba 9. C. Gebaeb, pon bem wie bier nue bie Lanbichaft mit ber Betfante und bie beiben Blatter Unfichten in Buch: beeg, beibe aus bem 3. 1817 nennen , und Roch, Deiftee in bee biftoeifchen Sanbicaft, bei bem mir nur an bie Blattee ju Dante's Solle erinnern. Werfen wir noch einen Blid auf bie Leiftungen biefer Deciobe jurnd, fo tonnen wie nicht umbin, auch noch einiger mebe ifolirt Rebenber meethvollen Mebeiten ju gebenfen : fo bes Charlatan von Maulbertich , bee Bortrate Binfelmann's von Angelifa Rauffmann , ber fieben Selbenfopfe , Uluf, Diomed u. f. w. aus bem homer nach Antifen gezeichnet pon Tijdbein . bem Reapolitaner: ferner bes geoßen Rrauteeblatte mit ben antifen Tiqueen, von Rolbe: enblich aus neuerer Beit ber Munchner Unfichten von Quaglio.

Bir tommen gu ben lebenben Meiftern: an ibeer Spise ber treffliche Reinbart, von bem wir nur bie Billa Borabefe aus feinen malerifden Profpeeten pon Italien und bie Lanbicaft mit Cheiftus und bem Bees fucher nambaft machen. 29. v. Robell wird und burch einige Blatter aus bee Folge bee Sunbe, Rebic burch feine Chachfpieler vorgeführt. Der Münchner v. Beibed (General Beibegger) und Beg find, jener burch feinen baverifden Boftillon, biefer burch feinen Maler auf ber Mip, reprafentiet; neben ihnen ift Solm mit feinen Reunthiceen in einer Binteelanbicaft, bie er fue ben Runftverein feiner Baterftabt Ropenbagen arbeitete, gu nennen, befigleichen Moegenstern's Tifcheebutte (bier ein AcBbrud auf dinefifdem Papier) und Lebicbee's Partie an ber Biem (aus ber Folge feiner ganbichaftefindien). In einem anbern Sunftfeeife verbient bee Munchner w. Langer wegen feiner Reeugabnabme befonbere Dennung. Der zweite Glangpuntt ber gegenwaetigen Sunft ift aber 3. M. Rlein duech feine Thierfinbien, feinen Rinblifrefferbeunnen in Been, ben einrabrigen Rarren. und bie dacatteeififchen Anbewerte, and beren Rolge bier zwei Blatt flamatifches Aubemeet poellegen. Much Renceuthec's lieblides Doenrodden von Geimm, eine bem himmel fur bie gludliche Rettung bed Bermunbeten

Stablrabirung fur ben Manchner Runftvecein, fo wie 2. C. Geimm's Dabrebenergablerin - bas Titelblatt ju bem Beete Diefes Deiftees in bunbert Blattern find bocht erfreutliche Gefdeinungen bes mobernen Runftlebend. Die Duffelborfer baben icon mebrfach in einem Centralpunft ibee Regite vereinigt baegeftellt , in Reined's Lieber eines Malere und in bem Duffelborfer Atbum beutider Runftice. Bie gebenfen baber nue beifpieles weife baeaus ber erfteren bier voellegenben Blatter Benbemann's: "an ben Sonnenichein," von bober Deis ftericaft zeugenb, und Silbebranbt's "ber Bleicherin Nachtlieb;" aus bem Album abee ermabnen wie ber Blatter Bicamann's: alte Gebaube am Baffer , M. Schrödtee's: Munchanfen's Luftreife mit ben Enten. Schiemer's Baibleben, Jordan's Lootfen : Ceamen. Ihnen foliefit fic Conberland's Sand und Grete von Ubland (aud ben Bilbee: und Ranbzeichnungen gu beutiden Dichtungen, Duffelboef bei Mees u. Comp.) wuebig an. Und wenn wir folieglich unfern Blid ben in 3talien iebenben beutiden Runftlern jumenben, fo finden mir auch von ibnen treffliche Blattee, wie von Reelv (jest in Benedig) Thierftubien, und von Buffe (jest in Rom) Begend am Ronladfer bei Galibueg , lettered ein Depbes brud aus ber Bilberdronif bes facifiden Runftvereins: voe Muem abce von Overbed, ber im Apoftel " Philippus" und bem "betenben Pilger" ben Rupfeeftecbeen bie treff= lichften Dufteebilber fur ble Auffaffung feiner Ges malbe aab.

Doge ber erfreuliche Fortgang biefee gefdichtlichen Musftellungen - fur welche junachft Dieen 1842 bie italienifde Coule (baeunter befonbees bie alten Rabiree) - es bewahren, bag ein reger Ginn auch fur biefen 3meig ber geichnenben Runfte in unferer Beit maitet. beffen felbitftanbige Muffaffung , wie lebenbige Unter: ftubung man über feiner fcheinbaren Abbangigfeit von ber Maierei fo oft und Tange vergeffen bat.

Dr. 2-r.

#### Die Parifer Sunftanoftellung vom Jahr 1841. (Fortfenung.)

Bon ben Daeftellungen, welche theile Familienftenen aus bem Leben bes boberen Mittelftanbes, theile folde aus ben nieberen Berhaltniffen bes bauslichen Lebens porfubeen . in benen nicht bie wibige, humorifiliche, fonbeen eine mehr gemuthliche, pathetifche, fentimentale Anffaffung voeberricht, find angufübeen: bie Biebergenefung von Destouches. Gin feaufer, von feinen Bunben gebeilter, aber noch febr geschmachter Offigier verfuct auf ben Urm eines jungen Dabdens, feiner Rrantenmaeterin, geftust, jum erftenmal einen Spagier: gang in ben Garten. Unten am Saufe fteben bie Diutter,

banteud und. allem Anichein nach , von ibm bie glud: liche Bereinigung bes Paare erbittenb. Boeauf lauft ein Anabe, ber einen Stubl fur ben Reanten teagt und einen Sund nedt. - Die Entlaffung aus bem elterlichen Sanfe von Deevene. Gin Familienvater mit einem Stellfuß zeigt feinem jur Armee abgebenben Cobne bas Chrenteens, welches von einer Statuette Rapoleone auf bem Scheanfe berunterbangt, und ruft ibm beim Scheiben Die Boete au: "Co belobnt ber Raifer Die Beaven; bent baran, mein Gobn!" Ein Bevatter, ber am Tifche fint und bem Abichiebemabl beigewohnt ju baben icheint, luftet bei biefer Aurebe ehrerbietig ben but, mabrend Die Mutter ben Abgebenben weinend liebfofet und eine Somefter bas Dadonnendilb in ber Difche mit neuen Blumen fdmudt. Gine mabre, nub in innigen Motiven fein gefühlte Auffaffung bes Rationalfrangofifden, und eine gludliche Erfindung lebenbiger Gujete machen biefe Bilber angiebenb. Die Ausführung fonnte allerdings forgfamer ftubiet fenn , namentlich fcabet ihnen eine gu flaue, wollige Touche, ein rofiger, falter Ion. -Die Abreife eines Teeiwilligen and ber Beimath von DR aver, ein Ramilienvater, bee Radricten von feinem Cohne aus Afeifa cebalt, von Delape, zwei Dabden, bie fich Rarte legen und babei von einem Mustetier belaufcht werben, ber mitleidige Pfarrer, ber einen vermunbeten Golbaten mit einem Labetrunf erquidt, und Die baembergige Schmefter, Die einer franten Mutter ibr Rind aufgiebt, von Roebn, - find Bilber von abnlichen Beedienften, worin mitunter angeeft gludliche, mabre, lebendige Morive voefommen; nur ftort in ber Regel eine gemuthiofe Ralte in ber Bebanblung; auch fehlt ben beutigen Benremalern inegemein jene freiere Naivetat, mit ber bie voezuglichen bollanbifden Genees maler inegemein jene freiere Raivetat , mit ber bie vorzüglichen bollandifden Genremaler und felbit Battean und Lancect, Die Buftanbe bes gewöhnlichen Lebens auffaffen, und ein theatralifdes, affeetirtes, manierirtes und fülliches Wefen tritt nur zu baufig an beren Stelle. - Grenier, bee Urbeber fo vieler populaece Genee: bilber, wie die fleinen Solgblebe, ber Bagabund mit feiner Familie, u. f. w. gab biesmal eine berumgiebende Romobiantenbanbe, Die ein Rind geftoblen bat, eben nicht febr geifteeich erfunden und mittelmäßig behandelt.

Ben Derftellungen tee Solbetenleten feb meit einige reich bibliet, wie bie Merfrenberin und bie algieriete Gelbatenische von Wie de inn ih, redt bean angeführt, beinbere in ben Anjumen, Baffenflichten und fentligen Betwerf, and bie Ripfe ber fäguren nicht und bentligen Betwerf, and bie Ripfe ber fäguren nicht einer Getten in einer Schmei eine Gelfriebt einer Schmei eine Gelfriebt einer Schmei fein Gelfriebt angeführt, von Edon West; die Gegenicht gebau von demichten kanfliefe; wie nume Burieft gebet

feiner Beliedten wegen ibrer Untreue in's Bemiffen, bas jebod bie Cemabuung nichte fruchtet, fieht man aus ber Miene und Gebarbe bee Dabchene; smei gans artig eefundene Gujete, in leichter Beife behandelt. - Bon Baucenftuden fprachen befonders an: Die Erbolung ber Schnitter mabrend ber Cente von Det. Jobert. Das Teauliche, Die ftille Bufeiebenbeit, mit einem Unbauch von icafernbem Muthwillen verfest, bie in biefem Bilbe berricht, Die naiv gemuthliche Canbrefeit bes Boetrags geben biefem Weefe einen febr anfprechenben Reis und eutschabigen binlanglich fur ben etwas ftumpfen Saebens ton. - Chenfalle febr anipeechend ift ber Abimied einer Baueenfran von ihrem Caugling, ben ein herr und eine Dame aus ber Stadt abholen, von Dille. Ter= rand. Auch biee ift bie unaffectirte Muffaffung, bie forgfaltige Behandlung und bie faubere Raturmabebeit in ben Rebenbingen eubmlich ju ermabnen. - 3met ungaeliche Baueen, Die mit Maufefallen banbeln, in einer Landidaft von Arufemaun geidnen fic bued einfach tuchtige Bebandlung, fo wie burd ichlichte Mufs faffung und genaue Charafteriftif in allen Gingelnbeiten voetheilbaft aus. - Das 3farftos mit Eproler Banern von Coltan fpricht meniger an; es ift befonbees falt im Con und auch in ber Mudführung minder forafam. ale bas porbingenannte Bilb. - Leleur gab einige gute Seenen bretagnifder Landleute in ibeer Deovinzials tracht bei ihren Bolfofeften und bei ihren bauelichen Beidaftigungen; Fortin, Perint, Bafeon, M. De= jaceoir und Buet verfucten fic ebenfalle mit Blud in biefem Jac ber Beneemalerei. Colin, Baderat und Alnaet lieferten Geenen aus Mlaice und bem Drient, Pingret, Ralgeon, Dupre, Gaint: Angechaffelat Ceenen aus bem Bolfeleben in Stalien, bie gwar ohne tieferes Intereffe und geiftig febe gleich: gultig, bod wiederum nicht obne Leben, oft mobigeoeda net, in ben Roftumen getreu und feaftig bebanbelt find und im Mugemeinen gefdidte Sanbe bezengen; unt in ber Rarbung find fie felten gladlich und meift bunt.

 ber Birflichteit aufgenommene Pilber, bie nichts über bad Intereffe bes Tags hinaus Dauernbes haben und blog als fliegende Blatter ber Tagsgefoldicte, in aller Saft geschrieben, ju betrachten und als folche anziehend find. (Gortfeung folgt.)

#### Machrichten vom Inni.

## Baumerke.

Cyridianis, 7s. 2024. Die Wangsferbe ju Balberi fin einer Matten für Redmung seh Studie am Dieweien un so Speichelbeter erfauhen werben, ab Trei, Das im lienen so Speichelbeter erfauhen werben, ab Trei, Das im lienen Dermatten einer Studien Beginner beit auf der Studien der Studien

Prag. 5. Mai. Unfer neue Statboaus, beffen fielen wer mei geben der Statboaus, beffen fielen wer der fielen berechter, fielen auf eine fievente kereids unter Dauft, und viete Abeil, find unt eine fielen der eine kereids unter Dauft, und viete Abeil, find auf der Gestellen der Gestellen der Gestellen Statesaffen dem Statderfielt. Aus under nicht zu festellen Statesaffen dem Statne beffen Gestel es gereten, find vernighten dem Statebeffen Gestel es gereten, find vernighten keine finder verlahmte 
fanten unrep bie Multremangen bei fellum Gesfen Satyaterintern, erbeiten werden. Die aus Gennischen international 
Leitperiere Statesbere finde und \$5.5.000 f. Genne, verniefflage, in 
Leitperiere Statesbere finde und \$5.5.000 f. Genne, verniefflage, 
der Abeil auf der Gestelle Gestelle

frankfurt a. M., s. Juni, Far bie Wieberberftellung ber Et, Aitolauslitene find vom Genat 57,000 ff. beautragt worden, die ber gesehgebende Abrper ohne Zweisel bewints sen wird.

Urgensburg, 20. Jun. Der Bau ber Walballa schreitet rasch voran, und ber obere Tempel ift seinem Meußeren nach volltubet. Das Innere besselbet unt ib id auf die entauslische Carbung, Bergolbungen, den Gusboben und die Mufftellung der Seinten und Buffen fertig.

ss. Inni. heute, am Jabrestag ber Schlacht von Beller Alliante, legte ber Ronig in bochfeigner Perfon ben Grund: ftein gu ber neuen Loggia.

fondon, 9. Juni. Geftern brannte, wie man glaubt in Bolge einer Gagerplofion, bas Mfley Theater vbuig ab.

Meupork, 1. Jun. Das biefige Rationaltheater ift am 29. Das ponig abgebraunt,

#### Beulptur.

Pereine, 21. Med. Die figueren, werder Penel, Wiete Legi für bad gerein ein Beimung erheiten Gelektfein der Auffrah der für der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben seine Ausgeber bestehnt der Schreiben der Schr

piel mehr ale einem Jahre vollendet. Die Wirfung ber

Nom, 42. Juni. Der Schweiger Bilbbauer Imhof bat metrere gute Statuen vollendet, u. M. David als hirt. bie Leier (peleinb, fur eine Jame in Sambin. Er modelt litt jest eine ichenstroße Rebecea, welche, ben Waffertrag auf ber Schulter, ben am Krm befestigten Schmud auf dem beim Seinmoges berrachte.

#### Metallguß.

Bertin, 2. Inni, Der Guß ber Ris'iden Amajone formette raich fort. Der obere Theil des Abrere der Amajoneits fag gang burchieftirt, und ber Röpper des Algers ift wor einigen Tagen gegoffen worden. Bis jum herbite dufte ber gange Guß wollendet fen.

Munden, 19. Juni. Das vor beri Moden in Erg ger gere Cianbelle Mogart's warb gestern in Umpefenteit bes Speie, unter Abfingung erfolicherter Ebber des großen Cous einfiltes, aus feinem Schadte bervorgeboben. Wöhrend ber Paufen ward bas Standbild burch bengalliches Gener prändig befendtet.

#### Malerei.

frankfurt a. M., es. Inn. In unferm Stabelichen Aunfinftiut finden fin jest mehrere intereffaut Bilder von diesigen Walern ausgestlett, unter benne homythödite eine Beduta von Benedig von Worgenstern, dem Sohne bes berühmten Genalitereslaurators, und der Riechigsveienstein von Aunt algeneine und verbeitet Untertumung erhalten.

Berlin, 22. Mai. Stenben's berühmtes Gemalde, bie Shiamt von Waterloo, ist von der politifern Graffin Polecka für doon Tiefe, Gold angefauft werden, Onfelbe wird, wie man über, der vom Graffen Es, Nachmell ju Pofen gefliefern Nationalgalerte inwerfeldt verben.

# Annstblatt.

Dienftag, ben 10. Auguft 1841.

## Biographisches.

### Rnbolob Julius Benno Subner

hat in nenefter Beit in Dredben zwei Aunstwerte ausgeführt, bie eine so bobe Weiftericaft befunden, bag nabere Nachrichten über biefe, wie über Schlince's Entwickelung und Audbildung, gewiß an dee Zeit sind.

Julius Subner ift am 27. Januar 1806 gu Dels geboren und ein Cobn bes bortigen Ctabtbireetoes. Unfange entichloffen, Theologie gu ftubiren, mar er auch ernitlid bemubt, fic eine moglichft pollfommene Schulbilbung gu cemeeben; ale ee inbeg im 3abr 1821 auf einige 2Boden jum Befuch in bas Saus bes Dalees Profeffor Siegel nach Bredlau fam , und biefer and Subner's Beidnungen ein entidiebenes Talent fur bie Runft zu cefennen glaubte, ba veranlagte er Subneen, fofoet nach Bertin auf bie f. Mtabemie zu geben und einen regelmäßigen Quefus zu beginnen. Subuer machte rafche Aprtideitte, muebe 1823 bereite pon 2B. Schabom ale Couler aufgenommen und trat 1826 fcon mit einem großen Gemalbe "Ruth nnb Boad bei ben Schnitteen auf bem Relbe" anf, meldes burd Beidnung und Gruppirung, wie bued eble Toemen und Ausbrud ber Ropfe allgemeine Aufmertiamfeit erregte und vom Ronige von Deeugen gefauft murbe. Gein "Fifder und bie BBaffer: nice." wie bas Portrat Coabow's, welches D. 1828 von Duffelborf aud, mobin er feinem Meifter 1826 gefolgt mar, jur Mudftellung nach Berlin fchidte, geborten au ben erften Rigurenbilbern boberer Gattung, melde Die rege geofaetige Entwidelung ber Duffelborfee Schule Doeumentieten und allgemeine Aufmertfamteit auf Dies felbe bervorriefen. Geln nachftes, fur ben Beinten Griebrich von Preugen ausgeführtes Bilb .. Moland be: freit bie Pringeffin 3fabella aus ber Ranbeebable" gebort aberbaupt gu ben Glangpunften neuerer Beit, ift von Reller in Supfer geftochen und bie Abbeude murben por amei Jahren an bie Mitglieber bes Runftvereins fur bie Rheinlande nnb Weftphalen vertbeilt.

Schon von bem Augenblide an, mo Chabom feine Thatigleit ale Director ber Atabemie in Duffelborf ente faltete, mar Bubner beffen befte, ficheefte Stube. Gein ftete bem Dedften und Grofartigften augemenbetes Steeben, fein großes Taleut fur Runftfritit, fein eifriges Bemuben für Bereinfachung und Bervolltommnung ber Palette baben, neben Schabow's Dbeeleitung, febr viel fue bie rafche Entwidelung junger Talente beigetragen, und felbft Subner's enticiebener Ginfing auf Benbemann's fo ungewöhnlich ficher und eafches Emporfteigen ift nicht abzulengnen. Wir wollen auch bier gleich bemeeten, bag Subner bereite 1832 eigene Schuler batte und fic von biefen beionbere Blanc und Bittich icon 1833 und 1834 bemeefbar machten, und bag Subner felbit bem Suuftverein fur Die Mbeinlande fich febr nublich zeigte nnb eine Beitlang beffen Geeetarigt verfab.

3m Commer 1829 ging Bubner nad Dom und fübete bier fie ben Reonpeins, jedigen Rouig pon Breufen. bad Bilb "Ruth begleitet ibee Schwiegermutter Daemi" aus, und ale Chabom ein Sabr fpater mit Benbemann. Silbebrand und Cobn gleichfalls nach Rom tam, ba muebe auch Subner bas Ctubium altelaffifcher Runft= werfe buech bes Meiftere lebereiche Bemeetungen boppelt wichtig und intereffant. Das freunbicaftliche Beebaltnis smifden Chabom und beffen bier genannten Coulern folos fic bier auf bas engite und marmite und veran: laute Subuer au bem Entwurfe fur bas große Ramilien: bilb, welches bann bon biefen funf Runftlern gemeinfcaftlich ausgeführt wuebe, in Befit bes Sen. M. Ben: bemann, Subner's Schwiegervatee, fam, und fowohl als Runftweet, wie ber fconen Porteats wegen, bochft mertbooll ift. Rach feiner Rudfunft aus Italien malte Bubner ben .. Gimfon" fur ben Becein ber Runftfreunbe im peeufifden Staate und ,, eine beilige Familie," ein febr faubered Cabinetbilb, fur ben Doetor Lucanus, melde beibe Gemalbe, bereits vollig frei von ben in Duffelborf oft vorberrichenben braunen Schatten in ber Carnation, fic burch eine fehr fcone lichte, reine und liare Rarbe andzeichnen.

Obmobi, namentlich ber Scene and bem Roland, ber reigenben Composition "bas golbene Beitalter" u. a. ju: folge, im Rache ber ebein Momantit fur Subner bie iconften Erfoige in boffen ichienen, fo bat er fic bod mehr und mehr ben biblifden Darftellungen angemendet, jum Ebeil gemiß aus Rudficht gegen Schabow, ber gerabe biefe Richtung am entidlebenften liebt und peotegirt; obwohl fie in unferer Beit nicht vorzugemeis bued gludliche Erfoige gefeont wieb. Subner's ,, Chrift: find" und ,, Befus an ber Marterfaule" fauben, obaleich fie trefflich gemalt finb, boch nicht ben gehofften Untlana. Beit mebr Catiffaction gibt ber "Bollner und Pharis fder . sum Bebet in ben Tempel eintretend," meldes Bilb in bie Sammlung bed Geafen Demidoff gefommen ift. Den Preis ber Meiftericaft fichert ibm aber jebes einzelne ber vier großen Sauptwerte, welche Subner mabrent ber letten feche bie fieben 3abre gefcaffen, namlich: bas Altarbilb fur die Rirche gu Deferit ,, Chris find ericeint ben Evangeliften ;" bann "Siob mit feinen Greunden" für bas Stabel'iche Inftitut ju Grantfurt; ferner bas Altarbilb fur bie Martitieche ju Salle unb ber Borbang jum nenen Theater in Dreeben. Go ver: friebenartia auch biefe Gegenftanbe find, fo beidaftigte bod ieber Subner's Beift und Ebatfraft in gleichem Maafe; er erfaßt Alles mit ber geöften Energie, mas ber Deffentlichfeit gu Gute fommen foll, bat and auf bie Arbeit fur bie Bubne allen Bleif, alle Liebe ver: wenbet, weil die Bubne wie bie Rirche von allen Bolfd: ciaffen baufiger und regelmäßiger befucht wird ale Mufeen und Gaierien, und burd Sunftweete alfo and ba am beften gemirtt werben fann.

Die genannten Mitarbilber beibe gebbern obm Aragn ben geblegenften und vollendeitsten unferer Zeit, ja die vier Evangelisten auf dem zu Weiferig find fo großartig und würdevoll, wie auf den verziglichern Darfellungen auf der Rüttlegelt alterer Annel. ein Seich danach von Keller definder fich in Naczinste's Wert über neue deutsie, Sunft.

Das für bie Martifirde ju Salle bestimmte Gemalte, füeglich in Deesben vollenbet und im April bafelbit öffentlich ausgestellt, verdient ausstübrlicher befprochen zu werden, ba es fonft nicht zur öffentlichen

Shau tommen wird. Die Derftellung ift ein Moment and ber Bergpredigt; Chriftus fpricht bei bem Lebren bas Gleicnif mit ben Lilien aus. Die um Cheiftus verfammeiten Boltemaffen machen fo recht aufchanlich. wie Mann, Beib und Rind nachfolgten, wie alle Ginwohner ganger Orticaften Saus und Dof im Ctic ließen, um Chrifti Lebeen ju boren. In ber allerglude lichften Bufammenftellung erbliden mir ernfte Danner. unter ibnen bie Mpoftel, bann Ifinalinge und Anaben untermifcht mit Beibern . Dabden und Sinbern . Die man obne Cous und Pflege bod nicht gurudlaffen tonnte. In bem berriiden Bufammenbange bat bennoch wiedeenm jebe einzelne Signe ibre volle Bebeutung, und neben bee allgemeinen ift and ftere bie inbivibuelle Theiinabme febr icon bezeichnet und ausgefprochen. 2Bab: rend bie Apoftet bie Ausspruche Chrifti noch ju befraftigen icheinen, jeigt fich bie gespanntefte Aufmertfamfeit bei ben Junglingen; mogegen bie Dutter auch immer noch einen Theil berfelben ibren Rindern wibmen, bie mitunter bochft naiv fich befchaftigen, bie Babrbeit bes Bangen ungemein erhoben. Much tie beiben Marien gur Linten, burch Bartheit, bobe Lieblichfeit und Innigfeit darafterifirt, find bolbfelige Beftaiten. Der por ber Gruppe gur Linten placiete Johannes berührt bie in ber Mitte aufgemachienen Lilien auf offenbar zu gefucte Beife, es muebe ausgeericht baben , wenn bie Sands bewegung, befonders ber Blid Cheifti fchaefer und auf: foebernber auf die Allen gerichtet mier. Chrifine Rent in ber Mitte bes Bilbes auf einer Erbobung; ericeine er auch bem Referenten ein wenig jn jaet und ju weich, fo muß er doch angesteben, bas berfelbe ohne bemertbare Meminideens frei aus ber Geeie bes Runftlere bervorgegangen ju fenn fceint und fic burd eine ebie und icone Originalitat andzeidnet. - Das Beurtheilen wie bas Darftellen von Chriftudgeftalten bat ftete eigene Schwierigfeiten. Biele teagen ein felbitgeichaffnes, ein and bem Topus alter Darftellungen entipenngenes 3beal in fich und blefes tann boch in feinem Salle ale Dagftab bienen. - Die Mudfibeung und Behandlung ift fraftig und geogartig, ber Ion licht und icon, bas Terrain murbe mobl bnrch abnliche Ausführung auch noch etwas mebr Rraft gewinnen. Geloft bei giemlicher Entfernung tritt bas Deifte febr beutlich bervor und auch in bem großen weiten Sirdeneaum wird bas Bilb einen bebeutenben, ja einen erbebenben Ginbrud machen.

Das Morio für ben Borbang im neuen Schaftigleibaufe ju Drebben gab Ließ in ber Gnieftung jum Raifer Detavian. In ber Mitte bed Bilbes, in einer beltren Landsbaft, reitt bet Womange - eine Jungstegen auf weissen Agtere - aus, ben Dichter an ber hand fübernh, fints eine allegorische Darfellung won Liebe, Glanbe, Tapferfeit; recht von Liebe und weite bei Befery. kints beuten ber Liebenbe und bie Pilgerin, rechte ber ! Areugritter und bad Sirten mabden, neben ber ernften und beitern romantifden Richtung, auch bie Allaemalt ber Liebe an, Die feine Ctanbeeverichlebenbeit. teine Schranten und Sinberniffe tennt; Die Beiterteit jeigt fich im Rinbe, beffen Scherg ber beiterfte und uniculbigfte ift. Linte, in ber Theilnng uber bem Bogen, bie Dufe ber ernften Mufit mit Abler und Leier, rechte gegenüber bie beitere Dufe mit bem Coman und ber Sirtenfiote. Die bedeutenbften Tragobien und Dramen . Schaufpiele und Scherze merben burd eine Reihefolge ber Sauptperfonen aus claffifden Studen in unten fortlaufenber friedartiger Bufammenftellung noch fpecieller reprafentirt. Die gange Compofition ift booft gefdmadooll und anfprechend, und in Gruppen malerifd und jebes einzelne burd Ramen: bezeichnung leicht verftanblich. Die Drapplrung burch Reftond von Blumen und Fruchten, und bie ftarfvergolbeten Rebarbange, Borburen und Frangen find faft gu reich fur bie Dalereien, ba biefe burch ben blenbeuben Blang berfelben mehr gefcwacht ale geboben werben.

Subarr wurde (son am 7. Juni-1932 von der feiniglieden Alfedenie der Künfte, am Bertin jum vorligen Mitgliede und von dem Könige von Pruspen 1839 jum Profese renannt. Er wohen und wirt jeden 1839 ju Dereben gemeinschaftlich mit feinem Schwager Sduard Berdemann, der wecht gelied nach Bollenbung diese währigen Arbeiten im feinzlichen Schoffe zu Orreben ein ausgliedlichen Artitel folgen for Artische in ausgliedlichen Artitel folgen for anzeiten generalen.

Satberftabt, im Mal 1841.

Dr. Fr. Lucauns.

## Madrichten vom Inni.

#### Malerei.

Nom, 5. Juni. Geit einigen Tagen ift in bem fpanis feben Palaft ein Bith von bem Mater &. be Mabrago, Cobn bes befannten Malers in Mabrib, ausgeftellt, welches große Genfation macht, und vom erfolgreichften Giubium ber alten Maler jeugt. Der Begenftant ift aus bem Evangelium Luca Cap. 24, "wie bie galitaifmen Beiber am Grabe bes Ertbfers mit Epecereien erfcheinen und ber Engel ihnen vers tanbet: ben 3br fuct ift nicht bier, er ift auferftanben!" Das Bith theilt ber Geete ben Grieben mit, ben fene Borge embalten. Die Frauen find bereits in bie Gelfengrotte eins getreten, Magbalena tnieet mit bem Galbgefåß por bem Engelpaar , weiches mit einem großen regenbogengrigen Lidtidein umgeben ift. Das Grab felbft, in welchem bas teere Leichentuch lient, ift im Ginne ber atten Bafilifen mit farbigen Steinen und einfacher Golbmojait gefdmudt, mas eine febr ganftige Birfung bervorbringt. Die fibrigen Grauen find einfach, aber fcbn gruppirt. Der Echmers bat in bem Amtin jeber einzetnen einen warbigen und fabnen Ausbrud gefunden. Bei einer febr anfprechenten Barbung, bie bier In bem Runftbanbel ift eine Replit bes berabmten Spasimo di Sicilia jum Boricein gefommen, melde mebrere im Geifte bes Raffael gemachte Berauberungen mabrnehmen last. Ginige Ropfe, namentlich auch bas foone Untlie bes Gribfere, erinnern febr an bie Sand bes großen Meiftere. Renner, bie bas Driginal in Spanien gefeben baben, finben bie Malerei in mancher Rudficht vorzüglicher. Gine freie Copie tann es mobl fcon beshalb nicht fenn, weil es bas Bappen bes Bergogs Gongaga tragt, welchem erlauchten herrn wohl toum ein Rünftler jener Beit ein folmes Plagiat - benn als folges marbe es baben erfcheinen maffen - ju abers reichen gewagt haben murbe. Man wirb baber faft gezwungen anzunehmen, bag Raffaet um biefe Replit gewußt haben mbae, ja vielleicht felbft bie ermabnten Menberungen augegeben bat. Da bas Bith nicht frei von Retonchen ju febn febeint, fo faun man tein burchgreifenbes Urtbeil magen. Mebenfaus ift bas Wert funftgefchichtlich febr intereffaut.

Munchen, 25. Mal. Das vorzüglichfte ber legte Woche im Runfverein ausgestellt gewesenn Bilber ift unstreitig "Heinrich's bes Ebwen Abswie von Atementinen, bei seinem Außend jum Telbange gegen bie Malikaber," von Tei de.

9. Junt. Auf sem Runfperein waren vergangten Woden feder Candighert von Woch, Opreis bolg, Wartens neb Kofen zu feben. Riedrer ließ mut einen Bild in ble ofgematte Weischerfreis ist Beyandt item. D., van Howe hatte ein verzäglich sehnet vergleichwische Wie zu einfert, um W. u., Kauf man "einen Bandten, der feinen Mant im Schorebit gekraft der," werdes Bils und Interesse creekt.

prei greß Cartons von und eine Mernblandschift, prei greß Cartons von unter Mort. Twerken fin der dem Anniberein gegennten geben Kantiberein gegennten, wie den Beginne bei den Kantiberein gegennten gegennten gegennten der Beginne ber die Beginne der Beginne der Beginne der Geschlich der Beginne der fich ein der Mitten der Gescherpega von Bedinn gemitet gegennten der sie ihr den Antien der Gescherpega von Bedinne gemitet gegennten gebieden unt vielen angliechen vorliebe den den den gemitet gemit vielen angliechen vorliebe den den den gemitet gemit vielen angliechen vorliebe den den den gemitet gemit vielen angliechen vorliebe den den den gemitet g

Conton, 1. Juni. Soferes bat, aus Frundt feiner Affein im Borgerinniane, tern Deitkire ausgegete, far bie fich bie Kamfteuner mit großem Enthusfaums faktern: bei fich bie Kamfteuner mit großem Enthusfaums faktern: vom Erferige gestern, um bie Archmure von Erchrege gestern, um bie Archmure von Bautier. Der Gestern der Bescheiter und der Beschweiter der Beschweiter der Begeberichte aus Wickspflum ber Gestern der Beschweiter der

#### Blasmalerei.

Runden, 15. Juni. Um Frobuleichnamstage mart ein ausgezeichnet fobnes Glasgematte von Echerrer, Die himmetetbnigin nach Guibe Rent barftellent, auf unferm Runftverein ausgestellt.
Merlin, 10, Juni, Erfrentich ift es, bas auch bei uns

Berlin, 10. Bunt. Errerutio sit es, oag auch ser une bie Gisamacirei Aufnafune findet, gunand burch den Gier bek Clasmalers Zebger, der bisber nur durch Aufräge von Privaten aufgemuntert wurde, sest aber deren auch vom König erfedien bat.

Erier, 12. Juni. Der biefige Porgellanmaler Bat: rand bat fo eben bas erfte in neuerer Beit bier gefertigte Glasgemalbe wollenbet.

Paris, 1. Juni. Der Ronig hat befobien, bas far fammtliche Fenfter ber Rapelle heinrich's IV. im Louvre Masmalereien zu Scores angefertigt werben,

#### Photographie.

Paris, 1. Juni. Gine intereffante Entbedung bes Phos fitere Beequeret tragt jest fur bie Photographie ibre Bracte, Gin gewandter Experimentator, Ramens Gaus bens wenbet bie fort mirtenben Etrablen (rayons continuateurs), welche Becquerel im Licht entbedt bat, auf bie Daguerreotopie an. Diefe Strablen bitben einen Beftaubs theil bes Lichts, ber weber leuchtet, noch fur fich chemifch wirft, aber einen begonnenen chemifchen Proces fortfeut. Cept man 1. B. ein mit Chlorfitber getranttes Papier, ober Die mit Job befolagene Platte bes Daguerreotope nur einen Mugenblid bem Connenlicht aus, fo findet grar eine chemifche Ginwirfung flatt, allein beren Spuren find nicht ertennbar. Gie treten aber fichtbar bervor, wenn man bas Papier pher bie Blatte binter einem rothen Glafe, welches nur Die fortwirfenben Straften burdlaßt , bem Connentiate ausfest. Gaubens bat biefes Princip auf bie Photographie angemenbet und ber Atabemie ber Biffenichaften ganbichaften und Portrate vorgelegt, Die er nach biefer Methobe verfertigt, wo bie Blatten in ber Camera obfenra bomftens 1/a Cecunbe bem gewohntichen Licht ansgefent werben, fo baf fetoft bie Umriffe ber Wollen vollfommen tren und fcharf ericbeinen.

#### Mumiomatik.

Beriin . 28. Dat. In bem fur antiquarifche Funbe fo unergiebigen Boben Berlins ift geftern beim Graben bes Grundes ju einem Saufe in ber Papenftrage ein 6 Dib. 2 Both wiegenber Borrath mittetalterlider Gitbermangen, bie bloß mit Bebm bebedt maren, aufgefunden worben. Rach ben bem Director ber f. Mangfammlung, geh. Regierunges rath Toetfen mitgetheilten Proben ju nrtheilen, finb bie Dungen theits att: branbenburgifche Grofden von funftlofem Geprage ohne Schrift, aber von feinem Gilber , aus ben Beiten ber Martgrafen bes astanifchen Saufes, theite fogenannte Begger Groichen mit forgfattigerem Gepeage unb Schrift auf beiben Geiten, von benen manche ben Ramen bes Rbnigs Wengeblaus, anbere ben bes Ronigs Johann fabren. Diefe Dangen find bie fpateften , woraus fich febtießen lant, bag ber Coan au Unfang bes 14ten Sabre bunberte, mabrent ber unrubigen Beit beim Beginnen ber Serrichaft bes Bittelebacher Saufes, vergraben worben feb.

#### Medaillenhunde.

fondon, 1. Juni. Die von Alfon's Stotbarb geare beitetete Webaille auf Mehrmeb Ati ift nun erschienen. Die Borberseite zeigt bas Portrait bes Vafcha en foce, welches

febr dentich fenn sou, auf der Radfeite fiede man die Pieramiten gen der Wilttagfeimer befendbet, und die Mindenier Egypt eegenensted (daß wickergeberere Arguptein). Auf bereit m Worbergrunde stehende Popramise flest man die Worter Commerce, Science, Raligious toleration (Handel) Wiffens fraft, refladde Dutbung).

#### Perfleigerungen.

genwen 1. Immi. Bed der neuerlichen Merfeleyense bei fest Witter ber demminus per dass Ginner werden ein Muntile, "ein Ranke mit einem Woschnich" mit 10. Muntile mit 10. Munt

#### Erdnifdes.

Bei Gebhard und Reisland in Leipzig ift fo eben erfolenen und in allen Buchanblungen gu baben:

## Anatomifche Studien

Aunftler und Aunftreunde Dr. E. Salomon

G. M. Mulich.

naturhiftorifd : anatomifdem Zeichnenfehrer an ber Univerfitat gu Leipzig.

Mit einem einleitenden Borworte

#### Veit Sans Schnorr von Carolofeld, cormals Professor und Director ber Alabemie ber bilbenben Afinfte ju Leipsig.

Ein fauber eartonnirter Folioband, Preis: 2 Ehtr.

Der vor Augem vereinigte, um bie Annft fo bocherbeitett Profession den von Carrol fele fel bat fich in ber Berrebe zu eiszem Werte, was miter seinen Augen entstand und vollender wurde, so eisststätig über seifem boch gettungene Unschärtung ausgesprochen, daß es anderweitiger Ampreis fungen nicht ebenf,

## 26 64.

# Aunstblatt.

Donnerflag, ben 12. Auguft 1841.

## Ans dem Minndner Aunft - und Runftlerleben. (Gortfenung.)

Mm 13. Mai ift Chriftian Ruben aus Erier von ben biefigen Runftlern geichieben, in beren Mitte er feit ungefahr 14 3abren gelebt. Bon Duffelborf aus, mo er unter Corneline feine Studien begonnen, mar er Diefem nad Dunden gefolgt, batte bier einigen Theil an ben Tresten bes Spfgartens, übernabm fobann einige Cartone ju ben Glasmalereien fur ben Dom ju Regens: burg und fur bie Marienfirche in ber Mu, bie nnter bed Prof. S. Def Leitung ausgeführt murben, jog es aber nachmale por, fur fich ju arbeiten und wibmete fic bem Genre. Durch mehrere Bilber von nicht großem Umfang, in benen beitere Rube ber Ratur und filler Ariebe ber Menichenbruft bas Thema bilben, bad ,, Abenb. gebet auf bem Gee," und ber "Dond," bie fic burch ftare Ratneanfdauung und febr polltommene Ausführung audzeichneten, gewann Ruben einen Ramen, ber fich mit iebem neuen Bilbe befeftigte und ibm ben Ruf ale Di: rector ber Annftatabemie in Prag brachte. Berglich und gemutbvoll im Umgang, bat Ruben bier viele Reeunde gefunden; und fie baben bie Theilnabme, bie fie ibm fcenten, auf eben fo bergliche und gemuthvolle Beife ibm ausgebrudt bei einem Tefte, bas ibm am Abenb por feiner Abreife bereitet mar. Es tonnte ben Anfchein baben, ais murbe "bem Bolfchen bier jebweber Lag ein Reft:" bem ift nicht fo; allein machen fie einen Tag gu einem Reftag, fo ift er auch gemiß ein lebenbiger unb feine Reier burchbringt Die Geeie. Dann arbeitet Beift, Phantafie, Beidmad und por Allem bie gemeinfame Luft und - es wird etwas, und, mas eben fo ju rubmen ift , immer etwas Reues , Gigenthumliches, Und fo untericbied fic auch Ruben's Abicbiebefeft vor allen feubern Reften Diefer Mrt.

Auf bem boben Jiarufer, über ber Borftabt Au, bat ein Brauer feine Birtbicaft, beffen Rame - Gtuben: poll - wie eine funftliche Onomatopole ffingt, aber

volltommen gerechtfertigt ift. Bier batten am 12. Dai bie Runftler bas Reftlager aufgefdlagen. Die grofe Fabne mit bem Runftlermappen, brei filberne Goilber auf blanem Reibe, bas feit bem vorjahrigen Dasfengug für bie bienge Runftlericaft beibehalten ift, webte vom boben Maitaum berab und gab fur weite Arrne bas Beiden, baran man fich jurecht finden tonnte. Dit Sichtenfrangen mar bie aufere Pforte gefdmudt, Dufit ericoll and ben weiten hofraumen, und ber Schimmer ber fintenben Sonne legte fich golben an bie Banbe bes Bebanbes, in beffen Innerm bie Borbereitungen gum gefelligen Dable gemacht maren. In arditettonifder Pract fonnte nun mobi bad Innere fo menig ale bad Meußere mit bem Dbeon rivalifiren, es gab meber can: nelirte noch uncannelirte Caulen, und Dedengemalbe feblten ganglid. Gelbft bem beideibenen Caule bes "Frobfinne" ober bes "Parabiefes" ober felbit bes "Simmelreiche" tann Ctubenvoll ben feinigen nicht an Die Geite feben, ja er vergleicht ibn booftene mit ben alten driftliden Rirden, in benen bie Dadruftung fichtbar blich, und bie, wie namentlich ber altefte Strafburger Dunfter, aus Sols aufgeführt maren. Aurs, ber Gaal war - bie Scheune bee Wirthes; und boch batten Simmeireich und Arobinn, Parabies und Obeen nicht fo feftlich : froben Unblid gewährt, feine fo entidicben beitere' Stimmung bervorgebracht, als biefe Schenne, bie bie Runftler mit Grift und Gefdmad in einen Teftfaal umgemanbelt. Ringe an ben Wanben maren bicht geftellt junge Sichten angebracht, beren Bipfel bis an bie Dede reichten. War man fo icheinbar in einen luftigen Sain .. verfebr, fo manbelten bie amifchen ben Baumen aufgerichteten Tropbaen von mittelalterlichen Ruftungen Speeren, Schwertern, Bellebarben und bunten Rabnen ben Sain in eine ritterliche Salle, in einen großen 2Baffenfagl, ber burd Luftred, bie amifchen langen Rich: tenreingeminden von ber Dede berabbingen, erleuchtet mar. Der Unblid mar überraidenb, Die Wirfung fola: gend, und mabrend man fic berfelben mit Bobigefallett

überließ, tonnte Ginem nicht entgeben, bag mit ober obne Biffen und Bollen in ber Anoednung ber Cha: rafter bee su Reiernden, feine Doppelneigung gut Gegenmart und Bergangenbeit, jum Leben und jur Gefcichte, gemiffermaßen ein Abbild gewonnen. Gegen zweihunbert Runftler von allen Sacheen nahmen an ben erich mit ben Gaben bes Mais gefdmudten Tafeln Plat; Reft: gefange moben fich swifden bie beitern Gefprace, unb, wie fdmeralid auch ben meiften Inrudbleibenben ber Abicbiebachante, wie meh ed vor Allen bem Scheibenben um's Berg mar, felbit bie Theane ber Trennung follte aus beltern, ja aus lachenben Angen fliegen. Gin Seer R. v. Shiller aus Schiefien, ein mit bichterifden Gaben ausgestatteter Runftlee (Lanbicaftmaier) ift icon feit einigen Jahren ber Dolmetider poetifder Bedanten und Empfindungen feiner Sunftgenoffen. Bon ibm rubete bas Gebicht ber, bas bas Lebeboch einleitete, in welchem bas Lebewohl an Ruben fic andfprad. Bon ibm and mar ein beamatifder Chert gufammengeftellt, ber bie Befellfchaft in ben Cuperlativ ber beitern Stimmung bob. Er trug gant bas Gepeage einer Improvifation. Bon ben Ruftungen, Baffen und Rabnen ber Wanbe macen fo viel becabgenommen worden, um einen Jeftzug au bilben, ber unter Begleitung ber Carnevalemufit vom voeigen Jabr fich in Marich febte; mehrere munberlich: ausftaffirte Perfonen bes Buge benteten auf Dentuna und fie blieb nicht aud; es maren verfcbiebene Babrgeichen bed Munchner Sunft und Runftlerlebend, Die in aller gorifder Audftattung voe bem Echeibenben auftraten: por Allen ber Runftverein, in einen goibenen Rabmen gefaßt, ber Brater (ein beliebter Bergnugungdoet), ber Caeneval, bie Aneipe mit ber Inforift "Leichtfinn," ber Bod (namtid Reller) mit einem Rabimei' (einer Mettiebertauferin) und julest und über Alle emporragend bie beiben Frauenthurme, bie ben Banbree querft von ferne begrußt, nub nun am lanaften und weiteiten mit ibren Bliden ibn gu begleiten verfprachen. Much ber Dicter feblte nicht, ber fic bem Freunde mit einer unendlich langen Reber in's Gebachtnif forieb. -Ein finnreiches Gebicht von Bentner, bas bem Beagebenben gwei Begleiterinnen ans bem biefigen Runftlerleben mitgab, bie Romange und ble Bergfee, wies berum in Beenbrung ber Doppelrichtung bes Runftlers, fand allgemeinen Unflang. Lange ermubenbe Reben wurden feine gehalten, mobi abee eegeiff bas Wort von Ruben: "Benn ich mir je bie Gabe ber Rebe gewünscht babe, fo ift ed in Diefem Angendlid, mo ich taum Worte babe, Cud Lebewohl, geidweige meinen Dant auszufpeeden!" Alle auf Die gleiche Weife und er murbe mit ben Beiden ber Liebe und Treundicaft reichlich beidenft und taufenbfach bas Glud auf feine Butunft berab: demunicht.

Es ift ichmer, bem biefigen Annftleben mit bee Reber ju folgen; eben fo leicht tonnte ein Dichter bem fic entwidelnben Grubling nachgeben: mabreub er fic noch an ben quellenben, fomellenben Anospen freut, brechen fcon taufend Blutben auf, und immer neue und immer fconere folgen nad. Inbem ich biefes ichreibe, wird Die Ctatue Mojart's gegoffen. 3ch febe aus meinem Tenfter bie bochauffteigenbe Manchfaule, Die mir ben Blug bee Ceges angeigt, - und jest icon fagt mir ibr Ratten, bag Stiglmaires Commandowoet: "Run in Gottes Ramen!" gefallen und ber Bapfen ausgestoffen ift. Beldes leben in biefer Bertitatte, Die eine Bert: fabt au werben beginnt. 3mmer wieber reiht fich ein nenes Bedaube ju ben alten, und immer machien bie Raume, Frembe werben gewöhnlich guerft in bas Bimmer geführt, in bem nun fieben vergolbete Erzitatuen ber Borfahren bes Ronige in foloffaler Geofe fleben. Die ichwierigen Mufgaben ftatuarifdee Runft fallen Ginem faum ein por bicfen Geftalten, bie eben fo frei ale mura bewoll fich bewegen, bei benen Ginfachbeit ber Darftellung mit Reichthum ber Musführung auf eine, man mochte fagen, nothwendige Weife verbunden find. Und nun wie mirten Licht von oben und ber bunfle carmoifinrothe Grund ber Banbe auf bas Reitef biefer Geftalten, wie wird ber Ernft gefteigert , ber Glang gemäßigt. 36 tann nie in die Giegeeei tommen, obne mich von Bergen su freuen , jene, ich mochte fagen beiligen Geftalten noch im alten Raume ju finden, ben ich mir ale Surftengruft bente, wo ble Beifter ber Abnen fic beimifcher fublen muffen, aie im meiten, weißen, von Gold und Luftern Arabienben Caale, mitten in einer von Conventionen bewegten und gehaltenen Beit. - Das Sammern unb Alopfen , bas une, wenn mir fonft mochten, bas Sprechen vermehrt ober menigftens erfcwert, tommt ane ben Rebenranmen , in benen fo viele disjecta membra berum: liegen, wie auf einem Coladifelb ober einem Voetens tifd. Sier bas freie, fede Antlis bes Schwebenfürften Rarl's Xtt., ber ale Pfaligraf pon Bapern unter bem Abnen bes Ronigs auftritt; bier ber rechte Urm Jean Paul's und Dogart's beitres Angeficht, beibe an bie Erbebungen und Entzudungen mabnend, Die ihnen bie Beit verbanft; bier bie Pereude Bilbelm's It. von ber Pfals neben ben Gottern Megaebe, bie in Arabesten: verichlingungen bie Dadruftung ber Balballa fdmuden werben. 2Babrend viele fleifige Sanbe an bicfen Stellen mit Cifeliren beidaftlat find, wird andermarte von vielen anbeen gefoemt; ba wieb ber Mantel um eine große Statue gelegt, boet findmeis ber Rern einer gweiten gebilbet; bier wirb bas eine, ba bas anbere feuerfeft, b. b. troden gemacht, und in ber That fann man nirgenbe bad Bort bes Dichtere: "Tanfend fleifige Sanbe regen, belfen fich im muntern Bund" foener veewieflicht

feben , ais in biefen Bertftatten eines gu fo ebein Smeden vielfaltig beidaftigten Deifters. Beben wir aus bem fleinen in bas große Giefhaus

binuber, fo begegnen wir juerft ber Diefenftatue bes Brofbergogs von Seffen, die in ber Tiefe bes Bufraumes Rebt, um bafelbft geformt gu werben. Er ift in moberner Uniform bargeftellt, mit etwas geneigtem Ropf; benn er tommt auf eine bobe Caute ju fteben, auf ber fein Angelicht, wollte es fic aufrichten, fur bie Untenfteben: ben verfcwinden mußte. Ereten wir in die anftofenbe Bertflatt, fo feben mir auber ben im Entfteben begrif: fenen Arbeiten bie burd Abformen und Ctanb ge: fcmargten Dobelle ber Statuen von Schiller, Bean Paul, Mojart und was fonft aus einer jungften Bergangen: beit berüberfeben mag; gieich baneben aber bie Bergol: bungeanftalt, beren finnreiche Anordnung um fo mehr feffelt, ais obne biefeibe bas Materiai, mit bem gearbeitet werben muß, Qnedfilber, bei feiner nothwendigen Aufiding in Dampfe, jebendgefabriid wirten murbe. 3ft es bem Ange erfrenlich, ein vollenbetes icones Runfts mert por fic ju baben, fo beidaftigt es ben Beift nicht minber, bem Entfteben und Bilben beffeiben, gemiffer: maßen feiner Lebensaricbichte, jugifeben. Diefe, burch Die Complication bes Dechanismus vervielfaitigten Reige Dieten und bie Ateliers con Stiglmaler in bobem Grabe, und bamit auch bier ber Begriff bes Entftebene fich in feine philosophifche Babrbeit ber Metamorphofe fichtlich umfebe, liegen bie großen Erzquellen, aus benen ber Reichtbum unferer Statuen fic beridreibt, im Sofe ber Bieberei att Tage: ed find turfifche Sanonen, in ber Seefdlacht von Ravarin ju Grunde gegangen, bort all: mablia aus ber Tiefe bes Meeres an's Tageslicht geboben und nach Dunden gebracht, um ben Rubm eines gar: ftenbaufes, in bem foon manche Trophaen aus turftiden Baffen glangen, con Reuem und in neuer Beife gu vermehren.

Saben wir bier noch im Borubergeben einen Biid auf ben Salbmond und einen anbern auf bie Spuren feiner Rieberlage, auf bie Soufwunden biefee machtigen Renerichlunde geworfen, fo menben wir und in ber großen Butte, in ber bad Dobell ber Bavaria ftebt, bie in Era gego fen auf bie Anbobe über ber Thereffenwiefe gu fteben fommen wirb. Scon feit iangerer Beit mar Ropf und Bufte im Gopdabaus vollenbet; nun ift man and mit bem Untertheil gludlich zu Stande gefommen und gebt an bad Modelliren bee Lewen gu ihren gufen. Bill man ein anfchaufiches Bild von bem Umfang ber Arbeit baben, fo barf man nur baran beufen, bag ein Urm ber Bavaria an Gemicht ber 19 Sug boben Roloffalftatue bes Großbergogs von Darmftadt gleich tommt; ober baran. Das, ba bas Erg im Erfalten und alfo Infammengieben eine Radgicbigfeit bed Rernd von einer Linie auf ben felben, theite unmitteibar aus jum erften Dale gebffneten

Soud vorandfest, beim Brennen bes Rernes biefer Rigur, Die 14 Ang Durchmeffer bat, auf eine Rachniebiar feit beffelben von 14 Linien gerechnet werben muß, wenn nicht ber gange ungebrure Guf miftingen foll. 3m Jahr 1850 foll bie Bavaria am Orte ihrer Bestimmung aufo geftellt werben.

(Gertfenna folet.)

#### Madrichten vom Inni.

#### Alterthumer und Ausgrabnugen.

Mom, 1. Juni. Die tilrglich von ber Regierung gefauften vier, bei Cervetri gefundenen, Statuen werben im Pataft bes Laterans von Tenerani reftaurirt. Man glebt in nenerer Beit wor, Die Reftanrationen bei alten Siguren in Crud, flatt in Marmor, ju mechen, ba man fo teichter Beranberungen vornehmen tann, im Rall man fpater eines Beffern belehrt werben follte. Der Marmor wirb nur noch angewandt, wo ber Ctud bem Drude bes Gewichte nicht miberfteben fann.

12. Muni. Der Mutiquitatenbanbler Guibi bat untanaft aus Meanoten eine Stele mit bemolifder Gerift mitgebracht. auf weider man eine Beite phonigifder Edrift liest. Es ift bieß, außer einem in Carpentras befindlichen Monus mente, bas einzige befannte Beifpiel biefer Mrt. Das dappe tifche Mufeum fiebt mit bem Gigenthamer biefer Retionie wegen Acquifition berfelben in Unterbandinna.

Menpei. 4. Juni. 2m 27. Mal murbe in ben Ruinen von Dompeil ein bebeutenber gund gemacht. Man grub unter Unberm eine Marmorftatue, eine fitberne Bafe und eine große Menge gotbner, fitberner und anberer Dangen aus.

Saufanne, 22. Juni. 3m laufenben Jahre finb im Canton Baabt eine Menge Miterthamer ju Tage geferbert worten. In Drbe warb ein Mofaifboben und altromifches Gemauer entbedt. Rury vorber wurden ju Deglerce weits taufige Ueberrefte einer romiften Stadt aufgefunden. Im Dorfe Aren fand man zwei Armfpangen und ein Salsband von febr guter Arbeit. Gang neuerlich fließ man oberbatb Roon auf eine große Gilbermange mit arabider Inidrift. Enblich find biefer Tage unweit bee Dorfes Romanet amangia Braber entbedt morben. Auf ber Bruft eines ber Etelette lag ein furges eifernes Edwert. Bei einem anbern fanben fic eine arope Schnalle und mehrere Bierrathen,

Menfchatet, t. Inni. Bei Orbe ift ein febr fcbmer umb guterhattener Mofaitfußboben entbedt worben.

Baris, 6. Juni, Das benttge Journal des Debots ente batt ein Edreiben bes brn, G. Stanbin aus ben Ruinen von Perfepotis vom 21. Dov. v. 3. Er ergabit barin unter Unberin, bağ von bem berabmten Tfoit Minar noch fanfgebn Gaufen fteben. herr &. bat viele Rachgrabungen veranftaltet und wirb in foige berfetben bie berfihmten Batrellefe, welche von ben bieberigen Reifeuben nur theliweife mitgetbeilt werben fonnten, vollftanbig abbifben fagen.

Bertin, 5. Juni. In ber beutigen Rummer ber Berlie niften Radrichten finbet fich eine Mittbeilnng fiber ble von Rofellini, Dat. Bowen, Lord Prubboe n. M. and Meannten mitgebrachten Gefate mit dineflicen Edrifts jugen. Mus ber Prafung ber Umftaube, unter benen bies Grabbermaru, ibrife von den Argeladde erfangt wurden, ergint fim mit Greinibert, des fin nicht erst in neuerer Zeit
nach Agoppern geinnst feven. Doch feinten fie, do die
Genoutere der, nach Dr. We verlig auf den Greinen fie, do die
Mujdang der derifilieren Zeiterchnung in Gereund gefommenne,
Mujdang der derifilieren Zeiterchnung in Gereund gefommenne,
Genfriederert, auch dem Ersteinburg der unteiten
Genfriederert, auch feine Breisburgen der unteiten
Merfeter auch der Beitere mit Ghan nach Megspeten gefommen
nut fehre.

### Statiflik ber Aunft.

Parls, 20. 3020. Bedreinebe Suffrein eregen bie Freefiele zu Schreine und Augerheite ergen bis Werfele zu des gesch aus Bereifele zur Eberfele berer Werfe auf Semmyl und hateilneren. Werfele zu Schreine und Schreine der Werfele ber der Schreine und Schreine State feste zu State feste und Verlage der Schreine und Verlage der Beitre für der Schreine der Schreine der Schreine der Schreine und Verlage der Schreine der Schreine der Schreine der Schreine und Verlage der Schreine der Schreine der Schreine der Schreine und Verlage der Schreine der Sc

Münden, 1. Juni Ge. Mojeftal ber Abnig bat gu gestatten gerubt, bas in Bavern Lotterielogie fur bie am 50. Occ. b. 3. in Benedig fattiffiernde Musspielung eines bistorigen Emalbe bes Paul Caliari, genaum Berontfe, abegiegt werben burfen.

Bertin , s. Juni, Unter ber Auffdrift: Runftbericht aus Bien, bringt unfere beutige Staategeitung eine bie jebige Richtung und ben Ctanbpuntt ber Runft in Bien ale bechft materiell begeichnenbe Rritif, moburm bas in biefen Blattern (f. Runftausfleflungen . Rachr. v. Mai) über bie gegenwartige Mutftellung Gefagte beffatigt und weiter aufgeführt wirb. " Das große Unglad," beift es barin ti. M., "ift, baß Dies fenigen, welche ju einem ibrbernben Ginfing auf bie Runft berufen fint, bag bie fibbern Rlaffen, in weichen bie Daces naten geboren werben, mit wenigen Musnabmen ben innern und tiefen Bufammenbang ber Runft mit ben bochften Intere effen bes Lebens perfennen, und fie einzig ale Spielgeng unb Beitvertreib getten taffen." Mus biefem Berbatenis ber Ranftier gu ben Runftabnnern wird nun ber Grund entwidett, wefis balb fich in Bien bie gefeiertften Ranftfermamen eben fo fenrell abnupen, wie bie frangbfifchen Staatbinanner und anbere Mobeartifel,

andere Modearulet, Bom, 12. Juni, Der neapolitanische Waler Del Vivo bat wegen eines Bilbed. da Kommen dorfteute, die fich wegen entbedier Liebelabenteuer entieiben, oon dier flächeten müssen, da er voor das gestilliefe Gericht gegogen werden sollte. Burdorft den Beispal des neapolitanischen Ministers gesang es som den Beispal der Rechtlicht gesang es som der Rechtlicht gesang est som der

### Artiflifder Verhehr.

Saug, 16. Juni. Auf ber targlich geschloffenen Runfts audstellung in Damburg finb 24 bollanbifche Gemalbe fur 7000 fl. vertauft worben.

# Meue Aupferfliche.

Berlin. Cine Romerin mit ibrem Rinbe auf bem Cooofe, nach E. Dage geftogen von A. Leichei. Schrbber'iche Runfthonblung.

#### Rapfermerke.

Paris. Em. Lecomte; Choir de monumens du moyenage en Prance. Noire Dame de Paris. 2º ivr. Pol. 1 Bog. Errt u. 5 Rpfr. 6 Fr.

nert u. 5 Apr. 6 gr. Hect. Hoes II Ponorama d'Egypta et de Nubis 200 lire. Poi. 8 Bogen Arxt, Bign. u. 6 Aupfer. Col. 25 Fr., fowarz 25 Fr. Das Gauze wird aus 22 Lieferungen des

fieben, von benen alle zwei Monate eine ericeine, Bertin, Abbilbung ber Wantegemalte ber St. Georgene apelle in Pabue, nebft erianternbem Aret, oon De. Ernft Torfer, Meimeriche Burdanblung, 2841. Preis & Botr.

## Siteratur.

Paujig, Ueber altertoumlide Gegenftinde ber bilbenben Runft in Dangig, von 3. C. Conip, tonigl. Prof., Die rector ber fonigl, Proolingials Runficoute ju Dangig, 1341, 59 C. s.

feipijs. Uebr bie ausgebeinte Anwendung bes Spijes Segens in Dentschland im toten und titen Abribundert. Ben Dr. C. Nico. Lepfins. Als Einieitung zu ber dents som Urteriegung von Heure Galip Anigbt's Enwieder fund ber Archieturu nuter ben Bormonnen. 1811. 47 G. gr. s.

(1988). Fellows i do second of discremes in Lying a Journal hept during a Second accession in this missor. 1840; 8el Murcoy, mil 2 Section unto vicin Working and Murcoy, mil 2 Section unto Second Section in Management (In the Microsumstance and Samplegicalisms behalf wastaged Work. 3r. Edward entected and felicier position Working and Section of Working and only the region of the Section of th

Paris. Elise Voyarl; Jacques Callot, 1606 - 1657. 2 Bbr. 8, 42 B, u. 1 Portrát. 45 Tr.

Description de l'hôtel royal des Invalides. 5000 ad. 12.

L'Album artistique, consacre a l'enteignement du dessin. 4. 2 Bog. Monatsimrift, halbjahrt, 60 Fr., jebes Deft mit 6 Lithographien.

Berantwortiider Revaeteur: von Coorn.

# Sochft beachtenswerthe Ungeige.

# Annstblatt.

Dienftag, ben 17. Anguft 1841.

Aus dem Mundner Kunft - und Kunftlerleben. | Gerifeung.)

Gerifeung.)

Gerifeung.)

Gerifeung.)

Gerifeung.)

Gerifeung.)

Gerifeung.)

Geriffeung.)

An ieber Nation, die eine Gefchichte bat, mied ficcipentabmitiese und nationales deben an frühere Teriginisse und Erscheitungen anfoliesen, in denne eis bewaßt weber undewugl bis nach serichierensen örschen entwickten etganen Bestrehungen wieberfindet. Schaffen umd Erholten erzeinigen sich umd die Vorzeit tritt , umd billt sie Graberdechten sprengen, in die Gegenwart. Wie Biefen Fraherbeckern sprengen, in die Gegenwart. Wie Biefen Schen aus der Werbergenbeit umd Bergessendett ans Liefe Frenzie dem die Leitersgangenen Jahrenburgen fregulich demidst erseichten, des Amderten früherer Lage zu verwischen, au übertunden und zu erziehren.

fteben bie Jahredgablen 1761 Re. und mit faft gleichen Charafteren 1276. Eros biefer, obnebin and frater Belt berrührenden Babl, fann es Ginem nicht mobl einfallen. bad Werf bem 13ten Sabrbunbert gugufdreiben. Der Stol ber Composition , pornebmlid in Formen und Ber: baltniffen, noch beutlicher ber ber Architeftur (ber fo: genannte Gielbigttel ale Gpibbogen), enblich noch unwig berleglicher bie breifache Arone an ber Beftalt eines Papftes, befanntlich erft feit Urban V. (1362) eingeführt, bezeichnen bas 14te Sabrbunbert ale bie Beit ber Ents ftebung unfere Altares. Dagu tommt, bag bie Petri: firche nach bem Branbe pon 1327 im Jahr 1370 gang von Grund aus neu erbaut worben, fo bag - menn bas Altarmert eine nrfprunglide Babi batte - burch eine ungenaue Abidrift and 1370 ober 1376 bad 3abr 1276 entftanben fenn mag. Das Archie, bas unbebentild vollen Aufichlug ertheilen tann, ift leiber nicht dronologifd geordnet, und überbleg mir nicht anganglich; boch find mir Rotigen, fobald fic beren bestimmte vorfinden, von ber Rirdenbeborbe bereitwillig gugefagt,

Run in dem Inhalt, ber in vieler Begiebung für Die Befdicte benticher Sunft intereffant ericeint. Es bleibt immer eine auffallende Ericeinung, bag in Stalien Botivbilber eines Altares, faft obne Ausnahme, Chris ftum als Rind Im Cooofe ber Mutter barftellen, mab: rend gleichzeitig in Deutschland febr baufig an biefer Stelle Chriftus am Areus an finden ift, von melder ibn benn auch bie Reformation nm fo meniger verbrangt bat, ale fie mit ihrer Grunbubergeugung gerabe am Rreuge, an ber Erlofung burch ben Tob Chrifti, baftete. Ce ift mobl naturlid, wenn ich babei an Pabna bente, an ben Ort, mo ben Deutiden fo oft noch vaterlandifche Luft anmebt, mo ein geift : und gebantenreicher Maler, Avange, um biefelbe Beit (1376) ble Kreugigung (in C. Jacopo und C. Giorgo) über den Altar malte. Freilich führte er feinen Gebanten nun welter and in ber Borftellungsmeife feines Bolfes und bezeichnete bie ewigen

Heffungen ber Menicken, bie vom Kreuge ausgeben, burch ist Kreiben neben ber Geben der Tympfeten Weiser wachen, burch bei Kreiben aber den Geben der Ingefeten Weiser baugen bie Ausstellungen wie na Zeben mund de jüngehe Gertlicht gewählt. Much nimmt er bie Kreugigung nicht als Wergung, fenkte und geden als Zeigen: Weise und Debannen der jum Wervolffinistung ber Biltes von tiefen, ergerichenn Erden der Erfeiten. Die Frieger die ist der Verschlicht der Verschalte der Verschlicht der Verschlicht der Verschlicht der Verschli

In ber nachftfolgenben Abthellung nehmen bie in swei Reiben figenben Apoftel, mit meift nach oben gerichteten Angesichtern, ben großern Theil ein. Unter ibnen fieht man bie Graber fich offnen und gur Rechten und gur Linfen Gelige und Berbammte. Auf ber rechten Seite ftebt bie Stadt Gottes; gu bee engen Pforte, ber mit Binnen und Thurmen verfebenen Mauer, geleitet ber Schluffelführer Betrus bie Ermablten, unter benen ein Raifer, ein Bifchof und ein Abt bie vorberften find; ein Chepagr folgt ibnen. Teufel und Berbammte im auf: gesperrten Sollenrachen baben unter ben Sanben ber fie Ueberlebenben einigen Schaten, bis gur Untenntlichfeit, genommen; boch zeichnen fich aus ein Ronig, ein magerer Dann in febr laugem Gewaube, und eine Frau in einer Ralbelbaube von fast mobernem Unfeben; por Allen aber Satanad ober ber große Teufel felber, auf eine - mie: mobl im Teftament begrundete - aber für mich bisber in ber Runft neue Beife. Wenn er namlich gewöhnlich. felbit in ber neueften großen Bearbeitung biefes Gegenftanbee, mit einer Art Dachtvollfommenbeit, als Rache richter ober Bollitreder gottlichen Billens anfgeftellt wird, fo feben wir ibn bagegen bier, in Uebereinftimmung mit Apofalopie 20, 10, gefeffelt im Schlunde bed emigen Feuere. Wie rob auch Die Darftellung bee Be: banfend ift, bie Truchtbarfeit beffelben leuchtet auf ben erften Blid ein, und man erfeunt, bag bie Erlofting fo lange noch unvollendet ift, ale bas bofe Brincip mit irgend einer Dacht befleibet bleibt.

Menden wir und nun zu ber Geledubreltima bei Gelites, is einem ist mit friederien. Nimtus Christma steine nie fran eine Artistation der im Gelites, is eine dem Begen bed Spimmels, mit aufgebehenn, wo den Artraschaussel barrebeitere Jahren, ohn nabere Begeinnung bed Selfgliebegens der Berbammens; all wer Wolfigsmein um definder friedern Mehlennigen mit Geruffenbeltigleit nach geforent. Inderend heite zu der eine Beite der Gerend Gerend gestellt der Gerend gestellt

Belde Stelle nun biefes Bert in beutider Runft:

gefdicte einnehme, lagt fic noch nicht mit Beftimmtbeit fagen, Gemiß ift, baf in Munden und blefer Begend von Oberbentichland eine eigenthamliche Runftfonle geblübt bat, beren Thatigfeit man bie an's Enbe bes 15ten Sabrbunberte verfolgen fann, aus melder Beit ber febr icone und im Stol pon ichmabifder ober Rurnberger Arbeiten febr abmeidenbe Dentftein auf ber Burftengruft in ber Frauenfirde gu Dunden berrubrt. Allein welchen Aufang Diefe Schule gebabt, unter melden Cinfinen fie fic entwidelt, bief tann erft mit Dente malen berfelben ju Tage fommen, bie, wie bas gegens martige noch por Aurgem es mar, unter Coutt ober fpaterer Runft begraben liegen. 3m Allgemeinen ftimmt ber Etpl bed Altares, mas Beidnung ber Ropfe, namentlich mas ben galtenmurf betrifft, mit bem berrichenben bes 14ten Jabrbunberte, ber bie Cden und barten Bruche ber fpatern beutiden Runft noch nicht fennt, überein. Breit und allgemein find ble Befichtstuge, weich und gefdmungen bie Falten; allein in Berhaltniffen, Formen und beren Durchbilbung, in Bewegung und Muebrud ftebt es gegen gleichzeitige Berfe am Dibein und Main (s. 28. Das Solsbufeniche Denfmal'im Frantfurter Dom von 1370, ober bas ber Gertrubis in Altenburg bei Marburg pou 1350 tc.) febr surud, wobei nun nuerere tert bleibt, ob ce eine ausgebilbetere Belt (wie etma ble ber Ceulpturen von Freiberg, Raumburg, Wechfelburg aus bem 12ten Sabrbunbert) por fic babe, ober noch auf einer ber Unfangeftufen ber Entwidelung ftebe.

De erwännte oben bed Suftitud ber Sigurer; er
tegenber fin eitstem in bem burd be Seilung nicht berinden geite bestehen ihre der beiten sieden bei den gestellt befriedigten Sunfa nach dem Eckete griebere Submitte nach beim Eckete Liebere Submitte abeite bei der sieder stellt bei der Stellte Stille der Still

Die Airdenbehörbe, von töblidem Eifer geleitet, beabfichtigt eine vollfommene Wieberheitellung des Altares, dem Ales, mas die Zeit ihm Untrüglides gegeben, genommen, dagegen Alles, was diese ihm genommen, wiedergegeben werden soll, wohlu vonehmlich viele

<sup>1</sup> Da, während ich febreifer, die Wieberberfteltung noch lange micht vollender, durf es gweifetbaft teieben, ob die bis jegt unterfte garbe (eine gweite Javob und eine Antlage find durfdere) der Zeit der Entstehung des Werfes oder einer feilern angebött. archiettonifc Bierathen, und einige Sande, Aufe und Ropfe von Beiligen, anch von einem Teuiel geberen Mit ber Fabrung biefer Wiederberfeldung ift ber in altbeutscher Aunstweise wohl ersabrene Bilbbauer Entre & beurfragt.

Eine vortreffich gearbeitete und giemlich getreue Radfrang in Stein von P. hermegen nach bem Altarwerf ift bereite ericienen und in allen Aunfthanblungen au baben.

(Bortfesung folgt.)

## Bankunft.

Bergleichenbe Sammlungen für driftliche Baufunft, von Berubarb Grueber. Erfter Theil 1839. 3weiter Theil 1841. Augeburg bei Jamca und Compagnie.

Diefes Bert ift ein Beweis, baf man jest in Dentich: land benfelben 2Beg jum Studium ber gothifden Architet: tur betritt, auf meldem man por amangia Sabren in England, befondere burch Pugin's Arbeiten, jur mabren Erfenntniß berfelben gelangt ift. 3m zweiten Theil bes Grneber'ichen Wertes find, wie in Pugin's Specimen of Gothic Architectur, London 1821, Pfeiler, Gaulen, Eburen, Renfter u. f. w. aus ben vericiebenen Cpochen bargeftellt und erlautert. Das bentiche Buch gibt babei eine febr burchbachte Bufammenftellung ber Entwidelung ber Rirchengrundriffe; bas englifde verbreitet fic vielfeitiger über Detaile, ale Solabeden, Camineinfaffungen, Schornfteinbauben , Grabmonumente , Kangein , Balbachine u. bal, mebr. Schabe, bas Br. Grneber nicht einen Blid in bas Bert feines Borgangere bat thun wollen; er batte bort finden tonnen, bag es moglich ift, Die Angabe bee Steinfdnitte, noch beutlichere Profilis rung und Detaillirung in einen engeren Raum gu bringen, ald feine Tafeln baben. Gin fo grundlicher Forfcber, wie Gr. Grueber, wird mit mir einverftanben fenn, bag folde Andarbeitungen gur vollftanbigen Erflarung noth: mendig find. Allein bie Berlagsbandlung freint leiber ben beideibenen Mann febr beidranft ju haben; bag a. 33. unter ben Blattern nicht einmal bie Gegenftanbe, melde fie barftellen, benannt finb, ift beim Befcauen berfeiben gar binberlich. 1

Referent beruft fich binfictlich allgemeiner Anficten über bas Stubium ber gotbifden Arditeftur auf einen Artifel in Rr. 32 biefes Blattes über Soffitabt's gothi: fdes M:B: C:Bud. Mud Dr. Grneber fpricht von ben beiben Sauptepoden ber gotbifden Arditeftur, ale pon ber bygantinifden und ber beutiden. 3m ers mabnten Auffahr ift barauf aufmertfam gemacht, mie arundlos biefe Bezeichnungen find, Es gibt ja uns smeifeibaft eine brantinifde Gothif und eine bentide Gothit. Die Charafteriftif Diefer Unterabt beilungen genau ju bestimmen, ift aber noch menig verfuct worden. herr Grneber bat foldes mit ber Ionaobarbifden Gothif gethan. Docte es ibm vergennt merben, über andere nationale Abmeidungen fich weiter ju verbreiten. Er ift ber Dann, ber fur ben Continent bas ju leiften im Stande mare, mas Pugin fur England und bie Normanbie gethan bat. Unbefangen bat er fic bem Ctubium ber Baubenfmale eines großen Theils pon Dentichland und Italien bingegeben, und ift gu ber Babrbeit gejangt, baf Berftand, Beift nub Econbeit in ben verfchiebenen Perioden bes Mittelattere fic haben geltend ju machen gewußt. Gein Schlufmort über "Material, Alima und Licht" wird jeber Architett unteridreiben tonnen. fr. Grueber lagt bie Abfurbitaten. welche von einigen Renommiften als Refultate bes Stubiums bee Alterthume aufgetifct worben , und von willigen Sanben auch fogleich in Unwendung gebracht murben, ganglich bei Geite.

noch ibm Mining pon Regein mittheiten . ift im ber Mus wendung unbaltbar, benn ber Maitanber Dom, auf welchen iene Borfdriften fich ftugen follen, ift nach bem Quabrate und Enbus, und nicht nach Dreieden entworfen, wie fic auf ben erften Blid ergibt. Ditbin fagen jene beiben Schrifts fteller eigentlich nur: bag es bestimmte Regelu in ber beute fcen Baulunft gebe. Die geometrifde Ginteltung besieht fic nur auf bie Entwurfemeife ber alten Meifler, und biefe Beidnungen verbante ich größtentheils alten umollenbet ges bliebenen Bertfluden , auf benen fothe Bliffe eingegraben maren." Bir bringen blefe Bemerfungen bier bei, well und ein Sauptverbienft bee Grueber'ichen Bertes barin su befteben fcheint, bag ce nicht biog manniafattige Beifplefe gibt, fonbern bas urfpranalide Enftem nach feinen ecten atten Regeln in theoretifder Confequens su erbriern fucht, wonach es jebem Ranftler telcht werben muß, abntiche Conftructionen mit Gimerheit gu bilben. 2Bas Bolfferde und Etlegfip nun nur im Mugemeinen ober in eine jeinen Beifpleten angebeutet, bag ble Formenbifbung ber alts beutfeben Baufunft auf bem Grunbe bes gleichfeitigen Dreis ede und bee Quabrate berube, ift bier in allen Delatte, befonbere in allen Profiten und Blieberungen nachgewiefen. Einer großern Bollftanbigfeit maren allerbings burch bie Muforberung ber Berlagebanblung, ein mobifeites Bert gn liefern, Edranten gefest. Die noch febienbe Theorie ber Gembloe, bie Strebepfeiter, ble Aufriffe ganger Anfichten und Thurme, follte Berr Grueber in Ergangungeheften nachs Reb. bringen.

Ein naberes Eingeben in Berte, welche bauptfablich burch Formun reben, ift ein Raub an benieben. Ben es angebt, ber muß fie feibft anfeben. Ge fre fatt beffen erfaubt, einige Worte über ben Gesichtspuntt, ans welchen bie Forsoungen bes Gothischen jest betrieben werben, bier betufffaen.

Die Opposition bed 16ten und 17ten 3abrbuuberte gegen bie gotbifche Architeftur, bie Barbarei bes 18ten gegen biefelbe find gottlob poruber. Die Bemunberung, bie Liebe bafur ift ermacht, man fann icon fragen, mer theilt fie nicht! In England und Deutschland nennt man bie Arditeftur bes Mittelaltere jest vorzugeweife driftlid, audichlieflich national. - Die Rolge bieroon wird fenn, bag man gur Unwendung berfelben wieberum fdreitet, und man bat es ja fcon vielfach gethan. Dun ift aber nichts gemiffer, als bag burch bas Bieberindlebenrufen eines icon Dagemefenen baffelbe erft gaulid burdbrungen mirb. Denn bie Praris, melde eine Cache braucht, fieht gang anbere auf bie Mittel, wie man jum 3wedt gelangt, als bie Theorie, weiche befdreibt. Es ift faft, ale wenn es und heutzutage von ber Borfebung aufgegeben murbe, bas Bergangene wieder anzumenben, bamit es von und pollfommen er: faßt murbe! Das Griedifde ift von unferm Schinfel in folder Reiftericaft angewandt worben, als menn baburd ben Alterthumsforidern erft bie Mugen batten aufgeschloffen werben follen. Das Gothifche bat berfelbe Meifter, ich mochte es glauben, nicht obne Glud wieber bargeftellt. Doch wird es mobl funftig erft pollig erfannt merben, in wie fern bie freie Behandlung und guftebt. In England ift febr Bieles im gothifden Stole, Die mannigfacen Epoden nachabment, gedaut worben, und biefes Streben ift größtentheils fo gebiegen burchgeführt, bağ wir Deutide nur vericamt babei aufanbliden ver: mogen. 3ft Giner nun erft gar fo gludlich gewefen, in letter Beit ben Diefenbau fur bie Parlamente von Barry ausführen gn feben, ober ift ibm gar Belegenbeit ge: worben, es ju verfolgen, mit welchem Scharfblid, mit welchem Gefühle bie fortidreitenbe Durchbilbung feines Befammtplanes biefem Meifter gelingt, ber wirb von Bewunderung barüber ganstich erfüllt fenn. - Dennoch ift neben bem Triebe gu biefen Großthaten unferer Beit und bem Staunen berjenigen, welche fic baran gu erfreuen vermogen, eine entgegengefebte Unficht berrfcend, und wird nicht untergeben, baf namlich "alles Studinm bes Alteethums und bes Mittelaltere au einem Gelbitftanbigen fubren muß." Genau genommen find indeß bie beffern Arbeiten unferer Beit feinesmeas fo unfelbftftanbig, ale bie Unwendung biefer ober jener Stplart fie erfcheinen liegen. Weiß g. B. ber Runft: tenner fogar bei treuen Copien nach ber Ratur bie 3nbivibualitat jebes Malers ju erfennen, wie viel mehr

werben alle aus der Ert und Welfe der Benfaung und Jaufmanmieldum werbandener Somen fich die Werfen gegeben fein, der Winkelt ihre Zweinen vorzigsteiten, auf ein keine Verliebt ihre Zweine vorzigsteiten, aber zu befinmen, wohln Kunidesgesterung zu füberen sermal, den Merch der Gefehrer (nigkerungen auf beziehen, ihr dassem feinen vor einer Ihren Zwein, Berreit der Diegentie Geselbe zu ergeinden fis, ihr welcher erdaden Gefalbe der Gegenwart aus der Gerfane Werfelen zu verein fedienen. 

E. G.

# Machrichten vom Juni.

# Citeratur.

Bourg, D. Monnier; Études archéologiques sur le Bugey, 8, 6 Beg. Arces, J. P. L. Grandguillaume; Essai d'un cours

## Mehrolog.

élémentaire de dessin, 8. 11 B. u. 8 Rpfr.

Stuttgart, 19. Mai. Der junge talentvolle Maler Bufch aus Cobleng warb bente bier in feinem Bimmer burch Roblem bampf erftidt gefunden.

6, Juni. Der t. hfterreichtigte hofmaler Enrt, welcher in Auftrag bed Kaliers im Gefolge bes Ergbergogs Friedrich die Ergedillen nach Edwiren inigemacht batte, nub jur Aufnabune ber bentwürzigen Puntte bort gefülleren war, ift, Andrichten aus Ternsfalen unfolge, an der Peft gefoldern.

Berlin, 12. Juni, Die heulige Anmmer der Berlins iden Nadrichten enthält einen ausschletichen Wetrolog des Landschaftendern Berline ber Schiffen ber Misdeunle der Kuffen erscheinenden Berichte des Ech. Kuthe Levellen und Berline der Gereffen ber Gereffen ber Gereffen ber Levellen und Wereine, Britis, 9. Juni.)

# 26 66.

# Annstblatt.

# Donnerftag, ben 19. Anguft 1841.

# Aus dem Rlundner Kunft - und Runftlerleben.

### \_\_\_\_

Wenn irgend etwas vom Beifte unferer Beit und feinem Berbaltniß jur Runft ein erfreuliches Bengnif gibt, fo lit es ber Entbufigemus, mit welchem Thor: malbfen in lehter Beit überall empfangen morben unb ber feine Reife burd Deutschland ju einem Triumpbjug macht, ber einer langit vergangenen, ja einer motho: logifden Welt augugeboren fdeint. Bo er eintritt, icallt ibm Jubei entgegen, feine blofe Erichelnung ift ein Aufruf ju allgemeiner Zeftlichfeit. Alle Beborben unb Corporationen, alle Stande und Gefdlechter wettelfern im Ausbrud ber Berebrung, und Greife und Rinder brangen fic beran, und icaben fic gludlich, feinem Blid begegnet, feine Sand gefaßt ju baben. Der alte beutide Rbein verjungt fich fur ben theuren Baft, unb fo lange er an feinen Ufern weilt, bleibt fein Schiff nngefdmudt, feines giebt vorüber, obne gu falutiren und alle Blaggen meben; ja als er felbit ein Schiff beftelgt und ben Strom binabfahrt, werden alle Ufer lebenbig, pon Chloffern und Burgen weben die Jahnen und Ra: nonen grußen von allen Geiten ben Beiftesfürften. 3m lieberreiden Schwaben vereinigen fich Manner und Franen und bringen in rubrenden und erbebenden Befanged. meifen bie Bulbigungen einer Stadt, eines gangen ganbed. Ueberall aber erflingen bie Becher und die Dufen geben ben von Bacons gelosten Bungen unerfcorflide Berebtfamfeit.

Das alles geischete einem Manne, dem teine Wasgegeben ist, als über den roben Marmentelot, om wahr beine Gundenksprungungen ausfliefen, dessen Name teine Kunde insigen und des des des der der der Geren zeite, der fall ein alles Jahrbundert ihm angethan. Es geichete ihm, meit ein Künfter ih, angethan. Es geichete ihm, meit ein Künfter ih, angethan. Es geichete ihm, weit ein Künfter ih, auter vor andern der Zünfter ist, der der Kunft ihr altes Kockt und und der Zunft mie ergesehen bat.

Wenn gang Deutschland , burdbrungen von bem Berthe Diefer Croberung, ben Gieger feiert - um mie viel mehr mar eine große und volle Theilnahme von ber Stadt gu ermarten, ber vor allen beutichen Stabten ber Rubm gebubrt , Beimath ber Sunft ju febn , von Dunden. Und Dunden bat fie gegeben, unfere Belebrte, unfere Runftler, unfere Beborben und Corpo: rationen baben fich beeifert, bem vielgeebrten und viel: geliebten Frembling Chre und Liebe bargubringen: unfere gefronten Saupter baben fic freundlich an ibm. ia por fom geneigt und ber Gurft, beffen Rame mit bem ber beutiden Runft auf ewig verfnupft ift, ber Ronig bat, obwohl abmefend, bem ,alten, guten Befannten, bem größten Bilbhauer feit Bella's blubenbfter Beit" eine bergliche Begrugung und ein icones Mertmal feiner Burbigung (bas Groffreug bes G. Michaelsorbens) jugefanbt.

Demultin faligt frandlig fein Waper vor und an, neben und fist bie elle Jaru (6. Etunne), unf beren Landhaut bei Aspendagen er glödligte Lage und ein wohleingerichtere Mettle batte, und bie und is mander biggravbliche Macriett über bir Metre, bie wir feinen, mirtbeltt, Uniter erher Bild fall auf einst Leu. für auf junct anderer Miktern gefehrieben. Die federe fir auf junct anderer Miktern gefehrieben. Die federe Gembarn mit ihren anmutkiegen und feigen Gemegangen ftoren fonnte. Die Ronigin von Danemart feiert ibre filberne Soch: seit und Thorwaldfen feiert fie mit in ber Sprache feiner Dufe: er modellirt ein Debaillon, auf bem Ommen und Amor ibre Sadeln burd Rofengewinde verbinden. Die Baronin Ctampe municht auch ber Ronigin ibre Theilnabme ju bezeigen, und ber gefallige Runftler un: terftunt fie in ber Musführung ibrer 3bee. Heber einem mit vieler Annft geftidten , von golbenen Ganten gebale tenen Cofrm ficht ein Basrellef: Spgleia mit ber beilfamen Schlange, Amor, ber fie befrangt; bie banernbe Liebe fichert ein bauernbes Lebensglud. Gebr nen und fait romantifch ift eine Darftellung von ber Befreiung ber Anbromeba. Das Untbier licat am Boben; Die Gerettete bagegen auf bem Ruden bes Degafus und lagt ibren Urm auf Derfens Schulter ruben. ber neben bem Glügelroff, bas Saupt ber Debufa verbergent, fowebt, mabrent Amer mit bem Schwert porausfliegt. - Ein lebendiges Beugnig von Thormalbfens Ingendlichteit ift eben biefer Gott, ber bie meiften und fconiten feiner Traume beffigelt. Mu einem Renighremorgen tritt ibm bas Glud, bas bas 3abr binburd bem Meniden ju Ebeil wirb, entargen - es bat Amere Beftalt: Mmor, im Areife ber gwolf Monate (Ebierfreife), tragt ben Blumenfrang bee Frublinge am Urm, in ber Rechten ben Commerftrauf von Mehren, in ber Linten Die berbftlichen Tranben, und ber Binter bat ibm Colittidube angelegt, und wie er fo und alle Beiten bringt, vertraut er und, bag er an feine gebunben fer. - Mus bem Dotbus von Amer und Pfpche bat Ehorwaldfen zwei Badreliefe componirt, von benen nicht fomobl bie fur Pipde ungludlide Entbedungsfeene, als jene andere und anspricht, wo Umer fich ber Umarmung ber ichlummernben Beliebten entzogen und mit ticbevollem Blid gurudgewendet icheibet. Richt weniger aumutbig ift ein Babrelief, in welchem Amor und Pinde, erfterer ale Anabe, fcmebent, porgeftellt find. Ueber Miles reigend aber ift ein anderes, bas und Mmor und Somen zeigt und zwar, wie ber febrere feine Radel an

jener Smort anziander. Dier ist die Ummund, Naderiet um Martelie des diesischem Alteretungen, um des in stateren fünnte der einfachschem Codenten Lieblische ausführen. — Auf Zum Zweim Etampe ferfaller Webenalder im Welter: Vanus, mie sie demeischend dem Batter Send im des Greichte Zunger um Langerienun, die im verfalleren auflischen Zunger um Langerienun, die im verfalleren mannes Greichten bewirter, dem Lebenalder in die siehen, dem ihre Technen der die die die siehen, dem ihre Benagamen sie die Sung zu feligen, er verbeilt sie des ein Mackanischen die die Sung zu feligen, er verbeilt sie des ein Mackanischen und kannen um St. Aum eine nus St. Aum eine feligen, der

Ron ber Reit ber alten Gotter menben mir und nun an ber driftliden, in welcher Thormalbfen banptfactic in ben letten Sabren, thatig ift, febren aber noch auf einige Minuten im alten Teftamente ein. Rebetta am Brunnen gebort unbedentlich gu ben iconften und lebenbigften Compositionen Thormalbiens, und bie In: muth, bie bier burdans mit feiner boberen Unforberung in Confliet fommt, ubt ibr altes Berricherrecht an und aud. - Gin Engel mit einem armen Rinde, ber Comud eines firchlichen Collectentaftens, ift von folder Sobeit und Bute , bag wir gerne glauben , baf feit feiner Aufftellung am Gottedfaffen bie Beitrage fich vergebnfact baben. - Bon ben fleinern Reliefe aus bem neuen Teftament zeigte und ber Runftler bie Camariterin am Brunnen, Chriftus und bie Rindlein, und Chriftus in Emans. Er gurnte nicht, ale ich bee Dichtere Worte flufterte: "Da ibr noch bie fcone Belt regiertet" :c., fonbern brachte bie beiben großen Badreliefe fur bie Rirde in Ropenbagen; Die Arenstragung, Die Den Fried ber Eribnne, und ben Gingng in Jerufatem, ber ben Fries des Beftibuls ju ichmuden beftimmt ift, Berte von größter Bebentung, por Allen fur Die Pipcho: iogie ber Beidichte. "Gett bat mir ein rubiges Bemuth gegeben!" bat ber berrliche Greis einmal mitten im Unbrang bes Freude : und Liebefturmes gefagt. Das ift es, Die elaffifche Rube, Die burch fein Ereigniß geftort wird, tagt ibn auch bie größten mit thranentofen Augen betrachten. Die Freuben und Die Leiben bes Beilandes und ber Seinigen feben wir por und, aber nicht als folde, Die burd irgend ein außered ober inneres Banb bie unferigen geworben find (wie bief por allen Runfttern beim Riefole ber Rall ift), fonbern aus ber Rerne ber Beit und ber Annft. Statt und indeffen in Didenffionen über bie Gigenthumlichfeit biefer und aller driftlichen Darfiellungen gu verlieren, betrachten wir meiter, mas bes Runftlere gefallige Sand und aufichtagt. Chri: ftian IV. von Danemart, ale Statue ausgeführt in Ropenbagen. Das Dentmal bes Prebiger Bans Maffen. ber bem Grafen Rangow Die Plane ber Zeinde mittbeilt, und baburd einen fotimmen Unichtag vereitelt, Relief. Ferner smei Reliefe, auf benen wir ben Runftler und bie Amulie ertemen, der er feit felure Mückelen nach Admenat auf den langte vermants noveren, und in beren Mitte wir und ehre mitfille definden, die fasmitten, Et unge. Choile, oblienen mit Micherlenen, ziel und der Künftler nob fein eigener Mit, das er in den bern gleichen gegeben, mie die elle Artendha und ergabet, es ausgabellen, nie feite har und wegenende hiener zugabet, es ausgabellen, nie feite har um Gegenende hiener fundterlichen Tabilateit zu machen, wie erd Genn Paul aus unterstateit und bestämt, für erken zu, fererlichen. Der Zemübungen und Barcelen ber Aren v. Etamse verbanten mit verdicht alleit abs feiner Bish, dem den Anspiller mit bem Janmere in der Rochten, mit der Unter auf der "defunnun" geführt, dereicht eine Vergeben der geführt, der gelten der "defunnun" geführt, der gelten der "der führe geführt, der gelten der "defunnun" geführt, der gelten der gestellt der gesten der gestellt der geste

Und ibn feiber wollen mir boch neben und außer feinen Berfen; bas zeigen die Refte und Sniblaungen; benn bem Begenwartigen meeben fie gebracht. Die Dichtfunft eröffnet ben Relgen ber Beidichte und fo - si licet alto etc. - nehmen por Unbern ble Befellen ber Mufen beren Liebling in Empfang: ein Berein von Lite: raten , die in beiterer Zeierftunde burch einen Erunf aus eaftalifder Quelle fich zu ftarfen pflegen, ble Gefellicaft ber 3manglofen labet Thormalbien merft gu fich ein; in ihrem Kreife empfangt er ben erften feeublaen Buruf unferer Stabt. 3mar fteben nicht Bunberte pon Meniden an bee offenen Pforte, fein Ranonenbonner perfundet, fein Erompetenfton empfangt ibn , Die Ranme, in ble er eintritt, find ichmudlos, wie bie Campanella in Rom, ober die Chiavica, fein Lorbeerfrang flegt bereit und felbft auf ber Tafel buften nicht einmal Blumen, ba ber ftromenbe Regen fie' im Garten ertranft. Gine fleine Befellicaft von Mannern, benen ju guter Stunde etwas aus Ropf und Bergen fommt, ein romifder Ruchen: gettel, volle und icaumenbe Becher, batu ein Reant pon diegenben Blattern und Gebanten, bad finb bie Glemente, and benen ber beutige Abend feine Rrenben mebt. Und wie er ben Empfanger und bie Geber auf's innigite frob gemacht, fo fer feiner Erinnerung bier eine fleine Ctelle vergonut.

Unter den Erfen, die den Könflickführen deraffen, den mir Schilling, den mir Schilling, den mir Schilling, den mir Schilling, den Mercaferetat der beifigern Aumhäfsdemier, som verdem zum großen Deile McKennerstam beifer Minfalls nuter dem König War ausgegangen; den Die John Mittelle Mittell

und Bebiet, ernfte und icherghafte Weifen, vorbedacht und nicht bebacht, wechselten in beiterer Anmuth und legten fich, fatt bes mangelnden Loedeces, mit Mate tern nnd Blutben um bas Silbergelod bes geschetten Baftes.

In ergreifenden Woeten fprach Schelling bad Lebeboch nub Lebelang Thormaibfend and, mit bem er feuber noch niemale gufammengetroffen : Martiud rief bie Beifter ber Ratur und die teopiiche Sonnenalut jur Berberr: lichung bes Tages; v. Stleglis (and Anriand?) price bas Glud ber Gefellicaft, folden Gaft ju baben, in aitgriechischen Welfen; Reumann verfündete feinen Rubm in funf lebenben Spracen, in dinenicer, armenifder, frangofifder, englifder und beutider: Dagmann meibte ibm ein Gebicht über bie Miter ber Meniden in anthis ider Speache; Beichfelbaumer rief bie Berfe und Coidfale bee Meiftere in's Bedachtulg, unb hocheber brachee in einem humoriftifden Auffat: Thorwaldfen und ber Teufel, in weichem er bem lettern die Erfindung ber Dampfmafdinen sufdrieb, eine beitere Defferion über Runft und Induftrie in bie Geene. E. Forfter batte ben Toaft mit einem Gebicht eingeleitet, und führte fpater Die "romifche Geliebte Thormalbfend," Die mpeten: und lorbeerbefrangte, weingefüllte Toglietta, rebend ein : Ehlerich begrußte mit einem Doppelgruß bie beiben an griechifder Conne gereiften Geifter; Baltber improvis firte gegen die "Greife." Thierich replicirte in Berfen, nub nabm fobann ben Met ber "Doftrification" an Thorwaldfen in frierlichem Rangleifipl voe; Bed brachte ein inhaltreides Bebicht und Darenberger fprach mit bewegter Stimme ein gleiches; Marggraf feffelte burch eine mobimotivirte, fliefende Romange und Pocei gab, nach bem Minfter ber befannten Arie: "3ch finge nicht" einen poetifden Chers jum Beften, beffen Inhalt mar, baß er - bie ungabligen Gebichte bedentend, mit benen ber Gaft bier, auf ber Reife und feit Sabren überichuttet woeben, bie Laft nicht mehren wolle, und baf er felbit fein Lebeboch nicht ausbringen moge, fo iange ihm nicht eine Ppramibe als Reld und bas Chaumen ber Rorbice beffen Inhait biene. Um ingwlichen nicht nur unbefcries bene Blatter vorznweifen, nehme ich einige berand aus bem Rrange und theile fie bier entfernten Freunden mit.

### Mn M. Mitter v. Thorwalbfen.

Preifet im Liebe bei bimmitichen Machte, Preifet bie Gnben, die sie geweibt! Uern bed Erbeals bunterifte Afdie Etrablen sie, über ben Kirchbof ber Beit. Reiche vergeben und Wifter in Dunft – Ewig erglängen bie Werte ber Aunft. Perifet die Genien, bie fie ermidiet Bir ben begindenben, boben Beruf, Die fie mit bimmilichem bauche befelet, Berte ju ichaffen, wie Gott fie erfconf. Perifet vor Allen fie, bie einft gefebn Balten und wirfen Alle 30cm um Alben.

Preifet ben Meifter in unferen Tagen, Weifer im Norbliche grafte bie Belt; Inn, ben bie Mufen vom Befta getragen, Neben bie Geifter von Sellast geftettt. Beder bie Beder, bie fregen empor: Preifet im Eiche ben Aret best Ebor!

Ehor! C. jarfter.

# An Thorwaldfen und Schelling.

Sep uns gegrüßt, bu ebles Greifempaar, Das biefer Stunde Gestlicheft verbindet, Ibr, beren Haupf ber Borbeer frisch unnvinder, Des Rubmes Som" umschinnuret wunderbar.

Bas Großes in ber Zeit verborgen war. Ibr babet es gesunden und ergründet, In Wort, in Erz und Warmor es verfündet, Daß es beflebt und leuchtet immerbar.

Doch jest, wo Guch bie Sant bes Genius, Der Gure Babnen ebner und bescheint, Uns hotbgefinnt in biefem Raum vereint,

Geftattet ber 3manglofen Chrengruß, Der, wie er aus bes Lergens Tiefe bringt, 3met hobe Ramen in einanber follingt.

fr. Chierfa.

Sierauf bezogen fich folgende von v. Balther geiprocene Botte:

Ich bbrt' in gwangbefreiten Rreifen 3wei große Manner wardig preifen. Aulein ber Dichter fprach von Greifen. Bergeibt, 3wanglofe, daß ein Frember wiberfpricht, Der Dichter irrt: bie Getter altern nicht!

## Un Albert Ritter von Thorwaldfen. Gefprocen in einer Tifchgefellichaft am 15. Juli 1841.

Morblaub's Cobn, erbab'ner greifer Dane! In ber Geele wedft Du mir Gefang; Sprange boch, wie von ber Bogenfebne Raid ein Gifberpfeil, mein Gaitentlang! Du, ber groß wie Thubias, ber hellene, In bas alte Gotterprich fich fowang, Den begeifterte ber Chriftubfriebe, Meine Goele wedft Du au bem Liebe.

Jober Meifter, ba ich Dich erschaue, Definet fin bie schole Guabenbuckt, Und bie Ram mit ibrem Jimmelitisaue gabr ich , ber in tausend Herzen fallt, Gettes Conne fracht mir, und der Haue Betber lenntet durch das Eternengti; Deiner Werte, die vom Ewogen flammen, Deuf ich, die sum Schorn mas entflammen, Deuf ich, die sum Schorn mas entflammen,

heitige Manmerkister und Gestatten Eprechen an ber Menssbeit ganges herz; Da ergreisen es ber Kunst Gewalten, Und erbeben es vom Arbenschurez, Eramu und Borgeit feb mie sig entsalten, Die Geschichte that und aus bem Erz; Und zum Lind ernyer, weim wir verzogen, Sind wir der entsper, weim wir verzogen, Sind wir durch dem Wensschungest gertragen.

Wir find greß, wir find's burch Künstlergebße, Jim Gefähl der fitiem, fecien Tdart, Jintre ums liegt raubes Wilsgeble, Ber ums fprosit des Geiftel gob'ne Saat; Wir find groß; et weint des Dafenns Bibbe Ber dem in der Bafgungen, Wiler Jaiten Dauer dat bezwungen, Was aufgreibt dem Genübt entberungen.

Springe bod, wie von der Bogenfeine Treffend fedn ver Pfelt, mein Caltentlang! Istands Springe, wunderdarer Dâne, Du erwecht im Kregen den Gefang – Wie im Werden jefen die Elektrigwichte, Sdmiglich, se icke Du noch tang in dem dienden Beit, am bianen Merce, Canft gewiegt von Inden und von der Ebre!

gt ven Ruhm und von ber Ehre! Karl Jernau. (Paremberger.) (Tortfebung folat.)

# Madrichten vom Juni.

Mem-Bork , 4. Mai. Der Maler Philipps aus Preugen, welcher feine Stubien in Rom vollenbet hatte, ift unlangft bier mit Tobe abgegangen.

Paris, to. Juni. Der Baron von Genegra, einft Dberbundiofmeifter Lubwig Rapoleons im haag, ift ju Bes giers gestorben, Er hinterlaft eine bebeutenbe Mungfammfung.

# Annstblatt.

Dienftag, ben 24. August 1841.

# Muftrirte Werke.

Dr. Martin Luthers beutiche geftliche Lieder, neift ben während feines Ledens dazu gefealuchtlichen Singweifen nub einige meifen einfallen eine Schaffen über biefelben, von Weisten des fichtig abgenichten beidelben, von Weisten des Kniftheit für bie vierte Jubesfeier der Erfindung der Buchbeuderfunft von Cs. Wir nerefeld. Mit eingebeuckten Dolissmitten nach Ziedmungen von A. Wirdert abgeber, Leipig 1840. Ornal und Bertag von Necitofen um Kritel. 125 d. at. 4.

Es ift bier nicht ber Ort, von ber Beranlaffung, noch von ber gelehrten und grundlichen Begebeitung biefes Wertes ju reben, die von Rennern ber Beidichte ber Duft benetbeilt werben muß; mir wollen nur bes Runftices gebenten, ber biefe Gefange mit Beidnungen begleitet und ibre Musaabe ju bem iconiten Beefe ge: macht bat, bas bis jest bued ben bentiden Solufdnitt gefdmudt worben ift. In Anfebung bes Tednifden, ber Scharfe und funftvollen Reinbeit bes Schnitte, bee Rraft und Wielfamfeit bes Druds ftebt bieg Wert gmar binter ber im Cotta'iden Berlag ericienenen Musgabe bee Cib von Berber gurud; ber Beidner ging bier nicht auf eine folde Mannigfaltigfeit und fubne Greibeit ber Bebandlung and, wie Reureuther, melder Anfange: buchftaben, Rand : Arabeeten und Condetel mit gangen Scenen und Bilbern medfeln ließ; auch murbe ber Solge foneiber bier nicht barauf angewiefen, jene magifchen Begenfabe von Lichtern und Schatten, von bunfeln, perichwimmenden und jaeten Tonen bervoegubringen, welche man in England und Teanfreich jest fo trefflich ju erreichen weiß. Es follte vielmehr bie gange Bebandlung an die einfache alibeutiche Beife erinnern, welche ben Befangen felbft und ber Beit ibrer Entftebung gufagt. Demungeachtet aber machen Diefe Bergierungen

ben lieblichten Ginbrud, es fehlt nichts, was ihnen Bartbeit und Elegang geben fann, und bubei bewaben fie bie ernite, feierliche und tief geeübere Stimmung, welche bie Gelange Lutbers, wie ber hauch eines fiischen, beiligen Meganus Durchwebt.

Der Sampler bat mit dem Dichter wie ein liebenber Allneg geicht, er ift am feinen liebeng nebangen und bat den Diliem (eines Geschieß gelausder, er dat mit ihm geftieret und mit ihm des Enziben mit auf Leitens mit geftiert und mit ihm des Enziben mit geftieren gerbellt. Wan enripfieder der beim erfem briblig bei gerbellt, Wan enripfieder der beim erfem briblig bei der Geschieden, freiftigen Melden im die parten Signeen ber Zichnung übergegennen find, baß ber Misselber der Zichnung über Zichter in bei Gebeiten bes Zichnere fortliebt.

Und babei bat fic unfer Runftler überall febr maßig gebalten. Ausgenommen ben Titel und ben Lobgefang: "bere Gott bich loben wir," bat ce nur ben Anfanges budftaben eines jeben Liebes su einem Bilbe gemacht. inbem er bald bas Bild mit bem Buchftaben, balb ben Buchtaben mit bem Bilbe einfaste. - Dit richtigem Sinn bat er bie Form ber Buchftaben gemebit, Die ein 3abrbundert vor Luther gewöhnlich mar und in ben alteften Druden vorfommt. Bie bie Beundlage ber lutherifden Befange meift alte Rirdenbomnen find, fo bnrften aud biefe Beegierungen an bie altere Runft erinnern. In ber Umgebung biefer Schriftzuge ift er mit geößerer Freiheit verfahren, ohne fich beghalb von bem burd fie bebungenen Stpl ju entfernen. Balb ift es gotbifde Mediteftur nub plaftifdes Laubmert, balb find es lebendige Mlatter und Blumen, Die fie umffecten, und die Gemandtheit, mit welcher ber Runftler biefe Beegieeungen angebracht, Die Erfinbungfagte, momit er immer neue goemen und Weifen bervorgezaubert, bas Befühl für Coonbeit und Mumuth, bas er in jebem Bug feiner Sand bewahrt bat, ermeeben ibm ben gerech: teften Anfprud auf unfece Bewundeeung. Go icon aber alles bieß ift, fo Rebt es bod noch binter ben menichlichen

und Blumen jur 2Bobnung, jur Stuse, ale Chirm: bacher und Babegeichen bienen. Gie find in bem einfachen Stol, den wie aus ben Compositionen von Sein: rich Des und Schlotthauer fennen , mit ungemeiner Liedlichfeit ben Befangen angepagt, voll von tiefem Geelenausbrud und mabrhaft findlichem Gefühl. Co Die Beefundigung im erften Liebe: " Inn fam der Seiben Beiland;" - meide Innigfeit und findliche Reinbeit in dee Figur des fnicenben Engele! Wie fcon fcmebt Die Beuppe der fingenden Engei in dem C bes gweiten Liedes, und mit welchee Rubeung betet Jofeph über bem nengebornen Rinde! Die Sieten, weiche bei bem: "Ge: lobet fepft bn, Befu Chrift!" Die im & theonende Maria anbeten , bem fegnenden Rinde Rufif und Fruchte bringen - man fiebt ed, fie find berbeigeeilt voll Jubel, voll feften Giandens nub teeuer Buveeficht. Deben bem fconen: Liebe "Bom himmel boch ba fomm' ich ber" geigt ein Engel ben neugeboenen, unter Rofen liegenben Beitand den frendig betenben Rindeen. Richt minder foon und eigenthumlich ift die Berfundigung der Sirten auf bem Reibe , die Darftellung im Tempel und Die himmelfahrt; bann Dofed , wie ee bie sebn Gebote empfangt, bie Engei, welche fie verfundigen und bas Bild bee Dreifaltigfeit in bem : "Bir glauben MII' an einen Gott." Gine feaftvolle und majeftatifche Compo: fition ift ber von Engeln beglettete Beiland, wie er ben Satan verfcheucht, ju bem Lieb: "Gine fefte Burg ift unfer Gott." Das aufgefdlagene Buch haltenb, fcmedt ee im Steene baber, und feine wie jum Segen erbobene Rechte icheucht ben finfteen Geift mit mehr Gewait in ben Schlund ber Solle, ais bie gegudten Schweetee ber begleitenden Engel es veemogen. - Mindee gelungen find die Figueen des Propheten Jefaias und des Gott Bater über ibm, auch minichten wie bem Beijand in meheeren Diefee Bilbee ein weniger fnapp gefdeiteites Sanpthaar, Uedeeaus anmuthig cefnnden ift die unter Lilien ftebende Dabonna mit bem obnmachtig fie bebrauenden Deachen, ju bem Liede: " Gie ift mir lied bie werthe Magd." Die Composition ju bem: "heer Gott bich loben mir," obwohl in icone Linien gefast, gebt boch nicht uber bas Bemobniiche binaus und bie furgen Beebaitniffe fcaben ben Riqueen, auch die mufieirenben Engel über bem Titei ermangeln guter Beichnung und Deapieung, mabeend Die felternben Engelfnaben unten

voll Leben und Wahrheit find.
Der Rame bes Solischneiders ift auf bem Titei verschwiegen. Ge ift mahrscheinlich ein Deutscher, und batte fich unbedentlich nennen buefen.

# Figuren jurud, benen biefe Buditaben, biefe Schnorfel | Aus dem Mundyner Runft - und Runftlerleben.

VI.

(Fortfennig.) Mu Thornvaldfen.

Riagend faß auf Roma's Trummern Rang bie bobe Bilbnerfauft; Reine Joffmung fab fie fdimmern, Daß fic neu ibr Richt enginbe, Daß fie einen Junger finde, Beidere werth fen ibrer Gunft.

Sebnend bliete fie vom Sagel In die blaue Ferne bin, Und ber Wanfde rafcher Flügel Trug zu ibred Rubmes Wiege, Bu bem kanbe ibrer Siege, Trug nach Lellas ibren Ginn.

"Cod er nicht von bort erscheinen, Der mich liebt und gang versteht? Goll ich ewig Ench beweinen, Bringt Athen mir, Argos nimmer Phibias und Polyttet?"

Raum entfiob bas Wort bem Munbe, Horch! ba raufcht es leife nab; Reich an frober Aroftestunde Sieht von bes Olympod hoben Hergefandt wie Surmesweben Hermes, ber Beschwingte, da.

Mit bem leichten Gblierstabe Beutet er jum Mercesffrand; "Richt von Befals dach ibe Gabe" — "Bildt von Befals dach ibe Gabe" — "Bild" — so rust er — bild" nach Norben; Dort ist er geberen worden!" Ernad es köderlas um verschwand.

Mis noch ftaunend fann die Sehre Ob bem rathf. ivollen Wort, Nahr fcon and nord'farm Meere, Bern wo Ibule's Felfen ragen Durch die Wogen tahn getragen, Sich ein Schiff bes Cabens Port.

Und heraus mit offinen Mienen Stras ein Inigling beilen Blids: "Deine Gunft will ich verbienen" — Rief er bingewandt jur Troben; — "Mies banf ich bir, ber Hoben, Bift bie Schhoffein meines Glads!"

Balb tegann es fich ju regen Un ber Tiber obne Raft; Bon bes Weißels um'gen Schlagen, Durch des norbiden Bilbners Wallen Musgeprägt in Lochgestatten, Tont bes Maxword weiße Lan.

Jason ift's, die gotdnen Telle Schwingend in der Siegesband, Der guerft des Rubmes beite Biliebe reichte seinem Weifelber reichte seinem Weifelbergeifter Ind im Areis der Bilbmergeifter Ihm bes Siegers Corderr wand.

Bit an Bilb entgact felt Jahren Rach bes erften Rampfes Lobn; Bom Ctomp in froben Schaaren Steigen auc Gbtter nieber, lub bie Roffe lentet wieber Im Ariumph Philippos Sobn.

Doch bes Bilbners beutsch Gemuthe, Benn auch Sellas Geift verwandt, Beibt ber Krafte fobnfte Bluthe Minber nicht mit voller Starte Bandem eblen beutschen Berte, Dantbar fteis bem Baterfanb,

Erzgegoffen aus der Erbe Muste Guttenderg erflebn, Und bes Aunfters schaffend Berde hat beschweren Swillers Manen, Lief und, von den herrscheradnen Baberns, War den herber seben

Dranf mit immer fidrerm Drange Un ber Beimarb Ingenbgidet Mabnt' es ibn. ber foon fo fange Gei entbebrt; baß er fie gruße, Ett er in bie atte, fiche Bide, Borbfanboweit mit friform Bide,

Reugeftart jum Caben tebrenb Sin burd Deutschland ficbne Gau'n, Wo jum Geftige fich vertiarend Ceine Fabrt ibn flets mit neuen Underfangen will bestreuen, Durften Ihn aud wir erfcau'n;

Darfen Ihm jum lauten Preife Un bee Beftes beiterm Zag Beiben fopionte Liebesweife. Die bem Scheibenben noch ferne, Wenn Ihm fruchten Cabens Sterne, Unfre Liebe tanben mag!

friedria Bra.

## Die romifche Beliebte

# Albert Thormalbfen.

(Mit einer forbeer: und mortenbetrangten romifden Beinfafde.)

D fieber Althert! gatme nicht, Doß meine Secte im Dir fpriede. Du weißt, was in mit ift für Dich, Bebati ich miemats je für mich; Ilnb wie in Deine Alb vernommen, hat mich bie Echnique übertommen. D, lieber Albert, pher Du Der altvertrauten Etimme gu.

Richt mabr? 's find vierzig Jahr und mehr, Daß bu gefommen über's Deer. Durch Roth und Tob jum Tiberftrom, Bum Gis ber Gbiter, bem aften Rom. Roch feine Ctunbe marft bu ba. Mits ich in's belle Mua' Dir fab . Mis Deine Sand, Du theurer Baft, Dich innigfich und warm umfaßt, Mis ich, von fußem Drang geführt. Die vollen Lippen Dir berührt. Und Du, ale mar's ber befte Bein, Bang meine Geete fogeft ein. D! nie vergeg' ich biefe Ctunbe, Den erften Ruf von Deinem Munbe. Den erften, fet'gen Liebestlid; In Etromen aat ich ibn gurad. Dein war ich und in Deinen Mrmen Babl' ich mich immer nen erwermen. Und fteigerte fich meine Gint: Tranfft Du aus mir nur Lebensmuth Und Rebensglad unb Geligfeiten . 36 mußte fie Dir gu bereiten. Bie oft, wenn Du von Deinen Breitern, Bon beinen flaub'gen Marmorgottern Berfchmachtet in bie Rneipe famft Und bicht vor mir bein Planchen nahmft, Saft Du an inir Dich unvermertt Bu neuer guft unb That geftarft. Und - fag' es chrlich! - all bas Reben . Das beinen Werten Dn gegeben. Sat es wohl einen anbern Grund, Mis unfern ftiffen Liebesbunb?

Dafür mar ich Dir quortban, Sine Dir mit trenffer Liebe an. Bobin Du nur ben Bus geftellt, Sas' im mich aleich su Dir gefette: Traft ein Du in bie Chievica Co mar bein Liebern aud feon ba: Ginaft Du jur Censole bei Wact. Datt' ich ben Beg vor Dir gemacht. Und feine Rneipe nab und fern, Bo ich Dein nicht geborret gern, Mim fliffen Drt, bei Lampenicein. Befchentt Dir fages Feuer ein Und teine Gunft Dir le verwehrt. Die nur bein bolber Dinnb begebrt.

D lieber Mibert! garne nicht, Daß meine Geele ju Dir fpricht. Du weißt, mas in mir ift fur Dich, Bebieft' ich niemals in far mich. Und wie ich Deine Rab vernommen, for mich bie Gebnfucht aberfommen. D fieber Albert! bore Du Der altvertrauten Stimme au.

's finb freific vieraio Sabr und mebr . Und Nabre fcaben ber Liebe febr . Ja felbft bie mitbite Belbenichaft Birb turch bas Miter forigerafft. Doch, wie es Dir fo wohl ergangen, -Der Frabling ftrabit auf beinen Bangen, In vollen Loden watt bein Saar, Bie es Dein Braud por Beiten mar, Das Teuer ber Jugend im Muge bligt, Gott Mimor warm im Dergen fint -Co bab' auch ich mich gut gebalten, Es gabit tein Menfc mich au ben Mileu: Bei Gang und Rlang und Jubelei Bin ich bie erfte fete babei. In meinen Mbern rinnt bas Blut In allererfter Liebesglut -Und ungebeift, bis biefe Stunbe, Blied mir ber Trennung Comergenewunde, Durms Land erimaur's - o fabes Giad! -Rom wieberball's: Du tebrft gnrad! Bie, wenn im Beng bie Rebe blubt, Co mir's in Derg und Abern giabt; Dir ift's an eng in meinen Raumen, Es wogt in mir jum Ueberichaumen, Dein barrent, feb' ich Tag und Dacht An allen Thoren auf ber Bacht Und fende meine Genfier aus: Betierter! tomm': Romm' in mein Saus!

Da bor' ich, wie in Dft unb Weft Man nirgenbroe Dich sieben laft. Bie bobe Chreuthore prangen , Doch immer nur, Dich einzufangen, Und wie bie Jungen und bie Miten Mit großer Runft Dim feftgebalten. Und Riefen, übermichtig groß. Mus Stein und Erg und bom ju Rof. Und was es fonft gibt in ber Belt, Dir ted fich in ben Ben acfent -Da bat mim Ungebuth erfaßt. Gebnfucht nad Dir, mein theurer Gaft. Die Mpree fient ich mir ins Saar. Des Corbeere nabm far Dim im mabr. Brautich gefemudt, nech in ber Racht, Dab' ich inich auf ben Ben gemacht. Ließ binter mir bas beil'ae Bom . Soritt über Titers und Arnoftrem . Erftieg ber Mipen Reile Sobn. Bor beißem Berlangen, Dich gu febn. Und jog auf Deinen Giegeswegen, Du Beiggeflebter, Dir entgegen.

Du ttietft mir treu. Dein Muge fpricht. Much braud' ich mich nicht erft gu nennen, Birft Deine Pogliette fennen!

E. forfer.

(Schlus folat.)

Da bin ich nun. Ich jage nicht.

# Mene Supferfliche.

1) Mabonna mit bem Rinb. Rad Unbreg bel Sarto gezeichnet und gestochen von Rart Bartid. fi. Rol.

Der Meifter bee Driginale fceint une gweifelbaft; es erinnert Dandes barin an bie romiide Soule, Bieles ift feblerhaft in Saltung, Beleuchtung und DRo: bellirung, mabrent mandes Gingelne in reigenber Sconbeit bervortritt. Buch ber Rupferftecher bat Gingelnes febr fcon ausgeführt, bie Mangel ber Drapirung aber nicht genug verborgen.

2) Die Metterborner in ber Comeia. Gemaft von Sparmann, Giablfiich von &. Goug. Jahresblatt bee fachfifden Runftvereine. 1838. ar. Rol.

Ein fraftig und forgfaltig ausgeführtes Blatt; ber Borbergrund und bie fernen Bergipiten find befonders mobl aclunaen

# Kunstblatt.

# Donnerftag, ben 26. Anguft 1841.

# Aus bem Rundner Aunft - und Runftlerleben. VI.

Der munberfame Ronig.

Ein munberfamer Ronig Onrehgiebt bas bentice Lanb, Gein Rame wirb von Allen Mit Ebrfurcht nur genannt.

Es in ein wunberfamer Soonord'ider Gbiterfobn, Der bat nicht Land und Lente, Noch einen goldnen Thron.

Doch neigen fich bie Bbiter Bor feiner hobeit Matt; Bo er ericeint, erbiaben Die Ranfte aber Nacht.

Bon ben Dromthuffen Einer, Durch Omers Blut genabrt, Dat er ber Ciemett Ratte Den Ruden jugetehrt.

Schneeweiß im Glang ber Loden, Bon innrer Gluth erregt, Sat er gen Muspel fabmarts Den machtigen Schritt bewegt.

Dort aus ben Gbtterhinben Ging eine Beit hervor Bon bebren Lichtgebilben Co fcon, wie nie guvor.

Dies find bie Unterthauen Des machtigen Rhuigs bort, Die fenbet er aus Gaben Rad Dft unb Weft unb Rorb, In Erg und Stein gebilbet, Unfterblich wie ber Gott. Stebn fie ba feftgegranbet Rach feinem Macigebot.

Ein Dionys: Dfiris, Bom himmel bergefanbt, Durchzieht er triumphirenb Alfo bas weite Lanb.

Und biefer munberfame Ronig, bes Meich bie Welt, hat fich, o bort es, Freunde, heut auch ju und gefefit.

Bir butbigen ibm gerne Dir Riebe, Lieb und Glat, Und opfern ibm in Stebmen Begeifternb beil'ges Raf.

Der Konig ist Thormathfen! Sein Name ewig flingt! Drum ruft es laut: Er lebe! Daß es jum himmel bringt!

Hubelph Marggraff.

Wit der regift Chrinadme bestadt Edvenalderen indt nur die dien und neuen Sannibertmader und eine nur dem eine den der Weiseler Grober mit besoderer Borliebe trat er in die Weilers der Känflicht, jangeren wie dietere, nur derfreut sich an dem ununterbroderen und fleigenden Leden der Sanft auf eine Befer, die wir ilnagt an ihm fennen, und die einen Joben, felhe den Geringfien, ihm nade bring. Die Känflich leiterfield beiten auch niede verdiamt, einen Känflich leiterfield beiten auch niede verdiamt, einen Känflich leiterfield beiten und erheiten follte. Den von der die bei der die der

gibt. Die große Salle bes Anorrichen Bierfellers ans Marefelb mar ermablt, ben Gaft und feine Berebrer aufzunehmen. 3meierlei vor Mem verlangt man, mas fich ju miberfprechen fcbeint : Ungeniertbeit und feft: lichen Glang. Unfere Runftler miffen beibes ju ver: einigen, indem fie felbit bie Coopfer bee Glanges merben und bann in ihrer Schopfung fich frei bemegen; fie miffen ber Anordnung das Geprage bes Momente au geben, beleben die Materie und führen fie rebent ein. Liebe und Begeifterung fteben ibnen babei jur Geite, fo bağ in ber fürgeften Beit Unglaubliches geleiftet mirb. Benannte Salle, im Grunde genommen nichts als eine anfebnliche Scheune, mar in zwei Tagen in einen Thron:, BBaffen : und Banquettagt erfter Schonbeit umgemanbelt. Die fablen Biegelmanern murben mir großen Teppichen jugebangt, in bie bie Belbenthaten bes Otto von Birteldbad, nach Beter Canbibs Beidnungen, gewirft finb; bie Balten und Bretter ber Dede murben raich mit farbigen, arditeftonifden Ornamenten bemalt; Ciden: gewinde jogen fich von ba nach ben Banben und smifdeninne bingen bie Luftres; Baffen und Aabnen, theile aus alten Schlachten, theile von neuen Beiten, maren gu Erophden aufgebaut, und fomobl swiften ben Tenniden. als an Pfeilern in ber Mitte bes Saales befeftigt. Muf ben langen mit Biumen und Frudten bejesten Tafeln pranaten bie Statuetten ber Runftler von ber Binafotbet. bie Bittelebacher aus bem Caalban und enblid Schiller aus Stuttgart und Aurfurft Marimilian in Ers. ber biefigen geoßen Reiterftatue nachgebilbet. In ber Mitte ber Ditfeite bes Gaates enblich, gerab gegenüber bem Chrenplate, ftand in einer von blubenben Granaten, von Corbeer und Orangen gedildeten Eribune bas Bilbnif bes Ronigs, von Thormalbfens Sand in frühern Jahren geformt. Der Anblid mar burdaus erfreulich, Die Birfung auf Ginne und Stimmung unauebleiblich, Die maltenbe Sand ber Runftler burd nub burd füblbar. Beiter bewegten fic bie Sunberte von Theilnebmern in ben Gangen swifden ben Tafeln, mit ibnen Sunberte von Anbern, Die vom Abend nichts verlangten, ale einen Blid auf bas Arrangement und einen smeiten auf ben großen Runftler , der ihnen benn auch balb murbe. Gewiß, es ift ber Dube werth, ben Mann irgend einmal gefeben ju haben, biefe bobe und innige Bereinigung bon Mann, Rind und Greid; allein wer ibn fab, mitten burd bie fangen Reiben bes jujaudgenben Bolfs in balbgebudter Stellung, ale maren ber Chren an viele und ju fdmere, und bod gehalten burd Danf und Liebe, bie er nach allen Geiten austheilt, ber erft bat ibn wirflich gefeben.

Es mare nun eine meiner Teber ju femierige Aufgabe, bas Teft, wie es von mehr ale breibunbert um lange Tafeln fibenben Gaften gefeiert murbe, ju feitbern.

Ber bes Innere eines Malbe malen mig, gibt inmer um Malberirien; beroerbern latft fin aufer ben beiten Logift auf ben Rinig und auf Zbormelfen niete; en von ein alfgemeinen am jure durch en unebalbiteren Eintritt von "benn bie benufen weren geftigertes Geskewirer, aus ber man nach gefengt einem eines auf furg feit nach ber freien fibe einer benmatifern Borfelung gebeben wurde.

Der Mutor berfelben ift ber ganbichaftmaler Schiller aus Schleften , ber feit Jahren fcon bie biefigen Runftlera fefte mit Gaben ber Dufen gu beleben meiß und bem vor Muen leichter, gefelliger Goers ju Bebote Rebt. Der Gedante, ber ber biegmaligen Mufführung au Grunde liegt, ift ber Anfpruch, ben verichiebene Stabte unb Lanber an Thormalbfen erheben, bag er ber 3b.ige fen, und fo treten auf fur Daing Guttenberg, fur Stuttgart Schiller, fur Ropenbagen Chriftian IV., fur Dunden Marimilian I., obenbrein gu Roffe, enblich Amerita unb Rom auf, um ben Befit bes Deiftere ftreitenb. Der Streit wird im Angeficht bes oberften Gottes geführt; June mifdt fic bincin, nimmt Partei, und ben Begens ftanb bes Streites felbft in Unfpruch mit ben 2Borten : Dein, Du faunft micht ber Erbe geibren. Maber ftebft Du bes Simuele Ibren.

Raber ftebft Du bes himutele Thron, Ich wills beim Givr, bem furchtbaren, fombren, Du bift bes - Dlompus unfterblicher Cohn!

Du vie ees - Dimpus unferbitder Cobn! Allein ibr wie allen Andern mideripricht Jupiter mit gornigem Wort, verweist ihnen ibren Unverstand und fcblieft mit ben Worten:

"36 bin fein Bater, ich bab ibn geboren, Die Pallas aus tem Ropf, boch ibn aus meiner Bruft. Bu boben Dingen batt' ich ibn ertoren, Und fodgte ibn mit bober Batertuft! Daber ftrabit er in em'aer Jugenb Glange Em Jangling noch in vollem Gifbertaar, Daber marb ibm ber Beg, um nach bem Rrange "Unfterblichfeit" ju ringen, fonnenffar! Daber ber Phantafie fo ftarte Schwingen, Die ibn getragen burch bas gange Reben bin, Daber ber Dufen Gunft, bie ibn umfolingen Mis Bruber mit bem reinften Schwefterfirm! Daber bas Geuer, bas er nicht erft brauchte Bu fieblen, wie Prometbeus einftene that. Das ich ibm fetoft in feinen Bufen bauchte, Das ibm gum Somften ftete befreiet bat. Dein, biefer Mann gebort nicht einem Canbe, Dict einer Etabt allein gebort er an. Denn er umfaßt mit feines Beiftes Banbe Die gange Belt, nur ibr, ber Belt gebert er an." Diefer fo giudtich burchgeführte Chers mar von ber

beiterften Birfung; ein allgemeiner Applaus fagte bem

Dichter, bag er Befinnung und Stimmung ber Befell: fcaft getroffen, und wiewohl er Gingange ber Borftellung - er fam ale Gotterbote, und zwar in Pelge eingebullt gegen bad Mundner Rlima - ber guten Ctabt feine Comeidelei gefagt, erutete er bod volle Rrange von ibren Bewohnern.

Spater teat Die Liebertafel bes Beren Rung ein und mit ibr eine neue, und amar erhobenere Stimmung. Die aufregende und bod aufgleidenbe Dacht bee Ge: fanges that fic bald an ber jabireichen Berfammlung fund. Man fammelte fic auf ben angewiefenen Platen, und felbit su den ferniten brangen die jabireichen wollen Stimmen und bie fraftigen deutschen Melobien. Die Dact mar iconer, ale feit lange eine gemefen, ja voll: tommen foon, bas Firmament funfelte an allen Enden und ber gefeierte Runftier ichied mit ben ungweibentigften Meugerungen, bag es ibm in ber Mitte ber Dundner und in ibrem Runft : und Runftlerleben febr mobl gefalle.

Nach allem biefem, mas foll ich noch von ben Beiden ber Ebeilnabme, Berehrung und Liebe fprechen, bie ibm mabrend ber noch übrigen Beit feines Aufenthaltes in Munchen ju Theil murben? Benug, bag fein Tag verging, an dem er nicht ber Gegenstand von Aufmert: famteiten vericbiebener Art mar. Dit einem inbes fen mir erlaubt, Die beutige Erzablung zu beichließen, mit bem Briefe bed Ronigs Ludwig von Bavern, mit welchem ber Runftler am Morgen nach bem großen Tefte auf's allerangenebmite überraicht murbe.

"Dein lebhafter Bunfd mar es, Thormalbien. meinen alten guten Befannten, ben größten aller Bilb: bauer feit Bellas blubenbfter Beit, in Dunden wieberaufeben, mo bas iconite Dentmabl, welches er verfertigt, Bewunderung erregt. Unerreicht ift Churfurft Maeimi: liane I. Reiterfaule. Da ich es jest nicht felbft uber: reichen fann, fo trage ich meinem Minifter bes Saufes und bes Meufern, Freiherrn v. Giefe, auf, Ihnen bas Groffreus bed Berbienftorbene bee D. Dicael jugn: Rellen. Rebmen Gie es an ais ein neues Mertmabl, bag Gie ju murbigen weiß ber, mas bie 2Belt von 3buen Lubmie. befist, ertennenbe

Bad Bruffenau 17. 3ul. 1841."

# Meue finpferfliche.

1) Ecce Homo. Guidi Reni pinxit. F. S. Engleheaut sculpsit. Darmstadt. 1840. J. k. H. der Frau Erbgrossherzogin Mathilde von Hessen gewidmet. Verlag von C. W. Leske in Darmstadt, Gedruckt von E. Grünewald daselbst. Grofifolio.

Wenn es gaite , fur bie außerorbentlichen Fortidritte ber Runftteonit in unferer Beit Beweife ju fammein, fo muste man biefem Blatt eine ber erften Stellen enmeifen. Radbem man in Deutschland bad Malerifde und Farbige im Aupferftid eine Beit lang gang permore fen, bann bie und ba, befonbere in ben Stablfticen, wieber aufgenommen batte, theilte fich ber tupferfteches rifde Bortrag bod meift noch in iene von ben Deutiden beliebte enge farblofe Bebandlung mit einzelnen Etrich: lagen, und in bie von ben Frangofen und Englandern voegezogene glangende Manier, morin mebr bie Wirfung ber Taillen, ale bie 2Babrbeit ber wirflichen Ericeinung berudfichtigt mar. Rur Gingelne, wie Felfing, Steinla, und Ameler in feinen fpatern Blattern, unter ben gran: jofen bauptfachlich Merentl, fucten beibes an vereinigen, mobel fie jeboch Immer auf eine gemiffe Ermagigung ber Beabftidelarbeit bebacht fenn mußten. Um meiften bebarrten bie englifden und bie altern frangofifden Steder in tener glangenben Bebandlung. In bem porliegenben Blatt nun bebiente fic ber Steder aller fener fubnen Mittel in Unlage und Rubrung ber Taillen, melde feit Golbins, Daffon und Claube Dellan erfunden worden find, um bas Farbige und Bleifchige, bas Duntie unb Rraftige eines Delgemalbes wiederjugebeu; und bag er babei alles Barte und Glaugenbe vermieben, ift um fo bewundernemuroiger, ba er nicht in Rupfer, fondern in Stabl gearbeitet bat. Diefer lebendarofie Ropf, bas groute Weef biefer art, mas unfere Biffene bie iest in Stablitid geliefert morben ift, madt, aus geboriger Entfeenung gefeben, ben Ginbrud einer feaftigen, mit Greibeit und Deiftericaft behaubelten Areibereichnung: aber auch naber betrachtet, fort bie Rubnheit ber Strichlagen nicht, fonbern gibt immer noch, wie befonbere an Salemueteln und Stirn, ben Begriff ber Beichbeit bes Stoffe. Rur eine Partie ber Saare gerabe über ber Stirn , swiften ber Dornenfrone, ift in biefer Sinnict weniger geiungen. Rach allem biefem bedürfen wir faum au fagen, bag ber Charafter bes une unbefannten Dris ginale (auf bem Blatte ift nicht angegeben, mo ce fic befindet) treu und ausbrudvoll wiebergegeben fceint. Es ift einer von jenen betend gen himmel blidenben Cece Domotopfe bee Buibo, benen man oftere in Balerien begeanet; ber foone Charafter ber Buge, bas begeifterte und bod von Leiben gebrochene Muge, ber milbe und einfache Musbrud bes Munbes maden ibn jum Unbachts: bilbe vorzüglich geeignet. Das Driginal fceint nicht febr ausgeführt, foubern fubn und ffigenhaft behandelt. 3f Diefe Bermutbung gegrunbet, fo ericbeint bas Berfabren bee Stedere um fo mebr gerechtfertigt. Gein Rame erinnert une jugleich, bag bier die Birtnofitat englifder Rupferfteder gludlich, b. b. obne bie Sarte und übers triebene Manier, bie fie banfig jenfeite bee Canale an: nimmt, nad Deutschland verpflangt ift.

2) Der Ganger, nach Goeibe in Fredeo gemalt von Peichel, geft. von Rruger. qu. Fol.

Dieß ift bed jurite Blatt nach ben Fresten aus Gorthe's Bulloben, welch 3r. 2. Junubt unf feinen But Gente bei Ditreibach bat malen laffen. Eine größe fautenreiche Compessition, der Ganger mit hafet mit Becker vor bem König und feinem hofe, der in einer prachtsplen halte versammelt ist. Der Etich ift in einer ficher Billenmeiner mit Gefall und Feinbeit behandelt.

## Sithographifche Werke.

Die vorgäglichfen Gemalte ber foniglichen Galerie in Dreoben, nach ben Originaten auf Strin gezeichnet. Derausgegeben von Frang Danf, flang l. Dreoben beim Derausgeber. Leppig bei Rub. Beigel. 17. — 20. Orft, ar. Rol.

2Bir finden in Diefen Lieferungen wieber eine Reibe trefflicher niebeelanbiider Genrebilber , Bortrate unb Diftorifder Gemalbe ber italienifden Soule. Unter jenen nebmen bie Gingelfiguren eine voezugliche Stelle ein, 1. 2. bie Lautenfpielerin nach Eglon van ber Reer, Die SpiBenflopplerin nach Babr. Debu und ber Cremit nad Gerbard Dom. 3n' biefen Blattern bat herr Saniftangl bie garte Bolleubung ber Dris gingle, bie Gigenthumlichfeit bes Binfele, ben belleren ober bunflecen Karbenton mit ber pollfommenften Treue wiedergegeben. Cben fo trefflich Im Chaeafter bes Originale ift das Reiblager , nach Phil. Bonver: manne lithogeaphirt von Ar. Sobe. Die Rrifche bes Morgens berricht in ber Lithogeaphie mie im Bilbe und bie luftigen Figuren ber auffibenben Colbaten , bes blafenben Teompeters, ber Maefetenberinnen find mit bemfelben leichten Impafto wie im Bilbe gezeichnet. Gine bollanbifde Binterfcene, Schlittidnblaufer und Schlitten: fabeenbe auf einem Canal, von Mbeian van ber Belbe, ift mit nielem Glud von Stranb lithogeaphirt. Bor: trefflich find bie Bilbniffe ber Rinber Rarl's t. nach Unt. van Dod. ber Maria von Medici nach Gio. Unt. Rafolo und ber Tochter ber Dalma Becchio, nach einem Bemalbe beffelben, fammtlich vom Berausgeber lithographirt, ber fein geoßes Talent für Biibnifbarfteffung und Rachbilbung ber mannigfaltigften und glan: tenbiten Stoffe auch blee bemabrt. Unter ben bifterifden Begenftanben finden wir zuerft bie berühmte Dag: balena von Battoni, bann bie junge Benegiancein, weiche ber beil. Familie ibr Opfer barbringt, von Ei: sian, und bie Sochzeit zu Cana von Banl Beronefe. Die letteee modten mir ale befonbees gelungen bervor: Beben . ba bas Sarbenreiche . Luftige und Freie in Baolo's Pinfel bem Talente Sanfftangle befonbere gnfagt. Rur finden mir es nicht paffend, bag biefes fo eigenthumlich !

italieniche Gemalte, fielt mehr ein ventimisches Connerfationsfield als ein billiches Bilb, mit einer bentichen Infortfr and bem Benagstim umgeben worden ift. — Im Gaugen mößen wir alere biefem Bluttern böffelbe urzes Ausgeben ber Mussikenn mu bes Onwede nachrubmen, meldes die früheren ansieriener; ja man bemett eine zumehmebe Gieberte oben bei ein dass in ihrer Begleitung sie einkelnen Spurren einer flachtieren und wenferg somfischaften Arbeit.

Beramwortlider Rebacteur: non Schorn

# Runftblatter

# im Verlage der Stettin'schen Buchhandlung in Ulm.

### in with.

- 1. Portraits.
  1) Bild von Enfinger, Enfo, Gnrlin, Beitblom, geg. von C. Mand auf 1 Blatt. Lithogr. gr. 8.
- 36 fr. 9 goe. 11 1/4 Sgr. 2) Bilb von J. J. Ettaguer. Stabistich, dines. Pap. in 4. 48 fe. 12 goe. 15 Sge.
- 11. An fich ten aus Barttemberg und ben Jobengollern'ichen Farftenthamern. Cablilio, mei Papier in 8. a 16 fr.
- 4 gGr. 5 Ggr. winef. Pap. in 4. à 24 fr. 6 gBe. 71/2 Ggr.
  111. Abbilbungen alter Dolgfchnitte.
  Dobenwang'ide Dolgfchnitte auf's getrenefte co-
- piet von C. Daud (f. Aunftblatt 1840. Re. 94 " jur Liteeatur ber holgichnitte").
- Aus dem Begetius Blatt ,, bas ift aries" (vgl. haß: fer Budbe, Gefch. S. 30). gr. 4. 16fe. 4gGr. 5 Sgr.
   Mus der ars moriendi Blatt f. (vgl. haßler a. a. D. S. 58), gr. 4. 24 fr. 6 gGr. 7 1/4 Sgr.
- Mis ber fides concubinarum in sacerdotes erster hötischnitt (worauf auch bas Bith hobenwangs, vsl. högler a. a. D. S. SO), gr. 4. 24 fr. 6 gGr. 7½ Sgr. 4) Mus ber fides concubinarum in sacerdotes ber neunte hötischnitt (bas Eindwen, vgl. höffer a. a. D. S. S.).
- Solsidnitt (bad Standden, vgl. Safler a. a. D. G. 82). gr. 4. 24 fr. 6 ger. 7 / Egr. 5) Soben mang'iche Alphabete. 4. 24 fr. 6 ger.
- 7' egr. Facfimile bes in Ulm aufgefundenen alteften einfeitigen Drud's. ge. 4. (bgl. Sagler a. a. D. S. 33. Deffen explicatio S. 6). 24 fr. 6gBe, 71/2 egr.
- Mbbildung der alleiten Malerei auf naffer Mand in dem Ebinger hof ju Ulm, iknminier. (Bergleiche ulm's Junfieden von Grün eisen und Mauch. S. 11. hagire a. D. S. 28. Aunfblatt. 1840, Nr. 94). S. 24 fr. 6 ga. 7. 7½ Sgr.
- Grundriß bee Munftere ju Ulm, neu aufgenommen von E. Mauch. Litbogr. gr. 8. 24 fe. 6 gGr. 7 1/2 Egr. VI. Mappen.
- Abbildung ber alten Reiche und Ulmiicen Stabt: unb Patrigieremappen, gezeichnet von C. Mauch auf 1 Blatt. Lithogr. gr. 8. 36 fr. 9 gGr. 11 1/4 Egr.

# Kunstblatt.

Dienftag, ben 31. Anguft 1841.

### Sendichreiben

an ben Becfaffer ber Angeige ber "Bemerlungen, gefammelt auf einer Reife nach Griechenland," von Leo v. Rienge.

(Im Runftblatt Dr. 2 bis 5 vom Jahr 1840. 1)

andem wir dantend die freundlichen Gestimmungen und die glitcheim Englerungen anertmenn, auch blefe Ungelge wir der biele andere über bed oden dezielenete Worft fin bereitelet, dalten wir ein im Jateresse der Sunss sie der beitel, einige Hunte aufgatigen, gleichen speichen und nud der Werfeldste nur Unselge, volleiche burch untere eigene Schuld, ihren tarer Bersphandigung dewatter.

Wit fagen burd unfere Contd, denn theils bie wenige Beit, welde wir ber Ausarbeitung sener Beisebemertungen zu widmu batten, theils bie 36be bes Candbunters, worauf wie und ju ftellen sindern, baben volleilder Aufen der Erfesterungen und Hoffen gebracht, welche leider zu Misperstäubniffen fabern konnte

Co ments wir nun aber gesnunn find, des aus beiem Grünber etwo Berfelber nachweber, um bi namensleie Emphitat zu beiebern, mit welcher eine met wurder eine met weber ber bei ber der eine Ente Stritt manche Engleich mehr eine Bertes angegefen Art, fe febt liegt et und am Argen, einem abeitungs wertben liebelie gegeniber Wifferefandbiffe aufguttaren, von meldem wir wielleich bie Geubt tragen.

Wir wollen biefes also rudficbtlid einigee Stellen ber Angelge versuchen, welche bas Aunstelatt vom Jabr 1840 in ben Studen 2 bis 5 nnter der Rubrit Aunstgeschichte und Periegese enthalt. Seite 9 wieb boet uniers Winterinns: baß die plastide Aunst der Grieden flets auf fin felbs, is men fennte, den aus der Gespalt auf gestücker Mermindiage bereugscheine Aupus der alle gleichen Ausstellen Ausstellen Auflagen der Aufl

Man fann noch unferer Annahme niet liegung, bei ob be bemegungsfeien, bemitten, fifigern um niet sestellten Genahmern bestehtlichen Solshilber ber depriche und bei bei die gestellt der in den alleigen gestellt der in der alleigen gestellt der in der alleigen gestellt der gestellt der der gestellt gestellt der gestellt gest

Geschifte und Reisen verzögerten die Beendigung diese schon vor imger als 15 Monaten begonnenen Aussiches beute; die aber eine abgemeinere Aunsterbetrung betrifft, so mag es immer noch an der Beil senn, ihn zu veröffentlichen,

Epoche des Phibias (eibst angebern: der Appollon Mulagetes in der Gloptothet (von Wintelmann die Muse des Macladas genannt), die Pallas von Belletri; die (odden Leufothea aus der Bila Albani, in die Gloptothef verfebt; die deiden Musen in der Bibliothet von Can Marrez; die Mincea mebia im Battean u. f. w.

Wie baben eben so wohl zugestanden und erlautert, bag and bei ben platifiden Wierten der gesten Unquere centisten meben der Nadadmung einer gemeinen, durch berngende Aleidung oerskeckten und entstrüten Nature, das Princip der arlechischen kunft nicht unberndisstatigt blieb.

Aber mir glauben, daß bei den griechichen Wilddauern ein (efted Andalten an jene todern mumienartigen Topen ber Annunsdadmung vorausgling; während die eigentdömiliche Bildung der neueren Bildbauer Jtaliens, der dem einem Grungden und fic Antifelie des Kunft aus den flarren bygantinischen Banden, mit der Rachabunus jener unvolldmunnen Patter besanden.

Wir glaubten nun die Spuren beied versicheinen artizen Entwicklungsgange de bem Geschen bis ju Hbbite, bei den Artichen bis ju Hbbite, bei den Natichen bis ju Luvangerei verfreigent bur der der gegen der file gegen den leigten übertreident durc einem Bergleich bei plaftifien Wertreid der Bertreid ber Gette Spiele bei der Gegen der Geben der Geb

Dir Bebauptung, bag bie plaftifche Runit ber Griechen auf fich felbit, bas beißt auf bie alteften Berte plaftifcher Annft : bie alten Toanenbilber, und mithin auf bas Tobte; bie ber neuen Beit aber auf bie Inbioibualitat ber Runftler und auf bie Ratur in ibeer gemeinften Ausbilbung begeunbet, und birraus bir Stetigfeit ber antifen und bie Bereiffenbeit und bas Schwanfen ber neuen Plaftit ju erflaren feven - icheint und biefem sufolge mabrlich fein Baraboron, fonberu eine Bebaup: tung von logifder Confequeng. Michelangelo's Geftalten an ben Geabmalern ber Dediceer haben und gewiß eben fo machtig angefprochen, wir legend einen Unberen; teob bem icheint es und nicht ju laugnen, bag biefe bangen: ben Beufte, biefe gefdwollenen Leibee, Diefe biden Schentel und Baben, biefe bunnen Unterbeine u. f. m. bee Rach: abmung einer gemeinen, veeborbenen und veefruppelten

Ratur angehören, und nur von einer, alleebings aber tiefen und gewaltigen Inbivibualität, in eine conventionelle Gestaltung gegwungen und geprest finb.

Unter berieben Peamiffen nur fonnen wir bie Einfacheit und Bemutblichfeit feiner Aunftbildungen als ein Beebienft Micola Pliano's und feiner Mitmeiftee anertennen, und bennoch baburch nur eine Bestätigung anfecer Anfict, aber nicht eine Bibertegung berfeiben, beachnibet erachten.

Schen wie baggen bie fobinften platiften Berte Mitten an, wie ritit ber bie Individualität bes Auflitter fast gang aus bem Reife bet Benertharen, paried, um bern trybfie um berabitienel Bebefügere, bem Schäene und ber vollenderen Eberafterfüllt in oszan indien Nationeren aussefreben, meder fich feil um (effetted im Zenwisten frommen tufprungs and gitt mit mod um fo bertifter berangen abgenten mit met met der bestehen beruffere berang liegenfeinen mit mod um fo beruffere berang liegenfeinen best bei beben Aunftacten ein gang verschiebenes Princip feitig wer.

Bir baben gemiß ber Poefie ihre bobe Birtfamteit bei jeber Runftbilbung nie bestreiten wollen, im Begen: theile ibr ftete eine vollr Beitung guerfannt. Wenn aber aus bem, mas wie in biefer Begiebnng vielleicht gu fagen veemieben, bie Folgerung gezogen werben will (G. 10), bağ mir unbeendfictigt gelaffen, "wie bie confequente "Befolgung eines feften Topus und ebein Stole, Deebnus "ben mit ber Babl baeftellbarer Gegenftanbe, anr Boll-"endung trefflicher Runftwerte nicht binreiche, wenn "nicht ber Runftler belebenbe Barme auf fein Runfts "wert übertruge," fo muß biefes einem Ueberfeben vieler unfecer Anführungen ober bem Umftanbe jugefcheieben werben, bag wir auf bem Standpunfte, worauf wir uns au ftellen fucten, nicht notbig au baben glaubten, Gabe ju erlantern, beren unlaugbare Babebeit es aberfluffig ju machen ichien, fie noch befonbred anguführen.

Cin Aughwert sone schaffende Waene ber Gerich, om annägeit bes Grighte, ohne bieberichte Auffahlung bes Gegenschundes geditert, ift untern Begeiffen nach gane tein anniberet, fo wie ein Anfarte ohne inne Cigaric fasten ein Anniber ohne inne Cigaric fasten ein Anniber ohne inne Engaric bei ber eine Gegensche bei berichte und eigliche Annibergeisengen jene Eigenfasten eines Anniberts in ber mit gie gene gestellt der die Beite bei berichten Bestellung norgagische figlert unbiffen, je erfeiten de und bernach berechtigt, beiter unbiffen, je erfeiten der und bernach berechtigt, beiter unbiffen, je erfeiten der und bernach berechtigt, beiter anbie einer unbedienzen Beiter Beiter freier jeden glaubten wir jener unbedienzen Erforbernife teiner weitern Erwahnna behöhelt. Bei finer folden glaubten wir jener unbedienzen Erforbernife teiner weitern Erwahnna behöhelt.

Co ift und wieb überbem in unseeer Beit mit jenen Borten fo oft Migbeauch getrieben, um ben Mangel positiven Wiffens und Konnens gn bemantein, bag mam

nur mit einer gewiffen Schen baran gebt, von Befubten in fprrchen, weiche Jeber nach feiner Art ausiegen, erflaren und mitbin in fich ober in ein Aunftwert hinrin beducfren fann.

Mirchings bat auch bie antift Aunft bei riner um sebentrn, in unierer Beit gar nicht begiffenen materiellen undebenung und Berveitsfälfigung ihrer Werft, feierbin und namentlich untre ben Riemen einer fabrift mäßigt Richtung genommen, melder bei meltem beit mußigt Michtung genommen, melder bei meltem beit maßigt enter angebern, bie nur den gebern, bie nur den bei den finnen Bage rutbetrn, bie nur bir irganr Dan bei faberfinnen Sagniterd und bei faberfinnen Sagniterd und ber Geoffennen Sagniterd und ber Geoffenne Sagniterd und bei Geoffennen Sagniterd und bei Geoffennen Sagniterd und bei der Geoffennen Sagniterd und bei Geoffennen Sagniterd und bei der Geoffennen Sagniterd und bei der Geoffennen Sagniterd und der Beiter fannen der Geoffennen der Geoffennen

Wher diefe dirt von Werten liegen auferbald dem krift anferer Setradetungan, nud den millen im Gegentheile debauben, doğ ed nir Aunftwerfe ageden dat and aeten mich, welche mebt und binniger ald bit der setradisionen Vialiter der fedonjim Beiten die die kroffelde setradischen, nelle der tivere Bittung födig ber die die erkeinnen, der der bei treer Bittung födig brude unfered Oldereris, jahl die eine genam über brude unfered Oldereris, jahl die eine genam die brude unfered Oldereris, jahl die eine genam die brude unfered Oldereris, die die eine die die brude unfered Dieterische dammen die Anthere die bruden die biefe jahl die die eine die finden Stanfibeffe ober in einer Aunfart Gefähle und Bertenquikände neigen die eine Ereichte liegen.

(Bortfegung folgt,)

# Cin aufgefundener Aupferflich von A. Durer.

brm Runftfreunde ais Berbundeter jugefellt, bleiben bie anhaltenbften Forichungen obne Ausbeutr.

Dies Blatt, welches fich gegenwartig im Befit eines birfigen Runftfrennbes brfindrt und noch von feinem Chalfographen beichrieben worden ift, ftellt ben Reformator Philipp Melandthon in ganger Figur, ftebenb, bar, und nur biefr ift von Durer's gricbidter Sanb. gart und frbr ausgeführt, geftochen. Drr Sintergrund, ein 3immer mit einem Tenfter an jeber Geite, in brm fich rechte rin Tifc und auf bemfelben ein, mit brm Borte "Biblia" auf bem Dedel bezeichnetes Bud ber finben, ift baargen pon fpatrert, menig gefchidter Sanb bingugefügt und befonbred in ber Beichnung fror mangels baft. Die Rigur Mrlanchthon's ift nach linte gewenbrt und von biefer Geite beleuchtet; ber en face bargeftellte Ropf obne Bebedung und febr vollenbet. Der Refors mator ift mit einem langen, weiten und peliverbramtrn Rode befleibet, ben er mit ber linten Sant, in ber et jugleich ein Buch bait, gufammenfaßt. Der rechte Arm bangt am Rorper berab, mit ber Sand eine runbe Duge baltend, und die Juge find mit großen, vorn breiten Souben verfrben. - Der Anftboben ift getafelt, jeboch gleichfalls von fpaterer Sant bingugefügt; obgleich bie auf bemfriben fichtbaren Schiagichatten beutlich bie Arbeit Durere jeigen, bie nur burd fpatrre Rrensichraffirungen verftartt worben ift. - Un ber unterften Stichlinie befindet fic bir 3abredjabl 1520 fo getheilt, bag bie Bablen 15 in ber Mitte ber liuten, und 20 in ber Mitte ber richten Salfte ber Plattenbreite fteben. Die Form biefer Bablen ftimmt fo grnau mit benen auf anberen Durerifden Rupferftiden überein , bas barin bes Meiftere Sanb nicht zu verfennen ift.

Die gang Borftellung ift mit rinem Stidtande vers feben und innerbald biefem, 5 300 3 Linirn boch, 3 300 breit. — Bon allen Seiten ift ber Plattentand gleich maßig I Linie breit. Ein Mouogramm ift nicht vorbanden.

Der Abbrud biefer , mahrideinlich vom Deifter unbeenbet gurudgeigffenen Platte ift fraftig und rein und bas Papier mit bem bei beutschen Rupferflichen aus ber Mitte bes 16ten Jahrhunderte vorfommenben über- einftimmenb.

Sebr erwanisch murbe bie Andfunft femt "Db von biefem Blatte fich vielleicht ingendwo in einer Cammlung noch ein abnlicher, ober ein Abbruch ber Figur allein, ohne ben von frember hand bingugefügten him terarund, befinder?"

Berlin, in Jutt 1841.

3. 3. Lind.

# Madrichten vom Juli.

## Derfonliches.

Thormalbien's Reife burd Deutschland wird in ben Umgien ber Runflacidicte eine bleibenbe Stelle erbaiten. Der Gutbnfiasmus, welchen feine Umwefenbeit in auen grobern Stabten, bie er berabrte, und jumai in bene fenigen erregte, weiche burch bffemtiche Monumente feiner Sand gefdmudt find, bereitere ibm einen Empfang nnb Reftichteiten, wie fie fonft nur Rurften in ihrem eigenen Canbe au Theil werben. Es befundet fic barin auf eine ereremiiche und beutmurbige Beife nicht nur, bag unter ben gebilberen Claffen bes beutiden Boltes ber Ginn fur Ruuft allgemein nen erwacht ift, fonbern auch, bag unfere Ration ben mobifden Frivotitaten in ber Runft nur ausnabinsmeife buibigt und einzig burd bie bodifttliche Richtung berfeiben. Die Thormalbfen reprafentirt , ju allgemeiner Begeifterung erreat werben tam. Bir werben bier, nachbem fiber bes großen Meiftere Aufenthatt in Bertin, Dresben und Leipzig bereits in ben nadrichten vom Juni berichtet worben, eine furve Ueberficht feiner Reife oon ber lentaenannten Ctabt bie Danden mittbeiten, inbem wir in Betreff ausinbritmerer Motisen auf andere Quellen verweifen. - Thormathien reiste obne Mufenthalt von Leiptig nad Grantfurt, wo er am 2:ften anlanate. Dort marb ibm am Mbent bes anften, im Garten ber ibm von Rom ans befreunbeten Dab. E. Gontarb, ein beiteres Gen bereitet, an welchem bie aufgezeichnetften Runfter ber Ctabt Theil nabinen. Glangenber mar ber Empfang, ber feiner am 29ften in Maing martete, beffen Ehrenburger Thor malbfen befanntlich ift. Bei feiner Anfunft warb er von ben erften Beborben begraft und ibm eine Andelmufit getracht. Um anbern Morgen geleiteten ibn ber Regierungeprafibent te. gu feinem Berte, bem Guttenberafe benfmal, bas mit Binmenguirlanben gefdmudt mar. Um baffelbe batte fich eine gabireiche Berfammtung aufgeftellt, Die bem Deifter ein begeiftertes Lebeboch brachte. Much Gafte mable, ein tanbliches Beft, Beleuchtung bee Guttenbergebents male ze. fanben im Laufe ber nachften Tage ibm gu Ebren flatt. Um sten vertief Thormaibfen Maing; auf ber Durdreife burch Mannbeim warb er com Sofmaier Serrn Sbnenberger bewilltommnet, in beffen Gefeufmaft er bie Sauptpuntte ber Ctabt in Mugenfcein nabm, worauf er feinen Ben aber Rariernbe nach Stuttgart verfoigte, mo er am Abend bes 6. Juli anlangte und mehrere Tage permeilte. Unmittelbar nach feiner Unfunft wollten ibn bie Berren Sofe rath o. Reinbed, Borfteber bes Edittervereins, unb Dbers regierungfrath v. Rbftlin, Borfteber ber Runftfammlungen bes Claate, im Gaftrof jum Romg von England bewills tommnen, fanben ibn aber fcon auf bem Edillerplane, bas Monument betrachtenb und beffen Mufftellung prafent, mit ber er fich febr gufrieben ertiarte. Abende to Ubr brachte ber Lieberfrang Ebormalbfen ein Stanben, mobei nach febem Liebe ein taufenbftimmiges Lebehoch ertone und bems galifches Meuer bas Stanbbilb Smiller's magifc erteuchtete. Mm Hen warb ber Ranftier von einer Deputation bee Stabts rathe und Bargeransionffes begrust, und am sten ibm au Ebren im Ruriaai gu Rannftabt ein glangenbee Befimabl veranftattet. Min sten erfolgte bie Ueberreichung bes Eprens burgerbiplome bei abenblichem Reftmapl auf ber Gilberburg. oon welchem ibn um Ditternacht ein gadelgug nach ber Stabt gurudgeleitete. Etormaiblen's Aufenthalt in Stutte gart, pon mo er am 19. Juli abreibte, ift in ber Beijage ber Mugsbnroer Mug. Beitung o. zt. Juli aubiubriich ber fprocen. 2m taten Miltage langte er ju Mugeburg an, befuchte bie Bilbergaterie und einige Rirchen , und fuer Abenbe meiter nam Manmen, wofelbft er am Bormittage bes abten anfam. Das Rabere Dierfiber ift in ben vorangegangenen Dummern bes Runftblatte befmricben; eben fo in Bir. 201 (v. 25, Juli) ber Mugeburger Augemeinen Beitung. Dache bem am biften Abenbe bie bier anmefenben Danen ibm noch ein Reft gegeben, perließ Thormalbien am geften Dunden , um Sobenichmangan einen Bejuch abzuflatten. Dann ging bie Reife über Lindau nach Lugern, wo ber große fterbenbe Lowe von ibm, bas Dentmai erfregenber fcmeigerifder Tapferteit, aufgeftellt ift, und von ba uber Bern und ben Et. Gottbarb nach Matlanb und weiter nach Rom,

Mapei, 19. Aun. Der Archbes Dr. Seiner. With. Ergent, 2018 Dreiben hat nach zehigherigen Sundien in Jusien vor auf Thern und vertuffen, um nach lurzen Aufentstate in Benn und feinem Warerlande gurfögutebren. Er bat noch turz vor feiner Abreife des eventenisse und durch visseriet einerefantest Erickobis des Eines die eine in ber Genefich er Kriebe danna Glenar annbecht.

Nom , 45. Juni. Der befannte Bilbhauer Emil Bolff aus Berin ift nad Conton abgereist.

aus Berim ift nach Conton abgerriet.

5. Jul. Der Architett Hall mann, von dem man glaubet, daß er eine danernde Stellung in Bertin erhalten werbe, ift, nachbem er mebrere Jaupifläbte Europa's, nas mentlich ann G. Beterdbutz und Sondon, sefuch; wieder

in ben biefigen Kanftertreis eingetreten. Paris, 16, Jun. Borgeftern gaben die biefigen Ranfter ben aus Rom gurunggefebrten Syrn. Ingres ein grobes Festmabt von 426 Geberden. Der Marquits von Pastovet

fabrte ben Borfis, und Bertiog leitiete bie Wufitauffabrungen. S. Intil. Der tehigt preußige Sofbauisperter Pers fiu 6 ift, we bir biefigen Bildter untben, mit bem Auftreg bier angefemmen, bie unter Lubwig Ppilipp odlenbeten ober reflauriers Dauworte gu befichtigen.

Dem Lanbicaftemaler Solfie in ift, in Bolge ber legten Andfelung im Louver, Die geibene Mebailte guertannt worben. Auch eine Dame, Mabame Juillerat, bat für ihr Bilo, bie feif, Elisbeth, biefe Einszichnung erhalten.

Der Seemaler En bin und bie Geschiebnafer Alaux und Cauber find ju Officieren, bie Maler Octorme, Flaubrin, Signol, Greinier und Spuet, fo wie bie Bilbbauer Etex und Dantan b. J. ju Rittern ber Ebreuteigen ertennt worden.

Die Atabemie ber fconen Ranfte bat an bie Stelle bes verftorbenen Gir Dawid Bitte ben Dberften howarb Byfe gu ibrem correspondirenten Mitgliede ernannt.

Donnerftag, den 2. September 1841.

# Sir David Wilkie.

(Revue britannique, Juin 1841.)

England bat einen feiner popularften Runftlee verloren, beffen Talent in feinem Baterlande, wie in ber gangen Runftleemelt Queopas, am wenigften angefochten woeben ift. Gir David Billie ftarb, vom Orient gurudtebeend, wo ee neue Rabrung für fein Taleut gefucht batte. Seinem ftrebenben Geifte batte es icon feit mehreren Jabeen nicht mebe geftugt, ber Teniees bes englifden Lebens gu fepn; voll Rraft und Teieb feinen Rubm ju erhoben, indem er feine Manier anderte und feine Gegenftanbe erneuerte, batte er bie fpanifche und venetianifde Soule ftubiet, fpanifde und venetianifde Begenftanbe behandelt, und mar eben fo enthufiaftifc fue Beladques und Eigian gewoeben, ale er es fur Dor garth und Ditabe gemefen mae.

Woll hoffnung theilten fic bie Arennbe Gir Billie's feine Briefe mit, in benen er mit bem frommen Enthuffaemus eines icottifden Runftlere bie Befühle beforeibt, Die ibn bei bem Aublid bes Lanbes und ber Sitten bee Dejente erariffen, und Die Begeifterung, Die er bei feinem Ginteitt in ben Safen von Gt. Rean b'Mere empfunden. Unmoglich fonnte bas boppelte iebhafte Befuhl bes Malere und Chriften fue bie Sunfi fruchtlos bleiben. Bilfie febrte mit einer Denge von Stiggen und Entwüefen gurud, nachdem ce auch in Megopten bas Bilbnis Debemeb Mil's gemacht batte.

Leiber trug er ben Reim ber Granfbeit, bie ibn babinraffte, icon feit einigee Beit in fich , und icon oftees fprachen die öffentlichen Blatter von feinem traurigen Gefundbeitejuftand; aber er peegag in feinem Gifee und Entguden, bag man in einem beifen Rlima feine Krafte fconen muß. In Malta, erfcopft burd bie Sibe, beging er bie Unvornichtigfeit, Erbbeceen und Gislimo: nabe ju geniegen. Am 31. Dai fube bas Dampficbiff l'Oriental, auf meldem Billie mit feinem Reennbe DR. Boobbuene bie Uebeefabrt machte, in bie Ban von ben Bancen, ibnen ein beliebted Lieb gu fpielen, weun

Gibraltar ein, um Depefden einzunehmen. Um 6 Ubr ging DR. 2Boobburne in Gir Daoib's Cabinet, um ibn jum Thee an rufen; Gie David fagte ibm aber, bag er muniche, suove einen Arst ju confultiren. Dr. Gattie und Dr. Brown , welche fich am Boeb befanben , befuchten ibn, und fanden ibn frantee, ale er ee felbft glaubte. -Obne Leiben nabmen feine Rrafte fo fcnell ab . bag er gang fanft , umgeben oon feinen Frennben und ben beiben Mersten, icon um 8 Uhr enticblafen mar.

Die Paffagiere bes Bootes baten ben Capitan, an bie Rufte gurud gn fabeen, um bie Leiche in Gibraltar ju beredigen; er that es; abee bie Befeble bes Gouvees neure find fo ftreng, bag man bie Erlaubnig, ben Leichnam an bas gand ju bringen, nicht erhalten tounte, und genothigt mar, ibm bas Begeabuig ber Mateofen in ber Bap ju geben, b. b. ibn mit allen gebrauchlichen Ceres monlen in bad Meee ju verfenten.

Gir Daoid Biltie's Batee mar ein Beiftlicher in ber Rabe von Cupae in ber Geafichaft Tife und Ber: faffer eines Werteb, welches ben Titel tragt: "Ebeorien ber einfachen und gufammengefebten Binerechnung, aus ben erften Principien abgeleitet, mit Unmenbnng auf Sabeedeechnungen affer Mrt. Er bewohnte Diefelbe Pfarrei. in welcher fich fruber bie Dorbee bes Cesbifcofe Charpe veebargen. Gir Daoid mar ber jungfte von oier Rinbern, und bewahrte feinem Bater ftete ein frommes Anbenten; er bewied bieg auch noch, ale Gin Rame fcon berühmt mar, inbem er burch feinen Freund Gir Francie Chantrep ein Monument gu Cheen bee Berftoebenen fertigen lief.

Das Runftlertalent foll fic bei Gir David frub gezeigt baben, und feine Rameraben erzablen, bag er alle iber Portrate gemacht, und wenn einer ber Couler vom Lebere vernrtheilt worben, neben beffen Etuble fteben ober fuieen ju bleiffen, fo babe Gie Daoib nie verfehlt, biefe gezwungene Stellung in ben Teeifinnben ale Mobell zu brungen.

Er batte auch bie Bioline geleent, und veriprach oft

fie ibm guoor als Mobell bienen wollten; wahricheinlich war feln Talent für die Mufft nicht eben so aussezeichnet, als bas für die Malerei, wie es dei seinem Zeitzenossen Ingeres der Kall ist, der den Bogen des Beillot und den Vniel Raffel mit gleicher Fertigkelt bandbabet.

Der Schiller gedadte immer voll Danfbartit feines betrest und drundte tutte den Gemilden, nelche hiere feine feiden: Webnung in Konfagten seinnderen, retuil eine Sempsfinde die fleiten über den Mitsfalleren Willie's befand ich W. Mann, der Berlettigter des sehnen Bilbet, nelches die Emmedung des Ergistische Sparge werkellt, und John Aumert, desse der gehichte schilden feiter gemeinen Mulmis sie der verberiette des.

Nach vierfabrieme Ennbern in Gbeburg ging Bilffe, noch Lendon, wor Winfeng, ann im Berbergeren, mar für einen Ampierikobänder von Gbarrin Gerg are beitete. Da aber feine Eigen fobeil abjugen, fo zweifelte er nicht, mehr Mufmerfämftelt zu erregen; ame criefte er fein beit zu erbe Mannförd eine We-Reluna, und fertigte für fin die Derfoellitter. In ber Reluna, und fertigte für fin die Derfoellitter. In der Reluna, und fertigte für fin der Derfoellitter. In der Reluna per der Beite der

Bierauf bestellte Gir George Beaumont ein Bilb fur 50 Guineen, und Wilfie malte ben blinden Riedler, ber jest von Allen, Die ibn in der Nationalgalerie be:

mundern, über 1000 gefchaft wird.
Im Jahr 1830 erfolderen die Karkenspieler, 1809
der vermundete Ainger (ihe out finger) und ber Jahltage (the rent day). Das leigtere Mild murde von Kaimbage gestellt und von Bereit wird in der der 700 Guineen gefauft. Sendidreiben

an ben Berfaffer ber Anzeige ber "Bemerfungen, gefammelt auf einer Reife nach Griechenland," von Leo v. Atenze.

(Bertfepung.)

Der seifteride Beriafter ber bier in Argas fedenben Angeige unferer getendleen Reldebenretungen madet es ans fernet jum Dynnurif, ba fin dem, noal mei ben Gaugs der neuers Annig egge den der Alterrhums ben Gaugs der neuers Annig egge den der Alterrhums erreigiene, juse ferielle der Bereigien der der geten der getendle gegen der gegen gegen der gegen gegen der gegen der gegen gegen gegen der gegen gege

Dief velden Künliter, Schwantbaler und Siletendperger, leben etamitid ver reife als Wildbauer, der yweite als Waler dier in Minden, und find in them Antarnalagen und in ikeren Kunfansichen und Abdigtiern so domogen, das es det derken vieleldet nur Maller jugdiscrieben ift, wenn der erste Wildbance und der yweite Woler werd. Bon Jugend auf innig Freinnete, doden sie sie der und Wildbance und Vielerunder, doden sie sie der unt Ausführung von Bildern antiter Art vereiniger, in welchen der Wildbance als Weister eines Sunsie, weden um Alterthum der Waler lerei das Gesch einstelle eine Mitterbaum der Waler derei der Geschlichen der Waler ibnen ble tünftlerliche Inreddildung, die Janaigteit best Mussenkosten der Sectensposit und der der Vereinigeries

Co ift gewif tein Beispiel einer fo innigen spurlofen Bericometjung zweier Theile eines Aunsmertes in der Aunstgeschote vorgetommen, und bie Malercein eines Erbastian dei Piombo und Paniei von Boiterra, nach Cartond von Buonarroti ausgeschort, erscheinen bagegen vollis unnan und uissmmenenteunen. Dur bas ern vollis unnan und uissmmenenteunen. Dur bas

allerbinge in einer gang anberen Urt gu erflarenbe Beifpiel bes Apollobilbes, beffen eine Salfte Telefles, bad anbece Theodorod getrennt arbeiteten, und welches bann jufammengefügt, wie von einer Sand gefonist erfdien, mag an den innigen Berein ber Bilber von Somanthaler und Siltenepergee erinnern. Die fe Bilber find ed aber, welche und als vollendete Du: fer ber Auffaffunge: und Darftellungdart antifer Begenftanbe im ect antifen Ginne ericheinen, fo mie fie bie neue Beit befolgen fann und muß, wenn fie nicht einerfeite ber "ledlofen atademifden Radafferei ber Davib: und Girobetiden Soule, ober andererfeite ber balbbarbarifden, gleichfam abfictlich un: miffenben, roben und uniconen fogenanuten eigenthumliden Anffaffung antifer Begen: ftande verfallen will, welche in ber neueften Beit ibre Barteiganger und Bertreter gefun: ben bat.

. Ein Epclus von Darftellungen and ber Theogonie und ben übrigen Bebichten bei Sesibabes und aus ben Ruiftpielen bed Mitispbaner, werden in bem neuen Alnigsichloffe bier ausgesübrt wurden, gaben bie erfte Beranlaftung zu biefer glicklichen Bereichmeitung weier Kalente zu einem plaftichen Bwert und Bangen.

Die Ebesponie als Fries in jener polioromatificem Art basgeichte, wedes fin mit einer Talvinus som Ebet und Schattenfriel bezuniste, innerhald weicher bie Josemen nur mit Umriffen angeschen find, ist semig eine abgelet sowieste Angelet. Die ansetersberutigt arsels Augald ber Daupstampen und Gerieben, meindelichen Gefallen und Ungelwere war feiner in den beinarten Raum einer Zo Mei langen und nur 3: Jie bei bei felligen Unternerhalten geber auch fellenweifer Zeere is artafellen.

Diefes ift auf bas gladfichft bedarch vermieber, werben, baß nach dit mie wir und alsgrächieße put, 5, 20. bir Jither bed Polgspatch in Delpho benten miljen, ben Ausspelalten und benen her Golieben verfoliebene Dimenisaria segeken, und baß bir Georgen oben einernliche gentlichen Erchelbung inne und ber weblagfellise inn ben Kaum in geschmachvoller Art auffällende Delle justemmengeschel nicht.

Dabarch wich bier alltes flar und bie Alipes vermichen, am wecher ber Maler fehrten mig, melder est versinden würde, die verschiedenartigsten Gegenstände ganger Gebichte in ein und dieselbe malerische Gruppe gufartumen zu beängen, aus deren Vermitrung fich der Beschware oden Eirerone und schriftliche Erflärung nicht berauswinden finnte. Die Gestalten biefes tresslieden

Es ift bier nicht unfere Abfict, bas Gingelne biefer Malereien an beidreiben, fonbern nur unfere Anficht au begrunben, bag bier ber rechte 2Bea antifer Darftellunges meife eingeschlagen morben, und es genuge befhalb bie unübertrefflich iconen Gruppen ber Aphrobite, welche ben Bogen entfteigt; ber Drpaben, ber Themis, Latona, Mnemofone und Befate, ber Ofeaulben, namentlich aber bed Rampis ju ermabnen, melden Bene in Begleitung ber fünf Gulfegotter gegen bie Titanen und Giganten besteht. Durch Lebenbigfeit und Regitfulle biefer gemale tigen Beftalten, Reichthum und Wahrheit ber Stellun: gen, boben Schwung ber Cinbilbungefraft, und burch Meinheit ber echt bellenifden Auffaffung tit biefer Sampf gemiß bem mabren Senner eines ber iconften Erzeugniffe neuer Annit, wenn auch bie Tieuren nur fleinen Dafes. obne Deis ber Saebe, und burd bie gemablte Darftele lungeweife ber Moglichfeit feiner Muebilbung bes Gine gelnen in Gestalt und Muebrud entrogen finb. Aber jeber Strich zelgt, baf bie Runftler, mas bier etma feblt. feblen laffen wollten, mabrent fie es in reicher Gulle in iheer Seele und in threm Beiffel fur eine beffere Beles genheit bemabrten.

Diefe Gelegenheit fant fich aber theilmeife fcon bei ben Darftellungen aus ben Somobien bes eben fo frechen als geiftreichen Ariftophanes.

Wenn bier auch des Most der Gefaltern noch flein klein mußer, is gedert ist Darfickungswerie des die die der vollendeten Aunft an, die Litter find treifs an der gewöldern Derke al freuen, theils an der Zumb in der refflichen nub on außertroffenn Woodsmalerei ausgeführt, welche in diesem Gedaube gureft und mit fol glängenden Arficke ausgemehr wurde, doß sie wollschen ihrig lässe, der der der der der der der die wirt glangen der fleine ausgemehr und Dauer etwas zu wollschen ährtz lässe.

Wenn nun auch bie ariftophantichen Scherze bire nur felten bie Gelegenbelt barbern, bie Schönbeit ber Jorm und bie Sobie ebler Charafteriftit in ber plaftichen Zurftellung gu entwiedeln, fo ift biefe boch nunberterfflich als ein Beweis, bağ echt griechische Phenblungsart ber Sunft auch Uebertreibungen bie fünftlerische Beibe verleiben kunn, obne, wie es die ungriechische eigenthümtige Auffassungsart so oft ibur, ber widrigen Caricatur zu verfallen, wodurch biese sognapureilen die griechische Sechnieft zur Missenfalle berabung.

Mir wollen bier wieder nicht in einzeine Beideriungen ber mit eine Geben bei er Bier eine geben, meide bod nur bem Auge burch eigen Ediglich aufsfelbessen Werben feinen, und geden ju einem geberen Berte über, bessen die geben bas bei bei folgt auf der bei der bei der bei der bei der bei der folgte an einem bei den Kninkern übertren. In bem Gestoff bie auf der bei der bei der bei der bei der Gestoff bie arford Toffenmöser entbligt, ist eine Beide von Germadern angebrach, welche zu einer fürftlichen Bobonnus aeraber find.

Als Motiv ber Ansichmuttung wurde fur fechs aufeinanberfolgende Sale von Seiner Maiefiat bem Renige bie Obofice in ber Art bestimmt, bag von ben vertundgwanzig Mandleiten biefer Sale eine jebe bie Sauptmomente einer Mopfolie bes Gebichte entbalten follte.

Diefe Arbeit ward aber unteren beiben Aufglein in ber Art ibertragen, bas Schwamtolete bir Babl und Stige ber Composition in leichten umriffen gegelonet, Nitensberrger aber, bei stetem gemeinsbaltlichen Bereichnung und Ausbildung in der seinbung und Ausbildung in der seinbung und Ausbildung in der seinbung und Laubeitung aber Mandbilder in Zwechaften und bei Ausbildung aber Mandbilder in Wachschwaften anbeim fel.

Sier nun mar eine Gelegenheit gegeben, in unierer Beit ein Wert griedifder Aunft und art auszusübren, fo groß und bebentenb, wie nur irgenb eines ber bice

figen Aunftunternebmungen.

Bas jeht von Beichnungen und Malereien vollendet ift, gier aber die Gerader, daß ihr mit dem geften Criolge Genfige geleichet, und daß biefes Bert fic dem unterer erften Meifter im religiöfen und romantischen

Jace, Raulbach, Cornelius, Seg und Schnorr, murbig anreiben wirb.

Die Aussubrung ift bei bem zweiten Saale begonnen worben, welcher ben funften, sechsten, fiebenten und achten Gesang umfast, und bie Bilber find in bem Augenblide bis auf eines vollenbet.

(Bortfepung folgt.)

## Madrichten vom Juli.

## Perfenliches.

Saag, 28. Juni. Der Bürgermeister und Rath baben, auf Antrag der Gemmission für Beuerheitung der Aunstwerfe der bier jest eröffnelen Anofiedung, zen, de Kozser in Univerpru für sein Bild: "die Schland bei Woeringen", und Jyni. Roeffort in Eine für bester in Jennichaft bei und Jyni. Roeffort in Elee für bester "Landichaft bei

firmismem Better bie gotbene Medaitte guerfannt.
Der Mater Co elfbout, weichem bie biesige flobisjone Berwaltung, in Anrtenung ber von ibm auf bie Ausbestehn, im Anrtenung ber von ibm auf bie Ausbestehn getteferten Werte, bie filberne Preimedbille guerfannte, ba biese Bernefeziednung abeciepten. (Es gieternnte, ba biese Bernefeziednung abeciepten, Ed giet

namlich auch golbene Mebaillen.)
fonden, 19. Juni. Die Ronigin bat hen. Georges Jauler an bes verftorbenen Gir David Biffie Stelle jum erften ordentiden hofmaler ernannt.

10. Juli. Der befannte Schriftfeller Utlan Euns ningbam bat eine Biographte Gir D. Willte's angefus blat, ju ber der Befferene felft viele Anterialien birters faffen bat, Chantrev ber berabmte Bilbbauer, der viesiglörige trene Greund Billife's, ift der Bofffreder feines, foon vor 15 Jahren gemachten Kefamentel.

Berlin, 20. Jun. Der bier anwesende berühmte franzbifion Augierftemer, Baron Desnovers, ift damit beschäftigt, bie Rudonna bet Patagge Colema von Raffact auf dem biefigen Museum zu geichnen, um danach einen Stich au arbeiten.

8. Juli. Dem Mater Carl Triedr. Schulz allbier if das Praditat eines Professon Reinige erheitit worben. Die Alabenie der Känfte bat den Chrissfenichen Bappenstener Ernst Liese biereichs, einen gebornen Bangen ber berein abeniehen Kantiler ernamt.

as. Juli. Der Bilbbaner Ris ift jum Profeffor bei bem biefigen Gewerbinftitute ernannt worben.

21. Inti. Dem Archotogen bes thnigtiden Mufenins, Prof. Dr. Gerbard, ift bie Anleging bes ibm vom Shinge von Danemart verlichenen Danebrogerbens gestattet worden.

# Annstblatt.

Bienftag, ben 7. September 1841.

## Sendichreiben.

an ben Berfaffer ber Angeige ber "Bemerfungen, gesammelt auf einer Reife nach Griechenland," von Leo v. Rienge.

Wie gefagt war unwiderenftiß eftgleift weden, bag eine jede Bann der eine Sale nur Gegenfichen et und Gegenfiche und Gegenfiche Befagt eine feine gefen gesten gefen gefen gefen gefen gesten gefen gefen gesten gefen gefen gefen gefen gefen gesten gefen gesten gefen gefen gesten gefen gefen gesten gefen gesten gefen gesten gest

Die Gegenstande, weiche biefem nach in unferem Saale bargestellt wurden, find folgende: 1) hermes funbigt ber Rompbe Kalppio ben Be-

 ben Bormurf gegen bie neibliden Gotter aus ben baibe geöffneten Lippen bervorbreden.

Zyithol kote, Itol, işliquore, işoyor allanı otte Irai; ayamıle nag ardçasır kuralıolan apqalişr, ir ti; te allan nongel axaltır.

In ben eben Bredelinische, in den reinen Formen des Matten, is dem ischwäg aufgelieme Spiele des Faltens wurfe ist water, auch eine Aufgelieme Spiele des Faltens wurfe ist webere ernaische aufgeliem Jahr der reinen Jahr einem Erfinische aufgeließe aufgeließe, waber und obme eine bungspaber entwucken, lebendig, wahr und obm eine Sown inner franzisischen aufgen. Gebulen, deren tebt gebernech ibestratisische Wiefen in viel Unbeil über bis gebernech ibestratisische Wiefen in viel Unbeil über bis kannt gebracht dar und wod jungstände auf den entsygengarbeiten Jurweg fabrte. Die Mattie — wie man et ausmit — nach eigenbünnische Winfeligung behandeln aum zu nach eine Aufgebund behandeln

Neben biefem Bilte auf berieben Banb folgt bie Phipfart bed Dopfens auf bem eifen geimmerten Fleis. Es femmt bann bem sedsten Gefange entnommen bie seinen Bantina, meide mit libem Gestartname zum Flaife führt, die Wisse zur naben Hoodgeit zu bereiten, war der die Bert, die Wisse zur naben Hoodgeit zu bereiten, war der die Bert gestallt der die Bert gestallt die bem feisftriedigen Ithafer-käufige ben Wantel gereich bat, seine Viele zu bederen.

Mus bem fiebenten Befange ift ber Moment gewählt, wo Obpficus bie als wassertragende Jungstau verfiellte Athene mit ben Worten aussorbert, ihm ben Weg ju Alfinood Bohnung zu geigen:

> 'Ω τίπος, ολα αν μοι δόμον ανίφος Ενώσαιο Μικινώου.

und als gweites Bilb feine Bitte um Aufnahme vor bem Threne bed Bhater : Keinigs. An ber vierten Zeufermand zeigen fich nebt ben einzielnen Rigueren Albened und Phefibann's bie Daeftellungen, wo Oboffend mit bem Auchtig gereigter Empfindlichteit

älla nai ist, wurd malla nudier, neugione, alellar ben Peris im Distosfieite über ben jüngeren Phodere baven trägt, und enblich, wo ber Ednger Demoboted bie eigenen Thaten bes Oboffeus fingt, und biefer fein Antilis verbirgt, ebe er, aufgeforbert, fic mit ben erebabenen Worten tund über.

Είμ' Όδυσσες Ασερτιάδης, δε πόσε δόλουσε άνθρόποισε μέλες, και μετι κλίος δυρανόν ίκει.

Bir wollen in ber vollen Uebergengung, wie un: feuchtbar ber Runft und einer flacen Runftanfict bie Detailbefdreibung von Bilbern ift, unfern Lefeen nicht mit einer foiden laftig fallen und und begnugen, gu fagen, bag baffeibe, mas wir von bem erften Biibe fagten, fur alle anberen gultig ift. Unfer 3med bei Cemabnung biefer Werte mar ja nur, an einem pofitiven Beifpiele barauthun, wie wir nus benten, bag gentale, unterrichtete, von conventionellen Reffeln freie, aufrich: tige, mit echtem Ginne fur Schonbeit und Chaeafteriftif begabte Runftier unferer Beit, griechifche Wegenftanbe auffaffeit und barftellen follten. Bir fteben alfo nicht an, unfere Meinung feel babin auszufprechen, bag mir Allem, mas wir von bomceifden und griedifden Bebichten in neuerer Beit gemalt gefeben baben, biefe Bilber porgieben, und fie jum Beile bee Runft als Mufter echt gejedifder Auffaffunge: und Darftellungeweife anertannt au feben munichten.

Daef man bem Größen, sam durchgelibleren und bendegsfähreten in der Aumft des Kleinere um effigenbolt angebractet an die Seite fellen, so milfien wir, war diet einleitig und partielle zu erfectionen, in Seite begieben auf erdt geichtige Auflässungs und Erdt gesche Erdt g

Daß gieich treffliche Darftellungen im echt antiten Beifte auch ben Bilbbauern neuer Beit gelungen find, ermahnen wir hier im Allgemeinen, weil wir und tebiglich mit ber Malerei befohiftigen.

Bit wollen Merkn anderer Richtung in anderen ficher meigeicher Aufgaben burchaus nicht en ibrem Berthe benehmen und pollen im Gegentbeite den Schöfungen der größen Waler univere Zeit, weiche namentlich den religiofen Darfeilungen ibr Gereben wöhneren, volle Murtfennung und Demonderung. Mer mag es nun in mierer individuellen Migfie über fochon Kunft, mag es

in bem Borguge antiter Begenftanbe feibft tiegen, mie gefteben gerne, baf es und eine mabre Crauidung fceint. in biefen Bilbeen ber Obvifee ein reines Streben nach ber Sconbeit bee Rorm, ber Chaeafteeiftit und ber Karbe mabegunebmen, wie es bie griechtiche Runft ere beifcht. Sollte man und bei fogerigem Streben bie Befahr einer brobenben Allgemeinhelt ber Phofiognomit entgegenftellen, fo glauben wie eeftens fur ben fpeciellen Rall unfere Bilber ale Begenbeweis, Die bei ungefomas terter Schonbeit bochft darafteriftifden Ropfe ber Ralupfo. bed fermed. Obpffeud, ber unnachabmlich iconen Dane fifaa, bee Mifinood und Damobofod anführen in burfin. Collte aber enblich auch auf biefem von und angegebeuen Wege bie Antite ju bebanbein , Die Berichies benbeit ber Ropfe etwas verminbert werben muffen, fo fceint und biefes eber ein Geminn wie ein Opfer au nennen, wenn Diefe Bericbiebenbeit nur auf bem Wege gleichfam aus allen Eden gufammengeteiebener Caricature Charafteriftit erreicht werben foll, mo ein rhatifder. noeifder, obotritifder, menbifder ober gar flavifber Benget , Bettler ober Bauer, tale quale ale Apollon. Bend, hermes ober Ares figurirent, jeben Ginn für Schonbeit und Smidlidfeit beleibigt.

Die Gerngen einer jeden Aunft fennern if enbliche, fert bie Appuelfader, und beite maffen nätsfänstlichen, und beite maffen nätsfänstliche Musdenates und der Eduardrectfält in der Waterft gerte Musdenates griebt fein, als die bei abstaluten, wir michtern fagen, annenischen Godindelt, wenn die este nicht eines Angelen auf der Bediebte gegen der die die Bediebte gegen der die Bediebte gege

Wher in biefem letten Zule mideb bir Meiren Gefnet eine Geschicht der Moubrad's innere Gengefnets eine Geschicht de Vondbrude innere Genjundichte verfolgen, meldet ihr nicht anzeitet und hamit 
einem ferenfenn Zule in des Werkerscheit ber Vorflefehen, meldet ihr ewig nungsänglich bleihem wird. Die 
wirde den nam de biefem jundsgedengt und ibr eine 
über Melde verlaffen babend, gleichfam im Michte jundichen 
Jeummel und Erte feweben.

Web jufen wir verfiedt, über jenen Gegenfand ber fegenannte eigenfandt gerathmilieten unfeilung noch ellieger bugunfigen, wenn die bier in Trage febende Angeige nachere Keiferenbaren nieb vom den die bier in Breibinung gebrach biete, welche wir nur mit dem Werthinung gedrach biete, welche wir nur mit dem Worte feb Decte Anne derfertigen febrane: "Nauf glaubt man betr einen gangen Gebe von bunderttaufend geline miede uns aber der Gefahr andefen, und den Anferein zu gedre, ein wolfen wir verdeitfielen Ind bei Anferein zu gedre, ein wolfen wir verdeitfielen Ind mit wiederen, mod zu fehr gegen bas Gefühl billiger Gefahraging freib.

(Wortfenung folgt.)

# Sir Pavid . Wilkie.

3m Noormber bed Jahrel 1809 wurde Willtie jum Meffed her feinig. Medemie in konnon, im Jahr is bei ber Germitiglied ermölft. In demielden Jahre wurder zu mu Stitter erannt, in ab feller "bie Austre er jum Germitiglied ermölfte. In demielden Jahre warder zu mit Stitter erannt, im her feller "bie Konten an for Kattenisah" ben "Jaahdulter" unt "bie tomierie Stitter unt her sie dem in der Germe" und is dem in dem in der Germe und sie dem in de

Diefen Ribbern feistern. "sie bei hinde Amb" (1812);
"Dunnen Gere, "nie Breifeingsmier" (1815); "des Annichen auf der Maner" (1816); "des Annichen auf der Annienzel" (1816); "des Generalen errer des Annienzel" (1816); "des Generalen err", "des Bernigsteitstein err", "des Bernigsteitstein gert des Annienzel" (1825); "der Generalen des Annienzel" (1825); "der Generalen des Annienzel" (1825); "der Generalen des Annienzel (1825); "der Generalen des Annien

got auch in Cugland die Bewanderung stren gewehnten 1962, und est feitte nicht an Krittern, die est wen Begin und est feitte nicht an Krittern, die est wen Kinfelter nicht erlauben wöllten, feine erste Kunler, zu tertaffelm. — Ele ditter ehen fog geren Wolter deret gegwungen, feine Mommen im Berefen zu fiererken, weil er die feite erfen in gefenderten batte. Einige Kritterte waren gerechter und gefanden, haß die finnisfen Gemilde Sir Dauble, menn fie auch mich biefelte Drigien andliet wie feine finderen Wilder dieten, doch in einer annem Unt fehr mertwörbig feden.

Der Ronig Georg wollte fich von Biffie malen faffen, und ernannte ibn an bie Stelle bed Gir Thomas Pamrence au feinem erften Sofmaler. Die Bortratmalerei, ber er fic bamale mebr widmete, nabm ibn jebod nicht ganglich in Anfprud, obgieich fie ibm viele Chrenbezeigungen perfchaffte. Die " Brebigt bes John Anor," Die er im Sabr 1832 audftellte, erbieit großen Beifall und murbe von Gir Robert Deet fur 1500 Buineen gefauft. 3m 3ahr 1833 maite er bie "Beichte eines jungen Donche," im Befcmad ber Rapuginer von Granet: 1834 "ber herr ift ausgegangen;" ,, bie fpanifche Mutter mit ihrem Rinbe:" 1835 feinen "Gbriftoph Cofumbud:" 1836 bas "Peep . O'day Boy's Cabin;" 1837 ,, bie Flucht ber Marie Stuart aus bem Schloffe Lochleven," "ben Samftag Abend bes Taglobnerd," "bie Rafferin 300 fephine und bie Babrfagerin;" 1838 "ben erften Staates rath ber Ronigin Bietoria;" 1839 "Gir David Bairb, ale er ben Leichnam Tippo : Galbe wiederfindet" und "bad Tifchgebet;" 1840 "Benvenute Cellini und ber Bapft." und geine irfanbifche Deftilliranftalt.". Unter feinen gurudaelaffenen Entwurfen finbet fic ,, Delfon, ber einen Brief flegeit ?" und ,, John Anor, wie er bas Abendmabi reicht."

# Madrichten vom Juli.

# Perfinlides.

ganusper, 12. Juli. Der Ronig von Preusen bat bem biefigen Dberfiofbaurath Laves, als Erfinder eines neuen Conftructionsfoftens far Braden , eine golbene Dofe mit Brillanten und bem t. Mamensjug guftellen taffen,

Munden, 28. Juni. Schwanthaler ift geftern von Frantfurt bierber guracheeteber, und wirb nun bie Musfubr rung bes Goetbebenemats eifrig betreiben.

5. Juli. Wen unfern Künstern verben ebermels zwei ern Rangs im dervlässen; ber Water E. heren aun aus Dreiden sogt einem Buse nach Breiten, wo er nach Schin kliffen Amwärfen als sessen maten wird, und ber Ampfer stehen; 5. C. Kater and Oreiden, wurde Wilmar, um bie in der größe, Kunsstammen basselfest befindlichen Zeiden nunen won dersten ist nur der in der große. Kunsstammen basselfest befindlichen Zeiden nunen won dersten ist nur der uns fentlich in Ruger zu federe.

Bruffel, 18. Juli, Der Bruber unfered berühmten Bilbs baurte Geefs, Joseph Geefs, bat fur feine in Paris auss gefteite Statue, "bie Tochter bes Bifcherts", von ber fram gbfichen Begierung eine gobene Medulle erhalten.

### Aunftausftellungen.

Senben, 5. 2011. May ber Kumplansfellung unterebnig, Etsennie find weterer. 2016 mutterbille peleptingsten. Må ble Berlieber gann March bir Mande manten, Må ble Berlieber gann March bir Mande manten, mangrebbeinder Barthern, mab ein ballerer Haterschung ergab et file, bab ble Magen delle Blauten auf ben Miller mit an med brei anbern Birther afgebene. Delle ble file Berflammtann auch an einem wertbeden Bilbe ber bettieften Goldete wickerbeit werben. Män bei einen Stris auf bie Goldete wickerbeit werben. Män bei einen Stris auf bie

#### Ahabemien und Bereine.

griechifchen Bolfes von ber frabeften bis auf bie jepige Beit gab und bann, auf bie ardiotogifde Befeufchaft übergebenb, fie ata ein Banb begetchnete, bas bie Bereinigung Griechen lands mit ben übrigen Dationen, bie burch bie allgemeinen Spinpathien ber Motter in bem lepten Rampfe und bie Dante barteit Griedenlanbe gefnupft fen, nur noch fester fobingen und immer jung erbatten werbe. Er fobtog bamit, bag bie Berorbnung bes Minifteriums bes bffentichen Unterrichis fest jur Bollgiebung tommen werbe, wonach auf einer Dare morfaute am Gingange bes Mationatinufeums ber Dame eines leben wirflichen ober Ehrenmitgliebes ber Befeufchaft eine gegraben werben folle. 3bm folgte ber Becretar ber Befelle maft, Dr. Rigo Rangobi, mit einem Borgrag über bie Thatigteit ber Gefeufdaft, Den Gotus machte bie Babt bes neuen Borftanbes, bei welcher bie frabern Mitglieber wieber gemabit wurben. Rach bein Schluffe ber Gipung wurben bieleminen Unwefenben, bie noch jurficheeblieben maren, auf bas Grenbigfte burch bas Erfcbeinen bes Ronigs unb bes Rronpringen von Bapern überrafcht.

Berlin. tt. Juli. Unfere peutige Ctaatoreitung theilt ein von bem Secretar ber Conboner toniat. Gefellicaft far Literatur, 28. R. Samilton, an beren auswartige Dit= alieber erlaffence Schreiben mit, welches eine großartige Erweiternng ber Thatigfeit biefes Inflitute betrifft und jumal auch bie beutiche gelehrte Welt intereffirt. Die Befeufcaft beabfichtigt namtich, tunftig auch alle ibr von auswartigen Mitgliebern und auslanbifden Gelebrten Aberbaupt gugefanbten Artitel, die fie ber Mufnahme in ibr Journal murbig finbet, in bicfem abbruden ju laffen. Ginb bie Mirtheitungen in frangofifcher ober itatienifder Eprache abgefaßt, fo werben fie magricheintich in berfetben Eprache abgebructt; fint fie bentich , portugiefifc ober fpanifc, fo tast fie bie Gefellmaft in's Englifche überfeben. Die Sauptgegenftanbe, auf welche fie ibre Mufmertfamteit bieber richtete, finb: Erffarung alter Denfindler, ate Debaillen, Bafen, Statuen ze.; archaologis iche Untersuchungen aller Art, über agoptifche Spicroglopben. bas Alter ansaezeichneter alter Baumerte, alte Inforiften, bie fconen Runfle civilifirter Rationen ze., ferner alles bass jenige, mas auf bie Entwidelung ber Cyrachen. Ibeen und Ruttur bes Menidengeidlechte einen wefentlichen Ginflus genbt bat. - Bu bebauern ift bei biefer bocht willfommenen Musbebnung bes Gefmaftetreifes ber Gefeufmaft gewiß, bag ber beutiden Gprache nicht baffelbe Recht eingeraumt werben foll, wie ber frangbiiden und italienifden. Die Englanber follten fich ber bergleichen Gelenenbeiten ibres germanifchen Urfprunge erinnern und barauf binmirten, bag bie Erfernung bes Deutschen in England far feben uicht einseitig gebilbeten Mann eben fo nothig werbe, wie es in Dentfoland bereits in Betreff bee Englifden, Frambfifden und Italienifden ber Ball ift.

# 26 72.

# Annstblatt.

Donnerftag, ben 9. September 1841.

# Meber malerifche Schanbarkeit.

Bon &. Q. Babrien.

Einer meiner Jugenbfreunde, feit zwei Jabren tobt, ftellte einft in einer Debatte mit mir und einem Runftier bie latonifche Behanptung auf: Beichnen tonnen heißt: recht feben i

3ch glaubt biefen Gab um fo mebr anfechten gumffen, als er mir aus ber Gerie genommen mar. 3ch füblte namitid eine Urt Bierfrucht, bag er, ber in ber Natur und Aunfwelt fo wenig fab, bennoch 6 woben, eften Ausfe gu einer Weisbeit tommen follte, bie ich mir auf bem Boge ber Beebachtung und Forfdung errungen gub boben glaubt.

Mein Frennt febte namiich viel in öffentlicher Befellichaft, bad beifit in Gaftbofen. Auf ben Bergen fab man ibn niemald; von Connen : Anf: und Untergangen nabm er wenig Rotig. Gemalbe fab er berglich wenige, und wenn er einmal ein irgend ausgestelltes, weil es Begenftand ber gefelligen Unterhaltung merben fonnte, in Augenfchein nahm, fo entbedte er bestimmt bie Tebler, permeintliche ober mirfliche, juerft baran, obne bie Borguge anguerfennen. Er racte fich fur fein Dichtleben in ber Runft burd eine icarfe Rritit ber Annftwerte. bie meift jur Ungerechtigfeit murbe. Aber er batte oft gefunde Ginfalle, fartaftifchen Bis; die Luden feines Biffene fullte er mit fubnen Gprungen aud; feine Rebe batte einen focialen 3med; er machte, ohne es gn wollen, von allen rhetorifden Runften, von allen Tropen ic. Bebraud. Aufgefdrieben batte er vom Gigenen faft nichts; ein Geber batte ibm in bie Wirthebaufer nachfeben muffen, um Gabe und Gab au erbaiten.

Eine parabore Bebauptung ju motiviren, ju limitiren, tam ibm gar nie in ben Sinn, fich gefangen geben, noch weniger. "Concedo!" babe ich ibn niemals fagen boren, auch wo er vollftanbig verloren hatte.

Go mar mein nun tobter Freund im Leben, Dennoch

ging mir fein Cab: "Beichnen tonnen beißt: recht feben,"

immer nad. Bollte ich eriauternb beifugen , bag bas flarfte Seben noch fein Sandgeschid gebe, fo manbte er ein, baß Uniage, Reigung, Luft, Erieb vorausgefest merben, wenn vom Beidnen Die Rebe fenn foll. Das Tefthalten Im innern Ginn rechnete er auch jum "recht feben," und wenn ich ibn bamit ju fangen glaubte, bag ich beibrachte, wie einedtheils bas unenbiiche Betheil bes Reften, s. B. ber Begetation, bes Gefteine, ber Saare sc. - bee Bluffigen, s. B. ber Bogen und Bellen, ber Bolfen ic. - anderntheils bas unenbliche Berichmeben ber Uebergange des Runden, ber Beleuchtung, ber gar: teften Umriffe te. gar feine pom Griffel feitunbaltenbe Objecte feven, baf aifo ju bem "recht feben" boch noch eine befondere Manipulation, ein Schraffiren, ein Beben und Debmen, ein Guden furger Audbrude fur bas unericopflich Mannigfaltige bingutommen muffe , fo fertigte er mich barich bamit ab, baf er vom Runftier, and bem angebenben, ein funftlerifches "recht feben" forbere.

Diefer Streit, bei weichem ich, wie so gir in ehne lichen Sallen, die Mubbe batte, meinen radulifiscen Freund im Geist zu werschehn und die Sache mit mir selbst erst in's Reine zu dringen, war für mich doch von Truct, weil er mich über das maleriche Anschauen nachbenten und biefes alleiteig erwäsen liche und bei des

- Bir fagen: "3ch febe ben Mond; ber Mond

Lider ift wohl tein Steff, sonbern ein Art, ein Bettart, ber allgemeinste, ber bas erige Werben ber tosmischen Gestaltungen, ibre Sommfraft gegen eine ander, ibre Jame, ibre Bruckumgen, ibr eigenes Eeben allburdderingend beblingt und begliete, berinige Act, ber die Gobysung im unenblide Weitern und Tiefen und auf Anschauma, sum Perputifen berinde.

Ge ift nämlich bad Dunffe, ber Schatten nicht eine bedijes Ander, es ift ein "Polbuntet, bad unefern Gini ju einem wiederbolten hin: und herfchweben zwiichen Antergung und Bube aureigt, woburch bie Zotalität eines Gegenflandes, feine Mobelbrung, beifer jut Anfchaung, jum Bewuftern tommt, als burch gleiche maßige "Diet.

20ie mößen au die Gigentbändiebeit aller Ginne, juniers angene empfindende "Desend erinnern, daß jeber fortbauernbe Gindrud felt Deseniftet, felter Keitman und Vermußfren werliert. Daß aber dern ein tilmudien gwößen ihm und felnem Gegenfabe die Felte Mödlings mei Artike nach der Alle die Andere Gegenfabe der Felt Mödlings ihm der Gegenfabe der Gegenfaben erfect unterer Photonier De Zoulfitzt, werden blei Antonier Gegenfaben erfect unterer Photonier der Zoulfitzt, werden blei Antonier Gegenfaben erfect unterer Deutschlieben erfect unterer Gegenfaben erfen und felt "De gesche berich, abs fein Leber der Mindannen fin den inneren Sinn fallt, liegt der fort- mödlich der Gegenfaben der Gegenf

(Fortfenung folgt,)

### Mene Aupferfliche.

La Passion de Jésus-Christ, par Frédéric Overbeck. Gravée par MM. Keller, Steifensand et Butavand. Paris, Rittner et Goupil. Düsseldorf, Buddeus. 12 20f. fl. %cf.

Unter allen jest lebenben beutichen Malern mirb feiner fo febr burch ble nachbilbenben Runfte gefelert ale Doerbed. Geine Gemalbe und Beldnungen find burch Lithographie, Aupferfild und Stablitid am meiften perbreitet, und baben fich theils felbit burch ibren innern Gebalt ein Publicum gewonnen, theile bat man fie, wie iest in Tranfreid, megen ibrer Braucharfeit fur Unbechte. fdriften abuchtlich ju vervielfaltigen gefnot. Ce lft ju minfchen, bag biefe iconen, aus einem mabrhaft religlofen Gemuth bervorgegangenen Compositionen fic immer niebr Freunde gewinnen. Obgleich wir nicht an eine bircete Beforberung ber Religiofitat burd bie Runft glauben, fo balten wir es boch fur feineswegs gleich: aultig, ob bem Unbachtigen ober nach Aubachr Strebenben fcone, fittlich und fromm gebachte, ober unfcone, gleichgultig und gefühltos aufgefaste Bilber gur Beicanung bargeboten werben. Der Umgang mit fraftigen und eblen Menichen, Die Ebeilnabme an tiefen und reinen Empfindungen, ber Andlid ebler, ble Menichbeit in ibrer erbabenften Ericbeinung bezeichnenben Buge und Bestalten verebelt allmablig unfer Berg und verfeinert unfern Ginn, auch wenn biefe Meniden nur im tobten Bilbe por und fteben. Overbed's Beichnungen find mebe sart und feingefühlt ale fraftig; und wer biefe mit Bleifift ober Gepla leicht ausgeführten Blatter mit ben Nachbilbungen burch lithparaphliche Rreibe. Mabirnabel. Rupfer: ober Stablftich verglichen bat, wird in letteren überall noch Giniges gu munichen finden. Den Lithos graphien febit es bie und ba an Feinbeit und notbiger Beftimmtbeit : nnter ben Aupferftedern bat fruber Ruidewend einige febr treu und icon geftochene Blatter geliefert; bie gegenwartigen Stablitiche ber herren Reller, Steifenfand und Butavand zeichnen fic burd große Bartheit und Elegang ber Bebandlung aus, Die jeboch jumeilen in eine gewiffe, Overbed's Beidnungen fonft frembe Gugigfeit übergeht; am gludlichften ideint und neuerlich Gruner Diefen Meifter aufgefagr ju baben, indem er, mit ber großartigen und naiben Econbeit Raffgel'ider Beidnung vertraut, und von grundlicher Renutnig ber Natur geleitet, bas Barte mit fraftigem Ginn, bas Unbestimmte init richtiger Berftanbnig wies bergegeben, und jugleich ben ichlichten, einfachen und meiden Charafter ber Overbed'ichen Originale am treuften beibebalten bat.

Der Epflus, ben une ber Runftler bier barbietet, enthalt bie fconften und ergreifenbften Darftellungen aus bem leben und Leiben Chriftl, jebe mit einer lateinis fden Infdrift umgeben, Die wie eine Stimme ber Un: bacht, wie ein Somnus bes glandigen Bergens ben Inhalt bee Bildes anefpricht. Wir ftellen ben fegnenden Beiland poran, ber, auf Bolfen fiBend, bas Rrent uber Die Soulter gelehnt, ale ber bochfte und einzige Erofter Die Borte fpricht: "Kommt ber gu mir alle, bie ibr mubfelig und belaben fepb." Gine fcone und majefta: tifde Tigur! Wir bemerten, baf bie vergudten Mugen bed Beilande auf allen andern Blattern biefelben finb, obaleich fie une nicht gang in Doerbed's Art icheinen und meift etwas Mattes baben. Auch ift bie Figur bes Beilande nicht immer gleich aut gelnngen. Die gefchichts lichen Borftellungen beginnen nun mit ber Beburt, 30: feph und Maria betend iber bem Reugebornen ; Die Erippe in einem verfallenen Bogen; in ber Entfernung Die Birten auf ber Bergwiefe und bie Glorie ber Engel in ben guften. - Das Abenbmabl, Chriftne ftebt, in ber Rechten Die ftrablenbe, mit bem Kreuge bezeichnete Spiftie emporbaltend, mit ber linten auf ben Reich beu: tenb : Die Sunger fnicen um ibn. - Chriftus am Delberg . im Lichteffeet, Die Gruppe ber ichlafenben Junger portrefflich , ber Beiland etwas flein und burftig. -Obriftus por Raipbas, eine Scene voll Ausbrud und Leibenfchaft, boch auch bier bie Figur bee Erlofere nicht ausgezeichnet. Bortrefflich bagegen ift fie in ber folgenben Scene, wie bie Rriegofnechte ben auf bem Rreuge ftebenben Beiland entfleiben, und vom Glange feiner Schonbeit geblendet vor ibm gufammenfinten. - Chriftud am Kreus mit Maria, Johannes und Magbalena; alle Riguren etwas flein in ben Berbaltniffen. - Anch in ber Grablegung ift Chriftus von vollenbeter Sconbeit, meniger burfte er in ber Auferftebung genugen. Gine bobe und glangolle Ericeinung aber ift er in ber Sim: melfahrt, auf Wolfen ftebend, mit langem Mantel umbullt, breitet er liebeooll bie Arme über ben nach: fcauenben Jungern aus. Das Pfingftfeft ift eine fcone Gruppe, nur find bie Ropfe ber Marien und einiger Junger ju undebeutenb. Bon großer Coonbeit enblich ift bas lette: Maria mit Chriftus im Simmel thronenb. Boll Liebe und Demnth legt fie ibre Rechte in feine Linte und ibr Saupt auf feine Schulter. Diefe Gruppe ift faft in bogantinifder Weife gehalten.

Dei weitem die meiften biefer Blatter hat hert Keller geifecher; Deiftale wer kalpbas mob fie himmelfahrt sind von Butasand, die Konung Maria von Ereisenfand. Doch deben alle des im stemiliere zeiteher Ner, mit engen Kniete und partem, fersälltigem Grabfitchel so gearbeiter, die überall eine Andertung von arbei fie, mande Mattere Gages sehr ferfälig gebälten

find. Den Liebhabern iconer Berte werden fic baber biefe Borftellungen auch ale Beigaben zu einem Anbachtebuch empfehlen.

### Madrichten vom Inli.

### Ahademien und Vereine.

Bertin, 16. Juli. In ber am 14. b. flattgefunbenen Berfammtung bes miffenfchafiliden Runftpereins berichtete Safrath fibriter aber bie Bieberberftellung ber Gt. Das rienfirde ju Meubranbenburg burd ben Arditetten Buttel, einem Couler Cointel's. Die funf Thurme bes Giebets. bie Gaterie bes graßen Thurmes und vier Ediburme murben aan bem Bamneifter in bem Stole bes urfpranatimen Bans werte entwarfen und in gevrannten Eteinen ausgeführt. Much alle Bergierungen im Junern und Meugern find aus gebranntem Than und murben in einer eigenbe an bicfem Americ einaerichteten Brenneret bereitet. - E. Ggarmer. Schuter von Cornetine, theitte feine Erfahrungen aber bie Umwendung ber Metallographie mit, ein Berfabren, weburch Rangter in ben Stand gefest werben, ibre mit demifche Tufde auf Papier gemachten Originalgeidnungen burd Ums brud auf Zimpfatten fonell, ficher und ungemein wohlfeit ju gervielfattigen. - Prof. Babn legte bie Beidnungen ju bem nachften (fecheten) Defte feiner Ornamente aller ciaffiften Runftepotten aor, bas batb bei Reiner erfcheinen wirb.

21, Juli. In der Werfemmtung der Wereine für Ger
feinlich er Misst Genabering es. 3, 3 mit das m. K. Die
criere s. Eede nr Benerfrungen über ab neumärtige
Mingerien er. 20 met Genam gan ist, Juli tieht nerfehe
Mingerien er. 20 met Genam gan ist, Juli tieht nerfehe
wir gefrühren einer Dereger-Glegel-Genapel auf den
sie gesten Jahrenberte, wedere den Genam Angeit der reiberGesichtene gan Abn an der Gyrer angasehren ferient.
Gesichtene gan Abn an der Gyrer angasehren ferient.
Gesichtene gan Abn an der Gyrer angasehren ferient.
Gesichteniste gan der Kritte ju gleichen gehan der der
Gesichteniste in der Kritte ju gleichen der des der
finätigen Repeatur der Kritte, "Derreter a. Eede kur
proma diere in Krittenisten der Leitenisten Article "
Leiten der State der Greifen der Gestelle gegen der
Leiten der State der Greifen der Gestelle gegen der
Leiten der Gestelle gegen der Belle in, den figurammten
Derfener De Leiten der Genam der Weile der
Leiten der Genam der Genam der Genam der Genam der
Leiten der Genam der Genam der Genam der Genam der
Leiten der Genam der Genam der Genam der Genam der
Leiten der Genam der Genam der Genam der
Leiten der Genam der Genam der Genam der Genam der
Leiten der Genam der Genam der G

Duffeiborf, Juli. (Gingelantt.) Die Rachricht aus Duffels barf in bem Runftblatt com 25. Juni b. 3., welche melbet, bağ "ber große Caat bes Atabemiegebanbes jest gur Frenbe aller Ranftier und Runftfreunde ber Mueftellung von Ges malben affer ins und austanbifden Runftter far immer gebffnet fen, und fomit ein Sanpigrund ber Ungufriebenbeit, welche gegen bie biefige Alabemie berrichte, vollflanbig bes fritigt fen" - bebarf infofern einer Berichtigung, ate auf behfallflace Erfuchen ber Galeriefagt folden Hueftellungen fets willig eingeraumt worben ift, und ben Barftanb ber Mabemie fein Barmurf treffen lann, bag bie Grlaubnis nicht banfiger nachgefucht murbe. Benn baber bie Debens granbe ber Ungufriebenbeit gegen bie Mtabemie nicht triftiger finb, ale ber eine bart ausgefprachene .. hauptgrund," fa ift befagte Ungufriebenbeit überhaupt fotecht bearanbet, Bas ale eine ernente Beftimmung binfichtlich bes Galeriefagte ben lautgewarbenen Banichen bes Publicums gemaß anger ordnet worben, befteht lediglich barin, bag berfelbe mit ben Reften ber ehemaligen Galerie jeben Sonntag von is bis i Uhr far Jebermann offen fteben folle.

# Mufcen und Sammlungen.

Smitgart; st. Smit. Durch bit eon über wil hije wilderen Ambienming jum Gefender gematere Gespelmeiste betre bit smitigt in vom weien Ambierabier aufgeprichtet betre bit smitigt in vom weien Ambierabier aufgeprichtet betre bit smitigt in vom weien Ambierabiera aufgeprichtet betre bit smitigt in der Westerleit in der Smitigt in der Smitigt in der Westerleit in der Wester

Paris, 3. Juli. Der Adnig hat des fohme Ernafter won Es bind, vorlede bin Erfenm berfelt, ben der Adnig im verfam Jahre, auf dem Melcer bei Dahriteben zu befreiden Mitter bei Dahriteben zu befreiden Mitter bei Inneren bet bei Ennern bet bei Ennern bet bei Engelen bei bei Greiffer Mitter bei Ban wer Zeit an nab ist Aberbreiche von Escher von Banken von Alle in an bei Mehrenbeit von Escher von Bahen von Maranhen be Montreef für bir Greiffen Comminanter erwerten.

Das Mufeum im Enremburg bat le Bouere's Bilb, ,, bie Erfumner bes Palaftes von Rarnat," erworben.

Bertin, 25. Just. Der Ausbau eines ber hinter bem Muscum am neum Pactopfe gelegenen Szügfer wird lest tädig betrieben, damit die gegenwärtig im Palais Woobijen befindliche Aupferstüfgammlung bafelft iber Stelle finden fonne.

#### Menhmaler

Frankfurt a. M., 22. Inni. Das com Gorthecomité

jur Aussichtenung in Erz gerudbite Wobell So mantbaler is ftell ben großen Dichter an einem Baume fich iehnend im majeftlicher haftung mit weltiberspaanneben Jaupte ber. Das Wonument wird bem Dreater gegenüber am Erbe ber fogenannten Mice aufgestellt werben.

Minden, 1. Mult. Briefe aus Alfren vom er, Juni hereden eon ber naben Bendhaus bei Dentmals, weines ber Rönig von Bapern jum Gedamis ber in Geiceritagsgefallenen Bapern bei Pronia erriören icks. Es fie ein einfaller unbender Ebwe, der vom Jen. Sieget, einem Gedalter Commitbatte's, auß einem, in's Meer vorspringen bem felfen gebanen wirb.

Barmflade, 6. Juli. Wer Auszum feldte einer umferer beisen walter, hr. App, ein gredes Origemelde: "hremann als Eleger zu dem Gewingen jurderleberen," gegen ein geringet Grunzinsgelt aus, der Etreag für des hremannsbernmal ber filmment. Ein gleichfalls in deutlichte Geben Ausgewerten, ausgeheit dem Ausgewerten, ansigheit der berichten Berinder Leitel, won Art. auf fich dels, frung jum gablichem Befind der Leitel, won Art. auf fich dels, frung jum gablichem Befind der in

Paris, s. Juli. Um 27. Juni vunde, an Carbeit in Freiheige des Ordinals des effects Greathères dem Traite reide. Abeophile Wale Gerret, genannt Catour b'Auschapile in Momerinette der Giefet im Williafestebert um kein igur Jolidonare, ringsweicht, Waf ein vom Bilbauer Wierenett is gastracht Jeirken fich höhe vom der Carant, vom eine der Schapile der der der der der der vom Effectualist auf hier der der der der der der der Gerentliet auf her, der der der der der der keinen Tille gehörtenist.

Die Erabt Paris bat 26,000 Fr. far bie Errichtung eines nenne Springtrununes an ber Officie ber Ratickele Borrer Dame bermiligt. Der Brunnen foll im getbifche Erbi gebaut werben. Die Erabt bat bie an ben Gefammtieften (211,000 ffc.)

ju Molières Denfinal noch febtenben 157,000 fr. übernommen, so bag nun bie Ausführung bestehen nach bem Plan bes Sen. Bisconti gesichert ift. Die Saupssigur wird von Bronze feun. die Rebensiguren von Marmor.

9. Juli. Dem tirglich verftorbenen Garnier: Pages wirb ein Denfmal auf Gubfeription errichtet werben. Der Bites hauer David befindet fich in bem Comite, welches biefe

Ungefegendeit leitet.
25. Juli. Die Gedet will ben großen Gephälltepsonten auf dem Ishfiurplas in Weialf ausfähren lassen. Die Aeren Gevor; und Inge verlangen diesse nicht sonoon Franten. Das Dentonal wärte dam den Mittelpunkt des Aunbibeils an der Bartiere in Arden üblen und mit Springstrumen,

fonden, 17. Juli. Dem jungft verstorbenen Maler Gir Davib Wiftie foll eine Gtatue errichtet werben, gu welchem Ente ein Berein unter Err Robert Peel's Praffoinm aufammenertreten ift.

Caufen, Canbelabern zc. umgeben merben.

### Banmerke.

Poesbam, 20. Juli. Der in ber Albe ber biefigere Lanbig gelegene Lanbig ber fürftlin von Liegnin verwohnete fich jest, nach ben Entwürfen bes hofbaumeiftere Sch ab o to, aus einem einftetigen haufe in eine bobe fürftliche Billa im italienlichen Geschmach

Paris, s. Juli. Der Ronig will auf feiner Domane Rainen, burch frn. Lefrane, Sofbaumeifter bes Palaftes ju Renilly, ein neues Colos aufführen taffen.

#### Sculptur.

paris, 2. Juli. Dr. Thab. Kralewett bat eine von ibm verfertigte Statuette feines Brubers, bes Erzbifchofs von Pofen, jum Bertanf ausgestellt.

Berantwortlicher Rebacteur: von Coorn.

# nnstblatt.

Dienftag, ben 14. September 1841.

# Meber malerifche Schanbarkeit.

(Mortfenna.)

Das Rirmament ift bie einfach : großte Schaubarfeit. bem Denfenden ber erhabenfte Andlid, boch fein funft: lerifder, tein malerifder. Bir muffen ben Blid auf bie Erbe gurudrufen, um bas großte maleriid Schaubare ju finden. Die Sterne, Die Conne fonnen nie mit bebeutenber Wirfung im Bilbe ericeinen; ber Monb bagegen mobl. Bie ble Conne in Berhullung bargu-Rellen fen, bat Claube gezeigt.

Der Dugliemus von Licht und Duntel fpricht aus jebem ganbicaftegemalbe in Simmel und Erbe, Ferue und Rabe. - aus febem Sifterifden in ber Beleuchtung ber Bestalten.

In ber Raturlandichaft gebt Licht und Dunfel burch alle Raetoren von ben Ginfenfungen ber fernften Soben bis beran gu ben Daffen bes Borgrundes; ja jebe Bolfe bat ibre lichte und buntle Geite; fo jebe Boge, Belle, jebes Bebanbe, jeber Rele und Theil bes Befteins, feber Baum und gwar in feinen Sauptmaffen , in feinen Bweigen, ja in jebem Meften, Blatt, Stiel. Der Baum ift ber icaubarfte Reprafentant bes Bellbuntels von ber Durchleuchtung ber Mefteaublaufer, bem Wiberfdein ber Laubmaffen, ben Abftufungen bes Salblichts in ber Arone bis ju bem Duntel ber Mefte und bes Stammes.

Belder Naturfreund lagt alle biefe Lichtabftufungen bom Sinter : jum Borgrunde, biefe munberbaren Tone bes Sellbuntele in Schluchten, Soblen, Ruinen, Ge: bauben, blefes Weben bes Lichte im Sain, in Gebufden, in Baumgruppen, ja in jeber einzelnen Reone sc. un: beobactet. Ber folder Sconbeiten fic bewußt wirb, ber weiß and ibre malerifde Radabmung in icaben.

Die großern Melfter unterideiben und darafterifiren fic burd ben Grab, in welchem fie ber Ratur bierin nabe gefommen. Reiner vermochte Alles; Beber bat feine Liebe und Birtuofitat auf anbere Raturen in Die Sonne ju malen, aber in Duft gebullt, welcher

ber Ratur gerichtet. Dan nenne, mas man will, jedes Reich berfelben, jebes Sauptphauomen, jebes Befchlecht, Battung, Art ber Creaturen bat feinen Meifter.

Aber bie Runft ift nicht Ratur; bie Delerei bat fein Licht auf ihrer Balette, Die Geala ber Digmente ift unendlichmal furger und enger, ale bie bes Simmelelichts. Beiß und Belb leuchten nicht : Comars unb Grau ift weber Schatten noch Duufel, Ultramaein ift fein Metherblau. Der Mond, bei Tag nicht beller ale bad fleinfte Bolfden, blenbet bei Racht, und nun erft bie Sonne, bie 30 - 40,000mal beller ift, ale ber Monb.

Man mochte einwenden, bas Tableau reffectire ia auch Connentiat und mobigemabite Localfarben muffen fic gang nabebin fo leuchtend barftellen, ale bie Local: tone ber mirflicen Gegenstanbe.

Dan muß aber bebenfen, bag in ber Ratur bas Connen : (und Mond :, wie überhaupt jebed) Licht in allen Dimenfionen und Abftufungen bie Gegenstanbe umiplele, burchleuchtet, anglangt; ein gang anderes Weben ale ber Refter, mit welchem es von einer fleinen bemalten Riache wieberftrabit. Das Gemalbe ift auf einen bestimmten Stand ber Conne te., auf einen gemiffen Grad ber Selle, auf eine fefte Richtung bes einfallenben Lichtes berechuet. Diefe außern Bedingungen fnot es in fic wiebergugeben. Der Runftler fann aber nicht ben bellen Partien an lieb fein Tableau in bie Selle , ben bunteln aber ju lieb gugleich ine Duntel ftellen. In ber Connenhelle bat er baber fatt bed Dunfeld, s. B. eines Balbes, einer Soble - eine Licht reffettirenbe Rlade, im Salbbuntel aber verliert fein leuchtenber Simmel, verlieren feine Schlaglichter ihren Glans.

Comit muß er bie Lichtfeala ber Ratur in feine burftige Palette überfeben. Celn Simmel wird und ju leuchten icheinen , wenn er ibn größtentheils burch Wolfen, Baume, Relfen, Bemauer te. verbedt und nur einen mabigen Raum burchbliden lagt. Clanbe bat es gewagt, jugleich bie gange von ihr matt beichienene Lanbicaft überflirft.

Der sonnige Durchlic in einem Malbart i. zießt und ein Abhaftun von licht, weiche frin Purist mieder zeigen ann. In welchem Aller vermöcher ber Borgennd vor einem leuchtenden Juieregende noch so bed und flar gedalten zu werden Techon ieber einschien Daum mag und solche unnachabnliche Uebergänge von Licht zu Durtst barfellen.

Die Aunft muß fich bier mit ibeen Mitteln, ibeen Cebruftoffen beschriben. Gir muß bausbatten, gebeu und nowen und suchen, untere gutwillige, erprobuctive Einbildungsfeast burch ein schwaches Analogon ju tauschen.

25 if der Mude werth, mit einem wertworden Gemalte alle Waartienen ber Sichandes vorzunehmen. In ihm gebt der Zan mit felnem Lichtweckfei interefinen in und vereiber. Mm schönfen wirt es sich ist einem an sich nicht zu belten, mit geängsaulidem mattem Imm ausgeschiedungen mad der der gemalte der abschrieben zu ausgeschlaszunen mad der der abschrieben Zand, als feitwarts einsidende Licht abschrieben Jahre Band bet eringis fende Vegenfrand den Jahrfelfen.

Der Blid burd eine innen grichmaeste Doppelrobre, obre auch nur burd bie gulammen vorgrhaltenen Sanbe mag anbernfalls auch genuarn.

Rach bem Spiegelbilbt bes Gemalbes blidend ent: geht das Auge auch ber gerfterurnben 3immerhelle und bas Licht bes Bilbes machet au Enrage.

Mande Gemalbr find befondees warm briont gegen bie Dammerung bin, und birg gilt vorzüglich fanbicaftlichen und biftoeifden te. Effectftuden.

Nod Schöneres, Tauichenderes leiften Panoeamen, Polooramen, Transparents. hier wird aber von der Runft wiellicher Stort, Tageds ober Campenlidet, in ibren Ofenft genommen und beifen Energie durch bas Berweilen im bunteln Naum geftrigeet.

Beibernberg benuerft, daß ein wifses Blatt Papier, wie es une Gennenfebein fic bandellt, des Nades blindend leuchten wärbe. Aus meiner Jugend erimnerte id mid, daß mir in einem Stollen des Salzberawerfs ju Hallen die ich ent fernen Erderfingung gegen das

Tagedlicht binaus gang fo bellleuchtend wie ein Stern cefdien.

Sienach richtet fich nun auch ihr Nachschaffen bes Lichtes, ihre Sorgfalt in ber Beleuchtung, ibee Duechfabeung bis in's firineee Getheil.

Wir wollen und vorbalten, baß icon die Abbilbung einigten Baumes mit allen Spirlen und Berichwung bet giebet mit bederten in ganze Kunfterliven erforbern wiede. Darnach babrn wir alle unferr Forberung, unfere Aneefennung, unfere Nachficht zu bemeffen.

Bei biftorifden Gemalben unterfcheiben mir biejenigen alten italienifchen Schulen, beeen Deifter aus einem tiefen, bunteln Con beraus an's licht gearbritrt. beren Bilbre ein rubig maemes Erben baben , von jenen, wrichr auf bellem Grund rine buntrer Beftaltramelt und vorgrführt. Bie biefes nun bis gur lachenben Connenbelle getrirben merben fonnte, fo bielten fic Aubere in ftarfem Dunfri queud, mobei fie bas fparlice Licht au Bewiefung fraftiger Effeete nur burd eine fleine Deffnung einfallen lirfen. Bebe Claffe bat ibre treffliden, un= erreichbaren Deiftee gehabt. Dir Runftirr anberer funftliebendee Ratiourn mablten fic aus biefen Claffen ibre Borbilber. Unfeet altern Deutschen manbern fich jum Licht, que Errur ber Tagedbelle, gur Inbivibuali: firung, und liegen auch ibre Farbr vom feafrigften Glange burchbeingen, woburch gwar feine Raturmabrbrit ber gangen Runftericeinnng, aber gleichfam eine lenche tenbr 2Babrbrit gweiter Potrng entftebt. Une bingebenb an bir fromme Ginfalt bee Bestalten und Borgangt, Die utglrich im reinlichften Faebenglange ftrablen, vergeffen wie, bag bie Bieflichfelt uns nicht fo buut und leuchtent anlacht.

Die Geuremalerei bat fic aller biefer verschiedenen pieferien theilhoftig gemacht und tann in biefer Begiebung wohl fur eine verfüngte hiftorienmalerei geiten. Auch fie bat ihre tiefe Racht- und ibre belle Lichtseite.

Siemti slauben mir bie Licherscheinungen ber Rahm bad Bermigen der nachdenmein Ausgib siedet von einem Meuben ihre aben den geschen der nachden der gescheiden der geschlichte geschlichte

(Bortfenung folgt.)

# Machrichten vom Juli.

### Sculptur.

Pais, 2. Juli. Der Jimgre Dantan, ber fich bereicht einen eine fie geben Minnen ab fin die kerre Brude ergende bet, nub eine den da fairifen zeicht gefallen bei befese freinte wie biefer, bat, wurde feinen spennennen Gebergen (Gatea turen), zu benen j. B. Litz, geber, der mit ben unseini form Siede der Nimmjerte jerfet, auch eine Bilde bei wer form Siede der Nimmjerte jerfet, auch eine Bilde bei wer form Siede der Nimmjerte jerfet, auch eine Bilde bei wer Prifer (einer Chrony) wellende, ber, wegen verer spercemben Kentinkeitet, allemeinen Beschlich mit,

Munchen, 5. Inil. Auf unferm Annftverein siebt man jest bie Nadvildung einer, in tunftbiftvericere Beziedung ungemein intereffenten, im allbeutschen Stof gearbeiteten Monftrang aus bem Aufang bes ebten Jahrhunderts, weite sid im Dome ju Arcifingen befindet. Das Driginat ift von Hotz, der bei bei der Vergen bei bei der Vergen bei der Vergen der Vergen und in allen Tehrten febr zein und befällig ande geführt. Sie rüber von gehobe befägen Görter? 3. Sa gere ber, besser in übenschen Archen Archen Bereite der Vergen de

15. 3ml. 3nb. Alen Jint bat auf bem Annlberein ein Genigmert im Des ausgesche werdes eine Aussittung ber befannte Eithogasphe ift, auf der man ben Runk Lewing in fellen fannte wir nem Genarte erfürt, weisels ben in der Annlessen der Schaffe eine Anschliche eine Frankliche der Frankliche und der Frankliche und der Frankliche und der Frankliche und der Schaffe der S

### Mebaillenknnbe.

Berlin, i. Juli. Was ber G. Looffern Mebaismann aus find breiere mietert Gebalminnbesitum Errorgeomenn. Ber allen il bie große Drunindus just busbrzijdstein Justice fiere seld Biegensagenitzieß Biebreich bei Greier des Biegensagenitzieß Biebreich bei Greier des Gegensagenitzieß Biebreich bei Greier auf einem Mitter von 2s Jahren mit paffinden Agfantiffer, berteil um Niter von 2s Jahren mit paffinden Agfantiffer, berteil der Greier des Greiersteils des Berteils des Greiersteils des Berteils des

## Galvanoplafith.

At Petersburg, 1. Juli. Der biefige Medailleur ha e fender ger aus Bertin bat in einer boblen form mie man fie ju Gwysdaffen tenator. hinnen fice Lagen im Galenan plaftet eine tekendgroße, runder, mit bem Auß i pfe, fowere Bafte bei felt versterbeiten gebnig vom Prenten bereffelte. Es ift bief bad erfte runde, in bobler Torin burch Galenanostaftet baracfelte Eurfpurfielt Genty burch burch Galenanostaftet baracfelte Eurfpurfielt.

# Malerei.

"Auft., Catel bat se dem bert lambsbachtige Eingeber fich ben Greichfert und Mussell von eine Leiten für ben Greichfert und von Aufland von endet: Eine werelamisse Gwahel, in ben Lagunen bedim geleiten, eine Miniet Rows, von der Promensek des Weines Plucio aus geschen, und den krater bei Resus, wo der Gegerlag bes ausgebrannene Gwahenstiges mit ber lebense freien Aufle des Geiss von Reapet einen impesanten Controll biebet.

Beneig, 20, Juni. Der Water & Recto, ein ges somer Preude, bat während seines idngern bingen Musent batteb bierestigt bie mannigfattigften Mussacu Benedigs auf genommen und beswiede auch ben reigenden Ersweinungen der Läfte nun den Ben Massacherestern aus ihr echabeiten abgewonnen. In ber Darftellung ber berrlichen venetianischen Mondnachte fieht er faft einzig ba.

Unter ben jen bei Bolginen erränflichen meten Ellern geisten fin. auser Wonstetzer von Eine allet uns einem anflereinen Bilbe 3imm erwanzie 2. "Baum erwanzie 2. "Baum von gestellt und der Bellen aus erwanzie 2. "Baum von gestellt und der Bellen Be

Unter ben vielem Bibern, werte bie Musteftung in kuntherein biefe Bong egenath bes, Abften "ber Gebeiget wahrebay" von Teiebr. Mit wie bei im hommealt gegene Gemiter" von Ere in wood bie gefungenien from. Junen folitie fin eine feinere Laufbalt von Micre am. Gemit find beren von Ger fein aus, Kitter, 26, Wiedem find beren von Ger fein aus, Kitter, 26, Wie-Sun jan ber ben ben feptgenannten auch ein lieftnet weib lune Perrick, 1000.

Berlin, 4. Juli. Die Jaule bes Mufrums wird nun ach Schingel ist einem mit Feefen werfehen neh so aus einem Portiaus in eine Potite vertoene bei aus einem Portiaus in eine Potite verronnbeit worden. Schon fällt sich biefeite mit Kerdifen, und vom Orteber an wird ein Mittele jum Müde arteiten der Eartons nach ben kleinen Anntern ber Eartons nach ben kleinen Anntern ber entwerten ber ben Kniften und der Bentelle ben Kniften ber Genten ber bestell eben.

Cornetius malt gegenwartig ein grofes Staffeleibild fur ben Grafen von Racgunsti: "Epriftus, ber bie Geet n ber Rater aus ben Limben eribst." Das Gemalbe wirb feche flug breit.

6. Das in biefen Blattern icon bitre beiprodene Altare bitb für bie Martiftrete in Salle vom Prof. Jahner in Drebben fil pagemudrig bier im großen Zaal ber Atabemle ber Annfe ansgestellt und erfreut fich von Seiten bee Kennes wielen Beifabe.

Bacis, t. Juil. In der Deputirtenfammer baben die Mater ibre Gerufte bereits wieder aufgesofagen. Die Gerren Defacrofe und hor. Bernet boffen mit ibren Gemalden bls jur udoften Einbernfung ber Rammern ju Stande zu tommen.

15. Juli. Ingete! fin ben Oreichfetten Etremfeter von Wattalan ben in Som gemattel 1981; "La siege Albentie" armann. In Jest bier angefangt und mir in ber gefrigen Unmerre de Journal der Diehes em Julie! Justin 1985; "La siege Albentie von Auftre Julie 1985; "La siege Albentie Professor und der Steine Auftre der Steine der Steine der Steine Auftre der Steine der Steine Auftre der Steine der Steine Auftre der Steine der Steine der Steine Auftre der Steine der Steine Auftre der Steine der Steine Auftre der Steine Auftre der Steine d

31. Petersburg, 2. Juli. Der gegenwartig bier verweis lenbe junge bentiche Maler Grabbof, ein Schaler Schar bom's, bat bier u. 21. bie Schacht bei Schumla gemalt, und bafar vom Großfurfen Michael einen Beitantring erbalten,

Unter ben Dedennemalben bes pon Raifer Bauf erbauten, bann lange faft unjugangliden und erft unter ber Regierung bes jenigen Raifere einigermaßen reftaurirten befeftigten Refibensichloffes, ber fogenaunten Gt. Michaelsburg, baben manche viel Antereffe. In bem bes einen Caales wird bie Erneuerung bes Malteferorbene bargeftellt. Ruthenia, eine Imafrau mit Paul's Geficteifaen, fint auf bem Gipfel eines Berges, neben ibr ein gewaltiger Abler. Die Fama fliegt beran, und vertanbet ibr bie Bebranonis bes Drbens burch Tarten und Frangofen; unten in ber Ferne erblidt man bas von feinblichen Blotten bebrobte Dalta. In einem anbern Saale fieht man alle Gbiter Griechenlanbs verfammelt, beren Dopfiognomicen ben bamate am ruffifden Sofe lebenben Der: fonen entlebnt finb. Der Armitett bee Omloffes, ber bet biefem Ban nicht wenig profitirt batte, erfcheint barauf als fttegenber Mercur.

### Photographic.

Eurin, t. Juli, Hr. Bonofons von feir wil in einem Catalog alter itallenisserr Werte folgenden Titel ger sunden haben; Descrizione di un nuovo modo di transportare qual si sia figure disegnata in certa mediente i reggi soberi; di di Antonio Cellio, Roma 1888. 6. mu (Bjauren Cal ventifer Bestrelbung eines menen Werschrens siede anf Papier appeide nete Gigur mittelt der Comensfractier qui dertragen.)

## 26 74.

# Annstblatt.

Donnerftag, ben 16. September 1841.

## Meber die fresken von Doffo Dofft im Palaggo Ducale gu ferrara.

(Ausjug aus bem Tagebud einer Reife nad Rom i. 3. 1840.)

Bie bie Mitmelt nicht immer bem Talente gerecht ift, fo vernachlaffigt auch die Aunftgeschichte gumeilen Manner, beren Anlagen und Mudbilbung meir uber bad gewöhnliche Beffere binaudgeben. Offenbar gebort Doift an benen, melden biefes Schidfal beidieben marb: wie man fic bei Betrachtung ber von ihm binterlaffenen Berte, namentlich ber Banbmalereien im bergoglichen Palait su Terrara, übergengen fann. Wenn bie Tulle ber Rraft in Erfindung, und bie Gigenthumlichfeit ber Muffaffungemeife bie Rriterien find , nach welchen bie Berbienfte eines Runftlere bemeifen werben mogen, fo ift ed gang unlaugbar, bag, bei einer unparteilichen gerechten Burbigung ber Gaben biefes Deifters, feinen Arbeiten ein bei meitem anderer Ausspruch gu Ebeil werben mußte, als er von bem Berfaffer ber Vite dei Pittori erlangt bat.

Daß biefe Gigenicaft Bafari ftete bei Dieberlegung feiner Radricten jur Geite ftanb, ift icon baufig in Smeifel gezogen worden. Und in Begiebung auf uufern Runftler fagt Barotti gerabegn ,, Questo valente Pittore fu maltratato contra ogni ragione dello scrittore delle Vite dei Pittori, . . . e bisogna dire che non abbia vedulo mai alguna vera opera di quest' insigne Professore, o sia corso alle ciarle di appassionato ed insufficiente giudicatore." Friggi, ber 1560 als bas Tobedjabr biefes Runftlere angibt, nennt ibn "Pintore degno di uno de' primi seggi in quella nobil arte, te Chen fo widerlegt Tiorillo in feiner Beidichte ber seid: nenben Runfte biefes berabmurbigenbe Urtheil, und führt an, mad bella Balle jum Lobe von Doffis Arbeiten fagt. Bezeichnender aber noch ideint mir Langi's Musiprud, inbem er fagt: "Bon bem Stol ber alteren Deifter bebielt Doffo noch Manches bei, aber in feiner Grfin; bung, in feinem Raltenwurf berricht in feinen beffer

erhaltenen Gemalben vermittelft feines fühnen und abwechelenden Colorite, obne Nachteil ber harmonie, eine gewiffe Reuheit, welche nicht wenig angiebenb in.

Erregten nun icon zwei fruber geidaute Bemalbe fogleich Compathie fur ben Grift, ber fie fouf: fo mar es Rolge, bag auch bei nne ber Entidlug auf Diefer Reife , Aerrara zu befuchen , feftitand. Man mar begierig. einen Meifter im gangen Umfang feines Talente fennen Bu fernen, ber in einzelner Richtung icon bedeutungenoll ericbien. Bon jenen Bilbern ift bas eine, unter ber Benennung ber Traume, in ber Dredbner Galerie ber fannt. Das andere aber ift bie nicht genug berühmte Circe im Palaft Borgbeje ju Rom. Muf bad erfte bat, fo viel ich weiß, 2. Tied einft aufmertfam gemacht. 3ch fab es lange nicht, bas andere nach gmangigiabrigem 3miidenraum mieber. Gleichmobl aber verlor ber Ginbrud nichte von feiner erften Starte, wie biefes bei fo manden auf Diefer Reife wiebergefebenen Werten ber gall mar. Bebort nun ber Bormurf beiber Bilber gang eigentlich in's Gebiet milber, nachtlich gefteigerter Phantafie; fo burfte man in ben Arbeiten, womit Doffe und fein Bruber Giovan Battifta ben Palaft ber Bergoge von Efte gierten, Gegenftanbe bacdifder Luft, voll launen: buft beiterer Erfindung gu feben erwarten, neben Bor: ftellungen alter Gottermpthen, in bem Stol, der in jener Annftepode bes iften Jahrhunderts ansgebildet, mit frifdem leben unter ben Trummern antifer Sculpturen, als eine zweite Nachblutbe bervorbrang.

Der erfte Bang nach unferer Unfunft mar baber auch ju biefem alten Gibe ber Gitenfifden Bergage ge: richtet, Die es verftanben, burch bie Gaben großer Beifter, beren Berbaltniß fic ben ihrigen verflocht, ihrem Saufe bauernden Glang ju geben. Gegenwartig ift ber Palaft pon dem papitlicen Legaten Cardinal Ugolini bewohnt, beffen Gefalligfeit gegen Grembe bier rubmend auguer: fennen wir nicht unterlaffen wollen. Das Caftell, wie ber Palaft auch genannt wieb, liegt ziemlich in Mitte ber Stadt, namlich ba, mo fic bie Dia be Dioppone mit ber Bia Giovecca freugt. Bon brei Geiten bat man eine freiere Unfict und nur an ber plerten, mo ber Gingang uber eine Bugbrude fubet, bilben naber liegende Bebaube eine engere Strafe. Das Caftell ift, mle es die Benennung icon andeutet, nach bem Beburfnif jener Beit, in befestigter Architeftur angelegt mir pier Thurmen an ben Eden fanfirt, und mit Graben und Ball umgeben gemefen. Gebr im Biber, fprnch mit biefem bauliden Charafter wied man alles bas finden muffen, mas baran erneuert und ansgebeffert ift. Un ber Mauer über bem außeren Ebor zeigte man und brei Arcecobilder von Benvenuto Tifio (Garofalo), bie Madonna in der mittlern Mauervertiefung ift am me: nigften, bie beiben anbern gans gerftort. Der bergegliche Palaft, von beffen Malerelen ich bier Bericht zu geben unternebme, murbe, wie Ariagi in feinen Memorie della Storia di Perrara berichtet, nach 1554, wo eine heftige Tenerebrunft ben größten Theil ber Bimmer und faft fammtliche Dacher bee Caftelle vergebrte , burch Bercules II. erneuert. Es ift baber biftorifc gang gengu ber Beitpuntt ber Entftebung Diefer Malereien feftgeftellt, indem Diefer Mutor aus archivalifden Radricten icopfte. Rerner fagt berfelbe, daß ber Bergog nicht nur bie aud: gebrannten Bimmer erneuern ließ, fonbern auch vicled Reue, unter anbern auch ben Garten bingufügte, ber über ber Ruche liegt, mo ebebem bas alte Ebor, porta del Lione genannt, geftanben. Dachitbem richtete er auch die elegante Loggia ein, melde die Ausficht auf biefen Garten bat. Best ift fie geichloffen, und burch Unbau einer Borbermand ju Bimmern umgefchaffen, in welchen fic bie von Tigian und Doffi gefertigten Ber malbe befinden. Feigi nennt fie preziosissime pitture. Da ich feboch fpater noch barauf gurudtomme, fo bleibt mein Bericht über fie bis babin ausgefent.

(Fortfenung folgt.)

## Ueber malerifche Schaubarkeit.

Gine Canne neben einer Bude, eine Pappel neben einem Apfelbaume, fie werben fich gegenfeitig foambare maden. Ein Bilb mach bem bin und wieberschweben ben Muge bad andere wirfem, ein vegetatived Leben bebt fich im innen Ginn am andern ab

Dieß gobt barch alle Gegenfalte binburch. Gestalten feberen einanber, wie Farben. Das Bagerchte ferbert in Senfredes, das Amublider ein Langlichte, bas Große ein Aleinet, bas Große ein Aleinet, bas Große ein Aleinet, bas Große ein Aleinet, bas Grabe ein Gerfammtte, bas Dick ein Dunnes, bas Ande ein Fernes, das Massifius ein Leiche fat.

Wo in der Natur ein Bielfaces auftritt, da ift es fdaubarer, wenn es ungleich getbeilt erfcheint. Drei gleichstende Baume find nicht so schaber, als ein Paax mit dem entfernter fiedenden britten.

Bei febr gegebenen Bielbeit von gleichartigen Gegenfländen läft fic eine Unredrums finden, welche fic im Gegenflede gegen einander am faglischen, am ichaubarften macht. Wie wissen am fallichten, aum und eine Qualopartie for harf, in ber Alvater, warum und eine Guldopartie fo febr anfpriedt. Ed ist wood niedes aberech, ab bie fodmarber Tellumg der Jamen, der Gegenfigd

der Natursormen, mas unser Auge so angenehm festhält.
Der nachabmende Künftler bat solde Jusalligfeiten aufzusuden, sich damit zu nahren und seinen tunklerisch mablenden Sinn zu flerten.

Wir wollen and bei ber Schaubarfeit burch Beftaltung, wie bei ber burch Beleuchtung, eine methobiiche Reflerion anftellen und vom Größten gum Rleinften geben.

Schon fruber ift von mir im Aunftbiatt über biefes fo nabe liegenbe, ergopliche und lebrreiche, ben Meiften aber unbefannte Erperiment Alles, was ich barüber Luft und Meer ift ber murbige Pendant des voeigen Gegensapes. Mit einer einigen Alippe, einem ober mebreren Schiffen, einigen Wasservögeln fönnte diese erhabene Anschauung materisch bargestellt werben.

Den wirffamften Contraft mit bem dewegten Meer bildet ber gele, bas Borgebirge; bas Aufragende tritt an bas Wagrechte bin; fo mit ber Ebene ber Higel, ber Bera.

oer Derg. We bie größern Erhebungen bes Landes feblen, wie in ben Rieberlanden, da findet das Auge icon an Dunen, an Waldtopfen, Geduiden, mit Baumen umgebenen Saufer und Jutter einen eontraftirenden Anbalt-

Die Sobenubge bes Schaftlanbes bilten bared fielt, burch bie Gegenüberfellund ber Berge, the entiffenartige Berfeichung milden einander, ibr Jauroben eine Den den der Bergeite Berneite Berneitse Berneitschaftligen Gebauber Minien, wie der fich bann wohl agen eine entreinter Biebennuch Ginte ein fich bann wohl agen eine entreinter Biebennuch bient ein fich bann wohl agen die entreinter Biebennuch ber derne ju ber faften Betennung bes Mittel und Bergrundes dem mobiltunerben Gentraß gescher.

Der Gegeniah bed Gebirghods ift bas Thal, bie Ghlucht, ber Alpenier. Minmtt man ben Standbrunft in ber Tiefe, fo geigt ber Chint bie atmosphafischen Erscheinungen, wahrend nm und bas ibolifiche fraundliche Zeben berreich. Erbet man auf einem Gran, Sattel, Joch, so bufter Thai und Tobel abnungdreich balberrbett berauf.

Innerbald ber großen find aber wieber relative Begenematien, fo von ichwatzem ober grauem Beld und blauem
Gietider ober Schnefelbern, von biefer farren und ber Balbregion, von biefer ibren verichiedenen bunfleren Tonen und ben mannigfachen bellern, bunteren ber Misen, bed findance.

Rein Bunber, bag eine fo großartige und hinwieder

liebliche, reiche und uneublich mannigfaltige Schaubar: feit und anzieht und feftbalt. -

Wir fonnten nicht umbin, bier neben ben bie Gestalt beideribenden Linien auch ber Farben und Tone gu gebenten, obwohl wir ber Schaubarfeit burch biefe eine befonbere Betrachtung mibmen wollen.

Die Combination ber iendechtlichen Factoren geft uirst Unendliche. Buweiten ericheinen biefelben wie funftiefeit auf is soweiten ericheinen biefelben wie funftierist auf is soweiten gegen einander abzewogen; die Linien der Berge, die Begen der Highe entrafitem ankeitige, febreffer ericheinen bei vortretenden, gerinsfener bie guricherichenden; dass fügen fich Arfech und Jüffigen. Babt bud Andau, Wohnflier und großertig Archiefetur.

einzelne pittoreste Maffen des Bor: obee Mittelgrundes. Gewöhnlich ift aber die fcon genannte Natur gu reich, gu überdrangt, foreitet in Identitäten fort, zeigt

reid, ju überdeingt, ichreite in Juntitäten ferz, gelte Juguieristen, Verachleimen. Das finnige Myge muß beire paneramische Lederfüller beitien, bas Materiker, einsteinen, auch web im Gedanten anders demblieren. Der Maturfreum dar dem Wortfelle des Wantleis, der Bautrfreum dar dem Wortfell des Wandels, der Bagde des Einsteilungs der der Wahrteilung, Genefrentien. Der Lambfachkmaler, noch antseiten, Genefrentien. Der Lambfachkmaler, noch antseitener gebilder, firte des fändlierligts fürstressendble.

Weun wir mit einem folden prufenden, mablenden, benfend fühlenden Runfter bis auf bie Clemente feines Darftellens gurudgeben, fo finden wir, daß und ber Begriff des "Gegenfahre" übereall zu Statten kommt.

Acis und Baum, Baum und Sutte, Bad ober Gee tund Ufer, Sugel und Weide te, geden soon ein Bild. 3ebe Maffe leitet dem Ginn in ihr eigentomitiges lecten binein, und von biefer Doppelthatigleit angezogen, finden wir etwas ansprecentes in den ursprünglichten, eins fachten Tarielungen.

Aber unerschöpflich ift, wie die Summe biefer Natursermen, so die 3abl der weitern malerischen Butdaten und Beigefäungen. Wir erinnern am Grotten, Daffere fälle, Kuinen, Webre, Jaune, Stege, Brüden, lands liches Geräthe, enblich an die Etaffach,

Durd felde barmonitoe Beigaben entifelt ein Compler verficielentiger nuter fic mehr ober meingr eintrafitrenber, einamber gegenfeitig bebenber Lebendigfeiten, bie alle julammen ben geftigen Bild in ben Zon ber Ausgefellern, bal foquarigen, bald freunblichen, ber freien ober cultivirten, ber jagblichen, bauerlichen ober gewerblichen Ratur binnificiten.

Die Gaubarteit folder Formen gebt in ber Natur ing Unendicht. Um nun an einig ur einneren, so wied bie Form bed Baumes flar und sesisich von den Haupt maffen feiner Arone, ben einzelnen Laubmaffen ber Belte Geben Gruppen du vor Beftaltung der einzelnen Zaube fammt ihren Blattfliefen, so der Bidthen und Arüber.

Daffelbe gilt nun auch beim bewegten Baffer, gemiffermaßen auch bei ben Wolfen, bem begrunten, bem fteinigten ober burren Boden, bann bei ben Saaren ber Ebiere und Menfchen, ben Febern, ber Sant, ben Rleiberftoffen ic.

(Echlus folat.)

## Madrichten vom Juli. Photographic.

Daris, s. Juli, Sr. Mrano bat por Rursem ber Mfas bemie ber Wiffenichaften bie por langerer Beit augefagte Mittbeilung in Betreff ber Bervolltommnung ber Photographie gemacht. Er. Daguerre wenter namiich jur Unterfingung ber Birfungen bes Limis bie Eteftrieitat an. Die fobirte Platte marb mit eleftrifter Materie gelaben und mabrenb bas Licht in ber Camera obfenra auf fie einwirtte, burch Ifotirung geiaben erhalten . woburch beren Empfindiichfeit feboch to febr erfort marb, bag eine minber empfinbliche Cubftang, ais bas 30b, angewandt werben mußte, weit felbft bie außerft furge Beit, Die gur Begnabme ber Blenbe gebort, icon Ungieichbeit im Biibe verantafte. Das febige Berfabren bee Berrn Daquerre beftebt barin, bag er bie mit einer von ibm noch nicht genau befannt gemachten Gubftang (einer fowachen Gaure) praparirte Platte in Die Camera obfeura bringt und in bem Mugenblid, wo er bas Bilb ber: porbringen will, emen eiettriften Aunten burch bie Piatte geben tagt, ba benn bas Bub im Ru entflebt. Uebrigens find, um bas Berfahren volltommen praftifc au maden, noch manche Sowierigfeiten ju überminben.

Munden, 14. Juli. Der Maler Ifenring aus St. Ballen, beffen geimigene Bemühungen um Bervollfomins nung bee Portrairrens mitteft bee Daguerreoipps fcon bftere in biefen Blattern ermabnt worben finb, bat bier ein belio graphifches Atelier errichtet, in weichem er bei bem febr magigen Preife feiner Portrate (gwei Rronenthaier) gewiß viel Befchaftigung finben mirb.

### Cednifdes.

Mabrid, 6, Inti. In ber Propint Guigudeon bat man einen Bruch von jur Lithegraphie tauglichen Steinen entbedt, weiche ben gu Coinbofen gebrocheuen an Gute glei beommen follen. An unfer Conservatorio de Artes find Proben bavon gur Prufung eingefandt worben.

Paris, 1. Juli. Gin Gemdibe Davib's, bie Rrbuung Dapoleone barftellent, fur welches bem Runfter 75,000 fr. augefichert maren, ift geftern im Local ber bffentlichen Bers fleigerungen vergeblich erft ju 20.000, bann ju 10,000 Fr. ausgeboten, enblich an einen Autteraimacher und Raritatens tramer ju 2500 Fr. verfauft morben. 3ft bie Runft Davib's ober find bie Erinnerungen aus ber Raifergeit im Preife gefallen? Babricheinlich beibe, boch bie ientere in bebeutens berem Grabe.

Buffelborf , 5. Juli. Der Provinziallanbtag bat eins flimmig eine Abreffe an ben Ronig von Preugen votirt. um Er, Majeftat ben Domban au Roin au befonberer Beructe fichtigung ju empfehten.

Mom . 6. Juli. Geftern ift ein far bie Runftweit inters effauter Proces, ber gwifter bem Saufe Doescaichi und einem gewiffen Maier Bailati pbicomebte, jum Rachtheit

bes leptern entichieben worben. Es betraf berfelbe eine Drie ginaireplit ber Dagbalena bes Coreggio, welche bem bes rabmten Bitbe ber Dresbner Galetie in Richts nachflebt, Diefe mar, mit Reftanrationefubeleien aberbeett, fur einen Spottpreis an Orn, Ballati verfauft morgen, Rachbem bere fetbe bas Bilo von Cometti batte remigen faffen, und bie Uricobne bes Deiftermerte im vollen Glance wieber bernore getreten mar, murbe baffethe ale etwas burd ben Raufpreis nicht Berwertbetes von bem Saufe Doeseaichi reciamirt. Der Proces warb breimai gu Gunften Ballati's entichieben, ift nun aber in fenter Inftang von ten Berlaufern gewonnen worben.

Darie, 14. Infi. In ben erften feche Monaten biefes Sabre find bier 678 Rupferfliche und Lithographien ericbienen.

### Runftgefdichte.

Paris, 2. Juli. Befanntlich bat Baui in feinem me teriali per servire alla storia dell' origine e de' progressi delt' incisione in rame e in tegno (Parma 1802, 8.), cine Copie bes Abbructe ber berühmten Poce bes Dafo Rinie guerra, weiche in ber Rirche Gan Giovanni in Blorena aufbemabrt mirb und auf bem 3. 1452 berrabrt, gegeben, Diefer Abbrud befindet fich in bem Rupferftichcabinet ber thniat. Bibliothef in Paris, und murbe bisber fur ein Unicum gebalten. Gegenmartig bat inbes fr. Dumeenil in ber Bibliothet bes Arfenats bafeloft einen gweiten Abbruct ger funben, fo ball alfo in Baris ein borveltes Eremplar biefer mertwurbigen, ju ben Unflingen ber Rupferftechertunft ges borigen Reliouie zu finben tft.

## Alterthumer und Anograbungen.

Meapel, G. Juli. Die Regierung wird ben Plan, neue Musgrabungen in Dercutanum gu beginnen, noch por Enbe biefes Sabre in Unseffbrung bringen. Dit ben Gigenthite mern in Refina und mebreren benachbarten Orten wird bereits megen bes Unfauft ibrer Befigungen unterhaubelt, unb bie nothigen Jonds find fcon angewiefen.

Mom, 12. Juli. In bem Dompbaum am Gee Mibane bat man , gleichzeitig mit bem Mojaif (vergl. Rachr. v. Juni). mehrere Fragmente von Statuen gefunden , welche bie Schiacht ber Centauren und Lapitben bargefteut gu baben icheinen. Der Maggiorduomo bat feine Rechte auf biefe Stude geleenb gemacht und fie bereits auf Caftei Baubolfo fchaffen laffen.

Bergangene Boche entbedte man bei einer Bauaus: befferung in ben Rellern eines in ber Bia be Coronar) geles genen Saufes die Statue eines gefangenen Barbaren. Die Arbeit grige ben Styl ber Sabrianifmen Epome. Der Sunbort fallt an bie Etelle, wobin Canina auf feinem Plan bes alten Roins ben Portiens ber Enropa verligt bat, und als Comud eines fotden Gebaubes murbe fic biefe Ceulptur febr mobl eignen. Befanntlich bat Canina feine topographifchen Borberfagungen fcon biters in abutimer Beife beftatigt gefeben.

Paris, S. Init. Bu Rouen bat man etwa 20 Gus unter ber Erboberfiache ein romifches Gemblie mit ben Ueber: reften einer gemaitigen Thompafe und eine Munge bes Raifers Commobus entberft. Bei Beancaire find Spuren eines romis fcen Tempete und ein fobnes Bruchftat einer Inpiterftatue aufgefunben worben,

Dienftag. ben 21. September 1841.

## Meber malerifche Schanbarkeit.

#### (Schtnf.)

Bie bie beiten Deifter unter liebenber Beobachtung Diefer und anderer Unenblichfeiten fic eine geiftreichr Mrt beeansgefunden, bas Uneereichbarr burd Todirung, Bufammenfaffung in großern Daffen ic. taufdenb bar: auftellen, ift ben Runftfreunden befannt, ja es ift eine ju große Benguigfeit, wie s. B. bei ben alten Ropfen von Denner, fogar ale funftmibrig getabelt morben, ba fie auf eine faft mifrostopifde Chaubarfeit bingearbeitet bat. welche von ber Meftbetif als zu naturbiftorifc ab: gelebnt mirb.

Der Saupttopus bee Schaubarteit ber Ratur und Des Landichaftsgemalbes wird aber immer fenn: tuch: tige, martigte, tiefgehaltene, contraftirte Daffen bes Bprarundes: annehmliche Mannlafaltiafeit und Belebung Des Mittelgrunbes; fanftes Abichmeben bes Sintergrun: bes; atmofpharifches leben ber Luft, energifches Ginftromen bes Lichts au Refiftellung bes Charaftere von Elima, Land, Jabre: und Tagebieit, Bitterung; barmonifdr Staffgae, bedingt burd bad Leben ber Land: fcaft, bedingend unfern gemuthlichen Anthell an berfelben.

Bei bem Borbilbe bee Beidichtsmalerei, bem Den: fenleben brangt fich und bie Babrnebmung auf, bag unfer Muge gumeilen burch eine Beftalt, eine Gruppe, eine Menfchenmaffe feftgehalten wird ichon ihrer blogen anmutbigen , ernften , darafteriftifden Form , ibrer Schaubarfeit wegen, beren fich aber nur ber Runftgebil: bete und wohl auch nicht jebesmal bewnst wirb.

Bas man gemeinbin Rengier ober Intereffe an einem Auftritt, Begegnif te, nennt, ift oft sunachft Regung bes Annftfinnes, ber gern ben Blid auf bas Raflid . Daegeftellte richtet.

Dan bente nur an bie lebenben Tableaus, bie und bedlich angieben, noch rbe wir genau miffen, mas fie Darftellen. Golde Tableaus bietet und bas Leben un: gebort noch immer zu ben malerifchentifchen Doglichfeiten.

gablige, nur nicht in goldene Rabmen gefaßt und funftlich beleuchtet.

Ce ift bier nicht ber Ort, von ber auf befte Chaubarfeit berechneten Composition, von Anordnung und Gruppirang gu fprechen. Diefe mag ber productior Runftler an ben einfachen Beofen ber Antifen, melde von allen Geiten fcone Linien nub Daffen bilben, und an ben gufammengefehten, geftaltenreichen ber alten unb ber bierin berühmteften fpatern Maler ftubiren. Miles berubt bier wieber auf ber mobiberechneten Darftellung und Entargenfebung iconer Rormen und Daffen.

Tigian empfahl ig bas Ctubium ber Traube ale bes einfachften Schemas einer naturlid fconen Anord: nung, und es fpricht immer fur bie Benfalitat eines Runftlere, menn er bas icheinbar Reichfte und Heberbrangte auf einen folden fasliden Muebrud gurudaus führen, auch in feinen pragnantern Berfen burchbliden an laffen meif.

Aber auch bler ift es wieber bas finnig betrachtete Runftwert, mas und auf bie gufallig icanbaren Gemalbr bes Menichen:, bes Bolfelebens aufmertiam macht . bie wir fonft weniger um ber Roem als um bes Stoffs millen beichauen murben.

Ce last fic nicht umgeben, bag mir bei ber Ratur und beeen Radahmung, wenn wir von ber Beleuchtung, ber Beftaltung te. fprechen, bie garbe mitberühren. 3ft ja bod beim Bellbuntel ftete auch ein Bechfel ber Tone, ein Abflingen ber Lichtfarbe In Die Schattenfarbe, und fo bei ber Anordnung, beim Bortreten und Burud: meichen, bei Rabe und gerne elu Umfegen ber Localfarbe in ben Luftton.

Es lagt fich eine Naturanficht benten, wo alle Begen: ftanbe bie eine Sauptfarbr trugen und boch bas Bange burd Licht und Schatten und burd bie Begeneinanber: ftellung ber Objecte eine relative Schanbarfeit gemabrte.

3a ein Didict mit grunen Jagern, Begeln, Mmphibien, Infecten, Blumen, BBaffer und BBafferpflangen

Der Runfter wird fich bier immer mit ftarfern Belenchtunge, und Farbunge Contraften und geiftreicher Daffenbilonna beifen muffen.

Die Farbe aber ift es, bie die entifciedemit Schaubarteit berbeisiber. Ja mit der Farde muß der Maler erfinden, denten und südlen, rechnen und austbeilen, anordnen, combiniren, gruppiren, beleuchten, delchen, tausden, jaudern. Dieses Aspirei ift num allieitig und Allzeitig durchebacht und beurchaferporten werden.

Die Farte, ale Steff, Tigment, ift bie erfte un größte Freundin bed Malere, - und feine grefte Zeindin jugleid. Bie in ber Ratur fein reiner, fiebenber mufifalifder Ion ift, fondern ein emiger Uebergang ber Rlange in andere, fo bag nicht einmal ein Gingvegel irgend einen Eon ber Ceala feft und bauernb anichlagt und balt, gefdweige benn irgend ein anberes fdreientes, fdrillenbes, girvenbes Thier, ober gar Die giebenbe Luft, ber Sturm, bad Deer, ber Bafferfall, bie Quelle, fo feben mir auch in ibr feine ftebenbe Sarbenflache. genau betrachtet nicht an Biefe, Relb und Bald, Boben und 2Baffer, Dieberung und Berg ber Rabe und Terne. an Teis und Soble, Bolle und Simmel; fo auch an Architeftur. Beigaben und Staffggen und an allen Geftaltungen bes Menfchlichen, an Aleifd , Saaren , Geman: bern. Es ift ein, wenn aud unmerflicher, bod unenblicher Uebergang, eine Berichmeljung ber Tone ineinanber.

Darum foll auch ber nachabmende Rünftler an feinem verfängten Radbilbe bie gangen Farben in Tone brechen und bei biefen wo möglich feine Flachen auch nur einen Quabratgoll groß monotou laffen.

In der Sisseriemalerei wird ber Annflier fic des Derrbeils beitenn, daße rie Saupergrupe im Geberit pragnanter batt und forgfaltiger aussiubert, als die Redenfaueren und Beigaben. Bas in der Bieftlicheit unter Jateresse, unter aussiertismer, feirender Blieft bin, bas wird er auf objecties Weife burch biefe malerische Concentration bewerfen.

Die Lehre vom Colorit ift eine eigene Aunde; die Berfammlung des Mannigfaltigen der Farden jur Einbeit durch relative Gegenfalse und deren Bermittelung demitt die Harmonie, die aunehmlichste, schaubarite Ausgleichung des Perschiedenen.

In ber Birflichfeit ift aber bie Schaubarfeit megen

Im Gemalde (sitt beier Faunlaur meg, ber Waler meg alle die biedungt einwehr in der Waler dem der dem Bei der Waler dem der der Mart der interbende Sarchentigfeit, Undeftimmtleit der Manrife, Jewen, Zahran gleichmalen und, un in den fielen Naum eine Entferanus, Life, ein Jarufe-moden undern under under under undern under und der under und der und der under und der und

son gel aufleien aus eine Wedaubarteil noch immer eine Se fein fin im Weiter der Schulzerfeit noch immer eine Se fein fig im Weiter der Schulze beigen der nicht nach der materielen Seit, der Schulze beigen der Diese Franzerreilerung, dem Behaten zu, sonden nach der Nanzerreilerung, dem Behaten zu, sonden nach der bekann, der Schiefte ibn. Die Platete muß auf is forgfeltigfte umb behöfe bereinigt merben, demmi niche ber erken Pfigmere fich zur underfeharen inflatekti verfemberen; wie man dem die neuern Kreunden auf allen Bullern fasslich au liere fallen Erübe erfennt, den bunn erft sange Bilber mit foldem pafellartigen Sandreit gemit.

Dann muß eine geiftreide Composition bas Licht energisch einfremen laffen. Mit unfern tagbellen, momoton farberblauen himmeln ift es nicht gethan und Chromgelb ift fein Licht.

Wer die Lichtfeala erweitern will, ber muß fich vormeg ju einem tiefern Sellbunkel verfieben und den modernen Gefcmad des Publicums ignoriren.

In den Liften und Bollen bliben and noch Keingt. Ber die Auftien, die Belendtung der Dauftmaßen bedachtet, dem wird die Massivetit, Wonstonit und Unform der meisten Maturnacadmungen auffallen. Ereben nicht fast alle Bellentenbler, fast, wie in der Natur liegend, perspectivisch guründweisend überzuhangen, als feutende Sainber, Zaufe, Aufan ein von Wilkelf.

Und fo mag tein Maler, ber wechfeleweife bie Ratur

und ibre tunftreichsten Rachbildner mit Reigung und Scharfbild ftubirt bat, verzweifein, bieber noch Unerreichted qu ertrigen, wie andererfeirt ber funftliebende Raturfreund mit regem Interesse taglich neue Tiefen und Offenbarungen ber Schaubarfeit und Schöubeit entbectt.

## Aeber die Fresken von Posso Posst im Pala330 Pucale zu Ferrara.

(Gortfegung.)

Dach ben in C. Forftere Saubbuch fur Reifenbe in Italien gegebenen Nachweifungen, glaubte ich meniger. ale mirflich noch vorbanden ift, con ben Freefen in finden, mit benen, nach Barotti's Beidreibung, einft ber gange Palaft fo reich ausgeftattet mar. ! Unfer Elcerone fubrte und burch mebrere Bimmer, beren moble gefällige Raumiichfeit mit ber gang mobern burftigen Mudftattning fart contraftirte. Der fogenannte Caal ber Aurora mar ber erfte, welchen man und zeigte. Die Form ift beinahe Quabrat und wird burch große Reufter erleuchtet, and welchen man eine beitere Audficht über bie Ctabt nach ber Umgegend bat. Gegenwartig bient er jum Speifegimmer fur ben Carbinal. Die Banbe find obne Somud und nur bad Plafond mit Borftels lungen bes Mothus verglert, Die ibm poraugemeife ben Ramen geben, obicon bem 2Bagen ber Aurora gegens über, eben mobl Belios mit bem Connengefpann abge: bilbet ift. Die Composition bes Bangen ift verblenftvoll und icon, angiebenber wird fie noch burd Bergleich mit ben Arbeiten anderer Meifter , welche benfelben Gegenftand bebandelten, und von benen fie boch oollig abweicht. Wird von ben Runftern ber ftrengen Schule Die Murora in Rodpigliofi ale bad Befte con Buibo's Werten ftets anertaunt und befucht, weil man barin einen richtigen Ginflang von Raturmabrbeit mit einer bie jum Ctpl potengirten Auffaffung mabrnimmt; über: bem aber meifterhafte Bollenbung und Farbengauber ihren Ginbrud auch auf die Ungelehrten nicht verfeblen, fo bleibt nur ju bedauern, daß biefelben Borftellungen Suercino's nicht aum Bergleich gezogen merben tonnen.2 Da fie fich ale bie rechte Bermittelung gwifden ber icon verweichlichten Empfinbungeweife Buibo's und bem beroliden Comung von Ginlio Romano's Beifte bar: ftellen. Denn biefe Gigenicaften find ed vorzugemeile. melde man in ben Berten an Mantua ausgeiprochen findet. Go überraicht auch fein Selied in ber Corte

Imperiaie bafeibft burch bas fubne Gebantenbilb, ben Connententer feinen Bagen burch bie Bolten uber unfern Sauptern megführen gu laffen. Sier nun ift Mebnliches beftrebt, und bie Auffaffung laft bie und ba bas gemeinfame Band ber Coule erratben, in welcher Doffe gebilbet, noch manche Anflange bes Squarcione. burch feinen Lebrer Lorengo Cofta auf ibn übertragen, burdbliden laft. Bu ber Erfindung fceint mir bie Murora bober ale bie Gruppe bed Connengotted au fteben, Die in ber Gintheilung bed Plafonde ben gleich großen Raum auf ber gegenüberftebenben Geite einnimmt, Die Rebenfiguren find in moblverftandener Anordnung um bie Sauptfigur vertheilt, und ericeinen alle in mannigfach abmechfeinden Stellungen thatig. Die Gemanber, luftdewegt, zeigen, bag Doffo ein feines Gefühl für Linien befaß, welches am minbeffen ba feblen barf, wo ber Begenftand hoben Etel erforbert. Dag es nun fenn, bag im innern Biberfpruch bie Sand mit bem empfinbenben Schonheitegefühl nicht gleiche Sicherbeit und gleichen Gang batte: ed bleibt bie Mudführung fomobl bei biefem als bei ben Gemalben ber anftogenben Bimmer oft jurud, und bat jumeilen fogar etwas von rober Sarte, bas wie eine launenhafte Cigenthumlichfeit des Runftiere fich offenbart. Bielleicht rathe ich nicht gang unrecht, wenn ich ju glauben geneigt bin, bag Diefen Gigenthumlichfeiten jum Theil ber geringere Erfola beigumeffen ift, welchen Doffo fic bat gefallen laffen muffen. Geine Arbeiten fieben icon ber Beit nabe, mo bie Menge fich von einer gewiffen Birtuofitat bes Bortrage beffechen und über ben innern Gehalt eines Runfts merte taufden lief.

Gine richtige Unficht über Wefen und Bestimmnng ber Runft wird aber ein foiced Urtheil nothwendig fiets verwerfen muffen. Denn man fühlt mobl, bag in bem icaffenben Bermogen bes Menfchen ein boberes Glud und eine bobere Befriedigung liegen. Betrachten mir ein Bilb, worin bie Dacht blefer Gaben in bedeutenbem Grade ausgebrudt ift, fo merben mir burch eine Uebereinstimmung ber Empfindung ein Bergnugen fubien. bas unferer Geele - ber jene Gigenfcaft entftammt -Schwung gibt. Babrend bagegen ein Bert, bas nur ben Schein festbalt , bochftene burch bie melfterbafte Fertigfeit vorübergebenbes Erftannen in und erregt: ober Gemalbe, welche vorzugeweife Producte bed Bleifes, ober mubfamer Befonnenheit find, uns felbit mit ber Bebentlichteit und Corge erfüllen tonnen, welche über ibrer Cutftebung gemaltet. Co perpetuiet fic bie Stims mung, unter melder Aunftwerte gebacht und anegeführt murben, burch fie felbft, und zuweilen auf auffallende Beife. Es gibt folder mubiamen Berfe, bie nur an bie Beit erinnern, melde auf fie verwendet, und motei man wirflich ben Penbelfchiag einer melaucholifden Stunde

<sup>4</sup> Barotti Pitture e Scollure di Perrora pag 1818, Turco den Befelt des Pittingen Ludovifi ift die Billa, wo sich diese Genatie Guercinos definden. den Besuchen Roms leider schon seit victen Jahren verschoffen.

au vernehmen meint. Dir aber fcbien ftete nur bas Mert ben Boraug ju verbienen, welches ben Stempel ichaffenber Rraft an fich tragt, felbft wenn - ba ja alles Menichliche an feine Unvollfommenbeiten mabnt -Die Berrichaft über bas Materielle ber Darftellung nicht aur gereifteren Entwidelung gelangen tonnte. Golde Berte aber, wo beibes, Spirituelles und Materielles, polltommen im Ginflang fteben, find eben fo feltene Muenahmen, ale phofifc und geiftig gleich boch aud: gebilbete Meniden. Diefe Ertenntnis wird und noth: menbig auch ju größerer Dachficht gegen Sunftwerte ftimmen, welche mehr Beifteswerte ale fehlerfreie Deifter: ftude finb, und unter biefen Befichtepuntt gebracht, muffen Doffo's Arbeiten allerdings einen ibnen ange: meffenern Werth erhalten. Db mande von ben mir aufgefallenen Unvolltommenbeiten nicht burd eine fpatere, ungeschidte Ueberarbeitung entftanben finb, barüber mare es nur moglich fic bestimmter auszusprechen , wenn man bie Dalereien in ber Rabe feben tonnte.

## (Colus folgt). Madrichten vom Juli.

Meue Sithographien. Manden, 5. Juli, Die Mobithumgen von groeien ber fieben Chorfenfler ber Mariabiliftirme in ber Borflabt Mu find jest auf bem Runftverein ausgelegt. Beibe find init bem Grabftichel, jum Theil, wie es fmeint, auch mit Sollfe ber Rabel, in Stein gravirt, eine fcwierige und feltene Technit, bie bisher noch taum fur fo garte Gegenftinbe ber bifterifchen Gattung in Anmenbung gefommen mar. Beibe verbienen alle Unerfennung, geigen inbeg in ber Bebanbfung eine mefent: liche Berfchiebenheit, inbem fich 3of. Unger b. 3. auf eins faches und frenges Wiebergeben ber vorzugeweife auf Formen nnb Umriffe gerichteten Beichnung befchrantte, mabrent 3. herwegen mit Salfe einer weichern und gartern Bebanbs lung jugleich barauf ausging, einen malerifchen, von ber geeigneten Mumenbung ber Gegenfape bes Lichts und Schattens abbangigen Effeet hervorzubringen, wobnrch bie Arbeit mehr bas Aufeben einer Rabirung erhalt. Mue Runftfrennbe finb bem frn. Er. Kaver Eggert, Maler bei ber t. Giabmalerei bierfeleft, großen Dant fur biefes Unternehmen fculbig, beffen Bueignung ber Ronig von Preugen anges nommen bat.

### Anpfermerke.

fonbon, Finden's Royalgallery of british art, 8. Seft. Diefer heft enthalt swei Genrebilber und eine ganbichaft. 1) Bie Dofes (ber Cobn bee allbefannten Bicar pon Bater fietb) jum Martigange gefomficht wirb, nach Mactife ges Rochen von Ctofes; 2) bie erften Anftern, eine Bifchmartte frene am 5. Mnguft, we in England bie Muftern gefeptich jum erftenmale feligeboten merben burfen, nach Grafer geftochen von Greatbatch; unb 5) bie romantifche Umgegenb von Trieut, nach Ch. Calcott geftochen von 3. B. Milen.

Britton; Graphic Illustrations of Toddington, Gloncester, the seat of Ld. Sudeley. 4., mit vielen Rupfern.

Paris. P. Letarouilly; Édifices de Rome moderne. Vol. II. Livr. 1. Pol. 6 Rpfr. 6 Sr.

Em. Lecomte; Choix de monumens du moyen age. Notre Dame de Paris. Livr. 4 et 5. Pol. 3rbe Lief. 6 ft. P. Lehlane; Description d'un pont suspendu de 198 mètres d'ooverture et do 59,7 mètres de hauteur au dessus des basses mera, construit sur la Vilaine à la Roche-Ber-

nard. 4. 161/, B. u. Atfas in Querfolio mit 12 Rofrn. 20 Tr. Coutouse n. frecot. Souvenirs pittoresques du Canal du midi. 16re livr. 4. 11/2 B. Das gange Were wird 51 Platten enthalten.

Mantes, Monargne u. St Germain. La Bretegne pittoresque, ou choix de monumens, de costumes et de scènes de mesers etc. de la Br. tere livr. Pol. 4 1/0 B. Tert (von Em. Couveftre) u. Rpfr. 15 Gr. Es ericheint außer

biefer nur noch eine gweite Lieferung. Mrs. P. de Souley: Recherches sor les mounaies des ducs hereditaires de Lorraine. 4. 521/2 B. u. 55 Rpfr.

## Lithographifche Werke.

Baris. Bon bem großen Berte aber Spanien: Espagne ertistique et monumentale ift bas erfte Beft erfeienen. Das Bert ift bem befannten Finangier Don Gasparo Remefa gewibmet und ber Tert in gwei Columnen, fpanifc und frangeffic, gebrudt. Die Beidnungen find von Pereg be fa Blffa Amil, bie Litbographlen von Bapot ze. Die Btatter finb, außer bem Tetelblatt: eine Unficht bes Innern bes Rlofters de las huelgas in Burgos; bie große Capelle ber Rathebrale von Tolebo und ein fpanifcher Martt mit Boitegruppen.

foubon. Gir Reith M. Jadfon bat bei Milen unb Dac Lean ein Prachtwert über Afgboniftan berausgegeben, welches, außer bem Titelblatt und ber Titelvianette . 22 febr geiftreich gezeichnete und funftvoll fithographirte Blatter mit ertidrenbem Zerte entidit, welche bie intereffanteften Puntte ans bem lepten Migbanenfriege barftellen unb benen eine topographifche Rarte beigegeben ift. Das Format ift Grosquort.

Berlin. Die fconten Denamente und merfmarbiaften Gegenftanbe aus herculanum und Pompeji und Stabia, von Bilb. Babn. 3meite Golge , erftet Deft. Bei Georg Reimer. 1841.

### fiteratur.

Berlin. Denfmannen gur Geidichte bes Ronige Friebrich Withelm III. ze. von &. Bolgenthal. Bweite vervouftans bigte Mudgobe. 1841.

feipsig. Anatomifche Stubien fur Runfter und Runfte freunde von Dr. E. Calomon und E. M. Mulid, nature bifterifch anatomifchem Beidnentebrer an ber Univerfitat Reipzig. Dit einem einleitenben Borwerte von Beit Sans Schnorr von Corolefelb, Prof. u. Dir. ber Mab. b. bilbenben Runfte im Reipzig. Mit 9 fithogr. Zafein. Berlag won Gebbarb und Dieistanb. 1841.

Paris. Notice historique sur les thermes et l'hêtel de Clony. 12, 51, 3.

Guadet; St. Emilion, son histoire et ses monumens. Ouvrago couronué par l'Institut. 8, 221/2 B.

Devels elné; Monumens historiques de Montauban, sere serie, 8. 9 B. u. 1 Litbegr.

# Kunstblatt.

Donnerftag, ben 23. September 1841.

## Meber die fortschritte der Aquarellmalerei in England.

(Musjug aus einem Mrtifel bes Art. Union.)

Balb nach ber Granbung ber f. Atabemie ber Runfte burd Georg III. murben bie erften funftmäßigen Berfuche in ber Malerei in BBafferfarben gemacht. Paui Sandbo, ein tuchtiger Beichner, mar es, ber fich bieß Berbienft um bie Kunft ermarb; inbef ftrebte er ju audfolieflich nach Genauigfeit ber Umriffe und bemubte fic nicht febr bie volle Rraft ber, im Bergleich mit Deifarben , fo wenig verfprechenben Bafferfarben au entwideln und auszubeuten. Mus feinen und feiner Beite genoffen, Searne und Borne, Gemalben erficht man, bağ fie fic biefer garben hauptfachlich nur megen beren Bartheit und Bequemiichfeit in ber Unmenbung bebienten. Diefe Art von Malerei beftanb bamais eigentlich nur barin, bag man getufchte Beidnungen, in benen Licht und Schatten bereits mehr ober weniger fraftig (benn an Effect bachte man noch nicht) angegeben maren, mit in Baffer verriebenen Farben fo übergog, bag bie Begen: ftanbe, beren wirfliche Farbennnterfciede fic auf biefe Beife einigermaßen bezeichnen liegen, einen entfprechen: ben Farbenton erhieiten. Alle Diefe Begenftanbe maren übrigens vorber mit ber Feber ober bem Bieiftift mit ber größten Benauigfeit ausgeführt. Go entftanben Biiber, bie gwar gu ihrer Beit fur foon galten, in ber That aber ungemein burfrig und gefcmadlos maren. jumai ba bie Runftier, inebefonbre mas bie Lanbichafte: maierei betrifft, wenig Stubium nnb febr engbergige Unficten batten. Das Publicum nahm bie Gache aber, ale etwas Reues, gut auf, und fo murbe fortgearbeitet.

Ein gewiffer Fortidritt fand baburch ftatt, bag man fatt ichwarger Tuide Grau anwandte, womit man ibrigens bie Beidnungen gnerft faft eben fo genau ausführte, als ob fie feinen Farbenübergug erhalten follten;

allein bas Gran erforderte eine fraftigere Anmendung biefer Jarben, und war felbit jur Erzeugung ber Cone bes Mittel: und hintergundes febr bienlich. Gebore und befonderes Nicholfon verlieben auf biefe Weidelber Wafferfabenmalerei bedeutend mehr Schönheit und Wirtung

In Dichoifon's Aufftapfen traten Turner und Girtin, welche biefen Munftameig bebeutenb forberten. Der lettere erwedte icone hoffnungen, ftarb aber feiber in ber Bluthe feiner Jahre; mogegen ber erftere lange genug iebte, um fein bebeutenbes Taient vollig gu ent: widelu. Durch ihn erhielt nicht nur bie Wafferfarbene maierei einen ungeabneten Werth, fonbern bie Lanb: fcaftemalerei überhaupt neue und wichtige Reige, indem er bem gefeierten Ciaube Lorrain, von bem er allers binge viel gelernt, baburd ben Rang ablief (?); bag er beffen Ginformigfeit (?) aufgab, um bie gange Mannig: faltigfeit ber Datur gu entfaiten. Er iehrte und querft Die mabre Bedentung bes Effects, Die volle Kraft bes Lichte und Schattens, ber großartigen ober gefälligen Combination aller Materialien ber Ratur gur Erzengung fraftiger und lieblicher Ginbrude und Regnngen fennen.

Die Aquarellmalerei beidrantte fic nun nicht mehr auf Panbicaften ; fie sog allegorifde , biftorifde und Benregegenftanbe in ihr Bebiet, und mit welchem Erfolg bien gefdebe, ergibt fic aus Eriftall's und Ric: ter's Bilbern jur Benuge. Anf Diefer Ctufe blieb unfer Runftsmeig eine Beitlang fteben, mabrent Bar: relt, De Bint, Fielding, Barlen, Robfon und Unbere, jeber in feiner Mrt, beffen Reize geltenb machten. Man überzeugte fich , bag bie Bafferfarben fich ju jeber Art von Gegenftanben, und jumal ju folden Effecten eigneten, wo ce auf Licht und Raumlichfeit antam. Ungeachtet Diefer umfangereiden Inmenbharteit febite es jeboch noch an einem Austunftemittel , um ben Gegenftanben im Borbergrund mehr Rorperlichfeit und Rlache ju verleiben und baburd ben Gffeet ber Raum: lichfeit au verftarfen, ber ben Bafferiarben megen ibret Durchfichtigfeit und Bartheit in Bebandlung ber Luft und getne fo vorzugeweife angebort. Dieg Anstunfte: mittel tonnte nur in ber Anwendung von Sarben, Die burd eine Beimifdung von Beis undurdnichtig gewor: ben, gefunden merben; allein ed bielt ichmer, fich ein binlanglich bauerbaftes Weiß zu verschaffen. Man machte bieferhalb vielface vergebliche Berfuce, bis endlich herr Smith, von ber Firma Emith, Barner u. Comp., ein Beiß lieferte, welches bie Ranftler einigermaßen befriedigen tonnte. Renerdinge baben jeboch bie Berren Binbfor und Remton aus Binforob ein Beif bereitet. welches allen Anforderungen entipricht. Dies ift fur Die Palette Des Malere in Bafferfarben ein unichanbarer Bewinn. Ungeachtet aller Bortbeile, welche bie Anmen: bung bee Beifes ale Pigment gewabrt, wollte fic jeboch Unfange feiner biefer Maler Damit befaffen ; ber Berbacht gegen biefe Karbe mar ju einem mabren Borurtbeil geworben. Indes bemeifen bie Bilber von Barding. Coand, Lemis, indbefondere aber bie eines Catter: mole, welche außerorbentliche Bortbeile in Unfebung bes Lichte, ber Raumlichfeit und Rraft burd Die Ginführung biefes Materials gewonnen morben find, bas fich in tecnifder Begiebung ungemein empfiehlt, und mas ben Effect betrifft, fo viel geleiftet bat, baß ber ben Bafferfarben fo oft gemachte Bormurf ber Comache fie nicht mehr treffen tann. Dan braucht in ber That Die mit Benubung biefes neuen Materials gefertigten Bilber nur mit ben frubern zu vergleichen, um fich ju überzeugen, bag unfer Runftzmela baburch einen bebene tenben Fortidritt gemacht bat. Allerbinge baben manche Maler baffelbe gu freigebig angewandt und baburch einem Sanptreige ber Bafferjarben, ibrer Durchfichtigfeit, Gintrag gethan. Dennoch bat fich unfer Lanbemann Bon= nington, ber biefen neuen Weg guerft einschlug, ein unbestreitbares Berbienit um bie Runft erworben, mabrent Barbing, allem Biberftreben und Achfeliuden jum Tros. bad Bein mit bem beiten Erfola jum Un: burdfictigmaden ber Farben benutte. Die Runft berbauft ibm viel, und wenn fein Rame unter ben lebenben Runftlern mit bobem Mubm genannt mirb, fo ift bieß nicht mehr ale billig.

Der Englander barf auf ben Glang, ben bie BBaffer: farbenmalerei über bie Runft feines Baterlandes ver: breitet, mit Recht ftols fenn. Wenn gleich ber Frangofe ed ibm in andern Begiebungen weit guvortbut, fo fann er bod in biefer, menigftene mas großere Gemalbe bes trifft, nicht mit ibm metteifern. 3faben, Scheifer, Beltange baben fraftige und meifterhafte Stigen geliefert; allein ihre Leiftungen balten fich innerhalb febr enger Grengen. Bur Anoführung größerer Gemaibe in Bafferfarben gebort eine gang anbere Bebanblung, ale an ber von Stigen, in benen fic nur ein flüchtiger Gebaute gemandt und fraftig audfpricht. Das Material Dietet, im Bergleich mit ben Delfarben, jur Erreichung von Effecten fo große und anscheinend unüberfteigliche Schwierigfeiten bar, bag ber erfinberifde Coarffinn bes Runftiere baburd auf eine barte Probe geftellt wirb. und obne große eigene ober angelernte Erfahrung fein tuchtiges größeres Bilb in Bafferfarben geliefert merben fann.

Webenft man unn birfe grofen Schwirzigkrien und mod tred berfelben geleicht wie, fe nirb man bie Bufferfarbenmalere finder bed aufererbentlichen Beistled, bet ibr vom Geleine bed halben gewecken, fein wirdig batten, umb bir O'imaterel bat niedt mehr bas Recht, schwieder bei geleich mit bereht, wen den einem Bed schwicken; 186 geleich mit bereht, wen den einem Bed bed behalb für einen Aleifer bielt, weil er eine Zarben mit Buffer, auch ernt in Cef, ammegte.

Wir wollen bei biefer Belegenbeit noch auf ben Irrtbum aufmerfiem maden, als ob Buffergemalbe nicht bauerbaft fem tonnten. Das Behitel, fep es Del ober Buffer, bient bem Maler nur als Mittel, bie Farben

mehr ober weniger bid auf Papier, Leinwand te, aufr jutragen. Die Dauerhaftigfeit eines Gemalbes aber ift beffen Rabigteit, fic, in bemfelben Buftanbe gu behaupten, in meldem es fic bei feiner Bollenbung burch ben Runftler befindet. Bu biefem Ende barf man blog folche Marben anmenben, von benen Erfahrnna ober Kenntnig ber Chemie und lebren , baß fie unter gewöhnlichen Umflanben fich in feiner Urt veranbern. Golde garben muß fich ber Maler, er bediene fich nun bes Dels ober Baffere, ju verichaffen fuchen. Das Binbemittei bilbet alfo offenbar fein Element ber Dauerhaftigfeit bee Be: malbes, fonbern ift biefer vielmehr binberlid. 3ft es mit Bafferfarben gemalt, fo perbunitet bas Baffer unb lagt bie reine garbe jurud, und ift biefe bauerhaft, fo erhalt fie fich in ihrer Reinheit. 3ft bagegen ein Bilb mit Del ober Rirnif gemalt, fo verbunften biefe nicht, fondern werben immer buntler, bis bas Bilb, fo bauerhaft bie Farben an fich auch fenn mogen, julest fich unter einer mehr ober meniger biden Sornicidt befinbet. Delgemalbe verlieren alfo von bem Angenblid an, wo fie von ber Staffelei bes Malere berabgenommen merben. an Reinbeit. Bergebene wenbet man bagegen ein, ein Delgemalbe laffe fich reinigen; bas Bebitel taffe fic befeltigen; allerdings gebt bieg an; allein mit bemfelben wird and ein wichtiger Theil ber Leiftung bes Runftlere befeitigt: benn bei ber feinen Unmengung ber Rarben anm Ereffen bee richtigen garten Eone permifcht man oft febr geringe Daffen unburdfichtiger Sarbe mit nielem Del ober Girnig; bei burdfichtigen Farben nimmt man vom Bebitel meniger, immer aber von biefem eine viel großere Daffe ald von ber Farbe, und bie Theilchen ber lettern find alfo nach bem Auftrodnen gleichfam in bas Binbemittel eingefprengt; baber fie bei Befeltigung beffelben mit verloren geben muffen. Dief lagt fich burch bie forafaltiafte Bebanblung nicht vermeiben. Durch bas Reinigen wird alfv ein Delgemalbe gugleich abgeführt. Konnten bie windbunnen Gefpenfter ber Bemalbe alter Meifter ben Mund offnen, fie murben fic uber Die Berganglichfeit ihrer Schonheit bitter beflagen. Bemalbe in Bafferfarben beburfen bagegen feiner Reinigung , weil bas Bindemittel verbunftet; fie muffen aber megen ibrer Bartbeit por Reuchtigfeit und Ctaub gefount merben. Ginb nun bie baju angewandten Sarben bauerhaft, und bieg tonnen fie fenn, fo mabren fie offenbar fo lange, ale ibre Unterlage, bas Papier. Bewahrt man fie alfo unter Glad und Rabmen ober in einer Mappe por Teuchtigfeit und Staub, fo mirb man fic uber ibre Berganglichfeit nicht zu beflagen baben.

## Meber die fresken von Doffo Pofft im Pata330 Pucale 3n ferrara.

(Bortfenung.)

And bem ber Murora fubrte man und in einen anberen Gaal. Er ift von langerer Form ale ber erfte. und bat, wie icon bemerft, gleich ben übrigen Raumen. wohl beobachtete architeftonifche Berbaltniffe. Dier ift wieberum bie Dede am reichften bebacht worben, und mit Bergierungen von febr gutem Befchmad ausgemalt. Als befonbers artig und beiter geichne ich ein en Grisaille gemaltes Fries and, welches unter bem Gims berlauft. Es ftellt geftugelte Sinber (Putti) in ger mannigfach vericbiebenen und gar anmutblaen Stellung gen, im Wettlauf begriffen, bar. Bur Abtheilung ber verichiebenen Gruppen find Meter angebracht, mas eine febr gute Birfung macht, und bie Ermubung vermeibet, welche fonft leicht ein langer Bug von Geftalten bem Muge gibt. Alle biefe Bemalbe find mit gruntich grauer Farbe auf Golbgrund audgeführt, beffen Glang barmo: nifc abguftimmen nicht unterlaffen murbe. Arbnliches wieberholte Doffo im Dom, ober ber Rathebrale gu Ferrara, mit gleich angenehmer Birtung. 3mifchen ben Dedenverzierungen find bie freien Raume für bilbliche Borftellungen von größerer Bebeutung benutt, melde von ihnen eingerabmt werben. Die Anordnung babei ift einfach , und bem Muge leicht fafilich. Gegen bie beiben Enben ber Dede nebmen je swei gegeneinanbergefehrte langliche Bierede ihren Raum ein. Die Mitte, mo man ben Safen fur Rronleuchter ober Ampel angue bringen gewobnt ift, wird burd fleinere Arabesten rund eingefast, und biefen mittleren Rreis fullen tangenbe Fignren aus, welche in Begiebung auf Gefdmat unb Beichnung unbeftritten ju ben beften biefer Dalereien geboren. Roch vollenbeter wie bei ber Murora ericeint in ber Gemandung bie Linie ber Bewegung bebanbelt, obne Spur von Manier, und lobenswerth bis in's Gin: geine burchgeführt. Leiber baten biefe Grellen ber Dede fcon gelitten und rufen baber bringenber ben Bunich bervor, genaue Rachbilbungen bavon in befigen. Am neuften und originellften in ber Erfindung aber balte ich eines jener vier langliden Bilber, welches ein Bacdanal porftellt. Es ift gleich ben übrigen, wie ber gegebene Ranm es erforbert, im Basteliefftpl componirt. Wie oft fcon bie bilbenben Runfte biefen Gegenftanb ale Aufgabe ber Darftellung behandelt und mit Glud gelost baben: Doffo fouf, felnem Raturell fich willig bingebenb, in einem Angendlid frifder Laune, eine gang neue Dar: ftellung. Bir feben bier bie Geitenanficht einer Erinf: balle, bie in leichter Gaulenftellung jur Berbachung

emporftrebt, mit teanggefdmudten Giebein und Simfen ! anr Begebung eines beitern Teftes aufgeputt. Innerhalb biefer Salle aber find eine Angabi Manner vericbiebenen Altere jum Benug ber Gaben verfammeit, melde ibnen ber Gott in reicher Rulle fpenbet. Bie ber Stoi nun pollfommene Entbullung menichiider Rorperform ais bochfte Aufgabe ber Runft feftftellt, fo zeigt fic biefe aul's gunftiafte baburd gelost, bag bei ben manniafaden Stellungen ber auf Weinschlauchen figenben Erinter gleichzeitig Sanblung und Leben bie gefonberten Gruppen verfnupft. Rur bie Zarbengebung murben bie einfachften Mittel permenbet, und Alles mit mobi überbachter Dafigung au ben übrigen Beimerten bes Plafonbe ab: geftimmt. Daburd murbe benn quoorberft erreicht, bag bas Plaftifche ber berbaebilbeten Bestalten auch auf be: tradtlide Entfernung noch ertennbar bleibt, mobel gugleich ber einfarbige braune Grund fur bie Tinten bes Rleifdes als wirtiamfte Unterlage bient, und Alles obne Bermirrung fur bas Muge fich in befriedigenber Sar: monie auflost.

C6 in mir auffalend genefen, daß dier mebe eife irem bem bei beiem Weiche Der Geichmad burchliet, melger fic aus der Anfaltifden Sunte bereiten isigt, mel ber fic aus der Anfaltifden Sunte bereiten isigt, wenn berecht bei Banderegierungen ber mieber aufgefunbenen neuten Zehrmen aufgefommen, als eine Signe detung ber Weiter (Wersteffen), fic laung elle mieb nur in Iralien erbeitt, innbern auch von ber aus jurch auf eine Bereiten der Bereiten in Bolle verbeitet der Bereiten beitgatage als Genaufinnerine bezeichnet, wieberem beitgatage als Genaufinnerine bezeichnet, kuftenbur femmen, faben.

An der ursprüngischen Beindeit fand is bieft Bergierung wohl noch nicht gindliche angernehet, als in dem bier beschriebenm Mitte, wo die freie fünstliche Krückterfur in bienen einzufurn Zeilein gang den Aubern des Linds entledent, die vollfommensfte Wirfung macht. Beriarub beite fon der Jah bei dem Bilte der Beriarub beite fon der Jah bei dem Bilte der Beriarub beite für den der Jahr der Beriarub ferferbeite für den bei der Beite der werden in den dem Berbaum gein Waltfur vorferbeit, der gefern werden für den ber beräußig der Weitern Dofol's inner boch beite zu ben verzüglichen Weitern Dofol's inner

We der Meleret der Aufgabe ju Toel innet, aerdiert. einsien Kommen mibleie Art zu verzieren: de richte femmentides Chamen mibleie Art zu verzieren: der insmertides Cintbeilung gemisfermaßen nethmendiges Gerieb. Men tann fagen, des fie em befriegands graftes fre, wenn die ibr gegebenen Naume mit Oedautern ausgefüllt wurden, welche abst unter biefer geffel zu leiden, seilmebr zu geförere Arcibeit, zu flederzem Schwund und gefen einstwinder murben. Und der der Schwund und gefen entstunden murben. Und um fie

treflicher hat der Meister es verstanden, durch fein Wert nach zerferzen, dem es gefans, die Stimmung eines tleider vollendenden Gossfens, in welchem Mes zur der flediums gekendt, mie som (elhf fic gefallete, in den Befolgener überzuführen. Um ich miererbole es, es weite vollenmen der isteinen Gemülde der Zell fenn, einnete man von der Ausfährung, die oft febr angleich ist, baufile fazen.

Diefe Bemerfung wirb man an ben Arbeiten bes nun folgenden Gaales - noch von feiner vormaligen Beftimmung Sala del gran Consiglio genannt - ber fidtigt finben. Die bafelbft erbaitenen Tredfen find gmar in abnlider Beife wie bie eben befdriebenen angeorbnet. ba aber auch bier wieberum Gegenftanbe gleichen Inbaites jum Bormurf genommen und bennoch mit meniger Glud ais iene bebanbelt finb. obwohl fie im Gingeinen tede und launenhafte Motioe offenbaren, fo bin ich ju ber Anfict gebracht worben, fie vielmehr ber Sand bes Giovan Batifte Dofft jugufdreiben, con bem mir burch Bafari miffen, bag er im Betteifer mit feinem Bruber bier matte; immer boffenb, bafür noch eine bestimmte Beftatigung gu finden, will ich meine Anficht funftiger Berichtigung überlaffen. Um fo mehr ale in Frini unb Barotti über biefen Begenftand, wiewobl vergebens, Radricten gefucht murben, und ber bei Fiorillo angeführte Scanelli mir nicht jur Sand ift.

(Schluß folal.)

## Madrichten vom Juli.

## fiteratur.

Motten. Anet. Seulnier; Estai historique et artistique sur Caudebec et ses environs. 5º éd. 18. 5 1/6 B. 1 Rpfr. unb 1 Dian.

gon. Juit. Seguin; Aqueduc de Roquelarour. Projet. 8. 5 B. 1 Rab. u. 2 Ruft.

### Mehrotog.

Munden, 15. Juit. Ausführliche Nachrichten über bas Leben und Birten bes bier am 19. Apr. b. I. verstorbenen Dr. Job. Bertram (vost Aunsbäut Nachr. v. April) findet man in der Beilage der Augsb. Aug. Zeitung v. 15. b. D.

# unstblatt.

Dienftag. ben 28. September 1841.

## Aunftnadrichten und Archaologisches aus Nom. 1 Inli 1841.

Brunt's eberne Zdlange.

Des rufficen Malere Bruni Bild: "bie eberne Schlange" (Mummer XXI, 4 - 9), nach mebrjahrlger Arbeit vollendet, mar langere Beit ausgestellt und nabm Die allgemeine Mufmertfamteit in bobem Grabe in Unfpruc. Es ift eines ber foloffalften Bilber , bie in neuerer Beit und mobl überhaupt gemalt morben finb. und fo groß es in feinen Dimenfionen ift, fo gewaltig ift auch ber Begenftanb, ber bie Mufgabe bilbet. Alle Stufen ber Bemuthobewegung , von ber troftlofeften Bergweiflung gu bem freudigften, fefteften Bertrauen auf Sulfe burch gottliden Cous, find in blefer Compofition bargeftellt: bas Bergagen am Beil, Die entfehliche Ungft, ber Comers über ben Berluft bes Theuerften. Die wiederbelebte Soffnung , bas convulfivliche Greifen nach bem letten Rettungsanter, Alles ipricht fic mabr und lebendig darin aus. Es mag menig neuere 2Berte geben, welche bie Empfindungen bed Beidauere auf eine fo machtige Beife In Anfprud nehmen. Reine ber vielen Gruppen, welche Dieje große Composition bilben, ift ungeboria, feine mieberbolt bie andere; jebe erzählt ibren Theil ber tragifden Beidichte. 3m Borbergrunde, gegen Die Mitte Des Bilbes gu, find Diefe Gruppen mehr ver: einzelt, fur fic bie Schidfale eines Individuums ober einer Familie barftellend; nach ber rechten Gelte (vom Beichauer) brangen fie in immer machfenber Aluth fic sufammen , und mabrent bas Gingelne fein volles Recht bebalt, ichelnen bie Bogen bes von bem graflichen, por unfern Ungen fortmabrent einfturmenten Unglud bebrangten Bolfes ju einer flurmgepeitichten Gee angufowelleu. Die grauenvolle Beidichte fpricht fic aus in ben letten wilden Budungen bes am Boben fich min: benben fraftigen Mannes; in bem iconen balbtobt bin: gefuntenen jungen Beibe, beffen Saupt Die beforaten

binguridten frebeu; in ben erfdredten Alten, bie aufammentauernd taum Rraft, Befonnenbeit und Willend: vermogen baben, die auf fie gufchießenben giftigen Zeinbe von fich abzumehren; in ben anbern verzweiflungevoll mit ihnen um ihr Leben Ringenben; in ber Frau, melde mit bem Blid und Gorei bed Entfebene fic an Die Bruft bee Gatten fluctet; in bem Manne, melder mit wilder Saft ble Telfen erfilmmet, angfivoll nach bem Berfolger fich umidanend, ber ibm auf ber Rerfe ift: In der Mutter, welche fnicend ibr tobtes Rind por fic bingelegt bat, und die hoffnung auf Rudtebr bes entflobenen Lebens noch nicht wollig aufgegeben zu baben fceint; in ben Trauen, welche fich mit ibren Aleinen bulfeffebent ju ber bad Schlangenbilb tragenben Caule brangen; in ber blaffen Geftalt, welche, ben matten aber vertrauenben Blid ebenbabin gemanbt und neues leben elnfaugend, von bem Danne emporgetragen wird, mab: rend ibre Gemander Im Binde flattern. Und ber Contraft ju biefer Berftorung, Diefem Taumel, Diefen Geenen ber Ungft, bed Rampfes, ber Comergen, bes Bergageus, bes Tobes, Dofes mit Cleagar und ben Brieftern aus bem Sintergrunde nabend, langfam und feierlich wie jum Opfer ichreitend, allein unberührt von ber Plage, Die bas Bolt auf fich felbft berabgerufen, gewiß ber Erfullung beffen, mad ber herr verheißen und mad icon wobltbatig fich ju außern beginnt. Dabei bad nadte obe Reiftbal ber Bufte, meldes bie Grene bildet, nach binten fic offnend, am Gebirge entlang Die Beltreiben bes ifraelitiiden Lagers, mit ber Raud: faule, Die ben Weg burch bie fteinigte Bilbnif geigt. - Gine eigentliche Beidreibung bed Bilbed gu geben ift bier ber Ort nicht; ich muß mich barauf befdranten, in wenigen Bugen Die Wirfung angubeuten, Die es ber: porbringt, Die Empfindungen, Die es erregt, Die Stimmung, In bie ed verfest. Die Beantwortung ber Frage: ob blefe Birtung eine angenehme ? ideint mir vollig überfinifig. 2Benn ber Runftler ben Gegenftand, welchen Ungeborigen noch nach bem beilverheißenden Ergbilde er mabite, in allen feinen Begiebungen richtig aufgefaßt

und mabr miebergegeben, wenn er bem Befchauer lebenbig por Muge und Geele geführt bat, mas barguftellen er fic jum B'eie feste, wenn er nach jeber Geite bin auch ben fünftlerifden Unforberungen biefes Gegenftanbes Bennae geleiftet bat: fo fonnen mir, bunft mich, jene Grage unerortert faffen. Es ift moglich, baf bie unb ba, bem afthetifchen Ginne gu tieb, Einzelnes batte gemilbert merben tonnen , obne ber Babrbeit und Boll: ftanbigfeit Gintrag ju thun; fo mochte g. B. bie Art nub Meife , mie bie tobten Rinber bargeftellt finb , un: angenehm ober peinlich berühren. - Gine genauere Burbigung ber Berbienfte ber Ausführung gebort ebenfalls einem fritifchen Auffabe an. Inbes fann nicht uner: mabnt bleiben, bag bie Beichnung, großen Ruftern nach: gebilbet, portrefflich ift, und in ber Mannigfaltigfeit ber oft febr femierigen Stellungen, burch ibre Richtigfeit und Rubnbeit, gerechte Bewinderung erregt, mabrenb bad Colorit, wenn auch nicht burchgangig gleich, boch in ben Saupttbeilen von großer, felbft überrafchenber Birfung ift. Bon ben Bortbeilen, welche ber darafte: riftifde Eppus ber orientalifden Benichtebilbungen und bas, übrigens mit Treibeit bebanbelte Coffume bem Runitler boten, bat biefer bie gefchidteite Unmenbung ju machen gewußt. Go wie bieß Bitb im Enfemble fic barftellt , ift es ein bochft bebeutenbes Wert, welches eine von ber beiligen Schrift in fo einfachen Umriffen gegebene Beidichte in ihrem gangen Bertauf und ibren veridiebenen Cpifoben auf bas lebenbigfte und ooliftan: bigfte vorführt, und auf jebe Beife, vermoge ber Auffaffina wie ber Mudführung, ber Theilnabme murbig fic ermeifet, Die ihm von allen Ceiten geworben ift.

(Fortfenung folgt.)

## Meber die Fresken von Doffo Dofft im Pala330 Ducale ju Ferrara.

(Eching.)

Nach ber Sala del gran Consiglio betraten mir nun bad fleine Cabinet, melches, wie berichtet, ebemals jur Soggia geborte und auch ald Durchgang ju bem Terraffengarten bient, mobin ble Aenfter, die es erhellen, die Audficht baben.

Auf ber biefen Tenftern gegenüber liegenben Banb befinben fich in brei gleich großen Panneaur's bie von Doff und Tigian gemeinfam ausgesübrten Borftellungen von Bacchanalen, über beren Werth meine eigene UeberSo find fir und wohl nicht bed Anfthisen ber Darfellung wegen micht nur gewöhnlich urr der bange gegen bad Licht geschüht, sondern baben auch dem Anftheite nach von noch nicht gar zu langer Beit eine burchzangige Reflauterion erbalten, berem Befchiufs mit einem Urderzug aus Molitifenis zu machen man für aut befunden zu baben scheint.

Inbem ich mir ju anberer Belegenheit auffpare etwas barüber zu fagen, wie ich bie Erbaltung italienis fcber Rirdenbilber im Allgemeinen wiebergefunben babe, tann ich boch nicht verschweigen, bag biefes Berfabren alle Spuren oon Originalitat ber Behandlung bergeftatt oerwifcht bat, bag es ju gewagt fceint, naber ju unterfuchen, mit welchem Grunde von Babrbeit bie Bebaup: tung Barotti's und nach biefem Riorillo's Stanb balt: "Co fen Doffo's Urt und Beife in malen ber bee Tigian fo abulich gemefen . bag man namentlich bei biefen brei Bilbern (oon benen jebod, nach anbern Radricten, nur bas mirtelfte non ienem berrühren foll) bie Mrbeit bes Ginen von ber bes Unbern nicht mobi gu unterfcbeiben vermoge." Dit ber Manier bed Eigian. noch meniger jeboch mit ber bee Corcagio, bat fich mir in feinem ber Bilber, bie ich von Doffo's Sand gefeben. auch nur irgent eine Mifinitat entbeden wollen. Dan mag inbef glauben, es besieben fic biefe Babrnebmungen auf andere Berte bes Doffo, welche bie ausgefprochene Unfict, fo mie bie bes bella Balle rechtfertigen, melder fogar eine Mebnlichfeit bee Stole unfere Deiftere mit bem bed Raffael gu entbeden vermeint. Wenn nun im Betracht biefer brei Gemalbe, von geringerer Dimenfion. noch nachzubolen fenn mochte, mas fie ale Erfinbung beachtenswerth machen fonnte, fo ift nicht in Abrebe gu ftellen, bag and in biefer Sinfict ibnen jener Stol maugelt, welcher bie Boritellungen ber Dedenbilber carafterifirt. Gie ericbeinen pletmehr bagegen ale leicht genommene Cherge ober, wenn man lieber will, als eine Bingebung an ben Moment frob aufgeregter Gin= bilbungetraft. Alle brei ftellen bacdifche Bufammen= funfte beiber Geichlechter por, unter bie fic benn bie balb menichlichen Gestalten ber Saunen und Gaturn mifden, weiche im Chore bes Dionpfos obnebin nicht feblen burfen. Die tanbicaftliden Grunbe find abmed: felnb wein: und malbbefrangte Sugel mit gernfichten und bintereinander hervortretenben Grunben, auf benen

Barotti Pitt. e Scolt, di Perrara peg. 10, wetther fagt; "fatti in parte di Tizisno e in parte da Dosso" etc.

fich die Gruppen ber giguren in verschiebenen Größen abfluten. Die Groffe berre im Borgrunde ficode ich, obne gemeffen ju baben, nur wenig über einen römifchen Palm, und ba ber Samm, auf welchen fie vertreitli find, ausgebednete ift, so erfeienen fie felbt untergevonter in ber Birfung, welche mebr auf ben allgemeinen Einburd ber gefammten Borgefung abgleit.

3nbem ich jum Gingang ber Ungerechtigfeit gebacht, mit melder Bafari biefen Runftler, gleich Mabern, 1 gu erniebrigen trachtet, wird ais nachfte Folge fich wohl ber icon angebeutete Bunich rechtfertigen iaffen, minbeftens bie bebeutenbiten biefer Banbgemalbe burch gute Rad: bildungen und erhalten ju feben, die man benn bei erfreulicher Dufe fic nabe bringen fonnte. Der Runft im mabren Ginne bulfreich murbe es fenn, wenn einer ober ber anbere ibrer Sunger, melde ben fonnigen Beg ber Alpen jum erftenmale mit Lebensfrobfinn pilgern. fich ju einem Unternehmen ber art entichließen mochte. Reiben fic vereinte Rrafte ju gleichartigen von einem Sinne burchbrungenen Birten anfammen , fo tonnte Bebeutenbes geleiftet werben: am Werth felbft juneb: menb, je mehr bie Beit fich annabert, wo Unerfestiches fur ble Annitgeschichte verioren fevn wirb. Darum folieflic bier rubmlid Dant einem Runftler, ber abniiche, boch piei umfaffenbere Arbeit vollführenb. Die faft gerftorten Berte porraffgelifder Deifter in ben Rirden Italiens fammelte und in getreuen Beidnungen bemabrt : Lubmig Rambour in Rom, beffen ausharrenbem beutiden Bleif und ganger Singebung an fein Beftreben bad beutiche Panb auch gerecht lobnen moge.

Gaffel. 20. Mnett 1541.

## Jakob Rellner in Murnberg

und feine bri Gebne: hermann, Greyda und Go erg, welche fin die mebren Jabren im Gusmafen üben, föreiten immer mehr ber vollenberten Weifterfein gie entagegen, und aben in ber nuegieften fielt Weiberfein gie liefert, meide von fübmerer und freierer Behandlunger gugen, als ihre freiberen, und wurd vollenbert arbeitung ben Jauber der atkeitung ben Jauber der alten Meifter vollsommen erreichen.

Diefe Borjage beginnen bei ben für bie St. Vereng-firche in Ritriberg jum Theil bioß rehauritten, jum Theil gang neu gesetzigten Fenfern fichber zu werben, treten aber in ibrre Bollenbung in einem nach einer foniglichen Capelle bei Lifabon gelieferten Jenfer, woom in einer frübern Rummer bes Aunftblatte eine nabere

Bemerkneswerth ift noch eine andere gang neue Arbeit Rellners, eine Rachadmung eines Maurerichen Gladgemülbes, das Nürnberger Gladbungen, von allegorischen Figuren umgeben, welches dem Original so tauschen abnild ift, daß es schwer fallt, Original umb Conie zu unterschieben.

## Nachrichten vom August.

### Perfonliches.

31. Petersbueg, 21. Mug. Unfere Maler Bruni und Martow find nach mehrjabrigem Mufenthalt in Italien wieber bier angelangt.

Berlin, 25. Inl. P. v. Carueline bat ger wenigen Tagen ein eigenbandiges Coveilern von ber Renigtn von Port tugal erhalten, in wedemen fie bie Bitte aussprich, er mochte anderer feiner besten Schäter nach Liffabon fenten, um bort Beelsomalertein ausgraführen.

29. Juli. Die thnigliche Afabemie ber Runfte bat ben Salzbildeauer Jatob Alberth bierfelbft ju ihrem afabemis ichen Ranftler ernennt,

5. Mag. Unter ber Beştehmung einer Cunjedbigung ist upp mit gelieden den nicht Gestellt den der Gestellt der

Bersian, 22. Mug. Dem hiefigen Maler Joseph Raabe ift von unferem Ronige bas Probleat eines Professat bets gelegt worben.

gan, s. Mug. Die fammilichen Mitglieber ber flebers tafel bradten geftern bem jest bier verweitenben frn, Euis pier Baifferde eine Abendmufit,

Dresben, 1. Mag. Baran Desnovets arbeitet fleißig auf unserer Gemäldsgalerie, um mehrere Hauptbilder ders seiten, als die Sixtuissen Wadomna von Rassacl und die Wagdalena am Coreggio, spärerbin in Aupfer zu fleiden.— Unser Steinla ist aus Darmstadt, wo er seine dobteinsche

<sup>3</sup> Bergleiche bas Leben bes Antonio Raggt,

Mabonna bat bruden laffen, vor Aurzem jurudgefebrt. — Prof. Benbemann ift, eines Mugenübeis wegen, nach Dftenbe gereist.

Ditente gereid.
Mörnberg, 2s. Aug. Unfer Burgidmieb, weicher fic vorzägita burd ben Gus ber Odierftatur berühmt ger maat bat, wirb auf einige Zeit nad Bertin seben, wobin im Nand einnetaben Dat, um bei bem Guffe beriater Werte

mitzuwirten. Aunden, 25. Juli. Ju den nambaften Fremden, die fich jedt bier aufbatten, gebort der dertidmir Arodolog Ritter Mitcall aus Jibrenz, der unfere Camminngen für Kunft mit Billfenfogt eiftig dermy.

28. Juli Rlein, besten treffide Rabirungen ichen von ber feinem Jabre von ber Königin von Portugal bestent wurden, bal jest den Auftrag erbalten, alles Dasjemige, was jur Bervonschändigung ber fraglichen Suiten gehört, nach Liftschon nachusfensen.

5. Mug. Der Rouig bat Commantbaler Muftrag gegeben, bie Bufte Rantbach's fur bie Bauhana ju arr beiten.

guen, 51. Juli. Gestern Keind wurde Thorwalb ein ett feiner Durchreife ein fleines Sest im Tivoti gegeben, zu bessen Berlichberung ein von dem gerade anweienden herrn Gompher von Wartenste componiertes Mussissische beitrug. Tormabsen? Biene werde dei Beteindums desinder

Non, 6. Nug. Die Armielogen br Bitte aus Beligien und Lenormant aus Palis find angetommen. Das gegen bat uns Dr. E. Braun auf turge Zeit verlaffen, um in Renvel einigen Berdwungen obeuitagen.

Aicipel, 21. Aug. Prof. Beruarbino Quaranta ift burch ein motu proprio bes Ronigs zu bem windtigen Poften eines Controleurs bes fonigtiden Aufmas ernannt worden, da ber bisterige Netwalter fich Unredichfeiten zu Schulten batte fommen laffen.

#### Aunftausftellungen.

Penebig, s. Mug. Geit bem 1. b. DR. ift bie jabrtiche Gematheausstellung an ber biefigen Accademia delle beile Arti erbffnet. Os ift ba, in Bergleich mit manchen frubern Jahren, eben nicht allguviel bes Musgezeidneten gu finden. Bon ben berühmteren Profefforen bat nur Emiavoni ein febr weichgebaltenes weibliches Bruftbilb ausgeftellt. Er unb Politi find gegenwartig noch mit großen Mitarblattern fur Die Gt. Antoniustirme in Trieft beschäftigt. Bon ben Leis flungen fungerer Bogtinge ber Atabemie verbienen zwei Altars blatter Ermabnung: bas eine bie Taufe am Jorban, bas anbere Ct. Paulus' in Tarius barftettenb. Bu guten Soff: nungen berechtigt ein 6 anbern 36glinge Darftellung bee Gins juge Chrifti in Berufalem. Unter ben Genrebilbern geidenen fic gwei von Eugen Bofa in feiner befannten, bas Bottfe thamtime auffaffenbe, Manier aus. Bon ben Leiftungen nor: bifcher Mater, die fic in ben leuten Mouaten bier aufger batten , erfreuen fich eines allgemeinen Beifalls gmet Bitber bes ausgezeichneten Mouarelliften Berner und vier Dels gematte bes jungen famebiften ganbichaftematers Palm.

Dresben , 24. Juli. Unfere am is. b. M. erbfinete Runfausftellung faun gwar binfiotlich ber Gemalbe und Zeiche nungen nicht reich genannt werben, geichnet fich aber burch plaftiche Arbeiten mehr als iranb eine ber frahem. wahre

fceinlich auch mehr ale bie meiften fpatern aus. Co ere blidt man gleich am Eingange bes großen Gaates bie fur bie untern Miften bes Softbeaters beftimmten foloffalen finenben Statuen Chitter's und Goethe's in Canbftein von Drof. Rietimel. Smitter ift mit aufgerichtetem Sampte und Blide bargeftellt, nicht wie im Ctuttgarter Ctanbbilb, mit gefenftem Saupte. Daffetbe ift ber gau mit Goetbr. Der foone mitte Ernft feines traftigen Huttines unb bie gange Saltung athinen ficere Rubr. Die Portratabntimteit ift bei beiben gleich groß und bie Bearfeitung bes Canbfteins porirefflich. Dicht minber angiebenb ift bas von bem Bitbs bauer Ernft Sabnel ausgeführte Retief in Canbftein, ben Bug bes Bacmus banflellenb. Es ift fur ben obern (oo Bug poin Boben entfernten; Tries bee bintern Baues bes Sofe theaters beftimmt. Mum bie Statue in earrariftem Marmor, Pfome barftellenb, von Bolf von Soper in Rom, bietet bem Befchauer einen febr mobithurnben Anblid. Die Etels fung ber reigenben Mabchengeftatt mit gegen bie Bienbung ber Lampe emporgehobener Sanb ift eben fo neu ale ans giebenb.

Koin, 1. Ang. Unter bem neuen Juwachs unferer Runftaubfiellung befindet fic auch Berbeetboren's großes Bilb: "bie von innen Sewitter fiberrafinte Coafbeerbe." Die Ausflequung erfreut fic eines febr jabtriciten Befund.

Pofen, 31. Juli. Mit dem beutigen Toge geft unsfere kunftenufferung ju Mude, nordbem fie gegen siede Wogen gedauert. Eie gärtt eines 550 Gemälde, merft von Verfürer und Dissefereier, einige auch von franglissen und nieder tändissen Walern. Either ersten Anges siehten gangt dech wer mannes Kniprerdenke ju finden.

#### Abebemien und Bereine.

Wirs, 1. Sag. Die Clausbun bei Merrie jur Teijenbernas per biebene Süngle eterne, und bem Moccolleiberind von 1475-1482, sei bem Welkaub von 4416 Mittenten 1475-1482, sei bem Welkaub von 4416 Mitten-52,650 St. Die Communicajabet vierlief Sm. 461 1576 Sr., weens ertrendet murken: jam Mustaf von 46 Gerafden 1576 Sr., die Generer figte ber dien der Wernscher 1576 Sr., die Generer figte bei dem der Wernscher 1576 Sr., die Generer figte bei dem der Wernscher 1576 Sr., die Generer figte bei dem der der St., weens ertrende murken jam St., die General mittelber für Kumplayeric 15.55 Sr. die 1515 die 1515 die Mariemy bei Merrien bie von Wirt jam der Generalter für die St. die 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die Mariemy bei Merrien bie von Wirt jam der Generalter für treffine gelbesen Waste en fin aerson für auf 1515 die 1515 die Augustaffen der St. die 1515 die 1515 die 1515 die Mariem 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die Mariem 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die Mariem 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die Mariem 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die Mariem 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die Mariem 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die Mariem 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die Mariem 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die Mariem 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die Mariem 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die Mariem 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die 1515 die Mariem 1515 die Mariem 1515 die 1

Sain, 1. Ang. Der Worftand unferes Aunfvereins bei Bouterwer's Bitt: "bie Begegnung Rebetta's und Jaar's." für weiders ber Rinftler in Paris bie große gele bene Mebilte erhielt und bas nun auch unsere Aunstands feitung jetrt, jur beisschergen Verleogung angefauft.

Am 5. Jati Rodmittags fand auf dem Öktpritisfactur de beißgleine Scherchten familings de beißgen Amplieserin fant, um den Berniti fiere de Wielensmeit des Bernitis tam den Bernitis fiere de Wielensmeit des Bernitis tam preiere Jacker de die Kambandelinning der Bernitistungstoften getetet. fo daß dem Mittigliedern in den verteinfamstelle getetet. fo daß dem Mittigliedern in den verteinfamkambisgemißbene ite omged Entage-pariel zuröckerfamiet vertein framen. Mit Mittigliedern in file für 3. 141 bl Edward weben framen. Mit Mittiglieder für für 3. 141 bl Edward weben framen. Mittiglieder für für den den den den gegen web unter festerfer Ettung des Schafferte dereits ansgehörer.

## 26 78.

# Annstblatt.

Donnerftag, den 30. September 1841.

## Aunftnachrichten und Archäologisches aus Mom. Juli 1841.

(fortfepung.)

Canina's und Compana's Berte fiber Indentum und ble Columbarien an Porta Latina.

Die Literatur ber Miterthumstunde ift neuerbings burch swet Prachtwerfe bereichert morben. Bon bem Cav. 2. Canina, bem nnermubliden Berfaffer vieler ardeingifden und tunftgefdichtlichen Berte, ift eine Befdreibung bes alten Tudeulum ericbienen, 1 Ale ber Furft von Canino, Queian Buonaparte, Die Billa Ru: finella befaß, Die bochfigeiegene aller Billen Gradeati's, weiche unter Paul III. von Monfignor Rufini gegrundet und nachmais von bem befannten Banvitelli umgebaut worben, ließ er auf ber benachbarten, au biefer Befigung geborigen felfigen Gribe bes Sugels Racharabungen beginnen, weiche bie bis babin bestrittene Stelle, melde Rudenlum eingenommen, außer 3meifel festen. Damais murbe bas Theater entbedt, Refte vieler Gebaube, 3m foriften, Spuren ber innern und außern Strafen. Es ift ju bebauern, baß jene Rachgrabungen nicht auf eine Beife flattfanben, welche bie forafame Erbaltnna ber Erummer ber aften Stadt fic aur Anfgabe machte: ber Sauptzwed mar, Runftwerte anfgufinden, und fo murbe von ben Baumerten leiber manches gerftort, u. M. ein großer Theil bed Theatere felbit, von welchem nur bie untern Stufenreiben ber Cavea unveriest bijeben. 3m 3. 1820 ging bad Gigentbum ber Rufinella ober Billa Tudeniana an bie Bergogin von Chabiais and bem Sanfe Savopen über, welche bie Musgrabungen in berfeiben Art fortfeben ließ und allerbinge manches Schone an's Licht forberte. Es ift bie namliche Pringeffin, weiche bem vaticanifden Dufeum bie Begenftanbe fchentte,

weiche in ber vor ber Porta G. Gebaftiano gelegenen, ibr geborenben Befigung von Tornarancia, mo eine Billa aus Raifer Commobus' Beiten ftanb, entbedt morben und bie unter bem Ramen ber Monumenti Amaranziani befannt find. Mis nach bem Tobe ber Bergogin ber ber Ronig Rarl Reifr von Carbinien Die Billa erbte (weiche feitbem feiner in Rom iebenben Bittme guge: fallen ift), murben unter ber Leitung bed Marquis Biondi und nach beffen im 3. 1839 erfolgtem Tobe unter ber bes orn. Canina, bie Musgrabungen nach einem weit verftanbigeren Guftem fortgefest, und fur bie Erhaltung ber Trummer Tuscuiums moglichft ger forgt. Das Theater, bas bebeutenbfte Banmert, murbr ganglich vom Schutte gereinigt; eine in ber Mitte bes obern Theiles ber Cavea angebrachte Infdrift erinnert an einen Befuch bed regierenbeu Papftes, am 7. Detober 1839. Gine nicht unbebeutenbe Babi von Sunftwerfen murben bei biefen Arbeiten gefunben, von benen bir wichtigften nebft ben Refuitaten ber Foridungen auf ber Statte wo Beit fant, nach bem tonigliden Schloffe von Maiie, bei Eurin, gebracht worden find. 3m Hufe trage ber Ronigin entwarf Dr. Canina bie gegenwartige Beidreibung Tudeniums, Die einzige wirflich vollftanbige und meide fomobi bie Beidichte ber alten Stabt, nebit einem vielleicht meniger genügenben Anbange über bie mitteialterliche (beren Chidfale, fo wie bie ihrer berubmten Grafen, von benen bie Colonnas ihren beftrit: tenen Uriprnng berieiten, noch mander Auftlarungen beburfen) und über bas moberne Arascati enthalt, wie bie genane Topographie ber Ctabt und ibrer nachften Umgebung, weider bie Beidreibung ber verichiebenen Runftwerte, Sculpturen, Malereien, Mufive, Terra: cotten und Studarbeiten und eine ansehnliche Reibe Infdriften foigen. Die febr gutgearbeiteten Supfertafein enthalten theife Sarten und toppgraphifde Plane, Un: ficten. Grund : und Aufriffe und Reftaurationen ber Monumente, bes Forums, bes Theaters und Umphitheaters, ber Bafferbehaiter, ber fogenannten Billen

Descrizione dell' antica Tusculo dell' architetto Cav. Luigi Cenina. Rom 1811. 185 S. n. 55 Rpfr. Fot.

Ded Cieero und Queufind und ber Graber, theild Abbil: bungen ber aufgefundenen Runftwerte, unter benen ber Torfo eines ftebenben Tiberins (1839 im Theater ge: funden, nachdem ber Ropf fcon por Jahren entbedt morben mar), bie Statuen eines Muguftus und eines fibenben Tiberius (1825 und 1826 entbedr nub nach Schloß Mglie gebracht), smei Mannerftatuen in Togen (in Coloft Malie), Die im patieanifden Mufeum befint' lichen be'ben Rurilien , Die in Berlin befindliche von G. Bolif reftaurirte Bardudaruppe u. f. m. bie bebeu: tenbften find. Caninas Reichthum an literarifden und antiquarifden Reuntniffen (por Allem im Sache ber Arditeftur) und bie genaue Ortofnnbe, bie er befitt, geigen fich auch in Dicfem neuen Berte. - Bei biefer Belegenheit tann ich nicht umbin, ber gablreichen funfts lerifchen Muftrage, welche bie verwittwete Monigin von Garbinien in ben letten Beiten gegeben bat, mit einem Borte ju gebenten. Die wichtigfte unter biefen artiftis fchen Unternehmungen ift bie Bieberberftellung ber Rirche Sta. Maria in Altaromba, melde, von Amar beus Itt. Grafen von Capopen gegrundet, bie Grabmaler ber Familie enthalt, und ed mobl verbiente, bem Untergange eutriffen gu merben, weichem fie entgegenging. Der verftorbene Ronig Rarl Relir begann bas nunmehr von feiner Bittme fortgefebte Bert, bei meldem E. Melana ale Architeft, Laboureur, Die beiben Cacriatori, Barra, Gonin u. m. M. ale Bilbbaner und Maler beidaftigt find. Bon bem fleifigen und gelebrten 2. Cibrario, bem Berf, einer im Drud befindlichen Gefdicte bee Ronigebaufes, weiches Diemont, Montferrat, Saluggo, Genna, Sarbinien mit feinem angeftammten Bergogthum vereinigt bat, wird eine Ber fdicte und Befdreibung biefer Rirde (von melder auch Litta's vortreffliche, noch nicht vollendete Geneglogie bed favopifchen Stammes Mufichten und Monumente gibt) mit vielen Aupfertafeln ericbeinen. Unter ben übrigen von ber Ronigin bestellten, jum Theil icon ausgeführten Genlpturen und Bilbern find Berte von Tenerant (Gruppe ber Bobitbatigfeit), Mardefi, Bienaime. Camuccini, Migliara, D'Azeglio, Coghetti, Podefti, Cavalleri, Bifi, Arrivabene, Cor: robi u. M. gu nennen, por allen aber bie portreffliche Gruppe bes Erzengels Dichael mit Gatan, von 2. Fi: nelli, über welche ich bereits an einem anbern Orte su reben Gelegenbeit batte.

Mit bem udmiliden, für ben Gebrand, unbequemen Zurus ausgestattet, wie die Beisdereitung Tusenlums, und gteich ibr nicht in ben Janbel gefommen, ift die Beisgeribung von zwei in ber Riche ber Poeta Latina Boms entbeckten Gelumbarien, 'vom benen in ben

Schriften bes Inftitute für ardiotogifche Correfponbens und anbermarte icon wieberboit bie Rebe mar. Bert Campana, ber gludlide Entbeder biefer Graber und Befiber einer überaus reichen Cammlung ber iconften und feltenften golbenen Ornamente und Terarotten, fo wie von Dungen und anbern Miterthumern, ift auch Berfaffer bes gegenwartigen mit großer Gorafalt abaer faßten Bertes. Das erfte biefer Columbarien murbe an ber Porta Latina, noch innerhalb ber Aurelianifden Stadtmauer und bicht bei bem Rircblein G. Giovanne in olio aufgefunden. Ce ift bieg eine verobete , von Meniden verlaffene Gratte . mo bie Gefpionengraber fic befinden, und bie vor Altere ein großes Leichenfelb femm mußte, fo sabilod find bie Spuren aller Art, Die fic von Gradmonumenten finden, wie folde u. a. auch bie Begraumung ber ben Drufusbogen umichließenben mitz telalterlichen Bauten jum Boricein bat tommen laffen. Das Columbarium befteht aus zwei Geicoffen; von bem obern ift nur Die eine Geite mit größerer Rifche mobierbalten; bad untere ift eine weun nicht große, boch außerft gierliche und mit Studarbeiten, Arabesten und andern Dalereien gegierte Gradfammer, beren Dede mit Guirlanden von Beinlaud gefdmudt ericeint. Das sweite Colnmbarium findet fich in berfelben Bigna, nabe an ber appifden Strafe und bem Drufusbogen, Cs wurde im Grubling 1840 entbedt, und ich befuchte es guerft mit bem Befiber wenige Tage nachbem ber Coutt und bie Erbe meggeraumt morben maren. Es ift viel umfangreicher ale bas erftere und uneublich reicher an Infdriften und Monumenten aller Urt. Das Gange bilbet ein langliches Biered . beffen laugere Beiten 34 '2 Palm (3 Palm rom. Daged = 2 par. Fuß 91/10 Lin.). bie furgere 25 % Palm lang und 28 Palm boch find. Reue Reiben von Rifchen find übereinanber au ben vier Wanden angebracht. In bee Mitte ftebt ein bober Pfeiler, gleich bem gangen Bau fanglich vieredig, ebenfalls mit großern und fleinern halbfreisformigen Rifden und an feinem obern Theile mit Bemalben vergiert. Muf ibm rubte ber Mittelpuntt ber nun ganglich verichmundenen Dede. Debrere fleinere Monumente, Bilb. niffe u. f. w. finden fic neben ben gewobnlichen Afcheus bebaltern in Diefem bochit intereffangen Geabmal, bas alrich bem erftgenannten balb im Enff bed Bobend aufs gehöhlt ift, halb bervorragend Gingang und Treppe batte. Die Infdriften nennen und eine Menge Perfonen, welche Armter im Cafarenpalafte batten, von Detavianus Mus auftus an bis ju Dero - einen Arearins ober Maffen: beamten, einen Sofnareen bed Tiber, einen Romentlator

tra la Via latina e l'Appia presso la tomba degli Scipioni dal Cav. G. l'ietro Campana. Roma 1831. 90 S. u. 13 Aupfertafein. Groffotio.

<sup>1</sup> Di due Sepoleri Romani del secolo di Angusto scoperti

(Cofing folgt).

## Meue Aupferfliche.

Die Rinber Ebuarbs von England, gemalt von Eb. Silbebrandt in Duffelborf 1834, ge-ftochen in Lintenmanier, im Lichen hoch 131/2 3., breit 16 3., von Fr. Rnolfe 1841.

Silbebranbt's Originalbilb, im Befit bes herrn Domberrn von Spiegel s. D. ju Salberftabt, gebort nicht nur ju ben wichtigften, iconften und vollenbeiften Gemaiben unferer Beit, fonbern erregte auch von Mus-Rellung gu Mudftellung ftete ein erhöhteres Intereffe, Da faft überall von reichen Bewerbern bobe Summen, in Berifn u. a. 1000 Pfb. Sterl, geboten, ja noch mehr verbeißen murbe, wenn ber Befiter fich bavon zu trennen baburch geneigt werben tonnte. Bebe Befdreibung, febe fritifde Beleuchtung ift flete ein Ueberftromen von En: thufiasmus, und bennoch finbet auch jest noch Jeber, ber bas Deifterbith jum erftenmale fiebet, feibft bie bochgefpanntefte hoffnung übertroffen. Die Composition ift booft atnatic, bie Bartbeit, ber Reis ber Carnation ber munberholben Anaben ift entgudenb und fo eingig foon, wie Tiglan's jauberreiche Fleifctone in ihrer Brifche gewefen fenn muffen.

Owohl Anole, aus Braunschweig gebürtig, ein Schiler Anderson's in Malland und bort bereifts febr afchäft, in Deutschladb und wenig bekannt war, so famb das Alatt denned gielich bei bem Ericheinen bed erften Vooderund fo allgemeine Theilmaden, daß der Gubfrijunsporis nach Jahresfrij erhöht merben fonnte.

Den Berbeismagen jusiege mer men algemein auf ab Grückirun beider Alteite um in geschannter, ha es bie erfe. Raddibung nach dem berühmten Driginalet fie – die bie jest erfeiserennt kiltsgegebein find han de einer serffeinerten. Dem erfeiserennt bei der bei der die der d

### " Cuer Bobigeboren

"mus ich ver Allem meine größe Arende über Ihr mobile, "einlangene Must anderüben; is gene die eine Australiansche Must "mein Allb auf die Weise versiellätigt zu irben.— "Gle baben den Musdruck der Japanen febr ledendig "wiedergaeden, namentlich die sowierigen Albertefen "wiedergaeden, namentlich die sowierigen Albertefen wasputze währetreffisch, wah die Kochening bed ospangen Vlattes fünde in frei und gestivon. Die vert "fieldebreme Größe fün die greisere Weiserschaften, "Bielauffat dehandet und lassen nichts zu wünschen "Wielauffat dehandet und lassen nichts zu wünschen "Diefa"zn. t.e.

Diefer Audiprud Silbebrandt's ift obne 3meifel bie befte Empfeblung; bas Blatt felbft wird bad Uebrige tonn und auch febr bald in die Sanbe ber Gubferibenten gelangen.

Balberftabt, am 14. Wat 1841.

Dr. Fr. Lucanne.

## Machrichten vom Anguft.

## Akademien und Vereine.

Duffelborf, 5. Mug. In einer ber lepten Sipungen best vollandiefes worftpdatiforn Runfvereinst wurde bie Anfe thiung best bisberigen und bie Bilbung eines neuen Auss ichnifes befabiffen.

Paris, 4. Mug. Die Afabemie ber Inferiften bat in ihrer jabrtichen bffentlichen Ginung bie Metaite von 1811

bem fen. n. f.afevele. wegen feiner Gefeinde ber Giesmarter (vom werber breitel ste lieferungen erfeinemen find), juerdenut, Errenvolle Erwöhquung morb ju Zbell: Jeres B. v. Guilber m.v. wegen feiner Mitterhäume am Wentmartre; bem Capit. Garette und den Er bis Nigenmeterre andelsochjom Mitterhäume niete bis Nigenberen Dertindler, Jern. Duffie un, wegen feiner blieve Die geren bei der der der der der der bis Nigenberen Dertindler, Jern. Duffie un, wegen feiner blieve Wiege, wogen feiner Klumitelns der meierze Mitterhäume bet Zeudunfer Mitterhäum zu wie bem Baron von La Pilage.

Prüffel, 10. Aug. Die belgifche numismatifche Gefells fchaft bieft am sten eine neue Jusammentunft ju Erefement, bei weicher Geiegenheit gr. Lelewel jum Ehrenprafibenten ernannt wurbe.

### Mufcen und Sammlungen.

Meapel, 1. Ang. Das thigt, Mangenbinet ift erbfinet von Seien Riemand barf es obne besondere Ertaubnis von Seiten bet Minisferd bet Innern betreten. Es fledt uuter ber Auffich bes Irn. Aloe, der jugleich Secretär und Efterinner Controleur de Museums ist.

Veneig, s. Nus. Die an berriften Merfen, jumde er venejunische Waterfaut unswebbnite freit Witter famming im Wachfrieden Plateft is gegenwierts vertäuft is, de bot letze end étende Mitteliede bet Jauferd Nan frin fin de berrift der Jahren in die Mindmeliet und Monardischen Auftragenen mit hier Mindmeliet einer Monardischen judischappen mit der Den der Schaffen in Mittelie und finder in Mittelie der Schaffen Monardischen werden Mittelie der Schaffen der Sch

Cuivole, 2. Mos. In ben erften Mertwörksheiten von Cutologie odeht befirm Mageam, unftreite eine ber erfacht befirm Mageam, unftreite eine ber erfache fie helperedienen Samminnen bes fabilieren Arnate erfache. Es heißes in einem gegenwecknien Gehalt erft feit 1817, umb bat feinen Urfprung namentlich den raftlefen Ber anfabrungen des verbeiffischen des Wedes, eines debenen Spelänkers, aus bem hanten, ber als Gereralt der Arnateispissen gefellichen bei fahrliche Gehrbert des unermacht

bat, ibm ein Local und bie nbibigen Mittet jur Grrichtung biefes Mufeums anguweifen. (Bergi. Die description du musée des antiques de Toulouse par du Mêge. Toulouse 1855, 8.) Das Bange ift in bem ebemaligen Muguftinere foffer aufgeftellt, und bie Rirche, au ber ein fobnes, mit Stufen verfebenes Portal fubrt, ju ber Aufftellung ber Ger malbe bennnt. Man finbet bier eine große Meuge moberner Bilber, aber wenig Gutes barunter: eine große Banbichaft von Giroux (bas Theater von Japrmina in Gicilien) unb ein großes Geeftad von Lepoitevin barften bie meifte Mufmertfamteit verbienen. Copien von Raffael's Incendio und feinem Barnaf find nicht bebeutenb. Gin fcbnes großes Bilb aus ber beutiden Coule mit vielen Figuren , Ins fcriften u. f. w. mar fo in bas Duntel gebangt, bag man faft nichts baran erfennen tonnte. - Gine fleine Treppe führt ju bem Campo Ganto binunter, wo bie Bilbbauers arbeiten, fowohl antife ale mittelalterliche, aufoeftellt finb. und swar ift bief mit einem Gefcmade geforben, melder bem Grunber bes Dufeume Ehre macht. Die Mitte bitbet ein fcobner graner Play, auf bem eine antite Statue ber Diana aufgefteut ift, und ber burch zwei fobne Gpringr brunnen belebt wirb; rund umber in ben bebedten Rrenge gangen find bie Dentmale und gwar nach ben perfoiebeuen Runftepochen aufgeftellt, Getre bebeutent ift bie Camminna ber mittelalterlicen Dentmale; bier fiebt man eine oane Reibe von Statuen ber atten Grafen von Toutoufe, febne Capitelle pon Caulen und mebrere andere Graameme ber Bautunft bes Mittetatters, bie ber Berftbrung ber Revolution entaangen finb. Gine eigene Abtbeilung bilben barunter bie Dentmale aus ber Beit ber Renalffance (du Moge pag 247), morunter bie foonen Solvarbeiten aus Much , bie Ueberbleibfel ber Rierrorben eines Thores tes Mathbaufes von Touloufe. von ber bant bes berühmten Bachelier, mebrere anbere Arbeiten beffeiben Rauftlere, Fragmente aus ber Rirche von Carcaffonne u. f. w. Unter ben Mmifen geichnet fic ein herrlicher Bacdus: Torfo, ju Martres, in ber Umgegenb von Toutoufe, im 3. 1829 gefunben, und von ber fcbnften Arbeit (Dr. 119) und gwei andere mannliche Torfo's (Dr. 127, 128), ebenfalls von griedifcher Arbeit, bie mabricheinlich ju Apouls ober Mercurftatuen gebort baben, aus. Mertwarbig ift auch bie Figur eines afritanifden Fifders von fowargem Marmor, bie ebenfalls in Martres gefunden marb, mabrs fdeintich eine Repetition ber abntiden Statue im Mufeum bee Baticane (Rr. 155). - Unter ben Brongen find befons bere bie beiben Wageuraber und bie Deimfel bervorgubeben, bie beibe unweit Rennes in ber Erbe gefunben murben, und beren verfcbiebene Schidfate bu Dege in feinem Catatoa (Geite 150 - 152) ergabit. Jebes Rab bat fanf Gpeichen nnb beibe finb verhaltuifinafig febr gierlich gearbeitet. Die Deichfel, welche fpater ale bie Raber, jeboch giemlich an berfeiben Greile gefunden worben, gehorte mabriceinlich gu bem Bagen, für ben bie Raber bestimmt maren (f. bie Mbs bifbung bei Millin, Voyage, Atlas pl. 75. Nr. 4.) - Much bie Mitare, welche ben gallifden Gottheiten gewibmet maren. fo wie aberhaupt bie vielen gallifden Monnmente, bie man in bem Mnfeum finbet, und welche bu Dege in einem eis genen Abichnitt (Monumens gallo-romains pag. 55 - 45) bes ferieben bat, verbienen bie volle Mufmertfamfeit bes Reis fenben.

Runden, 5. Ang. Der Gebeimerath v. Rienze bat feine febr bebeutenbe Sammlung neuerer Gematbe an einen biefigen Juwelier verfauft.

## 26. 79.

# Kunstblatt.

Dienftag, ben 5. Ohtober 1841.

## Die Parifer Aunftausstellung vom Jahr 1841.

### 6. Lanbidaftemaleret.

3m Jach ber lanbicaftlichen Sunft iaffen fich in neuefter Beit in Franfreid zwei Richtungen unterfcheiben. Runachit find es bie beimifchen ober fonftige norbifche Gegenben und beren Gigentbumlichteiten, Die von ben Runftlern in ibren lanbidaftliden Darftellungen, obne meitere ibegliftifde Rebengbfichten, sum Borbilb genom: men werben, jeboch fo, bag einer minber poefiereichen Muffaffung, wie bei ben Meiftern ber alten nieberlang bifden Coule, fic oft ber Musbrud einer gemutbiiden Stimmung beigefellt, moburd aud bas an form und Rarbenglang Untergeordnete einen eigenthumlichen Reis erbalt. Oft aber auch beidranten fic bie frangofifden Landicaftemaier auf profatices Radcopiren beffen, mas ibnen ber Bufall vor bie Mugen bringr, woburch inter: effante Unfichten unintereffant und unintereffante Begenben nicht intereffant werben; inbef ift billigermeife anguertennen, baf felbit biefe Copiften rudfictlich ber materiellen Musführung und Auffaffung mitunter eine beneibenswerthe Tuchtigfeit und einen energifchen Ratu: ralidmud entwideln.

Wen naturalitide gemütblider Aufgeling find harf einer Kandischer won Es das, ih einebraten, hab hiefer talentwile Kanditer fich wieder zu den einfachen Kandforsfomsteinen, und dennit in die eigentliefe Sphär felnes Vaturafs zurädennden. Die Elgenflicken Sphär felnes Vaturafs zurädennden. Die Elgenflicken Landfoaften aussysteidenen, federien ihm absysten; weitzug frem find die ertim Berfunde biefer Attr. die wie auf her vorletzen Ausfeldung geschen, unglädtlich ausfelden; dagegen det Schat ein weber, stiefer Auturgefish, bei ihm für die Zurifelung ländlicher Naturkennen von ger matbilig fillichen, berjale einlassehem Eberafter befonbers geschiet macht. In einem Bilbern richt die fürzeiten perfisioner Aufgeling aus das des Angleisehe und

Bedeutlame bervor. Gin Teid im Malbe, von anmuth: voll gewolbten Baumen umfrangt, ein fiffes Bauernbauschen, vom Schimmer bes Monbes traulidemardenbaft übergoffen, - biefe und abnliche Begenftanbe führt Cabat in freier, tiebensmurbiger Beife aus. Gine von feinen bieß Jahr ausgestellten Lanbichaften zeigt eine Balbpartie mit fconen, bunteln Baumen, in bie man tief bineinblidt und ber Schein ber Sonne mit fcarfen. feden Streiflichtern bineinfallt; in ber Mitte ein Rabra meg, worauf zwei Wanberer mit Sunben; im Porgrunde find zwei Solzbauer befcaftigt , einen angefclagenen Baum mit Etriden umgureifen. Ce ift eine einfame Balbgegenb, in welche ber Beichauer burch bieß Bilb von gemutblich ernftem , ftillem Charafter eingeführt wirb. Beimlicher Griebe, ibplifche Genugfamfeit und Rube fpricht fic burdmeg, aud in ber ichlichten bauerlicen Staffage, in bem Bilbe aus, bad febr fleifig, in einigen Theilen etwas troden ausgeführt ift. Gin anderes fleines Bild von Cabat's Sand ftellt einen Ententeich por; im Borgrunde smei Danner mit Gagen, und eine Frau mit Bafden befcaftigt; linte ein fliegenbes BBaffer, meldes eine Duble treibt; in ber Rerne eine Biefe mit meibenbem Bieb. Die gemutbliche Muffaffung, Die aute Beidnung, bie freie, geiftreiche Malerei enticabigen für ben falten grunlichen Gefammtton, morin bas Bilb ausgeführt ift. - Dit biefen Cabat'iden ganbicaften in ber Auffaffung verwandt ift ber Bartholomausfee bei Calaburg von bem Duffelborfer Maler Pofe; es geigt fic barin etwas Bergliches und treu Mitfühlenbes; Die Rednit verrath emfigen Rleif, ermangelt aber bequemer Treibeit und Ciderbeit, Die immer wefentlich gur wobithatigen Birfung eines Runftwerte mitgebort. - In Bidenbera's Bilbern flingt ebenfalls noch etwas Mitfühlenbes an. Mit Recht lobt man feine Binter: tanbicaft, einen gefrorenen Alug berftellend, worauf fic Rinber mit Schlittenfabren und Schlitticublaufen beluftigen; babei ein Jager mit feiner Alinte und Jago: tafche und einem Safen; am Ufer einige Bauerhutten. Diefes Pilt bat burch die Arindelt bes Gefühls und Klarbeit der Arbrung, durch die foden Saltung und Peleuderung etwas Bestedendes, und wiest um so mehr, als alles Einzelse mit meisterhafter Naturwabrbeit aussgesübert im. Die Woodlicheitandlichaft von demichen Künfler spricht weniger an, wegen der unwahren Jarben und bes durchten, falten haupstense.

Berbiente Anerfennung finden bie beiben Genfer Landichaftomaler Calame und Diban, die mit ener: aifdem Raturaefühl bie grofartigen , vaterlanbifden Bebirgeicenen , bunfle Tannenwalber , machtige Gemaffer barguftellen lieben; bie Art und Weife, in ber fie biefe Ericeinungen ber beimatblichen Ratur auffaffen, geboet entidieden ber naturaliftifden Richtung an. Diban's Annicht des Rofenlanigletiders im Cauton Bern führt und gang in bas bufter : gemaltige, eifig : frifche Clement ber Comeiger Gebirgenatur ein: ein machtig bewegtes, weißidaumendes Bebirgemaffer, über naffe, icharftantige Raine babinbraufend, fullt ben Borgrund, wo einige Biegen weiden; barüber erbeben fich bobe, buntle Tannen, noch bober ftarren toioffale Gismaffen und Die Musficht foliegen machtige Concefpipen, bie, von ber Conne beichienen, wie Rubinen in ben himmet bineinragen, an welchem bie Wolfen bufter umberfliegen. Trappante Charafteriftit und gediegene Tednit vereinigen fic bier ju ergreifender Birfung. - Bon Calame faben mir vier Alpenanficten , worin bie materielle Ericeinung mit bewundernemurbiger Araft erfaßt und wiedergegeben ift. Gang befondere gefiel und eine bobe Alpengegend nach einem Sturm und Gemitterregen; im Borgrunde ein imaragogrunes, weißidaumendes Bergmaffer; gleich baneben mit Tannen bewachfene Reifen und binten Gletider und Concefupen , um welche oon Winden gepeitichtes Bewolf giebt. Rechte im Bilbe fuhrt ein Alpenfteig am Bach entlang, worauf ein Sirt und eine hirrin. Das Bilb macht einen energlichen Ginbrud aufolge ber ichlagenden , meifterhaften Raturmabebeit, bie burch bas Bange berricht, von ben vorn berumlies genben geriplitterren Stammen bis ju ben fernen Baden ber binterften Concegebirge, melde auch fur ben, ber Diefe Ceicheinungen nicht feunt, bod bie Uebergengung ermeden, fo musten fie in ibrer impofanten Wieflichteit audieben. In dem gangen Bilbe bereicht eine bunne und flare Luft, welche und unmittelbar in eine bobe Region veriebt, und fie ift bier um to flarer, ale fie fich eben tuchtig abgeregnet bat, fo bas jest in bem Ebal ber giebenbe Dunft anfficigt; bie com Binbe focts getriebenen, noch im Aufrubr begriffenen Wolfen um: mogen bie Berggipfet, boet oben ichneiend; die gran: grune Saltung und bufter friide Stimmung bee Bangen wirft um fo erftaunlicher als alles Gingelne mit fo meis fterhafter Babrbeit ausgeführt ift, bag es auf Augen: blide wieflich ju einer Art von oprifcher 3llufion fommt. (Fortfenung folgt.)

Diefes Bild bat burch bie geinbeit bes Gefühls und Runftnachrichten und Archaologisches aus Nom.

(20(uf.)

Feich'iche Gemalbefamming. Renes in ber Annftliteratur. Reftantation ber Porta Maggiore.

Das Bergeichniß ber Gemalbefammlung bes verftor: benen Cardinale Reich ift fo eben erfcbienen. 1 Diefe ungebeure Cammlung, mobl bie grofte, die ein Privat: mann je gufammengebracht bat, foll vertauft werben über die Art und Beife fpricht fich indeg ber Catalog nicht aus. Die ber Stadt Ajaccio gefchenfte Galerie ift natürlich von biefem Bergeichniß anegefchloffen geblieben, bennoch erreicht baffelbe bie 3ahl von 3332 Rummern. Bei febem Bilbe ift bie Grofe genau angegeben - bas einzige Bute an Diefem Catalog, melder ber ichiechtefte ift, ber mir je gu Befichte gefommen. Obne irgend eine 3bee von Ordnung, ift Alled bunt burdeinandergewors fen: mir ben Rieberlanbern iceint ber Unfang gemacht ju fenn, aber mitten unter ibnen finden fic, comme l'oie dans le jeu de quilles, Michelangelo Cerquosti. Schaftiano bel Diombo, Brougino und abnliche. Bange Ceiten, ja halbe Dubend Geiten find ohne einen Runfts lernamen , und wo Ramen fich finden, mag oft ber Simmel miffen, wie fie babingefommen find, abgefeben bavon, bag bie argiten Berftummelungen fie nicht felten untenntlich machen. Die Charafteriftiten ber Bilber aber find von nachfolgender Art: "2138. Esther so presentant à Assuérus. On y trouve une grande facilité dans le faire," ober "2626. Ste Barbe; elle est peinte dans une belle manière," ober "757. Petites figures; exécutées avec précision, à la manière de l'école de Perrare" und taufend abnliche. Co ift unbegreiflich, wie bie Berrn Camuccini, Minarbi, Mgricoia, pon benen es in ber Borerinnerung beift, fie baben " signe le catalogue," ihre Ramen bergeben fonnten. Mande Bilber babe ich in biefem entfeslichen 2Buft gar nicht mehr auffinden tonnen. Dr. 38 ift Rubene" Undetung ber Ronige, 47 Philippe be Champaigne's Bilbnig Richelieus, 534 Albano's Marien, 550 bie foone Copie von Onido's Simmelfahrt, 565 bas 2Belt: gericht bee gra Ungelice, 593 Denge' Gemiramie, 630 bie Rirdenvater bee Moretto, bier bem Porbes none mgefdrieben, 641 Giorgione's Anbetung ber Birten . 636 Berine bel Baga's Geburt Chrifit, 700 bie Arengigung von Raffact Cangio, 739 und 740 bie großen Fragmente ber Bifitation, eines Freeco= bildes bes Gra Gebaftiano, 750 G. Sieronpmus, angefangened Bild bed Lionardo, 1047 Le Gueur's

<sup>1</sup> Catalogue des tableoux composent la galérie de feu Son Eminence le Cardinal Fesch. Rom 1811. 150 C. 1.

Afal de i Marta und Maria, 1053 N. Pauffin's Muc auf fer Alaufe nod Cappeter, 1063 die dem Leinin jascheichene d. Jamilie, 1770 N. Ponffin's Woff Auffudung, 1830 Le Guant's erike Michryere, 1862 Le Brün's Daniel auf Mercheider Gulfannsk, 2023 Micar's Pinn's Url. und Confaldi. — Gemäß inter Angelge deden Leibeder, melde die Mikrumerfunden wolfen, fid an die Herry Verrajani und Natafin, dat Ceitamatosolijiecher ked Kerjeberen, ju wenden.

Der Canonieus Dafetti aus Jano bat eine Befdreibung ber iu ber Rolfi'iden Capelle im Dont feiner Baterftadt befindlichen Fredfen bes Domenichino bruden laffen. 1 Guide Rolfi, ein reicher Patrigier aus Sano, ftiftete biefe Capelle gegen bad Jahr 1625 und fand in Ibr 1627 feine Grabftatte. Un ben Banben und ber Dede maite Domenichino eine Reibe Darftellungen aus bem Leben ber Dabonna, namtid Maria Beburt, Darbringung im Tempel, Berfundigung, Epos faligio, Beimfudung, Cbrifti Geburt, Darbringung und Beidnelbung, Epifanie (jest veridwunden), Bludt nach Cappten , Dieta, Tob ber b. Jungfrau , ibre Simmeifabrt und Rronung, endlich Maria mit bem Rinde in ber Glorle. 3m 3. 1749 murben biefe Fredfen burd einen im Chore audgebrochenen Brand febr beidabigt, und blerauf in neuerer Beit burd eine bochft ungefdidte Reftauration fo mighandelt, bag fie gegenmartig faum noch einen Begriff ihrer vormaligen Schonbeit geben. Die Erlauterung, nach Boranfenbung furger gefdict= licher Rotigen, lft mit Liebe und Cachfenntniß gefchries ben. - Bon bem Prof. Dr. Baccolini ju Bagnaca: vallo ift bas leben bes Malers Bartolommeo Ra: menghi und anderer Runftler berfelben Ramitie in britter Muflage ericbienen, 2 von Bernardo bi.Do: menieo's altern Lebensbefdreibungen neapolitanifder Runftler eine neue Auflage, " von C. Milanefi in Siena eine Befdreibung bes oon bem Director ber bor: tigen Runftidule, Fr. Renci, fur bie neue Rirde G. Francedeo bi Paoio in Reapel gemalten Bilbed, meiches bas Martorthum ber b. Irene von Theffalonicha ber: Rellt 3 - ein Bemalbe, welches manche Berbienfte und

viete Comaden bat. Bon Fr. Gherardi Drago: manni in Borgo G. Sepolero ift eine Blographie bed im 3. 1787 in Citta bi Caftello geborenen, im perfoffenen Jahre ju Cortona verftorbenen Malere Bine. Chialli angefundigt, ber namentlich Interieurs von Rioftern, Refectorien u. f. m. im Granetiden Beidmad mit Glud malte, und von bem u. M. im Palaft Ditti ein Daar tuchtige Arbeiten find. Go viel von nicht: romifden Dingen. Bon bem großen Supfermerte bed M. Balentini: I.e quattro principali Basiliche di Roma find (nach Bollendung ber ben Lateran und Sta. Maria Maggiore behandelnben brei Banbe) bie erften Sefte fiber bie Peterefirche ericbienen. Die Abbitbungen find im Gangen gu ioben : aber mad foll man mit folden Berten machen, mo bie ungebeure Daffe ber mittel magigen und ichiechten Sculpturen und Bilber wiederum geftochen und beidrieben mirb? Plftolefi's toloffales Wert über ben Batican ift mit bem fiebenten Roliobande gludlich beenbigt; and Righetti's Befdreibung bes Capitold, Die folechtefte unter biefen Productionen, Raum ift ein Wert biefer Mrt vollendet, fo findet man es bei Untiquaren und auf Berfteigerungen jur Salfte bes Subicriptionspreifes.

Die Bauten an ber Porta Maggiore, bem iconften und intereffanteften Thore Rome ruden siemtle raid vor, fallen aber feineswegs jur Befriedigung ber Cinfichtigen aus. Rachbem man allen mittelalterlichen Anbau weggeraumt, mobei befanntlich bas Grabmal bes Curp: faced gunt Borichein tam, bat man felbit zu bauen begonnen und etwas recht Rlaglides bingeftellt. Das folimmite find bie neuen Biegelmande innerbalb ber Bogen des alten Thores: ed ift faum moglich, etwas Saflideres ju erfinnen. Die auf ber Stadtfeite jur Rechten und Linten errichteten borifden Tetraftole, melde ben Thormartern und Meeifebeamten jur Wohnung bienen follen und von benen bad Gebaube jur Rechten beinabe vollenbet ift, mabrend linte noch bas bisberige Bollbaus ftebt, find an fic nicht ubel, aber fie paffen burchaus nicht jum Charafter bes hauptgebaubes, bem fie als Anbangfel bienen follen. Anry, bad Bange ift ein vollig verfehltes Unternehmen, fur welches man eine Menge B:ibes wegwirft. Einen Profpeet des Thores in felner Restauration und mit ben neuen Bufagen zeigt bie von Gironnetti gefdnittene Deballe, welche wie gewohn: lich jum Peterbfefte gepragt worden ift. Die menigften biefer Medaillen find gludlich ju nennen: bas ichlechte Poftgebaube, ber Safen von Civitaveedla, ble Arbeiten am Tempel ber Fauftina u. f. w. find Begenftanbe, Die taum ju foiden Darftellungen paffen. Conft ift ber Bedante, auf biefe Beife an bebentenbe Banunterneb: mungen ober andere funftlerifde Auftalten ju erinnern, gewiß ju toben, und wenn auch von bem, mas unter

Siena, 1811.

¹ Sopra alcuni a freschi del Domenichino nella cappella Nolfana della Cattedrale di Fano. Discorio del Can. Celetino Mase 111. Rom., 1840. 2 8 € s. (Richt In ècu Spathet actemment). ² Biogenfa di Bartolommeo Rominghi e di altri pittori

di quelle famiglia, scritta dal prof. Domenico Vaccolini. III. ediz. Incola, 1811.

3 Vite dei pillori, scultori ed architetti Napolitani, di

Bernardo di Domenico. Vol. I. Neapel, 1810.

11 martirio di S. Irene di Tessalonica, quocro dipinto dal prof. Pr. Nenci. Discorso di Carlo Milanesi.

ber Regierung Gregord XVI. audgeführt worben, feined: 1 meas Alles ober auch nur bad Meifte gepriefen zu werben perbient, fo tann man biefem Papfte boch gemiß nicht nachiggen, er fem unthatig gemefen. Der bebeutenbile Ebeil ber in thatigem Bieberaufbau begriffenen Paule: firche, bie Berfteffung ber Rirche Sta. Maria begit Ungeli bei Mfiff, ber Emiffar bes Unio in Tivoli, bie Promenade auf bem Callus und ber Umbau bes bortigen Camalbulenferfinftere, Die nicht unmefentlichen neneren Reftaurationen am Coloffeum, enblich bie Unlegung bes etrustifden wie bes egoptifden Dufenme im Batican (von benen bad lettere freilich ber großartigen 3bee und ben Anforderungen, Die burch bie übrigen Theile ber paticanifden Cammiungen bervorgerufen merben, menig entipricht), ber Galerien mittelalterlicher Bilber in ber vaticanifchen Bibliothet und bes driftlichen Dufeums im lateranifden Palaft - alles bieß, nebft ben icon obengenannten Werten, gebort feiner nunmehr gebniab: rigen Regierung on.

## Madrichten vom August. Mufcen und Samminngen.

Roin, 20. Mug. In ben gebeimen Rammern unb Ganaen bes biefigen flabtifchen Mufeums befinben fich buns berte ber treffichften Bitber ber thinifmen Coute bergeftali aufe und anemanbergeichichtet, baf theife bie Rabmen ber einen ben Beg burch bie Leinwand ber aubern gefunden haben, theite bie obern, ber Conne anegefesten Temperas bilber ber gangtichen Berberbnif nabe, alle aber in einem Buflanbe finb, bag ber in Babrbeit große einzige Smay nur burd ichleunige Staffe ber Dadwelt erhalten werben fann. Manches biefer Bitber , 3. B. eine berrliche Urfula , ein wurbiges Seltenftud bes berühmten Dombifbes und wahrs fcbeintich von ber Sant beffetben Runftlere. murbe nach ber swar fowierigen, aber jest noch mbglichen Reftauration Zaufenbe werth feyn. Uebrigeus hanbelt es fich bier nicht von einzelnen Bilbern , fonbern von ben Bengen ber gangen totnifmen Emule, bie man bis jest nur aus ber Boifferees feben Cammtung in Dunden fennt, bie eigentlich nur Une beutungen bes bier Borbanbenen liefert, aus bem ein große artiges und in feiner Art faft einziges Dufeum gebilbet werben fonnte.

#### Benhmater.

genben , 10. Aus. Am festen Loge der Berfammtung ber brittissen namsprössenen Geselliches ju Bomowule (4. Aus.) wurd der Besolung gefaße. Eir Humpbrer Davb im dieser seiner deinanblissen Gersselsen Monument zu gegen. Die erdöffnete Subscription lieserte einen reichtlichen Erreag.

Boutogne, 16. Mug. Die feierliche Einweibung ber Caute ber großen Armee bat beute fatt gebabt. Gie marte fanf Stunden. Ane Ceremonien gingen in ber wurdevoullen Beije inmitten einer gewattigen Menfchemmenge vorüber. Der

Bifchof von Mrras officitrte mit gregem Bomp, und ber General Corbineau leitete, unter bem Beiftanb ber Generale Gourgaub und Galbois bie gange Beierlichteit. Die Gaule. welche im Gangen 1,616,000 Brs, toftet, ift aus Boulogner Marmor gefertigt, bat eine Sobbe von 60 Meter, und man fann fle von ber engliften Rufte aus feben. Gine Umfries bung von Darmor geftattet ben Butritt nur von einer Geite und swar mittelft eines Bittere, welches beiberfeits mit swei brongenen gowen gegiert ift. Unten befinbet fich ein Archive raum, ber fpåter mit ben Buffen Rapoleone, bes Marimaus Contt und Momirale Brueir gegiert werben foll. Bon ba führt bie Treppe auf 250 Stufen bis jur Gpipe, auf ber man Rapoleone Statue, im faifertiden Mantel, in ber Rechten bas Geepter, in ber Linfen bie Infignien ber Corene legion , auf bem Saupte ben Borbeer , erblicht. Auf ber porbern und bintern Geite bes Diebeftale befinben fich Ine

Paris, 25. Aug. Der Gopd's Clephant, welcher jest noch in ber Rabe ber Juliudfaute aufgestett ift, wird wirtlich in Erz ober geschlagenem Rupfer ausgeführt werben.

Das Denfmal bes Abbo be l'Epce, welches in einer Capelle ber Rirche St. Roche anfgestellt werben foll, ift vollenbet.

Ju einem Derthauf bes Morfonis Brume in Briese, finner Bactrisch, if eine Gutcheriginen erhöpent. Am der Spiece bei Unternebmens flecht ein Monfonis, beiteben dasse dem Morfonische Dabiene und Wollete, bem Monieta Dum perré, Jrm. Ompitu und dem Waiter eine Briese das Toos der Minister der Brumer ab Der Brumer der Brum

In Urras fant am 22. Muguft bie Einweibung ber Statue Inreune's flatt, welcher im I. 1654 biefe Statt von einer foweren Belagerung befreite.

Borbeaue, 29. Juli. Es ift hier eine Subscription ers bfinet worden, um bem verftorbenen Publiciften Senry Konfrobe ein Dentmal zu errichten.

frankfurt a. M., S. King. In Betreff bes Guienberge Dentinats bat ber Borfolag, baffetbe bem Nomer gegenüber, nub nicht auf bem Rosplan aufzustellen, allgemeinen Beifau gestinben.

gestubert. Berlin, 6. Aug. Das Grabbentmat, weiches unser König seinem Ledvrer Ancilion gewidmet bat. ist bereits auf dem biefigen frangkssichen Triebbose nethält worden. Es ist von dem biefigen Bibbauer Kantian gearbeitet.

Die Commission, weine beinst bei, dem erfterberne Steing Briefen Steine Steiner III. im Gebragtern auf dem so men genammten Bewestung zu errichtenden Dreimade uberrussfelt genammten Bewestung zu errichtenden Dreimade uberrussfelt Dreimagen und der Steine Bewester an sie trouge und der Steine Bewester an sie trouge und bis find bei der Steine Gebrachter an sie trouge und bis find in Bewester und der Gebrachter an sie trouge und bis find bei der Gebrachter an sie traum er der Gebrachter an sie der Gebrachter an sie der Gebrachter der Gebracht

Megeusburg, 16. Aug. Unferem langst bier verftorbenen Bifdof von Schwabt wird ein Deufmal errichtet werden, wozu Ge. Majestat ber Konig burch Beiconnng eines Beis trags von 500 ff. bie erfte Berantasfung gegeben baben.

# Annstblatt.

Donnerftag, ben 7. Ohtober 1841.

## Die Parifer Annftanoftellung vom Jahr 1841.

Der befannte Lanbicaftemaler Batelet verfolgt noch immer mit geoßem Glud feine glangenbe natueg: Liftifde Richtung. Gin von ibm andgeftelltes Tannen: gebolg, von einem Bach burchftromt, ber eine Muble treibt, ift von meifterlich beeiter Bebandlung, fclagenber Babebeit und ungewöhnlicher Wiefung: man fieht und bort bas Baffer über bie Raber berabraufchen, bagwifden bad Geflapper ber ichutteenben Duble; man mochte ben überragenden Buchenbuid mit ben Sanben faffen, und sur Muble binfpringen , beren Dacher ber Laft ber Steine, womit fie unorbentlich gebedt ift, cellegen. Bon ben Runftlern , welche Diefe Bebuten : und Profpeetenmalerei mit mehr ober weniger Gefolg andauen, find aufguführen: M. Lapito, Flere, Thuillice, B. Dupre, 3. Coignet, Jolfivard, 2. Aleury, M. Robert, Bander Bued, Mercey, hoftein, Ricois, Dans pin, Loudon, Dagnan, Delaterge, Devienne und Unbere. In ber Abftufung ber verfcblebenen Plane burch eine gute Beobachtung ber Luftperipeetive, in einer glangenden Farbung und guten 3mpaftirung leiften biefe Landichafter vieles Tuchtige und Lobensmerthe. Leiber peemist man in ihren lanbicaftliden Cegengniffen oft bas geborige Dag ber Musführung ber Gingelheiten gur Saltung bee Bangen. Bei Ginigen mirft nicht blog eine frappante Charafteriftit, fonbern ber Ginbrud, ben bie Runft in ihren Landicaftegemalben macht, ift meift ber bes Staunens. Dies wird noch vermehrt, wenn man ben Bilbern gang nabe teitt, um fie auf Die angemanbten Mittel und ibee Bebandlung angufeben. Bie tubn fteben biefe tiefen und bod nicht fdmargen Schatten, wie leicht und fpielend find alle Binfelftriche bingeworfen i Dfr ift es fower, fie fur etmas anderes, als ein Bert bee Bufalle au balten, aber nur zwei Schritte rudmaete. und man findet Mued barftellungevoll , und übergenat ju Blatt eine feine Abtonung bemerfbar wieb. Ueberbaupt ift Steeben nach geößtmöglicher Wiefung bei biefen Runftiern bas erfte; bagu muffen überall Contrafte, fowohl von Libt und Schatten, ale auch ber Farben und Zone untereinander beifen; ja bier und ba meeben ein: geine Theile abfichtlich gang geopfert, um bafue nue in anderen eine befto grelleee Plaftif gu cereichen und mit ber Bravoue bed Bortrage von vorn berein Miles nieberaufdlagen. Die Tednit will burdaus jeben Gebanten mubfamen Bleifes von fic ablebnen, um befte geift: reider gu ericeinen; allein bei ben meiften ericeint fie juleht bod ale eine gefünftelte, ergrungene Leichtigfeit und aniprudevolle, gefühllofe Aluchtigfeit. Undere perfallen in ben entgegengefetten gebler, in geiftlofen Bleiß, ber auf bie getreuefte Racabmung miteostopifder Gin: gelnbeiten ausgeht. Diefen fleinlich genauen Copiften, wogu befonbere bie zwei oben gulett Benannten geboeen, fann nur Die Bebarrlichfeit ale Berbienft angerechnet weeben; wenn wir biefem lebertragen bee genaueften Details auf Die Leinmand Jutereffe abgewinnen follen, fo muß ber Maler in geiftreicher Rurge ju Berte geben. wie ein Rebner, ber tiefere Dinge geididt anbeutet und bas Beitere bem Beift bee Borere überlagt.

Kandhafter victor Tadeige mit debendspertte. Leiber vermiff man in three landbaftlichem Engengiffen in Gegenfaß mit ben ehn befrochenen, auf eine find bad gehörige Was der Ausfeldungs der Chaptheiten gur gehanne Des Gingstein der Gingstein

Boene, im beideibenen Raume, mehr bas Gingelne burd: beingt und gugleich einen tieferen Blid in bas gebeim: nicoolle Beben und Birfen ber Ratur eröffnet, balt fie fic bei biefen ibealifirenben Runftlern jumeift nur auf einer mehr allgemeinen Stufe und wird oft angerlich concentionell. Richt mehr unter bem ftrengen Geepter ber Sontregel und bertommliden Cabung, fonbern blog auf Beidmad . Phantafie und Birfung bingewiefen, perirrt fic die landicaftliche Composition nur gu oft im Saiden nad unmabrideinlidem, übertriebenem Giang und Offert, und ba folden Bilbern Die reinere Unmit: telbarfeit des Befühls abgebt, fo ericheinen fie wiederum mebr in beeorativer Beife, ja nabern fic auch biemeilen ber Profpeetenmalerei; obwohl oft von großem Berbienft, fteben fie boch an poetifdem Gefühl und Naturmabrheit ben Lanbichaften ber Raturalifien in ber Regel nach.

Bon Aligny fab man funf Lanbichaften and 3ta: lien , unter benen fich bie Beuernte in ber romifden Campagna geltend machte. Die Gegend ift obe und fahl, im Borgrunde nur durch einige Landleute und burd ein Buffelgefpann por einem belabenen Beumagen belebt. Die großartigen Formen bes Erbbobens, Die offene, flare Luft im Simmel, in ber außerften Terne und burd bie feinften Rugnren bis in ber nadien Rabe. gemabren einen bebeutfamen Cinbrud. Die Malerei gefallt burd ben breiten Bortrag einer Meifterband; nur fur ben Borgrund batte wielleicht mebr Corgfalt ber Audführung Dienlich fenn tonnen. - Der Englander Billiam Boid wetteifert offendar aud einem großen Etpl nach und bestredt fich in feinen Bilbern, einen breiten, paftofen Pinfel ju geigen; allein er gebort bis iest auch su benen, welche die gardigfeit ber italieniichen Matur fur's erfte noch übermannt bat, fo baff er fich in ben Ertremen ber Farben bewegt, obne noch ben mabren Schluffel fur ibre Cinbeit ju bengen. Damentlich miffallt bei ibm die Buntbeit talter Farben. Abftrabirt man in feiner Darftellung Regpeld, vom Meer aud gefeben, und in feiner Unnicht von Gubiaco, von ein: geinen außer ber Sarmonie liegenben Theilen, fo finbet man in anbern eine große Reinbeit. - Gine Lanbichaft von Corot zeigt niedrige Reldbilbungen mit Grotten. im Charafter ber romifchen Campaana, und bobe, buntelbelaudte Baumgruppen über biefen, Die gerne von buntlen, in ernfter Rube baliegenben Berggugen um: foloffen. Ale eben nicht anziebenbe Staffage ift im Borgrunde Die Gefdichte bed Demofrit mit ben Abberiten nach Lafontaine's Fabeln bargeftellt. Sier ift bie ibeas lifirende Michtung bereite in Manier andgegrtet; Diefe zeigt fich namentlich in ber Farbe bes Mittelgrundes, wo wir ein unangenehmes und unmabres Gelbgrun berricben feben, mas fich auch überbieß nicht mit ben Zonen ber gerne verbinben will. Allerdings barf einer

Marithat gab auch bicimal wieber zwei treffliche Darftellungen ans bem Drient. In ber Unficht aus ber Umgegend von Bepruth vereinigt fich eine geiftreiche Auffaffung mit einer ichlagenben Beleuchtnng und bin: langliden Charafterifirung ber Gingelnbeiten, fowohl in ben Formen bes Terrains, wie in benen ber Begetation. Die buftig verfdwimmenben Gernen find von großer Bartbeit, Die gigantifden Pinien, worunter einige Araber mit ibren Ramcelen aufruben, con berrlicher Gruppirung, Die Aloen, Raftus und fonftige Begetabilien con forafaltiger Beidnung und Durchbildung , 3mpafte und Mus: führung von achtbarer Gebiegenheit. Die Ruinen von Carnat con La bonere find con theatralifcher Auffaffung und bererationemaffiger Rebanblung . und burch bem giegelrothen, faiten Gefammtton eben fo unmabr ale unangenehm. - Dochft anziebend ift Duber's Unficht aus ber Rabe bee Porfee Cuba am Cingang ber Chene Mitibja in Algier, wo ber treffliche Zon in Luft und Erbe fo recht bie trodene Gluth bed Rlimas fühlen lagt. - Die Bilber von Bean Bietor Bertin erinnern in ibrer conventionellen Bebandlungemeife gmar noch gang an bie altere frangoniche Landichafteidule und beren Mangel, find aber theilmeife burd bie iconen, gefdmads vollen Formen bee Terraine, bas fraftige, gefattigte Grun ber Baume, Die Tiefe und Rlarbeit bes Wafferd, Die Beiterteit und Durduchtigfeit ber Lufte ausgezeich: net. - Das toloffale ganbichaftegemalbe von Remond, mit ber febr figurenreichen Staffage, wie ber Prophet Elia auf bem Berge Carmel Die Baalopfaffen ichlachtet und in ben Bad Rifon fturst, ift eine gang willfürlich eriundene, abitrufe Composition, bie, aller aufgemandten Mittel ungeachtet, nicht bie geringfte Wirfung macht. Die große bifieriide Lanbidaft von gladeron, mit bem Tob Abele, ift von febr bufferem Effert, aber in ber Anordnung ber Daffen und Formenbildung bed Terrains au loben; Die Landidaft von R. Boiffellier bagegen, morauf Tobias mit bem Engel ale Ctaffage angebracht ift, verbient megen ber ichmerfalligen duefub= rung getabeit ju merben; Die Lanbichaft von E. Erovon, mit bemielben Gujet flaffirt, wie die vorige, ift vollende pon fipliofer Composition und nuchterner Lebandlung. -

Unter ben ganbichaftebilbern von Daul Alanbrin ge: I fallt befonbere ein weites Alufthal . von boben Gebirgen umichloffen, ble fich fern im blauen Duft perlieren; in ber Mitte Des Thale uber ben Alug fubrend eine Brude, auf ber Sobe, von einem Connenblid beleuchtet, eine alte Bueg. Der murbige Ernft ber Composition, Die fraftige Saltung bes Borgrundes, Die ecquidliche Belter: feit bre Lichts machen bieß Bilb febr angiebend. -Chriftian Brune jeigt in feinen Landichaften Borliebe für grofaetige Formen ber Berge und Baume, fo mie fur ben Glang und Duft bee Lufte; boch ift er nicht frei von bem abnichtlichen Streben nach Offect. fo bag bie Mittel ber Darftellung bei ibm bereits wiederum einen mehr ober weniger conventionellen Charafter gewinnen: Bon ibm fieht man auf ber Ausftellung smei große Bemalbe , Relfenlanbichaften mit Bafferfallen. Geen und fernen Bergen, bei benen bas oben Gefagte felne Unwendung findet. Das eine wirft burch bie ernften Formen ber Composition; bas andere ift befon: berd burch bie lebenvolle Staffage bed beiligen Brund mit feinen Gefährten von angiebenbem Ginbrnd. -Daranbon be Montpel gab vericbiebene Lanbicaften im Charafter ber pittoreefen Umgegend von Baben: Baben. romantifche Compositionen, in gartem, blaulichen Duft gehalten, boch obne rechte Rraft und nicht frei pon Danice. - Bon Daul Suet fiebt man eine treffliche componirte Laubicaft : Die Anficht eines Teides in Abendbeleuchtung, von phantafiereicher Erfindung und eigenthumlich angiebenber Birfung; es ift ein großes. flares, ftilles Bemaffer, von boben, buntelnben Baumen umgeben und vom Abendroth überftreut, welches mit gebeimnigvollem Dammerlicht burd bie Baume bervors bricht und bie Phantafte bes Beidauere reist. Es pffen; bart fich in Diefem Bilbe eine gemiffe Schmarmeeet fur Die Beimlichteit tiefer Schatten. Beld ein filler Glang auf ber glatten Spiegelffache bed Geed, und welch ein fuffer Colummer gleichfam in bem tranlicen Schatten ber Baume! Anftatt ber Reiter, Die mit verbanatem Bugel vorüberjagen, geborte ein rubenber Wanberer bieber, um bie Abendeutzudung mitgufühlen, bie in bem Gangen maltet. Ein anberes Lanbichaftebilb pou bemfelben Runftler ftellt einen Bafferfall in Italien por. gemabrt aber burd bie Angabe unrubig giebenber Strelf: lichter einen mehr gerftreuten Ginbeud.

(Bertfennng folgt.)

## Undrichten vom Auguft.

Erplit, i. Mno. Geftern murbe bas auf bem nabgelegenen Spitatberge erricbiete Dentmat Friedrich Bilbeim's III. con Preußen feierlich enthultt. Es beftebt aus einem feinernen

Pete, 24. Juli. Des Dreimaf Pyrimust's eit Caube, ib Pete, 24. Juli. Des Dreimaf Pyrimust's eines gleichen, des Geschlichen, des Geschlichen, des Geschlichen, des Geschlichen, des Geschlichen, des Geschliches des Geschliches, d

Geat, 20. Mug. Geftern. 11 Ubr Bormittage, fanb bier bie felertime Enthaunng bes Stanbbitbes flatt, meiches bie Cianbe bes Lambes bem Raifer Grang 1. auf bem Theaters Untverfitateplave errichten liegen. Der gange Plas mar mit Tribanen, Betien , fo wie einem offenen Lempet fur bas onweiente taiferliche herricberpaar nam ben Beimnungen bes Armitenen Dastinger reim und gefdmartvoll becerirt. Die Civits, geiftlichen und Dilitarbeborben bes Canbes und Taus fenbe gepupter Buidaner, unter benen fic auch ber Bifbner (Cao. Darmefi) und ber Giener (Bienarbi) bes Clanba bitbes, beibe aus Mailand, befanben, funten bie Eribanen, Belle, Genfter und ben benachbarten Echlofbere. Um 101/0 Urr feste fic ber Bug umer Gtodenflang vom Dom nach bem Ctanbbitbe in Bewegung, und nach mehrfachen relis gibfen Beiertichteiten und Reben warb bie Spaue unter bein Donner bes Gefcunes burd ben Converneur und ben Cans besbauptmann von bem Monumente entfernt. In bas fallens reide Gewand bes Orbens vom goloenen Bliefe getteibet, bas Reichofcepter in ber gefentten Linten und die Remte mie jum Gegnen ausgeftredt, ericeint ber Raifer in vorfcbreis tenber Bewegung, als babe ibn ber Runftter in feinem ers babenften Serricberbernfe , bie Bitten feiner Uniertbanen anfibrent und biefe troffenb, barftellen wollen. Das Piebeftal trant bloft bie Worte:

Francisco I. Austriae Imperatori Grata Stiria.

Wien, 2. Ang. Der Kaifer bat geftattet, bag in ben beutschen Provingen ber Menarwie Beiträge für bas im Teutoburger Balbe zu errichtende Hermannsbentmal gefaminett werden bürfen.

Nom, 1. Ans. Die Webeite zu hefer's Dentmal, bessen Unssiderung durch den Zod Artes merver's (egl. Aktivetag. Ungast) unstetessen westen ift, stehn sternig da. Eines der Engel ist sogar sieden in Warmer vollender. Da das Vert algreum in efrickiel, ein vord man wederscheinlich die weitere Aufglützung tundigen und geschieften händen am vertraum.

#### Baumerhe.

Munden, 12. Mug Bei allen außertich noch nicht oolle enbeten Bauten berricht bie größte Abligtein, und bas flams liche gilt von ber innern Anofomundung ber übrigen. In festerer Beglebung spreicht besonders ber Saatbau feiner frankfurt a. M., 5. Mug. Unfere prachtvotte Borfe wirb nun wohl noch oor bem Binter vollenbet werben.

Roln, 2. Mug. Babrent bie lebenbige Theitnahme ber gefammten Rheinlanbe, ten Musban ber noch unpollenb:ten Salfte bes biefigen Doms vorbereitet, ift ber martige Baus meifter 3mirner befcaftigt, mit ben bereite überwiefenen Mitteln bie tepte Sand jur Bieberberftellung an bie einft vollenbet gemefenen Theile ber Rirche ju legen. Die Außen: feite ift bereits gang bergefteut, fo bag nun bas aufere Ber ruffe abgebrochen werben tann; aue Binten ze. find wieber bergefteut, aus befferem Stoffe unb forgfattiger gearbeitet, als fie maren, bagu mit einem feften Rute (ber Mbriet, mit bem bie Tugen neuerdings beftrichen worben, ift fo feft, bag er ben Dammerichlagen tropt und bem Steine an Saltbarteit gleichtomunt) por ben Ginftaffen ber Witterung geichast, fo bağ bad Gebaube, wenn es erft attfrite ben rechten Emtug bat, wohl noch taufenb Jahre und fanger ben Rubm unb ben religibfen Ginn beutfmer Datton pertanben mag. 3m Munern bat fic bas Berufte bis unter bie bbofte Wbibung geftrede, welche auf bas forgfaltigfte unterfucht und bereits mit neuem Dibrtet übergogen worben ift. Die Gembtbmanbe, wie bie Gurten und Grate, baben eine jum Gangen paffenbe Farbe erhalten, Die Sterne und Rrange, welche bas Bembtbe femaden, find frift übergotbet, und wo fie verloren acaans gen, erjest. Bu gleicher Beit find bie Cautenbunbet, melme bat Gembibe tragen, an benen fich einzelne, nachtaffig ans gelebnte, Gaulen losgebogen batten, baburch bergeftellt, bag bie angelehnten Gaulen burch eingefeftete erfest murben. Diften bie fewierigften Arbeiten, bie Arbeiten, welche bie tefffpietigften Borrichtungen erforberten, fo gut ale beenbet fint, fo bleibt benmoch fo viet ju thun fibrig, bag bas Chor wohl nicht eber ale bis ju Enbe tunftigen Commere in feiner urfpranglichen Reinheit und Pracht bafteben wirb. Benn ju biefem noch bie gemalten Genfter wieber ergangt marben, welche bas Domrapitet im permidenen Jabrbunbert bat einfchlagen laffen, nm fie nicht mafchen und reinigen gu barfen, ju beren Ergangung burch eine neuerbings burch thniglichen Runftfinn in Berlin neu eingerichtete Sabrit bie befte Ausficht vorbanben ift, fo murbe ber Bau in bem oors banbenen Theit bas befte Mufter an gangider Bollenbung

28. Mig. Bur Gorffenung ber Reflauralion bet Domb bat ber Ronig von Preußen abermals so, nos Thater unter ber Weraussfonung bewiller, bas ein geteber Betrag durch bis Kalbebraffener mit bie latbolifche Haus und Rirchem rollere aufgebracht werde. Dombines fier ein Concert gegeben , beffen Bruttoerirag

Sannover, 2. Aug. Softenrath Laves ift gegenwartig mit bem Entwurf eines Maufotenme beftehingt, welches ber verftorvenen Rhuigin im Garten ju herrenhaufen errichtet werben foll.

Briffe, 11. Was, Ein im Syfe bet Muffarmt nur voll, führbig jalamenspietet gebeifereit Spatie entglicht burdtinte gestwarteit Strutistung und Bergierungen. Da bei Preite feiner Schafer fehr midig gestellt wereter einnen, so blitfen ist ball in alkarmenere Anfalatier tommer, wo der blitfen ist ball in alkarmenere Anfalatier tommer, und bei feine der bergieren werd beide allem Marken und geren. Sal fie fin in berm Inneren jur empfinetiet gegen die Beschief ber daher Ausgenspreitur ziehen.

Paris, 35. Mus. Muf bem bodfen Puntte bed sten Antbage reibet fin gegenwicht hie Copur, bis Rhilg Kudwig Philipp an der Ettle bet errichen taffen, wo am 25. Mus. 250 Antwig der Gritte dem Gelf ausgab, Uever dem Murtitsportal befindet ficte eine Tofel von Er, mit einer dem Bwock ber Copute erthäreiber Infortif. Die Jamboretre odlenden in biefem Magendief ben

Die Quitburfer odlenben in beigein Mugenblie ben prodivollen Balaft bes Sanfiers (Dope, ber, etwas gebier als das Louver, in Baris nicht feines Gieiden bat, und unie ber innern Einrichtung etwa 15 Mill. Franken foficin wird,

fondon, 15. Aug. Gestern burdbidritt ber Ingenteur Gir Jambarb Brunet jum erfteunate bie gange fangt beid Themfetuntels. In einigen Monaten wird einer ber beiben Bogengange für Bufganger erbfinet werden.

2.1 Petraburg, 3.6. Min. Im bem feit anberfahl Gabren wert zugerabunt nigeriehen Minerpetalei fill im ber Wand wom 27. auf ben 23. h. 35. ber große Geregnielst, einer georgenen feinber demalder. Zeitzen. Molen ist, ebzig serniente moeben find. Der derige Zeit ber Staffert die, dem Mirjelen nach merzieher gebrieben. Merzieher in fam beide nicht errieren gegangen. Min Zeitzen der bei den fam bei dem Staffert der Staffert der der der der der der merziehen dem Staffert der Deren deliptet absylichte.

Um inten Dachmittags in man mit Abtragung bes Geraftes um bie fcpbn vergolbete Ruppet ber Ifantetirche fertig geworben.

## Annstblatt.

Dienftag , ben 12. Ohtober 1841.

## Bankunft bes Blittelaiters.

lleber bie ausgedehnte Anwendung bes Spiedogens in Deutschaub im 10ten und film aberbunberte von Dr. G. Richard Lepficus, Diecetionsmitglied bes arfadlegischen Infilmet finden. Ebrenmitglied ber fenigt. Gefellichaft für Litecauer in London, Philglied ber afstigen Gechlichaft an Paris, der beutsche Gelichaft au Leinung au ber baufschu leberfegung von Derrn heitung au ber baufschu leberfegung von Derrn henry Galfy Anight's Enwicklung in Krhiftlier unter ben Beennannen. Lengig 1, 1941.

Die mannigfachen mit Abbilbungen ifluftrirten Specialbeidreibungen von Baumerten im Kreide wie im SpiBbogeuftple baben bereits fo viel Material geliefert, um unn eine Beneral : Un: und llebernicht ber verfcbie: benen, auch in Deutschland portommenben Bauftvie gewonnen zu baben und baburd in ben Stand gefest worden gu fenn, genauere Untersuchungen über ben Urfprung, bie Fortbilbung und Berbreitung bes Rund: und bes Spistogens in ber Architeftur bis jur volligen Ausbilbung bes Stole genaner und miffenfchaftlicher verfolgen gn tonnen. herr henre Gally Anight, Ditalieb bes englifden Barlamente , bat nun aus bem reiden Chabe feiner arditettonifden Cammiungen unb nad eignen Anicauungen - er bat faft gang Europa Durdreist und ftete ausgezeichnete Runftler, in Italien u. a. Dom. Quaglio, jur Geite gebabt - und eine Reibe von Thatfacen mitgetheilt, beren Mittelpunft bie Musbilbung ber Architeftur unter ben Rormannen in Frant: reid, England und Gicillen bilbet.

Die Aufgabe ift gewiß gludlich gestellt, indem ihre Cinbeit in ber Einbeit bes Boltes und ibre Mannigfaltigfeit wiederum in der Beridiedenbeit der Lander liegt, in benen es fich niedertließ und Staaten grundete. Die Unebreitung ber Rormannen und bie Biuthe ibrer Dacht fallt gerabe in bie Beit, in meider gang Europa von einer großen geiftigen Bewegung ergriffen, fich ju einer neuen feften Geftaitung entfaltete. Gie baifen mefentlich ben Anoteu lofen , ber fich feit bem Untergange bes Alter: thums wieberum geidurst batte, und beffen gludlicher Entbinbung ber Genius ber nenen Weit entitieg. 911 fielen fie befauntlich unter Rollo in Aranfreich ein. festen fich im Beriaufe bee 10ten Jahrhunderte immer fefter in Diefem neuen Gibe, und nabmen gleichfalls bas Chriftentbum an. 1003 begannen, unter Drago, ibre Rieberlaffungen in Unter: Italien. 1062 fdifften fie nach Gicilien über, und murben feit bem Ralle ber faragenifden Sanptitatt Palermo im Jahr 1072. unter Bergog Robert, Beren ber gangen Infel. Um biefeibe Beit, 1066, ging Bilbelm ber Eroberer aus ber Rermanbie nach England über und grundete bort bie neue Donaftie.

Go mar, wie fr. Dr. Lepfind gleichfalls burchans richtig commentirt, Diefer fraftige Bolfoftamm auch berufen, an ber Entfaltung ber Sunft, bie, wie alle geliti: gen Intereffen, Im 12ten und 13ten Jahrhunderte einem boberen Aufichwunge entgegen ging, einen lebenbigen Untheil ju nehmen. Geine weite Musbreitung und poli= tifche Bebeutung zugleich in Rorben und Guben eignete ibn por allen Boltern bagn, in ben verichiebenen ganbern eine Wermittelung fur Runftformen und fue ben Beift. ber fie hervorrief, ju gemabren. Diefer Puntt ift es auch vorzugeweife, welcher bem Werte bes frn. . . . . . Anight ein bobes Intereffe und eine brionbere Bichtige teit fur bie Beidichte ber Arditeftur verleibet. Denn ba bie Rormannen mabrent ber Blutbe ibrer Dacht in allen ben genannten Canbern eine Menge Baumerte er: richtet baben, fo fragt es fic nun: wie viel baran bem in jebem ganbe vorgefundenen Aunftfiple, wie viel ber Beit und bem allgemeinen Standpuntte ber Runfibilbung in Europa, und mie viel enblich ber Gigenthumlichfeit bes berrichenben Boltes, ben Normannen, angeborte.

Das Befen der allgemeinen Begeifetrung der Bilder, ben simmed durch Subbeite, Bedertildefet und Dienke ebter Sechnbeit am Erden zu erringen, jerich fo gan befenderen in der Tausenerten und in allen geberten aus, in denne jeder Künflier felde fast den einzelme Teinen ein neues Seven einzwehend auf alle gemeinfedeitlich sie zu uie geobniere Sediffung emperzublätenen weisen.

Die Ginfubrung bes Bogens in die icone Archi: teftur burd bie Romer nennt ber Berfaffer mit Mecht einen enticheibenben Wenbepunft in ber Entwidelung ber Architeftur, bie bes Mundbogens und bes Gpitbogene ale ben carafteriftichen Mittelpunft fur Die frubere und ipatere Architeftur bes Mirtelalters. Wenn nin auch Strebepfeiler, Gaulenformen, Gewolbigaungen und andere Theile ber Baumerte baufig einen ficherern Entideibungegrund fur bie Beit ber Entftehung eines Bebaubes abgeben mochten, ale der fpite ober runde Soluf ber Bogen, fo berechtige Diefes bod noch nicht ben Ramen fur ben gangen Stol. Inddefondere babe ja ju jeder Beit ber Spietogen ale einzelnes, sufallia bervorgerufenes Glieb, fa felbit in einer gemiffen Reibefolge angewendet werben tonnen. obne ben fonftigen Charafter Des Gebaubes ju anbern. Die Befdichte bes Spifbogene und bed Spisbogenftpid fonne man zwar bei naberer Unterfudung nicht trenuen, aber eben fo menig durfte beibes vermechfelt ober gar ibentifieirt merben.

Gewiß ift es ein großes Berdienft des Berfaffers, bie Gefciafter bes Spifdogens vor bem item Iden Jubtumberett, ja vom erfem Muftren befieden jum erftemmele
burch die umfaffendern Studien und Bergleichungen
verfolgt und, im Allgemeinen, überzengend dargestellt judben.

Der Berfaffer gebt uoch weiter und fucht gleichfalls durch Beweife mannigfacher Art bargutbun, bas bie Sushbegenform nich burd bie Wormmenne erfuuden, fondern von diesen bereits vorgesunden, nur von den Garagenen aufgenommen und weiter ausgebildet see, er glaubt fogar mit lebergeungan, bas bie Virader beifer,

Begenform sieden sor Erobraum Gleislines, mittin der iss im sten gebrundert, gefannt und dei ihren Baus werfen im Afrika angerendert, mehrend der Germannen in Arantele und England, ist siede in Interstellen nach die gegen 1200 fün abrien der Kundbogmitelle der Unterstellen nach die gegen 1200 fün abrien der Kundbogmitelle der Unterstellen aber der Geschlechen und der Geschlechen und der Geschlechen und der Geschlechen der der Geschlechen der der Geschlechen und der Geschlechen und der Geschlechen und der Geschlechen der der der Geschlechen und der Geschlechen

Das Borfommen bee Grisbogene im Sten Jahre bunbert ift inbeg nicht vollguttig nachgewiefen. Gelbft ber gelebrte Ueberfeper bes Anight'ichen Wertes glaubt in bem Menologium graecum (citirt Capitel 55), in welchem nach Anight's Meinung unter ben architeftonis fden Bilbervergierungen Spibbogen portommen follen. nur Rundbogen entbeden ju fonnen. Denn bei ben abmechfeind vorfommenben Giebelformen fep mobi bie Spite porbanben , aber ber Bogen feble. Biellelot burften in und um Sonftantinopel anguftellenbe genauere Unterfudungen noch andere Refultate und Bemeife ergeben, biefes muffe jeboch abgemartet merben. berr Dr. Lepfius nimmt vielmebr an , baf ber Spindogen eine, von ben vielen bei ben Arabern gebrauchlich gemes fenen Bogenformen fen, obne bei jenen einen anbern Werth ale ben ber Abmechelung ju baben; mabrend er fpater erft burch eine gemiffe Ginbeit und Ausblidung ju mahrer Rraft und Bebeutung gelangt fep. 3m Rorben Curopas bat Rnight feine Beifpiele fur bie Aufnahme bes Spibbogens por 1200 gefunden und glaubt baber. bat berfelbe erft burd die Rreussuge nach bem Rorben verpffangt fen. Deutichland bat er nicht bereibt.

Gebr ichtig bemertt Dr. Lepfins ferner, baß bie Sammert bed 13rm, 14ten, 25ten umb ber folgenben Judebunderte für bas aufmerfinme Auge leicht auseinn abertetten, inhem Galten, Gerölke, Gebenug ber Begenschri, Tenher Gaten, Gerölke, Gebenug ber Begenschri, Tenher Gaten wie der Leift für hie feine einem Gefindet babe, umb barum über bas Judebungsber feiner Gestfenign nicht im Ingerigheit last. Wosesen es nicht nur feinen, fondern in wierin gellen mun mehlich fen, ber denigtem Zustermar bef 21ers, 11tte, maßig fen, bei denigtem Zustermar bef 21ers, 11tte, 11t

Derr Ur. Lepfus frubpft bechft intereffante Unterfuchungen über bie Dome und Altreen ju Raumburg, Bemieben, Merfebrug, Frieburg a. b. il., zu Pafel und Bamberg und über bie Gebalbudfirche in Rurnberg an, umb führt mander Bemeile auf, daß insbefondere de. wo Brech oder Mothemeibafeit de effecteren, neben

Auch bei mederen sonft völlig im Mundbegenige freituten anderen p. 20. in Stundbegenige hitter, sinder sie des Auspfalis im Kundbegen und beseitstellicht im Spidgesen aberweite, bennoch nie beitstellicht im Spidgesen aberweite, bennoch nie beimeistellt gleichgeltig ausgeführt. Das Portal im John dernab vor Zwindern bes Dennoch im Johlerschab im sie dernab vor Zwindern bes Dennoch im Johlerschab im auch einen beriten Spidgesen wedernte fing fleich alle Details und Dennamente nur aus Rundbegen esosftmitt sie und veranschapen.

Benn aud hin. Anight's Auffelungen und Abfrectionen bis und de Aufendung ertieben, vieleicht fogar eine fleine Revolution unter den Architectur-Gelehren anrichten merden, fo fig daburch gerade auf ein noch genaueres Berfsigen biefer bodwiedigen Unterfundungen zu boffen, woburch man wiederum zu immer flacen Reinlüstern aclangen muß.

Balberftabt, am 14. Jun 1641.

Br. Fr. Lucanne.

1 Eine in manden Punften mit bein Deigen übereim finnenene Abbandlung über attbenichte und normänische Augle. vom herausigeber biefer Balter mebergeschrieben, bewor er von den Werten des Zeren Gauty Anighe und Erspitale Rennung gehöhrt, vergl. im den Bande der beutschen Beierbaldpolischer. Bed. Red. 2006.

## Madrichten vom August.

### Sculptur.

Paise, 2. Ung. Das Clietefest an bem Gubinde ber Opputitrefnammer vom Dilibaner Gerteit ift men aufgebet am findet im Gunger, wie im Clingefram, ben Stellen bei Gungelbeit grand. Auf America Den Mittelgamt bliebe ihr Gungelbeit grand. Der Gutte gem bei der Gungelbeit grand auf der Gutte gem Leven Leven bei Recht auf ihr Guter wer einem Auftreut fielen. Die Recht auf ihr Guter bertretterfend. Die Recht auf die Gutert werden bei Gefte bertretterfend. Die Norte Geften befreit gemen ber Geften ber Guter bertretterfend. Die Norte Guter betretterfend. Die Norte Guter bertretterfend. Die Norte Guter betretterfend. Die Norte Guter betretterfend. Die Norte Guter bei Guter bei

Der Atabemiter Caprard arbeitet an der totoffalen Marmorftatue des Marfaalle Coult in großem Coftam, welche im Berfaitter Schloftof aufgestent werden foll,

Amerson, 18. Juil. Der Gus der für Bliefinner, eliminten Seitent De Murtet ihr vollemen gelungen. Sei fit nach Rover's Wedel im der beifgen Gusterte geftrigt werben und felt den Gesetzlen in einfolgen Gestje-(15 Gus boch und impositerner hattung der, In der Korten bätt er ein Gesiffernache. die fliest ihr die gestemmt, während der Schattern und Räden ein breiter Mantet berecklick, beifen deltemmt vorgleigt erfingen ist,

Munden, sa, Juli. Der talentvolle Bibbauer Brugs ger bat unn fr. v. Baaber's Bufte (über lebensgroß) treffs lich ausgeführt.

11. Aug. Bei ber f. Erzeitsterel ift nun auch ber Gus bes totofisten, für Frankfinrt bestimmten Goetbebenkinale, mit besten Woereitrung sich jest Sod want be der bei deligigt und besten Entsbuumg im August 2008, am Gebrieftage bes woben Boliores, flattfinden fogt, bestätt worden.

Beilin, 6. Was, 23 ber Janofen Jott ist ber eine freifenst des Architections der Gesche ware gestigter Streiten, bei fin auf ben Bestigere stecket, bis fin auf ben Bert ber Bestigere stecket, bis fin auf ben Bert ber Bestigere stecket, bis fin auf ben Gesche Bert bei Bestigere stecket der Bestigere Bestig

27. Mug. Gin biefiger Runftfreund bat targlich aus

Spanien Gopsabguffe ber iconften maurijden Reliefvergies rungen aus ber Albambra mitgebradt, bie bie einzigen Ale aufe feyn burften, weiche bis jest bort angefertigt worden fint.

### Galpanoplaftik.

Manden, 21, Juli. Auf unferem Aunftverein war mehren Espe bas gebier bis fest erzuste gafennesfallfor Etid, ein Espei eine mit viefen Sachetiffskuren bederten austin Guitech, ju feren, die der Architert Eduard Einden aus Britin ju El. Pieterburg bergefült bet, mit die, aus dien bas wir Gefegenbeit zu einer Bergleitung mit dem Drigmafe batten, als deutumen auertam bereden mittel

2. Wug. Auf bem Amsberrein find getomopfalligen freiden des Jünfereites Geligin mie er andspillette preine ble andererbentliche Mindiglett bliefe Jüneigs est Graguife ein Nieume schädenen. Die anderelletzen Meitel finde viene Glifdrinne in dern feinigen Details vorlendert, und runde für geren löffen für mit eben mitst geforer Combrecipitat glausmer geren löffen für den den der der der der der der den geren löffen für der der der der der der der der auf befein Moge ausführen wirk, ift er finden definisien Percentsfelcht wen Co wa an ist ein.

#### Mumiematik.

Bruffel, 5. Mug. Die belgifchen Mumismatiter haben am 5. v. M. eine Berfammtung in Lirlemont gehalten und befohloffen, ein befonberes Btatt fur Dangtunbe ju grunben.

### Mebaillenhunde.

Bamberg, 9. Mug. Der feit tangerer Beit babier lebenbe pormalige Domeapitular und Prafibent ju Aulba. Db. If manb. p. hettereborf - auch bem Auslande ale Rumismatifer und Cammler porgialim pon Aupfermausen befannt - bat Die Bertigung einer Debaille auf bie Wiebereinsenung bes nenen Domeapitels in Gulba und bie Weibuma bes Bifmofs Abam Rieger 1829 veranftaltet. Die Stempel bagn finb gang portrefftich von 3. 3. Rens ju Mugbburg gefmnitten, bie Invention ift von grn. v. Settereborf fetoft, unb bie Beidnung von M. Canbaraf. Muf bem Apere ift bie im neurbmifcen Gtol fobn erbante Domtirche in Julba bar: geftellt. Der bambergifche Arduett Job. Dingenbofer. ber fic burd mebrere Baumerle babier ein bleibenbes Dente mal geftiftet bat, fing ben Bau bes Dome 1706 an, unb vollenbete ibn ichen 1712, in welchem Sabre auch bie Gins weibung flattfanb, wie bie Umidrift ber Debaille befagt: Prim. Lop. Pos. XXIII. Ap. MDCCIV. Et Gos. A. Pr. Abb. Adalb. XV. Aug. MDCCXII. Jim Abfmuitt: Besilice Puldensis; baneben: Neute. - Muf ber Rudfeite ftebt in einem Rrang von Buchenlaub in & Beifen: Consecrat, Epi, V. Fuldens, Adami Rieger D. XM. El Instauratio Capituli XXII. Sept. MDCCCXXIX. Darunter ift in einem beutiden South, in bie gange getheilt, bas Jufbner Stiftsmappen: ein fomarges Rreus im filbernen Gelb; baneben ein Stengel mit brei Litien. aleichfalls im fitbernen Geibe. Die Debattle ift nach Arpets Mangmeffer 26fter Große. Preis in Gilber 2 ff. 42 fr., in Rupfer 1 ft.

#### Malerei.

Baris, it. Mas. Der Minffer bei Innern bat ein schaes Bitd von B. Haet. "ber Cec." und die Civiliste "ber hierbeiten der Ueberrefte Appelennt nach bem Dom ber Involleren von G miand gefauft. Er. Winterbater bat ab Bertrat bei Minffere des Innern. der, Dandett, beenbigt. weises febr gefaugen ist. Gein Bruber, heren Minterbatter, hat bereits eine Cope bowen gearbeitet.

26. Mug. Dr. In gres bat bas Dedengemalte in ber neuen Pairblammer begounen.

Adies, vs. Min. Dim Caufe bet bentigen Cased till cincil ber jöbbligen Stürr ber Merkelmag. "Alle beisen Kinn ber, die im ben flickleine Stürre Stürre Min. Stürre ernbeite Mille ernblimmtd. eine je eine greife Caufeloff, auf Dögleterf, die noch nicht verlauft mar, metrjede beiten meiter. Die einer Etnantett ber Kepf bruntsprücken femilier. Am einer Etnantett ber Kepf bruntsprücken merken. Der Äbdert ift bei jest mitt ernittett, um de ab before Smalleibaus werden.

Berlin, 25. Aug. Prof. Denfel, ber felbst in England wer, malt auf Bestellung von bott ein großes Bitd, den Berzog von Braunstweig auf dem Ball in Brüffel, in dem Wement, als die Kadricht von Appleond Anrücken eintriff.

In bem Arclier bes Prof. Romp (Leipzigerfraße Pr. 11 2) if jent bas vom verftorbenen Rouig für bie Arche zu Erde manneborf in Schieften geftijftete Mitarbid anseffettel, welches Ebrift Worte: "Lagfet bie Ainblein zu mir bommen" zum Konannand bat.

Potebam, 29. Ang. Gegenwarig befinder fich bier ein bas Cemerte und Anbeingjummer Friedrich bes Grieben erfteres für I. Wajeftat, lepteres fur bie Großfurfin Iiga, abitben felt.

presen, 22. Mus. In Bolge eines dem Vrof. Ben der man nesstatern füngern Urlauss zu Beimung eines norde benieben Seedsche für feine seisenschen Ausgen. bat Prof. Ihn er die weiter Nersistenung der Walerein im Edukte-Erdymungsfeute bes 1. Satiegies deremennen. Diefelden find wen niet wei gertsefeinten, is das im die Bedenaung berieben 186 jur nichtlichen Ständeserfammlung (Koormber 1847) nietz zu weiten ist.

Echerrer bat abermals ein febr gelungenes Glass gematte bie Mabonna unt bem Rinbe, ausgestellt.

# Annstblatt.

Bonnerftag, ben 14. Ohtober 1841.

## Ardaologie.

Lettres archéologiques sur la peinture des Grecs, par M. Raoul-Rochette; ouvrago destiné à servir de supplément aux Peintures antiques du même auteur. Première partie. Paris, Brockhaus et Aveuarius, 1840. 8, 207 €.

Bir baben icon in einem frubern Jahrgange biefer Blatter (1837 Dr. 36 ff.) unfern Lefern von einer ger lebrten Controverfe Runde gegeben, welche von ben Berrn Letronne und Maoul : Rochette uber bie Grage geführt murbe, od Bandmalerei in ber beften Beriobe ber griechis fchen Runft ublich gemejen fep. Berr Rapul - Rochette batte bieg in einigen Abbanblungen im Journal des Savants geläugnet, und bagegen bie Bebauptung auf: geftellt, bag bie griechifden Maler in bem Reitalter pon Pericles bis Mleranber b. Gr. nur auf Sols gemalt baben. Dagegen bielt Gr. Letronne mehrere Borlefungen in ber Atabemie, bie er im 3. 1835 in Briefform ericeinen ließ unter bem Titel: Lettres d'un antiquoire à un artiste sur l'emploi de la peinture historique murale dans la décoration des temples et des autres édifices publics ou particuliers chez les Grecs et chez les Romains. Er führt barin bie 3bee aus, bag nach einer aus Megopten ererbten Tradition auch in Griechenland alle Tempel und Sallen bemalt gemejen fepen. Coon im folgenben Jahr gab herr Raoul : Rochette feine Peintures antiques inedites beraus mit voransgeichidten Untersuchungen über bie Anmenbung ber Malerei bei ber Mudichmudung öffentlicher und Drivatgebaube, morin er feine fruber aufgestellte Bebauptung meiter begrunbete. Da aber bas Bert bei bem Erfcheinen ber Letronne'ichen Briefe größtentheils icon vollendet mar, fo fonnten biefe nur bie und ba berudfichtigt werben : Dief perantafte herrn Letronne, im 3. 1837 ein Appendice aux lettres d'un antiquaire ericheinen ju laffen, morin mehrere ber

von Seru Bedoctte in seinem neuen Werte ausgestleiten vor Verbauptungen angegriffen nub erfeidigt werben. Um blefen Dienft nicht unerwiedert zu laffen, seines Sprechesten in geleicher Biblio bie denn genannten Briefe an bie Herren Obermann, Boeds und Wolfere. Die ist mit allegenischen Umriffe ber Jim biefe Zeichbusee, dem wir in sienen entfeienburden Gestanden werfingen der Spreche der Beite d

Ginen Sauptanbaltepunft für blefe Unterfudung bieten bie attifchen Monumente, ale bie Mufter bee reinften, echt griechifden Befdmade; Dr. Rochette balt es baber für unerlaßlich biefe einer neuen Prufung au unterwerfen. Die vier Dentmale, um bie es fic banbelt, find 1) bas Thefeon, 2) bie Poetile, 3) bie Pina= fothet in ben Propplaen, 4) bas Crechtheon auf ber Afropole. Befanntlich bat fr. Dog por einigen Jahren Die Behauptung aufgeftellt, bag bas unter bem Ramen Ogorior befannte Gebaube eigentlich ber Tempel bes Ares feve, und mare biefe Unficht jur Evideng erhoben, fo mare bamit eine ergibige Quelle antiquarifder Contro: verfen verftopft morben; allein Dr. Rochette, ber im 3. 1838 felbit in Athen gemefen ift, findet fic burd bie beigebrachten Grunde nicht bewogen , Die alte Muficht aufjugeben, und wir ftimmen barin mit ibm vollfommen überein. Bir nehmen alfo mit ibm an, bag bas jest unter bem Ramen Thefeustempel laufenbe Bebaube baffelde fep, von bem Paufanias 1, 17, 2 fpricht. Geine Ausbrude über bie barin befindlichen Gemalbe: yeanai de eine, nen; Apa; iru; Abgrain pageneror und furs barauf re de refrou ger roivor i voure laffen es unentichieben, ob fie auf ber Mauer ober auf Sols audgeführt gemefen fepen; eben fo ber Ausbrud bei Sarpofration s. v. Holoprinter Typanya rais de rei Ognius isped nai rus de Arunelio yearie. Dagegen bietet bas Innere bes Tempele Gigen: 1 thumlichfeiten bar, welche auf Wanbmalerelen bingu: beuten icheinen. In ben innern 28anben ber Cella fiebt man noch mehr ober minber betrachtliche Ueberbleibiet pon Gind, und auf ben nadien Geiten ber Baube bemertt man regelmäßige Meifelichlage, wobnrch bie Steine raub gehanen und jum geftbalten bee Stude jugerichtet mnrben, Runftler und Archaologen , wie Sirt , D. Muller, Reg, Thierich, Gemper, Letronne, Fordbammer (bie Arbener und Socrates S. 22) u. A. find einstimmla ber Meinung, bag bie Bemalbe bes Tempels auf Diefem Stud ausgeführt gewefen fepen. Bu Bunften biefer Unfict macht Thierich barauf aufmertiam, bag bie Cella einen sebn bis gwolf Auf boben Codel enthalte, über melden in einer Bertiefung von 11/6 Boll bie anr Mufnabme ber Gemalbe bestimmte Banbflache fich erhebe, oben burd einen brei Juß boben Fries von Marmor gefchloffen. herr Rochette bagegen bebauptet, baf bie noch fidtbaren Refte bee Studes aus ber bojantinifcen Beit berrühren, mo bie Chriften bie innern Mauern bes Tempele mit Gemalben bebedten, und führt aus Chand. ler Voyage en Grece t. Il. p. 411 bie febr beachtend: werthe Rotis an, bag biefer Reifende im porigen 3abr: bunbert noch einige Spuren biefer driftlichen Gemalbe gefeben babe; in Betreff ber Bertiefung erflarte er icon fruber, baß fie eben fo gut som Ginlaffen von Tafel: gemalben gebient baben tonnte, und iest nach eigener Befcauung bes Monumente berichtet er, bag biefer Sodel nicht nur im Innern, fonbern auch anfien an ber Gella eben fo, mie an allen übrigen attifchen Gebauben Diefer Periode bervortrete, und fomit fur ben fpeciellen 3med ber Bemalung gar nicht in Betracht fomme. Die raube Oberflache ber Steine erflarte rr baburd, bag es unnub gemefen mare, ibnen bie lette Politur in geben, weil man bie Abnicht gebabt babe, bie 2Bante mit Tafelgemalben zu bebeden. Bir fonnen bich Mace zugeben : aber unfere Louif erlaubt uns nicht, mit Brn. Raoule Rochette G. 30 aus blefen Pramiffen bas Reinitat an tichen, .. que la question doit se résondre d'anrès l'ensemble des faits généraux qui constituent l'histoire de cette branche de l'art," b. b. mit aubern Worten, bag bie Bemalbe auf Soly ausgeführt gemefen feven. Der Aufwurf oon Ctud ift einmal unlaugtar ba; bag barauf gemalt gemefen fep, ift ebenfalle von beiben Geiten jugeftanden: nur macht fr. M. bie wichtige Befdran: fung, baß Chanbler Defte von driftlichen Malereien barauf beobactet bate; baraus folgt aber noch immer nicht, bag ber Mufmurf erft oon ben Pogantinern ber: rubre: Die Arditeften, melde bie Cache im Auftrag bee fru. v. Rlenge unterfucten, erflarten blog, ber Anfe murf icheine aus driftlider Beit au jenn; entichiebene Merfmale, ibm ein mit bem Tempel gleiches Alter

In weit gunftigerer Lage befindet fic herr R. mit ber Poefife; beun bieruber haben mir ein gwar fpates, aber fo bestimmtes Bengnig, bag feinem 3meifel Raum gegeben werden barf. Der Bifchof von Eprene, Spnefins, befuchte im 3. 402 unferer Beitrechnung Miben, und unter anbern Refferionen, Die er uber ben verichmunbes nen Glang biefer Ctabt macht, fagt er Epist. 54: rai vir ir h Zirrer barlarian Howler, vir obrit absar Howiley & yan ardinaros aquilero ras aaridas; und Diefelbe Meußerung wiederholt er Ep. 135: 6 yag arbinator the duridus apolisto, by als dynatidito the tigene à la Gioov Holigrerrag. Diefe Stellen fprechen fo beftimmt für Tafelgemalbe, bag fie mit Recht von Bottiger, ro gemaufre, und Orn. D. jum Grundftein ibred Softeme gemacht worden fint. 2Benn aber biefes Ractum auch auf bie Erflarung ber Gemalbe im Thefeustempel und an ben Monumenten bienen foll, fo muffen wir bitten, nicht zu vergeffen, bag ein eben fo pofitioes Reugniß fur Polognor's Malerei auf ber Band erhalten ift, und bag es bemnach con ber Billfur jeber Partei abbangt, welches Beugniß fie boranftellen und jum Regulatio ber übrigen machen will.

Bir geben über jum britten Monument, ber Dingtothet in ben Propplaen. Paufaniad 1, 22, 6 fagt bacon : fore de le destrett the neonelation singua l'you peapag. Undowig ye mi zaliarizer & zedro; atrio; aparedir sirai. herr Rochette mar in feinen frubern Schriften geneigt, verblichene Gemalbe, von benen Paufanias VII. 27, 7. X, 38, 9 fprict, fur Wanbgemalbe ju balten, in ber vorliegenben Schrift aber befennt er, bag er fic bierin geirrt babe (3. 44, 75) und widerruft bie gemachte Conceffion. 3m Allgemeinen lagt fich nnn allerbinge nicht beftreiten, bag Tafelgemathe eben fo aut verbleichen tonnen, wie 2Bandgemalbe, und bag bier von bem Berfahren bee Malere und ber niehr ober minber gefunden Loralitat viel abbange; auf ber aubern Geite muß man aber bod jugefteben, bag nign in blubenben, moblgebal: teuen Pinaforbefen Gemalbe, welche bid gur Unfeuntlich= feit abgeblicht finb, falle fie auf Sols gemalt und an ber Wand aufgebangt find, leichter entfernt, ale Banb: gemalbe. Bu ber Beit aber, wo Paufanias nach Miben fam, war bie biefer Stabt burd Sabrian geworbene Periobe ber Reftauration noch nicht lange abgelaufen;

und fo wied es mahriceinlich, bag an biefem berubm: teften Orte ber alten Welt, wie wie bie Afrorole Athens obue Bebenten nennen, abgebleichte Gemalbe, an bie fic fein berühmter Rame eines Runftlees ober Donatoes fnunfte, entfeent und burd moblechaitene cefest morben macen. Da bieg aber nicht ber Rall mae, fo bat es immer einige Babriceinlichfeit, bag bie Bemalbe anf ber Dauer ausgeführt maren, wo eine Reftauration nicht nur mir plet großeger Umftanblichfeit und Roften verfnupft, fonbeen in Sabrian's Beit befonbees baburch unmöglich gemefen mace, weil man in blefer Peeiobe feinen Maler gefunden batte, ber im Ctanbe gemefen mare, ein foldes Bert wieber berguftellen. Bie legen übrigend auf biefe Beunbe feinen boberen Beeth, ale auf alle Raifonnemente, wo man in Ermangelung pofitiper Renaniffe fic auf Moglichfeiten und Wabrichein: ichfeiten beruft. Bir betrachten baber ben gegenmar: tigen Buftanb bed Bebaubed. 3m 3. 1837 muebe baffelbe gang geeeinigt. Co ift nach bem Beeicht von Rof im Runftblatt 1838 Dr. 54 "bis gue Sobe ber Corniche "vollftanbig erhalten. Dan gelangt burch bie Borballe .. an Die Boebeemand bee 3lmmeed mit einer Thar und "einee Fenfteeoffnung gu jeber Geite, an beren Pilafter-"capitellen fic Die gediteftonifde Bemalung in einem "boben Grab von Beifde und Lebenbigfeit erhalten bat. "Bon ben alten Bandgemalben aber ift nichts mehr gu "feben; nur find bie Dauerquabern bier nicht gang "glatt gefdliffen, fonbern baben, wie im Thefeion, eine "etwas raube Oberflache, um ben feinen Ctud, auf "welchen man bie Bemalbe auftrug, fefter ju balten." Berr Rof bat alfo fein Bebenten, bier Banbgemalbe gu ftatuiren, und auf gleiche Beife angeet er fich über ben gegenüberftebenben Tempel ber Rife Mptecos ibie Afenpole von Athen G. 11), bag bas Innere ber Banbe nicht pollig platt polier, fonbern ein menig raub gelaffen fen, um ben Stud fur bie Bematte aufzunehmen. herr Rochette aber ceffdet ben Schluß von bem Mangel volliger Polirung ber Mauern auf bie Abnicht, einen Studbemnri für Banbgemalbe barauf angubringen, für grunbfalich (S. 65) und fchieft barand, baf bie Mauern fo gut er: balten, abee von allen Uebereeften bes Stude pollia entfleibet fepen, baf ein folder gar nie barauf gemefen fenn tonne, fonbeen bag man bie Steine raub gelaffen habe, weil man fie mit Tafelgemalben ju überbeden gebacte. Und bag mieflich nur Tafeigemaibe in biefer Binafothet gemejen feven, cebellt ibm aus bem Titel einer Scheift bes Periegeten Polemon megi robr be rofe Hung ubniger geraner. Diefes Beugniß ift von Bichtigfeit. wir laugnen es nicht, benn bag niener; Tafelgematbe begeichne, waren wie übergengt, ebe wir ben grundlichen Beweis, ben herr R. in feinem zweiten Beief fubet, gelefen baben. Aber wenn biefer Titel beweifen foll.

bag nichte ale Tafelgemalbe in ben Peopplaen gemefen femen, fo glauben wie, bag bieg su weit gegangen ift. Much Berr Letronne bat augegeben, bag ein Theil biefer Bemaibe auf Sola ausgeführt gemefen fere: allein Berr R. perfiffirt biefe Conceffion G. 51, wo er fagt : qu'un édifice ait été construit pour être orné sur ses murailles de peintures historiques, ou pour y former une galerie de tableaux de choix, cela se conçoit, cela s'est fait en tout temps; et pour en citer quelques exemples fournis par l'art des modernes, - - cela se voit dans les salles du Valican et dans la chapelle Sixtine; dans la sacristie du dôme de Sienne, et dans le salon du Palais Vieux de Plorence, ou, pour mieux dire, cela se voit partout en Italie. Mais ce qui ne se voit nulle part, et ce qui ne se conçoit d'aucune maniere, c'est qu'on ait construit un édifice pour recevoir à la fois des pentures sur mur et des tableaux appliques contre le mur. Bir unfered Orte gefteben, baft wir bas Unvereinbare biefer zwei Meten von Gemalben in Ginem Gebaube nicht einfeben. 2Barum fonnte Bo: Ingnot obee Protogence, ais er (nach Plinius' Muebrud XXXV., 10, 36) Athenis celeberrimo loco Minervae delubri Propylacon pingeret, bie Borballe bes Bebaudes nicht eben fo aut mit Banbaemalben aus: fomuden, ale bieft nach ber mabriceinliditen Ceflaeung ! im Tempel ber Minecoa Meea gu Plataa gefchab? 2Bas follte bierin fue bas Muge ober far bas Gefahl Beleibigenbes liegen? Bas aber bie Anglogie ber neuern Runft betrifft, fo bat Berr R. geeabe bad glangenbfte Bebaube, bas je fur biefen 3med aufgeführt moeben ift. überfeben: Die Dinafothef in Dunden. Danner. Die ale Reprafentanten ibrer Runft queefannt find, baben es bier nicht im Mindeften unpaffend gefunden, in bems felben Ochaude Freefen und Ctaffeleigemalbe ju verel: nigen. Wie man aber in Munchen, wo man eben fo gut weiß, mas nira; beift, ale in Pacis, feinen Anftanb genommen bat, biefed Gebaube, trot ber berrlichen barin audgeführten Receten, Bingfothet ju nennen, eben fo founte auch Dolemon nem rer ir Houndaine neroner fprechen und fcreiben , ohne baeum die Erifteng von Banbgemalben auszuschließen. Bir find übrigens weit entfernt, an behaupten, bag bie fragliche Gemalbegalerie gang ober theilmeife and Bandgemalben bestanben babe: wir fagen nur, bag Babeideinlidfeitegeunde vorbanden feven, welche ben vom Berrn R. fue bas Gegentheil angeführten Grunden gum minbeften bas Gleichgewicht haiten. Unfer Endurtheil über biefes Monument geht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paufan, IX, 4, 2, fagt; peopai de riour èr rei rei, Hologration per Odunatus ric perarrègue rattegramines, Orata de Agento ini Onglas è neoriea arquet autres pir de stour ein tou neorulou riche rol y capal.

baber babin, baf wir weber in bem gezembartigen Buftand bes G. baubes nob in ben alten Gorififfelben binlingilide Zeugniffe finben, um uns mit Giderbeit fur bie eine ober für bie anbere Anficht zu entideiben.
(Godin telen.

### Madrichten vom Anguft.

# Malerei.

Wes den in der e. Popytamanususerung unst Expiren im Porectain für designehen Eileren der Pijusteitet ward un p. e. früh Moppen ein Mude est 3. gest erauter eine Sauer, um floch gennelt, vermäßt. Ge gefans ferentlich eine Greifer Derectionung et de Justiel des Greifer untersteilen der Greifer unter dem Mude des des Gestieret unterstein, die erhölte auch eine Mude des Gestieret unterstein, die erhölte in der Steine der Gestieret unterstein, die erhölte in der Greifer unterstein, die Greifer unterstein der Gestellen des Greiferstein werde des gemeines des Gestieret unterstein der Gestellen des Greiferstein werden des gemeines.

Bom, 7. Aug. Doerbed bat so eben ein Madomien with vollender, bas an seum sachnen Leistungen geden, und an dem Auustenner, neben der ibm gewöhnlichen geschmack vollen Unserbnung und sehnen Zeichnung, überrassende Wellen Ereinung, überrassende Boriette im Gebrit is dem Erein wollen. Es ist sie Wie Wellen bestimmt,

Diefer Tage verebrte ber pointide Mater Morats folindti bem Bapft ein oon ibm vollenbetes Bitb, ben beistigen Romualbus vorfteilenb, wofdr ber beilige Water bem Kunfter eine große gebene Medaille guftellen ließ.

Orn Waler Se ein aus Minnen, ein Schüler von Eernetisch den neuerische einige freie gelangen: Biller. Gernen auß dem edunischen Vorlieben derfielens, gestwirte. Das die eine (wistert die beitren Gertrefte eine Saltereis necht paffenden Gruppen, die das Tängerpaser umgeben, um ist in Mauerett genaat; aus diener, die Letzelt einer Fahrer ein wertenen Composition im Det, jeigs Kinter, wecker Sedaten helfen Beiere beitren was helmen beitren mittel in hat ber Runfler auch mebrere eruften Inbolis geliefert, unter benen besonbere bie Binbung Mo is bervorzubeben ift, welche in Del ausgeführt unb fur ben Baron Aifreb von Lopbed befitimmt ift.

Meapel, 2. Mug. Camerano, Malbarelli und Guera werben ibre großen Fredeomalereien im t. Palafte batte.

Mabeib, t. Mug. Die Regierung hat bem Maler Ban Spalen bie Musfuhrung zweier Gemaibe übertragen, welche Seenen aus bem lepten Burgertriege barfleuen werben.

#### Photographic.

Münden, 10. Ming. Der Mafer Guft an Diffens berger auf Mien bat bier mit einem Wolatidaberfus Apparate viele Porträß nach bem Leben gefertigt, weise von allen bis fent bier auf öbnische Miche entfandenen Araft und Deutscheiti wohl bie bedeutenbiten fins, Jur Wolkendung der Miches achtern etwas fiers wei Minuten.

22, Aug., Auf bem Annsberein bewundert man jedt ein von 3. Autterer aus Bim eingefantete Lichtlich, bas Portik bed hoffente b. Gurtiber, welches von allen bibber an ben auf gieine Weise untilnehenen Alberen gerägen Mingelen seit jedt eine sich einen febe angenebmen Minstruct macht. Es ist ib der unsglaublich farzen Zielt von brei Setuden macht.

#### Econifchee.

Wiejanez, i.z. Mus. Orr. Prof. Diann attier bemigen fill Augen der Gleinmitume, fant, nach ben bieber der Genegen Metworn, jur Darfteiung plaftifter Gegenfaller, umsetzer und erzeine der Gegenfaller, der Gegenfaller, und erzein und erzein baburn gegen de früher gerkamitiem Kegnitte Augung mittell Werfteltung des Gebers erfetzenen Gerenst ju erfiheren. um bab bas Wegmintel fin mies burn Mitblimp bet Wensea dimiditig (wonden. Die Teweri umb mehrere Winsenbungstetten feine Berjahren find bereits im mehrere Winsenbungstetten feine Berjahren find bereits im Amsbetrager Winsenbungstetten feine Berjahren find bereits im Amsbetrager Winsenbungstetten feine Berjahren find bereits im Amsbetrager Winsenbungstetten feine Berjahren find bereits im Massbetrager Winsenbungstetten gestellt werden.

Paris, th. Mug. Bei Gabad in ben Porenden ift ein Brum bes fabnften weißen Marmors, von feinem Rorn und leicht ju poliren, entbedt worben.

# Annstblatt.

### Dienflag, ben 19. Oktober 1841.

### Archaologie.

Lettres archéologiques sur la peinture des Grees, par M. Raoul-Rochette; ouvrage destiné à servir de supplément aux Peintures autiques du même auteur. Première partie. Paris, Brockhaus et Avenarius, 1840. 8, 207 ©.

#### (Edius.)

Das vierte Monument ift bas Erechtheum. Darüber berichtet Panfanias 1, 26, 5: yenmei de ini eier roigier za rerous eine teir Berader, und biefe Rachricht erhalt ibre nabere Bestimmung burd eine Stelle beim Dfeubo: Plutard, Decem Rhet. Vit. in Lycurg. p. 483, E .: gai loter aury & natayong tod picou; tide inquou pieros to Hogedoros ir nivam teleim, os granica ir Egez-Salm revenueiros bad Tomerlov tob Xalmdins ... tor de mirana urianer "Almer i nais autou u. r. 2. Dem Be: meife, bag in biefen beiben Stellen von einem und bem: feiben Gemalbe bie Rebe fepe, bat herr Raoul : Rochette einen eigenen Brief an herrn Bordt gewibmet, unb barin auf 39 Geiten bie entgegengefeste Bebauptung feines Begners miberlegt. Bu gleicher Beit bat er bamit einen glangenben Beweis geliefert, bag es ben Belebrten jenfeite bee Rheine, wie bieffeite, nicht felten begegnet, in Mudlegung ihrer Beiehrfamteit bad Dag ju über: fereiten. Uebrigens ift bas, mas bemiefen merben wollte, geleiftet, und wir ertennen mit Beranugen an, bag auf ben Banben bes Erechtheions Gemalbe auf Soly anges bracht maren. Aber ben Golug, ben herr &. unmittel: bar baran fnupft, bag nun auch alle anbere Stellen, wo Paufanias von yempei ini ror rolger fpricht, ohne meitered für peintures appliquées sur les murs au halten fepen, tounen wir unmöglich anertennen; benn wenn biefe Urt ju argumentiren gilt, fo fonnte man mit berfetben Berechtigung einige undeftreitbare Beweid: ftellen fur Bandgemaibe porausftellen und bas aus

biefen gewonnene Refultat auf bie einer zweiseitigen ! Erffarung fabigen Stellen übertrageft.

Es ift une noch übrig, uber ben britten an herrn Beider gerichteten Brief furgen Bericht gu erftatten. Diefer ift bauptfachlich gegen bie Unfict von Berrn Les tronne gerichtet, bag ber Unblid ber agpptifchen, mit gemaiten Badreliefe gang befleibeten Tempel auf ben Befdmad ber Briechen, wenigftens vom 7ten Jahrhun: bert por Chriftus an, Ginfuß geubt haben muffe, unb bağ bemgemaß bie Dalerei, wie bie Sculptur, bagu bestimmt worben fep, bie leeren Banbe mit Darfiellun: aen and bem Mothus bes betreffenben Gottes ausgu: ichmuden. herr Rochette fucht bagegen in biefem Briefe, wie in feinem fruberen Werte, bie Unficht geltenb gu maden, daß bie echt griechifde Anwendung ber Maierei in allen Berioben ber Runft in Botingematben, manes araniure. beftanben babe, welche unter ber allgemeinen Claffe ber du Sinara begriffen finb. Wir fonnen es und bier nicht gur Mufgabe machen, ben Ginfluß ber aapptifden Runft auf bie griechliche gu unterfuchen bieg biege bie erfte Periobe ber Runftgefdichte befdrei: ben - wir tonnen, obwohl wir an einen naben Bufam: menhang ber alteften griechifchen Runft mit ber agoptiichen glauben, bie michtige Rolle, welche bie Botiv: gemaibe in ber Befdichte ber diteften griechifden Malerei fpielen, vollfommen gugeben; aber wieberum giebt herr R. baraus Confequengen , ju benen er nach feinen Pramiffen nicht befugt ift. Die Tenbeng bee gangen Briefes ift namlich bie, gu beweifen, bag bie in ben griechifden Tempein befindlichen Gemaibe unter Die Ciaffe ber arn-Dipara geboren, und ale folde beweglich, und fomit auf Sois gemalt gewefen feven. Wenn nun mit biefer Argumentation bie Wandmalerei ale ein bem belleni: iden Benius gang frember Runftgweig bargethan werben foll, fo muffen wir bagegen feierlich proteftiren. Wir haben gwar gur Jeftftellung bes Begriffes anidenaus eigener Leeture feinen anbern Sprachgebrauch, ale ben bee Paufanias, genauer erforicht, und wir verfcmaben

ed, fur archaologifche Demonstrationen Thefanros und Indlees in Anfpruch ju nehmen, wir burfen aber boffen, herr Rochette, ber in biefen Controverfen ben Paufanias ebenfalls ju feinem Sauptgemabremann macht, werbe fich mit biefer Auctoritat begnugen, und behaupten fo: nach , daß unter aribena ebenfomobl ein bewegliches Tafelgemalbe, eine Statne, ein Krater, Dreifuf und Achnliches oerftanben werben tonne, ale ein Tempel, Thefaurus, Altar, einr Sallr ober ein auf ber Maner feft figenbed 2Bandgemalbe. Pauf. I, 14, 5 fagt; rus; Einhila: , avanua zai raro ano Midee. 1, 18, 6: Adesaro; 6 Possaior Banksis for to rair arigent soi to avikua. II, 21, 1: τὰ δε τῆς Λοτίμιδος ἱερόν — Υπερανήστρα καί raro driftent. II. 31, 5 beißt es von einem Altar in Trogen: Herbeug unt rutor aribguer. III, 18, 2: raig larer Angras Ognalpiredos aranires de Acenoyor digeare enronirra rur og Salmier ror Fregur. Mit abnlicen Beir fpielen tonnten wir burd alle gebn Buder fortmaden, wenn bich ber Refpect por unfern Lefern erlaubte; wir überfpringen baber unfere Collectaneen aus ben feche bagwifden liegenden Buchern, und bringen blog noch Ginr Stellr bei, welchr in engitem Bufammenbang mit unferem Begenftand ftebt. Es betrifft bieg bie Lesche in Delphi, con ber Paufanige X. 25, 1 (nach ber einzige richtigen Lebart ber Beffer'ichen und unferer Mudgabe) fagt: unio de rer Kannerida intir olegua youque l'yor reir Hologrestov , araby na pir Kridior , naleitas de bito delerer birge. Damit haben wir ben unwiderfpredlichen Beweis geliefert, bag ein Gemalbe baburd, bag es ein arabypa ift, noch nicht eo ipso als ein Tafelgemalbr betrachtet merben barf. Der Ratur ber Cache nach ift es bief in ber großen Debrgabl ber gall: aber eben fo gut, wie die Lesche in Delphi mit ben meltberübmten Bemalben Polvanot's ein arabena ber Enibier genannt wird , eben fo fann auch manche anbere Ration , Burger: fcaft ober Familie in einem Tempel ober einem öffente lichen Gebaube ein Wandgemalbe gestiftet baben. Die Runftgeichichte 3taliens bietet uns bier eine unabweis: bare Anglogie. Dan burdwaudle bod, feinen Buiba in ber Sand, Die Rirden ber italienifden Ctabte, und man wird balb eine Capelle mit Freefen, balb eine mit Staffeleibildern gefdmudt finden, je nachdem es Mittel, Gelegenheit ober Beidmad bem Donator eingegeben baben. Conach liefert und auch ber britte Brief nicht bas Meinttat, welches Berr R. beabnichtigt. Che mir im Stanbe find, biefes anguerfennen, muffen oorber wefentliche Sinderniffe aus bem 2Bege geranmt fenn, bie

herr Rochette bat in feinem grofen Berte funf Beifpiele von Bandmalerei and ber beften Periode ber geiedifchen Aunit anerkannt. Das erfte betrift ben oiel befprochenn Altmeister Pologuer, ber in Thespis auf

wir jum Edluffe aufführen wollen.

bie Wand gemalt bat. Plining XXXV, 11, 40 fagt von bem Maler Panfias, einem Beitgenoffen bes Apelles und Micrander M. : pinxit et ipse pariates Thespiis, cum reficerentur quondam a Polygnoto picti. Diefe eine Stelle gilt und eigentlich fur gwei, indem fie und bie Anmendung ber Bandmalerei burch zwei ber berübms teften Meifter, im Anfang und am Soluf der blubend: ften Beriobe ber griechifden Runft bezeugt. 2) Cagt Panfanias V, 11, 5 oon Pananus, bem Bruber bes Mbibias, bag er bie Mauer, melde ale Schubwebr um Die Statue bes olompifden Jupiter berum aufgeführt mar, auf brei Geiten mit Gemalben geidmudt babe. 3) Caat Minius XXXVI. 23, 35 oon bemfelben Deifter: in Elida aedes est Minervae, in qua frater Phidiae Panaanus tectorium induxit lacta et croco subactum. ut ferunt. Dier geftebt Dr. R. felbft ju, bag fich fein anderer Grund fur einen fo funftlichen Mufmurf benten laffe, ale ber, Gemalbe barauf auszuführen. 4) Liegen Die Mebilen Barro und Murana im 3. 68 a. D. in Lacebamon Gemalbe, welchr auf Badfteinmanben gemalt maren, audbeben unb, in bolgerne Rabmen gefaßt, nach Dom bringen, Bitrue. II, 8, 9. Plin. XXXV. 49. 5) Erzablt Paufanias X, 38, 9 oon einem Tempel ber Artemis bei Deanthea in Loeris : yempai de dei rar rateur ditelat re evar una rau rearon mai ider fre libitarra de Alar mirar. Da aber Berr Rochette in feiner neueften Corift nicht mehr jugibt, baf bas Abbleiden vorzuges weife ben Mauergemalben gutomme, und baber feine frubere Conceffion miberruft, fo wollen mir bafur rin anderes Beifpiel beibringen, ungewiß, ob herr R. feinen Confend bagu geben mirb. Plin, XXXV. 10, 36 erzählt von bem Maler Rifomadus; nec fuit alius in ea arte velocior. Tradunt namque conduxisse pingendum ab Aristrato Sicyoniorum tyranno, quod is faciebat Telesti pociae, monumentum, praefinito die, intra quem perageretur; nec multo ante venisse, tyranno in poenam accenso, paucisque diebus absolvisse celeritate et arte mira. Barum mir bier auf Bandmalerei foliefen, ift nicht fowohl bie bei ben Fredco: malern befondere ubliche Beidwindigfeit, ale ber Um= ftanb, bağ ber Meifter feine Arbeit an Ort und Stelle ausführen mußte. Satte er auf Tafeln gemalt, fo mare feine Anmefenbeit gar nicht nothwenbig gemefen, malte er aber auf ben blogen Marmor, wie es bei ben Grab: Cippen im Piraeus bemerft worden ift, ober auf einen Aufwurf con Stud, fo begreift man, marum Ariftratus ben Ringiler burchans auf bem Plat baben wollte. Dieje Thatiaden von Bandmalerei find gwar febr menia in Bergleichung mit ber baufigen Ermabnung von Tafelgemalben: allein um nicht ungerecht gn febn, bebente man, wie es im Wefen ber Kunft felbft liegt, bag fic für Wandgemalbe weit feltener Belegenheit finbet, als

für Staffeleibilber. Darum tonnen wir es auch nicht jugeben, bag herr Rochettr biefe Bandmalereien immer nur ale feltene Muenahmen von ber allgemeinen Regel beseichnet; wenn man biefe, allerbings genanten, Dor cumente außer Gultigfeit feben will, fo muß man ben rabicaien 2Beg mabien, melden herr Belder eingefclagen bat. Diefer namlich fnot in feiner bemertenewerthen Recenfion ber beiben Schriften oon herrn Letronne und Rocette (Saller Lit. Beit. 1836, Dr. 179, G. 195) ben Sinn, ben mir in obigen Stellen angenommen baben, burd Interpretation ju entfernen. Bei Polognot ift es ibm mabriceinlich, bag er feine fouft ublichr Mrt, auf Sols ju malen, and an Banben angewandt baben werbe. Bas ben Panfias betrifft, fo ift es ibm noch ungewiffer, bag er auf bie 2Band unmittelbar gemalt babe, ba aus feiner Beit auch Tafelmaier befannt fepen. Bel bem Minerventempel in Glie ift re ibm mabricein: licher, "bağ Pananus ein befonders reines und feftes Eundwert erfunden batte, womit er bie Tempel fomudte, obne bag er barum felbft ale Anftreider arbeitete. Dief tonnte berühmt werben, ba wir 1) aus Bitrub miffen (VII. 3. 10), wie merfwurdig bie Leiftungen ber Griechen in Diefee art maren, und 2) bem Tempri in Glis in Diefer Sinfict nichts anderes gleichgefommen gu fenn fceint; mober benn and bie Cage uber bie Beftanb: theile und ben Gerud biefer Tunde. Man taun nicht bebaupten, daß Pananus biefr Sache unter feiner Burbr gehalten haben mußte; ber größte Deifter fcatt es im Milgemeinen fich jur Chre, auch in untergeordneten Dingen, Die aber boch jum Gangen geboeen, Erfindun: gen ju maden und alle anbern ju übertreffen." Ueber bir inimara romar rolper nengen mira bei Paul. V. 11, 2, morauf Pananus im Tempel an Olompia malte, bemertt herr Belder: "Bas einer Mauer ober Band gleicht, ift von ihr auch jugieich veridieben, und follte es nur baburd fenn, bag jene aus Stein ober Badfteinen, bas Baubabnliche etwa aus Soly mit Brrgierungen von Erg ober eblem Schniswert ift." Gelbft bei beu in Lace: Damon aus ber Band gebauenen Gemalben vermuthet herr Belder blog Meifterftude bes Tundwerts. " Rann rine gang gemeine Cache, wie Soly ober Glas, burch Die vollendete Bebandlung gur Mertwurdigfeit gefteigert merben, warum tounte bief nicht mit Griedifdem opus tectorium geicheben fenn? Much fo vergiert tonnen bie Banbe bes Comittum Mebilen wie Barro und Murana .... felbft burch bie Reubeit ber Art Chre genug gemacht baben." Bir glauben, bag bei biefer Erffarnng bem naturlicen Ginn ber beiprochenen Stelle Bewalt angethan werbe, und tonnen fie baber ichon aus eregetis ichen Grunden nicht anurbmen. Derfelben Unficht fceint auch herr Rochette ju fepn, wie wir aus feinem Still: femeigen foliegen; aber auch fur bas Gpftem, bem inlieb

biefe Erflarung gegeben wirb, ift bamit nicht fo viel gewonnen, ale es auf ben erften Anblid icheint: benn noch immer bleiben einige unabweidliche Beugniffe für Bandmalerei in Italien, Die aus Griedenland babin verpflanat worben mar. Plinius XXX, 6 bat bie merte wurdige Stelle : exstant corte hodieque entiquiores Urbe pictures Ardeas in aedibus secris, quibus ego nullas aeque demiror, tam longo aevo durentes in orbitate tecti, veluti recentes; similiter Lenuvii; ubi Atelanta et Helena cominus pictae nudae ab aodem ertifice, utreque excellentissime forma, sed eltera ut virgo, ne ruinis quidem templi concussae. Gaius princeps tollare eas conatus est, libidine occensus, si tectorii neture permisisset. Durent et Caere, eutiquiores et ipsee. Die Angabr, bag biefe Bemalbe alter als bie Stadt Rom feven, burfen wir mobl obne Bes benten ale ein Mabreen betrachten, bas Plinius obnr Rritif in feinen Bericht aufnabm : beun wie griechifche Mothen por ber griechifden Cinmanberung aus Rorinth in italifden Tempeln gemait worben fenn follten, ift nicht einzufeben: aber bas liegt flar in ber Stellr, baß fcon febr frube burd griechliche Runftier an ben genannten Orten mythologifche Begenftanbe auf Die Manb gemalt worben feven. Ein anbered Beifpiel erzählt Blinius XXXV, 45; Plastee leudetissimi fuere Damophilus et Gorgesus, iidemque pictores: qui Ceraris ardem Romee ad Circum Maximum utroque genere actis sues excoluerunt ...... Ex hac, cum reficeretur, crustas parietum excisas tebulis marginetis incluses esse (auctor est Varro); item signa ex fastigiis disperse. Bler baben wir mieber smei griechifche Ruufts ier, welche swifden ben Sabren Rome 258 - 261, tu: nerhald welcher ber Tempel erbaut und geweibt murbe, Werte ber Plaftit und ber Wandmalerei ausführten, und fo baben wir eine Reibe oon Beugniffen fur bie Bebauptung, bag bie Banbmalerei von ben alteften Beiten an bid gu ber bochften Bluthe ber griedifchen Runft ausgeubt worben fep. In unbestimmt frube Beit fallen bie Bandgemalbe in Arbea, Lanuoium und Caere, um 61, 71 bie Malereien bes Damophilus und Gor: gafus, in ber Perifleifden Beit miffen wir von 2Banb: gemalben bed Polpquot und Pananus, und in ber Beit Alexandere lebte Paufias. Debr fann man fur bie Reftftellung irgend einer archaologifchen Thatface nicht ver: langen, ja es gibt beren viele, mofur man nicht balb fo vielr und nicht baib fo bestimmte Beugniffe bat. Daneben ift es gang naturlich , baf in ben alten Schrift: werten oon Tafelgemalben viel mehr bie Rebe ift, benn es eriftirten viel mehrere, und burch ibre Beweglichfeit machten fie, namentlich bei ben romifden Schriftfiellern, ungleich mehr pen fich reben , ale bie con ibrer Stelle unverrudbaren Wandgemalbe.

Sellen wir nun jum Göluffe fagen, wie met bie Freitsfrag firm Medulfen niere geracht werden if, so bedauern wir, ertläten ju mölfen, das wir berinden ann annere michne find, ab gen an annere Minch find, ab feyr Wosette. Er falutt, daß nun Riemand mebr zweifeln fonne, bie Each erze weitlich so gemeen, wie er sie harfelt: wir des fen weitlich de gemeen, wie er sie harfelt: wir des fen weitlich Genaufen noch etwas gletten, fennen mir die aufeite Sengalife noch etwas gletten, fennen mir die auferben. Wir sie en weitlich eine Breits der die begieben Die fenn deber abgeferne Unfelt nicht aufgeben. Wir siehen Breits auf geben mit betracht auf der die begieben wir der die begieben wir erte der bei eine mit vereit geweit bewacht ermmennen Puntte, und von die fer Seite betrachtet baben sie ihr volle Gettung in der ausbieslessen Altereaux.

Gbr. Balt.

#### . 40. .

# Machrichten vom August.

Braunfchmeig, 24. Mug. (Eingefante.) Gin neues Druct: verfabren, von bem Erfinder beffetben, frn. Rart Duts Ter, " Clair : Defeur : Bronges Drnd" genannt, nimmt unfere Mufmertfamteit in Unfprnch, ba bier in ber großtmöglichen Boutommenbeit eine Aufgabe gelbet ericbeint, bie bieber fur unaneführbar geballen murbe : - uamlich plaftifce , und namentiich Brongeftatuen, Im Bilbe auf bas Taufmentfte nadauabmen. - Die erfte jur Deffentlichtelt gelangte Probe Diefes Berfabrens ing uns in ber Practausgabe bes Guten: bergalbums vor Mugen, und wenn fcon bamale fich bie Bimtiateit iener Erfindung nicht verfennen ließ, wenn fie fcon bamale allgemeines Intereffe erregte, fo ift une jest ber Beweis geinefert, bag biefelbe, bei ibrer größern Mus: bebnung, for bie Runft von unberemenbaren Folgen febn muffe. In bem bei Debme und Muller ericbeinenben Ras poleonalbum befinbet fic ate Titefbilb bie Geurre'iche Bronges ftatue Dapoicone, in ber ermabnten Manier ausgeführt, und wir tonnen verficern, in biefem 3meige ber Runft nie etwas Taufdenberes und Raturgetreneres gefeben gu baben. Die Rancfrung ber Lichte und Schattenmaffen, Die eigenthums lide Riarbeit ber Barben faffen uns gleichfam nicht etwa ein Bilb, foubern ein wirfliches Wert ber Piaftit feibft fcauen; aue bie feinen, fluchtigen Raancen, in benen ein Ctanbeito von Bronge frieft, find vom bellften Licht bis sum riefften Schatten eben fo fcarf unb tiar, als sart bargeffeut. und es ift in ber That ju bewundern, wie Serr Daller bie mannigfachen Edwierigfeiten, auf welche er geftoffen fenn mng, fo fcnell und fo volltommen überwunden bat. Iebens falls febeint une bie Erfinbung biefer Manier von arbierm Ginfiuffe auf bie Runft ju feyn, ale ber fogenaunte Engele mann'iche Farbenbrud, woven bas vor swei Jahren von ber Firma Debme und Dager in die biefige Gewerbeausftellung gelieferte Mibum Proben entbielt, welche bereite por gwolf Jahren in ber Dificin ber herren Debine und Daller gebrudt

foon, 5. Ung. Eine Landichaft, die auf eigene Beife geworbt worben und leicht in jedem beliebigen Magftade in Wolle ober Seibe ausgesubrt werben tann, ift jest auf ber

Bbrfe ausgestellt. Die nene Erfindung foll, nach ber Deis nung ber Renner, ben Gobelius Gefahr bringen,

#### Alterthamer.

Mangel, 20, 20th. 20th Socras werken binnen Stupen. Stellusprangen, and Soften ber 20(genram werker beginnen. 30 three of mighting has man case grow Woods mit were stellus st

Bem, 5. Nug. Die Arteiten im Jahufarium, wecker ichtig einzelsen werden, baben neuerisugs bekeunden Könfelt tate geliefert. Nun das das Ercimpfafter bei Pretiens aufgegebet, werden bie Erlie nach dem Gerum die vorgenzische Vande eine pweite Teoppe bat wan entberft, die im Themes Vereiterungen der die vorgenzische dem Gerum der die Verteit und hattlich und muß ein Hauffaftet. Sie für der in die flattlich und muß ein Hauffaftet, weren gegen der die Verfeit und flattlich und muß ein Hauffaftet,

Lon, 2. Aug. Man bat fier bei einer Grundseins iegung auf dem Hagel von Gourrierest fem foram votus der Römer? mehrere fostbor edunische Alterehümer. u. a. den tostenen Golde und Juwelenschund einer edunischen Dane, auch einen Ring mit ber Widenung ab ie Benus gefunden.

Beelin, 14, Mus., Prof. E. Rugler bal von Teter aus einen Mittet der de Komerekentnate jeure Essku und Ums gegend in die beutige Ausmere ungere Edaatsgeitung eins röcken fassfru, werdere die zu Ende besjelten von geschlagen Wildung eines arnebalogischen Werchen zu Teter, die den ausgerordentlichen Reichbum jeure Gegend an Alterthümern, als fehr bahapfenderveter fescheinen [45].

Prening, 23. Aug., In Roffenden, Liegalier Reisfende eine Genachten beime für beimige Genachtet entsecht werben, indem die Gebeitet gam Teil in rechnadisig gereit werben, indem die Gebeitet gam Teil in rechnadisig gereit eine Gemeigen, "ym Teil im Lieuen für versichen, "An Kolenn um Michamsaffen ertennte man bentilte die Erfelden, wer Schiene verstammt werden wert. Dieset der Bentiffen der Bertreiter Gestehet, matte den geleichte der Bertreiter der Gestehet, matte der Bertreiter der Gestehet, matte der Bertreiter der Gestehet der Ge

## 27€ 84.

# unstblatt.

Bonnerftag, ben 21. Ohtober 1841.

#### Die Suhnung bes Oreftes. Bafengemalbe.

(Mit einem Umrif.)

Die Bafe, melde ich biemit jum erftenmale in einer treuen, über bas Original genommenen Beidnung ben Freunden antifer Runft übergebe, fab ich menige Bochen nach ihrer Entbedung gu Reapel in ber Privatfammlung bee herrn Cafanova. 1 3brer Form nach gebort fie in

1 Die Brode bes beitlegenben Umriffes ift bie bes Drie ginale, in bie fange o",357, in bie Sobe o",223. Die Bergierungen ber Bafe find einfact; um ben Raub ein Lors beerfrang und jouifche Girunbe , unter ben Bilbern ein Danber, und swiften ihnen unter ben Genteln Palmetten, - 30 benane biefe Belegenheit, um in ter Rarge Rachricht von ben abrigen Bafen ju geben, welche ich mir in Cafas nova's Camminng anmerfte. I. Bafen mit fomargen Bis auren auf bellem Grunbe. Musgezeichnet burch forafaltige Strenge bes alterthumlichen Giples maren amei Denperoen. pon melden bie eine ben bartigen Dionve auf einer Quabriga. bie anbere eine unbartige bacdifche Geftalt mit bem Rhoten auf einem Mautibiere reitenb vorfteilt. 5) Befithos, fewary und roth anf bellaelbem Grunbe. Ein fpinbartiger, nur um ben Unterleib verbaiter Dann rubt nachlaffig auf einem Lagergeftell. Unter ibm gur Grbe tiegt bie Reiche eines volls geruffeten Beroen. Mu Jenen wenbet fich mit lebbaft ber rebtem Geberbenfviele ein por ibm flebenber Mann , unb ein Cclave fommt mit Schalen pher Beden berau. Gin bobes pftangenhaftes Beratbe binter biefem fann mobi fur einen Canbelaber jur Bezeichnung einer nachtlichen Geene gelten. Min rechten Enbe bes Bitbes ericeint nom eine Dienerin. in ber Linten einen Senteltrug, bie Rechte geftitulirent ges hoben. Bir baben bier wohl bie feltene Borftellung eines Priamus, melder um bie Leiche bes Sector bittet. Die Dienemben bringen entweber gaflicben Trant ober bas Baffer sur Reinigung bes Leichnams, Etrenger afterthumficher Stuf. II. Bafen mit bellen Figuren auf fcmargem Grunbe, 1) Rleines Dectelgefaß ans Capua. Sellbrauntiche Biguren auf femare gein Grunbe, in robefter Beidnung. Muf einer Caule rubt in befannter Beife bie thebanifme Blagelfpbing, Bor ibr figen vier Figuren, bie eine Sanb offen gegen fie empore

geboben, binter ibr eine funfte Tigur mit berfefben Geberbe.

bie Claffe ber großen Mifchgefage ober Rrateren, und murbe in ber Sprace ber italienifden Runftbanbler unb Belebrten gis vaso a campana, gis Glodenvafe, nach ber von Panoffa und Gerbarb aufgestellten Terminologie

Grunde. Muf einem Bagen , ber von gwet fcmars unb weißgeftiruten, und mit weißen Beweiben gefcmudten Sire fcen gezogen wirb, ftebt ber jugendliche befrangte Dionye. Er blidt jurud, bie eine Sand an bie Bruft, bie anbere auf ben Gime bes Wagenflubis gelegt. Deben ibm eine weibliche Geftalt, mit ber Rechten bie Bagel ber auch fonft ais bacdifc befannten Thiere lentenb, in ber gebobenen Rinten bie Trommel. Gin nadter bartiger Gatur folgt über bie Soulter ben Thorfus geregt, in ber Linten ben Rantbaros. 5) Broge Petite, rothgelb auf Edwary. Eines ber fo baufig vortommenben Bilber, welche gewbinnich auf ben bie Belena verfolgeuben Menetans gebeutet murren. Ein Atter mit bem Scepter febt auf ber linten Grite. Muf bem Ecbitbe bes Berfolgere ift fein eigenes, ober ein abntides Bilb in fdmarger Rarbe wieberbolt, ein rafmimreitenber Rrieger mit runbem Schitb und eingefegter Bange, Die Beidnung erinnert an bie fooneren notamifmen Simbe. 4) Großes Orphaphon aus ber Bafitifate mit rothlichen Riguren auf fcwarzem Grunbe. von eben fo leichter ale ficherer Beichnung; bie Beimerte febr forgfättig und gierlich behandelt. Linte erfcheint in Chlampe und Detafus hermes. Deben ibm Perfeus, mit Bifacte fouben und geftugetter phrygifter Mane, worgebeugt, ben einen Gus in betanmer beroifmer Stellung auf eine Ere bbbung geftellt. 3mei Langen ruben auf ber Edulter. Die Rinte batt aberbieg bie Sparpe, bie Rechte ift gegen Die nerva geboben. Diefe erfceint unbebelmt, bie Megis aber ben tiuten Urm gefcblagen, welcher bie Range tragt. Bas fie in ber Rechten emporbatt, ift nicht ber Seim, fonbern beutlichen Couren nach, melde ber Bruch ber Bafe gelaffen bat, bas Mebufenbaupt, Singer ibr ein Catpr, welcher bie eine Sand por fein abgemanotes Geficht bebt, mit ber anbern fiber feinen Pferbimmeif acteaten Sanb auf berbere Beife feinen Mofchen an ben Jag legt, 6) Spobria, Beuriges Rothe gelb auf Comara, im Ctul ber iconften Rolaner und Bols center Bafen. Gin folanter, uarter, aber mit großen Fingeln perfebener Innaling forst in ber Ditte bes Bilbes topfaber aus ber Sobe in Die Tiefe. Reben ibm erfcbeinen gwei ber tieibete Jungfrauen, von welchen bie eine erforoden bie Blucht ergreift, bie anbere , bebergter, einen Staget bes Giarienben fast, mabrent er felbft an bem Caume ibres Rebent. 2) Rrater mit rothgelben Biguren auf femmargem Gemanbes fich zu balten fuct.

ale Orphaphon gu bezeichnen fepu. Den etrurifden Mus: grabungen, fo meit die bieberigen Erfahrungen reichen, fremb, findet fic biefe form um fo baufiger in campa: nifden, apulifden und lucanifden Grabern, und gang befonbere bei Armento. Diefem letten Orte verbanten mir bad gronte und iconfte Befan ber bezeichneten Art, Die berühmte Eriptolemusoafe, melde man Im vierten Bimmer bed foniglichen Mufeums gu Reapel bewundert, und nachft mehreren andern, jum Theil nun welt ger: ftreuten , auch unfer Bafenbild. Die Figuren geigen, wie benn die entgegengefette Farbengebung in Diefer Art non Gefaffen überbaupt nicht ublich ift, ein lebbaftes, non einem rotblichen Schimmer leicht angeglübtes Gelb auf ichmariem Grunde. Den Rirnif fant ich glangenb. Die Maffe bes Thones fein und leicht. Ber Augenzeuge pon ber Sanbfertigfeit und mabrhaft naiven Buverficht mar, mit welcher nicht felten bas Beidaft ber Bafen: restauration in Italien betrieben wird, bem wird auch Die Berficherung willfommen fenn, bag bie Bafe, beren Bild ich gebe, gu ber Beit menigftens als ich fie fab und jeidnen ließ, eben erft aus ben febr mohlerhaltenen Scherben, ohne weitere Uebermalung und Ergangung, Jufammengefest mar.

Dem bereichten Gegenhambe nach bient unfere Des jest gaten neuen Beweife, wie stading het unteritalisen Aunft die Triebrinnenen der gerichisten Bühren 
maren. Die folisie fin anmentlich der Albeit jest gestellt 
reiden Bertt an, welch bad tragisier Gediefal ber 
Derfed erzegenweitigten, und benn unter Bilb 
ben Werteil versichten muß, erft durch den Mustensteil 
ben Werteil versichten muß, erft durch dem Mustensteil 
miere vermiedleren Armaneuft versännlich gu werden, 
ber bos Material unferer Aunftumbolosie materiell 
gu bereichern, her ersännlich gut werden, 
bereichern, her ersännlich son der folienkes 
Moment, und weit überziel jerune zufällen 
beigungen (von, deren Aunftwert) jeden, auf dem blesse 
beigungen (von, deren Aunftwert) jeden, auf dem blesse 
fleinfe kennehmen Besuns entschellt masset.

Eine arbitetvoslies Seneric in ber Mitte unteres Bilbeb bezichten bir Esselitat ber Spanklung, und beim yustein, die Jaupstfyuren, als in ich geschofene Gruppe, eine Der Umgebung zu sporten, und über bei Grundnafde zu erüben. Auf zue finifenarigan Erböhungen, beim mit einfabem Simb gerichten Verbingen, eine beiten, dem int einfabem Simb getröuten Beite gertagen, ber behijde Ompholos, ber Mitterfonisfer Semantwert eilern, und dense im arbitetrinisfer Semantwert eilern, und dense im arbitetrinisfer Semantwert ausgegebnit, wieden mit flast ausgelaberne Mitterfanisgegebnit, wieden mit flast ausgelaberne Mitterfaten der der der der der der der der der gegebnit, wieden mit flast ausgelaberne Mittertfrus ihm ber Beisel zu der der der der der genachter, un was demichen Getter, in beiten Oxforifrus übm ber Beisel zu der der der der der Mutter die Muttage zu wonderen, die Extinbistum biefer That gu ermarten. In ber Saltung eines von langer Banberung und innerer Qual Ericopften rubt er auf ber Bafis, ben Ruden an ben Omphalos gelebnt. Rach beroifder Beife ift er nadt gebitbet. Rur eine Chlamps finft von feinen Schultern nieber, vom tinten ftubenben Arme feftgebalten. In bem ichmalen, mit Budein gefdmudten Riemen bangt bie Scheibe bes Schwertes, welches er, noch von ber That ber entbiofit. in ber aufgeftühren Rechten balt. hinter Dreftes fiebt Apollo. Cein Saar ift, wie fonft in ber Regel nur auf Bafenbilbern bes alteren Stoles, am Sinterbanpte in einen einfachen Anoten gefdlungen. Dur ber rechte Urm und ber Oberleib bleibt oon bem welten, mit reichen Caumen verbramten und fternengeflidten Mantel uns verhullt, welcher, über ben linten Arm gefclagen, bis ju ben Sugen nieberfallt; ein Attribut bes reich aus: geftatteten Tempelgotted. In ber Linfen rubt fcepter= artig ber beilige Lorbeerbaum, bas Ginnbild ber fubnenben und prophetifden Gotteefraft. Dit ber gerabe ausgefiredten Richten aber balt Apollo ein Fertel über bas Saupt bed Dreftes.

Mit bem Opferblute biefes Thieres murbe nach uralter Cabung bie Blutidulb getilgt. Go reinigt Circe nach bem Tobe bee Abfortos bie Argonauten, 1 und Apollo bei Meidolus feinen Schubling Dreft, 2 Durch baffelbe Opfer murben bie innern , finnegerruttenben Rolgen ber Sould, ber Mabnfinn, geboben, 3 und bas erbburdwühlende, ber Demeter und bem unterirbifden Beud geweibte Thier terbalt überhaupt, mie alles, moburch ein Igos getilgt wirb, unbeilabwebrenbe Rraft. Zertel werben geopfert, um bas junge Leben eines, vielleicht noch von ber Geburt ber ale unrein geachteten Rinbes gegen ben Cinfiug bamonifder Machte gu mabren. 3 Bur Subnung ber Erbe felbft warb baffeibe Opfer por bent Genng ber neuen Gruchte unerlägliche Pflicht, wenn einem Tobten noch nicht bie lette Gbre geworben mar. Durch Reinigung mogliches Unbeil abzumebren, mar auch ber Bebaute, wenn in Athen Die Bante ber

Apolion, Rh. Argon, IV. v. 701 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hotelrun yan ar man; latin Brob Oraflun musunmai, illah, yangartarus, Acub. Eum. v. 213, cl. v. 459, 40.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plant, Menarchen, H. 2, 15, Horst, and H. 5, 163, 4.— equalmen alli Prostription credultry, porceasing eigen administration for Marcolo, Satern, L. 12, 248 248 mein gauga telemilie, was blur indust witer analysistem info aim etensione's Zhier, min brefer gobbern urigizingsing (irish et eighout) 245 extraument von gazige, 15, 70 ho moniform Gatal baben uvir uvebl eri Theoreti, id. XXIV, 97 jas Partfern, 4 Altenses, edgin, IV, ed. Schweigh, II, y. 1, Oxid.

fast. VI. 131 ff.
6 Gell. noct, att. IV. 6. Gicero, de legg. II. 22.

Bolfebersammlung mit bem Blute bed Ferfele befprengt, \* und anderwarte baffelbe Thier gum Abichluß eines Bolfervertraas ober jur keier bes Chebundes geopfert murbe. \*

Das Unbeil, welchem Dreftes bereits perfiel, ift bas Bert ber Cumeniben. Bir feben blefe Racherinnen bes Bermanbtenmorbes auf ber linten Geite unfered Blibes, und zwar in ber auf Bafen und Bilbmerten ungewohn: licen Dreigabl vorgenellt. Bilbung und Ausftattung berfelben bat im Gangen nichts außergewöhnliches. Gin furger, borifcher Chiton reicht bis an bas Anle, am Dberleib burch breiten Gurtel und Rreugbanber feft: gebaiten. Ringel feblen; bod mabnt and ber Sagb: fotburn an bie raiche Bewegung, mit melder bie Gume: niben ben Dorber, wie ein gescheuchtes Bilb, verfolgen, Auffallend ift es, bag unfern Zurlen jedes Attribut ibres furchtbaren Strafgerichts verfagt ift, mabrent fie fonft mit gadeln und Schlangen, mit Schwert, Beil ober Beifel bewehrt find. Gelbft bem Saupthaar feblen bie Chlangen. 3m übrigen fcwebte unferem Runftler un: vertennbar bie Dichtung bes Mefchplus vor Mugen, nach welcher ble Cumeniben im Tempel bes Apollo, mobin fie bem Morber gefolgt maren, von Schlummer über: maltigt murben. 3mel unferer Furien find noch in Schlaf begraben, und neben ihnen feben mir eine eble grauengeftalt, ble eine berfeiben an ber Sand faffent, melde bas ichlaftruntene Saupt geftubt bat. Heber ben jouis fcben Chiton ift noch ein fcmeres, relchgefcmudtes Dbergewand geworfen, welches fich um bie Suften und ben linten gebobenen Mrm giebt. Es bient bem Saupte jugleich ale Schleier, und bestätigt bie icon aus bem Bufammenbange fic von felbit ergebenbe Bermutbung, bag mir ben Schatten ber gemorbeten Alptemneftra por und feben, welcher bier, in einem Bafengemalbe, gum erftenmal gang im Ginne bee Mefchplus ericeint, um bie Schlafenben gu neuer Berfolgung ihres verbrecherifchen Cobned gu meden. Auf gleiche Art verichleiert, nub meift felbit mit berfelben Saltung ber einen balb ober gang verbullten Sand, feben wir auf Grabmonnmenten

f Aristoph, Achsen, v. 41. Eccles, v. 228 mit ben Interpreten.

(Fortfenung folgt.)

## Aupferftichunde.

3n ber am 25. Oftober in Rurnberg jur Berfteis gerung tommenben Aupferftichfammlung bes verftorbenen Areiberen Saller von Sallerftein befinden fic auch bie pollitanbigen Cammlungen von Rabirungen bed Fürften Anton Radgimill und bee jesigen Staatstanglere Gurften Metternich. Die erftere entbalt 18 Rummern : 1) Bilbnig bed Freiberen C. 3. 28. C. 3. Saller von Salleritelu. 8. Bor ber Cdrift. 2) baffelbe, mit ber Schrift. 3) Dr. Barren, fl. 4. 4) Manulich unbefanntes Bilbnig. fl. 4. 5) Bilbnig bes Dalere Guercino. fl. 4. 6) Mile. Abelaibe Gars torie. fl. 8. 7) Bilbnig bed Capellmeiftere hummel. fl. 4. 8) Bilbnie bee Barone Cobow. fl. 4. 9) An: cillog's Bilbnif. fl. 4. 10) Bilbnif bes Pringen Ferbinand von Dreußen, fl. 4. Erfter Abbrud. 11) Daffelbe mit Abanberungen im Gefichte. 12) Baron Binter. fl. 8. 13) Graf Metternich. 4. 14) Unbefanntes mannliches Bruftbilb. fl. 4. 15) Daffelbe, Abbrud ber mehr ausgeführten Platte. 16) Pring Beinrich von Breugen. fl. 4. Erfter Mbbrud, faft bloger Umrif. 17) Daffelbe Por: trat, beenbigt. Dabel bas Bruftbild bed Jurften M. Rab: simill, gezeichnet und rabirt vom Freiheren von Saller, unter beffen Leltung obige feltene Rabirungen gefertigt murben. Die gweite enthalt 24 Rummern : 1) eigenes (bed Aurften Metternich) Bilbnis, unbeendlat, fl. 4. 2) Der erfte Solffer, nach S. Gefner. qu. 12. 3) Bagagemagen mit zwei Pjerben nach v. Saller. qu. 12. 4) Der erfte Schiffer uad Befiner; verfchieben von Dr. 2. fl. qu. 8. 5) Phollis und Chloe, nach bitte. fl. 8. 6) Erothla, nach bitto. fl. 8. 7) Badrelief unter Schilf und Rrautern, nach bitto. 8) Wettrennenbe Jofeve, uach E. Bernet. Contour. fl. qu. 4. 9) Diefelbe Borftellnng, theilwelfe in Tufdmanler. 10) Femmes de Tzakoute en Morce, nach Kanpel, Contour. fl. qu. 4. 11) Lowin in einem Ctalle , ibre Jungen faugenb. Berfuch in Tufd : und Schabemanier. Gehr fl. qu. 4.

12) Diefribr Borftellung obne bie Arbeit in Chabe: manier, Grbr fi. qu. 4. 13) Dirfelbe Borftellung großer, unvollendeter Berfuch in Eufdmanier. 14) Chameau de Bactriane de la Menagerie nationale du jardin des plaures. qu. 4. 15) Diefelbe Borftellung, Mebbrud. 16) Ebrnblefeibe mehr ausgrführt. 17) Chateau b'Abo. Contour. fi. qu. Fol. 18) Das Mrtternich'iche Bappru, Die Ropfe ber ichildbaltenden gowen im Brofil, fl. qu. 8. 19) Daffelbe, die Lomentopfe von vorne grieben. Unvoll: endet, fi. qu. 8. 20) Daffeibe auf fleinerrr Plattr wie: berbolt; por mebreren Retouchen. 21) Daffribe mit Mrtouden. 22) Biegenbirt aus bem Kanton Appengell, nach F. R. Ronig. Contour. fi. 4. 23) Fuchefopf von bitto, qu. 4. 24) Mamelouks préparant le Nargilé, nach Rauvel, Coutour. 4. In einem Querfolio : Banbe. Dirfe febr feitenen daltographifden Berinde murben an Berlin unter Britung bee heren von Saller gemacht. - Ferner bie voliftanbige Cammlung ber, von bem Frris berrn C. 3. 28. C. 3. Saller von Sallerftein melft nach eigenen Erfindungen rabirten und lithographirten Blatter. Rach briffen eigenbandigem, ber Cammlung beigrlegten Bergrichniffe, beftebt fein Wert aus 168 Platten, von melden alle Abbrude porbanden, benen aber noch bie Abbrudeverichiebenbriten belgefügt finb, fo baf fich bie Blattergabt auf 342 beiauft.

# Machrichten vom Auguft.

#### Alterthumer.

Danjig , 1. Mug. Beim Graben bes Grunbes ju einem neuen Affigel bes Regierungegebaubes baben fich bei 14 Aus Tiefe in offenbar angefcomemmtem Boben viele, sum Theil intereffante Atterthamer gefunden, namlich : 1) eine menfche liche Sirnfchale; 2) ein Gotbgulben aus ben Beiten ber Rrenge berrn; 5) eine ftarf vergolbete Rette mit Spangen; 4) eine bomft fauber gearbeitete Streftart ober ein Enterbeil, fo ante gelegt, wie bie Tulaer Conupftabatobofen; 5) eine fpanifche Gilbermange von Philipp II.; 6) eine potnifche Gibermange von Stephan Bathoro; ?) ein Grad von einem booft gierlich gearbeiteten Rrug von weißer Thonmaffe mit einer bitblichen Darftellung nach Buch Tobid 6, 19 u. ff.; 8) ein gierlich gearbeiteter Dold mit einer filbernen Rofette auf bem Anopf; 9) ein Echlog von einer Betbtafche; 10) mehrere Racheln mit babicen Arabesten und graner Glafur; 11) ein Cons alomerat von verfteinerten Mufcheln.

fonden, i. Mis. 3t en interfantiene Crisciumere fonden, i. Mis. 3t en interfantiene Crisciumere Crisciumere Definerium gewegene de Constant (menties gewie in der erfolden der Greiffelten Greiffelten Greiffelten Greiffelten Greiffelten Greiffelten unterjahrt er der Crisciumer von and verjaltenen Eddern unterjahrt. 4t für der Greiffelten Greiffelten unterjahrt. 4t für Greiffelten Greiffelten unterjahrt. 4t für Greiffelten Greiffelten unterfantigen unter der Greiffelten Greiffelten unter der Greiffelten der alle von der Franz unter der Greiffelten der alle von der Franz unter der Greiffelten festellten Breiffelten breiffelten

mar. Roch im 3. 1700 mar ber große Girens ber Glabt Copan, nach ben Radricten, bie Francisco be Juentes, ber Berf. ber Ebronit bee Ronigreiche Guaremala, mittbeilte, pollfommen erhalten. Dieg mar ein mit 18 Fuß boben Poramiben umgebener freibrunber Raum. Un ten Sufe geftellen biefer Ppramiben fab man bematte mannfiche und weibliche Siguren , fonberbarerweife in fpanifcher Tracht. Mitten im Rreife ftanb ber Opferattar, ju wetwem mehrere Stufen binauffabrten. Das That, worin biefe Erammer liegen, gebort jum Staat Sonburge und bie Ruinen befinben fic auf bem finten Ufer bes Aluffes Copan, Gie entfprechen jest ber (wahrfceintich jum Theil fabelbaften) Befdreibung bes Quentes nicht mebr. Bou Palaften ober Privatgebauben ift nichts zu feben; bas einzige große Bebaube ift ein Tempel. beffen Sanptinauer gegen ben Stuß 624 Bug lang unb 60 bie 90 Jus boch ift. Gie ift gang ane gehauenen Steinen aufgeffibrt, bie 5 bis 6 gus lang und 11/2 Bus breit finb. Un mebreren Stellen find bie Steine burch bie Gebufche, welche in ben Spalten madien, ausgefprengt, und an einer Stelle befindet fich eine fleine Deffnung, wegen ber bie Ins blaner die Erummer gutveilen las Ventanas (die Fenfter) nenuen. Die übrigen brei Griten bes Gebaubes befteben aus Stufen und pprainibalen Gebauben, welche eine Sobe von 140 Buß baben. Die gange Linie ift 2866 Guß lang. herr Caterwood bat bie Erammer von Copan febr forofallig ges geichnet und bie Denge von 3bolen, Altaren, Svervaturben u. f. w. erinnert febr an bie agoprifden Dentmale und an Die gotzeeblenftrichen Gebrauche ber Meguptier. Der Titel bes Werts ift : Incidents of travels in Central America, Chiapas and Yucatan, 2 Bbe, 8, mit 7x Rpfrn. Murray (£2 @b.)

#### Statiftik der Aunft.

Paris, 1. Nu., Der Bubbung Afaltere batte eine paris balbefolge Ghute em Miller Gabus gereitet am fie in der Softwage in Andere zu finden, in dem Maume fie in der Softwage general der geste des des der Butter bedrugtet. Der Kalper folke, feltig der Rogel baun. Batter bedrugtet, im Z. 1835 for fin Wert nede unverfert greefen und vertangt von der Britiste eine Entschaugeneral der Britiste der Britiste der Britiste der den der Britiste bei der Britiste der Britiste der Britiste bei der Britiste der Britiste der Britiste der Britiste der Britiste der der Britisten 

der Britisten 

mehre ber Britisten 

mehre bei der Britiste 

der Britisten 

mehre bei der Britisten 

der Britisten 

mehre Butter 

mehr 

mehre Butter 

mehre Butter 

mehre Butter 

mehre Butter 

mehre Butter 

mehre Butte

5.5. Mag. Das Comité, weides gur Wieberfrerfellung, ber ellen Ortmalief Vesanfreide erwannt werben ill, auch eine Reite von Bellerind brauch weiden fen Maleis aus der Reite von Bellerind berarden wieden der Maleis aus der Bellering ber der Bellering ber der Bellering bei der Bellering bei der Bellering bei der Bellering de

Conden, 25. Aug. Dem fatbolisiem Journal The Tables guistler, ftebmen jest gaute Muffen spausster Aumlitwerte bei Mittelatiers und ber spaussteren Rentsspausster aus ben Richten und Krieben nach Godben. Das Journal bebauert bestehnet bei gemeblem Gefagte und darm im Etiter verfesten Gleden, die gehötenteilt eingeschweitzen und gerechtungen Wecken.

Beglage: Umrif, bie Gubnung bes Creftes.

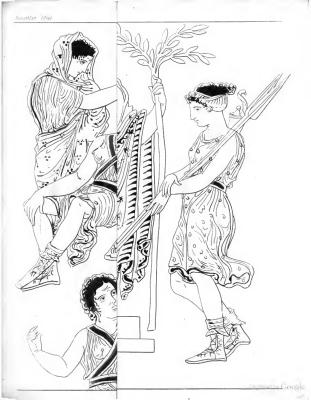

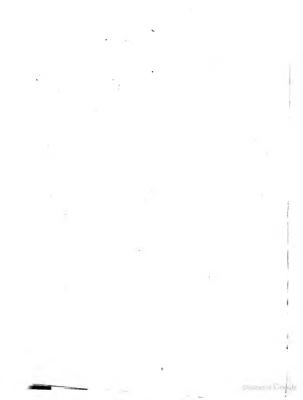

## 26 85.

# Annstblatt.

Dienftag, ben 26. Oktober 1841.

## Der angelnde Mercur

bes tonigiiden Mufeums au Reapel.

Der gelehrte Rumismatifer Georg Rathgeber aus Gotha bat mabrend feines Aufenthalte in Reapei ein Schriftden publicirt, bas ben Titel führt: Notti Napolitane. Die erfte Racht beicaftigt fic mit ber be: rubmten fibenden Mercurftatue, melde ben 3. Muguft 1758 in Portici gu Tage geforbert murbe. Der Ber: faffer weist guerft mit Sulfe einer genaueren Berlegung ber gangen Saltung biefer Fignr nach, daß biefelbe nicht mußig bafibend, etwa ber Befehle bed Bens barrend, gedacht merben burfe. Darch ben Bergleich ber Soper fcen von Chriftie befannt gemachten Bafengemalbe mit Pofeidon, Berafles und Bermes auf der Thunfifdwarte (wie man es gemeinbin nennt) und mehr noch burch Die Nachmeifinng von Mungen von Carteia in Bartica, mit einem angelnben Mercur, melde fich in bem ber: jogliden Mungcabinet in Gotha befinden, macht er nun giemlich mabriceinlich, bag biefed fcone Brongebild einen angelnben Mercur porftelle.

So ift mir eine weibliche Terracottafgur befannt, beren Sandaien roth gefarbt find. Mare diefelde bei fimmt geweien, darauf ju fteben, so würde bief ein nublofer Schmud fenn. Go geigt fic aber bei nabere unterfindung, bas auch biefer Rigutechn, weiches mit

Flügeln verfeben mar, ursprunglich an einem Jaben aufgebangt gewesen, und bas man in diefer Stellung jene Karbung febr mobi und paffend mabrnebmen fonnte.

### Die Suhnung Des Greftes.

(Bortfenung.)

Roch fordert die Figur am entgegengefesten Ende bes Bilbes unfere Unfmertiamfeit. 3m furgeichuraten Chiton, und bem Jagbfothurn, bas Saupt mit ber Ephendone gefdmudt, und außer bem Roder noch mit swei Jagbfpiegen bewehrt, gibt fie fich leicht ale bie Somefter Apollos au erfennen. Denn, wenn ber Mr: temis auf Bafen etrustifden Aundorte ober bee alter: thumliden Stoles nur Ausnahmsweife ! mit Pfeil und Bogen angleich ber Speer gegeben ift, fo feben mir fie um fo baufiger mit biefer lebten Baffe, nicht feiten gu: gleich in reicher Amagonentracht, auf ben Bafen ber Innborte, in beren Areis unfer Bilb gebort. 2 Rur über bas Ericeinen biefer Gottin bei biefer Sandlung tonnen 3meifel entfteben. Am nachften flegt vielleicht ber Gebante an eine fombolifche Unticipation ber Bufunft, der letten Erlofung bee Oreft burd Entführung ber taurifden Artemie und ibrer Priefterin Ipbigenia, Eine folde Bertnupfung vericbiebener Beitmomente ift and auf Bafen nicht unerbort, fen es nun, baf fie in eine einzige Borftellung gufammengebrangt find, ober in gefonderte Bilber ein und beffelben Berfes auseinander: treten. Gin foones Beifpiei ber letten Art fab ich auf einer Sobria bei Depoietti in Rom. Gie ftellt in gelben Riguren auf ichmartem Grunde, aber in giterthumlichem

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> wie: Millingen anc. uned. mon. pl. 9. de Witte descr. d. ant. d. cabin. Durand. p. 107. m. 512.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 3. B. bei Laborde coll. d. c. Lamberg. II. vign. 11. Muf ber größen Rusefer Mmagentmofe mon. med. del instit. di corr. arch. II. pl. 50. Millin. peint. de vases I. pl. 46. Gerharb Brilins ant. Dentin. I. nr. 1010.

Stole, auf bem großen Sanptbilbe bie Entführung ber Beiena, auf bem Rebenbilbe unter bem Salfe ben Tob bes Priamus und Aftvanar por, und fnupft fo an bie erfte verbrecherifche That ben letten und außerften Met eines Strafgerichtes, meldes ein ganges Befdlecht, von feinem greifen Saupte an bis anm letten Gproffina. pertigt, & Allein, wenn auch Artemis bei Mefchplus, in beffen 3beenfreis uns benn boch junachft bas Biib ber Gubnung, ber Schatten ber Riptemnefira und bie folafenben Furien verfeben, in bas Soulogewebe bee Mgamemnon auf eine geheimnifvolle Beife eingreift, fo ift bod bie Gubnung bes Dreftes in ber Tragobie ber Enmeniben fo vollfommen gefchloffen, bag fur eine nach: traglice Bollenbung burd Artemie und Ipbigenia fein Maum bleibt. Ueberhaupt bat Mefcholus wohl ichwerlich je eine taurifche 3phigenie gebichtet. Indeffen feblt Artemis auch auf ber von D. Jahn ebirten gambertifden Bafe nicht, welche, entichiebener vielleicht als iegend ein anderes Aunftwert biefes Gegenftanbes, Die Eumeniben bes Mefcolus jur Grundlage bat, 2 gur biefelbe Gottin burfen wir auch die weibliche Beftalt auf einem von swei Reben gezogenen Bagen balten, welche ben Sald ber paticanlicen Oreftespale ichmudt, und in ber Beide nung bei Raoul Rochette ausgelaffen ift. 3 Umgefehrt bagegen ericeint auch Apollo neben Artemis in Geenen bee Dreftedmothus, wo wir blog lettere erwarten, und swar felbit mit bem fühnenben Lorbeerzweig in ber Rechten, feiner gottliden Comefter gegenüber, auf ber Duranbifden Bafe, welche bas Opfer ber Ipblgenia auf Mulie porfellt. " Much in ber von Beaun ebirten Bor: ftellung ber taurifden Ipbigenia fehlt Apollo nicht, bier mit bem Rogen bewehrt, mabrent fein fubnenber gor: berebaum binter Dreft emporgeiproft ift. " Die beiges gefdriebenen Ramen bee Dreftes, Pplabes und ber Aphigenia, und ble finnreiche Interpretation bee Beraud: gebere gestatten über bie Bebeutung biefes Bafenbilbes faum einen 3meifel. Doch ließe fich immer noch fragen, ob es nicht irgend eine Cage gab, in welcher bie priefter: liche Iphigenta felbft bie Reinigung ihres Brubers vollaga; ober Dreftes fiel vielleicht burch bie Priefterin ber Mrs temie ale Opfer fur ben Eob feiner Mitter, wie er fetbft im Dienfte bee Apollo bie Alpremneftra ben Danen feines Batere gefdlachtet batte. " Ericeint von einer anbern Ceite bas taurifche Opfer ale reines Begenftud pon bem Opfertobe in Aulid, murbe in ber Iphigenia langft bie Gottin Artemis felbft erfannt, welche in ber einen Gage bie Gubnung vollbringt, melder fie fic la einer anbern felbit nicht entuleben fann , batte auch Apollo einft wie Dreft ber Rothwendigfeit bed Rnechts bienftes und ber Entfundigung fic untermerfen muffen, fo abnen mir jebenfalle einen bochft bebentfamen Barals leliemus ber himmlifden und irbifden Befdwifter. Rod in ber taurifden 3phigenia bes Curipides ift bas Intereffe bed Apollo und ber Arremis auf bad engfte mit bem Schidfale bes Dreft und feiner Schwefter verbunben, und icon befibalb, beilaufig ermabnt, jur letten gofung bee Rnotene bas Dagwifdentreten einer britten Gottheit, ber Athene, eefoeberlich.

<sup>1</sup> Bei barftiger, trodener Formengebung find bie Bitber biefer Bafe ausgezeichnet burch tabne Erfindung, und bomfte Energie ber Leibenfchaft in Ausbrud und Bewegung. Die That bee Paris ift recht ais Dipper aufgefaft. Mit rafchem. ficern Ceritie eitt er bem Wagen gu, ber gur flucht bereit Rebt. Ceine Beute tragt er fowebend in ben Armen, welche er feft um bie Mitte bee Leibes gefcblungen bat. In ber Rechten batt er qualeich swei Langen. Selena's Angeficht ift mit sum Angftruf gebffneter Lippe ractmarts gewandt; ebens baber beibe Urme ftarr ausgeftredt. Das Saupt bes Paris, wie bes Wagentenfere folgt berfetben Richtung. Blid und Geele ift noch an bie gefcanbete gaftliche Cowelle gebannt. Der Bagen ift nur jur Salfte fictbar. Die gebobene Linte bes Lentere seint, baß bie Bugel ber Roffe fcon gefaßt finb. Die Rechte tragt einen Gpeer. Gin weiter, mit einfachem Saum verbramter Mantei bedt ben Raden. Paris ift nadt und bartiof. Beleng mit bem lonifden Chiton und einem Mantel betleibet, weicher aber ben Schultern einen werten Baufch bubet . um über bas Saupt gezogen werben gu tonnen. - In ber Mitte bes fleineren Bitbes feben wir ben Priamus auf bem Altar bes Reus Berteies finen. Er ift tabl und bartlot. Dit ber gerabe ausgeftrecten Rechten fast er fiebenb bas Ginn bes Borrbus, melder in poter Ruftung berene ftarmt, und eben in Begriff ift ben fleinen Aftvanax jur Erbe au femmettern. Ein gweiter Rrieger bringt mit gehobener Bange im Raden bes Priamus ein. Diefer ift nach, bod bebefint, und aber ben linten beschitbeten Urm ift bie Chlamps geworfen.

<sup>2</sup> Bafenbilber. Dreft in Detpbi ie. Berausgegeben und erfidrt von Dito Jahn. Samburg. 1859.

<sup>5</sup> Die Bafe ift jest bem Gregorianifden Dufeum eins verleibt, wo fie im Corribor ber Bafen febt. Abfelbungen

in ben Dissertazioni dell' Academia Romana di Archeologia. L. II. p. 599 ff. unb bei Raoul Rochette mon. incd. Odysa. pl. 58.

pl. 58.

1 de Witte descr. des ant. d. cabinet de Durand. p. 154.
nr. 581 unb description de la collection de Beugnot nr. 49.
26bittung bei Rasul Rochette. mon. ined. Orest. pl. 26.

B. cf. p. 127 ff.

2 Monumenti ined. dell' instit. di corrisp. arch. t. II.
1. 45, annali 1857. p. 198 ff.

A Stan ciacu Teagantit Gale's with his Editions of Suprement to Supremia who Sup

Inbeffen foll mit biefen Unbentungen in Beang auf unfer Bitb vorlaufig meiter nichte gefagt fenn, ale baß burd biefe und abnliche Borftellungen, melde theile auf pralten Localerinnerungen berubten, theile aber auch ale bloge Combinationen gu betrachten finb, welche and jener fruchtbaren Bebentfamfeit, beren feine Beftalt antifer Religion ober Boefie entbebrt , fich von felbit ergeben mußten , bem griechifden Runftler allentbalben ber reichfte Stoff geboten mar , um einen vielleicht gang inbivibnellen und blog funftlerifden ober poetifden 3med ju erreichen, ohne beghalb in bad Bebiet ber reinen Billeur abguirren. 3d erlaube mir bei biefer Belegenheit noch ein Bort im Allgemeinen. Die burchgebenbe Bebeutfamfeit ber griechifden Maler: und Bilbmerte foll und fann nicht gelaugnet merben. Aber eben fo nachbrudlich perwehrt es bie Ratur einer jeglichen Runft, in jeber Gin: gelnbeit ibrer Probnete jugleich ein fur fich fcon facilio Bebeutfames ju ertennen, und ale materiellen 3med anguipreden, mas vielleidt bloges Mittel ber Compofition mar. Der gludliche Boring bed antiten Runftlere beftebt in ber Regel nur barin, bag ibm in einer Belt, wo Alled bebentfam mar, felbit ju blog funftlerifchem, ja technifdem Bebarf, ein folechtbin Bebeutungeleeres gar nicht gu Gebot ftanb. Die aber, weber ber Ratur und bem Leben, noch feiner Religion und Doeffe gegenüber, fonnte ed Bestimmung bed Runftlere fenn, ein fon Begebenes baquerreotopifd zu firiren. Bielmebr fent feine Werftbatigfeit nur bas Berbaltnif lebenbig fcaffenber Bechielbestimmung fort, in welchem Die Doefie jum Mothus, ber Mothus ju Combol und Gultus flebt.

(Gortfepung folgt.)

### Madrichten vom August.

## Artiftifder Verkehr,

Mom, s. Mug. Die biefigen Runftler bereiten eine große Gembung von Bibern jur Mucftellung in Trieft vor, wo man im worigen Jabre bebeutenbe Antaufe von ben aus Rom eingeschichten Gemalben machte.

Berlin, 28. Ning, Uniter ben Bilbern, meifet ber ber ber kannte Aunfbindern Wan erg an aus Genig openmeinig hier jum Berchauf außgestleit bat, befindern fin ann metverre werethe wille indientiglen, namentition eines, das vom Reffest, bereit tältere foll und auß der Gelerie bes Einefen Defes Wecea vom Saciena, aus bem Golgefer Utmordiva bet Woch downt, Es fell, Mie b. Jumpfrau der in einem gefrechtlichen Gewande, wie fie neter einem einschen Talleit fielt, auf bem fin ein Bud, eine Lampe und eine Spinder befinden. Der ober einem zu ma den der Zaschiener in Partie und wie der eine in leifen Merfing von dem Prophienten, bad Biegefest und der eine Leifen Merfing von dem Prophienten, bad Biegefest und der Einer der der der der der der der der der Bilder des Corregalie (ich Jumpfrau mit bem Anderen Bilder der Geregglie (ich Jumpfrau mit bem Sinder und Bilder der Geregglie (ich Jumpfrau mit bem Sinder und Bilder der Geregglie (ich Jumpfrau mit bem Sinder und Bilder der Geregglie (ich Jumpfrau mit bem Sinder und Bilder der Geregglie (ich Jumpfrau mit bem Sinder und Bilder und ber Geregglie (ich Jumpfrau mit bem Sindere in der Bilder und bei der bei der der der der der der der eine der Alleit der Alleit der der der der der der Leitungens Bild von Deler und der der der der Leitungens Bild von Deler und der der der der

#### Mrue Anpfer - und Stablfliche.

Schipis. Portral bes t. prussifiem Capellmeiftere fleig Membelfoben Bartbotbo, nach einem Gemülte von Jieberand gefloden im einer gemissten Pumitire, Mouters und Erade fliedel Maniter von Wrantmore. Engliche Auffenfatt, Die ist bas einer Batt einer Riche von Pertrals betrieben Klufter und Gelebrien, welche beiefe Unftalt berausgungeben

heilbronn am Medar. Dr. Juftinus Kerner, Brufts bilb. nach ber Natur arzeichnet und gestochen von Anton Ontienbofer (ber Sohn bes rubmisch befannten kanbe fonfisteners, jest in Rom).

Sarisenbe in Kommiffion bei Bielefeib; Die Grabers ftraße in ber Campagna von Rom. Rad & Barret vors treffich in Butt geftoden von Louis Poffmei fier. (Das Driginalgematte ift jest im Befit bes Knifers von Rupfand.)

Duffelborf bei Bnbbeut; Der Rirchgang, nach einer Beichs nung von E. Benbemann gestochen von Delichig.

Bom. Sollfer's Portrat, nach einem s787, atfo im Inften Lebensfahre des Dichters, von bem Lanbichaftsmaler Reinbarde (aus Dof im Javern gedertig) ju Weiningen nach ber Natur gezeichneten Originale, in Stadt gestechen von C. Rad (e.c.

#### Mene Sithographirn.

Berlin, Portrat bes Grossutions Abbut Meblichb, nach bem Deiginafe von Arcifomer lithegraphiet von Iren ven Gin Megner, bas Allervolligfte tragend, von einem Anaken burd ben Bach gefeitet, nach Daege's Deliginate lithegraphiet son E. Kange (Pendant gu Daege's barmbers Jacon Monch).

Beibe Blatter in ber Luberin'fchen Runftbanblung.

pfiftbers bei Bubbeuet ""Marie Moghaten und bei weiter Weite ferben feiten fich ben Weite gegendber," Was die einem im Befie bes herr. Bernus be fau in Granffurt a. M. bet findlichen Gemafte von Beitip Beit, iltfoorspielt von hat in ber lithographischen Auftall von P. C. Green zu Fransfurt a.

#### Aunfermerke.

fenben. Ben Clande Corrain's Liber studiorum ift bas gweite heft mir 20 Platten erfmienen, Preis & Guineen.

Ein neues Prachtwert von J. C. Lewis wirb unter bem Titef: The besulies of Devonsbire, or the Liber stadiorum erstorieum. Es besteht aus Unschem ber Daugstußifvon Devonspirte und wird 25 Platten entbatten. Auf Geines findem Dapier 4 Ginineen.

Paris. Bon bem Pramtwerte fi'er bie Mauabo'fme Galerie find nun 7 Sefte in Groufolio erfcbienen. Die Musfabrung ber Platten ift einigen ber bebentenbften Rupfers Remer Granfreid & übertragen, unter benen wir Anbert b. B. namentlich ermabnen wotten, beffen treffliche Canbichaften nach Francisauite (einem Gmater Que. Giorbano's) unb Rubens eine mabre Bierbe bes Bertes finb. Die Gamme lung beftebt nicht allein aus Bilbern fpanifcer Deifter, wie Muritto, Belatques, Burbaran, Spagnolett (Ribera) u. f. w. , fonbern aum aus fotben åtterer unb neuerer Jiatiener, wie Coreggio, Dominichino, Gafs foferrata, Domp. Battoniu. f. w. Much eine Geulpturs arbeit, Die Domphe Galmacis (micht Camaleis, wie unter bem Blotte ftebt) von Ghabow, bem Bater, befinbet fic barunter. Die Arbeit ber biftorifchen unb Genrebiatter ift nicht in bem Grabe vollenbet, wie bie ber Aubert'fpen Canbs fcaficn, und überbanpt tann fic bas Wert an Runftwerth nicht ber National Callery und abnticon in England ericies nenen Prachimerten an bie Grite ftellen.

E.m., Leconte; Choix de monumena du moyen-âge.
Neu-Dame de Peris, Lirr. 6. 7. 8. 26e Etefrung 6 Brei.
Arth. Martin und Chs. Cahier; Monographio de
la Cathédrale de Bourges; mit Hibithungen ber berüfden
Glammaterien und ber Bübbanetureter jener Rirde, in 12
bis 18 Eieferungen. 26ee Rieferung toftet mit sefondern
Salauen zum Gmikren 18 Sir. Die erfte wich zichnichen

bei Pouffieigue: Rufanb ericbeinen.

Bareliess du Perthénon et du temple de Phigotic, disposés mirant l'ordre de la composition originale et gravés por les procédes de M. Ach. Colas. Queronnt. 5, 6 % Erre und 20 Apfr. 20 Frd. Erfacint unter der Leitung der Herren P. Delarodie, Gentiquet, Dupont und Ch. Lenormant.

Bourn, De la que rière; Description historique des maisons de Rouen les plus remarquables par leur décoration estérieure et par leur ancienneté. T. II. 8. 191/2 B. unb 49 Aupfer.

Spinal, Ch. Chartous Rerus pitteresque, historique et statistique des Vosges; 4, 22 Bog. u. 45 Rpfr.

Benedig, Monumonti conspicul di Venenia (berausgeger ben von den Herren Diedo und Fr. Janotto), se Seft. Iches heft mit 3 Rupfern 2 Lire 64 Cents.

Brenne. Octi Nacara; Di due antichissimi tempii tempini veronesi illustrasione. 4. a 8 S., t 8 Apfr. u. Li thegasphien. (Mar 130 Cremptare abargogen. Das Wert if ber Erzherzogin Warie Louije von Parma pugerighet.) Bennet. Die Publication bek Museo Borbonico bat

Meapei. Die Publication bes Museo Borbonico bat guten Fortgang. Das 5ifte Deft, bas bee bes ibren Bans bes, foll in Aurgem ausgegeben werben.

#### Lithegraphifche Werke.

Beetin, TerrasCorten bes foniglichen Museums von grein, Herausgegeben von Th. Panoffa. Erftie und sveitet heft. Taf. 1- XVI. Bei Reimer, 1881. gr. 4. Preis 5 Thft. (Das gange Wert ift auf 10 Jefte ober 36 Auftu berechnet. Die treffligent Wolftungen und ber ibnen

beigegebene gebiegene Text laffen ben rafden Fortgang bes Berfes manimen.)

Samburg bei Georg Seudil: "Danneder's Berte" in einer Undwall. Mit einem Lebensabruf bis Meifters bere ausgegeben von Rarl Granelfen und Theobor Wags

ner. Dit gs Umriffen in gr. 4. Borie. L'Espagno artistique et monumentale (España artistice y monnmental), geme livr. Bier Btatter, fithogras phirt von De Billa Mmit. Das erfte Biatt ftent einem Rreusgang aus bem Rlofter pon Benepipere, bei Carrion be los Con es in Caffilien, bar, ber gang im altfacfifcen Ctol gebant ift , und beffen fewere Cantencapitette an bie atteften Refte ber Bautunft in England erinnern. Das zweite geigt ben fogenannten Alter transparente in ber Ratbebrale von Jolebo, ein einenthfimliches Gemifc von gotrifmer Banfauft und bem fogenannten Rococofipte, bas aber feloft in feiner Ueberlabung etwas Grofiariges bat. Das briete fleut ben Rtofterbof im Stifte & Gregorio ju Ballabolib bar, abers male im altfächfifmen Gtple, aver neu en tirfprunge. Gigens thumlich finb bie baroden Bergierungen ber genfterfturge auf ber Galerie. Das vierte Blatt embatt einen Ebeil beffetben Riofterhofe. fo bag ber Reichtbum ber Details anfmantim wirb. 3000 livr. : Gingang in ben Chor bes Monnentioftere do las bueigns ju Burgos, mit feinen reich vergierten gotbifchen Rreugbogen; bie Capette de to presentacion in ber Rathebrate au Burgos, wo ber Renaiffanceftpl ber einzelnen Tourvers gierungen, bes Drgelmore u. f. w. febr eigenthumtich gegen bie faft normannifche Architettur ber Capene abflicht; bas Junere ber Bavelle bes b. Ifibor in bem Rirmfpiel Gt. Um breas in Mabrib, gang im Grote ber Gt. Petersfirche in Rom; enblich eine fanbicafiliche Darftellung, bas Geft bes beil, Jubor bel Campo bei Dabrib, eine Bolfefrene, bie ein buntes Gemifc fpanifcher Tracten barbietet.

#### Berantworitider Rebacteur: von Echorn.

In Militeim Friedrich's Bumbanblung in Siegen und Micobaden ift erfwienen und in allen foliden Buch benblungen vorratbig ober burch biefelben zu beziehen:

#### Mifafchaton

Anleitung gur orientalischen Malerei.

## Ben Bacharach.

Dit 7 Blatt Rreibezeidnungen. qu. 4. elegant geheftet 2 fl. 15 fr. ober 1 Ehlr. 7 2 Ggr.

wünsseine Ersneimung genannt werden tann. Mie verseiten bater nicht, das Publitum auf das Ales Exiduaton ausmertiam zu moden; nam tann sich desseiben dere ziehe Sundandlung verstängen, auch durch Eins sichtundime des Wertes sich von der Wahrbeit des Geschapten

überzeugen. Wilhelm Friedrich's Budbanblung.

# Annstblatt.

Bonnerflag, ben 28. Ohtober 1841.

## Die Buhnung des Oreftes.

(Fortfenung.)

In ber Mehrgahl ber volcenter, in einer nicht ge: ringen Daffe nolanifder, fieilifder und verwandter Bafen fceint im Allgemeinen bas plaftifche Prineip, ber Relief: ftvi (gemig in ber altern Croche auch bie Dorm ber eigentlichen Malerichnien, eines Bolpanot und anderer) porauberrichen. Die Bafen bee Rreifes bingegen, welchem unfer Bild entnommen ift, geboren offenbar einer Beit an, wo der Bafenfunftler einer Malerei nachtrat, meide bereite ju vollfommener Gelbftftanbigfeit burchgebrungen mar, aber freilich eben befbalb auch icon bie Reime jener Entartung in fich trug, weiche in gablreichen, befonbere apulifden Bafen beutlich genug por Augen liegt. Doch baben und felbit ble Aunde Apuliens und ber Bafilitata mit Berten beidentt, in welchen bie bochfte Blutbe griechifder Malerei theile nur wenig entftellt, theile in urfprunglicher Trifde erhalten ift. 1 Much in unferem Bilbe fehlt es nicht an einzelnen Bergeichungen und Difverbaitniffen. Aber fie verfcwinden in ber unvergleichlichen Sarmonie bes Gangen, Uebereilungen einer leichten, geiftreich gemandten Sanb; wie benn biefelben, an ber einen Sigur vielleicht miglungenen Theile an ber nachftitebenben mit einer auf Diefer Art pon Runftwerten überhaupt febr feltenen Correetheit gebildet find. Alle Rorperformen find von iconen Berhaltniffen, von gefunder, gefdmeibiger Rraft, noch unverborben von jener Beidlichfeit, welche fic auf Bafen bee Ber: falls bald in gebrechlicher Schlantbeit, balb in verfdmimmender Breite gefällt; und bie Gicherheit und Streuge ber anatomifden Grundlinien in ben Rorpern bes Apollo und Oreftes burfte jebe Prufung besteben. Rur bas balb in die Borberanficht gebrachte Saupt ber untern

Furie ieibet in etwas au ber matten Unficherheit mehrerer apulifder Bilber. Das Profit bagegen in ben übrigen Ropfen bemabrt unverfalicht ben Topus ber griechifden 3dealbiidnng; ftrenger gehalten in ben Ropfen bed Apoll und ber Diana, mit einem Unflug buftern Ginnes bei Dreft, von unvergleichlicher Bartbeit in bem Saupte ber Riptemneftra. Mis eine feine Gigenbeit verbient es bes bemerft ju werben, daß bei Muen, Apollo und feine Schmefter ausgenommen, Die Stirne gefurcht ift. Rur biefe follen ale feiige Gotter bee Lichte erfcheinen; Die ftrafenden Tochter ber Racht theilen mit ben Erbbewohnern die Dube bes Cepne. Un bie Beit einer unab: bangia fic vollenbenben Malerei erinnert, außer ben Berfürzungen in ber Stellung einzelner Riguren und ber leichteren Behandlung ber Saare, befondere auch ber Burf ber Gemanber. In ben gablreichen feineren Ralten, welche fonft oft im Uebermaße, willfürlich verfdwendet, und meift anaftlich bebanbelt find, erfennt man einen garteren, leicht mallenden Stoff, mabrend die fcmereren Dbergemander in breiteren Falten nieberfinfen. Bon bem anmutbigften Schwunge ber Linien wird bie Beftalt ber Artemis gleichfam in ber Schwebe getragen, und bie Gruppirung ber ichlummernben Cumeniben in Berbinbung mit Alptemueftra burfte fo menig ibred Gleichen baben, ale bie naive Raturmabrbeit ber britten Aurie, welche gwar icon ibre Lagerstatt verlaffen bat, aber erft noch burch Debnen und Streden bie lette Betanbung bee Chlafes ju überwinden fucht. In ber Bertheilung ber Riguren enblich, und in ber forgfaltig abgewogenen Rullung bes Raumes ift auch biefes unicheinbare Bafenbild ienem Epftem von Bewicht und Begengewicht tren geblieben, weiches bem griechifden Runftler überhaupt fcon burd bas Borberriden der Plaftif, mit ibren un: admeidharen Forberungen ber ftatifden Befche, geboten mar. Der im Coofe ibret Comefter folummernben Cumenibe entfpricht ber rubenbe Dreft, ber Alptemneftra, mit ihrer gehobenen Rechten, ber ichirmende Apoll. Bene Gruppe überwolbt bie unten icon ermachte Inrie, unb

au Budgezeichnete Beisviele biefer Art baben wir nun gang in ber Ritte, in ber Caunulung Er, ibnigt, gobeit bes Großbergoge Leopold von Baben. — Bergi. Erenger gur Galerte ber alten Dramatifer. Deibeiberg. 4859, 8.

beibe finden ibr Begenbild in ber Beftait ber Artemis, beren Stelle burch die fdwere , maffenhafte Draperie bes Apollo jum nothigen Gieichgewicht gefüllt und verftarft mirb.

Die Sandlung ber Oreftedfühnung felbft, in einer bem befannten Mitus entfprecenben Weife, ift bis jest in Bafengemalben noch nicht vorgefommen. Rur ein Ebongefaß des brittifden Mufeums icheint bievon , jedoch mit febr eigenthumlicher Borftellung , eine Muenahme gu machen, 1 Defto haufiger begegnen und in Bafenbilbern thelle entiprechende Combole, theile überhaupt bie Buftanbe des belphifden Oreft. Bir feben bie Anrien mit Radeln und Schlangen ibre Beute verfolgen, und ben Rludtigen balb an ben Mitar," baib an ben Omphalo63 gefturgt. Aber meniger von ber Beiligfeit bes Ortes, aid von eigener Kraft, wenigstene angenbiidliches Seil erwartenb , fnot er mit bem Echwerte , weiches bas Blut feiner Mutter benehte, an ben Racherinnen bes Morbes bas Recht ber Rothwebr geltend gn machen. Denfeiben vergeblichen Graftaufwand ubt er in bem erften Bilbe einer Bafe ber fonigitden Cammiung in Reapel. & Geine Berameiflung wird bier burd ben Schatten ber Alptemneftra gefteigert, beffen Spiegelblib Die eine ber Furien bem Morber vorbait. Doch icon im gweiten Bilbe berfelben Bafe ericeint auch ber verfobnende Gott, bier jugieich mit bem Attribute ber be: fanftigenben Leier ausgestattet. Dreftes überreicht ibm, auf Gelbitbilfe vergichtenb, bas nnn in ber Schelbe verborgene Cowert, um bafur ben fühnenden Lorbeer: sweig zu empfangen, welchen Apollo, jum Taufche bereit, ibm entgegenhalt. In bem von Thorlacius befannt gemachten Bafengemalbe fucht ber Berfolgte im außerften Befühl feiner Donmacht, am Omphaios und Dreifns aufammengefturst, baffelbe Gowert, ben verratherifden Rengen feiner Ebat , bem Unblid ber einbringenben Cumeniben gu entzieben, b mabrent ibm gur Geite icon Apollo mit bem Lordeer ftebt und funftigen Cont mit leicht gehobener Rechte verheift. Bie in fillem Ginperftanbnis, an einem und bemfelben beitigen Orte weilend, ericeint Dreftes an bem Dreifuge rubend, und Apollo mit gorbeer und Leier thronend auf einem andern

Bafenbitbe. 1 Die Furien find bier veridwunden. beren Entweiden Die vaticanifde Dreftesvale und Die fonft ale bie Bafe bes Grafen Parois befannte barftellt; beibe Berte and nad einer anbern Geite bin, burch ben Beitritt ber Athene, fich an bie Dichtung bee Meidolus foliegenb. 2

(Fortfesung folgt.)

### Anfrage.

Der Berfaffer bee "Genbichreibene" im Annftbiatt b. 3. Dr. 69 und 70 ftellt bie Malereien bes herrn Diftensperger nad Comanthaler's Compositio: nen sur Dooffee "ale vollenbete Mufter ber Muffaffunge: und Darftellungeart antifer Gegenftanbe in echt antifem Sinne , fo mie fie bie Begenwart befolgen tann und muß" auf, im Gegenfat gegen bie ,Aleblofe atabemifche Radafferei ber David'iden ober Girobet'iden Coule" und gegen bie "balbbarbarifde, gleichfam abfictlich un: miffende, robe und unicone fogenannte eigenthumliche Anffaffung antifer Begenftanbe, weiche in ber neueften Belt ibre Parteiganger und Bertreter gefnuben bat." Da ber herr Berfaffer einerfeite Davib und Girobet genannt, fo ift es febr munichensmerth , bag er jur fiaren Darlegung feines Urtheile auch aubererfeite bie Runftler nenne, beren Darftellungen antifer Gegenftanbe er auf oben und eben genannte Welfe bezeichnet. Es baben aber junachft Prof. Ciemene Bimmermann ben Anatreon, Prof. Seinrich beg ben Theotrit, Drof. Julius Conorr bie bomerifden Somnen, fammtlich im neuen Sonlgebau ju Munchen; Sofmaler 28. Ranibad bie Fabri ber Pfoche im Palaft bes Bergog Mar von Babern; enbiid Director Beter von Cornelius Gotter und Belben ber Griechen in ber Gipptothef gemalt. Es fragt fic, ob gegen biefe Dar: fellungen fammtlid, ober gegen einzelne von ihnen und gegen weiche, ober ob gegen anderweitige neuere Das fereien bad Urtheil bes geehrten herrn Berfaffere gerichtet ift? Bon Sculpturen ift augenfällig nicht bie Rebe.

## Madrichten vom Anguft. Lithearaphifche Werke.

Coupen. The Park and the forest; von 3. D. Sare bina; Groffelio, bei Maclean. Gine Galerie von benbros logifden Practicremptaren, erlautert burch Abbilbungen nach ber Ratur aus vericbiebenen ganbern Guropas. Die Urt

I Tischbein, vases. Il. pl. 16.

<sup>2</sup> Millin, monum, ined. l. pl. 29. Galerie mythol. pl. 171. nr. v23 cf. Baticanifder Apollo. p. 305.

Gine furte Rotis bievon bat D. Miller gegeben, Dorier 1. p. 532.

Tischbein , vases III. pl. 52. Bettiger . Turienmabte. Rleine Cariften I. 1. 6.

<sup>5</sup> Hamilton, vas. Il. pl. 50. cf. Millingen, vases de Coghill. pl. 29. nr. 1. Hancarville, coli. IL pl. 50. 4 Die Bafe ift befdrieben von Panofta in: Deapets Antife Denfindler 1. p. 285; afgebilbet bei Rooul Rochette

mon. inéd. Orest. pl. 56, 57.

<sup>5</sup> Vas pictum Italo Graccum. Hav. 1826. D. Muger und Defterten, Denfinater ber aften Runft. H. pl. 15. nr. 148.

am Meile, auf weite hartiest ferfliefe gleichunger, moch gehämmler bereitert Ellispespierundelse gerunft fin, hat ist eine Meile ist und Gesänzies, wenn gicht fin kapt lägent fin, die die Teilst die inwerf für Verenz meilere, als bie ber efflicher in fin, und man benocht zur Sele 1e's freifen Welter mit biefen zu vergliefen, auch die Berner und der die Berner die Berner fin bieren zu derpresen. Dagent ist de Meilericht bei Can dier weit volländiger und der Gefer gefornigen, die der gauge Benefe die Meiler die Berner geforden der gauge Benefe die Meiler die Berner geforden der jeden der die Berner die Gestlichte auch gestlicht die filt in Annigeriere und Gernhaus, gestlicht die filt in Annigeriere und Gernhaus, gestlicht Meiler da filt in Annigeriere und Gernhaus ;

#### fiteratur.

hannsver. handsuch ber römischen Miterthamer. Bem S. Kupertl. Contretor des Heccams in Jounnever. Erfert Tecil. 19 Linder des demigeen Klaich. Die Jaugst pladt Wom. 2) Das twinssen Best Wom. 2) Das twinssen Best Wom. 20 Das twinssen Best Wom beiner Bestelmun und ben Erst. Mit einem Plante vom Kom und dem Grupsbriffer isten Er Sabel und eines twinssen Jounges. Dassip des haben bei dem Best Wille. In 6:10 E. n. 5:10 E. n. 6:10 E. n.

Paris, Ed. Pujol; Napoléon, de la valléo du tombeau au dôme des Invalides. 8, 81/4 B. u. 1 Littiegr. mit bem Panorama bes Bugs. 71/2 Br.

A. P.; Colonne de la grande armée à Boulogne-surmer, son origine, sa fondation etc. 18, 1 B,

Buron; Description de nouveaux Daguerreotypes perfectionnés et portatifs, avec l'instruction de M. Daguerre, annotée des méthodes pour faire des portraits. 8. 8 B. n. 1 Rpfr. 75 Cent.

Guide des Visitateurs du Musée de Saintes, 12, 1/2 B.
A. P. F. Robert Dumesnil; Le peintre graveur français. T. V. s. 22 Bog. u. Rpfr. 6 Br.

Guyot de Père et B. de B.; Annuaire biographique des artistes français, peintres, sculpteurs etc. An 1842-52.

Michel; Notice sur Godefroy, graveur. 8. 1 Bg.

Manci. P. Laurent; Mémoire sur la poussée des
voiles. 8. 2 Bos.

Rolin; Mémoire sur quelques monnaies lorraines inédites du 21me et du 22me siceles. 8. 21/2 B. u. 5 Apfr. 51/2 Fr.

Coul. C. L. Bataille; Notice historique sur la ville de Toul, sea antiquités etc. S. 11 Bg. 16. 1 Rpft.

Mitinen, Memorie sell Egitto ete, 1911, (Berfalt wer um atte Allgarit, damm bet jedem herreinschlichen Wierenfulle auf Jante. Dies Allert werbreiter fich zwer mehr der bie Ettern der Regywier, minmerbeit bei weitlichen Gefoftelts, folikert siere auch wiele ber intereinnigen Mitretoftern Engeweit. Die Abrefalten bat feint eine Mittellichen folikert bei der bei der die der die bereiten der diese bereitent balf, welche im I. 1 naz nach leven gestellt mehr bem Gescherge von Zekann erweiten merhe.

Belogue, Memorie originali italiane risguardanti le bello arti. 8. Criter Jabraana, 6 Eire,

#### Mehroleg.

uben, 1. Mes. Em 92. Just burten in Misses bei feigen Mer est der Gepreichen Mer est der Argerichen Mer der Merken Mer der Merken Merk

München 21. Mus. Gestern Wermiting flate ber im nigliene Sampfriede Cassfrer Mar n. Se flie genüperse, Mitter bes griedischen auch im bestern auch eine Gegen eines ergenissen Sechnes und im beiten Wamerbellen. Er wied meir fich in den legten Jahren auch interestischen Arteine meir fich in den legten Jahren auch interestischen Arteine mas ist Werfeller voll in der leiftem fraussphieren Ornalerei Ausgern in seinen allersphinischen, gesteintischen und matter deren Gestellschen allersphinischen, gesteintischen und matters deren Gestellschen allersphinischen, gesteintischen und matters

Brufei, 27. Mug. Der ausgezeichnete Genremaler Cons fant in Coene in bier geftorben.

### Madrichten vom Scptember. Perfonliches.

Eras, t. Cept. Die Stadt Gran bat bem hofbilde bauer Ritter Marchefi, welder ben Entwurf und bas Mobed gu bem Frangens Deutmal lieferte, bas Ebrenburgers recht ertlichen.

Wirn, s. Ergt. Paren De fin vores befindet fich fest, auchdem er in Bertin und Dreben mehrere Meisterwerte ber bertigen Galerien beduss bet Anglerstich expirt, in gleicher Absieb bier. Er bat nach ber "Jo" Coregglo's im Beiteber eine Andelbum im Konerel gestellt und verterber eine Andelbum im Konerel gestrigt und gebentt nuch ein Bild bes Au bera bei Carto in ber Camme tunn ber Michaelt zu geschen bei Bederen bei Bedere bei B

7. Sept. Der vom Monarden febr andgegeidnete Künftler Mar de fli ft bleiber beschieben worben. Wan vermutigt. daß er auch mit der Ausstützung des bier zu Erren bes Kalfers Franz zu errichtenben Dentrnals beauftragt werben wirb.

flereng, i. Sept. Therwalbsen tras am 2. b. von Gema ibre Lewen tennuend, beit ein, bei acht bereits beute Worgen seine Rieft bere Perusia nach Bom ferts gefetz. Bespelern Mend wartet er bem Gebergeg auf, Gestern speiste er bei hes, wo eine Zast von zwausig ber erfent viessen Affanter verkammett war, worunter fid-Bennemunt. Bartolini, Bezgueti, Poggi, Costoli, Pampaloni m. M. befanber.

Psien, S. Sept. Dr. E d d u born, welcher von Chade unterflägt wird, um die Landschaften Pisibien, Loelen und Pampfolien in gegrapsischer und anticnatiscer Hinior zu durospriehen, dat, in Geschädsst eines Jungen Berliuer Getefteren, vor Auszen die Keife nod den Teinet angetreten.

Berlin, 7. Cept. Der Director von Cornelins bat eine Beife nad England angetreten, wobin er von inebreren angefebenen Aunftenmben eingelaben worben ift. Man glaubt, bas er nicht über vier Boden abwefenb febn werbe. feankfurt a. At., a. Crut. Prof. Am sier wont Manden geidnet bas große mehrfach befprodene Bild, bas Doerbed fur bas Cidderione Inflitut gemalt but, um bemachtt einen Ampferftich von biefer reichen Composition zu arbeiten.

20. Gryl. Geften verhammeten fin bie beitrigen Schuffer 21. Gryl. Geften verhammeten fin bie beitrigen Schuffer Schuffernah zu einem. "Der was ist ein als Gesten erer Einzelsweiter meh ben befanntellen Wieren bei Gefterten Stadt unbefelteren Zeinberente erford ein Erfesten Nach anbefelteren Zeinberente erford ein Erfesten Nach anbefelteren Zeinberente erford ein Erfesten partifette, Die Affongefeinste behann auf Antibelaum fan der Alleisen Gurepafe zum von den nieten fich beite auf geften der Schuffen der Schuffen der Schuffen auf Schuffen der Geften angehörigen auf Schuffen beite fich im eingeser bei

Paris, 15. Gert. Dr. Lemaire febrt mit bem nadften Dampfboot oom havre nad Et. Peterbburg gurud, um feine Bilbbauerarbeiten fur bie Ifoatblathebrate fortgufeven.

21. Petereburg, 16. Cept. Der bannoversche Sosbaus conductent Stremme ift jum außerordentlichen Proseffer ber Ewissanlunft an ber Universität Dorpat ernanut worden.

21. Gept. Der feit einem Jabr bier anwefende frau gbifice Maler Perrot nimmt jest nach ber Natur Anfchten unferer Saupiftabt auf, aber beren Berbienft fin Renuer

mit vielem Cobe ausfprechen, und bie fpater lithographirt in Seften von 4 Bid.tern herausgegeben werben follen.

Minden, 18. Copt. Unter ben vielen Fremben, bie finden, 18. Copt. Unter ben vielen Fremben, bie füll unfang biefes Monats bire aufbeiten, bemerte men ben Genealbrectev ber bingt. Mujeen in Bertin, herre v. Difers, ben berübmten Angefrieder Baron Des nabers aus Paris, bann ben Gatrielbertor Dr. Waar, gen und bie Professoren Wichmann und Panofta aus Breifin.

Buschvorf, 1s. Sept. Wiele Freunde und Veredrer om Cornelius oersammetten sich gestern nur zwei übr im Briebnebaner Hose, um an einem Festmade Theil zu nehmen. welches dem geserten Känstler oeranstattet wurde, der nach an dem festmade fest Brieben der Briebe

"Bilin, 19. Sept. Der biefige Aunftrerein bat Carereil is einem aufgeschichert Omyrian bereitet. Geben am Beneb der Anfangt werd dem großen Rönflier ju Dem, im Biele Belle wei ein Bemildswammaussicht vom Bereitet veranflattet, und beute verfammelten fin die Misglieber im anflattet, und beute verfammelten fin die Misglieber im anflattet, und beute verfammelten fin die Misglieber im anflanderte weiterten Gaale des herre Bener anbiere zu einem Archmable vom 130 Gebetern. Wood im Raufe bes Mombittags Geste Generities feine Reite feet.

Beimold, 22. Cept. Der Maler Engeleach abet's Rüchen in hier, um eine Ettegersphie von Bandel's Vortotl zu besorgen, die in einigen Wecken im Cettalichen Vertag erstiechten wirt. Die Abeldiebeit in feredeut der Viledamer ist in feinem Atelier sehreb in träftiger Haltung dergestellt.

Bruffel, 25. Gept. Cornelius ift geftern bier auger tommen und vom Minifter bes Innern empfangen worben,

Berantwortlicher Rebacteur: con @dorn.

An unferem Bertoge ift ersteinen nub burch jebe Buch banbung von dern Leopold Bog in Letpzig zu bezieben: Die Folzarchitektur des Mittelalteres; mit Anichluß der schönften in biefer Epoche ente

widelten Producte ber gewerblichen Industrie, von C. Botticher. 4tes Beft. gr. Rol. Preis 3 Thtr. 15 Sgr. Prachtanegabe 4 Thir.

(Preis des iften bis 3ten Beftes 8 Ebir. 15 Ggr. - in der Prachtausgabe 13 Ebir.)

Schenk u. Gerftaeder in Berlin.

# Annstblatt.

Dienftag, ben 2. Movember 1841.

Beiträge zur Kenntniß der alten Malerschulen in Pentschland vom 13<sup>cm</sup> bis in das 16" Jahrhundert.

#### Bon J. D. Paffavant.

Bur Renntnig ber diteften Maierfunft in Deutich: land bienen und in ber Regel nur Miniaturen in Sanb: fdriften ober gieichzeitige Beidreibungen von Gemalben; bocht felten find und großere Dentmale ber beutiden Malerei erbaiten; jumeilen merben inbeffen Bruchftude bievon gnfallig entbedt, fep ed, bag burch Abfall einer fpatern Uebermeifung bie barunter verborgenen Da: Iereien wieber jum Boricein fommen, ober bag in Rirden, bie ehebem flach gebedt, nachmais überwoibt worben, am obern Theit bee Mauer bes jesigen Dach: raumes fic bergieichen erhalten baben. Letteres ift ber Raft in ber Roblenger St. Caftorfirche (gebaut von 1156 bis 1201) an ber 2Band junachft bem Chor, mo eine Mertunbigung und einige Ropfe fictbar finb. Babrfceiniich entftanben fie vor 1208, in weichem Jahr bie Rirde eingeweiht worben; jum wenigften entipricht bie Behandiungdart vollfommen anbern Malereien im germanifden Ctpi bes i3ten Jahrhunderte. Die uber: lebensgeoßen Figueen find rob in fowargen Umriffen

ausgezeichnet und bann eoloriet; in ben Fieischtheiten find bie Lichter mit Bleiweiß ausgeseht, welche jedt ichwarz geworben, gleich benen in ben Materetien im Chor ber obern Ritche von St. Francede ju Miffi.

Bon befferer Beidnung und richtigeren Berbait: niffen find bie wieber von ber Uebermeißung befreiten Maiereien in ber achtedigen Taufcapelle ber St. Bereone: firche ju Roin, Die gleichfalls bem 13ten Jahrhunbert angugeboren icheinen. Gie ftellen bie beiben Dartvrer St. Stephan und Laurentine por, bie in Diatonenflei: bung swifden balbvortretenben Cauiden in einem ber acht großeren Bogen bes Bebaubes feben; über ibnen idwebt ein Engei. Die Ropfe und Sanbe ideinen nur einfarbig und fcmary umriffen, obue Angabe von Licht und Chatten. Der Burf ber Bemanber ift fcon unb fur jene Beit febr ausgezeichnet. Much über ber Gin= gangethure jum großen Bebnedt jener Rirche baben fich noch abniiche Malereien erhalten, bie aber gn febr aufs gefriicht morben, um iest ein richtiges Urrbeil über fie jugulaffen. Der Bogen über ber Thure von Aufen geigt Chriftus in bee Mitte gwifden Conftantin und ber Rais ferin Beiena; ber Bogen im Innern Chriftus von vier

Engeln umgeben, bie jur Auferftebung ber Tobten blafen. Um bie Mitte bee 14ten Jabrbunberte nabm bie Maierfunft in Dentichiand einen bebeutenben Mufichwung; ein gemiffes Streben jum Dachtigen und Grobartigen wirb vorberrichenb, jugieich fant man fur bie Tempera: farben ein Binbemittei, welches eine große Berichmeis jung ber Tone julief , ber Farbung eine bebentenbe Tiefe und einen bewunderungewurdigen Comeis gab. Bener Beit burfte bad foioffale und granbiofe Dabonnen: bilb in ber Ratbarinenfirche ju Oppenbeim angeboren, weiches inbeffen baib eriofden ift , baber bier nicht weiter ju berühren; bagegen bringe ich bie unter Raifer Rari IV. (eegierte von 1346 bie 1378) in Prag unb Rariftein aus: geführte Malereien in Erinnerung, weiche befanntiich von Theodorich und Runte aus Prag und Dicolaus Burmfee aus Strafburg berrühren, und moruber Profeffor Rugler in feinem Sandbuche ausstührlich berichtet. 3ch fuge bler benfelben einige nabere Engaben berjenigen Bilber biefer in Bibmen aufgeblubten Malerfaule bei, welche fich feit 1781 in ber Galerie bed Belvebere ju Wien befinden.

#### Zheoborid son Brag, bilbet von 1548 - 1575.

""Sari III. i. Wir dun find durch gegenstriges mustellich, baß erwägend die funftreide und derriche (colennem) Weleret unterer teinglissen Espete zu Sariftein, wonit unter lieber getreuer Weifer Lebebrisch miere Waler und högefinde, zu Geben des Ammädigen Gottet und zum ausgezichneten Aubm unterer Hotzle gleich Wörde vorgennante Espete fo finnteit und bruftrich ausgesichmet bat, federn der Ausgesteller Derrer Erreu . i. m."

Auch den nachfelgenben Meisjer Miciaus batte ber Alleir bertiels im Jahr 1359 mit greise Arteibeiten be fecner, wie biefes sow Fiseils mitgerbeit. Wertwärdig bielte als din Temeis ber Ernbang he im Macferdale in Bohmen burd Deutsee, das bie Sahnngen ibrer Binkrecht twon glet 1360 noch eben de burd Kallen der bereit geben der der der der der der der Vergreit befrätigt wurben, nub man erst finish jahre baranf, 1430, sin nothig hielt, sie in Bedhmide zu biereiden.

(Bortfesung fotgt.)

# Die Suhnung Des Oreftes.

In ben meiften ber bier genannten Werte berührt Die Ebatigfeit bes Apollo unmittelbar nur ben Dreftes, ober bie bloge Unmefenbeit bes Gottes mit ben Artri. buten bed Griebens ift Burge feines Coutes. 3n anbern ift Die Kraft Des Gottes, nach einem zweiten afdplifden Motiv, welches ich auch in ber Ctatue bes paticanlicen Apollo an erfennen glanbte, abmebrend und bebrobenb gegen bie Cumeniben felbft gerichtet. Befannt ift bie Bafe aus ben Aunden von Ceglie, auf melder Apollo, in ber Linfen ben Porbeer baltenb, bie Rechte gebieterifc ber mit Schwert und Radel anfturmenben Aurie entgegenftredt. ' Muf einer apulifden Amphore ift Diefe Sandlung noch ausbrudevoller bargeftellt. 2 Sinter einem Lorbeerbaum, an biefer Stelle mobl ein Ginnbilb bes belpbifden Belligtbums, bringt eine gurie, beibe Mrme mit Colangen ummunben und geruftet , auf Dreftes ein. Diefer balt, am Omphalos auf ein Anie niedergefturgt, in ber Rechten noch abmebrend bad Schwert, in ber Unten Die Scheibe. Das Befaß swiften ibm und feiner Berfolgerin barf wohl fur bas Berath und Sombol ber Reinigung genommen werben. Der belphifche. Tempet felbft ift außer bem Omphalos noch burch eine Canle und ein Bufranion angebeutet. Im Schluß bed Bilbee thront Apollo, in ber Linfen ben Lorbeerbanm, in ber ausgestredten Rechten ben Bogen. Die Stellung ber Ause gelat, bag er im Begriffe ift, fich von feinem Gibe su erbeben und ber gurie mit feiner verberben: brobenben BBaffe entgegengutreten. Bum Ebeif aus: geführt ift biefe Bewegung auf ber fruber icon ermabnten iambertifden Bafe, mo überbieg nur menig fehlte, um ibren Apollo ber Stellung bee paricanifchen nabe gu bringen. Denn ber linte Urm, um welchen felbft bie Chiampe gefolagen ift, bait Pfeil und Bogen, Die Rechte bleibt frei gu fprechenbem Geberbeufplel. In einem Bergieich mit unferer Gubnungeoafe labet biefes mert: murbige Bilb icon ale neuefte Entbedung einer vers manbten Darftellung ein, mehr noch ale belehrenbee

<sup>1</sup> Raoul Rochette, mon. incd. Grest. pl. 35. p. 192 ff., und befondere Gerhard: Berlins antite Denfundter I. p. 285. ne. 1003.

Beifpiel bes bereits entarteten maierifden Stoles. Sur Die Geenerie bes belphifchen Beiligthums genugte bier nicht mehr ber latonifche Musbrud bes blogen Combold. Bu bem Omphaios und bem Lorbeerbaum find noch brei jonifche Caulen, Dreifuge und Botiofdilber gefommen. Unverfennbarer ais irgend fonft ift Mefchplus bas Bor: bild gemefen; aber eine ber erhabenften Geenen feiner Cumeniben murbe ju einem blog theatraiifden Effecte benutt. Denn Alles redueirt fic auf bas ploblice Er: icheinen ber Aurie und bie erfte momentane Birfung beffeiben. Entfest fucht Potbia in entrinnen. Mpollo felbft weicht unwillfurlich jurud, und feine vorgeftredte Recte vermag uur abjumebren fatt gu broben, mabrenb Dreft fic an ben Dreifus flammert, und Artemis im hintergrunde, ibrer gottiiden Burbe menig eingebent, fic auf Die Beben bebt, mm auch ihrer Geits bas ferne Schredbiib in's Muge gu faffen.

Durch bie Dreftedoafe von Armento merben bie fruber befannten Darftellungen erft in einem ber mefent: lichften Bunfte erganst, ober wenn man will gum Mbfcbing gebracht. Denn in ihr ift bas reinreligiofe Do: ment ber Entfunbigung ber eigentliche Mittel: nnb Pebendpunft, wiewohl faciich immer noch gefragt merben faun, ob bier bie Gubnung burch biofe Erbebung bes reinigenben Thieres mirflich pollbracht mirb. ober ob ber eigentliche Met als oorhergebend ober folgend gu benten ift. Das Dramatifche fallt mit bem Combolis fcen in Gine gufammen. Dreftes bat nach langer Banberung ben Tempel bes Apollo erreicht, und erwartet, bier sum erftenmal von ben.radenben Biutzengen feiner That nicht aufgeftort, Die Enticheibnng feines Schidfals. Die ichlummernben Cumeniben zu neuer Berfolgung an meden, entfleigt bie gemorbete Alptemneftra feibft ber Unterwelt. Aber mabrend bie eine ber Furien noch in tiefem Solaf begraben liegt, bie zweite bem Erwachen nabe fceint, Die britte fic bereite von ihrem Gibe erboben bat, ift auch Apollo ericbienen, und erflart, in: bem er mit fougend bedenber Rechte bas Bertzeug ber Reinigung über bas Sanpt feines Edubbefohlenen balt, bas vergoffene Blut fur gefühnt, und bie Sould getilgt. Bu ber Beftalt ber Artemis erreicht bie Bandiung. welche linte mit bem Schatten ber Siptemneftra, ber fortmudernben, nie rubenben Rolge ber Could beginnt, wie ihren außerlichen, fo ben ibeellen Endpuntt. Gie nimmt die Stelle ein, welche auf ber Babne ber tragifche Chor fullt, und ift mit ihrem gefentten Sanpte und ben rubig auf ben Langen übereinanbergelegten Banben, jugleich bas Combol ber andachtsoollen Stille, melde bei jebem religiofen Mete geboten marb. 1 . Das Obieet Diefer beiligen Sandlung aber tonute mobl nicht

fpredenber bezeichnet werben, ale burd bie in fic pers funtene, jeber Gelbfithatigfeit entaugerte Saltung bes Dreftes, beffen Blid fogar meber ben rettenben Bott. noch ben mabnenben Schatten gewahrt, fonbern einzig und allein anf bas Wertgeng feiner That gebeftet ift. Richt nmfonft ift von ber Bilbung ber Cumeniben alles Aurchtbare, und felbft jebe brobenbe Webr entfernt, und feine noch bat ben Bauber bes Schlummere pollig übers mnnben. Rur ichmeidelnb ideint felbit Riptemneftra. eine icaurige Beitho ber Untermelt, Die Schlafenden gu weden. Durch bie gange Darftellung geht ein gewiffer Bug verfohnenber Milbe, und wenn bas Borberrichen anmuthiger Motive, und ein unverfennbarer Unflug fentimentaler Stimmung, und allerbinge in bie Infcauungemeife einer fpatern Runftepoche verfest , fo fcheint bod alles, mas unferem Gemalbe ein fo eigen: thumiides Geprage verleibt, mit innerer Rothmenbigfelt nur aus bem Grundgebanten bes barguftellenben Begen-

ftanbed felbft geicopft gu fenn. (Coluf folet).

#### Madrichten pom September.

#### Bunftensftellungen.

Beni, t. Cept. Die foon am 5, Juli erbfinete Ruufts ansfleunng, welche einen Monat fpater 540 Rnmmern gabite, ericeint im Gangen minber bebeutenb, ale mehrere ber frus bern. Die große Menge bes Gingefanbten tommt von juns gern ober wenig befannten Rauftlern, und einige ber ber rubmteften Ramen, wie Bappers, be Repfer ze., werben im Catalog ganglich vermift. Der Grund bavon ift feinese wege in einem Grichlaffen ber Runflibatloteit in Beaus auf Malerei ju fuchen - biefes tonnte eber von ber febr fowach beienten Sentptur getten - fonbern pielmehr in ber Rarge bes Beitraume von einer jahrtiden Musftellung gur anbern, Much murbe bir Sauptftabt bee Canbes fich beffer bagu eignen. bie Annftwerte beffetben langere Beit bem Urtheit bes Publis fums bargubieten. Im Siftorienface ift bas Sauptbilb bie von ber belgifden Regierung beftellte " Thronenifogung Rati's V." von Gallait. Der Ranftler bat ben Moment ber Sanbinna auf's Giadlichte gemabit; es ift ber mabre Mittels und hodpuntt bes ergreifenben Metes, ber am 25. Det. 1555 in ber Burg ju Bruffet Rattfanb. In ber burd Stufen erbobten Mitte bes Caales, unter bem reich vergierten Ihrone, erblidt man ben Raifer, wie er, umgeben von einer gabtreichen glaugenben Berfamintung, nach ber Befdreibung Strabas, "feinem Cobn Philipp bie Sanb auf's Sampt legt und mit thranenerfallten Mugen einige Angens blide unbeweglich bleibt." (Gine betaillirte Befdreibnng unb gebiegene Beurtheilung biefes Bitbes finbet fich in Dr. 251 v. 10. Cept. ber preug. Staatsgeitung, melder nnfer Bericht über bie Genter Musftellung mit Beranberung bes Datmins entnommen ift.) Richt geringe Theilnabme fant ,. bas Come promis bes Abels im 3. 1566" som Braffeler Dafer be Biefre. (Daberes barüber a. a. D.) Won Biers in Cattich fiebt man "ben Cbriffus im Grabe," wohl bas befte

<sup>&</sup>amp; eigqueire.

Bert biefes Meifters, an welches fic auf ben Geitentafein eine "Coa" und ein "Damon ber Berfdirung" aufotieben. ferner "einen Cator mit Rinbern" und "eine Dompbe mit Rinbern," eine Stigge: "Ginnnbymangig Dabden in allertei Gruppen" und "bie vier Menfchenalter." Bon religibfen Bifbern find noch anguführen: "eine b. Jungfrau" Gistar in Braffet," "eine b. Familie" und "ein b. Difter laus" von De Caumer Roefe in Geut unb "bie Jungs frau Maria, Troft ber Reibtragenbeu" von Bulffaert in Untwerven, eine nicht übel angeordnete großere Composition. Uebrigens ift bas religible Clement feineswegs murbig vertreten, fonbern gleichfam ibplifc geworben und von ber Er: babenbeit fruberer Runftepochen weit entfernt. Die übrigen Bweige ber Malerei bieten manches Erfreuliche bar. Mus bem Genre find vorzaglich beachtungewerth: "ber Refrut" von De Coene in Braffet, "Deffentlicher Musbertauf" von De heuvel gu Gent, "Subrleute aus ber Picarbie" pon Marinus ju Ramur, ein "Bauermatchen" von Bers bepben au Antwerpen, "bie Bortefung" von &. Dils Leus gu Gent, "bie Reftausnehmer" von Bniffaert gn Antwerpen, "ein gur Schlacht gerfifteter Ritter" ven Res wenham ju Ronova und "Traumerei" unter ber Geftalt eines angichenben weiblichen Ropfes von Jungbluth au Mons, Banbicaften find in großer Ungabi vorbanben: "Bewegte Gee" von Schonman in Breba, "Balblant: fchaft" von Deterre ju Bruffet, "Gegenb um Rochefort in ben Arbennen" von Ducorron ju Mit, "Bafferfall in ben Arbennen" und "Muficht aus bem Rampenland (Campino) pon Berbeet in Antwerpen, " Eturin in ben Dos raften Sollands" von Travenraat ju Rotterbam, "Monbe beleuchtung" von Mbefs im Saag, "Gegenb aus Morbe brabant" von Supeman ju Breba. C. be Bigne gu Gent bat mebrere italienifde Lanbichaften, Roofenbrom and Minfterbam eine febr ichbue Binterlanbimaft. Ban Enthante gu Gent eine Anficht aus ber bortigen Gegenb, Ban Berveer im Saag eine Gegenb um Dortrecht, be Cod in Gent eine Geerbe in Rube an ben Ufern ber Daas geliefert. Das ausgezeichnerfte Etuch in ber Thiermalerei in d. Ber boed boren's ju Braffel Emafterbe im Ctall. Ueber bie gleichfalls ausgestellten getronten Bitber ber Breise bemerbung f. Radrimt, p. Gept. : Preisbemerbungen, Radics Jahr wird bie Musftellung in Braffel fattfinden.

gavre, 11. Cepe. Die von unferm erft feit wenigen Jahren beftebenben Runftverein veranftalsete Musftellung ift gegenwartig bem Publitum geoffnet und gablt 299 Bilber. Große Schlachtgemalbe und beilige Siftorien fucht man bier vergebens; bagegen trifft man viel Ungtebenbes aus ben Breigen, in benen bie Frangofen befonbere excelliren, bem Genre und ber Banbichaft. Der Berein bat ein auch auf ber Parifer Ausftettung viel befobtes Bilbden, "ie bon pasteur" von M. Rohn far 1000 Gr., außerbem Werfe von Dronin und Reon: Charles von bier, fo wie von ben auswartigen frangofifden Ranftern Bargae, Collin Dan: beron, Buitlemin, Jugetet, Duvrié, Retlin, Bes fevre, Renout unb Due, Jancon erworben, Ein Privats mann, Sr. R. Courrant, bat bas Meifterwert bes Calons, "Idgerrenbegrous in ber Bretagne" von Releux au fich gebracht, nach meldem ber Runfverein ju Ronen fein biefe fabriges Bereineblatt ftechen tagt, inbem ber Daler guerft bas Radbilbungerecht obne bas Bilb verlufert batte. Das quetaufte Bilb von Dronin flett ein berrliches Gees unb Biebftud bar, aber welches ein Emrm fabrt. Diefer Maler bat fich vom Emiffsjungen jum Runftfer beranfgearbeitet , geliefert. und berechtigt ju ben fcbnften Erwartungen.

Murnberg, 15. Gept, Der Mibrecht: Darers Berein bat auch biefes Jahr in ben Calen ber Burg eine Musfreuung peranftaltet. Unter ben menigen Siffwienbilbern ift Rar! Defter lev's in Goningen " Simmetfabrt Errifti" unftreitig bas gefungenfte. - Unter ben Genrebilbern geichnen fic beibed's "Geene aus bem fpanifmen Bargerfriege" unb "tanbliche Gcene aus bem baperiften Dberlande" aus. Bum guten romautifmen Genre finb "ber ferbente Ges von Bers lichingen" von Canne in Manchen und "ber geachtete Dito von Bintelsbad" von Rothe in Berlin ju gablen, "Dans Cachs in einer Weinlaube bichtenb" ift ein gelungenes Genres bilb von Evers in Manmen. Much Perleberg's neaper litanifches Gifchermabden gebort gu ben gelungenen Bitbern ber Musftellung, mas in ibrer Art and von swei an bie Caricatur freifenben Bilbern von Epinmea in Manden gilt , von benen bas eine einen zweifellos betrogenen Garmers burichen, ber gwei Liebenbe fich tuffen fiebt, bas anbere eine Famitie barftellt, bie an einem beifen Commertage burch ein Kornfelb fpagiert. "Ein Dabeben nach bem Babe" pou Unna in Ropenbagen ift befonbere megen ber richtigen ange tomiften Berbattniffe, und "eine bie Bitber fpielenbe Tare fin " pon Jacobs in Griba wegen ber Draperie verbienftich. Mus Fraufreid fine Genrebilber von Colin und Becoenr in Paris, "ein Frobulcichuamsfeft" von Rommy in Ronen. "ein Mabmen, Emaafe weibenb," von Mug. Anig in Brife fesbue, eine Geene aus bem Boltemabreten Melufine pon Brieb in Banbau ze. ba; borb baben biefe Bilber im Gangen ju viel Manier. Bu ben befferen Geurebilbern finb noch "bie im Echatten einer Giche rubenben Dabden" pon Be an 6 in Berlin, " bas beffifche Bauernmabmen" pon Embbe in Raffel, "bas unterfrantifche ganbmabmen" von Gtor, "bie poriefenbe alte Frau" von Edbont im Spaag, "ber feblas fenbe Gariner" und ,, bie angenehme Dadricht" von Coins iners in Untwerpen ju recinen. Dit Lanbicaften unb Biebftuden ift bie Musfiellung reichlich ausgeftattet. Das gefungenfte Bith biefer Claffe ift mobl "bie Balblanbfchaft in Regenftimmung" von Cange in Manden; auch bie Binterlaubicaft von Rotich, ebenbafeibft, ift vortrefflich. Der Counenuntergang von Egborff in Manchen und bie Muficht ven Prag. fo wie ber Pataft in Arignen ven Conei. ber in Berlin fint aleimfalls tumtige Biber. Edotel in Mebemblid, Berboedboven in Braffel und Ban ben Bipt in Dortrecht baben fcone Geeftude geliefert. Ginte Portrate find von Sabn und Schmibt ba. Die viclen perbanbenen Porgellaugemalbe betunben Jortimritte in biefem Breige, und ein Glabgemathe, "Atterecht Darer" von unferm hermann Reller beweißt burch feine glubenbe Barbenpracht, bas Marnberg bie verloren gegangene Runft wieber im vollen Umfange befint. Mauarellgematbe find u. a. pon Mders mann, Balther und Sauptmann Bauer, Beidnungen von Bolf in Marnberg und bem Director Reinbel ba, welcher lettere eine colorirte Beidung, "Raifer Rarl ber Große nam Darer" ausgeftellt bat, bie ein Meifterwert ges naunt werben barf. Die Rupferftiche befteben in ben Ges bammifblattern bes Bereine, worunter bas neuefle, bas von Er. Banner trefflich ausgeführte: "Roab, ber bie Zaube mit bem Detameig wiebertebren fiebt." Bon Lithographien find nur Sanfftangt's traurenbe Inben in Babpion bers vorzubeben. Beller bat gelungene baguerreotopirte Pore trate ausgefteut; Burgichmiet gwei gute Statuetten, "Rapoleon und Peter Bifcher," und Mfinger ein febr ges lungenes verticinertes Dobell nach einer Composition Rand's

## 26 88.

# Kunstblatt.

Bonnerflag, ben 4, Movember 1841.

# Die Sühnung des Greftes.

Roch mare ein Bort von ber Rudfeite unferer Bafe und ben beiben ubrigen Borftellungen ber apulifchen Amphora gu fagen. Die Moerfa ber erfteren ift, wie bief baufig genug, befonbere auf unteritalifden Bafen portommt , nachlaffiger gefertigt ale bie Borberfeite. Bir feben zwei Paare, je eines Junglings und einer Jungfrau, biefe in langem, armellofen, am Gurtel übergeichlagenen Chiton und in glerlichen Couben, auch Urme, Sals und Obren geichmudt, ein Bilb ber baus: liden Bebagiidfeit. In Ihrer Saltung fpricht fic bie gartliche Ebeilnabme aus, mit welcher fie bie beiben, bem bewegteren öffentlichen Leben jugeborenben Jung: linge willtommen beißen. Denn als Palaftriten geben fic biefe icon burd ihre State gu ertennen, und ber noch nicht angelegte, fonbern blog um ben arm gefchiun: gene Mantel , fo wie bie Strigilis in ber Sanb bes einen, beuten an, bag beibe ale eben vom Babe ber Balaftra fommenb ju benten finb. Palaftriiche Beben: tung bat auch bie Binbe am oberen Ranbe bes Bilbes. Gine innere Begiebung, fer es ethifcher ober motblicher Mrt, auf bie Darftellung ber Borberfeite, ift fomerlich angunehmen. Doch verbient es bemerft gu merben, baß faft biefelbe Borftellung auf ber Rudfeite ber oben angeführten, von Braun erflarten Bafe vermanbten 3n: balte, ale Gegenbilb ber taurifden 3phigenia, mieberfebrt. Rur bag bier bie eine Frauengeftait überbieß verichleiert ericeint, Die andere in Weberbe und Beman: bung an Motive ber Aphrobite mabnt und beibe Paare fich gegeneinanber bewegen.

Auf der sweiten Bafe, der apssischen Umphore, semb bahenster Wille, wedese der Känster ab ber neifindet fich der schon verfeischen sperieri, Japusschum sieden Gestäge wordt betracht wissen, über, auf der Künfelte des Halles, noch eine zweite Die stausche Künserät vor diechden Grundspekanten, Bereftlaus perfeiten Dinnessen. in dertiete Alle won die erhoe weber die sowie gesiederten Forenze vor

größerem Rapftabe giebt fich in ununterbrochener Reibe um ben Bauch bes Befages. In bem Begenbilbe bes Dreftes lit bie Sauptfignr eine mit einfachem , armellofen Chiton befleibete Frauengeftalt. Um ben linten gehobenen Arm ift noch ein Mantel geworfen, welchen fie, bie Rafcheit ibrer Flucht ju erleichtern, mit ber rechten Sand aufgefaßt bat; benn fie wird von gwei, mit ber Chlamps leicht brappirten Junglingen verfolgt. In ber einen Sand haiten fie einen Stab, melder jeboch nicht ale Baffe gu bienen icheint; bie andere ift Salt gebietenb gegen bie gliebenbe ausgestredt. Beber Ausweg. fceint es, foll ibr verichloffen werben. Indeffen geftattet es bie fubne Symbolif ber antiten Sunft, porausaufeben. bag beibe Junglinge ale ber Aliebenben nacheilenb gu benten finb, und biefe, nur um eine fommetrifc ges ichloffene Gruppe ju bilben, und jugleich bie Unmöglich: feit bed Entrinnens gu verfinnlichen, in bie Mitte ibrer Berfolger geftellt marb. Der Spiegel, welchen bie Alud: tige in ber Linten tragt, icheint abfichtlich bem nachften ihrer Dranger vorgebalten ju werben. Richt ferne liegt bie Bermutbung, bag bie beiben Gegenbilber ber Bafe bier nur zwei vericbiebene fich entiprechenbe Scenen eines und beffelben Mothus find. Doch burften fic ber Deutung auf bie von Oreft und Polades verfoigten Riptem: neftra Comierigfeiten entgegenftellen.

fechgebn Roffen im feueigiten Schwunge ber Bewegung, | MUch gemabrt ben erfreulichften Anblid. 1

Bir feben ein Bettrennen von vier Quabrigen porgeftellt. Bwei ber Pferbe baben an ber Sufte, nach ber befannten Gitte ber Alten, Beiden eingebrannt, bas eine ein Theta, wie es icheint, bas andere einen Delphin. Die Deldfeln ber zweiraberigen Bagen finb in die Bobe gefrummt, eine Cigenbeit, welche man noch beut ju Tage an ben landlichen Aubrwerfen bee Staliener bemertt. Gelentt merben bie Bagen bes Bettlaufe, wie bie ber Apotaten in bem Panathendenrelief bes Partbenon , von weiblichen , mit langen , mallenben, armellofen Chitonen befleibeten Figuren. Die Roffe an: gutreiben, balt bie Rechte ftatt bee Beifel ben Stab. Bur naberen Bezeichnung ber Rennbabn bienen gwei jonifche Caulen, welche jeboch feinesmege ale Debryahl gelten, fonbern vielmebe nur bad Gine Biei bee Babn bedeuten, meldes der Runftler, um ber Starbeit millen, ju verboppeln fich genothigt fab. Denn, mas unferem Bild ein erbobtes Intereffe, und ein neues, echt brama: tifches leben vericibt; es ftellt einen ber ungludlichen Bedfelfalle por, welche banfig genug auf jenen Tummelplaten bes Wettfampied vorfommen mnuten, und bem Eragifer Cophofles Belegenheit ju einer ber iconiten Epifoben gaben. Die beiden erften Rennerinnen unferes Bildes baben, wie man fich benten muß, bas Biel, eine jouifche Caule, erreicht. Diefes murbe, weil beibe Bagen nicht neben einander gezeichnet werben fonnten, por bem zweiten Bagen wieberbolt. Aber mabrend bie erfte Wagenlenferin Die Bugel ichiefen lagt, um im nachften Moment in rafcher und gludiider Benbung bie Canle an umfliegen, bat fich von bem Biergefrann ibrer naditen und gefahrlichften Rebenbublerin eines bee Dierbe lodgeriffen , welches nun wild nich banmenb und wiebernd bavon forenat. Eridroden blidt bie Pen: terin nach bem Glüchtling jurud, tebalt aber Saffung genug, um mit feften Armen ben übrigen, noch in ber Berfolgung ibrer Babn begriffenen Roffen Salt au ge: bieten. Die naditfolgenbe, Die britte im Bug, erblidt bas ideue, gefahrlich bemmenbe Pferb, und fucht, wie Die guridbewegte Rechte zeigt, rechtebin von ber Babn abgutenten, mabrend bie lette frendigen Blides, nur bad Biel im Muge behaltenb, 2 ibr ben Borfprung abjugewinnen fuct. Db biefer Borfall in irgend einem ominofen Berbaltniffe gu ben übrigen Bifbern ber Bafe

M. Tenerbach.

### Beiträge zur Kenntniß der alten Malerschulen in Pentschland vom 13<sup>en</sup> bis in das 16<sup>er</sup> Jahrhundert.

(Sertfenna.)

Rlestaus Burmfer von Etrafburg. Ichte in Prag von 1557 - 1560.

Befantlich malte Ricoland in Gemeinschaft mit kunde um biefe gett im großen Tehrm bed Schloffich ju Kariftein, es ideint aber (ift fein Irribum in ber Jahreigabt vorgefallen), bes fie fic ichen viel früher in Debmen kefnuchen, benn in vom Murt's Journal findet fich in den gegebenen Ausgügen bes alteiten Wandelbichtind verzeichnet:

1310. Cunzel Bobemus frater Nicolai pictoris. Boraus fich ergibt, mas bidber unbeachtet gebileben, baß Nicolaus und Rung Brüber, vielleicht beibe aus Strasburg gebuttig, aber feit langer geit in Rohmen anfaffin waren.

Das Bild von Ricolaus Burmfer in Bien ftellt Chriftus am Areuse bar, und ju feinen Geiten Maria und Robannes in Trauer. Die Beiligenicheine find golden, ber Grund grau. Diefes Wert bat im Allgemeinen Diefelben Gigenthumlichfeiten wie Die von Theodorich: and bier ift ber andbrud ber Ropfe nicht obne abel. bie Beidnung grofartig, bem Untifen noch verwaudt, tiemlich mobiverfranden, aber fdmerfallig und unbebulf: lich in ben Cetremitaten und etwas furg in ben Berbaltniffen ber beinabe lebensgroßen, gauten Riguren. Der fraftige Con ber Sarben und beren geidmeibiges Binbungemittel bat in Folge einer unter Jofeph II. ver: anftalteten, aber nicht geborig begrunbeten Unterfuchung Die Meinnng erzeugt, Die Prager Bilber fepen in Del gemalt. Rad meinen Babrnehmungen fann ich biefer Anficht abee um fo weniger beipflichten, ale bie alte Reiner Coule eine gang abnliche, aber noch pollfommes nere Tednit seigt, obgleich bad Binbemittel ibrer Garben ficher tein Del mar. Db nun bie Erfindung ienes Binbemittele von Bobmen an ben Mbein tam, ober umgefebrt. bleibt unentichleben; ficher barf aber angenommen merben, baß fie allgemein in Deutschland nach ber Mitte bes 14ten Jahrhunderte befannt mar, und eben fo febr bie

ftebt, megen Unbere entideiben. Unfer Bitb bebarf beffen nicht, um als gludtliche und geiftoolle Darftellung eines, bem bewegten Leben feibft abgelauschten Momentes, jedes funfterfahrene Auge zu ergoben.

<sup>1</sup> Die gange biefes Bilbes beträgt 0"951, bie Dobe 0"105, Jebes ber fleineren Bilber mißt in bie gange 0"221, in bie Bibe 0"060.

<sup>2</sup> Blie der erfahrene Wagensenter bei Homer: aiel rien orden - - - Igel dogailiet, nut zur ngodgoren domiel. H. XXIII. 525 ff.

aite bogantinifche, ais bie burd Giotto in Italien ein-

#### Mrnote von Bargburg.

Egen von Bamberg, ber um die zweite Salfte bes 14ten Jahrhunderte lebte, führt biefen Maier in feiner Minnehnrg alfo an:

(Ciebe Mone's Anzeigen II. G. 315. Mittheilungen aus Den Pfalz, Sandichriften in Raeideube Nr. 455. Bl. 182 a.)

#### Meifter Milbelm von Roln, biabete von 1560 - 1588.

Wind bie Darmflaber Gemalveimminn peiffet ein erferer, dem Weifere Bilbeim made verenabre Bert. Die Zeiel entbeit fünf übbeitungen mit Gebbrund-Mar der gerören in der Mitte in Bertilbe am Keraje und Wareis und Johannes ju den Geiten dargeleigt fenedende Gegel eingen des Gibtst Chrifties an Keraje inder der der der der der der der der der Krichen auf und unter Inten, in fleiner Signere, wier-Zenatzer. Die derer Widbeitung intie entbatt neben einem Wilher der der der der der der krichen und der der der der der der krichen der der der der der der der der krichen der der der der der der der der krichen der der der der der der der der krichen der der der der der der der fleier Weiter der der der der der der der krichen der der Junkfauen, feiner Algaren, mit einem krichen Warte deret, beit fiede in Wilsels mit einem

Drachen ju Rifen. Die Altartafel dat folgende Infectift: Hanc tabulam fieri fecerunt diereit viri Henricus de Cassel et Conred Rost de Cassel, pro salute anime quondam Johannis Rost de Cassel ec alaidis eijus uroris quorum anime in misericordiam Dei requisecant in pace. Amen.

1) Obright um Arens, dos von einem roben Baume 1) Obright um Arens, dos von einem roben Baum mit obgieldigenem Afelm gebliebt ist. Maria fielt sur einen, Johannel gur anderne Geirt. Um gab vod Kerugse liegt ein Sobbel. Die Derleifung umgibt ein beitert, Gewarter fünd, werein im welleifungsing Bauber fich eine Belätervergierung befindet. Das Nachte ist in der Zeifenwag umförmlich, derhender die Eteremie tälern, der der der der der der der gegeben, wie überdaum Mich dem Gestatenagsbeit, Die Houre des Johannes find, wie in dem bischen Kuterthume, fehr beijdiet. Das Statut areoleiert. 11, 261.

2) S.t. Geers ju Pferbe fildt bem vor ihm binn spirterten Dieden burch ben Gaben. Ulert ber Dungertenten beit er einen Soller an. Golfb und Somert beben nob die Form wie sie ju Grobe bei Iren Jabre bunderet verfemmen, auch die Bezammun der Pferbe ib beid elterbuilie. Im Genne der fleigen Landforst zweich bei Leunen, abnitch berren auf Beliefe beden, bereidigende besteht berren der Berreit. Gleich bem verbergebende Dieser mit dem Gutrel. Gleich bem verbergebende Bietet ift es gede in Soll geschnichten m benty alle Gabettenangabe. Ge was eriseiert, un. Roll.

(Borifepung fotgt.)

#### Uadrichten vom September.

#### Aunftausftellungen.

Alia, 16. Cryl. In wennen Zogen wirk unfer Runfter ihrer alle Genten, in weiner Neinat ihr beintiden Alinfter ihrer alle Genten, in weiner Neinat ihr beintiden kryfter alle Genten, ihr mit eine Werterlangsbathe denigs unterer Runfterein in insifert übertretumg fandoblie de Michaeld er und Werterlang anglaufen Gegenplande wein beinforen Kinftere der kryfter. Crief, 1c. Gryt. Univer Runghauspfellung nurst vorgeftern in ben Gliefen ber Tobler orbitert. Gie jeinner fin, mit bie soylbrige, tunn johder Cantidosfern und Ajflereine stehen auf der Schauffellung der Schauffellung und Ajflereine stehen der Schauffellung der Schauffellung und Schauffellung und Jahreffellt. Der inse Löge und Vergenig und Posieft im Wem um Wiefel auf Nimb vom Galgbett ist Jan. Mulber Jahreffellt. Der inze Lög von Vergenig vom Posieft im Wem um Wiefel auf Nimb vom Galgbett ist Jahre Mulber Wem um Wiefel auf Nimb vom Galgbett ist Jahre Mulber Wem um Wiefel auf Nimb vom Galgbett ist der Verlinden, weich Balleten mierer Müsselfellung und Liefe Saußberteine bereitet, ift febr im Mucham. Dieter Saußberteine bereitet, ift febr im Mucham. Dieter Manner und gestellt und der Schauffellung und die der Weiterlaue und Demildosie vom ein ferreiberen, underen

#### Abademien und Vereine.

Muttgart, 1. Cept. Der Aunsterein geigt guten Bilden umfote; die Actionaler baben fich vermehrt, umb man kann bereits diese ausschliche Mittel verschau. Du münforen wäre, das iman fich mit bedrutenbem Ralerm im Bereinbung febre, um beren Berefe jur Unssich zu erbalten. Die Sandschaft erbricht alle abrigen Iweige, im Distressische betommen.

wir gor nigts ju seben.
Seilh, 2. Cept. Die biefige oberfanstigliche Geschlaust der Bissanden bat in ihrer am 10. und 11. Aus, gebaltenen utlen Jungsersimmitung einen Preis von So Thir. für bie getungenste architertonisch antiquarische Schfereiung bes Alefterd Dortlingt (um 1124 gestiert) in der Bieberlaufg ausgester. Die Ubsandinmen find da jum 1. Jami

1815 an bas Gerretariat einzusenben.
Ebriftania, 6. Gept. Der biefige Aunfrerein bat in biefen Tagen 25 wertwolle Gendide neuerer Meister aus Deutschand, holland und Rom erhalten und in feinem Saafe auskellen fasten.

Gerny, 1t. Sept. Seit Aurgem ift die Errichtung eines Aunstvereins, unter dem Namen Associazione artistica toscana, diet in Aussicht gestellt. In Inaliem besteht bis fent, auser in Kom. uiscends ein folder Berein

Beein, 16. Cept. Geftern verfammelte fich ber wiffen: fchaftliche Runftverein und borte guerft einen Bortrag bes Directors ber Mfabemie , Dr. Emabow, fiber eine von ibm erft turglich vollenbete Gepiageichnung, "ber Apoftel Paulus vor P. Jeftus in Cafarea," in welchem ber Berf. auf die Unrichtigfeiten bei Anordnung ber Architeftur ze. aufmertfam machte, welche fich mehrere Runftler, bie bem felben Gegenftanb fraber behanbett , haben ju Coulben tommen laffen. - Baumeifter Rnoblod legte ben ibm vom Architetten Gorfter aus Wien mitgetbeilten Bauplan eines neuen Quartiers biefer Saurtftabt an ber bitiden Geite bes Glacis mit . wo minbeftens 50,000 Menichen bequem werben wohnen fonnen, - Sr. Gidens, von Paris jurudgefebrt, legte ben von ibm bort vollenbeten Stim ber Biffon Grediets nach Raffael, fo wie mehrere ausaereichnete Lithographien feines bort lebenben Brubers por. - Sofrath 8. Forfter, von Dunmen jurudgefebrt, theitte bie von Eggert bort heransgegebenen Befte ber Glasgematbe ber Unbiede mit. - Prof. und Bigebireetor Bach legte ein Beft Ranbreichnungen von Rubl in Raffel por. - Der Maler Sermann aus Manden, jur Musfahrung Schintels fder Beidnnngen at fresco bierber berufen, marb ale Gaft eingeführt und freubig bewillfommt.

Paris, 5. Sept. Die neneften hierber gefandten Arbeiten ber frangbifden Aunftatabenuter in Rom haben auf bem Transbort gun Ibeil großen Schaben gelitten; meberre Bithe buerarbeiten find gang berbrochen und vernichtet worben.

as, Sept. Gefren bei die Madennie ber jedoug Künglich ist, Sept. Gefren bei die Madennie ber jedoug in der Bernettung um das befte Dibbesonder bes 5,0, Georg Diebelt von Dijen. Chartet Spefren bes 5,0, Georg Diebelt von Dijen. Chartet Spefren bei parten ber ber die geglech mit der mit wertigen der mit Speffen in fehr mit Spefren die parten die Spefren die parten befehrt die Spefren die parten ber ber die gester Preis guertnamt wurze, rolleren befehrt mit bei Arren Diebelt mit Gobbe seite er file geried Preise fanktien bei der die gester Preise fanktien bei der Spefren der Preise fanktien die Spefren die kanne die der die Spefren die kanne die der die

19. Cept. Die Mabemie ber fabnen Runfte bat heute ben erften großen Preis in ber Architetur bem frn. Meris Paccarb und ben zweiten bem hen. Jacques Martin Tetag guertannt, Beibe Runfter find geborne Parifer.

#### Rufeen und Sammlungen.

Paris, 5. Gept. Im Conpre arbeiten jest mehr ale 50 Maler unb Bilbbauer an ber Ausbefferung von Runfts werten fur Berfailles und anbere Ptage.

Endrei, s. Gept. Die fobne Considirjenntung bestehente Zun. Det in die fieler Cage von von bir entfellen Wieler um Gemüntenbatter Sen. Gutt mas ihn Zeit au mit Gemüntenbatter Sen. Gutt mas ihn Zeit au mit Gemüntenbatter Sen. Gutt mas ihn Zeit au mit Gemüntenbatter Sen. Gutt mas ihn Zeit auf Gemüntenbatter Sen. Gutt mas der Gemüntenbatter Sen. Gutt mas der Gemüntenbatter der der derengstatische der dem aus angegenähnete Grüffer derergischeten.

Duffeiborf. 18. Cept. Heber Rambour's Camminna pou Copien altitatienifder Matereien, welche bie biefige Mfas bemie ber Gnabe Gr. Daj, bes Ronigs und ber Breigebigfeit bes rheiniften ritterbartigen Mbele perbantt, ift fcon fo piel gefagt morben, bag fic menig binunfagen tast. Befonbere intereffant fint , wenn man bie Raffael'ichen Cartons im Palafte gu Samptoncourt gefeben bat, bie Copien, bie Rame bour nach ben Tareten acmalt bat, welche, nach jenen Care tone gemirft, auf bem Batican in Rom aufbewahrt merben. Coarr bas Bericbiefen ber Sarbe ber Bolle ift auf's Tans fdenbfte nadacabint. Bon ben 400 porbanbenen Beidnungen finb, bem Bergeichniffe nach, bie jest nur 150, und gmar in feinem befonbere aunftigen Lorale, aufgeftellt. Dagegen bat man aber burch bie forgfaltige boppelte Ginrahmung ber Beidnungen biefe por aller Ginwirfung ber guft ficher qu flellen gefucht. Soffentlich wirb man einft bie gange toftbare Camminna in einem befonbern Caale aufgeftellt feben.

# Kunstblatt.

Dienftag, den 9. Movember 1841.

### Deiträge zur Kenntniß der alten Malerschulen in Pentschland vom 13m bis in das 16" Jahrhundert.

(Gortfepung.)

Sehr entichieben in ber Mrt und Beife bes Meifters Bitbelm von Roln find folgende fieben Blatter De: baudelt. Diefes nicht nur in ben noch etwas langen Figuren und bem Faltenwurf, ber in großen Daffen rundlich gebrochen ift, fonbern felbft in einigen tiefen, fconen Farben, namentlich ein buntel Purpurroth, mo: mit die holgichnitte colorirt find. Bei aubern Blattern, Die gwar in ber Beichnung gang übereinstimmen, ift bie Barbung bagegen mit ber ber vorbergebenben verfcbieben, namentlich fallt ein glangenbes Ladroth auf, bas gmar auch in Temperabilbern ber Rolner Soule bes 14ten 3abrhunderte vorfommt, aber auch bier auf einem Solg: fonitte fic verfindet, melder ben Ramen und bad Wappen vom Mlofter Tegernfee tragt, und ber aweiten Salfte bes 15ten Jahrbunderte angehort. Bier noch bie nabere Ungabe ber fieben alteften Solsichnitte, welche in ber Darftellungemeife mit ber Relner Soule gu Enbe bes 14ten Jahrhunderte eine entichiebene Bermandtichaft geigen.

3) Ebriftus am Arenz, eine febr lange, gezogene Aigur; liuts febt ambetend Waria, rechts der bewundernde Johannes ein Buch battend. Der Grund ift sowars. Die Gewänder baben ganz den Wurfe wie dei Wuchfer Wilhelm Colorier; aus den Wunden Christisiest baufig rothes Burt. fl. Kol.

4) Die Berfündigung und die Gedurt Chrifti, zwei übereinanbeilebende Zarfiellungen anf einem Blatt. Der verfundende Engel balt einen Pergamentifreifen mit bem in rotber Farbe gefchriebenen Ave gracia &. Mit fraftigen Farben coloriet. Fol.

5) Christus auf dem Delberge. Ueder dem rechts niendem Ebristus fommt oden aus Wolten die segnende Hand Gortes. Die drei schassenden Apostel links; der Grund ist schwarz: wie vordergebendes Platt coloriet. Abi, 6) And ein Chriftus am Kreus, mit Maria und Johannes ju ben Seiten, ift gang abnlich bebandelt.

7) Der Tob ber Maria. Gie liegt größer als bie anbern Kiguten auf bem Bette, binter weldem Ebriftus ibre Geele im Arm batt. Elf Apoftel und Magbalena amgeben die Berfcbiebene. qu. Fol.

8) Die Arbning ber Moria. Gie fniet Unfo geweide apisifem Gott Mater and Sonn, de Pellie Geift über ibr mit weit ausgebreiteten Stügeln. Den linfe und rechts wei mußirende Engelden. Gegenftud zu vorkerschaft Witten Watr, und eben so erloritt, wohet das ich erwähnte glangende Zadreh vorfommt. Beibe qu. Fol.

9) Bier nebeneinander feebende Beilige: Johann ber Tanfer und der Evangelift; St. Gebaftian mit Juften: but und Schwert, bald befleibet und St. Anton, ber Abt. Die Ramen der Beiligen find roth in die Beiligen-feelne eingestorieben.

Aus ber erften Salfte bes isten Jahrbunderts, aber in etwas abweichender Beife von vorftebenden Solgfonitten bebandelt finb:

10) Die b. Beronica, nur in ftarten Umriffen geiconitten. Faltendruch rundlich. ft. Fol.

11) Die b. Dorothea, eben fo behandelt. 12. 12) Chriftud am Areng, Maria und Johannes gu ben Seiten und am Aus bed Kreuges Magdalena. In

berfelben Art ausgeführt. 12. Aus der zweiten Salfte bes 15ten Jahrhunderte in ber alt-tolner Darftellungsweife behandelt, fcheinen nur folgende zwei Blatter:

· 13) Ecce Homo und die 14 Rothbelfer, immer zwei Figuren übereinander. qu. Fol.

14) Maria, balde Jigur, mit bem nadten Sbrifttinde auf ben Armen; es faßt liebreich mit ber Linten bas Sinn ber Mutter. Die Formen find voll, der Madbrud beinabe lieblich. Colorier; nnter ben Karben zeichnen fic ein belles Grun und bas foon bei frühern Blättern ermöhnte Bielettunurur auf.

Bleichfalls aus bee gweiten Balfte bes 15ten 3abrbundeets find noch folgende unter fic in der Bebanb: lungsweife ziemlich ubereinftimmende Solsionitte, von benen ber erfte und ber lette bad Wappen vom Riofter Tegeenfee tragen. Gie find alle colorirt und bei faft allen fommt jenes glangende Ladeoth vor, bas icon früber ermabnt woeden; allein die tiefen Farben feblen und überhaupt bie baemoniiche Stimmung ber Rarbung in ben altern Solsichnirten.

15) Chriftus am Rrenge, bas Saupt linte gefentt. Die Beidnung, obgleich febr alterthumlich, ift nicht obne einiges Berftandnif. Bu beiben Geiten befindet fic bas

Bappen von Tegernfee. Colorirt. ge. Foi. 16) Gt. Chriftoph, rechte gewendet, balt fic an

einem Baum und tragt bas fegnenbe, befleibete Cheift: find auf der Schultee, In der Art mie Dr. 7. colorirt. 8. 17) Der b. Bolfgang in Bifcoffornat und ein Beit in ber Sand. Wie voehergebenbes Blatt behandelt und colorirt. 8.

18-22) Funf Blatter mit Beiligen: G. Gebald, G. Antonine bee Eremit, G. Anton von Pabua und S. Chriftoph. Bei allen ift im Coloriren bas giangenbe Ladroth angewendet, fl. Fol. Der alt:foiner Coule etwas naber ftebend, ift ein anderer &. Anton ber Abt auf einem Ehrone fibent, umgeben von zwei Teufeln

und zwei fnienden Mannern mit Teuerfingern. fl. Fol. 23) G. Michael in vollftanbiger Ruftung und mit einem gebogenen Schilbe perfeben.

24) Much noch ein Erneifie mit Maria, 3obannes und Magdaleng auf fcmargem Gruude von einer beeiten Einfaffung von fraufem Blattermeet umgeben, icheint aus biefer Beit und Coule. fl. Foi, col.

25) Dem Enbe bes 15ten Sabrbunberte augeborent fceint ein G. Quiriuus. Ce fist auf einem Geffel mit einer Rrone auf bem Saupt und Beptee und Reichdapfel in ben Sanden. Unten rechte befindet fic bas 2Bappen pon Tegeenice, welchem auch bee Rame bes Riofters beigeschrieden fteht. Die Gemandnng ift bier nicht wie bei allen porbergebenben Solifdnitten maffenbaft gehalten und rundlich in ben Bruden, fonbern febr ichaef gen brochen. Unter ben Jaeben ber Colorirung fommt noch bad glangenbe Ladroth vor. fl. 8.

Endlich ermabne ich bier noch, mit llebeegebung einiger alten , aber fleif und edig bebanbelten Conitte, einen b. Dierononius an feinem Corcibtifd , welcher bem an ibm auffteigenben Lowen ben Doen aus bem Buß glebt; abulich ben vielen fpatern Daeftellungen in Rupferftiden.

Ob wir nun in diefen bochft mertwurdigen Solsfonitten, Die fammtlich Unica fenn burften und noch

bee iestern, urfpeunglich aus Tegernfer fint, tann ich nicht entideiben. Durfte aber letteres angenommen werben, fo batte in Baveen su Tegernfee im Anfang bee 15ten 3abrhunderte eine abnliche Dalericule wie in Roln geblubt. Bielleicht auch, bag gu jener Beit im Rlofter fic ein aus Roin ftammenber Runftlee unter ben Orbensgeiftlichen befunden und jene Bilber gefertigt - bod genug bee Bermuthungen, immerbin bleiben jene Reliquien ber altbeutiden Sunft von boditem Intereffe fue ibre Beididie.

> Reifter Etephan aus Roln. auch ber Dembitbmeifter genaunt.

In Bezug auf beffen berühmtes Bilb ber Unbetnig ber Rouige, weiches aus ber Capelle bee Stadthaufes nach bem Dom gebracht worben ift, finbet fich in bem burd Beinrich von Ich gebrudten Stabtebud, Roln am Rbrin 1574 G. 39, eine Stelle, melde bemeist, welchen boben Ruf icon in alten Beiten jenes Bemalbe genoffen; fie lautet mie felgt: "Rechts gegenüber bate ein Capell (Die nachmalige Rathecapelle), ift porgeiten ber Buben Sonagog ober Schul gemefen, aber im 3abr Chrifti 1426 ber allerbeiligften Jungfrauen Maria zu Chren gemeiet, Acrufalem genannt. In Diefer Capell ift eine fo tunft: reich gemalte Altaetafel, bag fie auch bie bodeefaenften Malee nit genugiam loben und fic an beren mit bobes ftem Bermuntern erfettigen fennen." - Die Ginmethung ber Capelle im 3abr 1426 pafit nicht gang mit ber 3abre: sabi 1410, welche man auf bem Gemalte gu entziffern glaubt; indeffen maer es moglich, baf bas Altarblatt foneller ale ber Ban ber Capelle vollenbet moeben ift, ober baß es fich icon in bee alteen Rathecapelle befinnben bat. Icbenfalls ift fein 3meifel, baf in iener Rotis von bem berühmten jesigen Dombilbe in Roin bie Rebe ift.

Diefen Nachrichten ibee bie alt:feiner Soule find bice noch einige über Originalgeichnungen beiguftigen, bie and ibr ftammen und fic bis auf unfere Beiten er: balten baben.

In ber Camminng bee Ergbergoge Rari in Bien befindet fich ein bem Meifter Gimon aus Giena irrig angeidriebenes Blatt, meldes augenfällig ber nieberrheir niiden Soule and bem Anfang bes 15ten Jahrhunderte angebort. Es ftellt brei gefronte Martyree in langen Manteln (bie b. brei Monige?) bar, beuen von anberer Sand ein Anabentopf im Umrif beigezeichnet ift. Die Rudfeite entbalt smei Sanbe. Muf eotblich Pavier mit ber Teber gezeichnet.

Gobann befist bie Beeliner Bibllothet ein and gwelf Budsbaumtafelden gebilbetes Beit, weide, mit Mus nabme ber Dedel, auf beiben Geiten Entwurfe in Stift nie beidrieben worden find, jum Theit Erzeugniffe ber enthalten, Die oftees mit Belb gebobt find. Auf ber alt: foince Coule erbliden, ober ob fie alle, wie einige Beidnung, Die Evangeliften Matthans und Maceus vorftellend, findet fich ein Rame gefdrieben, ber Jaques Dalime, Datime ober Daliar gelefen wird, mas jest nicht ju ermitteln, ba bie Schrift balb erlofchen ift; ber jeben: falls aber ben Ramen bes Runftlere ober bes ebemali: gen Bentere bezeichnet. Daß bie Entwurfe einem ber Rolner Deifter ans ber erften Salfte Des 15ten Jabr: bunderte angeboren, jeigen auf bas entichiebenfte bie eigenthumlichen Charaftere ber Ropfe, ber 2Burf ber Gemander und einerfeits bas Belbehalten vieler altern topifchen Darftellungemeifen, mabrend andererfeite bas iener Coode eigenthumliche Streben nach Inbivibualitat und bem liebliden Ausbrud ber Junglinge und Jung: frauen auf's lebenbigite bervortritt. Da in biefen Blat: tern von 1831 G. 170 icon ber Inbalt ber Seidnungen ausführlich ift beidrieben morben, bie 18 Entmarfe auch im 3abr 1830 in Berlin find lithographirt worben, fo mogen bier obige Angaben gennigen.

#### (Fortfegung felgt.)

## Madrichten vom September.

#### Mufcen und Sammlunarn.

Siel, 18. Gept. Es ift bier feit einigen Monaten ein Berein aufammengetreten, welcher bie Bifbung einer Camme lung von Gopfataliffen berabmter Bilbmerte bezwedt, wie fie bereits Gbringen , Bonn und anbere beutiche Univers fitaten befinen. Un ber Spine bes Bereine ftebt Profeffor Rordbammer, und bie unterm 28. Juni erfaffene Mufe forberung an bas Publicum ju freiwilligen Beitragen batte bie folge, bag in turger Beit in unferer Stabt 1000 Ebir. Cour, unterzeichnet murben, wogn bie Stubenten 250 3bfr. beiftenerten. Der Ronig verfprach Gorberung ber Cache und ertheilte alebalb Befebl, bag bie ebematige Emtofcapelle ben 3meden ber Cammfung gemaß eingerichtet merbe. Much bie Atabemie ber Runfte in Ropenbagen und ber Bilbbauer Biffen bafelbft baben ibre thatige Unterftupung gugefagt. Der Anfang ber Erwerbungen foll mit ben Abguffen ber berabmten Elgin'fcben Sculpturen gemacht werben. Der Berein bat fich nun nochmale in bffentlichen Blattern an bas Dublienm gewandt, um bie bemitteltern Ginwohner ber brei Bergogtbumer unter Dartegung ber Bichtigfeit bes Unter: nehmens jur traftigen Gorberung beffelben anguregen. (Ber: afeiche u. a. Samburger Correfpont. Dr. 218, v. 15. Ecpt.)

Breitin, 22, Erpt. And der Camminum dentificer Mitter thamer im fenigl, Cadoff Wondigus find in der Nach vom 28, — 19, d VM, mittelf liehrends gegen derfüß Preitöfen von antianarischen Wertbe, unter aubern ein Ausgaben feinem Gelek (von 100 Chief. Gelebverth), ontwendet werden,

 sesuhr Arbeit, theils burd Schwere andgezichunt, Die Arbeit beuter mehrenbeils auf verlentlichen Ursprung bien. Besenhert wäre aum der Werluft von greien, jehöft merk wärtigen Gelöbracteilen zu bestägen, mit dierhangt der durch der Diefplaft das Aunstungenun des Beste verloren, was ein nur derfahrliche bei Aunstungenun des Beste verloren, was ein an vereichalbissen Mitersthümens being.

#### Brnhmaier.

Birffingen, 26. Aug. Gestern fand bier in Gegenwart bes Rhnige und mehrerer Pringen bie feertline Enthäung bes Ampter Dentunds fatt, über welches in ben Nachrägten vom Angust b. I bereits beruchet worden ift.

Ponlogne, 1. Sept. Raum ist die Napoleendfante eine nachte, so dat ein Englander durch Eingradung zweler W'd in die Statue des Kalfred die führen gegenehme Antechnung des Pudlicums einbetligt. Here Direr von hier hat auf dieß Ereigniß siegende Serfe gemecht:

L'engle du Léopard touchoit Napoléon Et aur l'airain sacré de sa face royale Blasonnoit, par deux fois, l'horrible initiale

De deux noms odieux ... Waterbo, Weltington. fonbon; 1. Cept. Bu Lancolm in Schottland legte vor einer Weder ber Dergog von Bucclence ben Grundfiein ju

cinem Dentral für ben Abniral Er Pniteney Malcoin.

In der diefer Lage unter Eir Bed, he'el Präfein.
gedutenen Berfaumainn, we über bos dem verstorkeinen Bei Dan. Willie un errichtene Dentam beruftebenen wurde, vereinigte man fich babin, doğ die Etatue des greßen Malces in der Maltenalosierte anischend verben folge.

3t. Peiersburg, 1. Cept. Der Raifer bat ertaubt, bag im gangen ruffifden Reiche freiwillige Beitrage für bas bem Ropernitus ju Thorn ju errichtenbe Deutmal gesammelt werben birfein.

penns), "Cept. Inter von Einiagen für eine Genebe führ aus Germannschenfalls feinfen gemeirer Vongeläus zeigen. Wertauf die Information im Jarber eingeframst find j. §. Cent Weiselach der Geland Tennebe, eine Gestert Kanton fün p. S. cent Weiselach der Geland Tennebe, eine Gestert Kanton von Tenneben der für ergerande veräufen. Denkeisfliefen, eine Zasief mit dem Richt est. Armannschenflinde in siener maßen aus andere Germannschenflinde in siener maßen und andere Gester der Genemen au Denstiftsalle gestrichte Erfertung ein der Genussefenderrichsest wird ausg

9. Cept. Das fieft auf ber benambarten Grotenburg jur Echliefung bes Grunbfteingembibes bes Sermannebent: male ift geftern auf eine murbige und ernebenbe Beife ber gangen worben. Mus ben benachbarten und entferntern Ber genben batten fim Barger; und Coanencompagnien, 216: acorbuete ber Dirialciten , Liebertafein unb feer 10,000 Buidauer aller Stanbe eingefunden. Gin fanger Beftaug ber meate fich unter Bortragung ber Bermannsfabne unb 28 von Edifern bes biefigen Gomnafinme getragenen Ginfagen für ben Grunbftein, von bem biefigen Echloppias nach ber Groe tenburg , wo unter paffenben Gefangen unb Reben bie Emliegung bes Grunbfleine flattfanb. Die Gegenb um bas Dentmal war mit einer von Damen befeuten Eribine nub ben Jahnen aller beutiden Bunbeeffaaten gefdinflet. Dem Ramiter von Banbel, melder mit fo großer Mufopferung får bas von ihm entwerfene Dentmat gewirft bat, warb am 7ten von unserm Magiftrate ein filberner Pocal verebrt, Musichrichte Beschreibungen ber Beftlichteit im Frautfurter Journal v. 15. Gept. und in ben Beilagen ju Mr. 26s u. fl. ber Leipziger Mug. Zeitung.

Synt Miklies in Deremporu. 2. Gerb. Min . Mussell. Dem Cateriage for Christians bei soren soon Gub beien Brard Kruvon burch ben Studie son Soon Gub beien Brard Kruvon burch ben Studie von Erbrichmen in Verlagen, der Bellem und 19 beriemen ein Derrichmen in Weinlauf ein Michael von 19 ber 19 ber

Parin, 1. Sept. 3u Unbeivs im Departement be l'Enre foll bem bechimten Maler Ricolas Pouffin eine Statte excident werben.

12. Gept. Der König lagt ber ausgestorbenen Jamilie Joinville burch Gern. Pernot ein toftbares Grabbenfmal aus fowarzem Marmor errichten.

Darmflast, s. Cept. Im der Greichens des Endwissensmental- ju seichen der Growinden, wie kentleicht geste erneichte, mit seine der Greichte der Greichte der Greichte der Greichte des Grei

Senf, 20. Sept. Unfer untangft verftorbener berübmter Raturfindige Decanbolle wird in dem von ibm angelegten botanifden Garten ein Dentmal erhalten, gn welchem bereits Beitrage eingegangen find.

Stuttgart, 24. Cept. Endlich bat bas Schillerdbentmal feine levte Bollenbung, namilich bie vier auf bie Echpelier bee Poftamentes geftellten Canbelaber, erhalten. Sie find nach Prof. Mauch's Mobell im Bafferalfingen gegoffen.

Beetin, 22. Ergt, Die Boraretien jm Aufrichtung der Friedenssäufe auf dem Beite Mülancepase schreiten vor; im des dam die Auffrellung des Dentmats diese Jahr mich mehr flattschien, da dassische mit einem Wässserbern ausgeben geben werden soll, weides mittelst einer Dampfmasschien mit Wässer verfonzig werden wie.

Nom, 25. Cept. Diefen Moream foliais per Bilg in de Mateunstätten auf ber Bigsag Gelomm eine, dem bei berauf kefnahmte Ergfanne bed Bisofiel Pautins ober hir Bilbereft, meine biefert Gommaren, trappe breechtig, zu serfenen, wwoafern bir Marmeretrichtung bet Pierkeins in neiern Richagener bir Marmeretrichtung bet Pierkeins in neiern Richagener werden der Bilder bei der Bilder bei der Bilder freinfanfler Tüberfelt ber Gelief orgen zo und mehr Bul till verschätzte frein mag.

#### Banmerhe.

Wien, s. Gept. Rach bem vom Architeften Gprenger vorgefclagenen und von ber Commiffion genehmigten Diane werben, nm ber neuen Gpipe bes Stepbandiburmes bie non thige Tefligfeit ju geben, acht flarte eiferne Schienen pon 63 8. Sobre ju einer Poramibe verbunben und burch eiferne Reife gufammengebatten werben. Das Bange fommt auf einen 3 Boll ftarten, 8 Buß im Durchmeffer baltenben eifers nen Roft ju fteben , ber burch vot in Ing lange und 2 1/6 Bou bide Gifenftangen in ben beftebenben Ban gleichfam eingepfablt wirb. Diefe Poramide von etwa fon Girn, Ges wicht ift beftimmt, bas Gerippe gu bilben for ben eigents licen Steinbau, ben man, geiren bem abgetragenen Borbifb, baren aufführen wirb. In ber nachften Woche wird es in ber Beriftatt bee Drn. Bollinger, bem bie Antiftbrung überteagen worben, jum erften Male gnfammengefügt werben. Im Dai funftigen Jahre wirb es feine Stelle auf bem Thurme einnehmen , fo bag , ba bie Eteinmepenarbeiten aleidieitig fortidreiten, bie Enbe inie pher Anfang inn bas alte ehrmarbige Denfmal beutfcher Bantunft wieber volle enbet bafteben burfte.

to. Cept. 2m bem Manha chur Airos beh 5. Negumat, mit berem Kanishtomap er Robintett Wide ner Sequitreagt ist, datte berifteb bert Chmudric, einen im antibentiform. einen im attibitationen mit den sterten in beneigenge Erst gemach. ben man wold den mobrensantlier nermen mit mit der för, noch der Individualist der Känflicht, off jam mit der för, noch der Individualist der Känflicht, off jam legtet gemblit, in weichem bei Afinflicht Stärfte am wenigfen terserverität.

Sintigaet. Die Reftauration ber biefigen Stiftefirche burd Seibeloff ift fo weit verangefdritten, bag man fie im October bei ber Jubetfeier ber abiderigen Regierung bes Ronigs eröffnen gu tonnen bofft. Die fcbnen Pfeiterbafen und mehrere ansgezeichnete Cenfpturen aus bem Anfange bes isten Sabrbunberte fint bieber jum Boefchein getoms men, Der Degelbau, ber Rangetbedel, Die Emporen und ber fürfilice Ctanb werben nach angemeffenen Beidnnngen in gothifdem Givt nen gefertigt, auch eine fobne Treppen galerie and ber Cableite angetegt. - Bu gleicher Beit wirb bie Sauptirche in Rotimeil von bemfeiben Meifter beracftellt: bie gn Craifsbeim bemnachft begonnen, und mebrere Dorfs firden foll von Menem im bentiden Stot auferhaut werben. Buch bat ber Stabtbaumeifter Rnpp in Renttingen anger fangen, bie fobne bortige Marienfirche nach einem atten Rupferftiche aus ber Beit vor bem Branbe von 1726 wieber berguftellen.

Berantwortlicher Rebactenr: von Chern,

Bei uns ift fo eben erichienen und burch alle Buchhande lungen Enropa's zu erhalten:

Chronologische Tabelle ber Mater seit Eimabue's Beiten bis jum Jahre 1840 von R. v. Rettberg, 13 Tabellen in größtem Rotio auf schönem Papier elegant gebrudt. 1841. 3 Thir.

Belming'ide Sofbudbanbl, in Dannever.

# Annstblatt.

Donnerftag, den 11. Movember 1841.

### Somebens Runftler.

Cowdens Aunft ist noch in forer Jugend, hermit ibr galtunft um befte arfeite. Juste Gegenwart ist eben die finesten aben, men un auferr Utreden wie bei gefragen aben. Am ein die Geweben bat man ein ober den anderen Maccans ausger der Keinsfamille. Wie der sinder um einer Absent ist frin Kennferan, jahre lide Kunstaussfeldungen mit Kunstwersien; auch dier werden ben Ausgeste Gestellungen mit Kunstwersien; auch dier werden der Ausgeste Gestellungen mit Kunstwersien; auch dier werden den Ausgeste Gestellungen eigeben.

Wir wollen besonders bei den Aunflern der Gegenwart vermeilen, und ce lobnt fic wohl, eine, wenn auch nur flüchtige, Bekanntchaft mit Fahlecand, Boftem, Fogelberg, Sobermart, Sandberg, Weftin, Julin und Anderen zu machen.

E. 3. Sablerant, geboren in Dalarne 1774, Schuler bee Draamentenbilbbauere und Malere P. Liung (geft. 1819) hat in Schweben felbft feinen großen Genius

unverschntichen Liebe, im Begriff, bie innig fichenbe, vers nichtete Pfoche gu verlaffen, bie veracbene ben fifichtling feftgubatten fucht; ferner in "Aret Drenftierna und bie Bes fchichte" in ber Echiofiballe; in " Onftan bee Dritten Ctatue" am Logaarben; in "Cartefius Monnment:" in "Chrifti Mufs erftebung" in ber Mooff: Freberits : Rirde; in ber "babenben Benne" und ber "Benus Rauipoga," weiches alles berrs lime Deifterwerte finb. - Die Rupferfteder Mfrel († 1804); Carpelan († 1850), Martin († 1816). - Ornamentens bitbhauer: Despres († 1801), Maffelics († 1819). -Die Befdictemaler Chrenftrabl († .1698), Edwebens Michelangeto, beffen "fungftes Gericht" in ber großen Rirche ju Ctorbolm . "Rart bes Elften Rronung" und eine Menge anbere Arbeiten fich burch eine eble Beidnung, effectvolle Lichter und Perfpectiven auszeichnen; er mar augleich ein vortrefflicher Thiermaler; Pilo († 1792), beffen "Rain unb Abel" und "La charite Romaine" von einem bombergigen Gemuth zeugen; Bertmatter († 1811); Breba († 1818), Emwebens Ban Dod, von tem bie "vier Prafibenten auf bem Reichstage von 1810" und ,, Lagerbrings Portrat" auf bem Ritterbaufe in bem ifen eigenen großen Emt, mit ber gaubernben Barbenibnen und fehr fcbnen hintergranben ges mait fint; eine feiner vorzuglichften Bitber ift fein ,, Beils farius," in welchem er fomobi Gerarb ale Davib, bie benfelben Gegenftanb behanbelten, übertroffen bat: ber blinbe Selb rubt auf einem Stein und por ibm ftebt ein fur Jus ftinian wegen eines burd ben Betben gewonnenen Steges ers richteter Triumpbbogen; fein rechter Arm flut fich auf bie Schulter eines fleinen Anaben, ber Mimpfen fur Italiens verftogenen Befreier einfammeit; ein Gewitter fleigt über bem Deer auf, bas im Sintergrund feine Wogen erhebt. Dit Meifterband bat er in bas Bith bes Seiben ben Frieben einer großen Grete und bie Refignation im Unglad gelegt. Bas gegen bas Gemaite eingewenbet werben tonnte, ift. bag bie Farben ein wenig fleif und ju bart finb; Der Sbre berg († 1816), ber mertmarbige Baner ans Gothland, beffen Attarbifber von einem großen und ichaffenben Benie geugen, welches unvergieialiche Arbeiten bervorgebracht haben murbe, wenn bie Runft und Studien es gepflegt Datten, und beffen Sandzeichnungen einen fubnen, ibeenreichen Beift befunden; - ber Ornamentenmaier 3. Pafc (+ 1769), von bem bie

<sup>1 &#</sup>x27;Den diten Admiten find der Gemidenung bereit. Unter den Vereiterten (2014, Griffin den, 18-64, 8-7220), der des Stootbeinur Sodos deutze finderen an († 1753) Paramfeld (18-1805), deutze die Brief, Pring Agrif Paleis und Vereiter (2 eun zellman († 1816) in. m. – Ben Bibb deutze: der understiese Gereat († 1818), voller find uns rezignische Amerika deutze († 1814), voller find uns rezignische Amerika deutze († 1814), voller find uns rezignische Amerika deutze († 1814), voller find uns zugenische Amerika deutze († 1814), voller find uns deutze († 1814), voller find und deutze († 1814), voller find deutze († 1814), voller find

Ruppel in ter Schioficapelle gemalt ift; - ber Miniature maler Cparraren († 1828); - ber Blumen : unb Thiers maler Palmftrud (+ 1805); ber geiftreite und originale Befdichtemaler Solmbergfon († 1855). - Bon Benres malern: ber burch feine Bambocciaben und Offerien berühmte Laurans († 1825); Sitteftrom († 1815), unübertrefflich in Raturmabrbeit; berfetbe bat außertein eine Menge Banbs fcaften gematt ; Therener († 1828) gab in 58 Beiten bas frabere und gegenwartige Comeben berant: Werner (+ 1852), von welchem ichbne litbographifche Anfichten von Stoefholm exifiren; Evelina Ctabing (geb. 1505, geftore ben in Rom 1829), eine vorzügliche Schaterin Sablerann's in ber Lanbichaftemalerei; - ber Debaiffeur Reblingen († 1745) u. M. - Der Bollftanbigteit wegen tann man anch noch, ale in ein ober ber anbern Sinfict mertwarbig, bins guffigen: Budarbon († 1762) und & Archeveque aus Frantreich; ber leutere von biefen bat Guftan bes Erften und Buftan bes 3meiten Statue auf bem Mitterbaus : Martt und Buftan Mbolphe : Marft berfertigt. - Saffelgren (+ 1x27) war ein guter Gefdichismater, und Soffmann († 1780), von bem bas Mitarrith in ber Riarafirche au Grod: bolm ift. Die Maler und Rupferfletter: Graf Dabibera († 1703), ber bas Prachimert Svecia antiqua et hodierna berausgegeben bat; 3. Gilbjerg († 1793); Selanb (+ 1815); Etbibebrand (+ 1855); Mferftrom. cin Bauerefebn (ftarb in Rom 1795), matte befonbere molliftige Geenen, - Dir Bimmenmaler Bolanber (+ 1795), jus aleich Theaterbecorationsmaler; Lilliebabl (+ 1811): Guls vins, Frescomaler bes Drotningholm: Echtoffes, Dito's Reborr; Brebsberg († 1794), Miniaturmater. - P. Rraft († 1795), Bortratmater, und Solmberg (+ 1919), Decer rationsmaler. Robinafvarb matte in Gepia. - Comes ben befist noch feine Runftgeschichte, und nicht einmal Cammiungen ju einer folden; benn bie Radrichten in Boue's Malerleriton 1855, in Dammarftbib's De vile benbe Roufternas Sifteria und Gabn's Sandimriften (wier Banbe auf ber Biblioibet gu Upfala) finb bochft unvouftanota. Bieber entbalten fie jeboch alles, mas man porfinbet. - Giner ber leuten Bertufte, ben bie ichmebifme Runft erlitten bat. mar ber von Sjafmar Dorner (acb. 1791, geftorben vor einigen Jahren). Er bat nicht allein eine ungewohntiche Benialitat ale Bataillemmaler an ben Tag gelegt, g. B. in ber " Entacht bei Großbeeren," fo mie in ber " Befturmuna von Rari bes 3mbiften Saus in Benber." fonbern auch ale Beidichtemaler, lepteres g. B. in ben Briefen auf Echtog Rojenbal , welche " Cbine Laubung in Comeben ," feinen "Rampf mit ben Emwohnern" und bie "Antenna Gig: tunas" barftellen; außerbem mar er Beures und Caricoture mater. Caricaturen bat er eine große Menge binterlaffen. befondere in Saubzeimunngen, und bieje geben fowohl Gaffen: cenen, ale Smule, Smentftubens, Arieges, Carnepalde, Cvicis, Toilettens, Bettlers, Ball: Ecenen u. f. w. wieber. mißt. Sierin übertrifft Kabierans fogar ben Rormannen Dabl, ber aber bas, mas er bavon meniger bat, burch Runft erfett; mit Binvebael metteifert er in Being anf Baumgruppen; in Farbe und harmonie weicht er Reinem. In Folge feiner mpftifden und melandolifden Stim= mung malt er am liebften bie norbiiche Ratur mit ihrem bunfeln Licht, ihren Dammerungen, ibren munderbaren Kormen und ihrem Mondichein. Die Mittagefonne leuchtet felten in feinen Gematben, faft immer die Morgen : und Abendfonne; er permeilt gern bei Gemittern und großen Raturfcenen. Geine fammtlichen Bilber aufzugablen murbe eben fo überfluffig ale ermubend fenn; mir wollen bier nur beifpielemeis feine romantifden "Anfichten von Stodbolm." fo wie bie berrlichen " Profpecte von Chris ftiania, Sparreboim, ber Jeftung Bobus, ben Sugein von Smedjebatten, bem Borgebirge Framude, bem Bar ieftrand und bem Donare : Bafferfall" anführen. Bie pittorcef ift nicht " Dau" (Geburteort Rarl Johann's), Diefe einfache und ibplifche Ctabt, mit ber gorbifchen Rirche und ben alten Gebauben, Die bocoben smifchen ben Gebirabichlunden baugen, mit bem berabiturgenben Blug, ber mit braufenbem Schaum fich unter bie fteis nernen Bogen ber maffiven Brude ergieft, Die fur Die Lanbidaft fo eigenthumlichen ichlanten und ppramibafifden Pappeln bin und ber swiften ben Saufern und an ben Alugufern, und im Sintergrunde Die fernen Soneegipfet ber Porenden! - Sablerant bat eine Soule gebilbet. Der audgezeichnetfte feiner Couler ift Julin (geb. 1798), ber in Bafferfarben febr fcone Anfichten von Arred: butan , Mderec, bem La : BBafferfall und bem Tenfees Bafferfall gemalt bat, alle in einem großartigen, romantifden Stol. Aus berfeiben Coule find: Stabe. ber gang vorzugliche Safen : und Geeftude malt; Borger (geb. 1803) . malte bie Teffung Rarlofteen . Die große Solffewerfte in Stodbolm, Gabp: Part und Rofenbab in Monbideinbeleuchtung; Betterling (geb. 1796); Bennet (geb. 1800); Dalm (geb. 1810); Damfell Lim= nell; Beibeden (geb. 1781) u. DR.

(Fortfenna folat.)

Beiträge zur Kenntniß der alten Klalerschulen in Pentschland vom 13ten bis in das 16te Jahrhundert.

(Fortfegung.)

3vbanues Miemenns.

Diefer Meifter arbeitete, fo viel befannt, von 1440 bis 1446 in Gemeinichaft mit Antonlo Bivarini auf ber bei Benedig gelegenen Inset Murano, baber fie fic auf noch erhaltenen Berten oftere Joannes et Antonius Muriano gezeichnet baben. Daß er fic, wie Langt an: gibt, aud Giovanni b'Miemagna unteridrieben, babe ich nirgende gefunden und icheint ein Berieben gut feon. Es bleibt babee noch zweifelbaft, ob berfelbe ein Maler aus Deutschland mar, wie felbft in Italien angenommen wied, ober ob er ber in jenem Lande, namentiich in Diemont anfäffigen Samilie be Alemanis angebort, wie Diefes bei bem Berner Micolaus Manuel, aud Alleman genannt, ber gall gu fepn icheint. 36 balte inbeffen bie erftere Unnahme fur bie richtige, inbem bie Bemalbe, von Job. Mlamanus und Antonio Bivarini ausgeführt. eine von ber alt: venetianifden Souie und felbit ber fpatern Bivarinifden abmeidende und bem altern beut: fchen Stole nabe vermandte Darftellungemeife zeigen: biefes befonbere burd bie großartigen, wenn auch etwas femerfälligen Formen und bie Tiefe und Gattigung ber Karbung.

Das frubefte mir befannte Altarblatt von Johannes Mlamanne tam aus ber Rirde G. Stefano in Benebig in bie Camminna ber bortigen Mfabemie. Es ftellt bie Rronung Marla bar. In einem weiten Ehrone fifen Gott Bater und ber Cobu mit bem b. Beift im Beariff bie b. Jungfrau ju fronen; unter ihnen bie unfdulbigen Rinder und ju ben Geiten viele Beitigen, unter benen Die vier Evangeliften und Die vier iateinifden Rirdenvater. Inidrift : Joanes et Antonius Muriano f. MCCCCXXXX. Die Beidnung ber nadten Rinber ift für jene Beit icon und ooll, Die Dobellirung weich, Die Farbung nicht ohne Comely. Die Beiligenfcheine und Bergierungen find erhobt aufgetragen und vergolbet.

3n G. Baccaria ju Benebla baben unfere Meifter viel gearbeitet, wovon jeboch burch einen Brand meb: rered geeftort, andered auch übermalt worben ift. Doch fteben von ihnen zwei Mitare, beibe vont 3abr 1445, aber nur ber eine ift in gutem Buftanbe; er ift in feche Tafein mit Goldgrund getheilt und mit einem Conit: wert im Spistogenftvi nmgeben. Das Mitteibilb ber untern Reibe zeigt Die b. Cabing, ju ben Geiten ben b. Bieronpmus und einen jungen Martprer. Die abern Belber bie b. Margaretha und Agatha, bie halbe Rigur eines Engele in ber Mitte. Infdrift: Johanes et Antonius de Muriano pinxerunt - 1445 m. octobr boc ops, f. fieri verabilis d. doina margarita doata moialis istis ecclesie sti zacharie. In Diefem Bemalbe fdeint Antonio mehr ale Johannes gearbeitet an baben, ba

bas allgemeine Anfeben mit ber Mrt ber Bivarini über: einstimmenber ift, ais mit ben anbern bier befdriebenen Bei weitem bas michtigfte und febr ant erhaltene Bert, an meichem Johannes ben größten Antheit gehabt,

Berfen.

ift ein zweites Altarblatt in ber venezianifchen Atabemie. Maria auf einem Ebrone majeftatifd unter einem pon Engein getragenen Balbachin fibend, ift pon ben vier igteinifden Rirdenoatern , ben B. Sieronpmus, Ambeofine, Gregor und Muguftinne, umgeben. Die Infdrift lautet: M116 Johannes Alamanus - Antonius de Muriano f. Die Tafel tommt aus ber Scuoia bella Carità. Die Riquren baben mebr aid Lebendaroffe. Die Unorb: nung ift großartig, bie Farbung von außerorbentlicher Pract und Tiefe; Die Charaftere find gmar murbig, aber nicht pon großer Tiefe. Im Allgemeinen fieht biefes Bild ber alt : foiner Souie am nadften.

Moddini in feiner Guida di Venezia 1815 ermabnt noch in Sta. Rodca eine Tafel, Die gleichfalls eine Maria auf reidem Throne im bentiden Stple barftellt und mo ateidfalle vier Engei ben Balbachin balten. Ce babe bie Infdrift: Joannes Alemanus et Antonio de Muriano p.

Rerner gibt berfeibe Schriftfteller in G. Bantaieone noch einen Mitar an, welcher bie Rronung ber Darie barftelle, mit Gold febr vergiert und mit vieter Liebe ausgeführt fep. Das Bellduntei an ben Engeln und überhaupt bie allgemeine Disponition ericbeint ibm febr lobensmerth. Infdrift; Cristoforo da Ferrara intaia. Juan et Antonio de Muran pense 1411. - Cinen Rupferftid bicoon babe Grammaria Coffo fur bie Venezia Pittrice gefertigt.

Moddini bebauptet bei biefer Beiegenbeit, 3obannes gebore ber Ramilie ber Bivarini an und er babe ein Bemalde "Joannes Vivarinus" gezeichnet gefeben. Diefem murbe jeboch miberfprocen und behauptet, jene Inidrift fer unedt; Langi habe recht, ibn Giovanni be Mlemania au nennen und ibn fur einen Dentiden au balten.

(Fortfeunna felat.)

## Madrichten vom September. Baumerke.

feilbronn, 4. Gept. Die Schiffetabung Baufteine fur ben Roiner Dom, bie ben Steinbebarf fur eines ber großen Benfter enthalt und bie ber Stuttgarter Dombauverein ben Rolnern fcenft, tiegt bier vor Unter und wartet auf bobern Bofferftanb, um nach ihrem Bestimmungeort abzugeben.

Roin, 9. Cept. 3m Amteblatt ber Regierung finbet fich ein intereffanter Radbild auf bie bisberigen bantichen Leiftungen am Dome. Es find beinabe gwolf Jabre, baß man an ben außern Berftellungsarbeiten am Dechebore bes gomien bat, welche nun mit bedeutenbem Roftenaufwanbe und eiferner Musbauer beinabe vollenbet fint. Es war eis gentlich nicht ein bloger Reparaturbau, fonbern meiftene ein Umfau, namentlich ber tubn gefpannten Strebebogen unb Pfeiter, welche an feinem anbern Bauwerte in foldem Reiche thum und Practjanftvanbe vortommen, obgleich ibre Anlage

aus ber Confraction (eth), bervongele, und iere Befinnung eine antere ist, auf die Erdenium und Geberfeitung bei febens, binnefanfrereiben Ebergeribtet. — Gebald bad beie Ciber in jeder Bedering beiter bei geste der Seit der Sei

preiern, 27. Sept. Seit einigen Zagen find bir ven is is est of a generiteiren Benten Schieferi und Seiteris am Managen bei Abeatrs aufgesteit. Gine weiemiste Rachefferun des Kunsern beiferen ist der meiemiste tablen Arbeit und der Kunsern beiferen ist der man bert, burd Lovern ablei mis Studenwerkeit, wie man bert, burd Lovern ablei mis Studenwerkeit, mie man bert, burd Lovern ablei mis Studenwerkeit, mie man bert, burd Lovern ablei mit Studenwerkeit. In einiger Municennage werfelbenten lieden biede Bergierungen dem Munge, so bas, nach wie ver, bie Alleien tere Greiniene.

Seeny, is. Sept. Schern wurte, det Gefegnabelt the Berammlung de latterijdere defeterenereins, der in den Gefalde des natureiferijden Mufram encerkaute gelebe tag Saal jum erfennante erfehen. Er ficht nach ber davin aufgeftüten Etsene Gatikt's ben Manner: Gaterie des Gatikt. Das Eanshib ist von Prof. Evrotz igserkitet. Meitere Gesten an den Minden beziehen fich auf das Erlen der arzein Mannes.

16. Sept. Der Minister ber bffentlichen Arbeiten bat Irn. Ebert beauftragt, die jur Restauration ber Sainter Ebwelle nichtige enfantliche Bergebtung (dowere al de eine ausguscheren. Diese Art der Bergebtung bat derseite Klantter bereits in ben Pataften von Gentainestam und Et. Clead im Erofen im Ammentung artracht.

21. Cept, Das Innere der Magdalenenfirche ift nun beinabe wollendet und wird tageig von mehr als 2000 Ber ftudern in angenichein genommen. Die Runftwerte, welche biefen Tempet ichmadern, find folgende, Rechts beim Eintreten

fiebt man rechter Sand in ben Ennetten fotgeube Gemalbe : bas Dabt bei bem Pharifaer von Couber; Dagraleng unter bem Rreuge von Bou col, und ben Job ber Dagbalena von Gignot; barunter bie Ctatuen bes b. Bincens von Paula von Raggi, ber Jungfran Maria von Geurre nnb bes b. Auguftin von Eter. Die Gemaibe in ben Lunetten linfer Sanb finb: Dagbalena in ber Bufte von Mbcl be Pujol, Magbatena Calben gu Chrifti Grabe bringenb von Coianet, bie Prebigt unb Befehrung ber Dagbatena von Cones; barunter befinden fic bie Giatuen ber b. Cfotifbe von Barr D. Ebriftus ber bas Abenbmaht einfent, von Duret und bie b. Mimalie von Bra. Die Babreliefe an ben 3wideln unb Ruppeln find ven Prabier, Romans und Topatier, bie ber Borballe von Guerfent, Lequien unb Breffon. Die beiben Weibteffel bat Antonin Moine, bie Grupre in ber Traunngscapette Prabier, bie in ber Taufcapelle Rube gearbeitet. Das große, bie Befdichte bes Chriftens thums barftetlenbe Gemathe in ber Salbtuppet ift befanntlich von Biegter und bie Mafereien bes Saibtreifes, welche neun Beilige beiberlei Gefatechte barftellen, rabren von Ras perat ber.

Semben 3. Sept. Der Gennbbau bes neuen Bbefen gefalbet in nummeter vollsämig bernbigt, und bie Bancons uniffen bat ben Contract fur bie ganglion bat ben Contract fur bie ganglion Bottombung bet Baues absgleibifen. Die Gefammtresten werben, werm bere siehe mit Peritambesten ausgelicht wird. 21.53,000, wenn mit Taffetalffein, wie bei ben Partamentsbänfern, 124,700 Pft. Berefins betraust.

Synifanta, 6, Gept. Inn 1, Gept. unter der Grube für geben in der neuen Minnerfühligsdehre wer dem spenjereiter Proteupter Bisser Gleichenig auf eine. Der Son ist verenn Gestagt aus 21.000 drytte. Des Genas jedt is sied Sabren fertige im der Schaffen d

Moskau, i. Sept. Der Palaft im Rremt wirb, bis auf ben getäfelten gufboben, vollfommen unverbrennbar aufgeführt. Sogar ber Dagftuht wird aus Eifen bergeftellt.

#### Deceration.

Brestau. 14. Cept. Bei bem feftlichen Gingnar bes Ronigs und ber Ronigin am geftrigen Tage geichnete fic burch funftlerifche Unordnung und Ansichmudung verzüglich bie Ebrempforte am Comeibniger Thore aus, in welcher 150 Jungfrauen in altbenticher Tracht bas Serricherpaar bewillfommneten. Im gerbifden Etpt errictet, glich fie bem Portal einer Rirde, ans swei gothifmen Spintbgen mit vier Spiptbarmen an ben vier Eden beftebenb und aber ben Tharmen mit Jahnen gegiert, welche bie preußifden und fotefiften Farben fabrten. In ber Mitte ber Bogen befanb fic bas Ctabtwappen; baneben flauben Bictorien mit gole benen Rrangen und ben Jahresgabten 1711 und init. Die Riguren ber Liebe und Ereue flanben in ben Riften und auf ber Bobe ber Bogen fowebien grei golbene Rronen. Epbens, Beine und Blumentrange mit ben tonigl. Ramenes jugen fcmudten ben gangen Bau.

# 26 91.

# Annstblatt.

Dienftag, ben 16, Movember 1841.

## Somedens Runftler.

(Fortfenung.)

Canbberg (geb. 1782) ift ale Befchichtemaier ausgezeichnet, befonbere al fresco. Er bat fic in manden Richtungen verfucht und bieß ftete mit großer technifder Fertigfeit und Gorgfait, und mit ber größemöglichen Erene, obgieich nicht immer mit poetifdem Beift. Bu feinen beften Bilbern geboren: "Erid ber Biergebnte im Befangnig," bes "Konige Gingug in Labugaarbiand" (mertwurdig burd feine treuen Bortrate), "ber Rron: pring ju Dferbe," "ein Sabr in Comeben" (Erachten bes fdmebifden Bolts), "Geenen aus Bingater" unb "Die brei Balforien," ein bochft vortreffliches Gemalbe. Freia fitt im Querfattel auf einem glangend meifen Pferb; in ihrem rubigen fanften Blid, in ihrer gangen Beftalt erfennt man bie Gottin ber glubenben und bod reinen Gefühle. Die Baltorien reiten wie Manner. Rota auf einem ifabellfarbigen Pferb, in rotbiider Ruftung und mit webenbem Selmbufch; Onbur in filberweißem Panger auf einem fonaubenben Apfelichimmeis bengft, und fie bat bie Lange jum Ungriff gefallt; nach ben Schweftern fommt bie bebachtige Stulb in grauer Tract auf einem ftarten, aber ruhigeren Comargidim: met; ibren Speer balt fie gleichfam abmebrent, und fein heimbuid flattert über ihrem Ropf. Gie fcmeben auf bunteln Bolten berab, Die fich wie ein Teppich um bie fampfenben Beere breiten, in beren Mitte man ben Cfalben fiebt, ber bie Difen begrußt, welche bie Seiben ju Dbind Beimath rufen.

Wir übergeben Sambbergs mefterhafte Portrafs und wenden und ju feinen Fredeomalereien aus Guffav bed Dritten Geschichte in der Gustavlanischen Gradeapelle in der Domitriche ju Upsafa, bem schaften Tempel bed Pordens. Diese Arbeit wurde ibm gegen 21,000 Thie. Reichsgelb (7875 Thie, preuß.) übertragen, nud er führte fie in ben 3ahren 1831 bie 1835 aus. Es find im Ganten smei große und funf fieinere Bemaibe. In Begug auf Die Beichnung - bie Canbberg von fich felbft gefernt bat, obne jemals im Undland gereist gu fen - und auf bas biftorifche Coftume, find alle Forberungen ers fullt, in ber Composition fonnte man bagegen bismeilen mehr Babi ber Momente und eine geiftvollere Mudfub: rung munichen. Die Suppel ift blau, mit goibenen Sternen verziert; in ben Eden find Arabedfen. Die eine große Tafei ftellt "Guftave lette Rebe an bie Ctanbe auf bem Reichstage von 1560" bar. Der alte Ronig fist auf bem Thron im gangen Glange feiner toniglicen Majeftat und mit ber Arone auf bem meifen Saupt. Das Portrat ift icon und darafteriftifd. Rechte von bem Ehrone fteben bie Cobne, Erid, Johann und Da: gnus; Rarl, ber noch ein Rind ift, fint gebantenlos auf ben Stufen bes Thrones. Unten im Borbergrund be: finben fic bie Burgericaft und bad Bolt; auf ber linten Seite fteben bie bochften Reichebeamten, ber Abel, bie Bifcofe und Beiftlichen; auf einer Gaierie fiben Sof: bamen; unter ben Befimbleiften find bie Wappen ber Provingen abgebilbet. Die Composition ift groß, einfach und barmonifd. Die Pringen in ihren giangenben Un: gugen, bie murbigen, filbergeiodten Pralaten mit Baretten und ftattliden Danteln, bie Ritter in fconen frango: fifden Eracten, ber Burger und Bauer in feinem ein: fachen Rleib, ber ichlante, aber breiticuiterige Dalfarl mit bem Stabe, morin Runen gefdnitten, in ber Sand, und ber Finne, in feiner eigenthumlichen ganbestracht gemabren bem Auge einen reichen Unblid. Die eine Gruppe fteigt binter ber anbern empor, nnb mitten in bem glangenben Rreid fist Buftat meit, meit binten im Caaie, und feanet fein Bolf mit ausgeftredter Sanb. Das unendlich Wehmuthige in ben Gefichtern ber Bubbrer verrath bie Abnung, baf fie nicht mehr lange ben "aiten Rong Gofta" ju boren befommen follen. Er fcheint fo eben feine Abichieberebe voll glangenber politifcher Berebtfamfeit geenbet su baben. Geine Borte fleben unter

bem Bilbe gemalt. 1 - Das andere große Bemalbe geigt ben "Gingug in Stodboim an einem Commerabend 1523." Ein Mitter, Guffan, nabert fic ber Stadt von Gobermaim ber auf einem weißen, ftattlich gefcmudten Pferd, umgeben von feinen Kriegern in fdimmernben Ruftungen. Das Thor ift mit Laub und Blumen befrant und oden vom Thurm meht die fcmebifche Rabne; Die Melteften ber Burgericaft nabern fic und überreichen auf einem Riffen die Schliffel ber Stabt. Beiche Bemegung, melded Entruden bei Jung und Mit! Dad Bedrange bindert ibn, vormarte ju fommen, und man ftreut Blumen auf feinen 2Beg. Gebt jenes junge Dabden mit einem Blumenford am Arm; Die Treube bes Rindes fampft mit ber jungfrauliden Schuchternbeit. indem fie bem Ronig ihren Billtomm bringt ! Sier Die Mutter mit ihren beiden Rinbern, bem Dabden mit goldgeibem Saar, das ibr in ben Raden berabrollt, und bem Anaben mit ber Maiftange in ben Sanben! Port ein mobl bunbertigbriges Beib, Die ibre Sanbe junt Segen faitet: niemale fab fie noch einen fo glud: lichen Taa! Enblich bie Sausfrau, welche ben beim: febrenden Mann umarmt, mabrend ber Cobn mit einem gemiffen Stolt bas Gemebr bed Batere banbbabt, und ber Sund por feinem Beren mebelt! Alles ift Rreube und Jubel! Das Jod ber Anechticaft ift gebrochen!-Die Meineren Gemalbe ftellen "Laurentius und Dlaus Detri bar, wie fie 1541 bie erfte ichmebifche Ribelüber: febung überreichen." Buftav fist in einem gefcmad: vollen, goldgeftidten Cammetanguge, mit bem achtjab: rigen Grid au feiner Geite, in feinem Andientfagt, und

por ibm feht ein Tifd, auf meldem eine Laute, ein Schreibzeug und ein Erbglobus tiegen. Un ber Banb bangt Luthere Portrat in Cranade Stol, in einen gits paterifden Rabmen eingefaßt, bas gante Simmer ift in bemfeiben Stol. Das Licht fallt burd smei Corribore mit ausgezeichnetem Effeet. Die Bruber nabern fic ehrs furchtevoll; ber eine tragt bie Bibel, eingebunden in blauen Cammt mit filbernen Beidlagen; ber anbere legt feierlich feine Sand auf biefelbe, ale menn er fprache: Run ift bas Bort Gottes aud Comeben gu Thell gen morten. Der Ronig reicht mit Treundlichfeit ihnen feine Banb. - " Guftav führt bas Sauptbauner in ber Schlacht bei Bramtorfa 1518." Auf einem fonaubenben, fenrigen Dengit fturst fic Buftap mit ber Rabne in ber Sand vormarte, gefolgt von Rittern mit gezogenen Somertern und von Anechten mit erhobenen Langen: fubne und fraftvolle Geftalten. 3m Borbergrunde fiebt man Die Leide eines gefalleuen Golbaten; bas Blut, meldes aus feiner Bunde rinnt und in ben Canb ftromt, ift mit fcauerermedenber Erene gemalt. 3m Sintergrunde fieht man ein lebenbiges Sanbgemenge, Larm und Betofe, Alucht und Bertheidigung, Rampfe gefdrei und Tobedrufe. Ginige Danen entreifen einem Someben Die Jahne, er fest ihnen jeboch verzweifeiten Biberftand entgegen; beun Gieg! Buftao fommt! -"Guftao por bem Rath ju Libed 1519." Gin altvateris fder, bufterer Caaf auf bem Ratbbaufe; auf maffiven. in ben 2Banben befestigten und mit funitidem Schnite mert vergierten Banten fitt ber verfammelte Rath in fcmargen Manteln; burch bas bobe fomale genfter ftromt ein reider Connenftrabl berein , ber auf bem Boben Lichtideiben bilbet. In ber Mitte ber Beiend: tung ftebt Buftao mit ber Sanb auf ber Bruft und mit bem Ausbrud ftolger, felbftbemußter Graft. Dicht neben ibm Erid Banner mit gufammengeballter Sand und bro: benbem Blid. Die Burgermeifter und Ratbeberrn feben einander an, ftubig über bee Innglinge Rebe. Gie finb bereite gewonnen. - "Buftao ju Raufhottan in Das larue 1520," in Daifarlentracht gefleibet mit abgefdnit: tenem Saar, rundem but und bem Blegel auf ber Soulter will er eben über bie Somelle in bie Scheune treten, mo swei Danner breiden. Gin menig abmarte ftebt bas Dabden, meldes unter Buftave Babmelsiaffe einen feibenen Salefragen bat bervorichimmern feben, und fie offenbart bem Sausberen ihren Argmobn. -" Buftan, ber in ben Dalfarlen bei Mora 1520 (pricht." Es ift an einem ber Weibnachtstage und er febt auf einem Sugel in ber Rabe bes Rirchbofes in einem Areife bordenber Buberer.

(Echluß folgt.)

<sup>1 ,, 3</sup>ch bante Guch, treue Unterthanen, bas 3br mich su ber tonialicen Sobeit und gu bem Ctammpater Gures Romigebaufes erbobet babt. Dicht minber bant ich Euch fur Die Treue und ben Beiftant, Die 3hr mir in meiner Regies rung bewiefen batt. Gnabe und Cegen find und reichlich miberfabren burch bie mabre Erfenntnis von bem Borte Gottes und burch geitliche Demuth, wie es vor unfern Mugen baftebt. Sabe ich in meiner Beit ermas Gutes ause richten tomten, fo gebet Gott baffir bie Ebre! Bas ich aus menichlichen Comaden gejehlt babe, vergeibet es mir um Ebrifti willen. 3ch weiß, bağ ich in victer Mugen ein harter Ronig gewefen bin. Aber bie Beiten merben fommen, mo Ecomebens Ruber mich aus bem Staube merben beraufs fcarren woden, ftunbe es in ibere Macht. 3d weiß auch, bag bie Echweben immer bei ber Sand finb, gemeinfam gu banbeln. und laugfam, che fie fich entymeien. 3ch febr vors aus, bag manderfei Irribumer auftemmen werben. Darum bitte und ermabne ich Ench: Saitet Gud fireng an Gottes Bort! Cepb ber Dirigfeit gehorfain, einig untereinanber! Meine Zeit ift bath porbei. In bedarf leiner Sternbentung ober anderer Weiffagung. Ich tenne in meinem eigenen Bribe bie Beichen, bag ich balb beim fabren foll. Rolat mir alebann mit Guern treuen Sarbitten, und wenn ich meine Mugen gufammengelegt babe, laffet meinen Stanb in Trieben ruben!"

## Madrichten vom September.

### Becaration.

Rtuttgart, 27. Cept. Die beute frat enthaute Beftfaule in ber Mitte bes außern Colofplanes bilbet ben Mittelpuntt ber Decorationen ber jur Beier bes 25jabrigen Regierungslubilaums bes Ronias feftlich gefdmudten Sauptflast. Am Gingange und Musagner bes Plates fteben auf in Ruft boben Diebeftalen . mit befransten frrefen. Statuen von @ Ruf Dobe mit Attributen : 1) Merent, in ben Sanben baltenb ben Colangenftab und ben Bolloereinevertrag: 2) Amolline mit Lever und Schriftrolle; 5) junger Laubmann mit Cichel und Garbe; 4) weibliche Geftatt mit Weberfchiff und Garns frang. Die Grunbform ber Reftfaule bitbet ein Achted. Die auf gwei Stufen rubenbe Bafis ichmutt ein beratbifches Banb . Die Bappen ber 61 Dberamteflabte. Muf gwei Ginfen erbebt fich ber Codei, welcher auf vier Sauptfeiten ein bie Caule finnenbes Rreng bilbet. Muf ber Blame biefer vier porfpringenben Stunpuntte fteben auf großen Armaenrfladen wier Bictorien, bie mit ber einen Sand neben bem Giegest sweig eine Schiefertofei baiten, mit ber anbern bie Ramen ber Echlachten bezeichnen, weiche bie Warttemberger unter Unfabrung ibres tapfern Rronpringen fiegreich beftanben: Brienne und Paris - Monterean und Fere Champenoife -Epinal und Cens - Barsfurs Mube, Arcis:fur: Mube und Strabburg. Amifchen ben Bietorien erfcheinen auf ben ins nern Ceiten vier Infdriften; "Dem furchtlofen Streiter, in Rrieg und Frieben, fur Dentfotanbs Chre und Recht."-"Dem eblen bentichen Rurften, ber bem Borger bie Sanb gereicht aum ganbes : Grunbvertrage." - "Dem treneften Breund und Bobitbater frines Bottes." - "Dem getiebten Rouige. Geine bantbaren, allweg beftanbigen Buritemberger," Ueber ben Bietorien erfcheinen an ben acht Geiten eben fo wiele Debaillone, bezeichnend bie wohltbatigen Ginrichtungen, mit benen Ronig Withelm fein Bolf gefegnet bat. 1) Bers faffungeertren - Mobilbung ber Berfaffunge s Dentminge von 1819. 2) Bebrftanb - ein aitbeutider Rrieger an einer Gime lebnent. 5) Laubwirthichaft - ein Bauer in ibealie firter Tracht mit Garbe und Gidel: Anbeutungen bes Beine baues baneben, 4) Biffenichaften - Minerva nebft Attris buten, 5) Coone Runfte - brei fich umfangenbe meibliche Geftalten mit Mitributen. 6) Gemerbe - eine meibliche Bigur, ein Beberfdiff mit fliegenbem Baben in ber Sanb haltenb: baneben Attribute anberer Gewerte. 1) Sanbei -Mercur mit Attributen bes Sanbeis, in ber einen Sanb ben Ctab , in ber andern eine Greibeitecharte emporbattenb. 8) Bobitbatiafeiteanftatten - eine Charitas mit einem Rinbe auf bein Brine; ein anberes brangt fich jur Pflege bingn. Muf biefen amt Debaillone tiegt, fie miteinanber verbinbenb, ein Lorbeerfraus gefcmudt mit ber Ramenschiffre bes Sonias in achtfacher Bieberhofung. Mus biefem Rrause machet ber amtfeitige Caufenftamm emper, an wetchem eine appige Biervegeration, begugtich auf ben Inbalt ber verfchiebenen Debaillons binaufrantt; nach ber Folge berfeiben: Giche, Daime, Rorn, Lorbeer gweifach, Eranbe, Delgweig, Dbft. Das Capitell gieren Delgweige, ans benen acht Juliberner mit manderlei Gradten fich emporminben. Ueber bem Cas pitell fowebt ein Genius, eine Tafet mit ben, bie Regier rungezeit bes Ronige bezeichnenben Jahreszahlen boch empor: baltenb. Die Ganie, beren Composition con Sofbaumeifter Rnapp berrabet, bat eine Sobe oon 85 Bus.

### Bilbnerei.

Wien, s. Cryt. Ben dem fegensmiten Angerschene Gerespas in der beifigen Antierlammtung, besten Amagos nemánnyfe betauntide gu den bereichigen Dentindiern alle griedijder Runf gefören, sind neuertungs Gypodatglist ges medt worden, was in wisjen ausbadring Kumplanglater vobt interesser, was in wisjen ausbadrings Kumplanglater vobt interesser, was in wisjen ausbadrings Kumplanglater vobt interesser.

Munden, 18. Cept. Prof. Biomann aus Berlin bat bier in Auftrag bes Grafen Raegonsti Die Bufte Rauls bad's gearveitet.

Paris, 4. Cept. Der Architett Bocemitmath bat untangft itt einem Gewotte ber alten Capelle su Ct. Germer bei Beauvais zwei febr mertwarbige Statuen aus bem isten Jahrhundert aufgefunden, Die bort mehrere bunbert Sabre verfchattet gelegen baben, aber bis auf meniae Beidibigungen noch gut erbatten fint. Diefeiben fint burchaus bematt und orrgolbet und ftellen bie Jungfran Maria vor und nach ber Geburt bes herrn bar; bie erftere in bemutbiger Stellung und ofine Rrone, Die lettere in majeftatifcher Saltung mit bem Jefustinbe im Urme, gefront, auf einem Ihrone figenb. Das Untertfeib ift bei ber erften biau, bei ber jestern piotetz ber Mantel bei jener roth, bei biefer bian und bei beiben mit gotbenen Ringen, Blumen, Rronen, Debaillons mit Bappengreifen und Lowen je, bebedt. Muf bem pioletten Unterfleibe ber finenben Sigur fiebt man eine Reibe golbener Mebaillone, abwechfeinb mit gwei trabenben und zwei fampfens ben Sabnen. Die Statuen, ungefahr von Raturgroße, find får bie Runftgefdichte Jener Beit von großer Bichtigfeit unb tonnen jur Reftauration con ben aus berfeiben Beriobe flams menben, aber von Garbe emblbften febr nantice Binte geben. Dan bat fie gefanbert und in ber Cavelle von Et. Germer aufgeftellt, and ber fie ftammen.

5. Cept. Der Architeft Subert bat in feinem Teftas mente ber Schule ber schulen ber Roblete im mertwärtige Bastetelf im Malageler vermacht, das Erem Ederfil barftleten und von einem Bilbbaner bes einen eine Jabrbunderts berührten. Dafelte vorte funftig bas Geutpiurernobinet bes Palaftle im ber Rus des peits Augustins jeren.

7. Sept. Der Periftyl und bie Sotonnabe ber Magdas tenentiebe find nun mit ben für biefelben bestimmten fleis nernen Statten gefomudet worden. Bur Rechten der großen Brougetiche flech ber h. Philipp von Antentil, jur Linken

ber b. Lubwig von bemfelben, In ber Gaterie rechts: i) ber angel Gabriel von Duret, 2) ber f. Bernbard von Quif: (on, 5) bie b. Therefe von Tenmere, 4) ber b. Silarius von Suguenin, 5) bie b. Caritie von Dumont, 6) ber b. Irenaus von Gourbenne, 7) bie b. Mbelaibe von Bofio bem Reffen, 8) ber b. Beanzistus von Gates von Doldes neit, 9) bie b. Delena von Mereier, 10) ber b. Martin von Grevenid, 11) bie b. Mgathe von Dantan b. 3. 12) ber b. Gregorius von Zeraffe, 15) bie b. Mgmes von Dufeigneur, 14) ber b. Raphael von Dantan b. Me. Un ber Racabe nach ber Rue Tronchet: 1) ber b. Encas von Ramen, 2) ber b. Johann von bemfetten, 5) ber b. Matthaus von Dupré, 4) ber b. Marcus von Cempine. In ber Gaterie linte: 4) ein Schupengel von Bra, 2) bie b. Margaretha von Cannois, 5) ber b. Johann vom Bar teran von Gedter (7), 4) bie b. Benovra ven Debab b. B., 5) ber b. Gregorius ber Große von Mainbron. 6) bet 6. Johannes Devallois von Gaitton, 7) ber b. Sieronomus von ganneau, s) bie b. Ehriftine von Batcher, 9) ber b. Ferbinand von Jatten, 10) bie b. Glifabeth von Caits bonet, 11) ber b. Rarl Boromaus von Jouffron, 11) big b. Anna von Debenf, 15) ber b. Dionpfius von Debap b. G., 16) ber b. Dichael von Raggi.

In ber Rieche des Petits. Peres ift fo eben eine Statue bes b. Betrus von Dufeignenr, und gwar ber von beime fetten Bittbauer gearbeiteten Statue bes b. Muguftin gegens aber, aufgeftellt worben.

26. Cept. Der Bilbhauer Da vib (b'Anarre) fat bas Mobell ju ber fur bie Stabt Bourg bestimmten Statue Bicat's vollenbet, und biefe wirb nachftens in ber Giegeeri ber Sb. Rim arb in Bronge gegoffen merben.

fenbon, 2. Gept. Emil Botff bat bie Rronprins seffin, fo wie ben Pringen Albert, mobellirt und wird beren Baften nach feiner Radtebr nach Rom in Marmor aubführen.

### Mehaillenkunde.

Pacis , 5. Gept. In bie f. Mange find fo eben ble Stampel ju einer auf bie Gaute ber großen Urmee ju Bous toane su progenbem Dentmunge gelangt. Auf bee einen Geite fiebt man bie Gante, auf ber anbern eine Infcrift, wetche bie Beranfaffung und einige Dentwarbigfeiten aus ber Ges foichte bes Monuments anzeigt,

Winteethne, 15. Cept. Geftern muebe burch eine Der putation ber liberalen Bartei bem frn, Dr. Ib. Cherr eine große golbene Debaille überreicht, welche bie Infmrift tragt: "Ignas Thomas Coerre Berbienften um bie 3arichers fchen Bottefduten feine Berehrer unb Freunde."

fugern, 16. Cept, Mm 12. biefes baben Freunde bem Dr. Rafimir Pfoffer eine gothene Dentmange im Weethe pon etwa 60 Thir. überreicht, bie auf ber Boeberfeite bie Inferiften: "Dem D. J. U. Rafimir Pfoffer in Engern" und "Gewibmet von feinen Berebrern bes Babifreifes Ene sern," auf ber Rudfeite aber in einem Rrange von Gichens laub und Corbeern bie Muffdrift tragt: "Dem treuen Rampfer für Greibeit und Recht im Berfaffungerathe sats."

Barie. 19. Cept. Muf ber letten Runftausftellung fab man bie Stampel einer Debaille vom fungen Grapeur Eu: aene Sarocon, welche auf ber einen Ceite ben Bunb ber Breibeit und ber bffennichen Dronung, auf ber anbern bas Bilbniß bes Ronigs ber Frangofen barftellt. Diefe Gtampet

find jest von ber Regierung gefauft worben. Derfelbe talente polle Ranftler bat auch bie Debaille mit bem Portrat bes ben. Ingres geflechen, welche vor einigen Monaten ger prået marb.

# Malerei.

Mom, 20. Mug. Unter ben Bitbern, welche in neuefter Beit bier gearbeitet worben finb, geichnen fich befonbere and: smei Canbimaften von bem Englanter Deffonlapp, bas Jumere ber beleuchteten Gt. Beterelirde von Etfaffer. grei Geeftude von bem Ruffen Mirateodto unb ein Blus menftad von M. Genff.

Brufel, s. Cept. In Courtrap Ift jest ein neues Bitb von De Repfer, Die Emlant ber golbenen Eroren (Balaille des eperons d'or) bffentlich ausgestellt und erwirbt fich une getheitten Beifall.

Wien, 2. Erpt. Das Anbenten an bie Cartone ant Beiminte Rubolphe pon Sabeburg von Julius Conorr, weiche bie lette biefige Musfiellung gierten , wirb fich bei Ranftlern und Runftfreunben lange erhalten. Bon ben erften maren einige, wie Eduts, Binber, tangere Beit in Danden; andere, wie gabrie, hempel, Ruppels wiefer, folofen fic, wenn nicht fraber, boch in Rom, ber Richtung neuer beutider Runft an. Lepterer bat ein großes, foones Botivacmatte fur bie potnifche Familie Poroch faft vollenbet. Babrich malt ein febr großes Mittare blatt, bas Gebet bes b. Mlopfius, fur eine Rirthe in Stoderau; Couls ein bebeutenbes Delgemalbe, ben f. Muguftinus ats Gieger fiber bie Saretiter, far eine Rieche in Dbers biterreid: Conorr ift mit erofen biftorifden Gemalben beauftroot.

Munden , 4. Cept. Unter ben untangft auf bem Runfts verein aufgefleiten Bemalben geichnet fic eines von D. C. Blunt portbeilbaft aus . bas ben driftimen Conntag in Beftalt einer bebren, von ben Benien ber Rube. Unbacht unt Unicutb umgebenen Rigur barftellt. Rings an bem Rabmen find feche fleine, bie Bochentage fombotifc begeicht nenbe Bifber angebracht.

18. Cept. Das erfte ber Gemalbe in ber britten Mbe theilung ber Sallen im Sofgarten, ju welchen Peter Sef bie Beimnungen liefert, ift nun aufgebedt und ftellt einen Ganger bar, melder bem Botte, wie es fceint, bie Thaten und Leiben bes neugriechifden Befreiungefrieges fingt. Diefe Gemalbe merben verbaltnismaßig febr tlein und erfcheinen nur als Bugaben ju ben Wanbvergierungen im poinpejante forn Etpl.

Berbefferungen. Dr. 60 pom 29. Juli 1841. Cette 255 Spalte 2 Beile 15 (bet Tertef) v. u. tteb atle ftart alte. " 2 . 7 b. u. t. neben ft. über. 5 t. v. t. Braun's ft. treuet. .. 254 -- 1 --22 e. u. f. Pency. ft. Pency. ... 92r. 61. so w. u. f. Bunter's f. Banter's. 915 t ... b. u. L. Praffer ft. Preffer. Mr. 62, p. u. t. Umman fl. Ummen. 12 p. u. t. Sermeofen ft. Cermeofen. 1 " 11 b. u. t. Gembte ft. Gamble. ,, 20 b. u., am Echluffe ber Parantbefe.

6 \*\*

.. 261

febten bie Morte: " beftimmt ift."

# Annstblatt.

Donnerftag, ben 18. Movember 1841.

# Somedens Runftler.

(Ec(ui.)

gr. Befein (geb. 1782) fil bester als Gerfeliches meier wie als Vertratmater. Eente Zarbendien find ist lieblichten, mitbelten und fedinften, die man fich bente nan; seine Sampssfein ist indebe trous fentimental und es febit ihm Arest, Vasurzhadium und verlicher Ausdruck. Mit Arest rümt man fiehen, ehrebe im Gabel-Bierends; fie ist wirtlied die Gestein der enigen Ausrosben fe felne, "Agesgeigtern" und "Ondomium," und eisten Matarbilber in der Jatobs.

4 Much bie Lifte ber gegenmartigen Ranftler vervollftan: bigen wir noch burch folgenbe. Befmichtemaler: Dlages mann (geb. 1805), "Indas bie Gilberlinge gurudgebenb :" Bernaren (ach. 1792). "Marine auf ben Rninen won Rarthage;" Cammuelian (geb. 1806); Gagerplan (geb. 1788) , jugleich Fruchtmaler; Bunb (geb. 1812); Ennbavift (ach. 1802); Beffter: Eunbaren: Balls aren (ach. 1797), bal ben Breis iftr ein Gemalbe gewone nen, welches , Ggeria barftellt, Ruma Gefene bictirenb;" es ift ein Monbideinabend im Tiberibal, im hintergrund ficht man Rom. - @ bber marf (acb. 1799), ein aufaereichueter Portratmaler, tren und poetifc qualeim : er fait bas Ceelen: leben bes Inbivibuums auf und nicht tfou bie außern Um: riffe. P. Rrafft (geb. 1777) ift tren, aber nicht poetifc. Er ift auch Gefrichtemaler und bat j. B. "bie Emlacht bei Sogland," "Rart bes Bierzebnten Aronung," "bes Kron-pringen Bermablung," "bie Ginnabme von Leipzig 1815," "bas Gefecht bei Bornboob 1x15" und "bie Auferwedung bee Lauerus" gematt. Die erften biefer Bilber baben ibre erbate Bebeutung burch ibre Portrate, weshalb wir fie auch bier, und nicht unter ben Geschichtsgemalben anfabren. -Schweben bat fterigens eine Menge Portratmaler, beun es gibt taum einen Einzigen, ber nicht jugleich portratirt. -Bon Genremalern nennen mir außer ben oben anguführenben noch: Ringbabl, ber gute Eraponzeichnungen (einen "Fifchs martt," "eine Dartifcene") und ein paar febr foone Dels gemalbe (, Rebeda" und , Rinber, welche fiften") geliefert bat: - ferner Babibergefon und Sallgren. Den Reft abergeben wir. - Limnett (geb. 1764) ift ein guter Mis Genremaler find Bidenberg und Etman (geb. 1806) befonbere bemertenemerth, fie find beibe

Decorations und Manarellmafer und bat g. B. bie Bimmer in Rofental gemalt; ce gibt auch biftorijde Bitber von ibm. - Bein Emaler ift Be per (geb. 1780), ber fich in ber Perfpective bervortbut. Much Torngoift und Ballander find Decorationsenaler. - E. M. Dalftrom (geb. 1806) ift febr gludlich ale Balaillemmaler, s. B. in bem " Befecht bei Babed ." .. Bernabotte's Uebergang über ben Rhein." .. Tillp's Einzug in Magbeburg," ber "Revue auf Labugaarbegarbe," - 3. M. Gilberg (geb. 1769) ift ein Deifter im Mintar furmalen, und wir wollen bier nur feinen "Rarl ben Dreis gebuten gu Pferde," fo wie ,. ben Rouig und bie Ronigin " nach Gerare nennen. Anbere Miulaturmater finb: 2Bap (geb. 1792), ber überbieß bie Glasmalerei bei une eingeführt bat, welche er jest an ben Genftern in bem Guftavian'ichen Graschor gu Upfala anmenben foll; @. Minber fon (geb. 1780); 6. 5. Sallmann (geb. 1800) unb Er Moine (geb. 1780). - Ribroce ift gladtich ate Pferbe und Jagbinafer, j. B. in feinen "jemtianbifden Jagern," welche recognoseiren, in "ben weibenben Pferben" u. f. w. Bbgel. Bifche und Bes machfe merben von Rorner (feaubinav. Fauna) und von ben Brabern Bright, geb. 1805 und 1806 (Eveneta Boglar), gemalt; Mamfell Ctenboff liefert Grudt:, Blumen: unb Thierftade in Bafferfarben. - Rupferfleder, Beidner und Bubographen gibt es eine Menge. - Rupferflecher: E. &. Mfrell (geb. 1799), ber einzige Mauatintagravent ven Canbs fcaften mit einem febr guten Baumfeblag; For fell caeboren 1777), mit auforgeichneten Grich; Grudman (geb. 1780), vorzüglich in Punftirmanier ; Bolfabrt (geb. 1802); Bernbes (geb. 1792), in Meggorinto. - Mamfell Robt seidnet portreffliche Vortrate in fdmarger Rreibe; Babls bom (ach, 1510) bal qute Conturgeidnungen geliefert, 1. B. "Die Cambfluth," "Coa," "Cfaias" und geiftreiche Dars flellungen aus ber femebifmen Gefdichte (fofterlantefa Bils ber); Blafftabins geidnet in fcmarger Rreibe und malt sunfeid in Del. - Debailleure: Erumeri und Galmfon, ach, 1807 (Eveneta Ronnungar om bered Libebrarf, b. b. fdwebifche Rbmige und beren verfmiebene Beiten). - Bols genbe seienen Eaubimaften: DR. G. Antarfoarb, geb. 1792, (Cornifa och Borffa Utfigler); Graffman, geb. 1802 (Storfte Buer) , ift ein herportretenber Ranftier ; Sugo Samifton, geb. 1802, (Tedningar till Ctanbinaviene atbfta Differia). - Bitborrapben: Derlin (geb. 1807), jugleich Greje Architetten bar Schrechen nicht, obgleich Gjermeil, Dals um my Die fra midt oben Erchefe find. Professe C. Bruniad in Anna Siedheit beite Zameifeier von ihmen aften, lampif für die jachtige Bener Garminalsacrth, item Asied obne schreiben Geldmach, das Gales Galfabelum Bengel, bas Gales Galfabelum Bengel, bas Gales Galfabelum Bengel, bas Gales Galfabelum Bengel, bas Gales Galfabelum Bengel, bengel,

In ber Bilbhauerfunft bat Schweben einige wenige, aber andgezeichnete Runftier. - Boftrom (geb. 1783), Gergelo Schuler, bat eine Menge Meifterwerfe gu Tage geforbert, befonbere find feine weiblichen Figuren un: übertrefflic. Geine Arbeiten find : "ber rubende Bacdant;" "bie rubenbe Juno mit bem hereuledfind an ibrer Bruft," bas 3beal uppiger Entwidelung; "ber Sieg;" "Benus und Amor;" "bie Rompbe, bie in's Bab gebt " fie ftust fic mit bem rechten Arm auf einen Baumiturs, auf welchem ibr Schleter bangt, mabrenb fie bie Linte an ben Bufen brudt, ale wenn fie por ber Rubte bed BBaffere erfdrade und fic vor fich felbft fcamte; "Spigica;" "Panbora ale reigendes junges Dabden," ibr Saar austammenb; "Bacons;" eine "Zangerin;" "Linne's Statue" in einer nachbentenben Stellung; "Chriftus nebft ber Liebe und ber Reilgion" in ber Domfirde ju Linfioping; Statnen von "Karl bem Bebnten, Ciften, 3molften, Dreigebnten und Bier: sebnten." von welchen jeboch eine und bie andere meniger gegludt ift; "Bellmans," und " Beijers" Buften; "ble Unfonth" mit zwei meißen Tauben. Die "Bietoria,"

Miniaturmaler; Sberberg (geb. 1799) bat Saga (bab Schieb), Tillan (bad Jolfoneb), Gripbebein und Ertimebein intbographer, und ift and ein gladfliche Anglicaffenaler; Billmarf (geb. 1804); J. E. Carbon (geb. 1802); Coccle; Somiaterans (Turtifa Ceber) und Jean: nette Afterman,

Geinen Debenbubler . wenn nicht feinen Meifter. bat Boftrom in B. C. Rogelberg (geb. 1787 in Gothenburg), ber fich jest in Rom aufbalt und gleich groß in ber Abbilbung mannlicher wie weiblicher Riguren ift. Geine Arbeiten find: "Philoftet," ein Bert von bobem Berth; ber Belb ift auf einem Stein am Stranbe fibend bargeftellt; ben vermunbeten und ummidelten Jug bat er binter fich auf ben Stein gezogen und brudt ibn gemaltfam mit ber rechten Sand, um bad Gift andine preffen; bie linte Sand balt er an ber Stirn und mit bem linten Bein ftubt er fic auf Die Erbe. 3m Rocher auf bem Ruden bangen bie hereulespfelle. Alles ift Commetrie, lebenbiges Mustelfpiel, filler Comery und rubige Ergebung in bad Schidfal. "Copie bes borgbenichen Rechtere:" "Umor, ber bem Dare bie BBaffe verbirgt ;" "Amor in einer Dufchei;" "Thor und Freja;" "Merfur" in bem Mugenblid, wo er Argus in Chlummer gewiegt bat und bad Comert ergreift, um ibn au tobten: "Dbin," ber erfte große Berfuch in Schweben, Die altnorblichen Dothen burch bie bilbenbe Sunft barguftellen , und bief ein giudlicher Berfuch. Fogelberg ift Schwebens Phibias, beffen Bens Olympiod bie Majeftat und Sobeit ber Gottlichfelt faum beffer ale Rogelberge Dbin ausbruden fann. Dit bem Belm auf bem Saupt und ben fpabenben Bogeln ftebt Die foloffale, ehrfurchtgebietenbe Beftalt ba, in ihrer Rechten ben Speer, in ber Linten ben Schitb. Das bartige Morblande: Mugeficht brudt gottliche Graft unb gottliche Rube im Rampfe aus. Fogelberg arbeitet un= aufborlich, balb erwartet man anbere norbifde Gotter von ibm; ab und in verfertigt er Portratftatuen.

Unter ben jangern Bildbauern find noch ju erwähnen: Midaselsfein, welcher dem Ethefer am Lein"hereuted und Reftled, Minerea und den Geniud ber
aum in Mamens geneitete bei zi, den bere gab ei einer
fer federen Ebriftunder), dart bed Swelften Bilde un.
fer federen Ebriftunder, dart bed Swelften Bilde un.
bereiter bei der Swelften bestehe bestehen bei der
bereiter bei der bestehen tragen einen machten einen Konten
Elni; A. M. Jahler un figeb. 1900), ein Schilter von
Lings, für Omnenertenbildbauer.

# Madrichten vom September.

## Malereis

Suitgart. Er gen auer bei numete bie Breisemidt im gereiter Saul bei ffenjiemen Richmighteine von der Breise und der Breise bei der Breise bei bei der Gereiter Drei Gegenslicht findt im Erneiteitigung Etrait ertreibt bei Creiseberg im Erneiteit bei Breise unter ben Gegenslicht bei Breise und der Breise und der bei freihricht Sommer genommen wied; und - na bei Langen Röchtwade - ber Gungs bei in Weren alle ten Arzegofent Schreiber bei Breise in bie G. Georganitine; zu

Mottweil am Wecker. Die Glabfarmeinbe bat befchloffen. bas Unteuten an bas Inbitaum bes Ronias von Barttembera baburdt ju veremigen, bas in ber von Seibefoff aus Darn: berg reflaurirten Stabtpfarrfirche eine ber vierzig Guß boben Chorfenfter mit einem Gemalbe von finnreicher Auenorie aefaut werbe. Die Ausfahrung bavon ift ben Glasmalern Retiner, Bater und Cobn, in Marnberg, abertragen, unb Die Composition von Beibetoff fotgenbe: bie beralbifche Riant ber Rottwila fniet por bem Mittar und neben biefem flebt ins mitten ber beitigen Bitbeim und Georg ber Ronig, auf wetchen bie Rnienbe, ate auf ben Gegenftanb ibres Gebets, bentet. Doen thronet bie beitlae Dreieiniafeit in bimuntifmer Georie und unter ihr blinft ein Stern , beffen Straten auf bas haupt bes Ronigs fallen. - Das gange Unternehmen seuat, abgeseben von bem tunfterifmen Ginn und Bertbe. auch von ber auten Gefinnung einer ftreng fathotifchen Ber rolferung gegen ibren proteftantifden Garffen in nuferer Beit.

voireung gegen ihren procesamisonen gursen in unterer geit. Paris, i. Sept. Der Roits laft bie Rirche zu Terwert jest mit toftbaren Gtasmalereten aus Gebres ausschmilden, zu benen ber befannte Maier Ziegler bie Zeichumgen geliefert bot.

a. Sept. Im Patais Ropal find zwei große bifterische Bilder ausgestellt. das eine den Europang der Abulgin Mutter von Spanien durch den Kolig der Frangesen, das andere bie Unterzichnung des Protestes gegen den Sorieldes, etcu.

b. Cept. Hor. Beruet arbeitet eifeig an ben für bie fogenannte Gerierte von Confluntine beffinmern Ermatten, und bofft fie bis jum Innuar 1842 ju vollenden. Bergügtich gettungen ift bassenge, weiches ben Uebergang über ben Teniahp pah barfeite.

Asin, 16. Gept. Das Panerume ber Gebriber Weis fer, welchest eine ber schaften Gegenden bes Mitterfeinal, von Ebrentreitsten bis Dammerfein, mit bem 1757 erfeigten Meintbergaus unter Dorch barpfeit. Phi jete bier zu sehen wermert sich burn bit mitterbasse Musleftums des fande schaftunen Locils, wie der Staffoge, allerundenn Beisela, Die Enuper, weise John unt sienen Generalfabet, im Borbergrunde bei Beiffentburn ju Pferbe balten), bilbet, ift eben fo bebeutiam burch Muerbnung, ale Portiatabuticheit und Coffamirene.

18. Gept. Beim Mifdlagen bes allen Upupele bebufs ber Reinigung bes Inneru unferes Dems bei man bie merte waltbige Antechung gemant, baß ber gange untere Raum bes haupflosses mit Berkomalereien bebedt war, bie aus ben alteinen Intern beruftenmen fedienen, umb berem Reftauen rabien bem Gangen ein eigembantliches alteribämiliebes Ger weiber erbeiten wieb.

Buffelborf, in. Cept. Leffing's "Dus, ber feine Glaubensiane por bem Concilinm von Prag peribeibiat," ift bebeutenb porgerfictt, und belunbet ben Beruf bes Dalers anm Siftorienfache noch mebr, ale beffen frabere Bitber. Die Frauren fint im Borbergrund ermas über lebenfaros. und bas gange Gematbe bat, bei einer Breite von etwa 21 3., 14 Bus Sobe. Es ift fur bie Camminna bes Grafen Racapneti in Berliu beftimmt. In bem Caale bes Mitas bemiegebaubes, wo ver Rurgem bie Musfleilung flattfanb, ficht man u. a. gwei Bilber von ameritanijden Datern, bie ibre Crubten in Daffetborf gemacht. Der eine, Dr. Cenne. bat ben Columbus bargefleft, wie er por einer Berfammlung pon Beiftiden und Laien ben Plan feiner Entbedungereife auseinanberfest. Die Ropfe fint darafteriftifc und mabr. ber Aarbenton ift barmonifc und bas Gange poll Leben unb Antbrud. - Dagegen bat Gr. Ritter auf Canaba unter bem Titel: "ber Auffoneiber," eine Grene in einer frangbe fiften Matrofenicente baracftell, wo ein Ceemann einem Canbbewohner feine Abenteuer erzähtt unb, nach bem Lichein feiner Rameraben ju nrtbeifen, bas große Deffer nicht wenig gebraucht. Die Composition ift poll pon Leben, Die Aarbe frift und fraftig, bie Ropfe jum Theil meifterhaft. Gine foone Concelanbicaft von Bicort, eine große Balblanbe fcaft mit einem fobuen Gidenftamme im Borarund won Dabi und ein bifferifches Bilb: "bie Ermorbung bes Cans gere Rissio im Gemad ber Maria Stuart" pon Boldert baben febes eigentbamtiche Borgage.

### Artiflifder Berkehr.

Munden, 10. Cept. herr Rari Baagen bat nun, neben feinem Gefchift mit Gemalben alterer Schulen, auch ein foldes mit Berfen jest lebenber Meifter erbfinet.

Baben Baben ; 1. Sept. Der Runffeinfete Golden wann ist aberriet. In neuen Biebern sin feit jede ober Gefenfet gemacht worben, und die beiben nementwereben Pierriemmert, weden sin den Gement dietr ber angietten. Ba um gartner von Freiburg und der Foragofe Dorry, fedence fekandsk nicht unsarrieben.

## Verfleigerungen.

gemben, 20. Mas, Radpftens fon bie bertibenter Mactine ide Biet. medien in is großen Zeilodalnet finf i Doo Zeichnung ern und Ampferstiche nach Biegart, Michelangeto, Oderer, Rembennbt, Causer, Dennothe, Woff u. u. necht is Drie ginats Wagnetten Zeichnungen wen Kouterbourge einblit, zwi auf 5000 Guinern geschätzt wird, burch eine Letterie auss gespielt werben.

#### Preisbemerbung.

Sent, 1. Gept. Es finbet bier, außer ber bei Gelegens beit ber Runftausftellung übtiden Bertbeilung von Debaillen, noch eine befonbere Preisbemerbung fur alle 3meige ber geiche nenben Ranfte flatt. Die Preife betragen 450 bis 1000 fr. Anr bie hiftorienmalerei mar biefes Jahr bie Mufgabe: "Roab, nebft feinem Beibe und feinen brei Cohnen, nachs bem er aus ber Arche geftiegen, verrichtet bas Danigebet." Den Preis gewann Bataille, ein junger Maler oon Mute werpen, ber fich fcon fruber burd treffliche Arbeiten betannt gemacht bat. Das Mecefit marb be Blaemind, einem Rhaling bes Genter Malers van Sanfelaere, querfannt. Das Dreisftud im Genre : "eine bobere Magiftrateperfon wird beim Befuch eines Sofpitals von ber Borfteberin in Begleitung von barmbergigen Comeftern empfangen," ift von P. Berreybt, 36gling be Repfer's, gemalt. -Bur bie Lanbimaft mar ber Bormurf: "eine malbige Gegenb, rechte ein Bach ober irgend ein Bafferfind, finte in einiger Entfernung ein Rirchtburm ober altes Schlos mit Thurms den." Das gefronte Stud rabrt von Roffigen in Bruffet ber. Der Preis ber Architettur, "Entwurf ju einer Pfarts tirde in einer großen Stabt," ift Cb. Beetere, Omaler von Roelanbte in Gent, ju Theil geworben; ber far bas Baeretief "bie Tanfe Philipps von Arievelbe," ift, obicon mehrere Arbeiten vorlagen, nicht guerfannt worben, Ce fceint, ale ob bie ernftere Runft bee Deifete nicht fo viele Anlente angiebe, ale fie in unferer, an Dentmalern fo fruchts baren Beit beichaftigen fonnte.

### Alterthumer.

Mom, r. Sept. Am 28. Augnst lief bei Et. Paolo bas Colff mit ben 27.2 Palmen beben und gegen 3 Palmen im Durchmesser balteuben Machafterfallen und mehreren zu ben Eapteilen und Außgestellen bestimmten Mabasterbieden ein, weiche ber Bustelnig om Negoben ber m Papil geschont bat.

Auden, 13. Sept. Auf ber Ermirischaibe dei Aber Kenis Seinschrege finder ind eine Reite Schaft, deren man unfängt einige achfinet das, da sie benn als ebniges Gelder erfannt unveren, die Umen verfagienen Vohlet und Gebe mit Aiche und Archforingebeiten, auch eine Erreitzet, Angrafipte und Wössenersprechenen, auch eine Verteinsch bat man auch in der Miche Jener Hohrt eine Cifferen und leterrefte einer Wässerfreitung entbed,

Paris, 12. Cept. Man bat in Lillebonne gang nabe vom romifchen Gircus, brei Meter tief unter ber Erbe, eine

rdmische Etatus von Werall gefunden, welche dei der leiften Bertherung einem flibernen Atang von sich gibt und volltene men gut erbsiten ilt. Nuf dem helm finden sich gang telev liebe Edvirfage. Die Nufgrabung gefoden auf dem Beithe thum des herrn Altofak Bouquin. Justicio fend man Rüchgen mis auf eine Anter Edvir unter Aufreite

Sondon, 17. Cept. Zwanzig alte Grabhugel find nentich bei Canterbury aufgegraben worben. Man fant in ihnen romifche Schwerter, Meffer, ben Nabel eines Schildes, Balen te.

### Meur Stide.

Nom. Der Cachfe Daach bat ein Blatt von ber leuten Eervara-Tour rabirt, wetdes bas Ranftlerfeft mit allem feinem humor febr gut barftelt. Daris bei Rigeon und Karfestube bei Belten: Charlotte

Corbay, nach henro Scheffer in Mquatinta geftochen von Girbeniers, gr. qu. Tol. Arano. Bilbnis (Anieftuc) bes berühmten Gelebrten.

Arage, Bilbnis (Anieftud) bes berühmten Gelehrten.

Prag, 2, Grpt. Der Dberftburggraf von Chotet führte fury nad feinem Antritt ber Conbespermaltung ben Gebrand ber fogenannten Deujabres Entfonibigungstarten ein. Ber malbe berühmter Deifter, meift religiblen Gegenftanbes, werben in verjangtem Dafftabe von tachtigen Ranftern fur Bifitenfarten ausgeführt, wie 1. B. far's Jahr 1841 Benber mann's Beremias und Solbein's Pilgerfahrt geftoden von Dobler. Diefe in vielen Taufenben von Abbruden gefere tigten, mit fortlaufenben Anmmern verfebenen Rarten merben jebesmal gegen Reujabr von Raufern aller Stanbe gu gmangia Rreuger bas Stud erworben und bie in ben Beitungebeilagen betannt gemachten Dainen ber Abnehmer befreien biefe pon ber Laft bes perfonticen Giadwanfebene jum Reuenjabr, mabrend bie Rarten gugleich bie Berbreitung bes Runftfinnes forbern und ber Ertrag ber Urmuth ju Gute fommt. Die in ben 16 Rreifen Bobmens in biefem Jahr ben Ortsarmen auf biefe Beife jugeftoffenen Beifteuern belaufen fich auf bie erhebliche Gumme von faft 14,000 ft.

### Aupfermerke.

Mon, 16. Cept. Co eten bat ein fete griegenlägte Unternebeme spognum. Der gefrebe Zeichemer Piere fo Confont, Minarbil verplatfichter Schufter, verundigtet ein Cammtung chmutither Competitionen Algaged in ein faden von iem rabirten Unriffen, Mier Blitter find bereibt erfofenten, wie jeher fesquale Wonne foll beren dern fo viel tiefern. Der Preis fete Einter in mar Schopen inder gang Eresfonten.

#### Lithographifche Werke.

Paris. Peintres primitifs. Collection de tableaux ropportée d'Italie es publicé par lo Chev. Artaud de Montre membre de l'Institut; reproduite par nos premiers artistes sous la direction de Mr. Chalamol. 18(f. 1. 4. 4.) unb à Littegr. à Tr. Das Gange foil in 15 Lieferungen verifientifique tourben.

# Annstblatt.

Dienftag , ben 23. Movember 1841.

# Meber Paul von Berona und Haffael als Biftorienmaler.

Es burfte in unferer Beit, wo bie Siftorienmaleeri im Großen, ohnerachtet nicht gang gunftiger Berbaltniffe, fich wieber bebt, mobl paffend fepu, anf bie Leiftungen einiger alten bochberühmten Meifter in Diefem Sache bins aumeifen; ba feibft ibee Reblee lebrreich werben tonnen, ibre Borguge aber fo bebeutent fint, bag bie Reuern im Gangen fich noch nicht auf gleicher Bobe mit ibnen befinben. Die geobere Innigfeit und Regit bes mehe bued Befühle geleiteten Lebens jener Beiten offenbaet fich in allen ihren Weeten, und macht fie baeum, wieber jum Befühle fprechenb, teob ganglich veranberter Gitte und Deutweife fo angiebend fue jebe fpatere Rachwelt. 3n: beffen find gleich bie Bennbfate bes Schonen ewig biefelben, machten fich boch von jebee ju veelchiebenen Beiten auch vericbiebene Runftmaeimen und Rudficten geltenb, und bie jener Alten find mobl nicht gaus bie unfecer Mirmelt. Bas man an ben porgualichften alten Sifto: rienmalern befondere bemeeft, ift foegfaltige Inbivibua: iffirung jeber Derfon bee Bemalbee, veebunden mit bem ieber Rolle anpaffenben Chaeafterausbeude in Phofiogno: mie und Saltung; bann eine fachgemag abgeftufte Ebeif: nabme und Begiebung jeber einzelnen Figur gur bar: gestellten Sanblung. Diefe Gorgfalt cefteedte fich in jeber Sinfict bis auf bie unbedeutenbfte Debenperfon, mabrend oft bie Deuern fie gang beifeite fegen , ober fon burd Aufhalfung legend eines Attribute erfullt mabnen; nicht viei beffee, ale wie ber Reffelftider Schnaus im Commernachtstraum icon binlanglich burch feine Derfon eine Band baegeftellt giaubt, wenn er fic Stein und Mortel anbangt. Doch eine britte Gigenbeit jenee alten Meiftee, bie von ben neuern felten berudfichtigt, ja wohl gar verachtlich jurudgewiefen wird, und worin boch oft ein Theil bes gebeimen anziebenben Baubers ber Beefe jener besteht, ift bie Begrenzung ber Saupt:

banblung bued fleine Debenguge, mittelft beren fie fic wieber in bie Schattieungen bes Alltagelebene verlanft: bieß gibt ibeen Darftellungen, ohne ber Burbe an ichaben, etwas freundlich und vertraut Unipredenbes fur ben Beidanee, und ichust fie por bem falten abftogenben Tone einer Sof: und Staatsaction. Es tonnte bei ibere feafrigen, feeien Beife, in bas Leben und bie Erfceinungen ber Dinge einzubringen, gar nicht ausbleiben, bag fie auf biefe Gigenbeit verfielen; ba ja in allem menichlichen Teeiben fic bie Ertreme berübeen, und, mie bei ben Teiumphaffgen bee romifden Relbberen, bie Beonie bem Cebabenen auf bem Juge folgt. Um unge: smungenften thaten es bie bas Leben finnlich und feeblich aufgeeifenben Benetianer, und Raffaei mit feiner fic liebevoll an Die gange Mußeumeit aufdmiegenben Gin: nedweife; am weiteften bavon entfernt, ja oft geeabeau im Gegenfabe, befant fic Rubens, ber, bas Beburfnis einer Abgeengung ber Sandlung mobl fublenb, blefelbe mit einem fteifen, wibeelichen Unbing von Allegorie und Morbologie verbeamte. Sinfictlich bee Beripective barf fic jebe fpatece Aunftweit jene Alten jum Ctubium und Mufter mablen; bie richtige Ginhaltung berfelben mar bei ibnen in eine fefte fichere Pearis übeegegangen, und Sand und Ange ierten nie trop ber oft ungebeueen Dimenfionen ibrer Berte: mabeend aus ben beften Sonlen unfreer Beit mandes fonft lobenswerthe Gemalbe bervoeging, bas in biefem Dunft nicht Probe balt.

Noch hatten die alten Meister an bem vielbewesten, met öffentischen Geben ihre zolle einen aessen Zebuf zu thern bisteilen Edwarden eine Meisten niet immer mitjefen auch er Bebardise zusämmen zustehen nub die Flauren nach Gliebermaten zu espitieren, sondern Genachen ben den der bod aus Geschlen der Geben der die Bestehe zu der die Bestehe zu der die Bestehe die Bestehe der die Be

Dargestellten mit allen feinen Mobificationen herausgu-

Mis Beleg ju bem Obengefagten moge es genugen, auf einige Berte zweier an fich gang vericbiebener, felbit periciebenen Schulen angeboriger Meifter , bes Paul von Berona und Raffael, bingumeifen, weil beibe fic befonbere in großen biftorifcen Compositionen bervorthaten, und iene Borguge, tros einer ftorenben Gigenheit bes erftern , bei ibnen febr glangend fich bemabren. Es ift mabr. Paul macht burd feine Bertebung bes Coftums einen eben nicht rubmlichen Abichnitt in ber venegianis ichen Schule, benn feine altern ober gleichzeitigen großen Panbalente, Bianbelling, Einian, Eintoret, erlaubten fich fo etwas nicht. Allein fo Mandes, was nach ab: ftracten Grundfaben bemeffen ober aus bem Benichte. punfte einer gang veranberten Beit als Febler ericheint, milbert fich wenigstens um vieles, wenn man es, wie recht und billig, ale Ergebnig feiner Beit und in Anwenbung auf biefelbe betrachtet. 2Benn Paul um ber nethi: gen Berftanblichfeit willen feinen Beitgenoffen ble Sanblung in ihrem eigenen Coftume barftellte, und barin ein nothwendiges Mittel fab, biefelbe ihnen naber in bringen; fo ift er, wenn auch nicht ju rechtfertigen, boch an entidulbigen. Man bente fic nur eine Beit, mo Unterriot bes Bolfes etwas fast Unerhortes, unfer bis in Die niedrigiten Claffen berabreidenbes Bilbungsmittel, Refen und Schreiben, bemfetben gang undefannt mar. Das Bebeutungevolle ber öffentlichen und religiblen Reite. bas Betrachten ber Runftwerte mar fein Unterricht; barum mar es forderlich, ibm bie Perfonen und Charaftere burd Darftellung in feiner Weife verftanblich au machen. Bon biefem Befichtepunfte aus muß man bie Cade beurtheilen, wenn 3. B. Rubens in Die Jahuen bes Cennaderib vor Berufalem ben turfifden Salbmond feste; benn and bier follte ein Erbfeind bes bamaligen Bolfes Bottes bezeichnet werben. Dieg erflart es aud, warum Paul auf einem Gemalbe im Palais Ropal bie Shilber an ben Duben ber nach Emaus pilgernben Bunger mit ben mobernen Pilgeremblemen, Dufchel und Stad, vergierte; er that es, um fie unter ben übrigen Riguren bed Gemalbes als folde gleich fennbar an maden. Unmiffenbeit mar wenigitens nicht bie Quelle, aus ber biefe Beife bei ibm entiprang; benn er bielt fich noch als ziemlich junger Maler geraume Beit genug in Rom auf, um Raffact und bie Antifen ftubiren gu tonnen; er batte alfo feine bestimmten Grande, babei au bleiben. Co ift mabr, er that unrecht baran, und ift allerbinge in bem Beftreben, bem Ginne und ber Empfanglichfeit bes Botfes entgegen ju tommen, ju weit gegangen; nicht weniger ichtimm ift aber vielleicht ein anderes in unfern Tagen vorfommenbes Thun, burch Beglaffung eines eigentlichen Sanbelns, einer regen

Thatigleit aus dem dargestellten Stoffe, den Mangel der Theilnabme und der Befrenndung des Bolfes mit der Aunft ju verschulden. So bat jede Zeit ihre Kebier.

Gin anderer Bormurf, ben man Baul macht, ift bas baufige Anbringen von Epifoben, welche angeblich Die Ginbeit ber Sandlung ftoren follen. Allein wie mandes ftellte man nicht icon in ber Malerei ats Grundfat auf, mas nur infofern gut ift, als ce Difbrauch und Uebertreibung verhutet. Gie theilt barin bad Schidial ber Porfie, mo auch oftere icon ju fonell und einfeitig aufgeftellte Regeln am Ende jur Unnatur ober Abfurbitat führten. Stellen wir und nur im Geifte fraend eine merfwurdige Saudlung por; wie manche Berfouen merben mit barin verflochten fenn, ja tron ibret anfcheinenben Unbedeutenbeit gu beren Bervollftanbigung geboren, welche eine ftrenge Rritit fur Epifoben erflaren tonnte. 3bre unbebingte hinmeglaffung aus grtiftifden Grunden führt aber nur ju oft ju einem falten Ertracte aus bem marmen wirflicen Leben, einer unangenehmen Berftummlung beffelben, und fcabet fo bem erften Swede ber Sunft. Es tommt eben fo beraus, ale wollte man einen Wafferfall maten, fich aber babei angittich buten, nur bas geringfte Studden Lanbicaft mit bar: auftellen, fonbern einzig und allein mas Baffer beift. Bon Paule Spifoden ober Nebenfiguren ftebt feine mußig ober überfinffig ba; alle greifen barmonifc und abrun: bend in bad Bange mit ein, und ift nicht immer ber Befichteausbrud febr fraftig, fo weiß er burd lebhafte Stellung und Gebarbung ibre paffende Ebeilnabme an ber Sandlung recht gut ju motiviren. 3hr Dafenn fcabet ber Deutlichfeit, bem hervortreten ber haupt= perfonen feineswege; ber Befchauer ift auf feinen Bemalben fouell orientirt; und gerabe bie mannigfaltig angebrachten Motive und Ruancen erbeben burch Inbividualifirung bie 2Babrbeit bee Gangen.

Betrachten wir nun nach biefen allgemeinen Anbeutungen einige ber großern Werte Paule, fo werben wir finden, wie ihr Stempel burchgangig feinen Leiftungen aufgebrudt ift. Bei bem Beften, mas bie fonigliche Balerie ju Dredben von ibm benitt, mar er offenbar im Raume beengt; ed find, wie man icon aus ben paars weis gleichen Dimenfionen erficht, mabriceinlich Stude für ben Prachtfaal einer eblen Familie Benedige beftellt; und Diefe Localitaten haben bort alle bei vieler Tiefe nur eine mafige Bobe. Es mar ibm baber uumoglich, bier burd Chaffung einer großartigen, weitraumigen Ardis tefter und fachgemaßer Bertbeilung ber banbeluben Ders fonen feine ungemeine herricaft über Perfpective, Licht= abftufung und Lufttonen ju zeigen, worin ibm fein Meifter alterer und neuerer Beit gleichtommt: bad verbot ibm abioint ber bodlich gebrudte Raum von 7 ober gar nur 5 Auf und einigen Bollen Sobe bei einer Breite

von 16 ober 14 Angen. Er mußte baber alle Berfonen in ben Borbergrund jufammenbrangen und auf bem fleinften Raum banbeind aufführen; ein Bunder, bag ibm babei bie aute Laune und bas originelle naturgemaße Aufgreifen ber Scene im Gangen und Gingelnen nicht verfagte. Allein bas mar bei Paul wenigftens nie ju befürchten, wenn es etwas Frobiides ju malen gab; unb fo fiben benn auch bier auf feiner Sochseit ju Cana (16 Ruf breit, 7 Ruf 5 Boll boch) lints im Borbergrunde in ber fraftigften Saitung Die Gafte am runden Dochseittifche, ben er mit Dube burch bas Repouffoir einer Gruppe Riuber mit einem Sunde in ber Cde, welche ble Mnnbung bes Tifches frei laft, etwas gegen ben Mittelpunft gu ichieben fucht. Od find burchand ferrliche gang individuelle Beftalten, alle mit ber ftill beitern. balb : feftlich : ernften, balb : froben Miene folder Gelegen: beiten. Unvergleichlich foftlich find bie beiben Trauensimmer, man mochte fagen Schweftern, beren eine, ob: gleich mit bem Ruden gegen bie Scene, bennoch ibr Profil auf die ungezwungenfte Beife feben lagt. Der Beitand ift fur feine Amtemiene gu jung und wieder fur bie Beit feines Auftretens ju alt bargeftellt; feine Mutter ju jung und etwas preties. Gelten genugen bei ben venetianifden Deiftern biefe bloß ans ber 3bce gefcaffenen Bestalten; fie gaben fich feine rechte Dibe. biefelben auf bobe murbige Belfe gu conftruiren : es foiug bei ibnen immer bas uppig : finniiche Leben por. Gin bider alter herr im gemadlicen jangen Sandrode. permutblich ber Brautvater, brebt fich , Bein verlangenb. mit michtlger Befehiemlene und wie unwillig, feinen bebagiiden Benuf unterbrechen ju muffen, nach bem Rellermeifter um. Diefer, von bem Gefabie burchbrun: gen, die wichtigfte Perfon im Saufe ju feon, fist rud: marte ber Tafel vom Sipperlein gebannt in einem Lebn: feffel, und reicht mit vornehm : nachtaffiger Grandesta einem Aufmarter Die Schale jum Ginfdenten bin, um bas nen berbeigeschaffte Betrante ju foiten. Bor ibm Rebt ein Prafticus von Gebulfen in blefem Rache, ber mit Rennermiene baffelbe thut. Mus bem Sinterarunde ber bringen smei Diener auf einer Tragbabre eine neue Tracht Speifen, ibre Beftalten beben fich bier nicht un= gunftig von ber weißen Architeftur ab, beren fich Taul öftere, aber nicht immer vortheilhaft bebient. Um nur etwas Manm fur ble Darftellung ju gewinnen, bat er bie Grene in eine Mrt Sof ober freien Raum swifden ben Gebanben veriegen muffen. Alles auf bem Bilbe ift beiter beidaftigt, alles im facgemaßen Ginflang mit ber bargeftellten Sanblung; Die obgleich burgerlichen Reft: fleiber ber Bafte bennoch feftlich genug und angemeffen bem Sausstande eines Burgers von Cana, mabrent er auf feiner berühmten großen Sochzeit ben Pomp einer toniglichen Sofbaltung entfaitete.

Richt minber finnig, und jeder Figur eine paffenbe individuelle Thatigfeit in Bezug auf bas Bange anmeir fend, ift bad Gegenftud ju ber Sochzeit, Die brei Beifen aus Morgenland, 16 %. breit, 5 %. 33. bod, tros bee ungunftigen Raumes componirt und ausgeführt. Das bonna ichaut mit miiber Sobeit auf ben an ibren Rusen fnieenden Meidior berab, ibm tragen amei etma gebn: jabrige Pagen Die Schieppe bes prachtigen Manteis unb Die Rrone nach; gefällig ift ber Contraft ibrer finblichen Unbefangenbeit mit ber ernften Saltung und Miene ber Danner umber. Meldior und Bairbafar find bedit murbevolle Ropfe und Beitalten, befonbere letterer mit bem gebrungenen Rorper, ber breiten Bruft und ernften verftanbigen Diene ift eine echte prientalifche Ronigefigur. Bie follte aber ber Meifter bem Mobrentonige Rafpar ju einigermaßen abnlichem murbevollen Mengern verbelfen? Dan fiebt, bag ibm bas Probiem su fcaffen machte; er befferte an bem Profil, fo viel thunlich mar, ohne ben urfprungliden Nationaltppus gans zu verwifden : am meiften aber balf fic ber Coalf burd einen Contraft, er last bicht bei Rafpar gmifchen smei Pferbebalfen ben Ropf eines Stallfnechts auftauchen, von weißer Race smar, aber fo niebertrachtig gemein, baf im Bergieiche mit ibm ber Befichteausbrud bes Dobren bod auf ber Stufe bes Cblen gu fteben fommt. Go erreichte er grei 3mede gugleich, einen in Sinfict auf bas Menbetifche ber Darftellung, und einen zu bem tednifden Bebufe, Die zwei febr nabe aueinanber gebrangten Roffe pon einander abanbeben. Der Konig ift in ein buntes, boch nicht grelles Gemant gefleibet, mit Streifen bellila. buntelgrun und bunteltila abmechfelnb; es erbte fort in ber venetianiiden Coule, benn aud Tiepolo betleibete fpater bamit mebrere feiner impofanten Gestalten. Um Abmechtiung in bas bei biefer Darftellung ftatarifche Schlepptragen ju bringen, gab ber Deifter bem Diener Rafpare bas Futteral ju bem prachtigen Goldgefafe, worin berfeibe feine Baben barbringt, in Die Sand, Der übrige Raum tit mit paffend angebrachten Dienern, Beratbicaften und Gepade ausgefüllt; ais ieste Rigur bes hintergrundes jur Rechten bezeichnet noch ein Rameel ben Orient. Der Stall am finfen Enbe, unter beffen Dache Maria thront, ift, wie baufig bie Bobnnngen ber Armen in Italien, mit Latten und Brettern an und in bie Ruinen eines antifen Prachtbaues gefidt; ber Elgenthumer , ein hirte , beffen amei armfelige Chafden bas barnnter aufgefprofte burftige Gras ab: freffen, glaubt fic beeintractigt, bag er ale Sausberr nicht ben erften Bufdanerplat bel bem vornebmen Spec: tatel einnimmt , und bedrangt giemlich impertinent ben por ibm auf einem Ruinenblod fibenben 3ofepb. Co lant ber Meifter bas Enbe ber Staatbaction burch einen naiven Bug fich in bas gemeine Leben verlaufen.

Menn Paul eine und biefelbe Beidichte mehrmals matte . fo gefcab es gewöhniich auf anbere Beife: mand: mai fo contraftrenb, bag bie Berfcbiebenheit feiner jebedmaligen Stimmung und Laune babei nicht ju vertennen ift. Go bat er ben namlichen Begenftanb, ber bier mit fo murbiger Pract und Perfonengabl ausgeführt ift, auf einem Gemalbe ber talferlichen Baierie an Wien mit einer wirflich gefucten, ja verlebenben Ginfachbeit bebanbelt. Muffer ber beiligen Familie und ben Ronigen ift nichts au feben, ale ein weißer und ichmarger Diener mit einem Dagen. Dagu lit Dabonna wie ein gemeines italienliches Strafenmeib placirt, fie empfangt bie Suls bigung nicht einmai unter einem Sonppen, fonbern gar nur auf ber außern Treppe eines Balaftes fibenb, wie bas Bolf in Italien feine Angelegenheiten abzuthun pfleat. Gin Spiel feiner Laune ift Im ilnten Borber: grunde bas fubn verfürgte Pferd mit bem vor ibm fteben: ben, nur an ben Beinen und ber Partifane fictbaren

(Fortfegung folgt.)

Trabanten.

# Madrichten vom September.

# Citeratur.

Mrapel, 15. Sopt. Unter den geberu literatifeen Mrebeien, de fier overtreiter werben, werdent da anneinen tifche Mert des Forfien Can Giorgio Spinatti ansigigardient zu werben, weines auf Pflingen des Konigreichs neit maurischer Schrift enthalten soll, und zu dem etreits de Kunteratifen aerdoere der

gle und Bordeuten. R. C. Friemonn; Beter Mittheliungen aus bem Geiete bilbeife anntianariene refatungen, im Bamen bei Töderingise Schöfichen Bereins fer Tefroffung bes deutschiefem Mirchund berausgegeben vom Serreier besselbeit, R. C. Friemann, Bb. V. 1840, 1881. 8.

Dresben, Die fonigt, fachfiche Porzettans und Gefaber Sammlung. Ein Leitfaben fur Beschauer von Dr. Guftoo Riemn, Worfeber ber genannten Cammlung. 121 C. und 5 Ausertaffen. 8.

feippig bei Anbolph Beigel: Untersindung ber Grunde, fur bie Annahme : bas Maso bi Giniguerra Erfinder bes Danbgriffes feb, gestochene Metallplatten auf genegtes Papier obzubeuden. Bon C. Fr. v. Rumobr. 60 S. s.

Stuttgart bei Einer und Ernbert: Jandbund ber Aunft geschoter vom Dr. Trang Ru gler. nie Etigerung. Die vietre Eleferung ift fie ben Dieber ongefündigt. In diesem Jandbun fist bei Berlagsphanding einen ougsfahrigen Beltrautsbund Driginstszichnungen, aus ben iessen Junien bearbeitet. erferienen. Die Butertodienen nommet einem linging gestlichten Bedefreiße eitgegen, und es ist ihm ber beste Gertagung zu wänfigen.

Stuttgart. Plan ju einem Jubildumes Dentmal über bie funfundzwangigiabrige Regierung Er. Majeftat bes Ronigs

Bilbelm von Burttemberg. Bon 29. Streder. Die 5 Stabiftichen in Groffolio.

Bonn. Das etebenifche Runftmufenm ju Bonn. Bon bem Borfteber beffetben , Prof. F. G. Belder. 3weite fart oermehrte Ausgabe. Bei Weber. 1841, XII u. 180 G. 8,

Paris. Galeries historiques de Versailles, servent de texte explicatif aux tobleaux des galeries de Versailles 4. Bb. II 56 B. Bb. III 49 1/2 B. Bb, IV 42 5/4 B. Inter-Band 5 fr.

Lociaira; Recueil de notes sur les abus introduits dans le peinture en bâtimens ainsi que dans la dorure, la tonture et la vitreris. 4, 15 Dog.

Le cleire; Extrait du recueil de notes sur les abus introduits dans la peinture en bâtimens, sinsi que dans la douvre etc., avec les moyens do les prevenir ot de les faire cesser etc. s. 2½ 28.

Casen, J. Renouvier; Notes sur les monumons gothiques de quelques villes d'Italie. S. 18 Bog. Bapeue, Bolton Corney: Recherches et conjectures

papeus. Botton Corney; Rechorches of conjectures sur la tepisserie de Bayeux. Trad. do l'Anglois par V. E. Pillat, 8, 1 1/2 2809.

Ed. Lamber: Refutation des objections faites contre l'antiquité de la tapisserie de Bayeux. 8. 13/4 Bog.

### Mehrolog.

Paris, s. Gept. Mm 31. Muguft farb bier ber unger mein boffnungsvolle junge Bilbhauer Mlops Geefe im Miler von 23 Nabren nach tangtwierigen Beiben. Gein Tatent batte fich in fraber Jugenb befunbet, fo bag er fcon als sojabriger Rnabe ben Preis fur bie Sculptur an ber Mfar bemie in Untwerpen gewann. Im 17ten Jahre marb ibm berfetbe von ber Atabemie in Bruffet ju Theil. 3wei Jahre barauf (1857) erhielt er bei ber Preistewerbung far bie Untwerpner Runftaneftellung fur feinen lebenegroßen fters benben Epaminoubas ben erften Breis. Gulter lag er feiner Runft in Da,is mit großem Gifer ob. unb erlangte flets bobere Erfotge. Im 3, 1858 erfamite ibm bie Atabemie ber febnen Ranfte in amei pericbiebenen Becibbemerbungen bret Debaitten au. In bemfelben Sabre erhielt er im Genter Calon far ein Basrelief, "Belgien, wie es ben Entwurf ju einer Gifenbahn aus ben Sanben bes Genius bes Gewerbe fleißes empfanat," ben erften Preis. Muf bie fente Mufs ftellung ju Benfiel fieferte Il. Geefe eine foone Bafte ber Beatrice bes Daute und führte bann mehrere anbere Buften und bas Babrellef ffir Rubens' Dentmal aus. Gein Teptes Bert mar "bas Befustinb. wetwes bie Belt fegnet," allein ber Tob ließ ibm nicht Beit biefe Statue su vollenben. -Much mit ber Malerei befchaftigte fich ber Berftorbene lu feinen Mußeftunben, Geine irbifchen Ueberrefte find auf bem Rirchhof bes Pere Luchaise beigefent worben, und feine Braber gebenten ibm bafeloft ein fleines Monument ju errichten.

Mailand, it. Sept. Am 19, bleffe ift ber Director of numismatiscen Cabinets alliber. Dr. Goetano Cats tan eo. wegen feiner Gelebefomtett und fadhparen Charactere eigenschiften allgemein hochgeachtet und betrauert, mit Tobe atgraupen.

Berantwortlicher Rebacteur: von Coorn.

# Annstblatt.

Donnerftag, ben 25. Movember 1841.

# Galvans-plaftifche Machbildung von geftochenen Ampferplatten.

herr Profesor I. Reifing in Darmftabt bat auf einem flegenben Blatte nachfolgenbe Befanntmachung bruden laffen, bie einer weitern Berbreitung gewiß in jeber hinficht wurdig ift!

"Abgefeben von allen übrigen jum Drude vermen: beten Eppen, merbe ich bie Galvano : Plaftit nur in Bezug auf bie Chalfographie betrachten. Ce nnterliegt feinem Sweifel , bag bie Rupferftechtunft auf ber Bobe ibrer Musbilbung bie ausgezeichnetften Werte aller bilbenben Runfte burd bie Bervielfaltigung bes Drudes auf bie polltommenfte Beife gur Renntnis bes Dublicums bringt. und baburd gleichfam allen Denjenigen einen Erfas bietet, welchen ble Mittel nicht ju Gebote fteben, fic in ben Befit von Originalmerten ber Runft ju verfeten. Die Rupferftechtunft ift baber fur bie Bilbung bes Gefdmads und bie Renntnig ber Runfte überbaupt von beinabe eben fo großer Birfung, ale bie Buchbruderfunft far bie Berbreitung ber Biffenfcaft. Bie biefe fur bad Babre, fo arbeitet jene fur bas Coone, nur baß fie außerbem noch ben großen Borgug eigenthumlicher Runft: fcopfung enthalt, mabrent bie Eppographie nur bie

medanlide Bervicifaltigung ber Producte bes Geiftes int. Die Wirftung beiber Arten der Werwickfaltigung ist ein anabebaber Schoer Cutter. Denn in der erfeins Zeit der Christopen der Generale Geschaft der Gerbang der Christopen der Gerbarg der Ampfelle der Gerbang der Gerbarg der Ampfelle der Gerbang der Ampfelle der Ampfelle der Gerbang der Ampfelle der Gerbang der Gerbarg der Gerbang de

"Damit mar aber auch in vielen Begiebungen für ble Runft ein Rudidritt gethan, inbem bie Rraft bes Stedere jest mit ungleich großeren Somierigfelten gu tampfen batte, ale bei ber Arbeit in Rupfer, und oft erlabmen mußte, bevor er, namentlich bei großeren Mrbeiten, bas erwunfcte Siel erreichen tonnte. Auch brudt unmillturlich bad Daterial bem Runftwerte feine Gigen: thumlichteiten ein. Die bei bem Stabl nicht immer ben Merth bes Stides erboben tonnten. Die Gefdichte ber Chalfographle zeigt und, bag obne bas Material bes Rupfere bie bochften Berte biefer Runft eben fo menig ericbienen, ale ohne ben melben Marmor bie Plaftit je ben Sobepuntt ibrer Ausbilbung erreicht baben murbe. Batten auch bartere Materiale ber Berftorung langer getrost, fo mar boch bie garte Bilbfamteit biefer Stoffe allein gunftig, um ben Ginbrud ber funftlerifden Ecopfer: fraft aufzunehmen und um blefen Runften ibre eigen: thumliden Coonbelten ju verleiben. Die Stechfunft fonnte befbalb nur ba ibre gange Mudbilbung erlangen, mo fie mit ber, burch bas Rupfer gebotenen Freihelt arbeitete. In bebauern blieb nur, bag ofter bie Goon: beit ber Abbrude fcon abnehmen mußte, bevor bie verlangte Babl gezogen fenn tonnte. Da erfanb bas 19te Jahrhundert Die Galvano : Plaftit gur Sulfe ber

ber Biffenfchaft.

"Das von bem Runftler mit voller Freiheit auf Supfer geichaffene Bild mirb nicht mehr burd ben Drud nach menigen bunbert Abbruden abgenubt, fonbern auf bem iconiten Buntte feiner Bollenbung (nachbem von ber Platte eine fleine Babl Abbrude gemacht worben find, um alle Maubeiten und Sarten etwas ju milbern und abiurunden) ale Urtopus gebraucht, um fo viele galoanopiaftifche Nachbildungen bavon ju machen, ale nur immer nothia fenn mogen.

.. Bei biefem Berfabren erbalt man guerft ein galvano: plaftifdes Badreijef aller, in Die Piatte eingestochenen Linien, welches wieder als Matrige fur ben zweiten Die: berichtag bient, ber nun mit mifrometrifder Genauigfeit alle Die feinften Ritchen enthalt, welche fich in ber geflochenen Platte befinden. Es ift unmöglich, auf funft: lerifdem Bege eine and nur entfernt abnliche Gleichbeit sweier Gegenftande gu bilben, wie fie bier bie Ratur felbit ichafft.

" Bon biefen galvano : plaftifchen Rupferplatten, beren man eine gang beliedige Babl machen tann, obne bie Originalplatte im mindeften ju vernuBen, werben bie Mbuige auf Papier gemacht, welche nun, burd bie Bermebrung ber Matrigen, obne bemertbare Abnahme ber Gute, in's Uneublide fortgefest werben tonnen.

"Es wird in Butunft nicht mehr ber Speculatione. geift fenn, ber bie iconnten Deiftermerte ber Anpferfted: funft burd bie Sand eines ungludlichen Stablarbeiters medauifd nadfteden laft, um in felavifder Nadbilbung bad Original ju pernielfaltigen, und auf biefe Art ben Bortheil jog, ber bem ichaffenden Runftler gehörte, fonbern es ift bie Biffeufchaft, welche bie Ratur gwingt, mit ber nur ibr allein moglichen Bollfommenbeit ber Bilbung, bas geiftige Product ber Runft in vollig gleichen Rachbildungen wiederzugeben, Die bas Gigenthum bes Runftlere felbit bleiben.

"Gin Berieger, welcher eine Platte in Auftrag fteden fagt und biefelbe allein befiten will, wird auch bem Aupferftecher bas Recht abfaufen muffen, galvano: plaftifche Nachtibungen bavon ju uchmru, melde, mit ber größten Leichti eit in einigen Theilen mobificirt. ale ein neues Product ber Runft geltenb gemacht merben fonuten.

" Bon ben manderlei Berfuden ber Gaivano-Plafiit, welche icon gemacht worden find, ift mir noch fein iconered Rejultat befannt geworben, ale bie Platte, weime herr Profesor Dr. Bottger in Trantiurt von einer von mir gestochenen Aupferplatte bergeftellt bat. Diefelbe entipricht . bei ber pollfommenften Gieichheit mit ber Originalplatte, allen Anforderungen, melde rudnichtlich bes Drudes an eine Platte gemacht merben

Runft, mie bas iste bie Buchtruderfunft jum Seil , tonnen. Das galvanifc gewonnene Aupfer bat metalli: iden Rlang, und feine Gigenfcaften find ber Art. bag fie Im Drude eine gleiche Angabl Abbrude, wie Die ges wobuliden Rupferplatren, ju balten icheint. Gie bietet jugleich ibre Oberflache ju jeder beliedigen Behandinna bes Stides.

"Die Abbrude biefer Platte find ienen ber erften gang gleich, indem vericbiebene Drude von einer und berfelben Platte baufig mehr unter einander abmeichen, als ber Untericbied swifden ben Druden ber erften und ber galvanifden Platte betragt.

"Co banbelt fich jest barum, Diefe fur bie Runft fo erfpriefliche Erfindung ber Raturmiffenicaften jus nachft im Grofen anzuwenden und auszubeuten. Die Rupferftechfunft erhalt burd fie wieber ben Borgug aber alle Arten ber Bervielfaltigung, nicht allein in Being auf mabren Sunftwerth , fonbern auch bezuglich ber größeren Leichtigfeit Im Sandel. Rupferftiche von bem erften Werthe werben in Bufunft nicht mehr einzig im Befite reicher Cammler, fonbern in ben Sanben aller Bebilbeten fenn. Die Frage, ob ein Runftwerf nicht etwa an Werth verliere, indem es in ben Sauden Aller ift, beantwortet fich leicht burd bie Binmeifung auf Die fercotppirten Mudgaben unferer erften Dichter, melde burd Cotta ben Beg in bie Sanbe und Bergen aller Dentiden gefunden baben.

"Gine folde Ummaljung ber beftebenben Berbaltniffe grht jeboch nicht mit einem Schlage, fonbern erforbert bie Beit, melde bagu notbig ift, ein großeres Bublicum für bie Runft empfanglich zu machen. Denn uur, wo fie Freude erregen, merden Berte ber Runfte gefauft; nur nach ber Ungabl ber geforberten Drude tann fic ber Preis eines Bertes berabfegen, und nur bei einer ungewöhnlich großen Sabl von Abbruden erideint Die Galoanos Plaftit von bergenigen Birtfamfeit, melde ibr für bie Gultur municheusmerth ift, und melde fie im Laufe ber Beit auch gewiß erhalten wirb."

Das ermabnte Blatt, welches in gmei Abbructen vor und licat, ift ber von Prof. Felfing nach Daniel Creepi geftodene freugtragende Chrifius (oval, überbobt 10" rheint. bod 8" breit) mit ber Unteridrift; Attritus est propter scelera nostra, und wir fonnen bas von bemfelben Gefagte beftatigen. Der Preid ber galvano: plaftifchen Abbrude ift bereits auf ben funften Theil bes Preifes ber von ber Originalplatte gezogenen berab: geicht, namlich auf 48 fr. ftatt ber fruberen 2 fl., welchen Breis jeboch bie Abbrude ber erneu Platte behalten baben.

## Antiquarifche Betragerei.

In ben erften Monaten biefes Jahre verbreitete fich in London bas Berücht, baf man in Italien, boch obne Bestimmung bed Ortes, eine große Babl etrudtifder Aleinobien aus ber iconften Beit entbedt babe. Ein indifder Goldidmied und Antiquar, ber in bem 2Beft: minfter : Quartier mobnte, babe fich in Befit berfeiben gefest, und werbe fie in ber Surge bem Publicum geigen. Die Audftellung batte wirflich fiatt, und man fab mit Erftaunen eine große Menge von Goldfachen, Die an Sabl, Grofe und form Alles übertrafen, mas man bie ient in Diefer Mrt gefeben batte. Es maren Schalen, Bafen . Raftden . Dreifuse . Diabeme . Beinichienen. Baffen und eine Tobtenurne, auf beren Dedel ber Tobte lag, von ber form ber Terracotta : Urnen von Chiufi; und alles biefes im reinften und iconften etrustifchen Stoi, bebedt mit ber berrlichen Pating, womit bie Beit Die metallenen Deufmaler zu übergieben icheint, um bie Schonbeit ber vom Alter verfcont gebliebenen Theile noch mehr beroorgubeben. Der Reib ber reichften Bemunberer fonnte burch biefen Andlid erwedt merben, benn Mues follte nur im Ganten verfauft merben, und nur eine Regierung mar im Stanbe fic einen foiden Schat juggelauen , ben man auf eine Dillion anichlug. Die Sammlung murbe ben Mufcen von Paris und London augeboten, aber ebe man in nabere Unterband: lungen einging, fanben ed bie Converfatoren ber beiben Unftalten gerathen, eine genauere Prufung anguftellen. Und wirflich ergab fic nach ber Unterfuchung einiger febr geubten Archaplogen febr bald, bag ble fogenannten Untifen bas Bert eines icanbliden Betruge maren. Der Befiber mußte nicht gu ertlaren, wie biefe Dent: maler, bie alle von demfelben Orte ftammen follten, fo ploblich nach England gefommen, ohne daß man vorber pon Italien aus bad Beringfte barüber erfahren babe. Much tonnte er ben Ort ibrer Auffindung nicht genau bestimmen. Es fand fich ferner fein einziger nener Be: genftand barauf abgebilbet , fonbern Alle maren von idon befannten Brongen, Terracotta : Urnen und bemalten Bafen entlebnt, ja man fab auf einer golbenen Urne obne Beranberung ben Sampf bed Cteotles und Polo: nices, fammt bem obligaten Befolge con Ephinren, Chimaren, Charon und ben Anrien, melder auf ben thonernen und Alabafter: Urnen fo gewöhnlich ift. Co fab man and ani einem golbenen Dreifuß bie Abbilbung ber Potbia mit einem Briefter neben fich , weiche fonft nur auf bemalten Bafen portommt. Cogar gang verichiebene Gegenftanbe fanben fich auf einem und bem: felben Dentmale vereinigt. Auch mar es bochft auffallenb, bağ eine Graburne auf vier Gelten Bagreliefe batte, mabrend man weiß, daß alle befannten niemais mit

Bilberten auf der Audrite, und nur mit febr weige ausgeschieden auf den Abenfelieten reziper find. Gen 6 auffläckend wur es, de die fürusfer so kiede Bosfen von Gold gedenach und die mytigkelide Der geduck haben sollten, für den duallichen Reder Schlere Mitte und Derfisse von febracen Goldpoliten, pusten und Derfisse von febracen Goldpoliten, au fertigen, der dem fellen bei felle für ert. Des jerkrechen musten. Indich datte die kiell seiferde Bert. Der geden den auch nachgeadmit war, überall bei gleiche Fellen.

Der Goldscmieb fiellte nach beiere luterfudum pleblid bei eine Gege auf ben Goutte feinen. Gege auf ben Goutte feine Gege auf ben Goutte feine. Gege auf ben Gouttent, som ibn fünftig nur im Einzelma geit geit, mub de bis Kaliere feidert zu stäufen. Dem nach fie es eine Pflicht, bas Publicum von beiem Berrum in Kennnis ju sieten und vor zu sollen bei eine eine wahren. Es ist dies um so nöttiger, de ab is Arbeiten von einer folden Wolfendung ind, das Anniferunde, bie in ertueflicen Denkung inn, de bei Arbeiten verfahren fahr, leich gratische werden finnen. De des Gefes hielen gerichten fahren, welche faller Zenfunder und Wicksiem auchen, nicht mit gleicher Etrange wie die Kaliemanger freit, in mege wenigkene das Publicum blie Gerechtigtet über. Gevorne der Deban, 6. Geber.)

# Undrichten vom September. Mehrolog.

Munden, 28. Cept. Diefen Dachmittag farb bier, im Miter von 82 Jahren, ber f. baperifme Centrals Gemalbes anlerie: Director Georg p. Diffie. Der Beichiebene, im Dberbapern geboren, mar Briefter, wibmete fich feboch von Jugend auf gugleich ber bilbenben Runft, gunachft ber gants fcaftemalerei, in ber er ale ausabenter Ranftfer in frabern Jahren Bebeutenbes leiftete. In feinen Mannesjahren bes afeitete er bfter unfern Ronia, ben bamatigen Rroupringen, auf beffen Reifen nach Italien te., und fant ibm bei Ers werbung von Gemathen rathenb bei Ceite. Bon biefen Reifen brachte er mobigefaute Marren feiner tanbicofiliden Sanbs seidnungen gurud, Die anerfannt viel Runftwerth befinen. Im reifern Mannefalter marb Dilits jum Centrafbireetor unferer Runftfammlungen ernaunt, und ibm verbanft man bie bermalige treffiche Aufflellung und Angronung ber Bes malbe in ber f. Binatothet. Er bileb , tron feines boben Mitere, bis an's Enbe feines Lebens in bem Minte, bem er mit unermiblidem Gifer und ftrenger Reblichfeit verftanb.

Wönner, Sim 50. Sertentiere faste bier ber Wolfer uns Sehrer uns ersberiegt. Smith Spilling I obnam 15 erfen Edwartete im Attre von 18 Safren. Er war ein Schleie Sagemunte, Sate underber einige dat im Munterspen flahret, und als freimbliner Jafer die Serferinansfeitete mitigemost. Societe befoldligte im wit, nieme er der Diebblief fehren Breunte een im fie ein Kinnen gedern ind. Die bod in formen Randelie in part einheilung bereferielle servicentie und in Kennersbe mit famme, and weifer Sertele auf Randelie und der die Breunte in der die Breunte in mit in Kennersbe mit famme, mit weifer Sertele auf Zuweiger, mit dazu man die Gerk Zeine den in der folder Blatter fur bie großberzogl, Sammlung von Sande geidnungen geliefert, unter welchen fich die Bibniffe mehrerer berühmten Manner wahrend ber Bersamulung zu Jena im I. 1856 gefertigt, auszeichnen.

Berantwortlicher Redacteur: con Schorn.

# Befanntmachung.

Der biberige Beschmächtigte ber für ther Anstellungen erkundenen Anulereine, weiglich der Ede, derr Rusdant Ribber im Waspie durz, bat fin feiner erennigt gefener für isch dies Gefändler nieberaufigen, und in im finen Efecte ber Untergiebnete in ber am zo. Wal im Keauschweig ger saltenen Emericung der Wertung in Spargetung um Arvollung ableinen Emericung der Wertung in Spargetung um Wesslen nachenigen um Gefährigibere bei sogenmenten wessilienen Anbeitung der Gestale ernannt.

Die orthundenen Bereine seschefunften fich, nach dem kubstritte vom Munter. auf die Eddbe hann voner, Magkedung, hatberstädt, hatle, Braunschweise wud Kasses, und in dieser Weitenschwerden werden die Angenauskeltungen im Iahre 10sta vom 26. Februar bis 5.1. Ottober unmuterdrochen flatsschweise.

Ca ergehr beschalt die beingende Amssendern am alle ausbegreichnete Känslere bes Jus und Kustandes, diese Aussendern geschausen durch Werte ihrer Jamb unterfüßern zu wosten, nub diesen des Werteine biese Litter word durch himressang der nachkenne Uederschau unterstätel besten, worden die Ausbeitende Uederschau unterstätel besten, worden die Emmar nachweiser, die in den Ausbestaufgen des vorsigen Jahres auf jen Anfausf von Namfungerein verwandt waren, alle

Den geehrten Ranftiern, weiche an unferen Anstellungen Theil zu nehmen geneigt find, judffen wir bie folgenben Puntte an genaner Beachtung bringend empfeblen:

- 1) Auf an die Kunftvereine ju richtende Schreiben werben nur dann unfrantirt angenommen, wenn fie, unter Areugand, mit der Begeichnung: Angelegenheit des Aumstwereins zu ..... verschen find.
- 9) Benn bei der Einfendung feine besondere Bewerwortung behäuf aeschiebt, durchlunfen die Aunftwerfe sämmtliche Musstellungen. Die Bereitun bedaten ich inch vor. Berte, deren Aunftwertb so gering sewn sollte, daß sie zur Muskellung mugechant befanden würden, auf Koften der Einfeider zurchgusselben würden, auf

ift — bie Bersenbungskoften feihft ju tragen. Die Uderenadun der Temalpoertessen von Geiten der Berstien, welder sich indes auf die eigentissen frandstoften bestandt, aus andern Unfoften oder Septen Kadinadung der aufsschieft, sindet jedoch nur dann fatt. wenn die Alfeindung so geitig erseigt, daß die Aunstwerte sphatesten.

- am 10. Februar in Sannever,
- " 20. April in Dalberftabt,
- " 15. Juli in Braunfdweig. " 1. Geptember in Raffel eintreffen.

## 4) Bur Erleichterung fur bie Runftbanbler werben: in Berlin herr Runftbanbler Sachfe,

- in Duffeldorf Gr. Prof. Mintergerft und in Dunchen herr Confervator Rlot
- ble Berfenbung ber ihnen in offen gelaffenen Riften gu übergebenben Runftwerte beforgen und jebe ben Runfts fern munichenswerthe Austunft ertheiten.
- 5) Die Bilber mößen in angemessen narten, in den Bugen mit Bugier verschien Riem der Bernatent forgiding befehlat werben und wird gewänden, das nur ein, bongend zwei Gemälte in eine Rifte verpact werden. Ihr Beschädigungen ihmen die Bereine nur dann auffommen, wenn seide erweistig durch ihre Schald verv aufahr find.
- 6) Die Koften ber Riften und ber Berpartung fallen ben abfendenben Runflern jur Laft. Sendungen mit der Poft ibnnen in der Regel iberau nicht, auf teinen Jall aber unfranftet angenommen werden.
- 7) Ein jebes Gemalte ift auf ber Rüdfeite bes Rabmens mit einem Zettel zu verseben, weicher ben Raumen bes Rümfleres, dem Ergenflade und ben aberfelte Dreise enthält; far bie aus ber Untertaffung biefer Bebingung entstehenden Badbeite thinen die Bereine auf teine Beise verantwertich fein.
- Aupferfliche, Litbegraphien ober Zeichnungen binter Glas nnd Nahmen, fo wie Liften zu Sunferintienen auf Aunstwerte find von den Ausfeldungen aufgeschoffen, ebenfo werden feine Sopien ober Gegen fande der Industrie und Jandarkeiten angenommen.
- 9) Die Rünftler werden bringend erstundt, 14 Tage vor der Absendung die Geschässessiere der Bereine davon unter genauer Angade des Gegenflandes umb des üntersten Preises benachrichtigen zu wollen, damit die Catas loge zeitig und vorlfändig ausgestellt werden ihnnen. Die Briefe find zu abersieren:
  - für Sannover an ben herrn B. Sansmann, "Magbeburg an ben bern. Rembant Ribbect,
  - " Salberftadt " " " Dr. Encaune, " Salle " " Dr. med. Meber, " Brannfchweig an ben Unterzeichneten, Rarl
  - be Marees. , Raffel an ben Srn. Dberpoftmeifter Rebelthau.

3m Auftrage ber Kunftvereins : Borftanbe : Braunichweig, am 8. Ottober 1881,

Rarl be Marees, Gerretar bes Brauufdweigifchen Runftvereins.

# Kunstblatt.

Dienflag, ben 30, Movember 1841.

# Meber Panl von Verona und Haffael als Siftorienmaler.

(Borifenung.)

Ein nachft ben brei Ronigen gn Dreeben bangenbes Bemalbe pon etwas mehr als 14 Auf Breite, 6 Ruf Sobe, foll bie eble venegianifche Familie Cocina bar: ftellen, wie fie von ber Religion ber gottlichen Mutter Maria prafentirt und ihrem Coupe empfohlen mirb: ein allerbinge wenig pittoreefer Begenftant, in beffen Darftellung nur bie Fertigfeit Paule in Beraudhebung ber Contrafte und feine gute Laune fo viel Abmechelung bringen fonnte, bag fie nicht jum verfteinerten Sofgalla: tage marb. Die Sandlung gebt in einer auf iconen Marmorfaulen rubenben Salle por fic. Maria fitt mit bem einfachen Muebrnde jungfraulicher Burbe einige Stufen erbobt auf einer Urt von Ebron, por ibr fnien au beiben Seiten ber b. hieronomus und Johannes ber Edufer, vermuthlich Familienpatrone. Das Rind auf ibrem Schoofe verrath ernites Denten, feine Buge fprechen weit Soberes aus als bie eines gewöhnlichen Rindes. Gin Engel melbet bie Tamilie, Die fich gwifden ben gwei porberften Gaulen nabet, und jum Theil fcon auf ben Anien liegt. Bater und Mutter find nichts meniger als ausgezeichnete Beftalten, und gaben bem Deifter, ber pon ber Portratabnlichfeit nicht meiden burfte, feine Belegenbeit, etwas Ungiebenbes barguftellen. Lieblich ftecen aber gem ihre unintereffante Steifbelt bie unge-nirten brei Bubden ab: bas altefte lebnt fic mit feinem foonen angftlichen Befichtden an bie Gaule, binter bie es fic verftedt, feine Phofiognomie ift eine Mifdung iener ber beiben Eltern. Das mittlere verlriecht fic furchtfam balb unter bas Gewand ber Mutter. Das fungfte bat gar feine Abnung von bem. mas ba porgebt, und intereffirt fic mehr fur fein Sunden ale fur bie gange Gefdicte. Die neben ber Mutter fnienbe Tochter tragt ben Familientopus bes Batere. Geitmarte ftebt Die Religion, eine rubige ernfte Frauengeftalt im weißen

Setsande, in ber einen Sand ban Acid haltend, mit ber abern einen angeschenen Wann, erwa auch ein Aumilienmitglied, berbeigiebend. Er macht ein saures Gesicht dazu, und folgt offender ungern; man weis nicht, ist er mit bem präsentierne Sammedsetze oder gar mit ber Simmedöfiniginn seldhen über ben Auß gespannt. Den hinteraumd ber Genen füller ter Balis der Jamilie.

Ein gweite's Gemaite vom namitien gemar irdeit is. Kregartenung Ebrift bar. Ce enthalt bad Gemabnile. Se Arnagen gebrift bar. Ce enthalt bad Gemabnile. mas babei faatariis fit, aber bod, mit Gerit und Stein andegibeit, o bei Erichseima bei Jellande, der feiner Est unterliegt. Much Meronica fit nicht, wie enterbus, missigne Chatlithin, fer reicht bem Leichenden das Chatlithin der wen einem noben Gebergen bei Gemathin der Gemathin d

Ein beitres fiellt bie geschmößige Opierung bei jungen Jedis im Zeunet ver. "Dirter- um Bittelegund bei Gemalbe nimmt ber machtige neiße Zeunelban bei Gemalbe nimmt ber machtige weiße Zeunelban von beilfene Zebung mit feinen in bie Ziefe getreben. Julien um Guingen fünn im Bos Ziefe getreben, dem erne aus, fatz im Innern bei Gestudes, ble elligies, und num berrifte nem berrieb, bei gette weiße. Glitze, und num berrifte nem berrieb bei greite weiße Muffe ber Architecture ungedürfte im Eluberufe best Gugen von zu med ibn fatz im berr.

The dem namithern Teller der der Datte, und aus dabilidem Grunde, leider and Paule berädnut Jamile des Dattid von Allers Platin justender im Wester zu Wenerds. Diefes Gemalde und feine große Joseph U. von der der Geleinigen felner Teiflingsen, melder am früheften in den weitern Kreifen der Sauffwurdt befannt murchen; jenn werd freis gerfied, diefe, die zu an, ind den wurden; jenn werd freis gerfieden, diefe, die zan, und

gar Licens und Anadronismus ift, getabelt : und fo aing es traditionell immer fort. Beibes burfte jebod bei naberer Burbianna eine Dobification erleiben. Un ber Samille bes Darins find allerbings bie trefflichen daraftervollen Siguren, ihr fcones Abbeben von ein: ander, bie gute Gruppirung ber zwei Partien gu ioben; allein fie macht bennom einen bebauertichen Totaleinbrud pon Monotonie und Sarte. Die Architeftur bes Sintergrundes ift meiß, Die Pringeffinnen im Borbergrunde baben weißlichte Gemanber, ihre Gefichter find blag, ibre Saare blond. Die Mannergruppe ift gleichfalls im Bangen weißlicht bis auf bad Purpurgemanb Mieranbers; und fo begreift man nicht, und bedanert bodiid, wie Maul, bem ein fo tiefer Ginn fur Sarmonie ber Sarben gu Gebot ftanb, bag er auf aubern Gemalben bie gian: senbiten und abitedenbiten gu einem iconen Gangen gu perichmeigen mußte, bier fo in bas andere Ertrem verfallen. Man muß wirflich gang nabe an bie große geib: lichmeife Riache bintreten, um flar ju merben, mas barauf ift. Bludlichermeife bat an Ort und Stelle ber Anfall bafür geforgt, bie Tuchtigfeit ber Leiftung Pauis berporaubeben. Gin Befiber bes Palaftes bat ale Beaen: ftud bain um bie Mitte bes vorigen Sabrbunberte ben Tob bed Darius entweber von Buccarelli ober einem anbern Meifter , beffen Manier ungefabr biefelbe , in gieicher Große malen laffen, welcher nun ienem gegenüber bangt. Der Monard liegt fterbend auf einem ichiechten Rarren. um ibn ber finb bie amei verratberifden Catrapen au Pferbe, gang wie Curtius bie Scene beidreibt. Der Maier bat fein Doglichftes getban; allein fein Bert ift und bieibt Product eines grellen Manierismus. Da ift ein Safden nach Licht und Schatten, nach Farbencon: traften, ein Aufbligen burd Lichter, ein gaufelnber gefubter Cifect, im verwerfüchften Gegenfabe ju ber einfachen ftillen Große bes aiten Deifters, beffen Berf gar feine beffere Totie batten befommen fonnen , ais biefed vis a - vis.

 und Ralte, ale feble ibnen eine lette liebevolle Uebere arbeitung, 1 Babrhaft icon bagegen und recht mit liebe ansaeführt ift ber namliche Begenftand in ber Galerie bes Palais Ropai in Paris. Der blumenbefranate Stier, von Amor, ber fic nach bem Bege sum Deere um: fiebt, am horne gepadt, bat fich auf bie Rnie nieber: gelaffen; amei Dienerinnen belfen ber Pringeffin binauf. fie bat ben Mantel abgemorfen, und Rubnbeit und Paft an bem Abentener fpricht aus ihrem Gefichte. Ce finb brei liebliche Geftalten. Gine britte Dienerin im Ruden ber Gruppe fpricht aufmarte ju gwei Amoretten, bie aus bem Begmeige eines Banmes berab mit ibr tofen. Es ift bem fraftigen und bod fügfamen Dinfel bes Meiftere gefungen, angubeuten, bag unter ber Daste bes Stiere etwas Soberes verborgen fep; befonbere aus ben fingen Mugen fpricht eine eblere Ratur, Die noch burd ben Contraft mit swei anbern, recht ftierbumm ansfebenben Rameraben rechts und finte gehoben wirb. Die Fortfebung ber Sanblung ift auf bem namiichen Biibe in ber Ferne bargeftellt, mo bie Pringeffin fic reitenb bem Caume ber Rufte nabert, und Amor als Wegweifer bereits im Meere vormarts fdwimmt. Den hintergrund bilbet eine fcone Partie alter Baume. C6 ift eine berrliche Darftellung; Die Banblung in allen ibren Ruancen fo flar und fraftig, und fo finnreich burd bie Epifoben geboben : babei eine breite und boch leichte Pinfelführung ; Pract und Babrbeit in ben Stoffen ber Gemanber, Luft, Erbe, BBaib und Deer in ber fconften harmonie und Beieuchtung.

Chen fo trefflich findet fich biefer Begenftanb von Paul behaubelt in ber fonigi. Galerie gu Dreeben. Der Gefichteausbrud ber Pringeffin zeigt Rubnheit und Freube: fie fist bereits auf bem Stiere, swei Dienerinnen fuchen fie barauf im Gieichgewichte ju balten, eine britte binter ibr findet noch etwas an ihrem Saare au beffern. Gin Amor por bem Ropfe bes Stiere icheint ibn an fubren. ein anberer ichmebt in ber Sobe; ben Sinterarund bitbet eine große ganbichaft mit meibenbem Bieb. Leiber ift biefes Gemalbe in ichtimmem Buftanbe; man weiß nicht. od Luft, Boifen und Baume abgeftanben, ober von bem burdfreffenden Grunde verichtungen, om unter Schmus balb begraben finb; fie bieten einen retten 2Bechfei ber Scenerie, und mußten, in Pauls gewöhnlicher harmoniider Bebanbiung fichtbar , ein prachtvolles Ganges bilben. Much bangt es, vielleicht eben feiner Befchaffen: beit megen, viel ju bod. Un Dimenfion ift es bas größte, mas Dreiben von Paul befist.

ul befißt. (Torifenung folgt.)

<sup>1</sup> Ge ift baber auch nicht moglich, in einer Galerie, die feine figurenreiden Compositionen Paule von großer Dimenfion befint, benfelben tennen zu ternen, ober fich nur einige Idee von feiner eigentlichen Birtuofildt zu machen.

# Madrichten vom Oktober.

## Perfinliges.

Munden, s. Drt. An bie Stelle von Cornelius ift beder, Derfaurath v. Gartner, jum Director bifernben Ranfte, dr. Derfaurath v. Gartner, jum Director bifer Unglate ernannt. Die baburch jur Erledgung gefommene Professun fi bem bisberiger Banimpeter bei ber Regierung ber Pfatg, gen. Augnft Bolt, vertichen worben.

51. Dir. Bermbge allerbidiger, biefen Morgen beimnt genachten Mnifeliefung if her Bilbbauter Mart in o. Wags ner, bilberiger Generalfecreide ber biefigen Mademie der bilbenden Raufte, um die Gielde des oerstorbenen o. Dillis jum Cennesigenalbogslerie Director ernannt worden.

28. Det. Der König bat dem Centralgalerie- Director M. v. Wagner, schner Bitte entfprodent, der finne fammerfichenn Eleiche wieder enabeden und ibem gestatet, seinen Musembalt von Reuen in Rom zu nehmen, wo er selt sa Jabren geseht dat, und voohn ibn eine undrywingsiche Seine fund ische Magner ift gestern und Jalien abereitet,

50. Det. Der bisberige Director ber hanbge dunungens fammtung 2e. Robert o. Langer ift nun jum Centrals gaferie Director ernannt worden.

Derpben, 6, Dit. Prof. Bendemann ift aur Linberuna

person, 6. On. prof. Teneemann uft gur kinderung feines Angenieibens biefer Tage nach Italien abgereist. Auch Prof. v. Wogeffie'in wird Ende diefes Mouats auf ein Jahr babin abgeben.

Bielefelb, 12. Die Bargeriftigen unferer Stadt baben vor wenigen Tagen bem Baumeifter bes Sermannsbentunals, fen. v. Banbel, ein glangenbes Geftmabl bereitet und ibn gu bemfelben feiertich eingebott.

Weimar, 16. Dft. Ceine tonigl. Cobeit ber Großbergog bat bem Marinemaler Gubin bas Mittertreng bes großt. fachficben Sausorbens ber Bachfamfeit zu ertheilen geruht.

21. Die Walter Bernbard Reber, meiner feit inderen Jabern für bad Schifter und das Gerifter jumer im biespan Sabern für bad Schifter und das Gerifter jumer im biespan Sabers für bad geriften für den Rufte nam Erhalp gerifest, wer est be und den Ande Samerr von Carelfführ ertebigt Directorsfiele an der Malerstademie derminmt, jedon (p. 185 er den Gommer über feine hier begommenn Nedelten fortfaber. Sein Schäfte, Eine gest des gemeinen Nedelten fortfaber. Sein Schäfte, Eine gest Ab f. esgeitet ihm nam Erhalp und beter mit im grund.

Stuttgart, 19. Det. Der hofbuchenbler E. Madist in Rarifrube bat von unferm Ronig fur eine bei Gefegenbeit er Regierunges mblimmieler überreichte twogenpoliche Mirbelt bei große golbene Beballe fur Aunft und Literatur erbatten

Bertin, 21. Det, Der Rupferftecher Forfter und ber Maler Gie uben, beibe ju Paris, haben ben rothen Mbters orben britter Elaffe erhalten.

22, Dit. Cornelius, beffen Mufenthalt in England, burch ben Iob bes Corbs Denion (vergl. Retrolog, Oftober) abgefarzt marb, ift geftern wieber bier eingetroffen.

16. Oft. In ber geftrigen bffentlichen Sigung ber files bemie ber Rinfte vorbe ber große Preis in ber Geufpur und bie banit verbundene breisterige Keifegenston bem Bilbe bauer F. A. h. Schlevelbelin aus Berlin, einem Schlier beiter B. A. h. urchamt. Nem, s. Det. Thorwalbfen wirb bier feit feiner Ausgehenden, in fecher nie geschener Mustechnung bei ben beinbett. Bei ber neuffnen Brefammtung ber Atabente von San Luck als er jum erstemnale fich wieder bobin begab, famen ihm bie fammtlichen Mitglieder bis jum Eingam mit Machde faden enisonen Die fabenfinen mit glicher bei gene bei bei bei der mitglieder zu mitglieder zu mit auf Edmunissionen, berem Mitgliede er fie, ibm nit Mustefannungen zu überfebliert.

Paris, 5. Dit. Bisconti ift jum Architetten bes Minifteriums bes Innern ernannt worben, um bei Jeften und Ceremonien ju wirfen.

### Runftauvftellungen

Wan, 1. Dit. Mu n. 6. Geptember werd in bem ersten despielune em Se. Miniet en Silve ist Kauft; am Geferete ausfertung erbeitet. Dief Mußtell gerinnt metre ber Schiene. Dief Mußtell gerinnt metre ber Schiene. Die en Stehe und Stehe en Webenlung. Die bestehen die Stehe en Stehe und der Schiene die Schiene die Schiene der Schiene des Beitre der Schiene der Schiede der Schiene der Schiene der Schiede d

feipzig, 18. Dir. Die in ben Galen ber Buchfanblere borfe befindliche Runftaneftellung adbit gegen 450 Mummern und fomint an Giang und Menge aufaczeichmeter Bitber allers binat ber Mutftellung pon 1859 nicht gleich; inbes fann fie fic an guten Gematben beutfder Deifter wohl mit ber leptern meffen, melde ibren Reichtbum großentheile ause tanbifden Erzeugniffen verbantte. Borgaglich reich ift fie an tuntigen Canbicaften. In Diefem Gebiete ftenerten unter ben Deutschen Musgezeichnetes bei: Erola, Bobr, Beings mann, Branbes, Bbifer, Coonberger, Bimmer mann, Sparman, Rraufe (in Drefben), Rummer, Richter, Er. Duffer u. M.; unter ben Gransofen unb Someigern; Batelet unb Calame; unter ben Sollanbern, welche meift Binters und Monbfmeinlanbichaften geliefert baben: Mbels, Moermann, be Rierf; unter ben Comer ben: Rjefberg. Mariaen, jum Ebeil treffliche, finbet man mebrere auch von Deutschen, s. B. von Sarborff, Rraufe (in Berlin), Ulrio, von bem Dieberlanber Coo. tel se. Armitefturen und Stabtanfichten lieferten Billeret in Paris, Daufmilb, Mug. p. Baber, befonbere bas fenpfing und Minmatter. Dit Thierftaden perfaben bie Musftellung befonbers bie Diebertanber Ban ben Canbe, Badbungen, Rpt, Berboethoven. Gillicben, Rruchte und Blumenftade find wenige und Portrate, man mbchte faft fagen, nur anbeutungemeife ba, obaleich Gingeffiguren, wie bie toftlich gemalte Frau aus Tivoli von Dacs, ein Mabmentith con Emiavoni in Benebig te. etwas Portrate abnliches baben, megegen fie fic burch Stellung, ibealifirten Musbrud unb Beimert in ein anberes Gebiet erheten. Reine Genrebilber fteuerten unter Minbern bei Edbout aus bem hang, Ereberim, Safenelever, Emmingen, Cons berfant und Ritter (and Canaba) in Daffeltorf, Diftor rine in Berlin, Comers in Untwerpen, Spinmeg in Mangen, Sansich in Dreeben, Batomatter in Bien,

Geffit bie menigen Schlachtbilber von D. Des unb v. Seibed baben burd miniafprartige Ausführung etwas Genrehaftes, und bie Debraabt berjenigen Bilber, benen man bas Dra bicat " biftorifch" augefteben tann, fcmanten ebenfaus amle fcen Ginee und Siftorie. Bu biefer Ctaffe gehoren Bol fe bart's in Daffelborf "Ermorbung Riggio's," welche in Gruppirung, Beichnung, Garbung und Coftumirung eine bobe Meiftericaft betunbet, aber boch mehr im theatralifchen, ate echt bramatifchen Beifte aufgefaft ju fenn fceint, ferner Marterfleig's aus Beimar (jest in Paris) "Delchthal, feinen geblenbeten Bater wieberfinbenb." ein mit Babr: beit und Ginfalt emmorfenes und ausgeführtes Bilb ooll Leben und Bewegung , an welchem man beutlich fieht, bag ber Ranftler fich ben Geift ber frangbfifchen Schule gu eigen gemacht bat, welche ben naturlichen Charatter ber ibealen Schubeit vorgiebt, in meldem feboch bas Pfpdifche entichieben über bas Comatifche berricht; enbiich Bappers' in Untwerpen " Philipp ber Cobue auf bem Sterbebette" u. f. w. Gin rein biftorifches Gemalbe ift Jul. Coras ber's in Duffelborf "Abbanfung Raifer Seinrich's IV.," an welchem bie Coftamirung und ber Ausbrud ber Befichter Iobendwerth ift, mabrend es bem Bilbe an Bewegning und Sanblung gebricht. - Altteftamentliche Gegenftanbe haben nicht obne Salent Mmalie Benfinger in Daffelborf. Defcht, Rorned, Bafch (aus Leipzig) in Dreiben unb Say in Duffelborf behandelt. Un Gemalben neuteftaments lichen Inhalts finben mir ein fcones Bub: "bie b. Rathas rina" von Robter in Daffelborf und einen " Gingug Chrifti in Jernfalem" von Sennig in Leipzig, welchen ber Runfts verein in ber Mbficht, auch bie religibfe Malerei ju forbern. augetauft bat. - Muf bem Gebiete bes rein poetifchen Geure fteben Steinbrad's "Gtfen" nach Tied's betauntem Dabreben oben an. S. Di ade lieferte "Chriembitbens Traum" unb ,, Dante und Birgil an ber Pforte bes Dur: gatorium;" and befinbet fic o. Cominb's in bicfen Blate tern bereits beiprochene "Brantfabrt bes Ritters Rurt." ferner Riiter's (aus Canaba) " Mufichneiber" (G. Bachs richten som Geptember, Malerei) unb Balomuller's (aus Bien) com Aunftverein angetaufte Dorficute auf ber Muse ftellung, welche, nebft Diftorine' (in Berlin) .. frantem Stiefel" und "romifchem Corciber," Sansich's ein Dreeben) "Gingionie." Beder's (in Frantfurt) "Beins probe" und Bitbern con Freberich, Comingen, Con: berlant (in Daffelborf) unb Thon (in Beimar) gelune gene Proben aus bem 3meige bes humpriftiften Benre bars bieten. Gentimentate Genrebilber baben u. M. Ruflige in einer Ueberfcwemmungefcene, Barftenberg in Duffetborf in ber "Bittme mit ibrem Rinbe," Edbout in Saga in ber "Bortefung ber Bibel im Baifenbaufe," Zen Rate, ebenbaf. in ber "Baifen am Grabe" und E. Comer's in Uniwerpen in ben "wohltbatigen Donden" geliefert. -Bon Genrebitbern, Die in rein objectiver Darftellung Geenen aus verfchiebenen Mationalitaten ober Stanben jur Anfchauung bringen, finb Riebel's (in Rom) ,, Gifcherfamitie," bes berühmten &. Robert's "feblafenber, con einer Fran ber machter Rauber," Gimonfen's in Manchen an Drt und Stelle aufgenommene Darftellungen ans Migier , Theot. van Der's in Dresben "arabifme Borpoften in ber Wafte" und beffen arbieres Bilb: "Cottaufung von Ebriftenfelaven," aud Dietrowety's .. polnifce Bauermabdeu." p. Dents ael's in Berlin "bobmifche Frabmeffe" und Ruftige's bom Runftverein angefauftes "ungarifdes Raffeebaus" ber: porgubeben. - Dag bie Sampiftarte ber Mutftellung in ber Menge guter unb gum Theil vortrefflicher Lanbichaften beftebl.

beier wir bereid ermbint. Den ichneisien Wich ver Koning, die Beit am Genemberger die von Ercht, "Gubliche" von Brand ist Gelteriningerier zu Verzugeigeige und bie genüblige Zumischel von Erkam ein Dersi mit Gutern von Lugarbon bai ber Ammerine erweren. — Deben mit Leige am filler im Ammerine erweren. — Deben mit Leige am filler im Erchten, bis Zeinung gen von Weste. Anne, Wille, v. Ausell, Meinderin gen von Weste. Anne, Wille, v. Ausell, Meind der 16 (2004). Gebert, Mitter, L. Willerma die Ghommer, erwind der finden Erchtenberfer wer Ganet in Krayman mit von der der die erweiten fin nach ein der der der Mittel von der Verweitung der Kantonforen Gospflichisch. Mittel von der Western der Debeter im Mitteller gestellt.

#### Abademien und Vereine.

Berlin, 2. Dft. Bufolge bes Sofe und Grantschandends gabit bie biefige Aunftatademie 16? Mitgliederr; 20 gum Die rectorium gehörige, 45 erbentliche hiefige, 68 ordentliche andwärtige, 4 auskrordentliche und 50 Evrenmitglieder.

18. Der wiffenfchaftliche Runftoerein feierte am sa, biefes ben Geburretag bes Ronige, feines Protectors, und jugleich fein Stiftungbfeft in bem Jagor'ichen Caale burd eine bffentliche Gipung unb ein Teftmabl, an welchem ber Beb. Rath o. Edetling ale Gbrengaft eingelaben worben war Prof. Babn legte Beimnungen von Terra: cotten aus Gieitien por, pou benen viele fruber noch nie gegeichnet worben maren, Urditett Bottimer theilte bas vierte Seft feiner Solgarditettur. Rupferflecher Eaberis bie von ibm nach von Ribber's Mmor gemachte Beidenung mit, welche er fur ben Berein ber Runftfreunde in Rupfer ftemen wirb. Runfthanbler Camfe legte eine Musmahl trefflicher Mauarellen aus Bien vor. Aum murben brei febr wollenbete Lichtbilber gezeigt, Die Dr. Petispierre einger fanbt batte. Prof. Bach berichtete über Prof. Berger's eben erfmienenes Wert über anatomifte Beidnung, unb Sofrath &. Borfter bielt einen Bortrag über bas antife Trauerfpiel mit befonberer Begiebung auf bie Untigone bes Copbottes, beren Darftellung auf ber tonigliden Bubne gegenwartig vorbereitet wirb. Um Cotuffe feines Bortranf forach er fich aber bie Berbienfte Coeffina's um bie mabre Erfenninis ber Runft unb bes Runftmerts aus,

28. Dit. Die Sede, welder Erk. Regierunistenst Dr. Gelfen wie Alegenbrid ber kleigheitigen Gere des Gesurds tod bei Studie von Seine der Nadenie der Studie von Seine der Nadenie der Studie werden der Studie de

Munchen, a. Oft. Unfer Aunsterein ift fortwohrend im Beigen. Glide nur waches der gabt der Witglieder, sondern er befut fic aus erfaullich ebenarend weiter aus. Seit gestern ift das meurwordene Loeal, ein an die blie berigen Maume anthesinder Sand, ereffinel, nub da deler burde eine Sachtetwan in zwei Welteilungen gerfälte, so find den sieberiam bei Edlien zwei neue hingsgescha.

phiedem, 49. Dit. Der biefige Aunsseren bet die gu verloefneten Origemidte er, unter benen fic ein schore Kopf von Matter befinder, im Cassen ausgeftelt. Das Mickendate derstete aus einer Littopacuble nuch dem Archye Erreiber ff'st., "Ein Italiener mit feiner Geliebten eine Archye

# 26. 96.

# Annstblatt.

Donnerftag, ben 2. December 1841.

# Meber Pant von Verona und Haffael als Biftorienmaler.

(Gorticeung.)

Geine gwei Darftellungen von ber Aindung bes fleinen Mofes burd Pharao's Tochtee zeigen gieichfalls einen vericbiebenen Charafter, jeboch in anberer Sinnicht. Bene auf ber Dredbner Gateeie mit Figuren etwas unter Lebendaroffe bat einen Ausbrud von Rube und Ginfach: beit, und bie weiblichen Coftume fteben wenigstens in teinem grellen Gegenfabe mit bem Miterthume. Das Beficht ber Pringeffin tragt bas Beprage von Canftbeit und Burbe, fie ftebt am Ufer bee Rits auf eine Dienerin geftust, eine andere fnieet por ibr und seigt ibr bas berausgebolte Rinb. Man ficht nur bas unentbebrlicbite Gefolge; bion bie smei Leibaarbiften mit Belle: barben erinnern an bas Quarbor eines mobernen Sofes. Rudwarte giebt fich eine Landicaft in Die Ferne, in ber ein Theil einer Ronigoftabt fictbar wirb. Das Bange, ausgeführt in Paule grandiofer Manier, mit feiner befannten Schonbeit in ben Stoffen ber Gemanber und ber ftill aber ficher mirtenben Sarmonie ber Sarben gewinut bad Intereffe und ben Beifall bes Beidauere.

Gegenschnes auf dem unsefahr gleich großen Gemälte in der Geleiche Schaliss Gwong zu Paris. Hier ist er wieder sang der altie Paul, unendlich phantafertied, die Jankung mit pauffende Argischen und Wotiene indbied bateilitende und ebrundent, alle hie vielen Perionen in ber ungspungsnehen, erfreutlichen Echteindende barfellent, nut einder auch gang in das Woderne sich verlieren. Die Pflinzelfin im broestenen Unterfliche und halten eine Anstallie geftlichen der die eines fantatiel, die flieder die die eine fantatiel gestlichen de helben geftlen die Gestlichen de helben die flieder die flieder die helben die flieder die fliede

Gang anbere ift bagegen bie Parftellung beffelben

murfigleit in bas Geficht, und legt ben rechten Urm fauft um ibren Ruden. Saupt und Muge ber Prins seffin find mit bem Ansbrud von Gute feitwarts gegen Bocabeb, Die Mutter bes Aleinen, geneigt, weiche, wie pon ungefahr baquacfommen, ein Anie por ihr beugt, und ben bloggelegten, fdmellenben Bufen mit ben Sanben bedent fic jur Umme antragt. Durd ibr Bemuben, ber Begebenbeit fremb ju icheinen, blidt bennoch mutterliche Ungft und Bartlichfeit binburd. Den linfen Oberarm ber Pringeffin und ibre Sanb bat inbeffen eine Saporithienerin gefaft, wie mit fcmeidelnder Bitte, fie moge einmilligen. Gine anbere, mebr feitwarte ftebenbe Dienerin vereinigt, auf Goegbeb beutent, ibre Bitte mit jener ber verigen; fie batt fich um fo eber fur bes rechtigt bagu, ale fie bei Berausbolung bes Binfentorb: dens thatig gemefen ju fenn ideint, wie man aus bem Stode in ihrer Rechten ichließen muß; fo wie es auch eine ameite mar, bie, auf ber anbern Geite ftebenb, ibr naffes Gemant auswinder. Gaut im Borbergrunde fist gleichfam ale Mittelpunft, auf ben fic bie gange große Gruppe beriebt, eine altliche Graueneperfon, burch bad Beidmeibe bee SepipuBes, bas icone Untergemant und ben Uebermurf als bie vernehmfte nach ber Pringeffin bezeichnet; fie balt ben fleinen Dofes auf ben Armen, und muftert ibu mit übergebeugtem Beficht und freund: licher Meugierbe; ber Runftier bat noch bie Deticateffe gebabt, ibn burd ben, mobl nur befbalb ermas lange gedebnten Urm fic bie Coamtheile mit bem Sanben bebeden zu laffen. Die lebten Perfonen find amei anppr tifche Dagbe im Chleier und eine Regerin, in benen auch noch ein Schatten von Antheil bammert. Den Sintergrund und bie gerne bilben icone, theils grup: pirt, theile einzeln ftebenbe Baume, ber Ctaatemagen ber Pringeffin mit swei folecht gezeichneten Pferben, eine fteinerne Brude und eine Ctabt. Das Gange ift ber vollenbete Musbrud weiblicher Rinberifebe in ben mannigfachften Chattirungen: unb find gleich bie Cor ftumeverichungen nicht gu billigen, fo verbient boch bie

•

rege, für jebe Perfon paffenbe Theilnahme an ber i Sanblung, bas eben baburch jur iconiten funflerifden Cinbeit gebrachte Mannigfaltige, und bie ungezwungene, gefällige Gruppirung fo vieler Afguren alles Lob.

Bu ben trefflichften Gemalben Pauls gehort bie Rlucht ber Samilie Lord and Godom in ber Galerie Orleand, etwa 3 Coub bod, 4 Coub breit. Ce bat alle feine Borguge und feinen feiner Rebter; man ftoft bier einmat, mas bei ibm fo felten, auf fein bem Gegenftande frembes Coftum ober Beimert; und fo tonnen benn bie iconen Gestalten und bie vielen finnigen Dotine ber Sanblung, Die Muce fo porteefflich inbipibua; liffren , ungeftort auf ben Beichauer mirten. Gin Gngel foreitet swifden Lote swei iconen Tochtern, ibre Gile bezeichnen Die großen Schritte und bie ftart rudmarts flatternben Gewanber. Die altere, forgfamere bat über bem Ginpaden vergeffen, ibr langes Saar gu befeftigen, es flattert aufgelost im Binbe, mabrent bad ber Schwefter burd eine Binbe gehalten wird; jene tragt Linnengeng in zwei Rorben an einem gefrummten Jode, wie bie batmatifden Baffertragerinnen in Benebig ihre Reffeln. Beiber bat fic bie gweite Comefter am Aufe verlett, und greift fdmergbaft barnach; fo tritt ein Stillftanb ein , angebeutet burd ben Rubrer bes Buges , ben Sund. ber ibn sum Nieberfinen und Audenben benunt, Rechts. in giemticher Entfernung, folgt lot mir einem anbern Engel; es ift, ale babe er fich verfpatet, meil er auf fein Weib marten wollte; beibe geben burch bas Sinweifen nach ber icon weit vorangefdrittenen erften Gruppe gu erfennen, bag Gife vonnothen. Im binterften Ranbe, weit bavon, ftebt enblich bie Calgiaule, ibr Umfebren nach Cobom ift noch an bem fleinen verfdwimmenben Rigurden burd ben Comung bed Gemanbed bezeichnet. Bie icon, einfach und lebensvoll ift bas Gause; iche Gefte ber Berionen in barmoniichem Bezuge auf bie barguftellende Sandlung, und gu ihrer Berftanblichfeit, ihrer Abruubung bienenb, nichts mußig ober überfluffig, Alles fo echt funftlerifch gu einem 3mede verbunben: ein mabres Mufter funftgerechter Darftellung.

Er burfte gar nicht befürchten, burd biefe ftartfte aller Licensen Diffallen bei feinen Committenten gu erregen. eber machte er ibnen Arcube bamit. Denn wie ber rubige Burger bei feinem Glafe Bein gerne von Rrieg und Aricafacidrei in ber Rerne bort, fo unterbielt fic von jeber Niemand lieber von Betthanbeln, und fab fic bicfetben lieber burd Abbitbung ber Sauptperfonen naber gebracht, ale ber behagliche, forgenfreie Dond in feiner geficherten Ciaufur. Bebielt nur ber Deifter Die sur Firma ber bibificen Darftellung geborigen Riguren bei, ben Beifant und fein Gefolge, ben Munbidenten n. f. m. , fo burfte er im übrigen icalten mie er mollte. Co erflart fic auch ber Calon und bie fonigliche Pract, gang unpaffent ju bem Saushalt eines cananaifchen Burgere; fo bas Congert ber berühmten Maler im Bors bergrunde, melde ber Meifter im ftotsen Getbitgefühl ben berrichenben Rotabilitaten feiner Beit anreibte, inbem er burd Darftellung ibrer muntalifden Leiftnng ber Runft ben Grund aller bobern Sarmonie vinbleiren wollte. Roch freier verfubr ja gemiffermaßen fein Beit= genoffe Bonifagio mit feinem reichen Praffer. Much biefes Bemalbe, mobt fein bestes, ift in froblicher Catire aus Beitgenoffenportraten gufammengefest. Der Braffet ift offenbar Portrat, irgend ein abgefdwelgter Robite. ibm gur Ceite bie alte und bie neuengagirte Daitreffe, burd ibre abnoffenbe Galle ben friebenliftenben Mitteles mann bebrangenb, eine Gefchichte, Die fur feine Befannten in Benebig febr ergoblich fepn mochte. Ilm ber Darftellung bas Behaffige unb Befahrliche einer Perfonals fatire an benehmen, machte fie ber Deifter burch ben in ber Ede beigefesten Lagarne gur evangelifden Parabel. Coide Deifterweete, bei beren Betrachtung flar einleuchtet, wie gunftig bie fubne Treibeit bee Schaffenben auf bie Trefflichfeit ber Leiftung einwiette, muß man. menn man ibnen und ibren Urbebeen nicht Unrecht thun will, nach bem freien, frobliden Beifte ber Beit beurtheilen, and bem fie bervergingen; und es mare eine weit irregebenbe Pedanterei, fie wegen ibrer Licens und Coftimeverlebung abfolut zu vermerfen.

Große tennen ju lernen, nur noch bas vierte übrig, namiid Christus beim Gaftmable Im Saufe bes Bollners Levi, in ber Meabemia Reale ju Benebig, einft fur bas Refeetorium bes borligen Dominicanerfloftere ju St. Johannes und Paulus gemalt. Bor biefem berrlichen Berte pon fo überrafchend mirtiamer Perfpeetioe, baß man glaubt, in ben Galon bineintreten gn tonnen, wird einem erft flar, mas und von manchem fonft guten Bemalbe auf unerflarliche Beife abftoft. Dan fiebt wohl auf Bilbern von swolf und mehr Schuben Breite fo manded Baftmabl mit lebensgroßen Riguren barge: ftellt, me bie Charafteriftit ber Berfonen alles Lob ver: bient ; allein ble Anfmarter, bie binter bem Tifde mit bem Dberieibe bervorragen, balanetren unichidliderweife mit ibren Schuffeln uber ben Ropfen ber Bafte, und find biefen wie aud ber Tafche gemachfen; bie vorneftebenben find ibnen fo bict auf bem Leibe, baf bei aufallig gleich: geitiger Bemegung beibe aneingnberftogen muffen. Co etwas ift Dieftand, und icon ber 3bee von einem anftanbigen und bebagliden Gaftmable gang entgegen. Bie berrlich und ansprechent, ia wie einlabent, mochte man fagen, bat bagegen Pant biefe Mufgabe gelost! Gein Porgl ift ein beiteres Gartenfalet von etlichen 30 Sonben Breite und perhaltnifmaffiger Bobe. Ce rubt im Borbergrunde auf Caulen, Die Tafel ftebt in ber Mitte, um fie berum ift ein breiter freier Raum, und bie Perfonen baran, obgleich im zweiten Grunbe, find bod immer noch fraftig und lebenearof. Denn im Bor: berarunde gwifden ben Caulen laufen Die Aufmarter umber, große, fechefdubige Bestalten, wie man ia gerne ftattlich gemachfene Bebiente bat; ihre Rleibung ift von ben lebenbigften Farben, auch biefes ift in ber Orbnung beim Livreeanjuge : und fo mußte benn ber finnige Deifter ble Erforberniffe ber Peripective und ftartern Belend: tung mit ben darafteriftifden Gigenfdaften ber Riquren bes Borbergrundes in Ginflang an bringen. Dit Gin: baltung ber namliden Regeln tonnten nnn bod bie Sanptperionen in ber Mitte bes Gaals, burd einen betrachtlichen Ranm von ben Dienern getrennt, in gemobuilder Große und in anftanbige Farben gefleibet, bargeftellt werben; und fo gefdiebt benn ben Regein ber Runft und bes Unftanbes ju gleicher Beit Benuge; unb bei bem beitern Local und Panl's fraftigem Dinfel beben fic bie aubachtevollen Ropfe ber Berfonen um ben Beiland ber, und bie fpisbubifden Bollnerphpfiognomien gang fraftig und carafteriftifc berand. Co ein Be: malbe erheltert ben Befchauer; je langer er es betrachtet. befte erfreulicher leuchtet ibm neben bem Berrlichen ber Runit bad fo einfichtsooll bamit verbunbene Schidiide und Bebagiiche bed Arrangemente ein.

(Fortfegung folgt (piter,)

## Madrichten vom Oktober.

#### Akademien und Bereine,

Aning, 20. Der. Gestern nub vorgesten fauben bei Einmagen bed Entrustennie bei ertungen bei Entrustennie bei ertungen geien, Aufgerebnete aus Erresburg, Rarter nube, Mannbeim, Darmsbat um Manig ingeglunden parke. Der marbe befotoffen. bof bir Bertinbung auf weltere junf zahre in Bettung bieben geb.

Warfchau, 7. Dft. Man befchaftigt fich gegenwartig bier mit ber Bilbung eines Runftvereins.

# Mufcen und Sammlungen.

Weimer, 1. Oft. Die blurefasstenen Aunsthieben Gortie fellen, nach dem Munis der Erbern, geschent um Gaufeige in erzisiebenen Serachen barüber ansestriet werben. Das der Deben der Geschnichte um bis Zuspimmenstimung der Entalisie der einzelten Arbeitungen find von verschiedenen Camber erstlichtigen der kennemmen werbert. Mit biefer Marfergel foll der Empfetul der Gentleful der

Mischen, s. C.D., Die Committung altgrietelfere Befehr ab bereich ber Mischauf, den Befehr, 2. die rest meine bei ber fletzlin eine Canilne im Gesuffret a. W. genucht, einen die eine Gestliche der Schaufer der Schaufer der Schaufergestlicht ist der gestlicht der Schaufer der Beite ber Gestlicht ist, der gestlicht der Gestlicht ist, der nicht diese der Gestlicht ist, der meine in Gestlicht ist, der der Gestlicht ist, der der die Gestlicht ist, der der die Gestlicht ist, der der die Gestlichte der Gestlicht

Paris, 1. On. In ber zweiten Etage bed Leurer, nach ber Musieumsstraße zu, wird auf Kosten ber Einitlisse forts während eifzig gearbeitet, um die Näumidsteiten zur Aufnabune ber vom Engländer Standliss bem Rönige vermachten Kunffcnüge eingarücken.

4. Den Dungenbinet in ber t. Bibliothef find unlingft von ber Ronigin von England eine Angabt Sitbers mangen aus ben Beiten Raris bes Großen, bes Rabten te. gefchenft worben , welche in ber Graffchaft Lancafter aufs gefunden wurben.

Bruffel, 2. Die ichbnen Sanbidriften ber Bibliothèque de Bourgogne, con benen ber fleifige Bibijothefar Darmai nadftens bas Bergeionis veröffentlichen wirb, geidnen fich unter anbern burch bie berrtichen Grifgillen ans, mit benen, nach Mrt ber attern biftorifden Sanbforiften in ber Parifer Bibliothet, olefe berfetben verfeben finb. Umter ben Privatfammlungen unferer Samptftabt befinbet fich eine. melde Die Aufmertfamfeit ber Annftireunbe im boben Grabe verbient, aber berfelben bis jest faft gang entgangen ift. namtic bie bes frn. Chappuis, beffen eigentlicher Beruf im Bergotben, Mobelliren ze. beftebt. In feinem unfdem: baren breiftodigen Saufe bat berfetbe, unter ber forgfattigften Benupung bes Raums, innerhalb fieben Jahren gu feinem Bergnitgen eine Balerie von 1500 bis 2000 Bilbern gufam: mengebracht. Die Schau fangt am Erbgefcoffe an, wo bie Reufterlaben mit ben iconften fleinen Bifbern von Ruben4. Ban Dod. Breughel, Teniers te. behangt finb; fo gebt es burch brei Stochwerfe, burch 15 bis 16 Bimmer aller Großen. Um ben Raum nach Moglichteit ju benugen, finb in ber Mitte ber Rimmer bewegliche Banbe angebracht, bie fich auf Ungein breben laffen und auf beiben Ceiten mit Bitbern bebangt find, fo bag man fie in jebe Stellnng gum Lidte bringen fann, Mile Bilber finb in ichmarren Raften mit golbenen Rabmen, portrefflich gehatten unb forafältig gefirnifit; tury bas Bange verrath eben fo viel Liebe ju bem Befammelten, ats Rennericaft. Man finbet feine Schule obne ausgezeichnete Reprafentanten , boch ift bie flamans bifme naturlich bie reichfte. Die fconften Bitber von Tes niers, Dftabe (bie funf Ginne), D. und Phil. Bour oermans, Deefs, M. be Bos, Ban ber Docs. Bergbem, Mieris, Rotenbammer, Mouderon, Ban ber Pool, Bynants, Beentr u. f. m. pon allen Groben finbet man bier; treffliche Bilber oon Belasques. Spagnolett, Burbaran bietel bie fpanifte Echule bar: ausgezeichnete Stade von Buibe Reni, Luini, Carfo Maratti, Prete Calabrefe (imei große Bilber aus ber Prefburger Galerie) reprafentiren bie itafienifche Ecute, unb Bilber oen Sothein, E. Eranam, Lucas von Lepben, Beinting. Balbung Grien u. f. m. geben and ber Deute fcen Bertreter. Mber nicht allein Bifber, fonbern auch Rupferfliche, Terraeotten , Brongen , getriebene Arbeiten. Steinoergierungen aus ber Renaiffancegeit ze. befint ber funfte finnige Sr. Chappuis, und auch feine Runftbibliothet ift bebeutenb.

faufanne, 17. Dit. Die Regierung von Baabt bat bas große Gematbe bes Genfere Dibay; "ber Rofentauer gletider," fir bas bffentliche Mufenm angefauft,

genden, 1s. Ott. Die Comminuer de bei beitiglichen Musiquan berendern fin fermöhrende durch wiede geiter bungen. Der irste Matag getreißere Wöhzen für 2000 Ph. Et. das des Müngelderin in dierre Tüberleing ander erfollten in Curreya genandt, da das Musiqua zu Nagional folle Jadreis breitst voor Ph. Et., fin der, der Nagional folle Jadreis breitst voor Ph. Et., fin der, der Nagional Dankfetten der grieckliffen Müngen wirk näugtend de Grus teitre in der Gerickering flatfische.

Mom, 21. Dit. Unter ben Oblationen, weiche ber Papft von feiner Reife mitgebracht bat, befinden fich auch verichiebene etrustifde Miterthumer, unter andern ein vor-

guglich febbner und großer Spiegel, die bein Musco Gregoriano einverleibt worben find,

## Denkmaler.

Würsburg, er, Sept. Anf bem hiefgem Briebisef ift mas Grabbenfinnt beb berübmten Orthopsben De. Spiene, gearbeitet vom Bischbauer Perc, ibt er er aus Anthonen, einem Schäfter Zberwabferis, ernichtet worben. Es flett bem Werpherbenen in auferten Goffun bes, in ber rechne hand ben Jammer, in ber funfen bod von ibm erfunkene orthopsbiftet Brittument, ba Krungider, baltenb.

gind, s. Dt. Da Beniferiust-Dentmal wird auch in diefem Idente and nicht weiteren. Das Standibli fiegt noch auf benifeten Wagen, der es von Auffel bireber etwacht. Es marb auf bebere Wertuleglung in gebierne Maßglace, als men urfpränglich bedifenigte, ausgefährt, mut num fement es an Geis auf fehren.

Beefin, 15. Det. Der König hat besoblen, bas bem verwigten großen Meister Schinkel burch die Bildbauers funft ein Deutmal gesehr werben soll. Gein Stanbbil werd in ber Borhalle bes von ibm erbauten Museums aufgestellt werben.

Bresiau, 16. Dtr. Der Ronig bat jur Ausführung bes bier gu errichtenben Denfmals Friedrichs bes Großen 250 Etr. attes Geichun angewiesen.

Wien, to. Det. hinfichtlich bes Monumentes für Raifer Tomy ist numedr ein allerbeicher Beschullt gefalt. Marts des in Matinab ist mit Andsstrung bessehen nach seinem boch gelungenen Mobell beaufragt und ber innere Burgs riag zum Allestungbert genöhlt worben.

Berantwortlicher Rebacteur: von Chorn,

Sang oolftanbig erichien fo eben in meinem Berlage:

# Herculanum und Pompeji. Vollständige Sammlung

der daselbst entdeckten zum Theil noch underten Malerien, Mosaiken und Brotzen. Gestochen von H. Ronx ainé in Paris. Miterklärendem Text herausgegeben von L. Barré.
Deutsch bezrbeitet von Dr. A. Kaiser und H. H.P.
Sechs Bände, mit 740 Kupfern, Imp. 8.
Cart. 42 Thir.

Auch sind Exemplare in 186 Lieferungen zu 5 gGr, jede zu haben, und stehet es den Abnehmern frei, dieselben auf einmal oder nach und nach sich anzuschaffen.

Diefes gebaltreiche, feiner Soufichnistelt und verbalte nifmäßig großen Bullgteit wegen eine febbiene fahrte in der Eiteratur aufflüsende Wert wird Gelebrten und Künftlern, so wie allen Breuwben von Auft und Wilfernische), al mun gang vollendet, eine erfreuliche Erfefeinung fem.

Hamburg, 1. Oktober 1841.

Johann August Meissner.

# Annstblatt.

Dienflag, ben 7. December 1841.

# Literatur.

Sanbbuch ber Runftgeichichte von Dr. Frang Rugler. Stuttgart bei Ebner und Geubert, 1841. Ifter Banb. (Ifte u. 2te Lieferung.)

Wie alles Erben fo bernft auch bas Leben einer Biffenfacht au bem Orfeie ber Crannsen und Centraction. Wenn fie fin in neuen Antechungen und Ventraction. Wenn fie fin in neuen Antechungen und Venedreiungen ermeiter, fo enthiet bas Bebeichisß jur fammenssfender, aberfichtliche Werte. Die Perdieftig jur fammenssfender, wenn bie Wiffenfacht nicht über wen ben Leuten bei Auch betrieben wird, sendern Germeinau zuwerdern ift.

In ieber Beziedung verbilt es fich so mit ber Geichafe ber bliebenen Rünfte, ihr von vielen Seiten ber bereichert und ansigedent ift, und netdere fich bie alle gemeine Reignung enfaischen menteten. Da sie ob ben verfreulich, wenn gleich Mingungs und beit ein Underer bieden Wederlage abgreimte, ein dassy Genefaner bieden Wederlage abgreimte, ein dassy Genefaner bieden Problemiste entspriede, nud als ein folger das fich horter genefangen, auch ein, "Randburder für einem anderen gereichigten tangtbilderlichen Arteilen, bereits durch ein, "Randburder Gefehre Wederleit berückte, bem sich des Verlägende Bert fied, bei der Gefehre der Wackerte berückte, bem sich der Vicksache Bect, so meit es in untern Handen fich, würdig aus Schieden der in untern Handen fich, würdig aus Schieden der Leite fied.

Die Kundgefeidete feldt fi eine neu Bisfentdaft, Denn er feit Gibiefinman verbiett fie biefen Namen. Beiswess der ist die Gutsche fichte fich Namen. Beiswess der ist die Gutsche Geschend Mefsichte und zwar aller Künfte des Jenierungs der Frankruft, Plasfit und Mategeien nach unselbeite. Jener ist ein dei im Freiherung einen den unselbeite. Jener ist ein dei im Freiherung deifen bei der Geschen fest, bleis durch der er foldem fen. Schon ber er fin Gerund deurs feldem fen. Schon ber er fin gefrecht den felden fen. Schon könft, bleis der in, phillesphiete und brieftige Geschalten der felden känfte, Materi, Seutspar und Kediettun bei methe auf geschen den felden kinfte, Materi, Seutspar und Kediettun bei methe alle gleiche und känfte minfeln felt. Multen bei

Buch, obgleich in manchen Raisonnements nicht nnintereifant, war ein voereiliges. Das Material war noch gu unvonständig, die Cammilung ist auf iedem Scheitze ungenügend, jur Belebenng auf dem beutigen Cenabpuufte der Joridangen gang undrandebar und bas voer liegende Bert eröffnet baber wirflich eine neue Reife,

Denn bag es Rachfolger baben wieb, ift unbezweifelt. Die Biffenfchaft ift, wie gefagt, noch jung; unferm 3abra bunbert find auch auf bieiem Bebiete Quellen geöffnet, Die bieber veefdloffen macen, und gabireiche und ruftige Sanbe fint beichaftigt, neue Beute and Licht su tieben. Da fann es benn nicht ausbleiben, bag nicht bloff neue Thatfachen und Bemeife für foon Anerfanntes berbeis geidafft, fonbern auch mande Cefdeinungen eine anbere Bebentung erhalten meeben, ale mir ibnen iest beijegen. Inbeffen find andererfeite bie wichtigften Momente ber Befdicte fo weit beieuchtet, baf wir nicht mebr füechten buefen, vollig gu feren, und bad Unteenehmen ift baber volltommen geitgemaß. Much bat ber Berfaffer feine Mufgabe, auch in biefer Begiebung, mit fo vielem Geichid bebandelt, bag feine Darftellung ber Dinge nicht fo baib ale eine antiquirte ericeinen fann.

Der Bortrag einer Biffenicaft in ibeem Gefammta umfange tann natuelich in febr vericbiebener Beife bebanbelt merben. Inbeffen fann man zwei Claffen beutlich unteridelben. Die eine beabfichtigt vorzugemeife, bas porliegende miffenichaftliche Materiai zu oebnen und bie nothigen Nachweisungen ju geben, in melden Schriften man bie Belehrung über bas Gingelne finden tonne, mobei bann bie Refultate ber bieberigen Forichungen in fuesen, peagnanten Worten ben Tert, Budertitel und Bablen bie Roten bilben. 2Bachier's geoges Sanbbuch ber Literaturgefdicte und St. D. Mullec's elaffifches Sanbbuch ber Archaologie find Beifpicte Diefer Beband: lungeweife. Bei ben Berten ber andern Claffe will ber Berfaffer bas geiftige Ergebniß ber Biffenichaft in einer flacen, mehr ober meniger fritifden Daeftellung über: liefern, moburd benn iener Zert anmacht, Die Roren weniger dedentend werden. Wir find gewohnt, selder Vertreifungen als, Wertefungen" zu erdelten Des Schlegels Vertefungen über deramatifies Lünft und Leit, daß jent erke Bedandlung mehr far die beiten alle und eine baß jent erke Bedandlung mehr far die beitelmat ihre wiede die Wijfriedelt es prosiesen übeiten, die ander mehr für die, welche fich nur darüber, von dem Etandpuntte der allegemennen Albang aus, detekem wolfen.

Rur Die Runftgeidichte ift biefer Unterfdieb vielleicht noch wichtiger als fur andere Disciplinen. Denn einer: felte ift bas Material febr weitichichtig, in vielen großern Werten und Monographien gerftreut, Ramen und Bablen find in großer Babl von gleicher Bichtigfeit. Gie ftebt in biefer Begiebung ben Radmiffenfchaften, welche am Wenigsten in ben Rreis ber allgemeinen Bilbung ge: jogen werben, wie s. B. ber Debicin : ober ber Rechts: miffenicaft, nabe. Auf ber anbern Geite ift fie aber ein Begenftand meitoerbreiteter Theilnahme. Die Liebe gur bilbenden Runft ift in unfern Tagen nicht, wie fruber, eine unbefangene Reigung fur beitern Schmud ober ernfte Anregung, fie wurgett in einem biftorifden Boben. Der Runftler, ber Aunftfreund (und mer machte nicht einigermaßen auf biefen Ramen Aufpruch ?) will bas Beutige mit Aruberem pergleiden, ben Entwidelungs: gang bee Schonbeitegefühle fennen lernen. Diefe Lefer perlangen baber eine folde Urt bes Bortrags, wie ich fie porber mit bem Ramen ber Borlefungen bezeichnete.

Sa felbit innerbald biefer Claffe bilbet fich noch ein ameiter Untericied. In ber politifden Befchichte bebarf es teiner Ertfarungen, es banbelt fic um menichliche Entichtuffe und Sandtungen, fur welche Beber ben pip: cologifden Dafftab mitbringt ober mitzubringen glaubt. Das Sittengeicichtliche fnupft fic baran an, und wenn auch bie Bebandlung ber Beidichte balb mehr auf all: gemeine Buftanbe ber Bolfer, balb mehr auf bas Gin: gelne und Perfonliche gerichtet ift, fo ift beibes boch fo untrenndar verbunden, bag es nur Grabationen, nicht verschiedene Claffen gibt. In ber Runftgefchichte verhalt es fich , wenigstens nach ber beutigen Auffaffung ber: felben, etwas anders. hier wirten Leibenicaften und bas Bufallige ber Charaftere nicht ober boch nur in bochft untergeorducter Beife ein. Der ausgepragte Stol gemiffer Beiten in feiner Berichiebenbeit von anbern. ber Berfall und bas vergebliche Streben nachabmenber Epochen find baber eben fo viele Rathfel, beren Lofung nicht nabe liegt. Ce ift uns icon gelaufig, Die Runft ald ben Mudfing und Erponenten ber jedesmaligen gei: ftigen Richtung zu betrachten, aber ber Bufammenbang iener außern Formen mit ben innern Gebanten und Befühlen lit nicht leicht aufzuzeigen. Much in biefer Begiebung verlangt baber eine gemiffe Claffe von Lefern eine aufflarende Darftelling, mabrend andere, entweber

weil fie ju geiftigen Untersnoungen nicht geneigt finb, ober weil ibnen in funftlerischem Gefühle die Form an fich ichon genugt, nur bie Aufjahlung und Bezeichnung ber Ericheinungen forbern.

Dad Diefen Unterideibungen wird es mir leicht. bad vorliegende Wert gu elaffifieiren, nach feinem erften, bis jest ericbienenen Bande menigstens, bem ber ameite unseblbar entsprechen wirb. Es entbalt amar einzelne literarifde Radweifungen, aber bod nur ber Saupt: werte, bagegen aber eine fortlaufenbe, flare, febr lesbare Ergablung bes Thatfachliden, aus welcher jeber, ber nur einige Unichauung ber wichtigften Ericheinungen ber Runft bat, eine beutliche leberficht bes Entwider lungeganges gewinnen tann. Es gebort baber mehr in Die Claffe ber Borlefungen, ale in bie ber Sanbbucher, nach jener Untericheibung. Es erreicht aber gugleich in ber Aufzahlung und Beidreibung ber Monumente einen Grab von Ausführlichteit, welcher auch fur folde, bie nicht blog einen leberblid, fonber genauere Kenntnig munichen, por ber Sand genugend ift. In Diefer Besiehung führt es benn and ben Eitel eines Sanbbuchs. Die Binmelfung auf bie Cultnemomente und geiftigen Buftanbe fehlt babei nicht gang, aber fie ift magia gebalten, nimmt feinen felbftftanbigen Raum ein, fonbern folieft fic gelegeutlich an.

Wan fielt, es ist eine mittlere Etraje, welche ber Verfaffer wandelt, und er dat darin febr recht umb febr flug getban. Sebt flug, benn auf biefe Boife sonnte auf Expedition, illed Smelfchafte, burch spätree Cathedrungen und höstere Creierrungen zu Berichtigunde vermeichen und daburch siehem Berte Lingere Dauer ficher, Sebt recht, benn nur se fonnte es ibm gelingen, in febr geringen Boltumen fo viel Zustlächliche zu geben und so vielen Kefern verfeischener Elasfen nichtig zu geben und seinen Stellen gelingen, best ihm biede ein in Deutsfaland nicht gewährige, practifizer Zelern ber Man Deutsfung bei die für int beine fine Verfügung zu Etatbennung, und dein ist leichnerfert, Wässigung zu Etatbennung, und dein ist berönerfert, Wässigung zu Etatbennung, und dein ist berönerfert, Wässigung zu Etat-

Rorpermeit ben geiftigen Inhalt, in bem Berganglichen bad Dauernbe, in bem Erbifden bad Emige ju vergegen: martigen." Ein genanes Abmagen ber 2Borte mare bei bem hiftorifden Berte, weiches nicht Anfpruch barauf macht, ein afthetifches Lebrbuch ju fenn, eine Unbillig: feit, fonft murbe fofort bie hinweifung auf bie Dufit (weiche boch jedenfalls, wenn bier auch nur ber Begriff ber raumliden Runft gegeben merden foll, damit in Berbindung fteben muß) und andererfeite auf unfunftleriiches, etwa moralifches Banbein Die Definition als au eng und ju weit barftellen. Aber bie Anfnupfung bes Urfprunge ber Ruuit an bad Donument ift auch für bie gefdichtliche Bebandiung nicht ohne Ginfluß und mag, ba fie auch fouft icon neuerlich vorgefommen ift, eine Betrachtung verdienen. In fic ift bas Denfmal nur ein Wert ber Smedmagigfeit, nicht bes Sconbeitefinned. Db die Barbaren, wie iene Weftapthen in Italien, einen Glug über die Grabftatte ihres Ronigs leiten, ober ob fie ein Zeifenftud barauf malgen, ift in afthetis fder Beziehung gleichoiel. Schichten fie Steine in poramidaler Geftalt auf vber feben fie fie im Rreife umber, fo ift bieß icon eine Meugerung bes Formenfinns, aber, mich bunft, feine wichtigere ais bie, meiche fic im Comnd, Rleibung, Saudgerath und befonders im Bobn: baufe, wie bie endlich, welche fich im Tonfall ber Eprache. in Gebranden und Sandlungen zeigt. In allem biefem liegt ber Uriprung ber Runit, aber Diefe Borarbeiten verbalten fich jur Runftgefdichte, wie bie Erbrevolntionen ber Bormelt ober die Sopothefen über die Entftebnug ber Staaten jur Beidichte. Gie liegen eigentlich auferbalb ibred Gebiete; Die Runftgefdichte beginut erft mit ber Entftebung bes wirflich freien Berte, an bem fic bas Bedurfnis, es ale icon ober murbig andzuzeichnen. geltenb macht. Und bieß mochte eber ber Tempei ale bad Denfmai fenn. Gind bod feibit in unfern Tagen Die Monumente nicht eben gludliche Mufgaben fur bie Runft. Dan fann vielleicht die Berbindung des Monumentalen mit ber Runft ais eine Elgenthumlichfeit gemiffer Bolfer bezeichnen (s. B. ber Megopter und Romer), dann wird aber Diefe Cigenicaft mit einem Mangel poetifder Graft perbunden fenn. Dief mird and ber Berfaffer nicht perfennen. Er felbit untericheidet fpater (bei ben Meann: tern G. 63) febr mobl swifden ber monumentaien und ber freifunftierifden Darftellung. Inbeffen ift biefe Anfict bennoch auf die Anordnung bed Gangen nicht ohne Cindus gebiteben, wenn nicht vielleicht umgefehrt ber voraudgefdidte Begriff nach ber icon beichloffenen Auordnung mobificirt worden.

Der Berfaffer tragt namiich, ehe er ju ben unzweifelbaft alten Bolfern, ben Megoptern und gnbiern, übergeht, badjenige vor, mad er über bie Denfmaler bes nordeuropalifen Alterthiums und ber amerikanischen Wilter beigabetigen für gut findet. Er ift babei melte entiern zu spungelich, ab gib ier Wegerei junger fin, als ble jener Orientation, rechtlertigt aber ben Anaceusismus dabund, ha gan die bliegen erbertieft sengefehrt: tenen Anne cinschert Denmalter voranfegengen fene mößen, die im dare nicht erkalter gleicheit, medeem Jehrjene merbliegen Wommenter gleicheit, medeem Jehrjene merbliegen Wommenter gleicheit, medeem Jehrstenfahr der Gefried fennschafte gestagt in auf "Die erzijen Entscheit gestagt und und "Die erzijen Entscheit gestagt in word zu der geben der gestagt in word zu der gestagt gestagt in word zu der gestagt gestagt werden was welchen der gestagt gestagt werden der die gestagt werden der

Men bat es bezweifen, ab jene Grabbigt, Stein treife um Betfingionens bierenur in bie Gerichte ber Auft um Betfingionens bierenur in bie Gerichte ber Auft um bei allen geinert in bir Archafelge im meterne Geinne gebern. Erfch mit been wuchte in allet erfette, mide auch bie amerikanisen Butter, oblgiefe in ibren schon ber Farmenfinn fin de ferbarer, aus bierer Berichten auffalbifen; benn um Gefichter gebete nur, mas in bie Zublirm bei mennichtem Geflechter dingeriffen hat. Jackfen if es frie Bermut, mehr, als frenge genommen erfebrettie, gegeben pu beben, um be dem get benn gang uwedmäße fenn, biefe Vollege wermeg zu nehmen, damit fie, bie im blören ellne bet Werste nachten, dem fich, bie im blören ellner bet Werste nacht untertecken.

### (Fortfenung folgt.)

# Madrichten vom Oktober.

lachrichten vom Oktober. Denkmäler.

9. Der, Um s. Oftpber erfoigie in ber Stabt Brives bie friertide Aufftellung ber von Gen Lanno gearbeiteten unb in Erg geaoffenen Statue bes Maricals Brune.

15. Dit. heute trifft man auf bem Plage bee Palaide Bourbon Anftalten, um vier Canbelaber auf bie Eden bes

marmornen Piebeftals gu ftellen, auf welchem fich balb bie foloffale Statue ber Charte von 1830 erheben wirb.

51. Det, Die Musftellung ber Entwarfe ju bein Grabe bentmale Rapoleons bat am 27. Dfg, im Pataft ber fcbnen Runfte begonnen , und ift febr gabireich befucht worben. Es find beren gegen bunbert eingegangen unb biefelben laffen fich ihrer Tenbeng nach in brei Claffen theilen. 1) Cotche, benen jufotge unter ber Invatibenfirche eine mehr ober mes niger ausgebehute Rropta angelegt werben foll, in welcher große Rriegebelben Franfreiche beigufenen maren, und in ber Rapoleons Grab, welches unter bie Mitte bes Doms tame, ben Anfang machen marbe. 2) Cotche, wetche eimig Das poleone Grabmal im Ange haben, bas fich in ber Mitte bee Domes erheben foll. 5) Derjenige (benn von biefer Mrt eriffirt nur einer), vermoge beifen bas Grabmal an bas sweite hauptportal ber Rirche, welches nach ber place Vauban su tient, anactebut werben foll. Diefer Entwurf rubrt vou Caniffie ber, und sengt unftreitig von Zalent, wenn gleich beffen Bergierung im Rengiffangefint überlaben ift, porgfielich beachtungswerth ericeint er aber eben wegen bes Umftanbed. bağ biefer Ranftier allein geftielt bat, bag ber Mittelpuntt einer Rirde feinen ichidlichen Stanbpunft fur bas Monument abgeben tann. Mur barfte bie Mitte bes bintern Enbes berfelben, wo man bas Muttergottesbild gu feben gewohnt ift, und webin Canifie Rapoteous Grabmat ju fegen ger benft, ebenfalls fein fcbidlicher Stanbonnty feon, Bon biefem und andern lebiatich auf Rapoleone Afche berechneten, nicht mit Rropten verbuntenen Monumenten lagt fic aberhaupt fagen, bag fie nicht unter ben Dom ober in bie Mre ber Rirche, fonbern etwa in eine ber Geitencapellen geboren. -Unter biefen Entwurfen ftellt ber con Duo einen einfachen granitnen Carfopbag bar, wetcher mit einem reichvergierten pergolbeten Tabernatel umgeben ift. Auf finnreiche Beife murbe fic in biefem Grabmate bie bitanifche Rraft Davofrons ausbruden. - Biet Beifall findet Labroufte's Bors folgg, nantich eine freierunde bruftbobe Umfrichung, in beffen Ditte fic bie runbe Deffnung bes Bembtbes befindel. welches ben Garg enthalt, ju bem ber Blid nur mubfam neben einem gewaltigen Schitbe bringt, bas bie Deffnung großentheils verichlieft. Der Emt biefes Entwurfs ift ger hattooll, rein und großartig, allein an einer Ceitenwand wurbe fich berfetbe fewerlich jur Musfubrung bringen taffen. Unbere verhatt es fich mit bem von Laffns, wo fich auf einem Ausgeftell, beffen mer Eden Abter gieren, ein nach beiben Enben feifformig gehauener Codel erbebt, ber ben Cartophag tragt, auf welchem ein Mber mit ausgebreiteten Sittigen thront. Die Anordnung ift einfach und geschmadvoll, und bie Ausfahrung murbe nicht febr toftfpietig fenn. Gars naud's und Duqueenen's Prane gengen von Satent, find aber mit in's Rleintide fallenben Centpruren übertaben. Unter allen fich su einer Stellnug an ber Band eigneuben Grabmalern icheint bas von Duban entworfene bas por: jaglichfte ju fcon, Auf einem Unterfan, beffen Gutabulatur burd bervortretenbe Rarpatiben geftfint wirb, erbebt fich ber Codel mit bem Gartophage, alles maffie und nur mit einer Sobtung verfeben, bie groß genug ift, nm ben Beidnam auf: junebmen, ber nach vollenbetem Bau barin pooft ficher vers mabrt fenn marbe. Die Babl und Anordnung ber ben Ratafatt fcmadenben Ornamente verbient bas toafte Lob, - Die Unfict, Die Invatibenfirche in ein Panticon fur Rriegebeiben ju verwandeln. gibt fich fcon giemtich beutlich in bem gemeinichaftlichen Entwurfe bes Architeften Chars pentier und bes Bitbbanere Elagman fund, nam meidem eine Reibe von unterirbifden Rammern bis gu einem mieten

unter bem Dom liegenben Mittelgewolfe und bem fich fber ben Buftoben ber Rirche erhebenben Cartophaa führen fot. auf welchem ein gewaltiger Mbter in ber Stellung fich ber finbet, ate wone er bie Miche bee Raifere pertbeisigen; ferner in bem von Baltar, bemgufolge fich mitten unter ber Ruppel bie Reiterflarue Mapoleone auf einem boben Diebeftal erbeben murbe, an beffen einer Ceitenfiame fic eine Ibar befanbe, burch bie man in Gewolbe binabfleige, von benen bas pornehmfte bie Miche Dapoleone aufnehmen marbe. Gang offen geigt fich aber jener Pfan in 3fabelte's und Bis: conti's Entwürfen. Rach bem erftern wurde man auf swei am Saupteingang ber Rirche angebrachten Treppen in eine, nach ber Langenare ber Rirde angebrachte Rropte binabe fleigen, an beren Enbe und gwar mitten unter ber Ruppel fic bas Gewolte mit Rapoleone Carge befante. Ueber biefem murbe im Dome felbft ber Ratafatt fteben. Die Rrupte, in welcher ju beiben Geiten Die Garge berühnnter Rrieger bei gufeben maren, marbe nur an boben Jefttagen gebfinet werben. Mis Phantafieftud ift biefer Entwurf nicht abet. aber bie gewaltigen Roften, bie beffen Musfabrung erforbern murbe, überfleigen bie porbanbenen Mittet bebeutenb, mas um fo meir von bem noch weit tubuern Plane Bideonti's gitt, ber bie Reiterftatue bee Raifere mitten in bein fonige licen Sof bee Invalibenbaufes aufgeftett miffen will. In einer ber Geiten bes Bufaeftelle foll fic eine Thur befinden. burch bie man auf einer Treppe in eine gewaltlag unterire bifche Galerie gelangt, bie fic bis mitten unter ben Dom erftredt und in brei Abtheilangen gerfaut, von benen bie porberfte mit brongenen Babretiefs gefconudet ift, weiche ben mititarifchen Rubm ber Republit und ber Raiferseit feiern : bie gweite, theilweife icon vorbanbene und gur Beifebung ber Leichen ber Gouverneure bes Invalidenbanfes bestimmte. ein Maufoleum aller berühmten Rriegebetben Franereiche aus Jenen Beiten bifben murbe; bie britte enblin ber nach vben offenen Rropte unter bem Dome, in beren Mitte Rapoleons Cartophag fteben foul, als Borballe bienen foll. Jene faft San Rus lange Balerie murbe wollig bunfel und nur Manor leone Grab vom Tageelicht erhellt fenn. Aber bie Gaferie murbe Millionen foften, mabrent man gang einfach auf amel Wenbettreppen gu bem Garlophag hinabftergen tonnte, wie es beim Grabinal Bins VI. in ber Petereftrche ber Fall ift. Meuserlich murbe man, nad Bisconii's Contwurf, in ber Rerche nichte von bem Mounmente bemerten. Wie man fagt, bat fid bie Regierung bereits fur bie Annabme biefes Plaus eutschieden. - Mußer Diefen Projetten ber Architetten finbet man beren auch eine Menge von Bilohauern, Die aber sum Theil auch eine philige Unteminif ber greitettonifcben Elemente verratben und beibalb icon aus biefem Grunde nicht mit bem Gebaube barmeniren. Das ausgezeichnetfte barunter burfte bas von Triquetti fenn. Muf einem mit Basrellefebarftellungen ber Gicae Maroteone gegierten Dies beftal erbebt fich ein Godel, auf meldem ber flerbenbe Raifer, in ber einen Sand ben Cipitcober battenb, mit ber anbern ben Degen faffenb, aufgeftredt liegt, eine einfache, tfar gum Berflanbe und Gefühle fprechenbe Composition. Conft finbet man unter ben Entmurfen ber Bilbbaner menia Gutes, mobil aber viel Unfinn, wie benn überhaupt bie philige Greibeit ber Concurrens eine Menge euriofe, ja mitunter faft mabns finnige Projecte bat jum Borichein tommen faffen, 3. B. einen unacheuren Metallabler mit aufarbreiteten Singein, ber in ber Mitte bes Doms fowebt und ben Cara in ben Rlauen balt, ein Gebante, ber an bie Cage von Mabrineba Cara erinnert. Gin Amberer will eine Statue bes Raifers fo groß als ber Dom feibit ift. ac.

# Annstblatt.

Donnerftag, ben 9. December 1841.

## fiteratur.

Sanbbuch ber Runftgefcichte von Dr. Frang Rugler. Stuttgart bei Ebner und Geubert, 1841. Ifter Band. (Ifte u. 2te Lieferung.)

(Fortfenung.)

Endlich betreten wir ben eigentlich übenicen Beben; in brei amsfelnen Sagtein merben jundig bie Argert und Valber, dam bie necklatifern, endlich die fellen gleifer behandt. Im die der neck unterliegt die derenslogifer behandt. Im die der neck unterliegt die derenslogifer bedandt berrag ber gleifer, indem Argepter und geneter und berrag ber gleiferien freienen. Smet ferriat, wenigkten in Seglebung unf des feller ferriat, wenigkten in Seglebung unf des feller ferriat, wenigkten in Seglebung unf des feller ferriats der der der der der der der der der habet betrecht in der der der der der der geber ferrecht.

Gebr richtig bemerft namlich ber Berfaffer bei ben brei orientalifden Bolfergruppen einen gemeinfamen Charafter ber Runft, ben beginnenben, aber noch nicht Durchgedilbeten Organismus, und baber in ber Bilbung Der Beftalten (und Formen) eine größere ober geringere BBilltubr, Die mehr burch ein außerliches Befet, ale burch bus tiare Das bes innern Gefühles befdrantt merbe. Bei biefer lebereinstimmung aber wieber Ber: fciebenbeit, und gwar nicht außere, locale, fonbern innere, geiftige. Denn "überall fem ben Bolfern ber Erbe nur ein einzelues bestimmtes Glieb ber allgemeinen Entwidelung jugewiefen." Da feben wir benn im Dil: lande, " bei einer unleugbaren Größe bes Ginnes, mehr ben nuchternen Berftand und ein bestimmt bemußtes, aber auch befdrauttes Wollen." 3m binboftanifden Diten bagegen "eine ungleich regere Phantafie, ein marmeres Gefühl, bas aber, von feinem bestimmten Banbe gehalten, in's Formlofe binausfdweift."

Bei Diefem Gegenfage beiber Bolter fceint nun Die

umgefeire Ordnung, nach verletz alle die phantalissen Zemmegdelten Der Judier dem mehr gergetten der der Wegier verandsefeistt mitchen, gimitiger gu fern Alfraherbe die dieriehen fisjens, neb benen, nem eine ein ferieren Schwa der Houstaffe, und fesfalle dem Orgenbautind dei allisten Prinzisch auf die dem Orgenbautind dei allisten Prinzisch auf die dem Orgenbautind dei allisten Prinzisch auf die dem Orgenbautinder die der der der der der der dem nähere Beraudsfedigt zu dem Egspretzen bestütten und beher der überrgam son biefen zu ihnen mither und natütliger erfechen.

Bir tonnen bien febr beutlich in ber Architeftur mabrnebmen, ale in berienigen Sunft, in welcher fic Die voltsthumlichen Unterfciebe in icarifter Charafteriftif auspragen, und vorzugeweife an ber Caule, bie wie: berum por ben übrigen arciteftonifden Gliebern daraf: teriftifd bervortritt. Da ift nun ber inbiiche Pfeiler (wenigftens in ber Beftalt, melde unter ben vielfach medfelnben Formen ber binboftanifden Architeftur am baufigften vorfommt) eine phantaftifche Berbinbung von murfelformigen und fugelformigen Gliebern, welche ber Berfaffer (3. 102) mobl gu gunftig beurtheilt, menn er in ibr ben 3med, eine riefige Relelaft fubn gu tragen, in febr geiftreicher Beife lebenbig ansgefprochen finbet. Bon ber naturliden und nothwendigen Gliederung ber Canie in Stamm und Capitell ift noch feine Spur, und bie Entfernung bee Indifden von bem Griedifden baber bochft bedeutenb. Dagegen ftebt bie agoptifche Gaule ber griedifden febr nabe, wenn fie auch (wie ber Ber: faffer G. 47 mit Recht bemerft) noch nicht wie biefe proantid vollendet ift. Befanntlich gablt bie Unfict, welche bas Borbild ber griechifden Caule in Megopten findet, viele Unbanger, und ift noch neuerlich von Lepfins (Annali dell' Istituto di corrispondenza archeologica Vol. IX) geiftreich ausgeführt. Chenfo lagt fic bie nabere Bermanbticaft auch in ben übrigen architeftonis iden Formen und in ber plaftifden Bildung ber Be: ftalten nadmeifen, und bie indliche Runft ericeint baber, wenn fie nach ber agoptifchen abgehandeit wird, fast wie ein Rudidritt ober eine Unterbrechung bes Entwide-

Bucifeblere mas die Stellung fewn, welche, ben erchaftlichen Stellern anzuweiten in. Denn wiede Urtraft ber Phantaise wie dei den Jaddern wucher ther fraft der Phantaise wie dei den Jaddern wuchert bei eine eine Mente Geschlich und der geschlich der Geschlich und der eine Krenz der Geschlich und der eine Geschlich der Gesc

Der heer Berfaffer lagt bie Betrachtung ber bierber geborigen Bolfericaften (Babulonier, Phonigier, Juben, Berier) ben Megpetern folgen, ben Inbern vorbergeben. Or legt ihnen aber an einer andern Stelle eine bobe Redeutung bei. Da namlid, mo pon ber entgegengefehten Einfeitigfeit des Berftanbigen und bes Phantaftifden bei Megoptern und Indern Die Rebe ift, bemerft er (G. 37), baß fic bie Grundjuge einer barmonifden Beftaltung ber Runit, nach menigen erhaltenen Reften gu urtbeilen, in ben Dentmatern ber porbergfigtifchen ganber angufundigen ichienen. Bare bief mieflich gang richtig, fo mufte man fie nicht amifden ienen beiben Boltern. fondern nach ihnen, und als die unmittelbaren Borlaufer ber Griechen unmittelbar vor biefen abbandeln. Indeffen ift bagu menigftens feine bringenbe Rothmenbigfeit anquerfennen. In ber That icheint namtich biefen Begenben eine vermittelnbe Mufgabe geworben zu fenn. Gie find Die große Scerftraffe, ber Raramanenmeg, auf bem bie finnreichen , phantaftifden Mothen bes Deiente bem 2Beften jugeführt und von dem Beifte europaifcher Befet: maßigfeit berührt und verarbeitet worben. Co ging es berüber und binuber, in fraben und fpaten 3abrbun: berten. Aber bei biefer Beweglichfeit ber Buftanbe, bei bem Bedfel ber Berricaft und ber Ereigniffe, bei bem ergreifenben Schaufpiele bee Sieges und bee Untergangs. bas ohne Unterlag auf Diefer Weltbubne gefpielt murbe, bilbeten fic bie funitierifden Clemente mehr gu poetis forn Gagen und jum Somnengefange ale jum feften Bau ober gur plaftifden Geftalt aus. In funftbiftori: fder Bedeutung icheinen fie baber ben Griechen meniger nabe au fteben, ale bie Mrappter.

Nad bem Plane des Berfassers umd da er weniger eine Antivätelung der Journen aus dem Gesige der Bölker, als eine flore Insammenstellung der Naderichen beadichigt, sig üderigend die Keldefolge der Belfer von geringerer Bebeutung. Es genüge, daß man in jedem einzelnen dieser Möchwitte des Lobasschäufige nach den neuelten Forschausen sehr fles um die vonländige, wie

es dem Jweck entspeicht, gefammelt sindet. Bei jedem biefer Belter ist inte Ukerfalds der verdenberen Monnmente, eine Beschreibung der bedeutendern, die Jusammens stellung des mur naderichtig Ukerslieserten mot eine Stanstereitung des Ervis in säbertigkert ung des gegeben. Es versiedt sich, daß, wo Ervochen der Aussichtung für unterfesteln slänn, auch diese erwählt sind.

Die bisber erwähnten Böllergeschichten bilben den Ersten Mbschnitt bes Weets, die Runft auf ihren Entwickinngsflusen (128 G.). Um Schinfe wird noch der Ebinesen, wie blüg in aller Altze, erwähnt. Der zweite Mbschuitt, mit artinaerer Sabl der

Sapitel und großerer ber Geiten, gibt bie Befchichte ber claffifden Munit, ber Grieden, Etruster und Romer. Bei biefen Boltern find wir auf befannterem Boben , theils in geographifder Begiebnng, ba namentlich in ben iehten Jahrgebnten bas gange Gebiet fo febr in allen Richtungen bereist und befdrieben ift, bag wir bas gange Material im Befentlichen gu befiben glauben tonnen, theile in literarifder, ale bei Nationen, beren geiftige Berlaffenicaft, wenn auch fragmentarifc, bod im Befentliden wohl erhalten und pollitanbig auf und gefommen ift. Biel grundlichere und erfcopfendere Boraebeiten, bei weitem freier von unfichern Bermuthungen, liegen bier vor, und felbft bas Befchaft ber Bergrbeitung und übernichtlichen Bufammenftellung ift, wie ber Berfaffer und jeber, ber fich mit biefen Stubien beidaftigt, bantbar anerfennt, icon burd M. D. Miller's Sand: bud ber Medaologie ber Runft in wirflich elaffifcher Beije vollbracht. Die Aufgabe bes vorliegenben 2Berfs mar baber bier eine leichtere, ber Berichteeftatter fonnte mit festerem Inge auftreten. Die Schwierigfeit beftanb mebr in ber Musicheibung bes lleberfiuffigen, ale in ber Ergaugung bes Ludenbaften. Bir muffen bem Berfaffer bad Beugniß geben, bag er auch bier feinem Stoffe nach ben Grengen feines Plans vollig Benuge geleiftet bat. Die Darftellung ift flar, lebenbig und enthalt in moglichft gebrangter Rurge ein reiches Material. Duller's ermanntes Saubbuch ift gmar, wie nothwendig, benuft, aber ber Berfaffer ift nicht nur burd Singufügung Die Runftgefdichte ber griechifd : romifden Beit unterfceibet fic auch baburd von ber ber frühern Bolfer, bal fich peefchiebene Berinben ber Ontwidelung beutlicher gegen einander abgrengen, und biefer Umftanb bat auf bie Anoednung bes Boetrage mannigfaltigen Ginfluß. Es perfebt fic, baf bie Schilberung biefee biftorifden Rolge nicht unterlaffen weeben barf. Inbeffen ift boch in ber Runftgeidichte nicht, wie in ber politifden, eine einfache dronologifde Erzablung moglic. 3be wichtigfter Theil ift namlich bie Beideeibung bes Charaftere und Stold ber Runit bed beftimmten Bolfed, ed bebarf bagu bes Gingebens in manches Detail, und es murbe theils ermubenbe Blebeeholungen verurfachen, theils ber Un: fcaulidfeit icaben, menn man biefe ber dronologifden Ergablung unteroebnen wollte. Es muß baber eine Be: fereibung bes Spftems ber Architeftur, bes Stole ber Mlaftif und Malerei, fo mie fie fich im Mllgemeinen und bleibend burd bie verfchiebenen Phafen ter Entwidelung geigten, von bem Chronologifden getreunt weeben. Am smedmäßigften wird es fenn, biefe allgemeine Darftellung poraudjufdiden und bie Schilberung bee verfcbiebenen Epochen ber Musbilbung, ber Bluthe und bes Berfalls als Modificationen folgen ju laffen. Benigftens tritt Diefe Rudfict ein, wenn man unmittelbar verftanblich fenn will. Go bat baber foon Bintelmann fein großes Bert eingeeichtet, und fo muebe and Referent es noch jest porgieben. R. D. Duller bat ben umgefehrten Gang gemablt, Die Beidichte ber Runft, abgetheilt nach Berioben, bitbet ben erften, bie "foftematifche Bebandlung ber antifen Runit" ben smeiten Abidnitt feines Banbbuchs. Bei feinem mehr archaologifden Befichtepuntte mochte Dieß gunfliger ober boch gleichbebeutend fenn. Der Ber: faffer bee vorliegenben Weets bat bagegen mit Recht ba, mo es ibm bacauf antam (1. B. bei ber geiechifden Architeftur) bie Befdreibung bes Spfteme ber Dar: Rellung ber Epochen porangeben laffen.

Eine zweite Krage entsteht burch bie Unterfickeibung auf bie einzelem fin Begiebeng auf bie einzelem Sunfte. Raum wird noch Jemand ben innigen Jusammendang der Rünfte bes Glaums verkennen. Die Platit eines Bolles wied durch eine Kechteftun bedingt, beibe ganfte

mirten anf bie Dalerei ein, und bie malerifde Richtung ift fogar icon por ibrer Entwidelung in bee Maleeel in ber Architeftur und Ceulptur ju erfennen. Auf Diefer Meberzeugung berubt ber gange Plan einer allgemeinen Runftaricite. Daraus folgt benn, bag man, wie ber herr Berfaffer auch gethan, bei jebem Bolte alle beei Runfte bebanbelt und nicht etwa bie Beidichten ber Arditeftnr, Plaftif und Malerei, jebe fur fic und etma nur mit Sinmeifungen auf bie anbece portragt. Muers bings muebe auch bas entacgenfebte Beefahren Boetbeile bieten, namentlich fue bie Befdicte ber Arciteftur, indem burd unmittelbare Bufammenftellung ber Monumente veridiebener Bolfer ibr Beebaltnis im gefcict: lichen Entwidelungegange fic noch folagenber ergeben muebe. Inbeffen fcheint bod biefer Boegug geringer gegen ben, Die gange bilbnerifche Ebatigfeit eines Bolfes im Gefammtuberblide por Mugen ju baben. Chen fo aber wie von ben verichtebenen Bolfern, mochte bief auch von ben vericbiebenen Cpochen gelten.

Es if puer genis, def die Annte niet gleichen Scheitz durch, des j. B. die Vollift fpater beginn als die Toutung, das bie Die Vollift fpater beginn als die Toutung, das biefe fill stedt, wenn jene sie noch veräudert. Allein immerdie mied doch in jeder Verlade der Gund auf das die Andere Einfauß iden. Wan fennte es daher als die Eriebernis ganflen, daß die gestumte Aungschafte der Beliebe nebet gefeiden abgetheit und in jeder samtle Aungschälte der Weiter der die Bereichen abgetheit und in jeder samtlede Aunste gefüllere murche

In ber That mateb big ben einer Gefchichte, meine fin nied begingt, bie Zemma ich bijberliche freifuter amiguzigen, jendern es unternimmt, ben Vreceft ibrer Genitchung and bem gefigien paltende erd botte ju erlateren, metr ober meinjer gelten. Indefen famt am nicht legnen, ab blief bentvinung mande Gebrie man nicht legnen, ab blief bentvinung mande Gebrie Weiter bei Bertreit gemeinen, bei Bertreit bei Ber

(Echius felgt.)

# Madrichten vom Oktober.

## Denkmaler.

Celanger, 25. Dil. Ber Aurgen war ein etwa 500 Emnur sowerer Eteinsted durch 21 Pierce en die, und unserer Eteid liegende Eiele geschäft, wo das von Sowan. Is aler anspassierense Sanskentmal, die Galaten der Tonan und des Manns, ausgestellt werben soll. Der Bied wird der Gruppe als Bestament biener.

Munden, 25. Det. Un bem Denimal J. D. Richters, welches Ce. Daj ber Ronig in Baireuth auf eigene Roften erriquen lagt, fint Grundftein, Codel, Burfel und Gefims

bereits anfgerichtet; bas eherne Stanbbitb ift beule von bier nach Babreuth abgegangen.

25. Dit. Das Gupsmobel ju Kaifer Aubolpbs von Baben genaben final im Dome ju Spryer ist bereits von Sawan ibaler vollendet. Im Krdnungsmantel mit Gespter. Reichspift und Krone fint der Kalfer auf dem durch ein Bofament erbebten Etropten.

Antureyen, 55. Oft. Bereits vor Bofr und Ag fast de Cimertinopfier der Muchaffelne mi Woeled mit einem Koffennerhouse von einer 200.000 filt. Batt, aufen men Koffennerhouse von eine 200.000 filt. Batt, aufen men finz das Einstellung fießt in einer Vereitreisue, wie ei fin Frank der State der Sta

Borbeutt, 1. Dit. Die Musschenun bes bem Journas illen Gorfres ju widennehm Denfinats fu unferm Gerbes ju wieden Geste gibt wie der Gestellt gestel

#### Manmerke

Munden, t. Die. Die Schlofcapelle gu Unterwittels bach, welche Se. Sobiet ber Jergag Mar in Bavern burch ben Cabinet bmaler von Ma pr im gotbifden Stol bat reftaur tren lafen. ift am 27. Sopt, feierlich eingeweiht worben.

12. Dfr. Das Innere ber neuen Lubwigffirche, in welcher bie Gerufte in biefen Tagen abgebrochen murben. ftellt fich nen bem Befchauer in feinem gangen Umfang bar. Der Baumeifter Gartner mußte in ibr mit echt funfteris fcem Ginu ben machtig aufftrebenben beutfden Bauftpi mit bem etwas gebrudten bogantinifden auf eine mobitonenbe Beife organifc ju vereinigen und fo bemfelben in feinem Innern Rraft, Sobeit und Glegang, fo mie auch ber Das Terei emfprechenbe Ranme ju geben, fich allfeitig entfalten gu tonnen. Dicht minber ift ber Ornamentenfcmud, melder ben burd Cornelius gefchaffenen Bilbertreis, fo mie alle architettonifchen Binien verfolgt, ninfcreibt und giert, mit großem malerifchem Ginne, Confequeng und organifcher Eins beit entwidelt und burchgefabrt. Dag burch biefr gefchmad: volle Durchbilbung aller Einzelnbeiten, fomobl in Borm als Barbe, bie Beedcomalereien nunmehr auf die gladlichfte Belfe an Sarmonie und Ginffang noch gewonnen baben, barüber 25. Drt. Die Stopestief bei mit ihren leiten Schmat mit Milfelmig ber freibt Senturn in ben Birchne eber Milfenn ihrer Groute erhölten. Es find bied die Gaturen be-Bulfen und Prennethens. bed Dahattu und Philbias, bed Perifiet und Jahrian. Ergetre beibe find bie flerielt bei Groute und Dahatian Begrete beibe find bie flerielt bei fert. Mustan won die hoff und Dahatia von Engaprin. Fert Beitelbildung Rache fauft weben. Marmer, ber om ber befeitbildung Rache fauft weben. Marmer, ber om

Afin, s. Dit. Ein impendatender Bötzebenrer ost umfern Damyfügefte oerfalbeite uns am einen gegen Kend die Kntunft der Labung von Baufleinen, die und ein Werein zu Etuingert zu unfernen Dombau überfandt das, heur fand die feierfinde liedernadum derfeiten von Seiten des prosjectifden Gemilied des Dombauwereins und ein zu Ehren der Ulererbringer voranhaftetes Spfinndel fact.

Aldoffenbeng, 15. Oft. Das Contbaus im Erple bei legten gruben im Bompeji aufgegrabenen bat foben feine Jundamente. Ein Bau foll binnen beri Jahren vollende und Stein für Siein, feinem Urritte nadgeabnt werden. Die Koften find auf 500,000 ft. verauffolgst. Koblenn, 15. Dit. Die Beitrade sum Wieberaufbau

bes Ronigsfinbte bei Rhenfe find fo reidlich ausgefallen, bag mit bem nachften Grabfabr ber Ban beginnen wirb.

Berantwertlicher Rebactenr: ren Gorn,

In allen Bud: und Runftbanbinngen ift su baben:

# Bilder-Balle,

Copien berühmter Gemalbe und Runftblatter ber neueften Beit. Stahlftich. Gallerie biftorifcher und Genre. Bilber,

und Genre Dilber, mit Tert von hermann Marggraff,

englifden Runftanftalt in Leipzig.

Der Jinstag nad E. Lanbferr. — Bictoria nach Lauffra. — Lanbferr's berühmter dund findistingwindel Member of the Hemane Society. — Dem nächt erfechen: Räfletbr von der Jagb nach Lanbferr. — Catherine nach E. Spalen. — Meine liebe Mutter nach Drummond ir.

3. Wunder in Leipzig.

# Annstblatt.

Dienflag , ben 14. December 1841.

## Siteratur.

Sanbbud ber Runftgefdichte von Dr. Frang Rugler. Siuitgart bei Goner und Seuberi, 1841. Ifter Band. (Ifte u. 2te Lieferung.)

#### (Colui.)

Der "gitchischen Runft im beruifeen Beitalten ihm in beruifeen Beitalten nehm ihm nehmen zu seine gemeinen Auftrag einem eine bem Architectunischen anne ber Benige, was vom Plackforn bliefe felt in insgen ist, beigehendet wird. Seben ist aber bei erferfein ber Granfeilungsganges" mit Beruifen gemeinen der Granfeilungsganges mit Beruiffeilung der Beruif

Der ber Baufunft gewibmete Abichnitt beginnt mit bem "Spftem ber griechifden Architettur" (ber Tempel: bau in feinen allgemeinen Formen, Die Formen ber borifden, - bie ber jonifden Arditeftur, anbermeitige Bananlagen). hierauf eine ,, Ueberficht ber Monumente" mit mehr ober meniger aussubrlichen Befdreibungen, geographifc : dronologifd geordnet. Sicilien unb Groß: griechenland bilben ben Gingang, ba bier bie alteften Monumente in großerer Babl erhalten finb. Darauf folgt bad eigentliche Griechenland mit genauerer drono: logifcher Abtheilung, in Die Monumente ber Entwider lungsperiobe, ber Bluthezeit (athen; an anbern Orten in Mtrita; im Deloponned), ber fpatern Beit. Den Befchluß machen "bie Monumente von Rlein : Mfien," bei benen bie ,, Umgeftaltung ber griechifden Runft unter prientalifdem Ginfluffe" furs ermabnt wirb. Das Daufoleum ju Salicarnaß, bas Grabmal bes Sephaftion, bie befannten Practidiffe ber Berricher von Spracus und Mleranbrien bezeichnen bier bas Mengerfte. "Griechifche Runft und affatifche Dracht vereinigten fich . um bas Leben ber herricher jum reigooliften Dabreben umgu: geftaiten."

In abulider Weife find bem Abichnitte über bie Geulptur ,, allgemeine Bemertungen über Inbalt, Grol und Bebanblung" vorausgefdidt; welche vielleicht etwas ausführlicher und anschaulicher auf bas Gingelne ber plaftifchen Formen eingeben tonnten. Dann merben "bie Entwidelungeperioben," baranf ,, bie erfte und bie zweite Bluthenperiobe," enblich "bie fpatere Beit ber griechis iden Sculptur" abgebanbelt. Anbangemeife wird bas Rothige uber bie griechifden Mungen und bie gefdnits tenen Steine gejagt. Ueberall gibt ber Berfaffer bas blog nadrichtlich Ueberlieferte in febr gebrangter Rurge an, und vermeibet bas Detail ber meniger michtigen Ramen mit ben enblofen Erörterungen, welche bie un: genauen Ermabnungen ber alten Schriftfteller veraniaffen. Gine Arbeit, welcher fich bie Archaologie nicht entzieben tann, weil auf biefem Wege fich mehr ober weniger Refultate boffen laffen, bie aber, fo meit fie noch nicht ju folden geführt bat, bem Lebrling ber Aunftgefdichte nicht ausumntben ift. Dagegen verbreitet ber Berfaffer fich mit genugenber Ausführlichfeit über bie erhaltenen Monumente, con benen feine ber bebeutenbern gang übergangen ift. In ber Gintheilung ber Berioben weicht ber Berfaffer (nach ber Aufgablung berfelben in ber Gin: ieitung bee Abidnittes an Die griedifche Runft) von ben Begrengungen, melde &. D. Muffer angegeben, in fo weit ab, bag er bie erfte und bie zweite Blutben: periobe (bie Beit bee Phibige und Polpflet und bie bee Prariteles und Lofippus), melde jener in feiner britten Periobe jufammengefaßt, fonbert. Bei ber Behanblung ber einzelnen Runfte bagegen gieht ber Berfaffer von ber Erennung berfelben ben Bortheil, bag er feinen Bortrag nur nach ben Beitabichnitten eintheilt, melde fur biefe Runft bebeutenb maren. Go wird bei ber Architeftur bie gefammte Blutbengeit ungetrennt, bei ber Malerei fogar bie gefammte "gefchichtliche Ueberficht" obne mei: tere Abtheilung aufammengefaßt.

Der Abiconitt über bie Malerei enthalt außer ber Cinieitung und ber ermabnten gefchichtlichen Ueberficht eine Abbandlung über die gemalten Thongefaße nud eine über die Bandmalerelen von Heralanum und Pompeji, beibe die einigen Uederrefte, welche uns eine Borftellung von diefer Runt im Altertbum geben.

Im felgenben Capitel, über bie allitälide, wer erbulid etruckfied Auffn nerhen bie Aumerte palen, erbulid etruckfied Auffn nerhen bie Aumerte palen, gischer ütr, ber etruckfied Gemöltedan, bie Grebmaler, bie Ennyel am andere Aumertagengen. Die erkalteren, jum Zhil aerentberten Wommente in aufgeglich, bei mie in den anderen Mehönitten, forsätätig aufgeglich, bei fingeden der Witten und anderen Schriftlieffen über den tobecanicken Termei überbaupet, so mie über eingeline bedrettunde Geheind beide Tiele verferte.

Referent beannat fich mit biefer Inbalteanzeige. obne fich weiter über Gingelnes auszulaffen. Die menigen Punfte, bel melden er nicht vollig mit bem Berfaffer übereinftimmte, betrafen meiftens nur ein Mebr ober Weniger ber Betonung, mitbin Teinbeiten ber Muffaffung, über melde verfcbiebene Anfichten nicht zu vermeiben und unichabiich find. Ale eine folde Stelle bebe ich beifpielemeife ble beraus, mo ber Berfaffer ben Polpanot (nach ben Bengniffen ber alten Schriftfteffer) mit ben italienifden Meiftern bes 14ten Jahrbunberte vergleicht, ein Bergleich, ber nicht paffend, faft irre: madent ericeint. Die griechifde Malerei machte ibre Lebrjabre febr viel foneller burd, wie die driffliche, weil fie, fobaib fie mit eigentlich funftlerlicher Bebeutung auftrat, bie Erfahrungen und Ermerbungen ber Seulptur unmittelbar für fic benuben fonnte. Obne 3meifel machte fie fpater Fortidritte, entaugerte fic ber erften, frena: plaftifden Saltung einigermaßen, aber bleft mar eine rein tedniide, feine geiftige Entwidelung. Gie erftrebte nicht eben viel mehr, ale fie gleich anfange befeffen hatre Gie batte feine religiofe Bedeutung, nicht blog in Begiebung auf ben Eultus, fonbern im Ginne ber innerlichen Religiofitat ber Runft. Gie mar von vornberein nur ein iconer gurus, ber nur bei ber bomiten Blutbe ber Aunft, wo bie Empfindung jart genug mar, um Die feinften Schonbelten gu fublen, eigentlich funftlerifche

Dos dielem Crantie war nur beihjeldsweite bier eine Ceitle gegintur, mu ja jefen, so melder? Bert eine ble Gentrowerien find, weider Merferen mit bem Berefieler durchgischerh dielte. Die dem Berefieler durchgischerh dielte. Die dem Bege ber Behandung, im ber Mossoub der ermöhren word nebe einem Gegenfähre fann er ihm im Wefentidern überall nur befallmaren. Das Bert mit de baet ein de feitlichen sich Weltfallmaren. Das Bert mit de baet ein de feitlichen weitlich men den Bert mit de baet de feitlichen weitlich men der der die bestehe der die der Berträge oder zur Gelißbeichnung wielsen dem Griefenien bei werden, umd mir feben mit Gruben dem Griefenien bei weiter Beltig, im mehren freilich nes die gegrößen Wasse des Etoffs zusammengefahr werden mus, entsepte.

## Madrichten vom Oktober.

# Baumerke.

faiberfindt, 51. St. Ce. Majeflat ber Rbnig bat bie vollige Reftauration ber Liebfrauenfirche und ben Wieber aufbau ibres vierten Thurmes befohten. Diefe Rirde, bereits 1005 vollendet, und in ihrer hauptform faft unveranbert erbalten, ift ein Document bee allereinfamften Rumbbogens ftple; es fommen bier noch nicht einmal bie Galerien am Thurme por, bie an ben ibeinifden Rirden aus bem Anfana bes siten Jahrhunderte bemerft werben. Die Rirche embalt noch moblerbattene Greecobilber ane bem Anfang bee isten und aus bem seten Jahrbunbert, und Studreliefe aus bem Anfang bes isten Jahrbunberte, namtich it febensgroße Mauren, Ebriffus, Maria und bie 12 Apoftet: und im Briefe Gruppen und rbmife santite Darftellungen, u. a. Cem tauren, eine Centaurin ale Coritas u. f. m. Diefe Rirche if nicht nur bie attefte in Salberflabt, fonbern auch bie wiche tiafte romanifde in Rorbfadfen.

Conbon, s. Dir. Die febne Billa bes forb Dinorben in Rimmel Part bei Gt. Mjaph ift am 27. v. 99. bis am

17. Dit. Die erfte gufleiferne Kirche in England ift bie St. Georgefirche ju Gverton bet Liverpool. Die Rabinen ber Iburen und Amfter, bie Ouerhalten, bie Boben und

Dieten, die Bierralben find fammtlich and Cifen gegoffen. Die Arrebe ift 119 Juja fang und 47 8. vreit. Das Lints erdalt fie durch ein prachrousel eiferned Jember mit gemalten Schrieben. Das gange Gebaude empfieht fich burch Wohls eftibett. Dauer und Etgang.

31. Patresburg, 1. Dr. 18m 15. Ceptenster fish and we ber der ber gerden Ruppel bei Statistime beimällim fichen Ruppel, bei Spansamm Laterus, bie Greißte von under in Brunde bei Spansamm Laterus, bie Greißte von made, im Brunde ber Gemen, bie gange felben vergelbter Ruppel, Ge ist ein bertinen Wastle, ber jich ab Westellich fin abs felber aussimmt, bei Be-defret werspet felmber find. Ghern kämiliere sonterijörn Wintel kerte im Westelfab. Ghern kämiliere sonterijörn Wintel kerte im Westelseld bam for auflettet, salf felbrinnen et im Metel-sement.

Parie, S. Dr. Brei ber forbullen und fleten Richen unferer Ausstellen Werben gegenweits stehtunge tenbauerin nem eine Franzeits und mit die an ber Geint Gererinsfrade sie Geschwand und ber Riche Geint Gesten ber Glosefunderum. Manh ber prichtigte Dem bet Male bei Gesten ber Glosefunderum. Manh ber geschutge Dem bet Male ber Greize wird wieder bergeftelt. Der geschlichte der Male der Geschwarze bei allem Jedaffe fehr maller fonfere, die " die Male der Geschwarze bei dem belauf alle Gesten aufler Gesten, die " die der der aufgesplatischen Schlechten Maler Gesten.

#### Sculptur.

Benn, 1. Chr. Der Bilthoner Bennon hat für feine Bartrijkel Bergame bas Mörkel je indem Wemmennt bet Saifert demn gestenkt. Gim terbetrifelingst Tonnungskille den ber Germannen der Bergamen der Beitrend, ihr der bei der Germannen der Bergamen der German ber Räufe betigtig bergitten, meine bis Ginen German ber Räufe betigtig bergitten, meine bis Ginen Germannen der Bergamen der Bergamen der Germannen der Germannen

Münden, 16. Cit. Das folosiste Standbild Jean Pauls ift feit einiern Tagen, nam Wolfentung ber Stifftung, in der i, Cliengisferei ausgestellt und bridt nach mit aber in Auftreit Gronals nam Baireuts abgeben. – Ben den vergelbeien Erzefature fich von Tronolasi ist die ante, Anfeie kabrelg der Bappe im Arbungsformat, wollender und ebendeschift ausse after in Arbungsformat, wollender und ebendeschift ausse aftert.

wirb balb, nebft ber gangen reichen Gruppe ber Armininge idladt, aufgeftellt werben. Das Mobell an bein Goethebenfe mal fur Franffurt wird im Thonmobell nachftene vollenbet bafteben. Un bem großen Dentmale bes Großbergood von Baben wirb (noch im Thomnobell) fleifig gegebeitet. Bon befonberer Anmuth finb bie vier weibliden Biguren, Religion. Berechtigteit, Beisbeit unb Ctarte, welche bie Echpfeiler bes Poftamentes bilben. Die liebliche Frauengruppe, Ceres unb Proferpina, far ben Grafen von Rebern in Berlin, wird in earrariidem Marmer ausgeführt. Gine febr anmutbige, in Marinor ansgeführte Frauengeftatt, Rrange auf ein Grab legenb, ift beftimmt, bas Grab bes Dichtere Frauenteb in Mains su ichmuden , und wirb nachftens babin abgeben, Unter ben nacten weibliden Siguren im Meelier ift befonbers eine Baffernire reigenb, bie fur ben Echlofgarten unb Cee eines Grafen M. beftimmt ift, wo fie ben uralten Beiten ber in ber Bolfeiner lebt.

22, Dit. In ber i, Erggießerei ift nun anch bie vers golbere Retoffalftatue Raris XII, von Schweben vollenbet worten.

fariscute, 21. Dit. Die folgsfiel Gentsfrifficiate ber Der immer wie ben singen Bildbauer Bild zu Hiffingen), mugden von ben Rompfen Brigad und Brege, welche biede Alibanen fin betammtlich in Dennachhingen mit ber im hofe fed Juffenbereighen Gebliefte aufgeingenden Dennach vereinigen, ift fest in bem Schösbatten aufgestickt worden nub made eine gute Wirfinge.

Weimer, jo. Dit. Mngellta Geeius bat nach Reber's Composition ein geröch Reitig im Ompa softenbet, merfend derr bie Spampflotte ber Geselber Gestrie im große bergagischen Gelöche Follmant il. Ge erniblt in est Parsengischen Gelöche Follmant il. Ge erniblt in web zu ern einer Mitterka um einer Sama gefehlten webe, dur ern einer Mitterka um einer Sama gefehlten webe, dur einer fehre Gestrie ber Geliefen belt, ben ibre ist gegen nam Gestrie Merchen, ben Geliefen bilt, ben ibre ist gegen derrichtenbe, eine Berfemme bestehter Weiterbeit traint. Zu derrichtenber der Berfemme bestehter Weiterbeit traint.

Paris , Det. Deute ward die Reichfalftatte bei Sere jogs von Driems, werfen beneiten in der Unigern nich bestellten in der Unigern die Generale ber efritansisten Urme barftelt, aus den Berte figtien del Backe Benaj ekrosoft, um nach ibrem Benation unungdert, dem Papalien Billiers im Parte von Reuitle, transfeortitat zu werben.

30. Dit. Die indbur Statue ber Ronigim Jobanna von faval, ju ber Fragonarb bas Mobell geftiefert, ift fo tben in ber Gieferei ber herren Richarb, Ed und Denand im Bronge gegoffen worden. Der Gub ift eben fo gefungen, wie bie Arbeit bes Bilbbauers.

### Galpanoplaftik.

 

## Alebaillenhunde.

Paris, 7. Ort. Mebrer unferer erften Graveurs find ber Mit ber Musfabrung ber Stempet fur Mebalden beaufragt morben, die fic auf die neuesten mertwarbigen Breignisse beziehen. Gine berfelben ift ber Grundseinlegung zu ben Besfeitgungen von Paris gerübnet.

#### Mumiomatik.

paris, 2. Dr. Medierr. weides ist altere Grundmannere Profes om Gautil-set Wassielig im Department bet mittern Drettaden auftragenisch hatten, obben juwei metrodier Augebrucken und der Schaffen der Vergebrucken bei der Weiterschaffen der Vergebrucken bei der Weiterschaffen der Vergebrucken bei der Schaffen der der Vergebrucken bei der Weiterschaffen und werderbalten. Maßer der der Gelt fielt und der Geschaffen der Vergebrucken der Vergebrucken

## Maletei.

Munden, S. Dil. Wire ber nach Zeichnungen von Befreit gest genatien fleinen Bitber and bem griedifene Befreiungstrieg find nun nuter ben neuen Mraben wollendet, nab fpreden ungemein an. Sie ftelen den Mufrei jum Rampf, bie Mutunft fremder Muftreiter, bie Weite ber Kreugesbinne und den Michael ber Reinger von ihren flas millen der,

In ber levtoerfoffenen Woche waren auf bem Aunfts meines Auffeben, ba werein einige icharige Bilber aub ber Dermanniforn Runft, Kunft mit ber w handlung ju feben, unter beinen im Plubberungsferne von bringen verstanden hat.

Benno Mbam und zwei italienifche Spieler von Pas gliarini ben erften Rong einnabuten. And eine Toroters famille, ihr haus gegen aubringende Jeinde vertheibigend, von D. Raller, war febr moder ausbaefprt.

Weimar, 50. Dit. Die Arbeiten im großbergoglichen Schlof baben burd Deber's Ueberfieblung nach Leipzig für biefes Jahr einen Mbichtus erbalten. Das Wirfaube. simmer ift fcon feit ber Mitte Munuft von Dreffer beene bigt; er bat noch sulent bie Bilber aus Biefanb's Dabreben und bie fielnen Debaillone aus Mufarion und Maathon ger malt und die großen Tempera : Lanbichaften aus Dberon rer toumirt. Bu ber Goethes Galerie bat Deber vier Bilber aus ben Ballaben : ber Banberfebring, Ronig in Thute, ber Sifcer und ber Gott und bie Balabere, vollenbet, mabr rent Rbat nam feinem Carton bas Pfeilerbile: Banberers Sturmlieb gemalt bat. Mingefangen finb noch von Deber bas ameite Pfeilerbite Ganumeb. und von Rhal bas britte: Meine Gbitin. - Der Lanbichaftmaler M. Raifer bat aleichfalls in Auftrag Ihrer toniglimen Sobeit ber Frau Große bergogin eine große Lanbicaft vollenbet, welche bie Ginmei: bung ber Capelle von Deibelberg burch ben b. Bonifagius barftellt. - 3mei Bilber von Soullern Prellere, eine Canbe fcaft von Rart bummel und eine bumoriftifche Scene, Malerftubien an ber norwegifchen Rafte, von Sirt. Thon, find targlich vom fachifchen Runftverein angelauft worben. -Der Maler Marterfleig, welcher feit geraumer Beit in Paris im Atelier von Ary Scheffer an gwei großen far Bere failles beftiminten biftorifden Bilbern arbeitet, ift gegenwartig bei feinen Ettern jum Befuch bier und bat gwei intereffante Stigen nach Gemalben non Urn Scheffer mitgebracht, welche in ben Befit 3. t. S. ber Fran Großbergogin getommen finb: Geetmen beim Musgang aus ber Rirche von Fauft erbtidt, und Gretchen in ber Rirche obninachtig. Die Driginale finb in ber Camintung Paturte. Bon bem Bernbarborrein ift ibm ber Auftrag geworben, eine Gcene aus bem Leben bes berühmten meimarifden Rriegsbeiben fur ben Sauptfagl unferes neuen Rathbaufes ju malen. Der Gegenftanb , ben ber Ranftler auszuführen gebentt, ift bie Groberung von Breifac.

Bürnberg, 50. Dit. Zwei im Oberebanfe ausgestellte Ambichaften von Kopp. Correiber am fürth, die Geber Liebtrella im Midmergebirg und bie Leicht Anagmi mit einem Ibeil bes Sabinergebirged barfleiche, erregen burch in Gebubeit und als die Erftlingsfrichere ber italienigen Reife bei innen Anüllerv verglagifte Kulmerfranteit.

Wen, 20. Cerl. Gran, 3. Robers, ber Gebn bet erfeinter Kanbigsmierte, bei ein Sündfund ermatterfeinter Kanbigsmierte, bei ein Sündfund ermattvertreitelbt ausgeführert. Ein fedbre Mich mit ben erneiterte Gängling bilde her Mittgeburt einer treffin erm preitren Gruppe won Mittellern, ber file auf im Befringfunglichen der zu betreiten. Durch das bief Gemölt brinde jurche der zu ber reien. Durch das bief Gemölt brinde ein Mentreber Binfried. Die Kerk Wass gefert zusch auf der ber befriede naben mit die bie Single ber Gertauf in

### Maletei.

Mom, 2. Dft. Riebel's Safontala macht bier alliger meines Auffeben, ba ber Ranftler barin bie glangenbften Runffmittel mit ber weifeften Mäßigung in Unwendung zu brivoen werfanden fall.

# 26. 100.

# Annstblatt.

Donnerflag, ben 16. December 1841.

Beitrage zur Kenntniß der alten Malerschulen in Pentschland vom 13m bis in das 16m Jahrhundert.

(Fortfenung.)

Beftphalifde Dalcefdulen.

Bisber betrachteten wir die alt : folner Malericule ! und einige ibr verwandter Richtungen bis zur Mitte bes 15ten Sabrbunberte; jest baben wir nachtraglich noch einen Blid anf bie Malericule in Befiphalen gu merfen. Beiber find und nur febr wenige audgezeichnete Berte berfelben übrig geblieben, mas um fo mehr gu bebauern ift, ale aus biefen Reften genngfam bervorgebt, gu welcher ausgezeichneten Bluthe Die Malerei in Diefem Sanbe feit ben frubeften Beiten bis ins 16te Jahrhunbert gebieben ift. Befaß Wejtphalen boch icon im Unfang bes 11ten Jahrhunderte in dem b. Meinwert, Bifcof au Paberborn, " einen Mann, ber felbft bemanbert in ben bilbenden Runften , burd Erbaunng und Mud. fomudung vieler Rirden eine Aunftidule grundete, bie meithin fortwirfte und noch beute unfece Bewunderung in Anfprud nimmt. Bon Malereien jener Beit ift uns

indeffen, fo viel mir befannt, nichts erhalten, baber ich mich bier beschränfen muß, erft vom i Breu Jabrbundert an bie wichtigsten Resultate meiner Forschungen mitgutbeilen.

#### Raler Everwin. 1831

Die Beitidrift "Beftphalia" vom 3, Cept. 1825 veröffentlicht eine Urfunde, wonach Defan und Capitel ju Coeft bem Maler Everwin im 3abr 1231 ein Saus vergeben, ! worans ju ichliegen, bag er fic in feiner Sunft ausgezeichnet. Berfe biefes Meiftere find nicht nachmeidbar, inbeffen baben fich ein paar Tafeln erbalten, bie man aus jener Beit glaubt; mir jeboch icheinen fie erft aus bem Aufang bed 14ten Sabrbunbert su ftammen, indem bad michtigere Bilb, bad ich gefeben, eine Technif verrath, Die nich icon berienigen ber Prager Soule unter Saifer Sarl IV. anichlieft. Die Umriffe find namfic nicht buntel beareust und nur mit Sarben audgefüllt, fonbern weich in fluffiger Tempera angegeben. Mud bie Saltung ber ftebenben Riguren ift nicht fo ftart geichwungen, wie bie bes germanifden Stold aus bem 13ten 3abehundert. Die lange in Die quer gebenbe Tafel, bie ich bier naber beidreiben will, ift mpftifch: fcolaftifden Inhalte; fie geigt und nach ben beigefügten

• Montrajaja treiti teb firz med mit, skā im "Archivor Redvilje gerichiseks in sanderbett um Niedelad. To Leiden 1955. Il. p. str. fetometa. Serv. Red fetometa. John 1955. Il. p. str. fetometa. Serv. Red fetometa. Serv. Red fetometa. Serv. Red fetometa. Serv. Red fetometa. Serv. fetometa. Serv.

Sigtine ben Janus merinen is, etwosein, betraufgegeen von übelijd bertram, Jaderbens, 1630. Des Bisforfe Klinika, auf seinem Erschliene in der E. Berthetomauksezelle zur Jaderbens, läßt und in ihm einem überzustferundlüchen. überberfen Man erfennen, wem glein der Geschilche nach er in Kincensichen zu bei ftrens bierurfülstem Partie philte. Er fach 1036.

1 Der bie Runftgefdicte intereffirenbe Theil ber Urfunbe tautet wie felat: In nomine Domini amen. Erpo, dei gratia deconus, totumque copitulum susseicuse universis Xoti fide libus salutem in Domino. Notum sit omnibut, quod nos domnm nostram in area enunitatis eccl. b. Patrocli sitam cum domo et area, Evorwino pictori et Elisabeth uxori ajus el successoribus sorum logitimis, concessinus, ad aunuam ensionem trium solidorum XVIº Ral, maii anniversario Giseleei sacerdotis, qui domum candem in area emunitalis steuxit, et ecclosiso consulit, solvendam, ita sone, quod prefeti domum candem, si necessitato quacunque vendere volucrint, print ipsom capitulo offerrent emendam, Si vero ipsam capitulum omere contradisera etc. - Actum Anno dni MoCCOXXIO El decembris VI a presentibus Erpono, decano, Rudolfo scolastico, Arcoldo de Tremonia, Johanne cantore etc.

tateinifden Inidriften ben Tempel Galamonis. Er ift in ber Banart bee Munbbogenftpie gehalten. In feiner Mitte fteht, groffer mie bie anbern Signren, Die beilige Jungfrau Maria, bas befleibete Chriftustind im Arm. Gine Sternenfrone umgibt ibr haupt, Die Conneniceibe befindet fic binter ibr, fie felbit ftebt auf dem Mond, beffen Sorner nach unten (im Gegenfat von fpatern Darftellungen) gefehrt find. Auf ber Binne bes Gebaubes mufigiren mebrere Engel, beren Tlugel in einzelne Febern endigen. Linte ift Die Berfundigung, rechte Die Geburt Chrifti bargeftellt. Dier liegt Maria in einem Bett und balt bas Bidelfind, Joicph ftust bedenflich feinen Ropf auf ben Ellbogen. Beiter ju ben Geiten fteben auf Goldgrund in arditeftoniiden Abtbeilungen immer brei Beilige, von benen ber angere lints jeboch abgefagt worden, und nicht mehr vorbanden ift. Die andern find burd Inidriften folgendermagen bezeichnet: Fulgentius, Beda, Gregor, Berordus, Augustinus, Unter ibnen fteben in befonbern arditeftonifden Raumen auf Boftamenten allegorifde Rignren, welche Gigenfchaften ber Maria bezeichnen, Die aus bem englifden Gruß ent: nommen find. Bunachft am Throne Calomone, ober ber b. Inugfrau, befinden fich, wie auf Stufen ftebend, smolf gomen, Die Bergamentftreifen balten, auf benen bie Ramen ber Apoftel und Stellen bed Erebo fteben. Cobann ftebt linte Birgil mit einem Bettel, auf bem eine Stelle aus feiner vierten Ecloga ftebt, Die auf Chrifti Geburt ift bezogen morben; rechte Albumafar (ein Araber ?), gleichfalls mit einer Schriftftelle auf benfelben Gegenstand bezuglich. Endlich fiten unten auf ben Geiten amei Gibollen und ju ben Rufen der Maria befindet fic ein Gara, in bem ein weiß gefleibeter Mann liegt, ale "Tuba gygantis" bezeichuet. Die allegorifc, fombolifche Rebenrung bes Bilbes im Allgemeinen, namlich bag burd gottliche Offenbarnng unter verfchiebenen Bolfern Die Beburt Des Weltheifandes burch eine reine Jungfrau fen verfundet worden, und wie bicfe gewiffermagen bie Rirde Chrifti reprajentire, wie biefes fpatere Rirden: pater beroorgeboben, ift leicht verftanblich; die Erflarung bes Gingelnen aber erforbert eine umfaffenbe Abbanblung, moun bier ber Raum gebriot, baber obige Angaben genugen megen. Bur Chara'teriftif bes Munftwerfe und feiner Berfunft fuge ich noch folgendes bei: Die leicht gefdmungenen Bestalten, namentlich ber Frauen, baben etwas geneigte Ropfe, von breiter Stirne, gartem Sinn, wollem Mund, farter, aber langer und fpiber Rafe; fomal gefolisten Augen mit fpiten Binfein. Die Tem: pera ift fluffig, aber weber fo vollfommen, noch fo tief in ber Sarbung, wie bei Meifter Bilbelm von Roln. Unfere bochit merfwurbige Tafel ift mit Leinmand und einem ftarten Areibegrund überzogen. Leiber fangt fie an fic abzublattern. Gie frammt aus bem aufgehobenen

Ronnenflofter Bormel im Paberbornifden und ift jest im Besip des frei. Dierregierungerathe Bartheis in Nachn. Im wünschen ware, bag diese feitene Reliquit der früben weitphalischen Aunsgeschichte in einer öffentlichen Samigeschichte in einer öffentlichen Samigeschichte auf bereihne Bentweite nichte.

ming Leutersande unferender wirter, auf abntide Weife beanbeite Zofel, auf weicher Berführert, auf abntide Weife bedanbeite Zofel, auf weicher Befrühlich, 601 Gebweiter Betreilla im Jahr 1210 in bie fleine unteriebide Zuiter (Schweitern) Aprelle jeine Schörfer Boberntl geschent baben. Wöge biefe ungenägende Angabe zu weiteren Weiselnnumm Minds achen.

Mus bem Enbe bes 14ten und Unfang bes 15ten

ziedeunseres jaummen aborigeriede Belletjam Bulletim im Minister in Weleiphafen befinder fin jurci female Lefeficier, auf derem die d. Derette man Drittia auf didherunde begreifet licht, zehr ferbent Kiguren im felte feltant met von befonderer Kumusk, bei an Keirde Lederlingen erinner. Zud Drud ber bei an Keirde Lederlingen erinner. Zud Drud ber bei an Keirde Lederlingen erinner. Zud Drud ber hat einer feinen Schnitz, die effener Muyen beiter einer berteilt gestellt der der der der dere bei der Berteilt der der der der von felbere, aber nicht feiner Ageban, das Klich ber d. Zeerbeit als fehren mit zimmen Demainmiger. Die felikiern Billeden biernen als Deret einer Schristen erne im der Kierte der Ein Wallenstellerer zu Sech.

Bu Donabrud in ber Marjen :, jest evangelifden Rirde, befindet fich ein Altarauffat von vergoldetent Sonismerf aus bem Unfang bee 16ten Sabrbunberte. ber auf smei Brebellen ftebt, bie weit alter find und bem erften Biertbeil bee ihten Sabrbunberte angugeboren ideinen. In Tempera auf Golbgrund gemalt zeigt bie untere Staffel brei liegenbe Propheten, welche Bettel mit Stellen and ihren Schriften balten. Die obere Staffel enthalt ein vergoldet Schnibmerf aus berfelben Beit. In ber Mitte fist Maria mit bem Chriftfinde, ju ben Geiten fteben swelf Propheten, benen immer gu einer Gruppe gepaart ein Evangelift beigegeben ift. Dar lereien und Conibmert, wie es icheint pon bemfelben Reifter gefertigt, find febr murdig, breit und icon bebanbelt, gant auf Die Mrt und felbit noch vorzüglicher wie bie gwei meibliden Beiligen im Dufeum gu Dunfter.

Auf bem Schnismert bes Altarauffabes ftebt noch ein in holz geidenibtes Erneifir mit Maria und Jobannes zu ben Seiten, bie, noch alter, bem tarn Jahrhunbert annachbern icheinen.

Die Marienfirde ju Dort mund bemabrt auf ihrem Mitar noch drei Zassen eines umfagenderen Attarschmutes and der ersten Auflite bed ilten Jahrdunderts, bie in einem Nahmen mit Inschrift aus dem liten Jahrdundert eingestäft find. Sie siellen die Geburt Edrist, die Anstrum err Könige und ben Zod der Jungfrau Marie

Dertmund beifelt in ber Meinoldfriche nod einen andern Auputlater and bem Minding bei folten Jadebunsberts, seifen Mitte ein vergolbet Gouisport einnimmt, undes die Kreusjung, seide Prophert und seide Wosell barfeilt. Die Fläselbeden bestehen and is Kilden, arfeitlungen and dem Leben Gebricht, von ber Berta Brain gan bis ju ber Krönung Werld. Den bestieben ihn noch just feitur Zessen mit ber b. Satherine und der berta betarten und ber b. Aretare auf Goldbrund. Im Allgemenen gedern der Bilden bei Allgunen im Anderen foden und mit, in der Bertagen gene bei Allgunen im Anderen foden und mit, in der Bertagengung eine Berta Breite finde bei Allgunen im Anderen foden und mit geschen Bertagengung eine Bertagen genemen fein der Vergangunger bei Zeitlen find mit gematter ber delten find mit gematter ber delten find mit gematter ber deltem find mit gematter Designinger bir Teilen find mit gematter Designing

Bon einem geringern Meier jener Zeit ift das Altarbiatt in der füblichen Seitencapelle der Paulistrede ju Soese. Es fellt einen Serigius am Kreuge der, umgeben von vier Haffionsfegenschaben. Ju weiteren Zorfolungen fbelie ich bier und ble Poliz mit, haß in der Kirde ju Bielefeld sich ein Attarbiatt vom Jahr 1400 vorfinden soll.

Mer bis jedt erwöhnten Werft jeigen noch im ger mit gene einem Einste ber Berft bei Gene Genichten Schalt. Nicht nur bei fie die in Zempers gemeint find, fendern auch der Millefang um Bledwidtungsaufeit nach geben fir mehr einer breiten Mitteng aus, wedvend in finder der diese bei der Beiten Mitteng auch bei aufern Mittlieferit, der fong fondere Berbard bei der Mitten, die Zurfeltung der Jahreberten, die zu der Witten der Loten Jahreben kerts jedes gewohren, wir auch in Deutschuss betratig der Richtung und juner ausgrifelig durch die Mitten Stehen Schie beraufist. Die feigl fich erticheben in Schie Schie beraufist. Die feigl fich erticheben in Schie dem Weiter ber Wereberger Polifien mehr bei feinen beim Weiter ber Wereberger Polifien mehr bei feinen (Bortfennng folgt.)

## Madrichten nom Oktober.

#### Malerei.

Bom, s. Oft. Der Maler Rafefowsti von Bertin, ber gegenwärtig im Salfan die Disputie espirt, das die vor turzer Zeit hier anwefenden Prinzen auß Aboyfinien vorst erditrie. – Ledmann aus Hamburg dur einen Certin vollender, der, die auf die, nach Ingres Manier, graue Arret, auße Beffant werdt

Baris, i. Dit. Die Berren Deim und Droffing find fo eben mit ber Musmaling ber beiben Gitenemptlen ber Gaints Sutpiceffind erfolg geworden. Dem erflern war bie Captile ber Gefeln im Ergefener, bem festern bie bes, b. fludig fletertogen.

- 5. Oft. Bwei junge Runftter, Balette und Mers cabier, baben fo eben ein großes, für bie Kattecbrate von Tolx bestimmtes Attarbild: "Tesus und bie Camariterin" gemeinschaftlich vollendet.
- 20. Cft. P. Defen de Sal nun fein riefiged Gemidle and die Etclinfliche ets dablirties des Amphilierets in ber Saute der fodeun Kunfte votendet. Es ist diere z Merer den, mist eines 15 Weter nach der Rumbung mo beftet aus ach großen Gruppen, werder die franhissier, inaffensied, forentimister, Spunifee, beutider, politifier, holdinissier und familiabiter Smite dargiteten. herr Inger arbeiter fortwisserne an den Cartons ju
- 37ert 3 ngele aberitet fortivabrend an ben Cartons ju ben pradtosilen Gematien, die er im Mujtrag des Gerjegs von Luvnes im Schleffe in Dampierre ansfabren wird, besten Bestauration bem Architecten Onban übertragen worden ist.
- Das schone Gemaltde Remond's, "Atlas auf dem Berge Rarmel," iff je dem vom Minister des Innern dem Museum ber State Montageschen geschent werden. Workluft felete sie jeden noch ein Jahr lang im Polaft Enpremenz antspestut. — Das Wartveium bes b. Beraftian von Caraftiet ift der Et. Minaelskinde zu Dijen verlichen worben.

<sup>1</sup> Biele Bisber der mestehdilisten Conie von geringern Watern werden der mit Gittligwodgen thergangen, obseisch im Andles Sessis geite, auf vordere die schollen Wättern entsprungen, in der Besenklung aber der Uedersicht nur erspoweren Wederen. Man die Waterspanits zum King, die in solen Sahrbundert bichte, übergebt ich, da schon dare sie ihr erichtet worden.

#### Mene Sithographien,

Bertin, Die Judstaufe (Giudentenferne), nach bem auf ber vorigen Ausfiedung befindlich gewefenen bodft launigen Bilbe Pietrovski'd Lithographirt von P. Robrbach, Reebifche Runftbanblung.

#### Aupfermerke.

Prag bei Borrofch und Anbre: Prag im 19ten Jahre hunbert. Eine Ausvall ber fobbiften Anfichten, nach ber Matur gezichnet von B. Morfabi; geft. r. F. Geißler im Ranberg, Mit ertidrenbem Arte, Lief. 5 bis 6. ftein

Agerny, Gelérie de Plorence, gravée sur cuirre et publiée par une Société d'Amateurs sous la direction de L. Bartoltini, J. Berauoli el el S. Jesi, avec un teste en fençais par Alex. Dumes. Livr. 1—5. Fol. Jebes Seft embâts vier theils ausgeführte, theils conturiere Bildter. De . s f., 50 th.

Pertin bei Sonet und Gerfläder: Die Jospanditetun bed Mitraturen, mit Anfolius ber fobinften in biefer Epodie entwicktien (?) Producte ber gewerbitden Industrie. In Rifffluden gesammett von E. Dit i de er, Kroditet. Beft a. Die Aupferafefin biefe Siefts find an Aupfer abbit.

Paris. Emilie Leconte; Choix de monumens du moyen-age érigés en France dans les 22, 15, 14 et 15 stécles. Etude d'architecture gothique. Et f. 9 mit 5 Tafnnb Et f. 10 mit 4 Taf. Jebe Euf. 6 Tr.

Epreures de caractères et Vignettes de Charles Derriey. 4, 41 % B. 15 Gr.

Graf v. Clarac; Musée de sculpture antique et moce. Lief. 24. 28. Lert in s. n. 68 Aaf. 20 Ar. fonden. Es if dier fürzlich ein von dem serdhenten Ampfersteder BB. B. Co of e berausgegedenes Pracht: Ampfers

Aupferseder U. 3. Coofe braubegegebenes pracht: Aupfers wort fiber ba Celifeum Cobeffenm in Mom erfohenen, beffen is Platten, nach Etigen vom Oberften Cochburn (aubsegeichner won bem berühmten Waler Das, Koberts), so wie Zeichnungen vom Erito nub bem Arabierten Barry, vom ben ausgegeichneten Aupferstederen Canbb, Allen und B. B. Coofe felch gearbeitet find.

Eb. 3. Ridarbfou; Etublen altenglifter Bohnfine. gr. Quart. 25 Platten.

The Drawing room scrap book for \$812. Bet Fifter u. Comp.

The picturesque Annual \$852. Text von Mr. Core.

Mit 21 Abbilbungen, Paris betreffenb.

The book of the boudoir, 1812, britter Jabrgang.
Bitber und Gebichte geborn in ben Rreis ber englischen

futen. Testtato delle sepolerali iserizioni in eufica, tamurea e nischia lettera da' Maomettani operate, comporta del Caraliere Michelangelo Lanci. Dalla Tipografia di Giuseppe Giusti 1830. p. 208. Witt cinem Mitas con S. Ruwettoffen. Musoade in soo Termiplaren.

## Muftrirte Werke.

Augebneg, Lubwig I., Ronig von Bapern, Agerbochfte beffen Reben und Birten von 1786 - 1864. Tert von Dr. 3. S. Bolf; Druet und Berlag von E. A. Reichel. Die in ben Text eingebructen Lolgidnitte flellen Bappen und Drben bes f. Sanfes, so wie die unter Ludwigs Regierung entstandenen Meifterbanten bar.

Sondon. Bon Lochbart's fpanifchen Ballaben ift bei Murray eine gweite Auflage mit bernichen holgichnitten von Billia me und andere aufgegeichneten Auforgeien erichienen.

## Alterthumer.

Bafel, s. Dir. Untlängt find auf Beranlaftung der birfiger biltorischen Gefrascher einige tetrigke Gradebart in der Sarte untertucht werden. Die Madweite schiefel, diere einflumeren mit anderen Sundeterren, im Schmadfodern, abs (Schalde), Josificherre und Gleierescher, einigen Vielfen umb eilem Sererien, ann gut erbalteren Gefähen auf Zhon. Die Gertiege find meierstelisch als auf Martinationistell serwoode,

Tom versyer sine mercenten wie jat internationer i versyer sine men bei Misnerfeel fest man bie Musgeddungen sper, und man bat viele Gatumen bie Musgeddungen sper, und man bat viele Gatumen stagen bei den specialismen bei bei einen unsernenen Prisquel den unsgewöben licher Größe gesuben. Bei dem spezialismen Größe bei versielt wir den spezialismen der statister sin lägsgerischen ausgegenen werden, die ermuntlich Aussichtig über beiese Große geden, wordend mittertungsferderen sweien des Koopfrechen erstellt dass.

Die Commiffion ber Allerthamer dat ben Bogen eise Drugs dei ben Zever G. Gerballan von bem Cemater tot Brunder bei Brunder bei Brunder bei Brunder bei Grunder bei Grunder bei Grunder bei Grunder ibt von die der Brunde bei Grunde de Grunde bei Grunde Gru

Berantwortlicher Rebacteur: von Schorn,

## für Kunftier, Aunftlehranftalten u. f. w.

Bon und fo wie von herrn Leop. Roft in Leipzig

Polyciet, oder von den Maassen des Menschen nach dem Geschleche und Alter, mit Angabe der wirklichen Naturgrösse, und: Abhandlung von dem Unterschiede der Gesichtszäge und Kopfbildung der Völker des Erdbodens von G. Schadew, Director der königl. Akademie der Künste in Berlin. Text in deutscher und framzösischer Sprache

mit 58 lithogr. Tafeln in Imp. Folio. Preis 12 Thir. Diefes fur Ranflier und Lebranftaten fur bitbenbe Runft

auserft wichtige Wert ift unter anbern auch von ber Parifer Runflatebemte burm ein fpecielles Gutadten (flapport) als ausgezeichnet untpilch und fur ben Unterricht brauchbar aus erfannt worben.

Schenk u. Gerftacher in Berlin.

boben Mriftofratie,

# 26 101.

# Annstblatt.

Dienftag, ben 21. December 1841.

Beiträge zur Kenntniß der alten Malerschulen in Pentschland vom 13<sup>121</sup> bis in das 16<sup>12</sup> Jahrhundert.

(Fortfenung.)

Der Liesborner Meifter von 1465.

In meiner "Reife burd England und Belaien" G. 400 habe ich bereits über biefen ausgezeichneten Maler berichtet, baber ich bier barauf verweifen fann, und nur noch bingufuge, bag feitbem ich bie Bilber bei heren Regierungerathe Reuger in Preufifch : Minden im 3abr 1840 wieder gefeben, fic meine Bewunderung für fie nur geftarft bat. Bugleich aber cefannte ich jest beut: licher, ale bas erftemal, bag trot einer febr verfchiebenen Technit, und einem meit belleeen allgemeinen Farbenton, feine Darftellungemeife ben Ban Cpd'ichen Ginfluß ent: fcbieben an fich tragt. Er ftebt fo ju fagen auf ber Scheide swifden der frubern ibealifden und ber jest berridend merbenden individuell niederlanbifden Rich: tung. Cin abnliches Berbaltnif findet auch in Begug auf feine Technit ftatt, die vieles beibebieit von ber alten Temperamalerei, aber mit Lafuren von Delfirnis. Bu ben icon fruber befdriebenen Fragmenten ber großen Altaetafei von 1465, barftellend Cheiftus am Rreus, an bem feche faft lebenegroße Beilige ftanben, und mehreren fleineren Bilbern aus bem Lebeu Cbrifti, geboren noch einige Ropfe, welche fr. Dr. Sainborff in Munfter befibt; ed find zwei ber andetenden Ronige, ber bes Jojephs und brei von Engeln aus ber Rreugigung Chrifti. Ge: ringer ais diefe Bilberfragmente find zwei Tafeln, weiche Dr. Regieeungerath Kruger gleichfalls aus ber Licoborner Rirde erwoeben bat; fie bilbeten bie Flugel eines ver: loren gegangenen Mittelbildes und enthalten immer beei Beilige auf ber Innenfeite jeber Tafel, namiid: Et. Gregor, ein Streiter aus ber thebanifden Legion unb St. Muguftin; fobann St. Ambrofius, St. Cpuperins (?) ber thebanifden Legion und Gt. hieronomus. Die

angern Seiten, von einem Schüer ausgeführt, zeigen Magdalena und den Coangeliften Jobannes, dei welchem in fleinerem Masstad der Donatar fniet, sodann Jafod major und die Gederin (die britte Jigur feblt).

30 Geft in der Marienfrief jur Wiefe, ein aussprichnete Beumert des Weifers 30.0. Sendenbet wur Jabr 3144, wie die Jaferift im Eber befagt, 'defindet fin ein feidens Allerstaft mit Agistelle vom Jahr 1873. Zus Mittelität zu der die den der der des die Auftrage Angel finds fech einer Aufrichtungs aus über Eggend und auf dem rechts den is viele aus dem Erden der Warte. Digleich der San Chriffe Crimfig in der Dar feltungsweit ernichten ervertritt und die Jahrung der träffig fil, 6 seient die Wacker auf Geblyzum gebil 1873, det unter am Wittelbiet, die Jahren Eries der Lägel eine Liner von Architect auf Geblyzum Der Lägel ernlichten einen vom Architect auf Geblyzum Der Lägel ernlichten einen vom Architect auf Geblyzum Der Lägel ernlichten einen vom Architect auf Geblyzum Erstiet, von der der der der der der der der Der Lägel ernlichten einen vom Architect auf Geblyzum Erstiet, von der Schriften Eries der der der Erstiet, von der Schriften bereint, und die Weife des der Gegeten.

Mus ber Goeker Gaule schaft auch ein Mlar in er Niche ju Momenn bei Jomm, der in ber Mitim ergelbern Schulbwert bir Jugend und elektrafgefichtet unterei herr ziest, webend bir Allgast mit Gemülden verleben find, die mehrere Begebenktien aus bern zehen Deiglich danklen. Die deskanksorten, auf Den ausgeschierten Auftre geberen übersen nicht zu ben ausgezeignenten aus der zweiten geber des diese die underzeignenten aus der zweiten geber des diese die banderts seen der der der der der der der werden der der der der der der der der mit bem Warterstum beb. Erzhans und darenzie zu der Gelten, die indefen mit dem Namen des Meikens Gunt im eige begieben den den der

Cter X et mille tribus HB Vdies tenet ille . . . . Hojus quo primum Struxit loculi caput ymum Ne Deus o dempnes Hunc Schendeler arte Johannes.

Ausbrud ber Ropfe bitere etwas febr Lebenbiges, Milbliebliches haben, baber bier eine besondere Ermabnung verdieuen. Diefe lestern brei Tafeln befift fr. Ober-

werbienen. Diefe testern brei Tafeln befift fr. Oberregierungstarb Bartbels in Anden.
Gin Rinftler, ber gwar nicht ber mefiphälischen Gebule, aber jener Beit und Richtung unter bem nieberfanbifchen Ginflug in ber gwieten Saltte bes 51em gabr-

### hunderte angehort, und daber bier feine Stelle finder, ift Rourat Buotl aus Brantfurt a. M. Mater und Bilbidminer, 1461 - 1476.

Die Zamitie deries Maleries feerint feit febr frühen Die Zamitie deries Maleries feerint feit febr frühen Eriten in grauffrurt betmidig gewefen zu fern, indem ein Schmitte Mole febon mit indem auf Grage im Mannen ber Erabt in Urfanden- wen 1216 bis 1219 werfenmet. Der Samte deries der die Geben der gestellt Maleria Dar 1320 wer, dur zu bennich bie "alte Schrichlund ein Dar 1320 wer, dur zu bennich bie "alte Schrichlund ein Dar 1320 wer, dur zu bennich bie "alte Schrichlund ein Geberteite" im Menere (bem Mathebauf) mit Walertein serfein, die Geben gestellt auf die "die Geberfallen Jest eine Westernfamte der allt, auf Et. Selentiste lag, serfanite Geball Gass, Waler, um Satherin, eine Junifena, an der Zurisfenzeben einem Gullen Gebt dem Jame ibres Schwagers und ihrer Schweifer, Sende Ornikenals in Manne (inter Zuwisfenze).

Sen andern Arbeiten, die aber auch untergegungen ober doch nicht mete an ihren ebenaligen Erelen vorbanden find, gibt uns ein Contract vom Jahr 1467 Kunde, den Konnad Utt zu Schold und Meister, "Konan Wieler, Schold Sohn" "eischellen, wonach leiterer für jene Alofterfree (zwiscen Januan und Schindurin origen) eine Marratef jum Preis von 10 Geliche und 10 Achtel Korn fertigen fole, weldes 5 Clen Britte und 6 Clen Siebe der. Die Mittel feste in actionisten und In ein gang abnliches Berbaltnif mar unfer Deifter mit zwei Porfgemeinden Gronda und Mitla geratben. melde ibm für zwei Altarbietter gleichfalls vier Gulben vorgeicoffen batten, obne bag er fein Beriprechen zur rechten Beit erfullt, weswegen gleichzeitig mit ben Beidmerben bes Abtes ju Gelbolb abnliche von bem Grafen von Bubingen an ben Rath eintrafen. Damale mar Meifter Sonrad Apoll gerabe auswarte beidaftigt, fobalb er aber beimgefehrt mar, murbe er vom Rathe wegen feiner Caumnif angebalten, worauf er entidulbigend ermieberte, mie er megen ber Lange ber mit ibm gepfiogenen Berbandinngen viele andere Arbeiten übernommen babe, bie er auporberit babe beenbigen muffen, wie er aber in Balbe beibe flagenbe Thelle in befriedigen ger beufe. Mus einem Brief bes Abtes vom 3abr 1476 wird aber ernichtlich, bag er bie Altartafel fur beffen Rlofterfirde su Gelbold bis ju jenem Beitpuntte noch nicht gang pollendet batte.

In demielben Jabr, 1476, gabite Meifter Sourab Tooll 9 Pf. 4 f. idbritden Jins an bas Bartbolomaneftit fur feine Bohnung im haus Nibed in ber Rannenaleberaufe nelegen.

Schen mir und uns um nach bem Berten unsetzt balisam Wielfers, der nach den misgerbeiten Sachetieren als ber zebeutrohfe bamade in Frantfurt lebende Sünglete pun derracher ist, de finden mit pur Friese mit sieden Namen begeichnete, allein mehrere, ble in jener grieverlieri kinner Este giertett generen, und spalle beinem andern als unserm Wielfer Sonied Fool jusgefeiteben weben diefen. C. 68 fib felsande Gemaldte:

1) Grofed Attablatt mit Alligeln, in ber Mitte bei Familie ber b. Anna, an ben Seiten bie Geburt nub ben Tob ber Maria barftellend. Ce frammt aus ber Dominikanerkirche und ift iebt im Stadel'iden Aunftinfitzute ausgestellt. Im Catalog bes Michemed wird es falldigich om Woger von ber Beebe zugefchrieben.

2) Drei gran in Gran aemelte Tafeln mit celeriters Erremitäten , barftellenb : Joseph mit bem auf bem Stedenpferbe retienben Gbrififinde und S. Gregor, S. Zynes und S. Lucia, S. Balentin und S. Martinus. Gleichfalls bem Mufeum aetbeia,

<sup>1</sup> Diefer Hrong Granewals (hans oder Heinrich Eraner befrie ber Bater bet Malthaus Erfanewals gemeien fenn, werder einwolst in Frankfurt, als befendere in Maling und Afdafendung viele bereitige Altarblätter gemate bat, wordber weiter unten noch einige Kadricken follen mits gefteltt werbe.

3) Gin Teiptocon, welches als Sausaltaeden gebient. Das Mittelbilb gelgt Chriftus am Arenge von Jungern und Frauen umgeben, Maria ift in Ohnmacht gefunten. Bu ber Seite linfe ber fniende Donatar mit brei Gobnen von einem Bifcof empfohlen, oben bas Bappen ber von Sumbracht; rechts tniet beffen gran mit brei Tochtern pou einer Beiligen empfohlen, oben bas Bappen ber Sauten von Mondperg. Mus ben Bappen ergibt fich, fur welche Frantfurter Patricicefamilie bas Bilb gemalt worben ; nachmals befaß es bie Familie von Glaubneg, von welcher es bas Stabel'iche Runftinftitut erftanben. Der Meifter erfcheint in biefem vorzüglichen Berte ale einer ber beffern Rachfolger bee Ban Epds foen Soule in Deutschland, bued Raturftubium, in: bivibuelle Auffaffung, eble Charafteriftit, Comels ber Rarben und faubere Mudführung; inbeffen ftebt er welt binter einem Rogier von Brugge und Memting und fceint überhaupt fein Runftler von ansgezeichnetem Benius gemefen gu fenn. Diefes fallt befonbers bei feinen Riguren in großern Dimenfionen auf, Die nicht immer richtig gezeichnet, in ber Mobellirung nicht geborig gerundet find; bie Rinder befonbere verungludten ibm faft bis sur Ungeftait; bagegen eefrenen oft liebliche Milbungen feiner Requentopfe von eigenthumlicher Rein: beit; bie in Donmacht gefuntene Maeia zeigt felbit einen boben Abel. Die garbung, an bie Dieberianbee febr erinnernd, bat inbeffen nicht gang beren Rlarbeit, Tiefe und Somely, nicht beeen jauberhafte Sarmonie in ber Bufammenftellung.

3) "Jür iği nas au ein Blb unfere Weifere ju genten, meldes aub Er Beiferichen Cammlung in bie Mannere Pinaferthe Asamlung in bie Mannere Pinaferthe afantatet (Nr. 109 – 111). Es jig gleichigfel eine filcheiren Jumstlett um filgelarie eine Kerugeabnadme in ber Mitte, der fuiende Stifter mit bem Kartbuigetab Jugus auf her einen, die finiende Ellier mit ber de Kartbuigetab Jugus auf her einen, die finiende Ellier mit der de Kartbuigetab Jugus auf her einen, die finiende Ellier bei fich bei bei fich die Batter bei geben Batter von Mitter bei fire die fiche fiche Wester bem Johann Batter von Mitter gefehrlene, umb iß auch unter bleiem Namen lithes arabylit weeken.

(Fortfegung folgt.)

## Madrichten vom Oktober.

#### Aiterthumer.

gut erhaltene Greefen aufgegraben. hoffentlich wirb man auch Infdriften entbeden, bie fur bie Alterebumdeunbe von hobem Intereffe feyn burften.

7. Dft. In Rabaftene, im Jarn: Departement, bat man einen fobnen romifden Mofaitfugivoben entbedt,

### Statiftik ber Runft.

Pafen, 6. Oft. Brof. Carnegti wird biefen Witter befentigen Verträge derr big geidenseben Kanfte battern. Pong, 9. Oft. In den bebruiften Cortification wird jezt in den Schutzen ert gleichenmuterriede mit sejonderen Songlatt betrieben, und es zeigen fich biervon bereits bie beften Erfelden.

fonden, in. Ott. Der tifrifice Gutten bat hir der tanbulle erfeldt, Kumflevefe von der tivisfen Schr nach Ausbauf erfeldt, Kumflevefe von der tivisfen Schr nach Gugtand aufspiferen. Die Monitarität bat preits Briefe, ein Guff, mit von ben befannten Allersbumsferigher Charte Guff, mit von ben befannten Allersbumsferigher Charte Guff, der bei der Schreiber bei der bei bei Schreiber gestende, Dere Geleber fellt wiebt von bei Berlies higheren umb bit Einspiffung ber Mitterfolmer der Berlies begeben umb bit Einspiffung ber Mitterfolmer der wacen, betrum Mittanif um ab bei für bas finsplieg Guffelder

entgegenfieht fonbou, 15. Dit. Die Commiffion gur Beforberung ber fobnen Runfte in England bat nun ein Gntachten abs gegeben, jufolge bem ein bebeutenter Raum ber neuen Pars lamentebaufer theile mit Freecogemalben gefchmudt, theile jum Aufbangen von Bilbern und Aufftellen von Statuen benüpt werben foll. Much ein großer Theit ber Weftminfters balle wirb in abnlicher Mrt gejdmudt werben. Es mar bick fenen tangft ber Plan ber Regierung mub bee Parfas mente. Bur bas Wie mar eine Frage, welche ber reiftioften Ueberlegung werth ichien, und begbalb ernannte bas Partas ment eine Commigiou, um bie bebeutenbften Dater unb Bitbbaner Englands über ihre Meinung ju vernehmen. Der rafche Colug bes Parlamente bat ben Arbeiten ber Come migion ein ju frubes Biet gefent. Bis jest wurden nur Barry, ber Armiteft ber neuen Parlamentetaufer, unb bie Dafer Caftfafe unb Gir Dartin Mrmer Chee fber bie Dogtichfeit, bie Saufer mit Centpturmerfen unb Fredeos malereien gu fcmuden, fo wie uber bie Mrt befragt, wie man engliche Runfler babei beidaftigen tonnte. Ueber bie Belafdninfunft marb Ditdetl in aleider Meficht oernome men. Die beet erftern herrn ftimmten barin aberein, bag Bredcomaterei fich febr wohl jur Bergierung ber Gebaube eigne, und bag bad Rlima Englanbe an fich feln mefentliches hinbernin abachen murbe. Barry bezeichnete ate porguatich

geeignet far bie Unsfabrung großer Fredcogemathe bie Gt. Stephansballe, bie tonigi, Galerie, bie Beftminfterhalle, ber Ronigin Anfleibegimmer, bas Saus ber Corbs, bas ber Ges meinen , bie Comitegimmer , bie Borfale ju ben beiben Danfern , ben Conferengfaal und fammtliche Corribors, weiche alle Banbflachen von bebeutenber Musbebnung barboten. Much fep fcon bier und ba in England ein Anfang gur Muse fomudung bffentlicher Gebaube burch Fredcogemalbe gemacht morben, wie in ber tathotiften Capelle gn Moorfielbe unb ber Stadthalle in Manchefter, wo vor einigen Jahren ber Italiener Mglio Fresten ausfahrte; in fraberer Beit fepen auch in ber Gt. Paulstirche und bem Sofpital ju Greenwich Breefen in bebeutenbem Umfann ansacführt worben. Der Mater Caftlate, bem bas Comite bes Parlaments bie Brage vorlegte , ob man am swedmasigften jur Musfamudung ber Saufer Dels ober Frescogemalbe gebrauchen tomnte, ents foteb fich unbebingt far bie lentern, inbem bie Delgematbe nur bann paffend feben , wenn bie Banb burch befonbere Ginrichtungen in vericbiebene Abtheilungen gerfalle. Doch verlange bie Composition ber Frescogemathe bie Direction eines einzigen Meifters, unter meldem bie anbern Meifter Die einzelnen Gemalbe aubführten. Da aber bie Runft ber Arescomalerei in England noch nicht allgemein in Uebung fep, fo balte er es fur amedmastaer, weun ben Runftlern erft bie Gelegenbeit grgeben merbe, einen vorlaufigen Berfuch su machen. Er erinnere fich ber erften Unfange, welche beutiche Runfter in Rom in biefee Runft gemacht batten. und mobei er genemmartig gemefen. Eine britte Frage von Bebeutung mar bie, wie man bie beften Runfter gu biefen Mebeiten gewinnen tonne. Das Comité befragte begipalb Gir Martin Arther Chee, ob er glaube, bag man eine allgemeine Bewerbung eintreten laffen und ben Unfpruch jebes einzelnen Malers von bem Musfprud einer Commiffion tunftverftan: biger Manner abhangig machen folle ober nicht. Gir Mrcher ermieberte , daß er bie Boetbeile einer Bewerbung teines: wege vertenne, boch, glaube er, marben Ranftier, welche fcon einen felbfiffanbigen Ruf errungen batten, fic nicht bagu einfinden, ba fie ibren Ruf nicht erft von Reuem ber Aners tennung einer Commiffion marben unterwerfen wollen. Die Bewerbung marbe baber nur eintreten tonnen, wenn man Runftler, beren Ruf noch nicht feftgeftellt fev. gewinnen molle. Uebrigens geftant Gir Archer und iftrte sum Ber weis ber Babrbeit feiner Behauptung mehrere Beifpiele an, bağ ber berrichente Gefdmad in England ben bifterifden Bemafben enticieben entgegen fep. Runfter, melde fic Diefer Geite ber Runft aneichtlieftich gewibmet batten, feven von Seiten bes Bublieums aanglich vernachlaffigt morben und batten får ibre Gemalbe teine Raufer finben tonnen ; fo namentlich ber verflorvene Maler Silton, Muffeber ber toniglicen Galerie, Gin anberer junger Runfler, ber in Stalien fic ber Freecomateret befonbees bingegeben, babe nach feiner Radtebr nad Entland biefet Ctubium aufgeben maffen, ba er feine Befcaftigung erhalten. In gleichem Berrufe ftebt. nach ber Musfage bes ben. R. Mitchell, Die Solsionipfunft in England. Er verficherte , bas teine Schnismerte, bie nicht ben Stempel bes Miterthums tragen, in Conbon vertauft werben fonnten.

Pacis, 11. Dit. Der Werth ber im I. auso von ber Parifer Mange ausgagefenen Welbillen, berem Preis nach benn Ductomfer bestimmt wirb, berrägt nach bem Bertausfstarif des. 659 Fr. as C., die Prägungstoffen soc. des. 80 Fr., ber reine Gewinn alse 5.7.158 Fr. 59 C. hierzu femmt noch der Betrag inre Magaset, die von der Prägung

ber religible Gegenstände betreffenben Schaumungen Medaillons de saintale) erbeben wird, die aber nur 68 Fr. 56 C. betragen bat. Es werben in ber hiefigen Mange Mebaillen oon Plating, Goth, Sitter, Aupfer und Bronze angefertigt.

## Arliftifder Berkehr.

Bertin, 12. Ott. In ber beutigen Beilage ju ben Bertimifden Radridten finbet man ben gegenwartigen Beftamb ber Temilbefnmalung bes betannten Runfhanblers 2. 3. Rienwenbups ju Bruffel gefpiebert.

## fitrratur.

feipijs bel R. Weigel: Untersuchung ber Grande für die Amatime: daß Mass di Finiquerra Erfinder bes Hands griffes serhodene Merasplatten auf genegtes Papier ab: judrucken. Bon C. B.c. v. Ru mobr. 60 C. s.

Ermbafthy dei Gery Mannt: Uefer de Enwidtung ber Architectur vom seine die aten Jahrbundern unter Wormannen in Transceid, England, Unterteiden nie Sicitien vom Jener Dalty Rais bet. Auf bem Moniforn, Mitt einer Emietung beraufgegeben von Dr. E. Richard Leps fins, 588 S. mit 25 lithers. Bildten,

Peaunidweig bei Bestermann : Sospiri. Blatter aus Benedig von J. Guftav Rabne, 227 C. s. (Enthalt viele gute Bemertungen aber bie venetianifche Malericule.)

Bonn bei Beber : Das atabemifche Runftmufeum ju Bonn. Bon bem Borfieber beffelben Prof. g. G. Betder, 3weite ftart vermehrte Ausgabe, 179 G. s.

Paris G. Vaseri; Vies des peintres, sculpteurs, architects, traduites per Leclanché et commentées per Jeanron et Leop, Leclanché, 20t, VII. s. 181/2 20. mit 12 Taf. 6 3c. Isidore Niepce; Historique de la découverte impro-

prement dite Daguerréotype, précédée d'une notice sur son réritable inventeur feu Jos. Niceph. Niepce, de Châlon sur S. 8. 4½ %. Notice des peintures et sculptures, placées dans les

Notice des petatures et sculptures, placées dans les appartemens du paleis de Saint-Cloud. 8, 5 Beg. Notice des peintures piscées dans les appartemens du palais de Compiègne, 8, 5 Bea.

Mngthindst wird: Le Cabinet de l'Amsteur et de l'Antiquaire, revue des tableaux et des estampes anciennes, des objets d'art, d'antiquité et de haute curiosité. Cuit getts fourité in monatitées d'églen, an weigner Dudréne de Mc-Duncerion. Du Commerard, Dr Baberde, Médite Judinal u. M. Zeit inchmen. Preté des Jatyangs 14 fr.

Valence. A. J. Potier; Livret historique des peintures, sculptures, dessins et estampes du Musée de Valencienner, s. 2. 8 Bog.

Clermont-ferennb. Beauljeu; Notice sur la ville et les antiquités de Vichy. 5, 2 B, mit 1 Zaf.

Esnionfe. H. C.; Notice historique et descriptive sur l'église motropolitaine de St. Cécile d'Albi etc. 8, 8 Boa.

# ₩ 102.

# Annstblatt.

Donnerftag , ben 23. December 1841,

Deitrage jur Kenntniß der alten Ralerschulen in Dentschland vom 13ten bis in das 16te Jahrhundert.

(Fortfenung.)

Daler aus ber erften Salfte bes iften Jahrbunderte.

Bieter und Delurich Dunmegge aus Dorrmund. 15tt.

In bem, im isten Jahrhundert übergroß nen auf: gebauten Sauptaltar ber ebemaligen Dominitaner: jest Pfarrfirche gu Dortmund in Weftphaien find mehrere Bemalbe aus ben 3abren 1521 und 1523 verichiebener Meifter eingesett, von benen bie brei größeren Tafeln pon oben genannten Dalern find anegeführt morben. Das Mittelbilb, auf Golbgrund, ftellt bie Arengigung Chrifti bar, eine febr figurenreiche Composition. Bu ben Geiten bee Beilanbes bangen bie Schacher; Dag: baleng umfaßt lebbaft bas mittiere Rreut, mabrenb Maria, von Johannes unterftubt, in Donmacht finfr. Pinte ftebt Beronica mit bem Comeiftud, rechte eut: Rebt Streit unter ben um Die Gemander Chrifti fpie: lenden Anechten und hentern. Bieles Bolt umgibt bas Rreus; im landicaftliden hintergrund fieht man Berufalem. Das Gemalbe bat etwa 8 %. Breite auf 5 %. Dobe.

Die beiden Stügelbilder zeigen auf ben innern Seiten, gleichfalls auf Golbgrund, bir familie ber b. Muna und bie Andetung ber Konige. Muf erfterem fibt Maria mit bem bembetleibeten Zefubfinde auf einem Zbron, ibm

eine Relte reichend. Bu ihrer Rechten ftebt Unna, fo: bann fiBen bei ibr (nach ben beigefdriebenen Ramen) Calome und DR. Cleophe; bie Manner: Joachim, Cleo: phas. Calomas Bebebens und Alpheus fieben binter ober bei ihnen. Die fie umgebenben Rinber find Jafob major, Johannes ber Coangelift, Gimon, Jubas Thabbaus, ber ausnahmeweife nadt bargeftellt ift, fobann Jojeph Jufins und Jafob minor. Bu ber Maria Linten balt (bie noch junge) Glifabeth ben unbefleibeten Johannes auf bem Coof, ju ihren Seiten befinden fich Elmeria und Gerogcia (?). Huter ben fie umfichenben Manuern, Bachar rias, Cloud und Emonne, ift Jojeph bas Bilbnig eines Manned obne Bart. Mußer bem fieinen Johannes ift auf Diefer Geite noch ein Anabe, beffen Ramen ich nicht lefen tounte. Die Anordnung bee Bilbes ift febr fom: metrifd, baber von befferer Saltung ale bie anbern, beren Sarbung, aus Mangel au Bellbunfel, ibnen ein etwas gerfireutes Musfeben gibt. Die Ropfe ber Frauen find febr lieblid und erinnern aud burd ibre runblide Bilbung an abnliche ber frubern Rolneriduie. Die Manner find febr portratartig gehalten; bie Rinber, oft foon in ibren Bemegungen, ermangeln im Radten noch ber Tulle und in ber Beidnnng bee geborigen Ber: ftanbniffed. Die Farbung ift im Gangen febr flar, na: mentlich bie garte Carnation ber Beiber, mabrend bie ber Manner verfchiebenartiger und eolorirter eine grofere Mannigfaltigfeit bietet. Der galtenwurf ift icharf gebroden, jebod breit in foonen Daffen gehalten, abnlich ber Ban Cod'iden Behandlungemeife. Die Landichaft bat einen frifden, grunen Con mit tiefblaner gerne, bie fich icon gegen ben Golbgrund abfest.

be ich iben gegen er Gelegene geben bei bei bei geben Alligieblite, ber Anderung ber Weien bet Mergentenbes, tigt intered bet intere Kolls bie bei Mergentenbes, tab der mittere finiert, der junger ift ein Weder. Alleine meigenfeldetre fingel bei eine na Tad über bem Jaupt ber Warte. Unter dem Gefolge beinden fich metterer Jänslinge von icht lieblicher Gescheiblinus, Deiers Gemalbe hat große Admidfelt

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Spircher beirert and bal jegt in ber finhal, Stiffer in Werit brimblite "Cherom demoisteren Transmissis," bie et Watt 11 Stifft "Hee ann CALL) Fransmissis, "bie et Watt 11 Stifft "Hee ann CALL) Forester et Watt 11 Stifft "Hee ann CALL) Fransmissis et preits laborum, exercitas attem sichaals adeit picturies et preits laborum, exercitas attem sichaals adeit picturies et preits laborum, exercitas attem sichaals adeit picturies Callagorum et Preits and Delir unter Annelse (Parkella and Parkella and Parke

mit dem worbergebenden, schrist aber wegen feines tieferen Zwei fin er Arbrung, der neicher und gent feren Zwei fin der neicher und weben der Glings Farben, mennetilch der vollette Cammt und bie Zurstellungsbet der Engel, erinnern un die San Ewisie Schule, einigernen der einer der der der der der Schule, einigernen der der der der der der der der mit Ebrifdenen, obliebe rieber mit wiertlichem Golde aufsertragen und bezum fostirit find,

Muf ben Rudfeiten ber Glugelbitber, ebebem bie Außenfeiten, zeigen fich immer vier flebente Beilige, Den Grund bilbet ein Teppid, von smei fleinen Engein gebalten, und barüber, burd gotbifde Arditefrur, fiebt man in eine Landichaft. Es find folgende Figuren: ber fequenbe Chriftus, ein Buch haltenb; vor ihm fnieet ein Dominitaner, einen fliegenben Pergamentftreifen baltenb mit ber Infdrift: Salvator mundi miserere nobis. Dann folgen ber b. Dominifns, 3obannes ber Taufer und Petrus ber Martprer; ferner Johannes ber Evan: gelift, St. Thomas Doetor, Maria Magbalena unb St. Bineentius Doctor. Außer dem Chriftus find es alle febr murbige Bestalten von bebeutenben Charafteren. namentlich ber Evangelift Johannes. Die Dominifaner: Beiligen fprechen befonbere burch bie Babrbeit ber Bortrate an, beren Originale Die Meifter mabefdeinlich im Alofter unter ben Brubern gefunden baben.

Durch biefe ausgezeichneten Gemalbe und bie erbattene Rachricht über fie lernen wir zwel vortreffliche Maler fennen, bie murbig neben Jarenus aus Gooft in ber Runfgeschichte zu nennen find. Boc andere

#### Silbragrous aus Roln. 1983.

Berte babe ich nicht von ihnen getroffen.

Diefes fis der Name bed andern Maiers, neicher im Jader 1233 ist ufürzig de Wie. Bibliofen wom Erbord, Düsgers zu Söln, die Zeich bed Biefenfennzig für abfliebt Deministantfelber gemätt, 't etter feinem und nat nach zwei Zeich mit adt Zeirfelnungs diefen Storte dieten gie erne. Zug fin die fin einer feidere die einer Sieden die eine Zeich die die die einer feider gehalt, ab nur ein Zeich der Obsenflände zu erfenners, aber faum zu bestreitlich fin. Se Darf ausgementen werben, das Des Gert nicht gehalt der die einer Gefen die bestreitlich gehalt der der die einer Gefen der Geschlicht gehalt der mehr bie siede gehann und bie feiden gehann und bei gehalt gehalt und der die gehalt gehalt

ju nabe an ber Band fteben, ich nicht entriffern fonnte. enthalten auf ben Borberfeiten immer zwei fleine Dare ftellungen übereinander : namlich bie Famifie ber b. Unne und bie Beburt Chrifti; fobann ben Stammbaum ber Maria und ihren Tob. 3n ber Darftellnnge: und Ber banblungemeife fceinen mir biefe Bilber mit benen ber beiben Dunmegge nabe verwandt gn febn, aber feaftiger pon Sarbe und baemonifder in ber Totalmirfung, Die Bewegungen und Charaftere find febr fprechenb. Sieraus gebt genngiam berpor, baf Meifter Bilbegarbus gu ben audgezeichneten aus Roln gebort; ju vermunbern aber bleibt es, bag fich in Roln felbft, fo viel mir befannt, feine Berte von ibm vorgefunben baben. Daffelbe Befdid burften noch einige anbere tolnifche Meifter theilen. mabrent anbern Geits fich in Roln mehrere ansgezeich: nete Bemalbe vorgefunden, bie bis jest obne Entbedung bes Ramens, ober einer Urfunde, Die über fie Mufichluf aabe, geblieben finb. Bu benen unferee Beitabidnittes geboren mehrere, melde in unfern Beiten ben Diebere lanbern Lueas von Lepben und Johann Schoreel finb jugefdrieben morben, obgleich bie hauptwerte alle aus Roln ftammen, und in Solland und Belgien nicht ein einziges Bilb biefer art ift gefunden morben, auch, wie ich bereits gezeigt, bie Werte jener Dieberlanber febr vericbieben in ber Bebanblungemeife finb.

#### Melfter bes Enversbergifden Et. Thamas.

In Bezug auf biefen, beffen Werfe auch bem Lucab von Lenden find jugscheichen worden, ist es noch imme unsatsieden, od jener von dem Phigerer Jöcken erzibette Waler. Editioph, der in den Jahren 1471 nach 1301 für die Kinsifie Cartbuitt mehrere Altardhatre geferigs, der Meister des erwidenten Get. Demost und der Beifferfechen Et. Bezteldenmän fer oder nicht. In Erwartung einer dabligen Cutsfechtung mit ich bier noch einzig meistere Specter von bemeisten Waler angeben, um dierdunch sir die Ausgegescheit eine größere Undersicht einer Seiten mu zweinen.

1) 3m ber Gemalbefammlung ber Meinger Bibliothet, ble beilanfig geigt meit mehr Beachtung und eine wortbeilbaftere Befeuchtung verbiente, als bis jeht ger fachen, befinden fich ein Apoftel St. Aubtrech und eine B. Utrila und gwei Zafeln. Peibe Biber zeigen bie Cigenthamichteiten befielben fowobl in feineu Worzägen, als feinen Mannefa.

2) Eines feiner bedrattniben Werte befiet bas Paiter Mufeum (Ir. 556), welches fich eberdem in der Sacriftel der Jefultenfirche in der Strafe St. Antoine befunden und dem Tages von Levben, jugescheichen wird. Es fielt bei Arengadnahme auf Goldgeund von Diefer ist durch braum dezem fafter Satten etwas gedimpfel, Die Gompossitien, der Ausbrut der Soffe nub der

Dieje Radrint ift und gleichfalls in dem oben ans geschreten Chronicum BU. 59 erdalten. Sie lautet: coolem anne (15:45) ibable roseris liefen per M. Willedmun de Arborch eirem coloniensem 23 annarum et cuntat 70 florenis. Hildegardus, eitim eriri colonienis eam piniti sud expensis conventus. Suncti sacta et dediratio a llernhecto sufragono monastereusi.

Comeig ber warmen Farben find in biefem Bilde febr ausgezeichnet.

#### Der Lehrer bes Meifters bes Tobes ber Maria, aus ber Boiffereifchen Camminng.

Cin jungerer Beitgenoffe, ober unmittelbarer Rach: folger unfere fogenannten Deiftere Chriftoph fdeint mir ber Maler ju fenn, ben ich ais ben Lebrer bes fogt: nannten Schoreel ju bezeichnen habe. Diefem febr ver: manbt, unterideidet er fich jedoch mefentlich von ibm burd eine großere Scharfe in ber Beidnung, eine tal: tere Carnation von bunnem Farbenauftrag, und uber: haupt durch eine minder faftige Farbung. In ben Cha: rafteren ift er burchgebende fprechender, inbividueller. Bie nabe er indeffen ibm in der allgemeinen Darftel: lunge : und Bebandlungemeife ftebt, erhellt baraus, bag feine Berte icon oftere fur bie feines Coulers find gehalten morben, moraus fur mich aber bie lleberzeugung gewonnen murde, bag er ber Lebrer bes Meifters vom Tob ber Maria ift. Chen fo gewiß und augenfällig ift es, bei einiger Renntnig ber Bilber in Soln, bag let: terer ber Grunber einer gabireichen Soule in Diefer Stadt geworben ift. Dierber geboren Jobann von Delem und felbft, nach einigen feiner frubern Beete gu urtheilen, Bartholomans be Brupn, Gelange es, burch Urfnuden ben Bufammenbang fener Meifter, wie wir ibn aus ihren Werten glauben entgiffern gu tonnen, mit Bewifteit barguftellen, fo mare eine große Lude ausgefüllt, welche bis jest in ber Runftgefdichte bie Rolner Maleridule bed 15ten von ber bed 16ten Jahr: bunderte gefchieben. Folgende find bie brei vom altern Meifter mir befannten Gemalbe:

2) Cine abplice Andetung der Knige beifet auch ab Museum Ju Regert (Ar. 200 bem Bucab vom Eroben gugefdrieben). Die Altartafel bat zwei Jidgelbilder, geigt in der Mitter Martis, welche stieme des bas Berichtund bem altern Asinge barreicht ver im Begriffe ift, besfen Schnoben zu fügen. Der ist das Bildwig eines schausen altern Manneb mit weifen Jonavern; linde bütter ihm altern Manneb mit weifen Jonavern; linde bütter ihm

fommt Infent berbei ; rechte im Grund einer Salle fteben mebrere Diener bes Sonigs; ben Sintergrund bilbet eine feifige ganbicaft. Die Carnation ber Maria und bes Sindes gebt in ben Schatten in's graue, bei Jofeph in's braunliche, ber alte Ronig bagegen ift febr mabr und icon nach bem geben colorirt. 3m linten Blugel: bilb ftebt ber jungere Rouig mit langem Bart in iconer Landichaft; im rechten ber Dobrentenig in reicher Aleis bung und neben ibm ein weißes Winbfpiel, bas am Salebande brei veridiebene Barpen traat; bad eine zeigt ein blaues Rreng, bas in einen Anter enbigt auf gotbenem Geunde, bas zweite einen zweifopfigen fdmargen Abler, gleichfalls auf Goldgrund, bas britte bat eine reichere Bufammenfebung. Außen ift gran in Gran eine Berfundigung gemalt. Rach einer Angabe bei Birt ber fand fic bad Gemalbe ebebem ju Bevaline an ber Rufte von Calabrien und fam im 3abr 1791 nach Reapel.

3) Gin fieines Altarblatt mit Alugelbilbern in ber Bilbergalerie bes Belvebere ju Wien (Rr. 8 G. 223) foried von Dechel irrig bem Cornelius Engelbrechtfen an, mit beffen echtem Bilbe in Leiben es nicht im geringften übereinftimmt. Marie in rothem mit Dels gefüttertem Mantel fist unter einem prachtigen Thron und halt bas Chriftfind auf bem Choofe, mabrend von ber Geite rechts ein Engel beranfcmeht, um bemfelben auf einer Couffel Ririden ju reichen. Linte fist Soferb in einem Brevier lefent. Den hintergrund bilbet eine febr fcon bebanbelte Lanbidaft. Die Geitenbilber seigen St. Georg in Ruftung und bei ihm ben fnieenben Dor natar , gegenüber bie b. Ratharina und eben fo bei ihr beffen Trau, melde ju ihren gußen ein Coofbunbden bat. Bei beiden Bildniffen befinden fic befonbere Beiden, in ber Art, wie fie burgerliche Familien jener Beit öftere angenommen, und wie fie fein Schuler auf feinen Ber malben auch öftere angebracht. Das Bilb ift vorzüglich fcon bebanbeit und trefflich erhalten.

(Fortiegung folgt.)

## Madrichten vom Chtober.

#### Mehrolog.

Berlin, so. Ott. Gestern Nachmittag um zwei Uhr erefolied nach einem Laugan schwerzbalten Kenntenlager der Obertannbeit Standirecter Contect. Gine nabere Bestoret bung der Leinenbegängniffe biese berühnten Känstlere Konte nam a. a. im Kr. zas der Erigiper Mis. Jait. v. 13. Ott., und einen verfänigen Metrotog besselten im der Betlage der Magsborger Mis. Jeilunge von zur Tuteber.

Baben Biben. Um 20, Ottober ftarb bier ber felannte Dichter und Schriftleffer Sofralb Movd Schreiber im Soften Lebensjahre. Er war geboren in Rappel, einem Obricon um Jufe bel Comarymalbes, im Jahr 1763. Geine Einbien begann er in Baben und endigte fie ju Greiburg. Eff Professe um Lvecum in Baben, warb er taob als Professe ber Artherit nach Beitelterg berufen, und von de all babe faer Fistoriograph nach Austbeute. Im 3. 1872 bag er fich bierber juried. Das Annsbatt verbant ibm eine große Ungabl fachgearer Beiträge. Er arbeitete an einer Anistera grijothet em Baben. Die sie Gelincht worden, ist uns um dekannt.

Sonbon, 17. Det, Borb Monfon , auf beffen Bers aniaffung Cornelius nach Gnaland reifte, ift nach einer furgen Rrauthelt im Miter von 52 Jahren geftorben. Er mar als ber leibenfchaftiichfte Runftverebrer Englande befannt. Mis er oor wenigen Jahren bei Cornelius in Manchen mar und ber Runftler ihm bie Bitte gufagte, Beichnungen fur bie Musmalung feines Soloffes gn llefern, verges er Frenbens thranen und beurlaubte fich auf gebn Tage von Cornelius. um feiner Mutter bie frobe Boticaft perionich gu abers bringen. Alle ber Ranftler ibm bemerfte, bag er burch ein Edreiben fich biefe Reife erfparen tonne, antwertete Corb Monfon: "allerbings. aber bann murbe ich nicht Beuge ber großen Areube meiner Mutter fevn." Dach Berfauf ber sebn Tage mar ford Monfon wieber in Manden. Die Frescomaieret im Echloffe bes verftorbenen Borbs werben, nach ber Berffaung feiner Mutter, bennoch jur Ansführung

vennien. Beicesburg, v. Oft. Der junge frangbfifde Maler Perrot. ein Schler Enbin's, und esen bamis beschäftigt, eine Reibe littogrophieter Anfichten von St. Peterburg und beffen Umgefungen bernaftungefen. ift mit Tobe abecamen.

#### Uadrichten vom Movember.

#### Perfonliches.

Paris, 1. Ron. herr henry, ber Architett ber Caule ber großen Urmee gu Boulogne, bat ben Orben ber Ebrems legion erhalten.

11. Wes. Reitlich feielten Serr um Madame Einen 1516 mit ber 1. Samitie im E. Leion. Rand bem 20 aufge dasste ber Abnig feinen Schlen bie für fie seinmater zeiten eine Generate, wert verm Genetike, betreitlig gute Gegien ihr Gerien ihr seine Sentieren Generate vermische Serriet bei Reitlige der Schlieber genannte generation unt belänfel genannt ju werken in kaltenfelen kanntelle genannte zu werken

Man.

Uom, 5. Noo. Oer banifne Bittbauer Prof. Buffen ift bier angelemmen, um, außer andern finftrogen, adtzeln ich eine Regierung auchgesiteren. 1: Noo. Aber lebendgroße Statuen file feine Regierung auchgesiteren. 1: Noo. Aborwalbfen ichteit bas biefige Alima nicht mehr so aut ertwagen zu feinen, wie früher, um feide

fortwidrend burd Ertatungen, Er beichaftigt fic meift mit Beidnen und bat in ber letten Beit einige berrtiche Compositionen producte, unter benen verjadite bie fichen Wochen Boden tage, burd Geulen verfinntidet, bewundert werben,

Profesor Bagner ift vorgeftern Abend wieder von Munden bier einaetroffen.

20. Rov. Profesor Beider aus Bonn ift vorgeftern Abend oon Storens bier eingetroffen und bat bereits geftern in ber Gigung bed archdologischen Inflitute prafibirt. Er

beabfidugt, einen Theil bes Bintere bier gugubringen, bam Meapet, Gieiften und Griedentand gu besuchen und bierauf wieder bierber gurudgutebren.

Berlin, to. Bon. Unfer Ronig bat bem berühmten Rupferfieder Baron Desnovers in Paris ben rothen Ablerorben britter Claffe verlieben.

14. Rou. Der Ronig bat ben beiben Gelehrten Luigi Eanina und Pietro Campana gu Rom ben rothen

Ablerotben britter Claffe verlieben. Der Bigoverbaubiereier Guntber ift gum Derbaub birector, ber Affesser Goller gum Dberbaurath und Baus meifter Stud jum Professer au ber Mabemie ber Kunfe

ernannt worben. herr Beter Lup hat von Er. Maj, bem König vom Preußen für die Debication feines großen Aupfer flichs La Modonna coi quattro Senti, nach Bagnaca vollo, die

gotbene Sputisjumssunedulle erbatten.

Keipig, 7. fem. Der neue Diereter ber biefigen Materkeipig, 7. fem. Der neue Diereter ber biefigen Materkademie. Prof. Refer, ift feit einigen Zacen in feine Eickleeingereten. Es war am b. biefe ibm m Erbere won einigen biefigen Kunffreunden und Leberen ber Mademie ein Geftmadt veranflattet worben.

#### Ababemien und Bereine.

Leipzig, 7. Dev. Am 4. biefes fant bie britte Generale perfammlung bes Leipziger Runftvereine in ber Buchanblers borfe flatt, erbffnet oon herrn Ctabtrath Dr. Bollfad, Borfinenbem bes Directoriums, burch eine einleitenbe Rebe. Mins bem Berichte bes Cecretare De. Sartel ergab fic. bağ bie Babi ber Mctionare fich auf 1442, bie ber Abonnenten auf 81 und ber Ertrag ber Andftellung auf 1700 Thir, bes lauft. Diefe Babten find famintiich geringer ale bie ente fprechenben ber frabern Sabre. Die Generalverfammlung wird fünftig nicht ain Colun ber Mueftellung, fonbern an bem bes Jahres flatifinben. Die gur Berfoofung gemachten Antaufe beiiefen fich auf 3600 Thir. Gar bas flabtifche Dine feum murben angefanit; ber Beifenflurs im Sastitbale von Calame in Genf fur 3000 Franten, ber ichlafenbe Rauber von &. Robert fur to frer. Gur bas Bilb o. Edwind's: "Ritter Rurte Brautfahrt," fint bein Ranftler 450 Grbr. acteten.

Eine, 18. Ben. Der berbinnte Mater Kortlect bat bier eine Materatabemie gestiftet, bie bereitst 15 Mitglieber glibt und idagten Mittwoch ihre Arbeiten beginnen wird. Der Rubm bei Eriteits verspriet der Anglat Gedelten. Die Albeisse Bernatung bat ihr ein Koal im Kathoma eine geräumt. Die übrigen Kosten werben von den Wilgliedernseitrigten.

# Annstblatt.

Dienftag, ben 28, December 1841.

## Mene Aupferfliche.

La Madouna coi quatteo Santi, dal quadeo originale esistente nella reale galleria di Dresda. Dredden bei Ernft Arnold. Gestoden von Peter Lu 8, gebruft von Bougeard in Paris.

In breifacher Sinfict wied ber genannte Aupferftic ben Rennern und Freunden ber Runft eine werthvolle und erfreulide Ericeinung fenn. Das ibm gum Grunde liegende Gemalde gebort einem weniger befannten Deifter an; baber benfelben genauce ju bezeichnen nicht über: fluffig fdeint. Bartolommes Ramenghi ift einer ber Maler, beren Berbienft faft mebr burd bie ein: ftimmige Bewunderung feiner nachften Beit als burch Burbigung einer geoßern Babi noch vorhandener Berte beglaubigt wirb. In bem fublicen Ebeit ber Romagna im Aleden Bagnacavallo geboren , mober er auch ben Beinamen it Bagnacavail o erhielt, bilbete er fich in ber Soule bes Reaneeden Traneia ju Bologna und ge, mann bafelbit icon einen ausgezeichneten Ramen. Bon Francia entnabm er bie Regel forgfaltiger Musführung und bes darafteriftifden Musbruds. Er ging nad Rom, um unter Raffael's Leitung weitere Fortidritte ju gewinnen. Mit ganger Geele mag er fic bem großen Meifter bingegeben baben; benn batb batte er fich beffen Manier mit entipeechenber Treue angeeignet, und Raf: faet in ibm einen murbigen Couler erfennend, tief ibn an ber Ausführung ber Gemalbe in ben Bimmern bed Baticans , neben Giulio Romano , Antheil nehmen. Dach Bologna gurudgefebrt, marb er ein Borbilb für lange Beit, in welcher von feinem Stamm eine viel: jablige Runftlerfamilie ausging. - Beber bas 3abr feiner Beburt, noch feines Tobes ift genannt; nur bag er im 59ften Jahre ftarb, ergablt Bafari. Bielleicht, bag feine fraitigfte Birffamfeit mit Recht ums 3abr 1540 augenommen wieb. Ginige baben bas Tobesjabr auf 1542 gestellt. Mußer Bologna, wo in ber Rlofterfirche gu

St. Midael in Bofco, auf einer Anbobe por ber Stabt, ein Gemalbe bie Bertiarung Chrifti barftellt, und bie Pinafothet eine Dabonna mit Beiligen befist, eriftiren von ibm nur menige Berte. Die Gaterie zu Dreeben rechnet eines berfetben ju ibren porguglichften Schaben. Es ift auf Solg gemalt. 8 guß 101/2 3. boch, Die Fir anren in Lebensgeoffe. In einer von Engeln umgebenen Glorie rubt fibent auf Bolfen bie beilige Mutter mit bem Rinbe. Gie umfaßt mit bem rechten Urm ben auf einer Bolte ftebenben Chriftus, welcher abmarts icaut und mit ber rechten Sant nach ber Simmelebobe zeigt. 3m Borgrund fteben vier Beillge: Geminianus, gu beffen Rugen bas Mobell einer Rieche fictbar ift, Petrus, burd ben Coluffel, Paulus burd bas Comert, Uns tonius con Pabua burd ben Lilienzweig wie andermarts bezeichnet. Gie finb, obne auf bie Ceideinung in ber himmelebobe geeichtet ju fern, in einem Gefprach begriffen. Betrus fpricht ju Geminianus, ale forbere er benfelben auf, nach jener Begent, die er mit ber Sanb andeutet, auszugeben und bort bae Wort bee Beren gu prebigen ober eine Rirde ju grunden. Geminianus er: miebert in Beideibenbeit geiobend bas beilige Bert. Sinnend bort Paulus ber Rebe gu und ftust fich auf bie über bem Comerte rubenbe Sanb. Autonine nimmt an bem Borgange nicht naberen Autheil. Der Saupt: meeth bes Gemalbes beruht bei einer bochft einfachen Composition auf bem fectenvollen Ausbrud fomobi in ben Ropfen ale auch in bee darafteriftifden Stellung ber Perfonen. Die nachbentliche Betramtung bes Pan: lus, wie bie murbevolle Ermabnung bes Petrus feffeln jeten Befdaner; anmutbige Naturlidfeit maltet in bem Bertebr gwifden bem Cbriftustinbe und bem einen ber Engei. Diefer winft namlid abmarts , morauf bibm Christine burch bie aufgebobene Sand ermiebert, als fage er: broben ift bie Statte meines Birtens. In bem Saltenmuef, in ber Beidnnng bee Sanbe und fonft erfennt man bie in Feancia's Soule gebilbete Deifterbanb. Diefem Lebrer icheint Ramengbi bier in Composition und Aussidrung fteng gefolgt zu fen, bem gleichartige Bilber erfiften von Arancia in ber Pinafobet und in ber Canelle Bentivogl zu Wohgen. Das Streben nach Einfabeit bei gebiegenm Ausbend freieiler Movies sing in feine Godifer über. Das Golorit bat im Komengbie Jülbe durch Reftaurirung, wie icheint, nicht

menia gelitten. Micht leicht wird ein Gemalde fich gur lebertragnug in ben Rupferftid mehr eignen, ale biefes. Die einfache, aber abgerundete Anordnung ohne alle lieberlabung, ber Mudbrud, welcher nicht burd Farben erreicht ift, Die ftarten Gegenfaße von Licht und Schatten gemabren bem Rapferfteder willfemmene Bortbeile. herr Deter Lub bat icon in einem friberen Berte: Mabonna mit bem beiligen Frangidens nad Coreggio, feinen Runftlerberuf bemabrt, und billig fommt ibm ber Infpruch gu, in ber erften Reibe unferer jeBigen Meifter in fteben. Doch was er in jenem fruberen Berte leiftete, muß bier burd: aus in einem noch boberen Grabe verausgefest merben. Micht ein nudegrundeter Lobipruch ifi's, wenn man biefes Blatt im Allgemeinen unter bad Borguglichfte, mas neuere Annft bervorgebracht bat, ftellt. Die Beidnung ift mit Giderbeit und Erene aufgefaßt, Die Bedeutung bes Ganten richtig verftanden, und balb erfennt man, welch rubiges Rachbenten ber Runftler ben einzelnen Motiven gewibmet bat, um fie ale ein Befentliches übergutragen. Gin bemunbernswürdiger Gleiß wird in allem Gingelnen anerfennt, und garte und reine Malage ber Zaillen beurfundet bie große Gemandtheit bes Grabftidele, ber aber fein tobtes Inftrument mar. Freibeit ift überall fichtbar. Daburd fonnte bie Econbeit ge: wonnen werden, Die alle einzelnen Geftalten burchbringt und ben Aupferftich gu rinem in feiner Art andreidenben Bertreter Des Gemalbes merben lagt. Ramentlich er: freut die Bewahrung ber Sarmonie in ben volleren Begenfaben von Licht und Echatten, Die Weichheit in ben Rleifdpartien, und por allem ber lebenvolle Anebrud, ber bad Gange gu einem Geelengemalbe macht. Der Effect, welchen bas Wild burd bie fraftigen Gegenfate und burch bas Daffenhafte mit fic fubrt, ift fein ge: ringer; baber co, vorzüglich fur Bimmervergierung greig: net, balb ein Liebling ber Sunftfreunde werben wirb.

Sat man fe in biefem Berte burchan eine anfegegeinnter Seifung augurerinnen, birfte entblie auch
unter verselfun werben, das beifen Erfedenung als beBerngebüng eines berrebert Zebern zu berrechten.
Ermei Unsellt, der Befrei der er ekemalisen Mitmersen,
kannehanden, worder gefreiere des Bertes. Unterselben
konntage Zehäre eines Sindelres binansfireben, fabre eines Sindelres binansfireben, fabre eines Sindelres binansfireben, fabre eines Sindelres der Bertes der Bertes
und Schaffen, nach Gemaßten der Tredbure Geitenflüder, und
Mitter's Modoma is San Siche aufgustellen, und der

## Deiträge zur Kenntnif der alten Malerschnlen in Pentschland vom 13m bis in das 16m Jahrhundert.

(Text(chung.)

Der Meifter bee Johann von Melem und Barth. te Brupn.

Die Ungabe, bag bie Berfe biefes Malere von 30: bann Scorcel feven, batte fic bei Annftforfdern fcon lange ale unbalttar ermiefen, und ber Ilmftand, bag bie bebentenbiten Bilber von ibm aus Roln frammen, fübrte auf Die Bermuthung, bag er ber Goule jener Ctabt angebore, erbielt aber feine volle Bestatigung bei ber nabern Senutnif feiner Werfe und vieler Bilber aus feiner Coule, bie fich in Roln vorgefunden. Bu biefen geboren namentlich bie bed Johann von Melem und bie frübeften bes Bartbolomane be Brupn, welche noch eine entidicbene Bermanbtichaft gu jenen zeigen, mabrent er fpater eine eigentonmliche Manier angenommen bat. Geine große Bermanbtidaft mit vorbergebenbem Meifter bei feinen frubern Werten babe ich fcor oben nache gemicien, worand fich ergibt, bag er beffen Gouler ges mefen. In feinen fpatern Bervorbringungen weicht er indeffen bedeutend von jener Bebandlungemeife ab, in: bem er weicher in ben Umriffen und ber Mobellirung mirb, einen warmern Aleifchton annimmt und überbaupt in ber Sarbung mehr Schmels und Liefe befist. Die Rormen find oftere voller, namentlich ber Dund, ber Brud ber Bemanber ift weniger fcarf. In feinen ipa: teilen Bilbern lagt nich ber Ginfluß ber italienifden Stunft nicht vertennen; im Auftrag ber Farben wird er paftvier. Leiber ift eine nabere Austunft uber feine Berhaltniffe, felbit fein Rame allen Rachforicungen bis jest entgangen. Raditebenbe find bie von ibm gefannten 2Berfe:

<sup>1</sup> Das Bilb einer Rrengigung Chrifti auf bem Rtofter Steinfelb, welches unferem Meifter zugefdrieben wire, habe

1) Das berühmtefte ift bas Altarbiatt, ben Tob ber 1 Maria barftellend, meldes fic ebebem in ber Rirde Sta. Maria im Capitoi ju Roln befunden und aus ber Boiffereiciden Cammlung in Die Munchner Pinatothet gefommen ift. Da bad Bilb burd bie bavon gefertigtr Lithographie ben Runftfreunden allgemein befannt ift, wird bier eine nabere Angabe überftuffig.

2) Gine Bieberholung bes Bilbes im Rleinen mit Menterungen fam aus ber Ballrafifden Cammlung in bas ftabtifche Dufeum ju Roln. Es tragt bas Bappen bes von Sadenen, faiferlichem Wedsler in Roln, ein weißes Ros in rothem Relbe, und bie 3abrejabi 1515. Rad bem im Gemalbe angebrachten Bappen ber nieber: lanbifden Maler : und Glafer : Brubericaft bed b. Lucas. brei filberne Baletten in biauem Relbe , ideint unfer Runftler Mitgijeb berfelben gewefen ju fepu. 3m Gangen ift es findtiger wie bas Dundner Bilb bebanbelt und fceint fur bes Beftellere Sauscapelle gefertigt morben au fenn.

3) Die Mundner Pinafothet bewahrt noch ein fleines Bild, eine Rube auf ber Alucht nach Megopten (Dr. 64 G. 172), ein unbebeutenberes Bert bes Deifters.

4) Die Bilbergaierie im Belvebere ju Bien befitt amei fleine Mabonnenbilber von ibm, bad eine in feiner frühern, bas andere in feiner fpatern Manier ausgeführt. Gie find mit ben faliden Jabregablen 1518 und 1520 bei bem Mongaramm Durere bezeichnet, meldem lestern fie aud ebebem jugeidrieben worben finb. (G. Catalog Dr. 16 G. 16 und Dr. 20 G. 195.)

5) Gin fleiner Altar mit Flugeln im Mufenm ju Reapel zeigt in ber Mitte ben gefreugigten Seilanb, Maria und Johannes gu ben Geiten, Magbalena an bem Jug bes Kreuges. Das Blugelbilb, linfs ben Do: natar mit brei Cobnen und feinen Eduspatron G. Dar: cud, gegenüber beffen grau mit swei Tochterden und ibre Patronin bir b. Margaretha. Das oben angebrachte Ramilienwappen besteht in einem gebogenen Arm und bret golbenen Ragein. Außen ift grau in Grau bie Berfündigung gemalt.

6) Ein porgualides Wert bes Meiftere ift bas Mitarblatt mit Stugein, welches Genator Jobelinans Schmitgen im 3abr 1525 in die Pfarrfirche G. Maria in Littore ju Roln (Listirden genannt) geftiftet bat, und bas nun jur Bierbe

bed Grabel'iden Runftinftitute ju Franffurt a. DR. bient. Dadricht bierüber erhalten wir in bes Aegidio Gelenio de admiranda sacra et civili magnitudine Coloniae. 1745. 4. & 410, mo von ber Parodialfirde &. Maria in Pitrorr berichtetewird: Praecipuum lujus eeclesiae mo numentum et ornamentum inter excellentiora artis

ginem dolorosam eum Salvatore nostro in sinum ex cruce deposito, et aslantes B. Mariam Mandalenam et S. Johannem Apostolum; huius speetandae eausa artis cultores solent accedere ecclesiam, ca donata est a Jobelino Schmitgen Senatore Agrippinensi Anno 1524. - Muf bem Sauptbild befindet fic aufer ber Darftellung bes pom Rreute abgenommenen Christus, melder von ben Geinen beweint wird, noch ber Genator Comitgen in ber Tradt feiner Beit und fcmerglich verebrent nach bem Seilande blident, ein verzüglich icon gemaltes Bildnif. . Muf bem einen Alugeibild balt bie b. Beronica bas Comciftud mit Chrifti Antlit und auf bem anbern Jofeph von Arimathia bie Dornenfrone. Die Riguren von balber Lebensgröße, find nur bis au bie Anie ges feben. Muf ber Bugenfeite ber Blugel ift grau in Grau eine Berfunbignng gemalt. Die Mudführung bes Bilbes ift eben fo forgfaltig ale meifterlich, bie Sarbung fraftige milbe und barmonifd. 3m Magemeinen noch febr nice berbeutich und fern vom birecten italienifden Gindug. Diefer Umftand, und bag es im 3abr 1524 gefertigt worden, ju melder Beit Schooreel nach Bafari und ban Manber bereits feine frubere nieberlanbifche Manier in bie italienifc raffgeliide umgemanbelt battr. fint an fich binlangliche Relege, bag biefes Bilb , und auch porber ermabntr, nicht von jenem Rieberlander berrühren fonnen, mie obne alle Bemeife biefur ift angenommen worben. Gine freie Rachabmung unferes Bilbes ift im Berituct

pictoriae opera est tabula repraesentans Divam Vir-

Mufeum unter Dr. 81 aufgrftellt. . 7) Gin anbered 2Bert ber fpatern Cpode unfere Meiftere befindet fich im Parifer Mufeum. Das größere Bild zeigt gleichfalls einen vom Rreugr abgenommenen Chriftus von Maria gehalten und von gmei andern Grauen und Johannes betranert; babei ber Donatar unb feine Trau mit ihren Southeiligen bem b. Antonius pon Tadua und ber b. Barbara. In bem barüber befinbe liden Salbfreife Die Stigmatifirung bes b. Francideus, und in ber Mitarftaffel bas Abendmabl, balbe Figuren, Die in ben Motiven an Leonarbo ba Binci erinnerh. Much bie Anordnung bes Gangen beutet auf eine Defauntichaft mit 3talien. Wober bas Bilb nach Paris gefommen, ift mir unbefannt; irrig wirb es bort bem jungern Solbein jugeidrieben.

Bilber aus ber Coule unfere Deiftere trifft man oftere, und alle ftammen, fo viel mir bewußt, aus ben Rheinlanden, namentlich ans Roln und ber Gegenb, wodurd die Annahme, baf er ber Rolner Daieridule angebort, noch feiter begrunbet wirb. In Diefer Begier bung ift ein Mabonnenbilb mit Geitenbilbern, welches Dr. Baggen in feinem Buche "Runft und Runftier in England" tt. G. 464 beidrieben, von befonderem 3ne tereffe, indem er bie innern Malereien auf ben Blugeln, .

ico nicht gefeben. Es foll fent bie Infdrift Schoorle 1550 tragen. Durch ben Beiftlichen jener Rirde weiß ich aber, bağ nur bie Buchftaben orle 1530 att finb.

bie b. Sanch und Johannes ben Gvangeliften barftelfend, in Art und Beife nnfern Meifter nabe vermandt findet, mabrend er bie außern, Laurentlus und Dorothea verfellend, bestimmt bem Bartfolomaind be Brunn gufaerlibt. Das Sild befindet fich ju Allen Zwere, bem Landfige bes Gnafen von Satrendburg, ber es von herrn Partender in Auchen erfaufte.

## Bartholomans be Brunn aus Rolu.

Das enge Berbaltnig biefes Meiftere mit bem porber ermabnten ergibt fic nod aus einem andern Gemalbe, ben b. Sieronomus in Betrachtung por einem Tobtentopfe barftellend, meldes in der Munchner Dina: tothet (Rr. 79) bem fogenannten Cooreel (bem gebrer bee be Brunn) felbiten augeschrieben wird, obgleich ber Sarbenauftrag füffiger und breiter ift, Die Carnation mehr in's Rethliche geht, ale biefes bei Letterem por: tommt; im Allgemeinen aber beurfundet es allerdings eine febr nabe Bermandtichaft mit ben fpatern bes altern Meiftere. Gin gang abnliches Gemalbe, wie bieles aus ber Gammlung bes Pfarrere Todem aus Reln fam: mende, ermabnt Dr. Waggen in Althorp, bem Landube bee Grafen Spencer , welches noch mit zwei Alugelbilbern verieben ift, aber bort irrig bem Albrecht Durer suge: fdrichen wirb.

Gin Sauptwerf pon 23, be Brupn , mit ber Jahrejabl 1534, ift ber Sauptaltar in Ct. Bieter gu Xanten, wornber auch noch eine Urfunbe vom 3abr 1536 por: banden ift. Da Prof. Augler im "Mufeum" 1836 397 genau baruber berichtet und bas Gemalbe auch in feinem Sandbuche angeführt, fo begnuge ich mich bier barauf bingumeifen. In feinen fpatien biftorifden Bilbern unterlag be Brunn mehr und mehr bem italieni: fden Cinftuß, moburd bei ibm bas Individuelle und Charafteriftifde immer mehr verbannt wurde und ein 3dealismus einrig, ber fich mit boblen, conventionellen Formen obne Leben und Beift gefällt. Spater unter einem Spranger artete berfelbe jur miberlichen Manier aus. Auch von Diefer ibealiftifden Richtung bentt bie Munchner Bingfotbet mebrere Bilber von be Brupn, welche einem Sausaltare angeborten und bie Rreusabnahme Chrifti, ben b. Stephan und Gercon barftellen. Beit vortheilhafter zeigt fich unfer Meifter in feinen Portraten, welche mit viel Ginn fur Raturmabrbeit bebanbelt und breit und geiftreich gemalt find. Das Rolner Mufeum befitt aus ber Ballrafifden Cammlung mehrere andgezeichnete Werte biefer Urt, 3. 2. bas Portrat bes Arnold von Browiller vom Jahr 1535 und bie bee Cald: burger und feiner Frau, mit ber 3abrejabl 1549 begeidnet. Aud in andern Gemaldefammlungen trifft man oftere Portrate von unferm Meifter, Die aber ge:

wöbnlich bem befanntern Sand holbein b. 3. gugeschrieben merben, obgelich befen Bebandlungsweite von ber best De Brumn iehr verichteben ift. Das frühelte bis jept befannte Bilb von ibm trägt bie Jahrsjahl 1524, bas leibe 1560, 1584, bas

# Einige Meifter ber Defterreichifden Maler:

Dis amb in Defterreid eine eigenthimtige Malerchule fich gebilder, ergaß fich mit aus mehreren Gemälben, die ich in Wien und im Alofter Reuburg tennet lerter. Diebriche Nadmeilungen bierirber mangeln indeften noch genaltig und find von den Wienern Aunferiedern eineichtig erwartet. Machtechneb mit die bei von mit über diefen Gegenhaub gefammeiler Beitzen, pelche um Anneum meitere Machterichungen bienen mögen.

#### 2. Bfenning 1449.

In ber Galerie Des Beloebere ju Bien befindet fic nnter Rr. 82 (Cat. G. 241) ein altoeutiches Gemalte, Chrifius am Aren; gwifden ben beiden Schachern barftellend. Dichts im Borbergrunde Die von ben Frauen umgebene, in Donmacht gejuntene Daria, umber eine große Menge bes Bolts. Auf ber Pferbebede eines Reiters ftebt; d. pFENNING. 1449, ALS ICH CHVN. und anf einer Rabne nochmale bie Sabresabl 1449. Der Golbarund bat eingebrudte Bergierungen. Die Beidnung im Allgemeinen ift swar nicht correct, bae Radte ber fonders nicht verftanben, aber bel etwas geftredten Berbaltniffen ber Geftalten uicht edig und mager, fonbern etwas geschwungen in ben Linien. Die Farbung ift ftar, aber obne Liefe, und ba bie Localfarben gu entidieden bervortreten, ohne Sarmonie. Dag unfer Maler ein Defterreicher gemeien fen, gebt amar aus Borftebenbem uldt bestimmt berver, wird aber bodft mabrideinlich burd gewiffe Cigenthumlichfeiten bes beidrichenen Bilbes mit anbern von mehreren ibm folgenben Meiftern aus Defterreid, Die febr vericieben von ben gleichzeitigen in den Rieberlanden, Ulm und Rurnberg find. (Echtuß folgt.)

## Madrichten vom Movember.

### Shabemien und Pereine.

Bertin, 16. Ror. Die geftrige Berfammtung bes miffens fcafitiden Runftvereins erbiett burm bie reracleaten lands fchaftlichen Efigen und Etubien opn Pipenbagen in Prag ein befonderes Intereffe. Doidon emfarbig braun, find fie bod pen mabrbaft magifder Wirfung, inbem fie fic unter ben Augen bes Beichauers immer reicher gu entwideln ichele nen. Gie erinnern an Cotvator Rofa. - Prof. Brandt tegte bie ven ibm gefduittene muritembergifche Inbilaumes Mebaine por , melde auf ber Sauptfeite bas Bitbnif bes Rbnigs, auf ber Rebricite eine Warttembergia mit einet Mauerfrone, Die Berfaffungsurfunde baltenb, und eine Ctio geigt, welche auf bie Tafel ber Befdichte bie 25 Regierunge jabre vergeichnet. - Prof. Babn geigte eine grefe Ungabt Mofaifen aus faracemiden und normanniden Gebauben vor, an beneu fich ber Uebergang von bein Gipt ber Garacenen gu bem ber Rormonnen febr beutlich nadweifen ties. Gine Auswahl biefer Defaifen wird in bem Werte: " Ornamente aller claffiften Runftepochen" mitgetheilt werben.

# 26. 104.

# unst blatt.

Donnerftag, ben 30. December 1841.

## Beitrage gur Renntnif ber alten Malerschulen in Deutschland vom 13un bis in das 16" Jahrhundert.

(Coing.)

#### DR elfter @rls. 1406.

Bon ihm geidieht Melbung im Blener Stabtardiv, wo unter bem 3abre 1466 angegeben ift, bag eine gewiffe Summe vermacht worben fep, um in ber Stephandfirche bad genfter ob bem Gaprer und auf ben Gt. Ulriche: altar bei bemielben eine Tafel fertigen au laffen. Der Daler Gris babe fitr bas Mitarbiatt 70 Pfund Pfennige erhalten. (G. Innere Merfmurbigfeiten ber Stephand: Firche in Bien. 1800 G. 15.) Db bad Gemalbe noch porbanben, ift mir unbefannt.

## TReifer R. F. 1491.

Die Galerie bed Belvebere befitt vier große Tafein. welche auf beiben Geiten mit Gegenstanben aus ber Peis benegeschichte bemalt finb. Die eine ift mit R. P. 1491 bezeichnet; alle haben Golbgrund mit eingebrudten Bergiernngen. Die Figuren find fclant, aber nicht bager, Die Bewegnngen meift richtig, wenn gleich zuweilen edia: Die Bemanber finb icarf gebrochen; Die Farbung ift flar, in ben Schatten faftig.

#### TR el Reg B. E. 1501 - 1502.

Den Gemalben bes Meiftere R. P. in mander Begiebnug verwandt, aber weit milber im Ausbrud ber Bbofiognomien unb lieblider in ben Charafteren, finb vericbiebene mit R. E. bezeichnete Bilber in ber Gemalbefammlung bes Aloftere Reuburg bei Bien. Die Mud: fubrung icheint in Tempera gu fepn, bie aber bei ber Bollenbung einen Uebergug von Delfirnif erhalten bat. Bler ber fleinern Bilber enthalten Begenftanbe aus ber Legenbe vom b. Leopold, bem Grunber bes Stofters. Buerft bie Erlegung eines Chere; fobann wie Maegeaf Leopold von Defterreich nochmals auf Die Jagb glebt; Schranten einer Soule, welche von allen anbern bis

brittene wie er ben Schiefer in einem Sollunberftrauch findet, ber ibn an fein Gelübbe, ein Rlofter gu grunben, erinnert; viertens wie er bie Rirche und bas Rlofter Renburg erbauen laft. Lettered ift 1501. R. E. gezeichnet.

Bon bemfelben Meifter befinden fich in berfelben Cammlung bie gange lebendgroße Figur bed b. Leopolb' (geft. 1136), melder ale Stifter bes Sloftere Reuburg eine Rirche balt. Er bat einen fcarladrotben, mit hermelin gefütterten Mantei an; eben fo ift anch ble Dute. Diefer Abblibung, auf Golbgrund mit ein: gebrudten Bergierungen, fceint ein alteres Borbilb gu Grunde gelegen gu baben. Gezeichnet 1507. R. E.

Bon Schulern blefes Meiftere befinden fic bier noch viele fleine Gemalbe, Die alle Diefelben Gigenthumlich: feiten jeigen, aber menlaer feln in ber Beidnung, mes niger lebenbig und anmutbig im Anebrud ber Sonfe finb. Bu benfelben geboren unter anbern vier fleine Darftellungen aus bem Leben Johannes bes Taufers und eine große Folgenreibe mit Begeuftanben aus bem Leben Chrifti.

#### MR elfter ML. 1891.

Mus berfelben Soule ift auch ein bier noch befinb: liches Gemalbe mit fleinen Riguren beignzablen, meldes bie Beidicte ber Berobiad barftellt und obiges Beiden tragt. Buerft zeigt es und Berobias in bobem prachtigen Gaale ju Tifche fiben; bann linte, wie ein Benter im Begriff ift, bem por ibm fnieenben 3obannes bem Taufer ben Ropf abguidlagen, und guiebt, wie bie Tochter ber Berobias mit ber Gouffel bingutritt. Biele Berfonen fteben babei, und im Borbergrunbe find smei 2Binbipiele angebracht.

Mile bie bier gulebt vergeichneten Bilber find unter fich febr verwandt in ber Mrt ber Darftellung, Beidnung, Farbung und Bebandlungeweife ber Temperafarben. 3mar finb barin auf's entichiebenfte manderlei Inbivibualitaten erfennbar, allein fie geben nicht aus ben

## Matthans Granewalb.

uber die Sebradersklinisse und die Werte diese ausgezeichneten Wieles daben mit nur wenig auserträsse Wieles die den mit nur wenig auserträsse. Wieles findere die Geburträsse der die Spinister der Wieles der die Geburträsse de

unferes großen Meifters führen. Schon oben bei Beiegenbeit bes Meiftere Konrab Rooll aus Tranfjurt a. Dt. ift angegeben morben, bag im 3abr 1444 ein Daler Beint Grunwald, bes Avoll Comager, bafelbft ein Saus befeffen und berfeibe mabr: ideinlich bes Matthaus Grunewald Bater gewefen. Die Ramilie Grunewald ift noch in Frantfurt anfaffig. C6 barf übereinftimment mit altern Augaben baber anger nommen werden, bag er in biefer Ctabt bas Licht ber Welt erblidt, fich aber nachmale vorzugeweife ju Afchaf: fenburg aufgehalten bat, wegwegen er auch Mattbaus pon Michaffenburg genannt' wirb. Geine bebeutenbften Werte fceint er fur Albrecht von Brandenburg, befon: bees feitbem berfetbe im 3ahr 1514 Churfurft von Mains geworben, ausgeführt gu baben. Diefer ausgezeichnete, Die Pract, Runfte und Biffenicaften liebenbe Berr ließ befanntlich viele Werfe burd bie vorgnglichften beutiden Runftler feiner Beit ausführen, von benen bier nur Mibrecht Durer. Sand Cebath Bebam , Nicoland Gloden: ton und Lucas Cranad genannt merben follen. Bor: juglich aber beicaftigte er unfern Matthaus Grunemalb mit Acrtigung umfaffenber Altargemalbe.

Bon ibm ließ er badjenige malen, welched mabr: fceinlich ben ehemaligen Sauptaltar ber Griftefirche au Afdaffenburg fomudte; es beftanb aus funf Tafeln mit über lebendarofen Figuren, Die nach ber Gacularifation bes Stifte im 3abr 1802 in Die Bematbefammlung bes Schloffes bafeibit und von ba im 3ahr 1836 in bie Mundner Pinafothet gebracht morden finb. Das Mittels bilb zeigt bie Befebrung bes Mauritius burch ben beis ligen Crasmus, bier bas Bilbnif Albrechts von Braus benburg; bie Geitenbilber ber b. Lagarus unb Daria Magbaiena, ' ben b. Chrpfoftomus und Martha. Diefe Gemalbe geboren ju bem Grofartigften, mas und von Grunemalb und überhaupt von ben oberbeutiden Dalern jener Beit erhalten ift. Roch bewahrt bie Stiftefirche in Michaffenburg ein einzelnes Flügelbilb, welches von gleicher Große wie vorerwahnte Bilber ift und urfprunglich bemfeiben Mitar burfte angebort haben. Es ftellt ben b. Baientinue bar, wie er feinen Bifcofoftab auf einen ju feinen Ruben liegenben Reber fest, eine überaus murbige Beftalt. Die Mubfubrung ift breit unb obne Barte, grofigrtig im Burf bes Gemanbes von tiefer Purpurfarbe mit fed aufgefetten Lichtern, wie benn überhaupt bas Gemalbe eine meifterhafte Euchtigfeit benrfundet. Der flare himmel bes hintergrundes bat fraufe Bottden.

In der Stiftsfiede ju Medaffenburg in der Waris Schner: oder Brandenburger: Capelle befinder fic noch der vergoldete Sodel eines Altarblattes mit soligender Juschtft: 'Ad honorem fest nivis delperas Virginis Henricus Reixman hujus nedis Custos et Canonicus no Gaspar Schaux Canonicus ejusdem P. E. 1519 und

# bem Monogramm Grunewalb's ICA

Bohn bie alte Mitatafel gefommen, ist mit under kanti, felt ficht auf jenne Goed eine Michten in Knige von Jaas Riening and Speer vom Jahr 1577. Jane: Sodel bleich indefie immer interefinat wosch in Wongstamms und ber Jahrsjahl. Was das N bedeute, weldes sich auch bei einem anken einer Monaparamme nachgefelt führt, dat bis felt nur zu undefriedigenden Vermutdungen erführt.

Bielleicht find Theile jenes Altars eine Rolgenreibe von sechs schmaten Bilbern einzelner Beiligen von 1992 Lebensgröße, welche fich sielt in der Gemalbefamme inng bed Schoffes ju Alfdaffendurg befinden. Wier ber eithen: E. Gerpan, Et. Martin, Et. Maurtinis end

<sup>1</sup> hier bas Bilbnis ber Geliebten Albrechts, Magbalena Rubinger, einer Bacerelochter aus Maing, wie Nicolaus Bogt ausearbeit.

St. Urfula find nur von Schulern Grüntmathe ausgefüber, der b. Ensemus aber und M. Magbalena, welche gleichfalls die Bildniffe des Albrecht von Brandenburg und angeblich feiner Geliebten barftellen, find vom Meister felbt auf forgättigke gematt.

Beniger bedeutend und noch nicht fo fcon behandelt find mebrere Bilbniffe unfere Meiftere im Beivebere ju Bien , unter benen zweimal bas bes Raifere Marimilian und feines Entele Rarl V. ale Anabe. Go auch mebrere Beitige in ber Bibliothetefammlung ju Dains und an: bere in ber Berlaffenicaft bes Runfthanblers Debler. Bon großer Unmuth ift ein Dabonnenbild, bem herrn Rentamtmann Reed in Ufcaffenburg geboria. Maria mit bem Rind im Arm ericeint in golbener Glorie neben bem Apoftel Bartholomaus bem verehrenden Do: natar. Lebtere baben caraftervolle Ropfe. Die Mus: führung ift aber eber etwas flüchtig , bie Bemanber finb nicht fo grofartig, wie in fpatern Berten bes Reifters, und viel und icarf gebrochen. Schon bem Manierirten jugemanbt, wie es nach bem erften Biertel bes 16ten Sabrbunberts berrichend geworben, find bagegen smei grau in Grau gemalte Bilder gegenmartig im Stabelfchen Aunftinftitut ju Grantfurt aufgestellt, ben b. ganrentius und ben b. Eprigens barftellend. Gie ftammen and ber bortigen Dominitanertirde; erfteres ift mit bem

## Monogramm bes Meifters: ICA . N . bezeichnet.

Rad Betrachtnng biefer Berte erideint Matthaus Grunemalb ale einer ber großten bentichen Daler bes iften Sabrbunberte, ber aufanglich von einer etwas auchtigen, wenn auch geiftreiden Bebanblungeweife an grundlicherem Studium und großartigerem Etple über: aing, in feiner letten Beit aber ber einreißenben Danier nicht gang wiberfteben tonnte. In welchem boben Unfeben er geftanben, beweist nicht nur mas Canbrart von ibm berichtet, fonbern auch ber frangofifche Runftfenner be Moncony versichert in feiner ju Frantfurt 1664 er: ichienenen Reifebeidreibung bei Belegenheit eines Budes mit Beidnungen von unferm Meifter, ben er aus Berfeben Dartin von Michaffendurg nennt, bas er noch bober ale Mibrecht Durer gehalten werbe, aber in Frantreich nicht befannt fev. Duß ich ibn nun auch nach ben mir von ihm befannten Werten bem großen Rurnberger in Begug auf Bhantafie und energifche Charafteriftif nachfeben, fo übertrifft er ibn bagegen oftere in granbiofer Saltung, befoubers aber in ber art ju malen. Er bat bierin bei feinerer Beidnung und Mobellirung eine gemiffe Bermandtichaft mit Lueas Cranach; Diefe fallt auch noch gang befondere in ber Bebandlung ber Lanbichaft auf, fo bag man fie mit benen bed Quead permechfein tonnte, maren fie nicht in ben Linien großartiger gehalten. Gin abnliches Berbaltnif tritt auch

bei feiner Genaubung ein, methet in seinen beferen Werten feht sübert und in gesein Abgein gestellten in Werten feht sübert und in gesein Abgein gestellten ist, und der Gestandlung der Haute und des Petipartei, moch ein bei Bestähreit einzigen debe und ben der Gettlen aufleter, gimmet er mit der des Taues überein; and, ist cells, sondern dat eine gemitig fäller, seine Immisse magen mich bundet umsgenzig, in seinen pleitere Zeit seine Umrisse der Verportstenen der Alleuren bieter er eines terup. Die Deutstetter seinen Wähner fin die kent der eines terup. Die Deutstetter seinen Wähner fin die kent der eines terup. Die Genannt, ihr er der fehr mit diese und bermensligt, ein bundrichs Wurpur wert Wister, ein tendernehe Genin mit muttervehre Kattern über die Win eine Verbern die, den mit der den der der den den der den der den bundrichs Wurpur wert Wister, ein tendernehe Genin mit muttervehre Kattern über dei die men beindern Reich.

In Being auf feine Lebensverhaltniffe gebt and obigen Mittheilungen noch bervor, baf er nicht, wie angenommen worben, foon int 3abr 1510 gu Frantfurt geftorben, fonbern bag bie iconfte Beit feiner Thatigfeit in bas erfte Biertheil bes 16ten Jahrbunderte fallt, und bag er felbit, wie nach ben etwas manierirten Bilbern in Trantfurt au ichließen, bis tief in bie amangiger Sabre beffelben gelebt, Ferner, bag er mit Lucas Eranach in nabem Berbaltnif geftanben, vielleicht beffen Lebrer ober Mitiduler gemejen. Dieje Unnahme gewinnt noch baburd au Babrideinlidfeit, bas einige ber Michaffenburger Gemalbe aus Salle fiammen. Denn es bat fic bie Radricht erhalten, bag, nachbem bas Capitel bes Stiftes letterer Stadt fic jur Reformation Luthere bin: geneigt batte, ber Rurfürft Albert, ale Ergbifchof von Magbeburg, alle bem Dom von Salle gefdentten Kirdrnsierben gurudnehmen und bie Parainente in ben Dom von Maing, Die Gemalbe, worunter einige von Lucas Eranad, aber in bie Stiftefirche von Michaffenburg bringen lich. Leiber murbe ber großte Thril berfelben in ben 3ahren 1802 und 1811 aus berfelben genommen und gerftreut. Befanben fich inbeffen unter ben von Salle nad Michaffenburg geführten Gematben einige von Matth. Grunemald, fo mare beffen Aufenthalt in bem norbliden Dentidland ermiefen und beffen Uebereins ftimmung mit ber Bebanblungemelfe bee Lucas Eranach leicht erflatlid. Bu unterfuden mare auch, ob bie Etugel: bilber am Sochaltar bes Dome in Branbenburg vom 3ahr 1518 nicht von unferm Meifter Grunewalb gemalt find, mas nach ber Beidreibung in Augler's Sanbbud im zweiten Band &. 126 ale bodit mabriceinlich ericeint.

## Rattbias Geren, 1540 - 1881.

Da biefer ju Lauingen in Bapern aniaffig geweiene Machael mit einem gang abnitiden Monogramm wie Watthaus Grünmendel feine Berfert bezeicher bet, so foll die bestellten noch turg Ermähnung geschehen. Bruitter in seinem Dieiopanier i. E. 229 beischelt im Mit beisch Meiftere im Stabtbaus ju Lauingen, welches Raifer Start V. mit feinem Beere por ber Stadt Lauingen im Lager liegend barftellt und mit feinem Monogramm und ber Jahrdigbi 1551 gezeichnet ift. Bon bemfelben Deifter burfte auch ein Gemalbe berrubren, welches ich in ber Galerie bed Duca Litta Bidconti Arefi ju Mailand gefeben. Co ftellt auf einer großen Tafel mit vleten fleinen Riguren in reicher, in Bogelperfpective gefebenen Land: icaft, bie Befdicte bes Paris und bie Berftorung von Eroja bar. Die Audführung biefes beitimmt oberbeutichen Bilbes lit febr gierlich. Die Riguren tragen alle Das Coftum bes 16ten Jahrhunderte und find burch beigefdriebene Ramen auf Bettein bezeichnet, juweilen finb auch eben fo bie Begebenheiten uaber angegeben, und eine größere golbene Tafel enthalt in lateinifder Eprade ben allgemeinen Bergang ber bargeftellten Gefdichte.

#### Mm Enbe ftebt folgenbed Beiden: -M IDXXXX W-

ow Clon Dag bie Jahrejahl 1540 bebeute ift unfdmer in beuten, Dagegen bleibt noch übrig ben anbern Theil befrieblarnb

au entriffern. Sochet mabriceinlich geboren unferm Meifter auch iene pon Bruffiet 1. Dr. 2203 angeführten Solufdnitte an, melde ein gant abnliches Monogramm und bie Jahrejablen 1543, 1548 und 1555 tragen.

## Madridten vom Movember.

### Ahademien und Pereine.

finas , 25. Roo. Die t. Atabemie ber fconen Ranfte in Amfterbam batte im vorigen Satbfabre 500 Bbglinge.

## Mufeen und Sammlungen,

fonvon, 1. Dov. Die betannte Cammtung Samptifder Miterthamer, Die ber Dr. 3of, Gerlini and Bofoana gue fammengebramt bat, ift untanaft bier angefommen und bem brittifchen Mufeum fur 5000 Pfb. Gt. angeboten morben. Ihr Sauptwerth beflebt befanntlich in ber reichen Musbeute, welche bas Grabmal bes in einer ber großern Ppramiben von Meroe beigefenten Berrichers lieferte.

fiorens, 4. Rov. Bergangene Boche murbe unferer Stadt bie Cammiung bemalter Bafen entifibrt, Die Doeter Dianati aufammengebracht bat. Gie gabite mehrere febr werthvolle Grade, welche bie Bulcenter Ansgrabungen ger liefert hatten, and trefflide Ceulpturen etrustifder Runft aus ber Gegend von Chinfi. Ein Englanber bat fie an: actauft.

27. Dov. Bei bem Runfthindler Enigi Barbi bier ift lest eine Cammtung fammtlicher Stiche von Raphael Morghen vertanftid, bie fruber gr. Jacopo Zarma in

Benebig bejag und bie wohl bie pouftanbigfte ift, bie überbaupt eriftirt. Gie enthalt 650 Blatter, von ben meiften mehrere Abbrude, ja fetbft oft Probebrude, welche binfictio ber Mrt und Beife, wie 90, bei feinen Arbeiten verfubr, unger mein lebereich finb.

Dresben, 4. Rop. Debrere ber vorgatioften, namente fic ber nieberlanbiften Schule angebbrenben Bilber unferer Balerie find untangft an fpanifchen Banben, welche von ben Remftern bis in bie Mitte ber Gale reichen , fo aufgebangt worben, baß fie auf's Bortbeithaftefte beleuchtet und georbnet finb. Co finbet man bie fconften Ruidbacie, Dobbes mas, Debus, Zerburge, Dows n. f. m. gufammen aeftellt . mas binfichtlich bes Bergleichs ber verichiebenen Mustitbung bes Stole ber einzelnen Maler phaft lerreich ift.

Murnberg, 6. Der Der Str. Sanbelegerichteaffeffer 9. 3. hertel albier bar von feinen Runftfammlumeen einen umfaffenben Ratalog bearbeiten laffen, ber 25 Boorn ftarf ift und in bem, ben Beichauern mit großer Bereit: willigfeit gebffneten Mufftellungstofale am Ginficht bereit liegt. Die erften beiben Mbtheifungen fint ben Gegenftanben ber bilbenben Runft, fo wie bem Dang: unb Debaillen: fabinette gewibmet.

Berlin, 12. Dov. Ueber Die Bitberfamminna bee fru. Ban Emriet in Lowen, beren im Runftblatt Dr. 9. 1861, bei Gelegenbeit zweier in berfetben befinblichen Per traits von Semling gebacht worben ift, finbet fich giemlich oouftanbige Mustunft in ber Beilage ber Berlinifden Rache richten com bentigen Dotum.

19. Doo. Die Cammlungen bes t. Dufenme find une fanaft burd ein Gefcent bes Juftig Commiffarine Robert und feiner Gefowifter, Die Paftell: Gemathe ber verftorbenen Juftigratbin Robert, geb. Zaffaert, ibrer Beit Mitglieb ber f. Atabemie, bereichert worben, was um fo erfreutider ift, als es biefer Battung Materei bisber an jeber murbigen Bertretung in ben t. Caminiungen feblte. Den Geichentes gebern find auf Befett bes Rbnigs gwei toftbare Porgellan: pafen augeftellt morben. Die Bematte fetbit fint feit einigen Tagen in bem Caale ber t. Rupferflichfammlung anfgeftellt.

2. Der, Die aus bem Schloffe Monbijou geraubten Alterthamer befinden fic, mit Ausnahme einer foftbaren Armipanee, weiche anarblich einaeichmolien worben ift, wier ber im Rufeum für paterlanbifme Muerthamer. Die Diebe baben bie unterm 15. v. M. ibnen angelotene Minneftie augenommen und bie Cachen, melde fie por bem Coon: banfertbore pergraben batten, aufgeliefert.

Paris, s. Rov. Die bem Ronige vermachte Cammlung bes ben, Ctanbiff, mit beren Muffleftung in ber Galerie aber bem Marinemufeum im Louore aber fanfgig Beamte jest befchaftigt finb, und bie mabriceinlich fcon tunftigen Januar bem Publifum fichtbar fenn wirb, enthalt, außer anbern Runftgegenftanben, 500 große Bilber.

Canjanne, 25. Der. Der Staaterath cen Baabt bat bie bebeutenbe , meift Schweigerifches enthaltenbe Dang: fammiung bes verftorbenen Dr. Lepabe in Bivis um 3000 Franten ertauft , b. b. siemlich gefchentt erbalten und fie

ber Rantonebittiothef einverleitt. Mom, 25. Doo. Der nunmebrige Gigenthamer ber Billa Lubovifi, ber Bergog von Cora, Coin bes verftorienen Barften Diombini, wirb, fobatb bie fest in biefer melts

berühmten Billa im Bange befindlichen Arbeiten vollenbet fint , biefelbe mit ibren Runftfchinen wochentlich sweimal bem Bufficum bffnen.

## Alphabetifches Megifter

#### Aunstblatt 1841.

Die erfte Babl bebeutet bie Rummer bes Blattes, Die zweite bie Gelte. Bo nur eine fiebt, ift bie Rummer und ble erfte Seite bes betreffenden Blattes bezeichnet. Diefes Bergeichniß enthalt bie in biefem Jahrgange ger nannten Runftler, Diletranten und Schriftfteller.

35, 146,

102, 424

30.

118.

Mtrel, Rupferfteder, 90. Mbeten, Gelebrter, Rom, 7, 28, — 49, 212, — 96, 399, — Mbei, Sammlung, 86, 360. Mdel 6, Maler, 87, 364. -Achendad, Maler, 14 18, 72. — 20, 79. — 33, 136. — 36, 152. — 41, 179. — 60, 256. — 71, 300. - 95. Mdermann, Maler, 87, Mdermann, Jeannette, Malerin, 92, Aderftrom, Mater, 90. Mbam, M. Maler, 37, 159. 162 - 60, 256. Mbam, Benno, Mater, 99, Mber, Sammter, London, Movinant, Maler, 9, 3 Mgliv, Maler, 101, 420. 304. Edriftfteller, 40. - 41. 176. - 51, 218. Mgoftino, Lobovico, 50. Mgricola, Chuard, Maler, 60, 256, - 79, 330, Mguabo, Gallerie, Paris, 187. 8, 32. - 26, 102. -85, 356. Mbrenberg, Gallerie, 29, 115.

tett, 17. 2'Milemand, 95. 211 en, Maler, 51, 219, 75, 316. - 100, 416. Mine, 78, 328 bell', Mater, 30. Minmulier, Maler, 37, 159. - 73, 308. - 95, 395. Minafosty, Maler, 60 256. — 91, 380 Bifmann, Supferfteder, Mmman. 3., Rupferftecher,

Mtrell, Maler, 92 Mlamanus, 30b., nannt Muriano, Maler, 90, 374, 375, Mlaur, Maier, 47, 203. 69, 292. Albano, Ceb. 16. - 79, MIbano, Dietro, 38, 162. Miberto, Mmadio d', Mar ler, 27, 106, MIberty, 3af., Golbbilb: baner , 77. 323. lbegreven, Supfer: fteder, 60, 234 Mldighiere, Daler, 38, Mlers, Maler, 73, 308 Mleffi, Galcasto, Mrchi Ungelico, Fra, 79. 330. Angelo, Gio., Bilbhauer, Mti, Debemed, Debaille, Ungennes, Charles b', Denfmal, 51, 218. Unfarfvard, Maier, 92. Mligny, Bitbhauer, 72, Anfdus, Maler, 23. Mligny, Maler, 80, 334. Anfelmi, Dr. M., 30, Milori, Mater, 16. - 43, Mitiffimo, Eriftofano MItmann, Maler, 73, 30 balton, Bonn, 16, 63 0 Mlton, Dunn, 22.

— 37, 160.
Witorfer, Mibrecht, 22.
88. — 37, 157.
M madio, Bilbhauer, 29.

antoneito, ba Deffina Maler, 5, 20. Mpp, Mairt, 72 Mrago, 23, 92. - 74, Ardeveane I', Bilbb., 90, 374 Mrco, Carlo b', Edriftft., 30, 119. - 48, 207. Mrefl, Duca, Litra Bieconte Sammiung, 104, 432, Argenville, 37, 156. Arnetd, 3. Archaeleg. 23, 92 Arnold von Burgburg, Dialer, 88, 367.

Ammanti, Banmeifter, Armptage, Aupferftecher, 30. - 42, 182. - 43, 187. 51, 219. Amaurp: Duval, Maler, Aranin, be ia Grange b', Dentmal, 51, 218. Arrajuggi, Arbuine, Mmmerling, Maler, 28 111. - 41, 178. Mmll, Peres de la Billa, Maler, 31, 122 Arrivabene, 78, Arfenne, Maler, 47, 203, Artaud, Cammlung, 9, Beidner, 75, 316, - 85, Ammon, D., Supferft., 62. Arthaber, Ballerie, Bien, 16, 63, Mm 6ler , Rupferfteder, 2 Mide, van, Maler, 43, 91. - 36, 150. - 61, 259, -68, 287, -86, 350.188 - 49Mfinger, Bilbhauer, 87, Ancillon, Grabmal, 51, 220. - 79, 332. Enderioni, Aupferfteder, Mains, 19, 76. - 52 176. Ander fon, G., Maler, 92

Mamus, Lithograph, 61, Mttangute, Maier, 41, Mtum, Architeft, Berlin, Mulle, E. M., 75, 316. Muvergne, La Statue, 26, 104. Mpanio pon Berona, Da: ter, 8, 31. - 65. 56, 240, - 78, 326, 23.

Bacciobigio, Danni bi, Mrditett, 42, 183. Bactbupfen, 50, 216.

- 63, 268, - 95, 395. Baglioni, Baccio b'Mg: noio - Arditeft , 31, 123 Baglioni, Giuliano, 31, Balilet, Emanuel, Cammiung, 38, 164, Balber, Lithograph, 24,

Baltard, Arditett, 25,100. Bauer, Maler, Rurnberg, — 97, 404 Balbung, Sans, Maler, 37, 159 - 96, 400. Banbel, Bilbbauer, 86, 360. - 89, 371. - 95, 28 anbinelli. Bilbbaner. 30. Baptifte, Bean, Malec, Barbi, Luigt, Runftbanbe ler, 104, 432 Barter, Ebe., Maler, 52, 224. Barnes, 36, 152. Baroccio, Feberigo, 50, Baroggi, 43, 187. Barrelt, Maler, 76, 318. Barro, Architeft, London,  $7_{1}$  27.  $-18_{1}$  72.  $-35_{2}$ 142. — 45, 195, 196. — 46, 198. — 90, 376. — 100, 416. — 101, 419. 28 arth, Architeft, 34, 140. Barth, E., Supferftecher, Barthele, Cammier, 100, 414. Bartolini . Milbbaner. Riorens, 12, 47. - 19 76. - 43, 188. - 86 359. - 100.416Bartolo, Tabbee bi, Da: ler, 31, 123. Bartolommeo, gra, Maier, 8, 32. - 61, Bartolommee, bi Diero, genannt Bacelline, Bilb: baner, 28 Bartid, Gdriftfteller, 14, 54. - 15, 59. -Barne, Bilbhauer, 34 Bargac, Maler, 87, 364 Bafevi, Architeft, 35 142. - 45, 194. Baft, & be, Edriftfteller, 5, 20. Baftar b, Mug. be, Corift: fteller, 20. - 40. Bataille, E. L., Edrift: fteller, 86. 359. - 92, Battoni, Maler, 68, 258 - 85, 356 Baub, Armiteft, 50, 211 Bauer, Bilbbauer, 310: rent, 43, 188.

87, 364. Baumann, Jul., Maler, 60 . 256. Baumgartner, Runft: banbler , 92, 383. Baur, Maler, 62 Baufe, Aupfecfteder, 61, 20, 80. - 33, 136. -- 95, 395. Banet, Beichner, 48, 206 - 75, 316. Beaulien, Schriftfteller, 101, 420. Beannepren, M., Da: ler, 41, 176. Beagley, 142. - 45, 195 Beccafumt, Domenico, 30. Bed, Friebr., Dichter, 67, Beder, 20. M., Archaolog, Leipzig, 7, 27. - 16 Beder, Jacob, Maler, Duffelberf, 33, 135. -60, 256 Beder, C.; Maler, 41, 180. - 95, Becquerel, Phofifer, 63, Beaford, Cammlung, 50. Bedmann, Maler, 44, Bedford, Camminna, 17, Beer, Mid., Cdriftfteller, 16, 63,

Beer, Ardiolog, 48, 207, Beer, Cammling, 50, Begas, 41, 179. - 59, 252. - 87, 364. Bebam, Sane Schalb, 19, 75. - 60, 254. - 62- 101, 430. Bebam, Bart., Maler, 60, 254 Brisbarth, Architett, Stuttgart, 11, 43. Bellange, Daler, 263. - 76, 318. Reliinl, Gio., 30, 118. Beimas, L., Camming, 88, 368 Margocchi bi, Rellucci. Maler, 60, 255 Biffen, Bilbhaner, 33. Bendemann, 61, 259.

- 62, 262, - 77, 324, - 81, 340, - 85, 355, - 95, 395.  $\frac{136}{371}$ ,  $\frac{49}{102}$ ,  $\frac{212}{424}$ ,  $\frac{89}{102}$ Blaas, Maler, 34, 135 Blaemind, Maler, 92, 38 Bennet, Maler, 90, 374. Beniinger, Amalie, Das Blatftabius, Maler, 92 lerin, 95, 3 Blanc, C., Scheiftfteller, Benvenuti, Rlorens, 86. 28 lanc, 2., Maler, 33, 136. - 60, 256. 359. Bengoni, G. D., Maler, Blandard, Jacques, Ma: 33, 136 Bengoni, Bilbb. , 99, 411. Blantenfee: Bugarten, Beranger, Chriftfteller, 2. - 3. - 4Scorg v., Cammlung, Beranger, Maler, 61, 25% 281 e chen, Maler, 61, 260. Berger, Arditeft, Berlin, — 65, 276 Bleffia, Archaolog, Rom, 13, 52, Berggren, Maler, 92. Berghem, Maler, 96, 40 7. 28. 28 lom, Architeft , 92, 352 Berlefe, Cortiftfteller, 3 Blondet, 47, 20 160. Blore, E., Arditett, 35, 142. - 46, 194. Bionet, Architeft, 25, 100. Blunt, D. C., Maler, Bernarbi, Rupferfticher, 26, 107 Bernardo, Fra, Maler, 91, 380 31, 123 Bernb, Sdriftfteller, 28 lpd, van ber, Maler, 20nn, 19, Bocaccio, 38, 162. Bocing, Maler, 60, 256 Berres, Rednifer, 38, 163. - 46, 200. Bertani, Gio. Bat., 30, Boguet, Dic. Dibier, Maler, 51. Bobm, Mugufte, Malerin, 119. Berrver, 47, 203. Bertin, Jean Bictor, Maler, 80, 334. 95, 39 28 6 h m ifc, Maler, 60, 256. Bobn, Maler, Stuttgart, Bertram, 30b., 48, 207. 7, 27. Boilin, 3., Maler, 60, - 76, 320. Bettenborf, in Machen, 103, 429 Boiifeilier, F., Daler, Beggnott, Maler, 19, 76, 80, 331. Boifferee, Sammlung, - 86, 359, - t00, 416. Beper, Maler, Schwede, 19. - 79, 332. -102, 423, Biard, Maler, 1, 4. -Botfferee, Gulpig, t 40. - 66, 279. - 77.Biefor, be, Maler, 87, 28 d d b , Archieleg, 59, 251. 363 -82. -83.28 illmart, Maler, 92, 382 Boel, D., Maler, 60, 254. Bienaime, 78, 326 Bol, Maler, 16 Biermann, C., Maler, Bolanber, Maler, 90, 41, t80. 374. Binber, Maler, 52, 224. Bolgiano, Maler, 73, - 91, 350. Bint, 3., Rupfecficher, 60, 254. Bollinger, Urditett, 89, Bionbi, Archaeleg, 47, Bologna, Johann v., Bilb. bauer, 37, 160. - 91, Biot, Gelehrter, 28, 112 Biringuceio, Bannoccio, Bologna, Simon v., Da= ler, 38 -28 ifi, 78, 326. Bologna, Giam, Daler,

42, 182. - 43, 187.

Bolton:Cornep, Schrift: Bontermet, Maler, 2 fteller, 93, 385. Bolgentbal, Seinrid, Coriftfteller', 56, 240. Bonafons, Edriftfteller, 23, 308. Benifacius, Monument, 36, 151. - 96, 400. Bonnin, Archaeles, 101, 419. Bonnington, Maler, 76, 318 Bonolis, Maler, 60, 25 Borbone, Paris, 22, 85. Borel, Graveur, 43, 183. Borger, Maier, 90, 374. Borotti, Edriftfteller, 75, 315, - 76, 326, Bornp, Bilbhauer, 49, Boermlimalb, Architeft, 91, 379. 20 6, be, hieronpmus, Maler, 13, 50. - 96, 400. Boia, Cug., Maler, 77. Boier, Maler, 60, 256. Boilo, Bilbbaner, Daris, Boito ber Reffe, Bilbb., 91, 389. 28 oth, Malet, 16 Betticelli, Canbre, 19. 74. - 28. - 52, Canbre, Bottider, E., Architett, 100, 416, Bettider, Mrditeft, Berlin, 95, 396. Bottiger, Franff., 94. Boudard, Edriftfteller, 23, 92 Bouder, Maler unb Supferfteder, 21, 84. -28 vuchot, Maler, 90, 376. Bouere, le, Daler, 72, 304. Bougere, la, Malerin, Paris, 9, 36. Bouillet, 3, B., Archa-plog, 14, 56. Bouraffe, 3. 3., Archa: olog . 43, Bourbon Leblanc, Da: ler, 60, 255 Bourbon, Geb., Maler, 21, 84. Bourgeout, Maler, 9, 36.

Bourfault, Cammlung,

Paris, 8, 32.

Benf, 12, 48. Domen, Dab., 64, 271. Bove, Schriftsteller, 90, 374. Bilbhauer, 90, 376. - 91, 350, -Bractelaer, Maler, 41, 180. Bramante, 31, 122 Brand, Medailleur, 27, 108. - 36, 152. - 103. Branbes, Maler, 33, 13 - 95, 395, 396. Braun, Emil, Archaolog, Nom, 7, 28, -49, 212, -77, 324, -96, 399. - 77, 324. - Branne, Arditeft Breba, Maler, 90. Brebaele, van, Maler, Brentano, F., Maler, 35, 147. - 57, 244. Breecia, Gio. ba, Maler, 31, 122 Bredlaner, Maler, 60, Breffon, Bilbhauer, 90, 376. Breugbel, Maler, 96, 400. Brian, Blibbaner, 72,304. Briere, be, Coriftfteller, 30, 120, Brindmeier, Edrift: fteller, 51 , 219 Britton, Arditett, 35. - 75, 316. -Brodbaus, Cammlung, 60. Bromlen, Schriftft., 97. Brongino, 30. - 42, 182. - 79, 33 Brilgge, Rogier v., Da: ler, 5, 18. - 9. - 13, Brune, Cbr., Maler, 80, Brugger, Bilbhauer, 81, Brulliot, Coriftfteller, 7,26 - 14. -- 104, 43t. Brun, le, Maler, 79, 331. Brune, Maricall, Denim. 79, 332 - 97, 403 -

112. — 35. 148. — 9 256. — 77. 324. —

Boutourlin, Sammlung,

Bouverte, Archaolog, 52,

2000, M., MRebailleur,

29, 116,

435 genleur, 80, 336. Brunell, Arditeft, 33, 135. 28 runi, Maler, 73, 307. Brunius, Arditett, 92, 382. Brunton, 42, 182. Brundberg, Beinr., pon Stettin, Architeft, 21, Brunt, Maler, 44, 191 Brufagorei, Mater, 88, 3138 Brunn, Barth., Maler, 102, 423. - 103, 426. Budanan, Schriftfteller, 50, 216. Budarbon, Bildhauer, 0 371 Bubrien, &. 2., Corifte / fteller 72. Bubrien, Glasmaler, 40, Burdel, Beinr., Daler, 23. - 57, 244. - 85, Bullod, Archaoleg, 51, Bunel, Maler, 21, 83 Bunning, Architett, 35, 142. Buonaroti, 33, 134. — 27, 106. — 28. — 28. 27, 106, 110, — 27, 106, - 28, - 25, 110, - 29, - 29, 115, - 30, - 42, 182, 183, - 43, 186, - 50, 216, - 51, 218, - 70, 294 Buontalenti, 43. Burd, van ber, Maler, Burgerib, Malerin, 26, Burggraf, Maler, 60, 256. 28 urgon, Maler, 96, 400. Burgidmieb, Bilbbauer, 77, 324. - 87, 364. - 98 urnet, Maler. 50, 216. - 57, 244. -Buron, Schriftfteller, 86, Burton, Brditett, 35, 142 141 - 70. 294 Bufd, Deler, 65. But avanb, Aupferftecher, 13, 52. - 72, 302. -Buttel, Arditett, 72, 303. Bregtowth, Maler, 52, 224.

Brunel, Jiambard, Ju: Borne, Maler, 76 Bpftrom, Bilbhauer, 90. - 92, 382, Cabat, Maler, 79. Cacciatori, Bitbbauer, 78, 326 Cagliari, Benebette, 43. 157. Cabler, Chr., Schriftft., 356. Cailbouet, Clif., Bilbb., 91 . 390. Calabrefe, Prete, 96, 400 Calamatta, Supferft., 19, 76 Calame, Maler, 79, 330. - 95, 395, - 102, 424. Calcott, Cb., Maler, 75, Calberon, Pebro, Statue, 6. 104 Callow, Marinemaler, 1, Camerane, Maler, 82. 344 Caminabe, Maler, 35, 146. - 60, 255 Campana, Cammier, Rom, 7, 24 - 30, 119, - 78, - 78, 326, 327, - 102, 424. Camuccini, Maler, 78 326. - 79, 330. Camus, Duval le, Mar ler, 60, 256. Canina, Archaolog, Rom, 7. 28. - 56, 240. - 74, 312. - 78. - 96, 399. - 102, 424. Eanino, Cammiung, 96, Caniffle, Arditett, 97, 404 Canona, 72, 304 Cavraneft, Belebrter, Caprino, Luca bel, Da: ler, 27, 106. Caracci, Mpoft., Maler, 21. 83. — 26. 102. — 50, 216. So, 216. Caracci, Unnibal, 37, 160. - 50, 216. Caravaggio, 21, 83. Carbillet, Maler, 100, 415 Carbon, Maler, 92, 382. ler, 60, 256.

Carette, Archaolog, 78. Chlingensperg, Caepelan, Rupferfteder, Cafanova, Cammiung. Caipar, Rupferfteder, 19, 76. - 52, 223. - 61, Caftagno, Anbeeabel, Maler, 59, 251. Catel, Frans, Maler, Berlin, 16, 63, - 73, 307. Caterwood, Archaolog, 84, 352, Cattaneo, Dietro, Mr: diteft, 27, 100 Cattaneo, Baetano, Chriftfteller , 93, 3-3 Caubron, Bilbhaner, 42, 184. Cauer, Maler, 95, 396. Caumont, be, 56, 240. Caunole, Bilbhauer, 91, 350. Cavalieri, 78, 32 Cages, Romain, Maler, 35, 146. Cellini, Benv., 30. -37, 160. Cerquossi, Midelangelo, Maler, 79, 330 Challamel, Lithograph. 37, 160. - 92, 384. Challis, Rupferftecher, 48. Champaigne, Pollippe be, Maler, 21, 81. -Chantren, Bilbbauer, 70, Chappuis, Cammlung, 96, 400. Chapup, DR., Archiolog und Edriftfteller, 20, 79. Charbin, Maler, 21, Charpentier, Arditett. 97, 404 Charton, Cb., Cdriftft., 85. 356. Chateanbriand, 3. M., 51, 218 Chateauneuf, M. be, Arditeft, Samburg, 13, Chatter mole, Maler, 76, 318, Chevaller, Bine., Schrift: fteller , 56, 240. Chialli, Bine. , Maler, 9. 331. Chiarl, G. B., 27, 106.

Edriftfteller, 86, 359. Chobomiedi, 61, 239. Choifeul : Gouffier, Medialog. 15, 60 Chriftian IV., Statue, 66, 278 Sbriftophfen, Bieter, Malet, 4, 15, - 13, 50. Clampl, Edriftfeller, 28, 110 -Cibot, Maler, 35, 146. Gibrarlo, 2., Edriftit., 8, 32 Eignani, Maler, 16. Cimabne, 59, 251. - 87. Cini, Jacopo, Maler, 31, Ciott, Balerio, Bilbbauer, Cirelli, Gelebrter, 28. 112. Claqman, Bilbhauer, 97, Clarac, 100, 416. olog, Letpjig, 1, 4. Clafen, C., Maler, 33, Clafen, 2., Maler, 52 Claube, Lorrain, genannt Belee, 13, 52. - 16. -83. — 26, 102. — 216. — 51. — 61. 50, 216 Glauf, Cammler, 33, 135 - 60. - 62. Clemens, 3. A., Aupfer: fteder, 61, 259. Cleve : Berg, Raei Frieb: rich, Denfmal, 51, 218. Clouet, Françole, gen. Janet, Maler, 21, Clovio, Giulto, Daler, 41. 176 Codetti, Reftaurator, 74 Cod, be, Malet, 87, 36 Codburn, Beidner und Rupferfteder , 48, 207. - 100, 416 Coberafa, 2., Beidner, 56, 240. Coene, Conft., Maler, 86, 359, - 87, 364, Cogbetti, 78, 326. Coignet, 3., Maler, 17 68. - 41. 179. - 80 - 90, 376. 179. - 80. Colas, Md., 85, 356. Colin, M., Maler, 35,

Collie. Architeft, 35, 142. 144, 145 Collom, C., Coriftfteller, 27.108Colombel, Micolas, Da: ler, 21, 81. Combroufe, Coriftfteller, Conbini, Chriftfteller, 29, 115. Conqup, Rupferfteder, 26, Confont, Dicoto, Beidner. 92, 384 Conftantin, M., Corift: fteller und Maler , 6 Coote, Aupferftecher, 100, Copernicue, Denfmal, 27, 198 Corbero, Schriftfteller, 40. Corneille, Maler, 21, 83. Cornellus, Maler, Dun: den, 1, 3, 4. - 7, 27, - 15, 60. - 19, 76. -- 24, 96. -150. 260. - 70, 2 - 7T 323. 359. - 95, 395, 408. - 102, 424 Cornuola, Giovanni, Corot, Maler, 80, 33 Correggio, 6, 22, - 37, 160. - 41, 177. - 50, 216. - 74. 312. - 85, 355. <u>356.</u> – <u>66.</u> 359. – 103. <u>426.</u> – Corret, Theoph. Dale, Deufmai, 72, 304 Corrobi, Maler, 31, 122, - 34, 139, - 78, 326, Cortoli, Bilbhauer, 90, 376. Cortot, Bilbbauer, Barie, 11, 43, — 35, 143, — 81, 339. Coilmo, Pier bi, 28 Cofta, Lorengo, 75, 315. rens, 12, 48. - 86, 359 Cotra, v., 71, 300. Conber, Maler, 69, 292

- 90, <u>376</u>.

Court, Maler, 47, 203.

146, - 62, 263, - 87, Coufin, 3can, Maier 19, 76. - 21, 83. Coufine, Senre, Rupfer= ftecher, London, 19, 76. - 24, 95. Coppel, Moel, Maler, 21, 84. - 88. 368. Eranach, 37, 157. -- 60, 254. -- 96. 400. -- 104, 430, 431 Erebi, Lorenge bi, 28. -52, 224, Ereseengio ba Palermo, Maler, 34, 139. Eretueei, Anbrea, 28. Eriftall, Maler, 76, 318. Eriftofano, gea, Maler, 31 123 Erola, Maier, 23, 91. -Eruftue, Cammiung, 60. - 61, 259. Eunningbam, Allan, Schriftfteller, 70, 296. Cuvier, Dentmal, 26, 104. Euppe, Maler, 63, 268. D. Dage, Rupferftecher, 41. Dage, E., Maler, 61, 272. - 85.355Dagnan, Maler, 91. -Daguerre, 23, 91. 38, 163. - 74, 312 Maler, 60, 256. Dabi -90.374.-9Dabl, Meditett, Chriftia:

ula, 62, 264 Dabiberg, Maler unb Rupferit., 96, 374 Dallmia, Maler, 8 Dalftrom, Maler, 92 Damopbilue, Maler, 83. 347 Danberon, Collin, Da: ler, 87, 364 Daubaufer, Maler, 61, 259. — 77. 324. Danneder, 85, 356. Dantan, b. Me., Bilbb., 69, 292. - 91, 390. Dantan, b. Jungere, 73,

307. - 91, 380. Danti, Bineengo, Bilb:

Dafin, Maler , 35, 147. Dauffigun, Partin,

Coriftfteller, 40, 172.

bauer, 43, 187.

Dauffigup,

Danvin, Maler, 80.

Corlftit.,

Destoudes, Raler, 1,

4. - 60, 255. - 62, 262 Deterre, Maler, 87, 364

Deveria, Moille, Malet,

Deveria, E., 59. - 59,

Diban, Maler, 79, 330.

Dibron, Gelehrter, 14,5

Deotenne, Maler, 80.

Devalzaine,

75, 316,

35, 146,

- 96, 400.

250.

Daverio, Rupferftecher, Deffonlann, Daler, 91, 52, 224 Daolb, Louis, Maler, 21, 84. — 44. 191. — 74 312. — 86. 358. Daoid, Bildhauer, Paris, 34. - 72, 304. - 91, 380. Davp, Sumpbrep, Monu: ment, 79, 332. Daremberger, 66, 280. Debap, ber Bater, Bilb: bauer, 91, 380. Debap, ber Cobn, Bilb-bauer, 91, 380. Debeuf, Bilbhauer, 91, Decaiene, Maler, 35, 146. Decanbolle, Denfmal. 89, 372, Decoene, Maler, 62, 263 Delaberge, Maler, 80. Delaborbe, 5., Maler, 60, 255, Delacroir, 81., 98aler, 17, 68. - 34. - 44. 190. - 62, 263. Delacroir, C., 46, 199. - 59, 250. - 61. - 73, Delaquerière, Soriftft., 83, 356. Delarode, Paul, Maler, Paris, 13, 51. – 18, 72. – 23, 92. – 34. – 41, 180. – 44, 190. – 52. - 59, 250. - 85, 356 — 100, 415 Delape, Maler, 62, 262. De lecluse, Schriftfteller, Paris, 13, 51. Delorme, Maler, 69, 292. - 85, 355. Delonard, Maler, 61, 258 Demt, C., Bilbhaner, 3lo: rens, 12, 48 Demuth: Malinomsip, Bildbauer, 35, 148. Denand, Giefer, 99, 411. Denner, Raler, 75. Derriep, Rupferft., 100, 416. Descamps, Maler, 1, 4. - 34. - 37, 156. Defchaur, Cammler, 20, Dednovere, Rupferfteder, 37, 159, — 59, 252, — 70, 296, — 77, 323, — 86, 359, — 102, 424, Despres, Bilbhaner, 90.

Die bolbt, Georg, Bilb: bauer, 83, 363. Diedboff, Architeft, Bers lin, 13, 52. Diebo, Schriftft., 85,35 Diefenbad, Maler, 82 Dietrid, Maler, Stutt-gart, 57, 244. Dietrid, Maler, 61, 259. Dietrid, E. B. C., 62. Digont, Maler, 61, 25 Dilleus, Maler, 41, 180. - 87, 364. Dillie, v., Smriftfteller, 14. - 94, 391, - 95,195 Dingenhofer, Architett, 81, 340. Dittenberger, Maler, 37, 159. - 82, 344. Dobler, Rupferftecher, 92, Dorr, Maler, 30, 120. Doed, van ber, Maler, 96. Dolce, Carlo, 26, 102 Domenicino, 16. -102. — 37, 160. — 50, 216. — 37, 243. — 60, 254. — 61, 259. — 79, 331. — 85, 356. Domenico, Goldarbeiter, 30. Domenico, Bern. bi, Schrifteller, 79, 331. Domfeble, Maler .... 256 Donatello , Bilbbauer, 28. - 28.110. - 61.339.Donep, Rupferftemer, 2, 8 Dores, 92, 383. Dorigno, Maler, 21, 83 Dorner, Maler, 44, 192, Doffi, Gion. Bat., Maler, 74. - 75. - 76, 319.320, -77, 322,

Doffi, Doffe, 74-76, Onore, Bilbb., 91, 380. 320. Duqueene, Benffel, 41, 259. - 68, 288. - 10 Dragomanni, Fr. Gbe: rarbi, Coriftfteller, 79, 1 12 Drafe, Bilbbauer, 332. — 81, 339. — S 411. Dreeger, Techniter, 38, 163 380 Dreibholy, Maler, 63, Dremis, Arditeft, Berl, 13. 52. Drolling, Maler, 100, 415. Drou is, Maler, 21, 84. Drou in, Maler, 87, 364. Drovetti, Cammier, 9, Duban, Arditeft, 97, 404. - 100. 415 Du Bold, Maler, Saag, 3, 12. - 21, 63. Dubor, Maler, 80, 33 90. Dubrenil, Maler, Duccio ober Guccio, Mao: ftino bl, 28. - 87. Ducornet, Daler, 3 Ducorron, Maler, 87, Direr, Mibr., 10, 40. 13, 51, — 14, — 37, 157, 158, — 38, <u>—</u> 58, - 60. - 61, 259, 62. - 69; 291. -430. 431. Duri, Maler, 44, 191 Durt, Maler, 60, 256 211. Dufeur, Conft., Arditeft, 48, 207 25, 100. Dufey, Maler, 20, 80. Dufreenop, Maler, 21, 83. Dniong, Maler, 60. 255 Dumeenil, 74, 312. -Dumas, Mler., Edriftft., 21 Rant, Bilbhaner, 91, 390. Dumontier, Geoffrop, Maler, 21, 83. Dunmege, Bieter unb Seinrich, Maler, 100, 360. 415. - 102Dupont, Dupre, Raler, 62, 263. - 80.

Duque 6 ne, 97, 404. Durand, 3. 2. R., Schrifts fteller n. Architeft, Darie, Durand, Paul, Maler, Duret, Bilbhauer, 90, 376. - 91, 380. Dufelgneur, Bilbb., 91, Duffleur, 78, 32 Duttenbofer. 85, 355. Dod, Ant. van, 8, 32. Maler n. Supferfteder. 288. - 96, 400. -Eaftlate, Ch. Lod, Long bon, 14, 56. - 73, 308, - 101, 419, 420. Eberle, R., Maler, 23, Ed. Gieger, 99, 411 Edart, Arditett, Berlin, Edbout, Maler, 18, 72 - 41, 180. - 87, 364. - 95, 395. Edmann, Maler, 9 Ebborf, Chrift., 44, 192. Schriftfteller, 88, 367 Eggert, Eaper, Maler, 75, 316 - 88, 368. Eginton, Glasmaler, 49, Chrenberg, Architett, Ebrenftrabl, Maler, 90. Eiden s, E., Rupferfteder, 41, 180. — 50, 215. — 61, 259. — 88, 368. €1b, Malet, 33, 136. €1gin, 89, 371. Elfaffer, M., Daler, 31 - 41, 180, - 91, 380. Elabeimer, Rupferftecher, Em bbe, Mna., DRaler, 81, 340. - 87, 364. - Engelbad, Maler, 86, Engelbrechtfen, Corn., 11. - 12, 46. - 13, 50. 102, 423. Eugelbart, Anpferft. 68, 257,

64, 272. - 101, 419.

111.

46, 19

110.

35, 145

fteller, 55, 36

Maler,

garina, 2a, 55, 236 Entepoerdt, Bilb., Dent: mal, 51, 218. Entres, Bilbhaurr, 65, garodon, Eug. De, Gra: vent, 91, 380. Fafelo, Gie. Ant., Ma: irr, 68, 258. Faucon, Malrr, 87, 364. Cpee, Abbe be l', Dents mal, 79, 332. Erard, Charles, Maler. 21, 84. — 51, 218. Erbard, Samming Raubet, Schriftftrller, 23, 790 Cauftner, Glasmaler, 23, Paris, 8, 32 91. Fap, Maler, 36, 152. - 60, 256. - 95, 396. Fap, Bernus be, Cammi., Grbarb. C., 62, Ertborn, Riorent, von, Cammler, 30, 120. Felibien, 37, 156. Fellow, Charirs, Edriftft. Espagnoletta, 41, 190. Copalter, Maler, 34, Eftrees, Duc d', Dentmal, Felfing, Supjerft., 41, 180. - 61, 259. - 68. 51, 218, Eter, Bildhaner, 69, 292. Bere, Gupet br, Cdriftft., - 90, 376 Ettingebaufen, Gdrift: fteller, 2Birn, 14, 55. -Rerlini, Arcaiolog, 104, Etty, Maler, 26, 100 Bern bad, Erdnifer, 21, Maler, Chborff, Chr., Maler, 23, 90, - 52, 224. - 73, 308. - 87, 364. Chel, von, Architett, Stutt-84. Ferrand, Malerin, 62, Arrrante, Mairr, 28 gart, 16, 63. Cvans, Mairr, 76, 318. Evrrs, Maler, 23, 90. -Aerren, B., Arditett, Ferrucci, Andrea, Bild: 87, 364 Corrmin, Maier, 23, Fefd, Cammlung, 79, 330. Fedgnet, Goupil, Maler, Cpbri, Maler, Berlin, 2 8. - 48, 209.End. Subert van, Maler, Frucheres, Bildh., Baris, 3, -4, 14. - 41, 176. Cpd, Johann van, Maler, 11. 43, - 91, 380. Feurrbad, M., Schrift-· 4, 14. — 5, 19. — - 41, 176. irloing, Firfoie, Angelico ba, 52, Epd, van, Margaretha, Coden, 3. v., Maler, Filbel, Schriftftrller, 4. Endbaute, Maler, 87, 364.

in art, Maler, 62, 263. inden, 26, 102. Riniguerra, Mafo, 74, gabris, D., Beidner, Rint, 3ob. Rep., Bild: 20, 80 Racius, Angei., 99, 411. foniBer, 73, 302 Fagreplan, Malre, 92. Biorillo, Gdriftfteller, Jablerans, E. 3., Da 12. — 21, 82. — 37, 157. — 87, 362. let. 90.

gifder, Debailleur, 36, 152. gisber, Supfreiteder, 56, 240 Eiet, Billiam, Daler, 24, 95 Rigeau, Erdnifer, 38, Aladeron, Maler, 80, Flandine, Archaeleg, 64. 271 Rlandrin, P., Daler, 9, 250. — 69, 292. — 335. Flatters, Bilbhauer, 84, lere, Maler, 80. Flrure, Mibert, Mairt, 60, 25 Fleury, 2., Mairr, 80. flobr, Maler, 92, 38 Flügge, Maler, 73, 308. - 44, 191. Fobr, Architett, Stuttgart, 10, 40. - 11, 43. britrmann, Schriftft., Forftrmann, Borfter, C., Maler und Schriftfirller, Dunden, 8, 31, - 16, 63, - 20, FI). bauer, 31, 123, - 28, Forfer, F., Gelehrter, Berlin, 16, 64. — 72, 303. — 88. 368. — 95, Forfter, Arditett, Bien, Fogri brrg, Bilbhauer, 90. -92,383Fobr, Maler, 23, 91. — 63, 267. — 73, 305. — 95, 395. Fo im, Malet, 41, 192 -Fonfrebe, Senry, Dent: mal, 79, 332, - 98, 408. Fontana, Bildbaurr, 89, Forbin, Coriftftrar, 3 120. - 40, 172 - 41, Rordbammer, Schriftit. 82, 342, - 89, 371. Fornre, William, Rupfer-

fteder, 26, 102.

Paris, 13, 51. - 16, 62. - 95, 395. Fortin, Malrr, 62 Rougurt, Maler, 61, 25 Ronatirr, Bilbhauer, 90, 376. Fragonarb, Eb., Maler. 20, 80. - 21, 84. -Francreco, P Dier. 3n: Frandeville, Bildhauer, 43, 18 Francia, Francesco, Da: Irr, 50, 216. - 103. -Francisquito, Maler, 85, rant, Gladmairr, 49, 211 Atans, Raifer, Denfmal, 96, 400 Frafer, Maler, 75, 316. Fredeberg, Maler, 90, 103, 374 Arriboff, Maler, 95, 396. Freminet, Martin, Da: ler, 21, 83. Frengel, Supferftrder, 26, 102. - 52. 223 Frennb, Drem., Bilbb. Kopenhagen, 16, 64. — 24. — 54. — 55. Frrp, 3., Supferftecher, Briebel, Rarl Ludwig, Gifrleur, Berlin, 16, 63 Fried, Maler, 81, 364. Friedrich, Mal., Duffle borf, 33, 136. — 95, 395. Friedrich Withelm III., Etandbild, 36, 151. Frirdrid Muguit, Stanb: bild. 42, 184 Frirbrich, ber 6 Große, Grire, b. Jungerr, Coon, Malrt, Beibriberg, 31, 122 Rriggi, Corifefteller, 74 Frumeri, Maler, 92 Frundeberg, Meldierv. Denfmal, 51, 218. Fibrid, 3of., Maler, 33, 135, - 48, 208, - 91, 350. Buentre, Franc. be, Archdo: log, 84, 352, Fürft, Debailleur, Dun: den, 18, 72.

Farftenberg, Maler, 95, 300. 3uepli, Scheistseller, 11, 54. — 15, 59. — 16, 64. — 21, 82. Furfe, Maler, 34, 139. udquet, Daler, Froil, Roncad, aud Frant: fuet a. DR., Maler und Bilbfdniger, 100, 415. - 101, 418. Fpoll, Cetald, b. Bater, 101, 418,

Baab, Arditett, Stutt: gart, 11, 43. Bartner, v., Arditeft, Munden, 6, 21. — 41, 176. — 48, 208. — 51, 219. — 60, 256. — 80, 336. - 95, 395. - 98, Babn, Coriftfteller, 90, Bail, 2B., Arditefturma:

let, 23, 91. Ballbabaud, Coriftft., Galinde, Archaeieg, 84, Gaillon, Bilbbauer, 91, 340

Gallait, Maler, 47, 203. - 87, 363. Bilbhauer, Balligin, 42, 184

Galle, Gintiano ba Gan, 27, 106. - 29 Ballo, Antonio da Can, 27, 106, - 28. Gallo, Giov. Francedco

b. G., 27, 106. Bilbhauer, Mailand, 12, Bandy, Mediteft, 50, 214 Garavaglia, Glouite, Rupferfteder, 52, 223 Garnaud, Architett, 97.

Barnler, Supferfteder, Paris, 13, 51 Barofalo, B., Maler, 8. 32. - 59, 251. Babeon, Maler, 62, 263. Ban, E., Scheiftfteller, Touloufe, 23, 92. Baubene, Techniter, 63,

Gauermann, Daler, 16.

224. - 85, 355 den, 56, 23

63. - 37, 159. - 48. 208. - 68, 368. Gavarne, Maler, 3, 12. Gase, Giosanni, Schrift: fteller, 27. — 28. — 29. — 20. — 31, 122. — 41. 182. — 43. Gaprard , Bilbbauer, 81,

Gebbarb, Bilbhaner, 81, Bechter, Bilbhauer, 91, 350. Berie, Alots, 398, 398, 300, - 93, 398, 300, - 93, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, - 31, 300, Mloid, Bilbhauer,

Befften, Johanned, Coriftfteller, Geifran, Maler, 62, 263. Segenbauer, 82, 344. -92, 383 Gebmader, Archaeleg,

55, 236 Beiger, F., Maler, Bien, Beigler, Supferftecher, 100, 416 Belee, Supferfteder, 17,

Belee, Giebe Clambe. Beneill, Beidner, 5 Benet, Beidner, 48. 2 Bengembre, Maier und

Lithograph, Baris, 3, 12. Bent, Gerb. v. DRaler, Gerard, Maier, 21, 81 Berbard, Cb., Meddolog, Berlin, 7, 28. - 33, 136. - 41, 179. - 48.

96. — 84. Beebaeb, v. St. Johann, Maler, Sarlem, 10, 39.

- 13, 50. er i, Paolo, gen. Pilucca, Architeft, 30. Berieault, 19, 74. -Geron, Matthaus, Maler,

104, 431, Befentus, Archaelog, 83,

Beffert, Schriftfteller, Munchen, 15, 60. - 49. Beper, Maler, Angeburg, Gbirlandaje, Dem., Maler, 40, 170. - 52,

Girgmann, Malet, Run: Sigour, Maler, 35, 147.

Binier, Cammier, 20, Biermell, Arditett, 92, 382,

Siergione, 19, 74, — 31, 122, — 79, 330. Sierte, 19, 76, — 36, 130. — 38, — 52, 221. - 69, 293 Giovanni, Giorgie, Mr: diteft, 27, 10 Gioco, D., 31, 122, Girard, Fr., Supferftecher,

Paris, 13, 51 Girobet, Maiet, 1,4 -21, 84. — 86, 35 Girometti, Medailleut, 79, 331 Gireur, Alph., Gdrift: fteller, 30, 120. - 78,

Girtin, Maler, 76 Gidlar, Maler, 87, 36 Bilnfa, Schriftfteller, St. Petereburg, 14, 56.

ler, 104, 430. Giover, Maier, 76, Gmelin, Raler, 34, 139, Oneifenau, Dentmal, 1, 260

@obbe, Arditett, 42, 184. Gobefrop, Maler, 41, Borgel, E., Arditeft, 13, Boed, Sugo van ber . Da: ler, 4, 16. - 5, 18, 19. - 9, 34. - 13, 48. -

40, 17L - 59, 25L Bothe, Bilbh., 92, 382 9 oth c, 42. — 51, 220. — 57, 246. — 61, 260. — 22, 304. — 77, 324. — 96, 389. Gotting, 3. D., Maler, 33, 13 Gobenberger, Malet, Golbmann, Aunftbanb: ler, 85, 355. - 92, 383

Golbine, Aupferftecher, Bonin, Maler, 78, 326, Bongenbad, E., Aupfer: ftrder, 71, 300. Boodall, Aupferftedet,

51, 219,

Bilbierg, Maler und Borgafus, Maler, 83. Aupferfteder, 90, 374. -Goupil, 15, 60.

Gourbenne, Biibbauer, 91, 380, Bourbet, Maler, 61, 258 Bourlier, Mediteft, 25, 100 Boggoli, Benogge, 19, Graff, Anton, Maler, 40.

Graffman, Maler, 92 Grabam, Malec, 70, 29 Gramgem, Bilbhauer, 31 - 34, 139

Granaeei, Francedco, 28. Grandguillaume, 3. 9. L., Scheiftfteller, 65, 276. Geanger, Maler, Daris, 15, 60 Grasbof, Maler, 73, 309. Granville, 3. 3., Das ler, 2. - 3. - 4. Graffe, 31, Maler, 27,

Sceatpatd, Supferftes det, 75, 316 Grenier, Maler, 62, 263. - 69, 29 Brenville, Maler, 51. Bretfd, Schriftfteller, St.

Petereburg, 14, 56 Breuge, Jean Baptifte, Maler, 21, 84. - 53, Grevenid, Bilbhauer, 91, Grillen, Meditett, 25,

100 Grillparter, Debaille, 27, 108 Grimm, 2. C., Corift. fteller, 62, 262. Grie, Maler, 104

Groselanbe, Maler, 61, Greote, E. van, 41, 180. Gred, Maler, 21, 84. Gretius, Suge, Dents mal, 43, 187. Brueber, Bernb., Ardis tett u. Schriftfteller, 13, 52. - 65, 27 Grudmann, Maler, 92. Grin, f. Balbung,

Benneifen, Carl, Edrift: fteller, Stuttgart, 7, 27. Bruner, E., Supferfteder, Rom, 7, 28. - 13, 51. -16, 63. - 31. - 52, 223. Brunewald, Matthaus, Maler, 104, 430. Grunemalb, Seins - b. Bater, 104, 430, 431. Buabagnini, Supferftes der, 19. 76. Guabet, Schriftfteller, 75, 316. Bubin, Maler, Daris, 27. — 33. 136. — 41. 180. — 48. 208. — 60. 256. — 69. 292. — 95. Oue, Maler, 35, 147 Bunther, Arditett, 102, 424. Sucecino, Maler, 8, 32 - 9, 36. - 88, 368. Guerin, Dierre, 51. Guerra, Maler, 82, 344 Guerfent, Bilbhauer, 0, 376 Suet, Dialer, Paris, 1. 4. - 60, 256. - 62, 26 Butaub, Maler, 62, 263

- 61, 340. Oni bi, Antiquar, 64, 271 Onignard, Maler, 73, 308, - 82, 344. Guilberme, A. v., Mr: cháolog, 78, 328 Builmain : Brace, DRa: ler, 88, 368. Buillemin, Maler, 61, 258. - 87. 364. Ouilmot, Schriftfteller,

Burt, Maler, 65, 276. Outtenberg, Denfmal, 27, 108. – 72, 304. – 79, 332. 30, 120,

Ş. Saed, Maler, 92, 354. Dadert, Phil., 62, 262 Dabrian VI., Denfmal Saberil n. Arditett, Berlin, 13, 52. Safner, Maler, 44, 191. Sabnel, Ernft, Blibb., Sabn, Maler u. Lithogr., 85, 355. - 57, 364. Salg, Rupferft., Lonbon, 13, 52. - 26, 102 Sainbl, Technifer, Dun: den, 21, 84. Salbenmang, C., Rup: ferfteder, 61, 259, Salen, van, Maler 82,

Sall, Com, Arditett, Lonbon, 48, 208 Saller, von Sallerftein, Belebrter, 84, 351. Sallgren, Maier, 92. Dalimann, Architett, Ban:

nover, 7, 27, - 69, 292. Sallmann, Maler, 92 Sals, Frang, Maler, 85 355 Samann, Arditett, Ber: bamilton, Sugo, Maler,

Samilton, B.R., Schrift: fteller, 71, 300. ler, 60, 2 Sammerstolb, Corift:

fteller, 90, 374.

Sanfftangl., 57, 241. -68, 288. - 87, 364. Banfelaere, Maler, 92, Sannfon, Maler, 44, 19 Sansfd, Maler, 95,

harbing, w. .... lung, 17, 68. Sarbing, Maler, 76, 318. Sarbing, 3. D., Entor Sarbing, G. P., Camm: graph, 86, 358. Barborff, Maler, 95,

395. Sarper, Arditelt, 45, 195. Sarring, Sarro, 37, 159. Bartemann, Architett, Ctodbolm, 90. Sartmann, Sarl, Daler, 26, 103, - 82, 344, Safe, Archaolog, Paris.

Bafenberger, Debailteur 73, 307. Bafenclever, Daler, 95, Safenpflug, Architettur: maler, 60, 256. - 88 363. - 95, 395. Saslinger, Architeft, 80,

335. Saffelgren, Maler, 90,

374. Saner, Maler, 26, 103. Sangt, von, Maler, 28, 111. - 44, 191.

Sau(dilb. 95, 395 Sausbofer, Maler, 2 91. - 37, 159. - 41, 190 Savel 1, Maler, 76, 318.

Dape 6, Sammler, 20, 80. Daves, Maler, 20, 80. -Bapter, George, Maler, 19, 76. — 24, 95. — 70,

Bearne, Maler, 76 beath, Arditett, 50. Deblinger, Debailleur, 36, 152 heem, be, Blumenmaler,

Beibed (Beibegger), 4 206. — 52, 224. — 62 262. — 66, 279. — 73 303. — 87, 364. — 95

Seibeden, Maler, 90, 374. 13, 52. — 34, 140. — 41, 178. — 44, 192. —

Seim, Maler, 100, 415. Seine, Denfmal, 96, 400. Beinede, Chriftfteller, 7, 27. - 14, 54. - 15, 59. Speinel, 96, 52, 224.

Beinlein, Maler, 23, 91. - 37, 159 Deingmann, Maler, 52, 224. - 95, 395. 224. - 95, 395. Seifter, Lithograph, 30,

Seland, Maler u. Rupfer= fteder , 90, 374. Belfreid, DR., DRaier,

Belfrict, A., Debailleur, Beller, Chriftfteller, 15, 59. - 87, 364. Selnile, Glasmaler, 49

212. Belft, van ber, Maler, 16. - 61, 259. - 85, 355 Demerlein, Daler, 52 224

Bemling, Maler, 5, 20. -9. - 13, 50. - 96, 400. -Sempel, Maler, 91, 380 Sennig, Maler, 95, 396 Benning, M., Maler,

Berlin, 33, 13 Denriquet, 85, 356. Senry, Vrditeft, 102, 42 Denfel, Maler, 81, 346 Berbft, Bilbhauerin, 49,

Bertin, Friedrich, Maler.

Samte le Grice, 30, 119, Davbon, Maler, 63. \$ er mann, Rarl, Maler, 57, 242. - 60, 256. -71, 300. - 88, 368.

Bermanne Dentmal, 17. 68. - 34, 140. -184. - 61, 260. -335. - 89, 371. Bermann, B., Belehrter, Bermenfen, Daler, 62

100, 415,

Berrlid, Db., Daler, 41, 180, Bertel, Cammig., Rurn: berg, 104, 432. Ber megen, P., Rupfer: ftecher, 65, 275. Bermegen, Maler, 75,

5, 19, - 14, - 92, -

Beffe, Arditett, Berlin, 18, 72 - 59, 252. Des, Sari Ernit, Supferfteder, Dunden, 10, 39. - 61, 25S

Sef. Rari, Maler, 18, 72 Det, Beinrid, Maler, Minden. 20, 79. - 23. - 37, 159, - 56, 239 - 64, - 70, 296, - 86

358. 535. Heinrich, Erchiteft, 299eimar, 59, 252. Heß, Peter, 73, 308. — 91, 380. — 95, 396. — 99, 412.

Bettereborf, p., Camm: ler, 81, 340. Seuf, Maler, 41, 180. Deuvel, be, Maler, 87,

Bilbegarbus, aus Roln, Maler, 102, 422, Silgers, E., Maler, 48,

Silleftrom, Maler, 90, Sillig, Cammler, 33, 135. -60, -61, 259hilteniperger, G., Mas ler, 57, 243. - 70, 294. 295, 296. - 86, 358.

Silton, Maler, 101, 420 Sippel, v., Canimler, 33, Siriding, Schriftfteller,

12. - 15, 59. hirt, Ardaolog, 82, 342. Bigig, Arditett, Berlin,

13, 52. - 18, 72. - 61. Suffener, Mugufte, Das terin, Berlin, 2, 8. - 61, 260. Sobbemas, 101, 432. Bu et , Maler, 69, 292, 80, 335. — 81, 340. Sugg, B., Maler, 33, 13 Sobin, Maler, 41, 176. Sorberg, Maler, 90. Sofer, Denimal, 80, 335. ongo, Goriffteller, Got: Soffmanu, Maler, Stod fingen, 7, 27. Sugo, M., Shriftfteller, bolm, 90, 374. Soffmeifter, Supfer Baris, 23, 92. Soffftabt, Fr., Chrift: huguenin, Bilbhauer, 91, 380. fteller, 32 hummel, Rarl, Daler, Sobe, Fr., Lithograph, 20, 99, 412 80. - 23. - 57, 244. -Suffon, Blibb. , 91, 380. pup 6man, Maler, 87,36 501 beln, 37, 157, 158 · 159. — 41, 174, 177, -77, 323. — 96, 400. 157, 158, Dupfum, Dan, PRaler, 8 Sollar, 2B., Aupferftecher, 24, 95, 3adfon, Reith M., Beich: Dolm, 62, 262 holmberg, Maler, 90, ner, 75, 316. 3 acobi, Tednifer - 91 3acobe, Maler, Gotha, 33, 136. - 36, 152. -Solmbergfon, Daler, 41, 180. - 41, 192. -Dolft, Maler, 26, 102 Solftein, Maler, 69, 29 Sotftenlus, Lucas, Dent Jacobs, Maler, Bruffel, mal, 51, 218. Solgbaufen, Denfmal, 1, 180 Jacobe, Jacob, Maler, Stettin, 60, 256. Jacquand, Raler, 60, 5, 274 Somer, 57 Sonigberger, Archaolog, 255. - 61.63, 15 Jaequard, Maler, 47, Donned, Maler, 33, 12 Dope, Banquier, Palaft, 80; 336. Jacques, Bilbhauer, 12, 48. - 43, 188. Sopfer, Daniel, Rupfer: Jacquebrart, fteder, 60, 254. 41, 176 Sopfgarten, M., Maler, Jager, Maler, Minden, 26, 103. - 56, 239. 3 4 bu, D., Schriftfteller, 85, 354. Sopfgarten, Bilbgieger, Rem, 86, 360. Soreau, Beet., Corift: Jalley, Blibbaner, 91 fteller, 64 390. Sorner, Maler, 34, 13 Sornung, Maler, 61, 25 3anmot, Maler, 35, 146 Barenus, aus Coeft, Soffing, Arditeft, 35 Maler, 100, 415, - 102, Soffe. Bilbhauer, 40, 172 Jarvie, Gladmaler, 49, hoftein, Maler, 80. Soudetot, v., 41, 178 Jaget, Aupferfteder, Pa: Sove, van, Maler, 33, 136. - 41, 180. - 63, 267. Soper, Bolf von, Bilb: rie, 13, 51. — 24, 95. — 52, 223. — 64, 272. Jenben, Lithograph, 30, 119, - 85, 355. 3 eff. C., Aupferftecher, hauer, 77, 324. Sopoli, Maler, 3

3 blen, Maler, 41, 179. 3mbof, Bilbhauer, 62,

3mmermann, Carl, 13,

99, 412

Subert, Arditelt, 91, 379 Subner, Maler, 33, 136 - 36, 152, - 50, 215

Du got, Coriftiteller, Col.

 $-\frac{36}{63}$ ,  $\frac{132}{7}$ 

mar, 15, 59.

3ngtes, Maler, Paris, 1, 3, - 34, - 41, 178, - 44, 190, 191, -45, 207, — 52, 224 69, 292, — 73, 308 81, 340, — 100, 415 Inton, Supferfteder, 48 nwood, Architeft, 35 144. - 46. - 47.3 obert, Malerin, 62 Bocelon, Chriftfteller, 42, 184 Johannot, Tonp, Maler, 1, 4 - 61 Johannot, Mifr., Maler, Joinville, Dentmal, 89 3ollioard, Maler, 80. 3ollivet, Maler, 35, 147. 3orbaens, 37, 160. 3ofepb, G., Bilbhauer, 6, 104 oubert, Coriftfieller, 15, 59 3onffrop, Bilbhauer, 91, Bouvenet, Bean, Maler, 21, 84. 3 oup, Maler, 35, 147 Jopant, Maler, 17, 68. Brton, Maler, 51, 219. Bfabelle, Architeft, 97. 3faben, Cug., 41, 180. -60, 256. - 76, 318. 3fenring, 46, 200. -54, 232 — 71, 300. — Bubinal, Rupferftecher, 2. 8 Bubinal, Moille, Corift: fteller, 29, 79. Juilleret, Malerin, 69, Julin, 90. Bung, 3. 3., Daler, 37, 160 Bungbluth, Maler, 87 364 Bustus von Gent, Da: let, 4, 16. - 13, 50. R. Raifer, Maler, Beimar,

Ramiensti, Chemiter, 46, 200, Rantian, Bilbb., 79, 332. Rafeloweti, Maler, 60, 256. — 100, 415 Raufmann, Angellea, 62, Raufmann, Mug., Maler, aulbach, 28., Maler, Munchen, 7, 27. — 28, 111. — 33, 134. — 50, 216. — 57, 242. — 61, 259. — 70, 242. Maulbad, 28., -70, 296, -7- 86, 358 - 91, 379. - 95, 396. Rell, Cammier, 33, 135 - 60. - 61, i Reller, Supferfteder, 13, 52, - 72, 302. Keller, 3., Bilbb., 13, 51. Rellin, Maler, 87, 361. Rellner, Munden, Mas-ler, 26, 103. - 73, 308, Kellner, Jac., Glasmaler, Mirnberg, 13, 51. - 77, 323. - 92, 383. Reliner, hermann, Cobn, 77, 323, - 87, 364, -Rellner, Stephan, Cobn, 77, 323. Rellner, Georg, Cobn, 323. Sep blfe boto d, Bilbb., 1. Refiner, Belehrter, Rom, Reur, Le, Rupferftecher, 37, 160. - 51, 219. Repfer, be, Maler, 33 256. — 77. 324. — 363. — 91. 383. — Rielberg, Maler, 95, 39 Riellerup, Daler, 44, Rlening, 3faat, Maler, 104, 430 Rierboe, Maler, 92 Mirchmaper, Bilbhauer, 41, 179, - 44, 192, -Rirdner, E., Maler, 23, 90. - 82, 344, \$\frac{1}{2}\$ \text{Irner, 98ater, 20, 80.} \$\frac{1}{2}\$ \text{Sibbeucr, 26, 104.} - \frac{62}{2}, 264. - 70, 296. - \frac{73}{3}, 307. - 81, 339. Rlein, Maler, 26, 103. Rallenbad, Arditett, 31, 123. — 34, 140. fteder, 62, 262.

Lafinio, Anpferfteder, 40, Rlemm, G., Chriftfteller, Rorned, Malet, 95, 39 170. Rog, Charles, Maler, 33, Labbart, Maler, 34, 140. Laffaulr, von, Architett, Arditeft, Rienge, von, Chritteller, 23, 92. 15, 59 18, 72, — 46, 198, — 55, 235, — 69, — 70, 294, — 71, — 78, 328, Rotfd, Maler, 87, 361 Laffus, Arditett, 97, 404. Rraft, P., Maler, 90. 374. Kraigher, von, Camm: Inng, 30, 119. Laborle, Arditett, This Lafteprie, Schriftfteller, lippeville, 8, 32. Labonere, Maler, 80, 334. Latonr b' Mnvergne, Rralemoti, Thabb., Bilb: Riert, be, Maler, 95, 325. Laboureur, Bilbhaner, Penfmal, 52, 224. Ridber, 95, 396. Rlot, von, Bilbhauer, 43. Bramer, 72, 304. Labrouffe, Arditett, Pa: ris, 11, 43. - 97, 404. Labp, Maler, 35, 147. Trantfurt, 12, 48. - 27.
108. - 48. 208. - 61.
260. - 72. 301.
Lanrans, Maler, 90. 374. 33, 136 Rrangberger, Maler, Anapp, Arbiteft, Etutt: gart , 7, 27. - 91, 379 Anaur, Maler , 95, 396 Rratodwila, Tednifer, Lafane, Malet, 60, 255. Lafontaine, 2 - 3. -Laurens, Edriftfteller, 22, 88, - 46, 200 Knane, Eb., Lithograph, Rraufe, Maler, Mugland, 7, 28, - 60, 256. Lagrence, Maler, 21, 84 37, 160. 30, 119, Laurens, 3. 9., Maler, 40, 172, - 56, 240. Laurent, P. Schrifteller, Labore, Laurent be, Ta: Rnig, Mug., Maler, 87, Rranfe, Maler, Dred: ler, 21, 14. Lamar, Archaolog, 37, ben, 95, 395. Krafft, \$., Maler, 9 Rnight, Benry Gally, Mr-160 86, 359 diteft, 61, 272. - 81. Kretiomar, Derm., Ma: Lamb, Arditett, 35, 144. Lauvergne, Malet, 3, 12. — 101 , 420. ler, Dangig, 7, 21 -Laves, Mrditett, 71, 299. Anobland, Mrditeft, fiellet, 93, 398, -80,33Berlin, 13, 52 - 61, 41, 180 Laviron, Gabriel, 4 greul, Maler, 26, 103 Lambruddini, 17, 67. Lamrence, Thom., Maler. Ariesmeper, Bilbhauer, Lampe, Cammiung, 62, Anolle, Fr., Supferftecher, 34, 140. - 80, 335. -24, 95, - 56, 240, Lampi, Maler, 30, 119 Lazarini, Bilbb., 98, 408. Robell, von, Maler, 62, Berlin, 2 8 - 59, 252. Lanci, C., Maler, 62, Leblane, P., 75, 316. Leblande, Edrifteller, 62. - 95, 396Robell, Ferd., Anpfer: fteder, 62, 262. Rod, Maler, Münden, 263. - 100, 416. Rruger, Supferfteder, 68, Lanbgraf, 2R., Beichner, Bamberg, 81, 340. 101, 42 Lebonis, Maler, 60, 255. Landfeer, Com., Malet, Rrufemann, Maler, 48, 208 - 62, 263 Sucler, Maler, 41, 150. Lebrun, Cammlung, Das 33, 136. Rod, Lanbichafts = Maler, 24, 95, — 26, 102, — 52, 224. Tié, 8, 32 Lebrun, Charles, Maler, Lanbfeer, Thom., Rupfer: fteder, 52, 224. Lange, G., Maler, 33, Rudler, C., Rupferfte: 21, 83 Robel, Maler, 23, 90. der, 85, Lebichee, Maler, 62, 262 Leclaire, Edriftfteller, Stogl, Maler, 95, 395. -Rubne, Onft., €drift: 136. — 44, 191. — 87, fteller, 101, 420. 93, 399, 9, 412 Robler, Maler, 33, 136, 36, 152, - 95, 396. Roebne, Bernd., Edrift: Leelere, Architett, 92, Angler, Franz, Schrift: ftder, Perlin, 7, 27. – 11. – 14. – 14, 54, 56. – 15, 59. – 16, 62. – Lange, F., Maler, 63, 267, 384. Lange, Graveur, Munden, Lecomte, Maler, 87, 364. fteller, Berlin, 3, 12. Roefoef, Maler, 48, 208. - 70, 296. - 102, 43, 188 ftecher, 48, 206, - 50 240, - 64, 272 - 7 Lange, C., Lithograph, 85, 18, 72, — 20 — 25, 100, - 20, T - 25, 100, - 37, 151, 150, - 38, 164, - 41, 171, - 47, 202, - 71, 323, - 80, 336, - 83, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 348, - 85, 316. — 85, 356. — 100, Langer, v., Supferfteder, Ronig, 62, 262 - 95, 39 Anpferfteder, Laugle, Friedr., Edrift: Berlin, 2, & Ronig, Maler, 41, 191. Korner, Maler, 92. Lebebur, von, 72, 303. Leeb, Bilbbauer, 98, 408, Leebs, 28. 5., Architett, fteller, 30, 120, 360. — 8 348. -Lanna, Bilbbauer, 97, 403 46, 198, Roftein, ven, 69, 292 Lefevre, Clande, Maler, - St. - SS. Lanneau, Bilbb., 91, 380. Robler, 36 21, 84. - 87, 364. Leffler, Maler, 92. - 103, 428 Langi, Coriftfteller, Rebn, Bilbgießer, 23 Roten, Maler, 63, 267. Rufolnit, Chriftfteller, 20. - 38. - 74. - 90Et. Petereburg, 14, 56. ummer, Robert, Maler, Befrane, Arditeft, 72, 304. Lehmann, Maler, Dams Rolbe, Maler, 60, 256, -Lapepronfe, Dentmal, burg, 100, 415. 33, 136. **— 95.** 26, 104, Leidart, Maler, 33, 136. Solbe, Anpferftecher, 86, Rung, E., Aupferftecher, Lapito, M., Maler, S 62, 262. — 95, Largilliere, Rieolas, Ma-Leitfd, 21, 219, Beichner, 48, 207. - 100, 416. Runge Maler, Prag, 57 ler, 21, 81. - 61, 2/0. Ropernifus, Denfmal, Anppelwiefer, Maler, 89, 371. Ropifd, M., Maler unb Lelenr, Maler, 62, 263. 91, 380. teft, 27, 107, - 30, 118 Dichter, 24, 96. - 59, 251. 252. Laripiere, Maler, 47, Lafd, Maler, 95, 396. Letemel. 78, 328,

Lemaire, Bilbhauer, 35, Lichtenhelb, Maier, 23, 149. - 86, 360 Lemaitre, Edriftft., 52. Lemeine, Frangois, Da: ler, 21, 81 Lemopue, A., Bilbhauer, 51. - 59, 250. - 91, 390. Lenain, Louis, Maler, Laon, 21. - 83. Lenain, Antoine, Maler, 21, 83, Lenoir, M., Arditeft, 25, Lenormant, Cb., 30, 119. 120. - 48, 207. - 77, 324. - 85, 356. Lenormand fils, 20, 79. - 56, 240, Lenge, Maler, 92, 383. Leon : Charles, Maler, 87, 364, Leon: Roet, Maler, 62, Lepvitevin, Maler, 1, 4. - 60, 256. - 78, 328. Leprinee, Mde., Malerin, Lepfind, 41, 179. - 6 272. - 81. - 101, 420, Lequien, Bilbb., 90, 376, Lerour, Rupferftecher, 26, Ledcorné, Bilbhaner, 72 304, 2 effing, Waler, Third borf, 15, 60. — 30, 119, — 33, 136, — 36, 152, — 41, 179. — 52, 224, — 61, 259. — 92, 383, — 19, 76. — 21, Lefueur, 19, 76. -83. - 79, 330, 331 Letarouilly, P., 75, Letarouilly, P., 75, 316. Lethiere, Maler, 21, 84, Letronne, Archaolog, Da: ris, 7, 27, — 14, 56. — 82. — 82, 342, 343. — 83. — 83, 347. 2 eu d t w ei f. Modelleur, 23. Leuliter, Maler, 47, 202 Leum, M. be, Maler, 60, Levabe, Cammlung, 104, eviel, Gdriftfteller, 49 Lewis, Aupferftecher, 24, gemis, 3obn, Maler, 41, 178. - 76, 318 Lepboid, Rupferfteder,

Liban, 3., Gilberarbeiter,

46. - 13, 50. - 96, 400. - 102, 422. Lucea, Heriog v., Camm: Liel, Camminna, 50, 216. Liepmann, Daier, 1, lung, 50, 216. Ludwig XVI. Statue, 17, - 23, 91, - 35, 163 - 48, 208 Liesborner Deifter, 101. Lubwig von Darmftabt. Lilljebabl, Maler, 90, Monument, 61, 260, 2 û ber i 8 , Supferftecher, 19 76. - 52, 223. - 6 Limnell, Maierin, 90 374. - 92. 259. - 95, 396, Lueger, Maler, 44, 192 Linban, Dialer, 57, 211. Linben, Chuarb, Arditeft, Luttidau, von, Dreeben. 1, 340 41, 179, Linbenfomibt, Bith., Lugar bon, Maler, 60, Maler, 18, 72. Lind, 3. 8., Edriftfteller, 255. — 95, 396 Luini, Bernarbino, 87. - 79, 331. -Linfb, Arcalog, 48, 2 400. 21ntb, Archaelog, 44, 207. 21ppi, Flippino, Maler, 19, 74. — 31, 123. — 40, 170. — 52, 224. 21631, Birtuofe, 80, 336. 21fta, Schriftst., 78, 326. Lund, Maler, 92. Lundberg, Bilbb., 92, 39 Lund quift, Maler, 92 2us, Peter, Supferfteder, 102, 424. - 103. Liung, D., Ornamentbilb: bauer u. Maler, 10. Livi, Franceseo bi Dome-Lubenborf, Maler, 52, nico, Maler, 31, 123, Lupnes, Bergog, 100, 415. Llata, Lithograph, 53 M. Lodbart, Dichter, 100,416 Löffler, Maler, 60, 256. Mabufe, Maler, 13 Lobrmann, 33, 135. Lomen, Lubm. v., Maler, 9 41, 177, - 102, 423 41, 171. - 102, 423. Madlot, 95, 325. Raelife, Maler, 26, 102. Mabdor, Architett, 35,144. Mabrago, 3. be, Maler, Ler, 30, 120. - 60, 256. Lombarbi, Alfonfo, Dia: ter, 30, - 30, 118, 119, 63, 267, Maes, Maler, 41, 180. -Lonbon berry, Camm: lung, 26, 103 95, 395 Longa, Maler, Daggefi, Bilbb., 98, 408. Longperier, Corififtel ler, 23, 92. - 38, 164 Lood, Architett, 60, 256 lung, 38, 164 Maillet, 3. hauer, 88, 36 2. , Bilb: 2006, be, Maler, 61, 25 Lood, G., Debailleur, 7 Mainbron, Maier, 31 307. — 99, 412 — 91, 380. Borens, Mebailleur, 27, Maifon, 3., Maler, 35, 108. - 99, 412. Lorenzo, Maler, 38. Lotfd, Bildhauer, 31. Maladpina, 2 Malbar elli, Maler, 82, Lottini, Gio. Frane., 42, Mallap, 48, 207. Manara, Orti, Corift: Reller, 85, 356. Logbed, v. M., Sammier, 2 0 he, Maier, 23, 91. -Mancei, G., Schriftftel: 37, 159, ler, 48, 20 Maneinelli, Maler, 60, Loubon, Maler, 80. oubon, Architett, 50 Lucanus, Fr., 31, 123. - 63, 267. - 78, 327. - 81, 339. Manbel, Cb., Supfer: fteder, Berlin, 2, 8. -16. - 61, 259, Incad von Lepben, 12, Manber, 11. - 13.

Manega, 85, 355. Dannere, Architett, 35, Mannlid, Chriftfteller, 14. - 15, 59. Mantegna, 30, 118. -Marandon be Montpel, 72, 304. Maratti, Carlo, Maler, 96, 400. Marc: Anton, f. Rai= monbi. Dar dall, Schriftfteller. 96, 400, Dardeft, Gie, be, Ardir telt, 29, 115, - 78, 326, - 80, 335. Mardeft, Pomp., Bilb: baner, 86, 339. - 96, 400. Marci, G., Maler, 30, 119. Marchetti, Dom., Rus pferftecher, 37, 160. Mareo, Maler, 2Bien, 19, Darco, Fr. Bart. bi 3., 50, 216 Marcotte, Maler, Paris, Marechal, Glasmaler, 28, 112. Darggraff, Rubelph, Corififteller, 41, 179. -Marilhat, Maler, 80, Darinus, Maler, 78, 364. Darmora, bella, Archaos 104, 52 Marodetti, Bilbbauer, 26, 104. — 52, 224. — 72, 304. Marquin, Maler, 35, 147. Marr, Maler, 23, 90. -Daricall, Chr., Maier, 45, 196 Martens, Maler, 18, 72. - 63Marterfteig, Maler, 95, 396. - 99, 412. Martin, 3., Mater, Lons bon, 26, 103. Martin, aus Roin, Das ler, 31, 123 Supferftecher, Schmebe, 90 Martin, Arthur, Corift: fteller , 85, 356.

Martin, Chemifer, 46, Dellan, Clanbe, Rupferfteder, 68, 287. Memling, 306., auch hemting, Maler, 5, 20. Martinet, Rupferftecher, Paris, 19, 76. Martiui, Cimon, Mas - 9. - 13, 50. -400. - 104, 432. ler, 31, 122 Marting, Cimone bi, Memmi, Lippo, Malet, Maler, 41, 176. 31, 123, Martine, 66, 27 Menard, Maler, 35, 146 Dartint, ob. Georg, Mengelberg, Maler, 52, Aupferfteder, Budolftabt, 224. 23, 91, Menge, 79, 33 Mercabier, Maler, 100, Mafaceio, 31, 123. 40, 170. -415. Dafetti, Edriftfteller, Mereen, Maler, 80. Mereier, Bilbb., 91, 380. Mereuri, Aupferfleder, 79. 331. Dastatrie, Coriftfteller, Mafolino, 31, 123.
Mafon, Cammler, 29, Merimée, 59, - 59, 250.
115. - 36, 152. - teft, 60, 255. Daffelies, Bilbhaner, Merg, Rupferfteder, 19,76. 23, 9L Maffen, Sans, Dent-mal, 66, 278. Deffpe, Quentin, 88, 369 Wetfu, 61, 258. - 68.2 Metternid, 1 Maffimo, 60, 256 Daffint, Mater, 34, 136 33, 136, - 84, 351 MeBer, Maler, 60, 25 Daffon, Rupferftecher, 18, MeBinger, Maler, 23, Megler, von, Cammler, Datham , Rupferfteder, Franffurt, 1, 4. - 16. Daud, Cb., Arditett, 1 - 57, 244. Mesu, Maler, 104, 432. 52 - 34, 140, -89, Deper, Arciteft, Blen, Mantbertich, 62, 262 1L 43 Dar, Bilbhauer, 80, 33 Mener, C., Maler, Rom, Marimilian, Dentmal, 41, 180, -Meper, Carl, Conft: 55, 235 Maper, von, Maler, fteller , 39 255. - 62, 263. - 73,Meper, D., Maler, 60, Maperhofer, Gilberar: Deper, Bilbhauer, 96, beiter, 35, 148. Mapr, Maler, 98, 408. 400. Micali, Archaolog, 77, Magel, 41, 178. Dagup, DR. M., Edrift: Didaelfon, Bilbhauer, fteller, 20, 80 Maggolino, Maler, 40, Didel, Chriftfteller, 86, Medel, von, 102, 423 Didiele, Alfreb, Corift: Medenen, 3fr. v., Ma: ter, 14, 54. - 60. Mege, du, 78, 328. fteller, 37. Micon, Maler, 82, 342 Dibbieton, Raler, 26, Meiffonier, Maler, 61, Mieris, Frang, Maler, Deifter, Gebriber, Ra: 1, 4, - 23, 91, - 61, 258, - 96, 400, ler, 92, 353 Delana, C., Architett, Mierevelt, Maler, 9, 36 Migliara, 78, 326. Migliara, 78, 326. Mignard, Maler. 9, 36. — 21, 83. — 61, 259. — Deldiorri, Belehrter, Mom, 7, 28. Meiem, 30b., von, Maler, 102, 423. — 103, 426.

Dilanefi, E., Shrift: More, Antonio, Maler, fteller, 79, 331. Milbe, Maler, 25, 100. 17, 68. Moreau, Maler u. Ardis - 28, 112. teft, Bien, 3, 12. Morel, Chriftfteller, 30, Minarbi, 79, 330. - 92, M Ino, Maler, 31, 122. Moretto, Maler, 79, 330. Minutoli, Cammlung, Morgenftern, Maler, Franffurt, 41, 179. -50, 216 Minutti, Cammlung, 50. 216 Morghen, Daffael, 104, mitchel, Gelehrter, 101, Moraben, 61, 260. DR biller , Sarl, Bilbhaner, Morrifon, Archaoleg, 64, 48, 208 Moid Ino, Bilbhauer, 43, Morner, Sjalmar, Maier, 90, 374. Mobr, Maler, 63, 267 186, 187, Morftabt, Beichner, 100, Moine, Antonin, Bilb: bauer, 90, 376. De ft, Raler, 60, 256. Motip, pere, Coriftftel: Monderon, Maler, 96, ler, 30, 120. 400. Doldeneit, Bilbhaner, Mogart, Ctanbbllb, 51, 220. - 62, 264. - 64, 2791, 390, Mojin, Maler, 60, 256. Mide, Maler, 95, 396. Moliere, Dentmal, 72, Muller, Ottin, Archos log, Gottingen, 7, 27. — 61, 260. — 82, 342. — 97. — 98, 406, 407. Rüller, Earl, Techniter, Mollari, Ant., Arditett, 17, 66, 67 Moller, Arditett, Darm: ftabt, 10, 40 Moncono, Chriftfteller, Braunichmeig, 83, 349. 104, 431 Rondan, Maler, 35, 147. Duller, Charles, Maler, DRonnier, D., fteller, 65, 276. €¢rift: Parie, 47, 203. Duller, Dich. gr. 3of., Monnier, Maler, 3, 12. Stiller, 98., Maler, Monfon, Cammler, 102, Munchen, 20, 80. - 2 - 44, 19L - 73, 308. Montaute, for. v., 27, 106 Montelupo, Bartolomeo Diller, Fr., Maler, bi Giovanni, Bilbhaner, Comeiger, 34, 139. -31, 123 Montelupe, Raffael von, Muller, 3of., Archaoleg, Bitbhauer, 29, 115. -37, 160. muller, 30b. Goltbarb 43, 187 v., Rupferfteder, 61, 259. Monten, Maler, 18, 72. Montor, Art. be, Litte: rat, 92, 384. Müller, Friedrich, Supfers frecher, 61, 259. — 78, 327. — 103, 426. Willer, Wills, Supfers Montorfoll, Giov. Mn: gelo, Bilbbaner, 30. fteder, Beimar, 42 Monvoiftn, Maler, 35, Miller, F., Bilbbaner, Meiningen, 90, 360. 147. Montvel, Maranton be. Dunfter, Georg, 89, 37 Maler, 80, 335

Moermann, Maler, 95,

Moine, le, Maler, Comer

Moore, Beldner, 48, 207. Morales, Maier, 88, 368.

Moratidineti, Daler, 82, 344,

br. 92

Murilio, 1. 4. - 8.

ler, 57.

- 16. - 19. - 20, 80.

- 42, 184. - 63, 268.

THE PERSON NAMED IN

M., Rupfer:

Robile, Mediteft, 62, 264.

Normann, Rubelph von,

Maler, 13, 52, Roftis, Ermin von, 80,

Rovelli, Dietro, Maler,

ler, 48, 208

ftecher, 2, 8

Mormand,

34, 139 Roftrom, Mediteft, 92,

n. Morbbeim, M. von, Da: Ragler, von, Cammlung, 50, 216, Raigeon, Daler, 62, 263. Rapoleon, Statue, 26, 104. - 89, 371. Rapoleon, Metaille, 36, 150. Napoleon, Geabmal, 43, 188. – 97, 404. Napoleon, Saute, 43, 187, Nafb. Architett, 35, 142. 150. Rafb, Mrditett, 35, 142. nifer, 38, 163. - 40 200. - 83, 344. Reefs, 96, 400. Reer, Cgion van ber, Das ler , 🔒 Reber, B., Raler, 42. -95, 395. — 99, 411. 412. — 102, 424. Reber, DR., Meditett, 82, 344. Relfon, Denfmal, 43, 188, Rerin, A., Maler, 60, 256. -73Meroulos, Rigo, Mechao. log, 71, 300. Metfcher, Maler, 1, 4. 61, 25 61, 228.

Neurentbee, Maier, 20,
29. — 23, 91. — 37,
159. — 58. — 62, 262.

Neus, 3. 3., Etempeie (cheicher, 81, 34).

Newenham, Maier, 87, Remton, 2Bill., Raler, 45, 196. - 46, 200. 25, 196. - 46, 200. Remten, Techniter, 318 Ridolfon, Maler, 7 Dicolat, Architett, 16. Micolaus, Maler, 31, 123. Micbuhr, Grabmal, 51, 220. - 61, 260. - 83, 348. Rieberoft, Graveur, 99, 92 iemann, Daler, 60, 256. Rieper, Schriftfteller, 101, 420. Rieumenbupe, Runft: handler, 101, 420. Mino, be, Maler, 52, 224.

ftellerin, 86, 359.

D. Dabaffon, Maler, 60, 255 Dbebrecht, Mechaolog, 72, Deescaldi, 74, 312 Dbier, Maler, 1. 47, 203. Deblenichlager, Corift: fteller, 54 Delfdeg, Rupferftecher, 355 Defterlen, Maler, 33, 136. - 87, 364. Deftreid, Anbr. von, Denfmal, 51, 218 Der, Theob. van, Maler, 39 Difere, von, 41, 180. -86, 360, Dlivier, Ferb. von, Da: ler, 30, 120. - 37, 159, — 49, 208 Dimus, Wengel v., Ma: Ommegant, Maler, 63, Dofterbout, Maler, 60, Oppenheim, Maler, 41, 180. Dreagna, 32, 127. Dricaus, Jungfr. von, Statue, 61, 260. Dricaus, Marie von, Bildhauerin, 1, 4. Orfel, Maler, Paris, 13, De, van, Maler, 41, 180. Dfann, Burgburg, 82, Diffat, b', Dentmal, 51, Dftabe, Mbrian von, 32. - 61. 258. - 62**96, 400.** Dttmann, M., Maler, 33, Dttmer, Arditeft, 48, 200

Duprie, 3., Maler, 17, 68. - 87, 364. Dumater, Mib. v., Ma: ler, Sarlem, 10, 39. -13, 50 Dreebed, Fr., Maler, 13  $\frac{52}{-33}$ ,  $\frac{15}{-36}$ ,  $\frac{60}{-150}$ ,  $\frac{17}{-66}$ 22. — 13, 60. — 11, 62. — 33. — 36, 150. — 41, 179. — 48, 208. — 61, 259, 260. — 72, 302. — 82, 344. — 86, 360. Paccard, Mleris, Ardi: teft, 83, 365 Dachlarotto, Jacope, Maicr, 30. Pacioli, Fra Quea, 3 Pabovano, Gir. Campag: nola, Edriftfteller, 36. ler. 3 Babna, Jobann, von, 3 Babna, Antonio von, 3 Bagllarini, Maler, 99 Wallabio, 42, 182. - 43, 187. Palm, 90, 374 Balma, Maler, 16 Palme, Maler, Munden, 56, 239 Palmer, E., Rupferfteder, Balmftebt, Arditett, 90. Dalmftend, Maler, 90, Pampaleoni, 2., Bilb: bauer, Rlorens, 12, 48. - 86, 359. Vananus, Maler, 83, 347 Pandoude, Cammiung, 48, 207. Panofta, Archaolog, 84, - 85, 356, - 86, 360, Panfellinos, Maler, 14, Dafd, 3., Maler, 90. Paffavant, 3. D., Scheiftfteller, Frantfurt, - 40, 171, - 41, -257, - 87, Baffint, Rupferfteder, 16 Batel, Maler, Bater u. Cobn, 21, 84, auli, Jacobus, 38, -Panli, Panfantas, 82. - 82, 343. - 83, 346. Panfias, Maier, 83, 346. 347.

Peignot, S., Schriftfteller, Pijon, 5. 12. Pelori, Giov. Bat., 27, Pellegrini, Mrditett, 43, Penecs, Georg, Rupfers fteder, 60, 254. Perger, Gigiemund ven, 65, 276, Derint, Maler, 62, 263. Berifles, 82 Perieberg, Maler, 87, 364 Pernot, Bilbb., 89, 372. Derone, 3. 92., Maler, Perrin, Maler, Paris, 13, 51, Derrot, 3. T. M., Maler u. Cdriftfteller, 23, 92. - 60, 256. - 86, 360. Berfine, Arditeft, 292 Perugino, Maler, 1, 4 - 8, 32, - 9, 36, -19, 76, - 28, - 30, 118, - 50, 216, - 52, 224. Peruggi, Balbaffar, 27, 107. — 31, 122. 123. — 51, 218. Pridel, Maler, 68, 288. - 95, 396 Beterfen, Bilbhauer, 49, 212 Betit, Graveur, 43, 188. Betit:Rabel, 2. C. 3., Schriftfteller, 56, 240. Dest, 30f., Malet, 41, 180. Pesval, 30f., Rednifer, Blen, 14, 55. — 46, 200. Peufee, Cammiung, 50, Dfeiffer, Medailleur, 36, Pfennig, D., Maler, a. 1419. - 103, 428 Pflugfelbee, fteber, 61, 259 Pfnoer, Formichneiber, Berlin, 14, 55. Pfoffer, Casmie, Dent-munge, 91, 380. Phidias, 33, 131. — 41, Philippe, M., Maler, 35, 146. - 47, 203. Philippe, Maler, 66, 280, Dierini, Maler, 31, 122.

Dietro Buglielmo, gen. Marcilla , Maler, 31, 123 Dietromofo, Maler, 95. 96. — 100, 416 Pilage, ia, 78, 328 Dillet, Ueberfeber, 93, Bilo, Maler, 90. Pindon, Maler, 61, 258. Chriftfteller, 93, 388 Pingret, Maler; 62 Pionibini, Camminug, f. Gora Diombo, Ceb. bel, Maler. 16. - 29. - 42. 183. $- 50, 216. <math>\rightarrow$  60, 256. - 70, 294.  $\rightarrow$  79, 330. Pipenbagen, Maler, 103, Pifani, Dicolaus, Bilb: bauer, 33, 132. - 69, Diftolefi, Coriftfteller, 79 331 Diftorine, 60, 256. -95, 395. Bisgati, Arcaeleg, 101 Plafdte, Maler, 60, 256. Plagemann, Maler, 92 Plinine, 83, 347 Plubbemann, Maler, 33. 136. — 41, 180. Podefti, 78, 326. — 88 Poerfon, Ch. François, Denfmai , 51, 218. Potenti, 31, 218. Polgini, Golbichmich 30. Polact, Maler, 41, 180. — 61, 259. Poletti, L., Architett, 17, 66, 67 Polemot, Schriftfteller, Et. Petereburg, 14, 56 Bollainote, Cimone bel. gen. Cornaca , 23. - 31, Politi, Maler, 77, 321 Polognot, Maler, 8: 342,-83,346,347,-8 Ponzano, Bilbbauer, 34. Pool, van ber, Maler, 96, Poppel, Rupferftecher, 52, Pordenone, Maler, 61, Porta, Giacomo bella. Arditeft, 43, 187

41, 150,

Portinari, Juleo, 40, 171. Wofe, Maler, 36, 152 Dotier, Schriftiteller, 101, 420. Pourbus, Frang, Gobn, Maler, 21, 83. - 21, 8L - 4S. 2 50, 216. — 57. — 79, 331, — 89, 372. Poggi, Bilbhauer, Floreng, 12, 48, - 86, 33 Pradier, Bilbbauer, 72, 304. - 90, 376. Prariteles, Bilbbauer, 1. - 41, 175. Preanit, Maier, 34 Preleuthner, Bilbbauer. 2Bien, 12, 48. Preller, Maler, 99, 412 Preftel, 41, 179, Preugen, Ronig von, De: baille, 27, 108. - Dents mal, 43, 187. — 61, 260. — 80, 335. Preußen, Pring von, De Daille, 27, 108. Preuffen, Rari von, Cammlung, 50, 216. Pribour, M., Rupferfte: der, 37, 159. Prieur, P., Ardiolog, 78, 328 Primaticcio, Maler, 21, 83. - 43, 187, - 76,32 Prinfep, Corifficuer, 36, Pronav, 3ftvan v., Ma-ler, 57, 242. Prout, Beiduer, 30, 119. Prubbol, Archaolog, 64, Pradbon, Beidner, 17, 64. - 21, 84. Prunner, Maler, 33, 136. Drgempel, Dentmal, 80, Puerini, Schriftfteller, 5, 20, Pugin, Belbe, Architeft, 35. - 45, 195. - 46. Pugin, M., b. Bater, Mr: diteft, 45, 195. - 46, 198. - 65, 275. Pujol, Abel be, Maler, 90, 376 Pujol, Cb., Schriftfteller, ullan, Arditeftur : Dar ler, 60, 256. Porten, van ber, Maier, ultenen, Malcolm, Dents

mal, 89, 371.

Buttrid, Edriftfteller, Rambour, Camminne, 14, 54. 96, 399, Rambuteau, v., 41, 178. Ð. ler, 79, 331 Quaglio, Cim., Maler, Ramengbi, Bartelemmer, 41, 180, — 52, 224. — 62, 262. — 8L Maler, gen. il Bagnaen: vallo, 103. - 103, 426. Rammelmeper, 2010b., Quanet, ven, Corift: fteller, 14, 54, - 15, 59 34, 140, Ramen, Luc. von, Bilb: Quant, v., Mrditeft, Ber-Bauer, 91, 380. Belehr: lin, 13, 52, -25, 100, -40, -40, 170, 171, -47, -47, 202, Quaranta, Bernagbino, ter, 71, 300. Magul: Modette, 30,120 Bathgeber, Archaolog, Botha, Z. 27, 28. - 85. 77, 324 Quereino, 16. Quarnftrom, Bilbhauer, Raud, Bilbbauer, Berlin, 13, 51, — 51, 220, — 55, 235, — 59, 252, — 61, 260, — 73, 307, — 71, 324, — 87, 364, 92, 382, 77, 324. - 67, 364. Raud, F., Maler u. Lithor Raabe, 3of., Maler, 77, graph, 2Bien, 3, 12. Raverat, Maler, 90, 376. Rabenan, Engel von ber, Redaman, Supferfieder, Maler, 41, 18 Raeginety, 25, 100. -Deblingen, Mebailleur, 7, 157. — 50, 216. — 90, 37 Regensborff, E., 24.96 5, 235. - 61, 259. -2, 264. — 73, 308. — 1, 379. — 92, 383. — Reich, Bilbhauer, 91, 37 Reimer, Cammlung, 50, 91, 378. — 92, 383. 8ad ji mili, 9aten, 84, 351. 8af jacl, 6, 22. — 8, 32. — 13. — 13, 51, 52. — 16. — 16, 52. — 19. — 19. 76. — 22, 86. — 23, 91. — 24, 93, 96. — 26, Reimere, Bilbhauer, 35, 148. Reinagie, Mater, 76,318 Reinbed, von, 6 Reindel, Aupferfteder, - 28, 111, -Berlin, 13, 51. - 61, 259, Reinbel, M., Rurnberg, 41, 180. - 86, 364, - 30, 119, -31. -3133. - 37, 159. - 40 170. - 41, 177. - 418einbardt, 28., 99 Maler, 73, 309 - 95, 396. Reinbarbt, Maler, Sof, **—** 50 190. — 45, 19 216. - 51, 219 - 52 210. — 31. 219. — 52. 223. 224. — 53. 226. — 61. 259. — 63. 267. — 76. 320. — 77. 223. — 78. 324. — 79. 330. — 55. 355. — 85. 363. — Reinbart, Supferftecher, 62, 262 Rembrandt, 1, 4 - 13, 50. - 13, 51. - 19, 74. - 37, 160. - 61, 258. 260. 96. - 103 Rafn, Ardaolog, 21, 84 Memoud, Maler, 80, 334. Remond, Maler, S0, 333.

- 100, 415. - 8, 340.
Remon, Maler, 81, 340.
Remon, Maler, 81, 340.
Remon, Maler, 81, 340.
Remon, Maler, 81, 340.
- 16. - 21, 83. - 43, 187.
- 50, 216. - 52, 223.
- 63, 288. - 68, 287.
- 75, 315. - 79, 330.
- 96, 400. - 91, 350. Rabl, Aupferfteder, 61, Raimonbi, Marc Un: toine, Supferfteder, 24 -60, 254Raifer, Archaeleg, 14,55, Rambour, Job. Anten, Renout, Maler, 87, 364 Renouvier, Coriftftel: Chriftfteller, 16, 62 -61, 260, - 88, 368, ler, 40, 172. - 93, 353. Renbei, Maler, 95, 396, Repton, Architett, 35, 142, Wetbel, Beichner, 28, 112, — 52, 224. Retgich, Maler, 62, 262.

Reumont, Alfr., Edrift: fteller, 17, 67. - 43, 187. - 51, 218. - 59, 251. Revoll, Pierre, Maler,

Repuelde, Jofbua, 26, Rbigetti, Scheiftfteller, 331. Rhoben, Fr. von, Maler,

99, 412, Ribera, Maler, 1, 4. 251.

Ridard, Louis, Gieger 18, 72 - 91, 380. Z Ridarbfon, Edriftftel:

ler, 100, 416. Ridomme, Rupferftecher, 19, 76, -24, 95Richter, Jean Paul, 98, 407.

Richter, Maler, Duffele berf, 33, 136, - 63, 26 - 76, 318, - 95, 39 Dichter, Ludwig, Beich: uer, 54, 231.

Ridmann, Arditett, 46, Ricoid, Maler, 80.

Ribinger, Maler, 62 Riebel, Maler, Mom, 3 159. — 41, 180. — 52, 224. — 60, 256. — 95, Riebel, Medaolog, Berlin,

Mietidel, Bildbauer, 62, 264. - 77, 324. - 90,

Rigaud, Spacinthe, Da: ler, 21, 84. - 61, 259. 260. Rigo, Beineid, 31, 123. Ringbahl, Maler, 92.

Rift, Maler, 35, 147. 50, 214 Ritter, Maler, 33, 136, 92, 383, - 95, 395. Ritter, 3., Edriffeller,

39. Mittner, Paris, 15, 60.

Rivarola, 17, 67. Dobbia, Anbrea bella, 2 Robert, Leopold, Maler,

- 31, 123,

fteller, 38 Mofette, Edriftit., 14.5 Rofini, Giov., Corift: fteller u. Maler, 19, 76.

256 - 95, 396 - 102, 424 Robert, M., Maler, 80. Robert, Cammlung, 104.

Robert, geb. Taffgert, Cammiung, 104, 43 Moberts, Maler, 35, 114 - 63, 267 - 100, 416 Robius, Waler, 72, 314 Robfon, Malee. Rocca, bella, Camminng,

85, 355. Mocco, Maler, 60, 25 Rod, Maler, 60, 25 Rodette, Raoni, 82 -83. - 85, 354.

Sodel, Bilb., Gladmaier, 57, 243 Robi, Maler, 92. Rochn, Chr., Edrift: fteller, 23. 92. - 62.263. Robn, M., Malce, 87, 364.

Roelandte, Arditeft, 92 384. Mofd, von, Meditett, 23, 92 Roefe, be Canmer, Da:

ler, 87, 364. R off, hofbndbruderei, Munden, 29, 112. Meger, Maler, Paris, 1.

3. - 13, 51, - Or brbad, Sithograph, 100, Rolln, Edriftfteller, 86,

359. Rolle, Aupferftecher, Lone bon, 19, 2 Romano, Giulio, 30, 11 119. - 60. 254. - 75,

315. - 103.Romans, Blibb., 90, Rommp, Maler, 87.

Rood, Maler, 61. Rood, 3. M., d. Jungere, Roofenboom, Maler, ST. 361

Roqueplan, E., Maler, 34 = 41,180 = 60Rofafpina, Rupferfteder. 19, 76. Rodcoe, E., Edriftfteller,

50, 214. Rofelli, Cofimo, 28. Mofentbai, E. M., Corift:

4 - 21, 84 - 60, Rof, 2B. C., Maler, Lon: bon, 1, 4, - 82, - 82, - 82, Roffetini, 64, 271. Roffi, Bincenso, hauer, 43, 187.

76, 320. Roft, Schriftfteller, 7, 27 Rotenbammer, 96. 400 Rothwell, Maler, 26, 102.

- 36, 151, Mortmann, Maler, 96. — 33, 136. -180. — 60, 256.

Rouffeau, Maler, 34. teft, 23, 92. Rover, Bilbbaner, 81, 339. Muben, Maler, Minden, 7, 27, - 44, 192, - 48, 08 - 6

Rubene, 6, 23, - 8, 3 - 9, 36 - 13, 52 - 26, 102 - 28, 111 - 29, 116 - 37, 160 -41, 190. — 42, 224. — 63, 268. — 79, 330. —

400 -Rube, Bilbhaner, 31. -

Rubolph v. Sabeburg, Dentmal, 93, 408 Rubl, von, Cammlung, 50, 216 Rufini, 7 Rugenbas, Moris, Da:

ier, 7, 28, - 24, 96, -Rubl, Maler, Raffei, 88, Rniebael, 104, 432 Rulten, Maler, 60, 256 Rumebr, ven, 40. - 93,

358 - 101, 420.Bunbt, Maier, Ronige: berg, 8, 32 - 34, 139. Runge, Arditeft, Beriln, Ruperti, G. R. S., Mr.

daoleg, 86, 355 Rup p, Arditett, 89 Ruftici, Giop. Fr., Bith: baner, 3 Ruftige, Maler, 41, 180.

Mundbaci, 8, 32 - 90. er, be, Denfmal, 339, - 89, 371,

Robingfvarb, Maler, 90. 374. Rpf, Maler, 95, 395. Ø.

Cabatelii, C., Beichner, 20, 📆 Cade, Sane, Ctatuc, 58.

Cachfe, 61, 260. Maler, 62, 263.

Thé: ronibe, Mrcaeing, 24, 96.

Salgbetti, Maier, 88,368.
Calmton, Waler, 92.
Calome, Maler, 52, 224.
Calome, C., Schrifffieller, 73, 316.
Calter: Livefen, Techs. nifer, 38, 163 Caivator Rofa, 8, 32.

- 16. - 47, 203, Salvin, Ardifeft, 35, 142. Beelin, 13 Cammet : Breughel,

Maier, 9, 36. Sanbberg, Maler, 90. - 91.

Canbby, Paul, Maler, 76. Canbe, ban ben, Maler, 95, 395 Sanbeart, Edeiftfteller,

14, 54, — 15, 59. — 104, 431. Canbs, Rupferfteder, 1 207. - 51, 219. - 100,Cantareift, Emilio, Bilb:

Carajin be Belmont, Malerin, 34, 139. Garnegfi, Gelehrter, 101,

Sarto, Unbrea bel, 1, 4, -8, 32, -50, 216, -67, 281, -86, 359, -88, 368. Saffofcerate, 23. - 26, 102, - 85,

Saulen, F. be, 75, 316 Saulnier, Mnatole, Schriftfteller, 30, 120. -76, 320, Saulcen, g. v., Corift:

fteller, 3, 12. fteller, 30, 119.

Santer, Bilbgirfer, 73, Schiller, von, Maler, 23, 91, - 44, 191. - 64, 270. Cavagr, Strft, 50, James, Ardis Shiller, von, Statur, 77, 244. - 89, 372. Goindler, Maler, 30,119. Cavino, Andreo C., Bilb: Golnfrl, Arditett, Ber: banrr, 30 Gramoggi, Binc., 43, 187. lin, 2, 8, - 7, 27, - 26, 103, - 41, 179, - 42, - 46, 198, - 70, 16, 63. — 85, 356. — 88, 368. 296. - 73, 308. - 7 Chabow, 2B., Diffelborf, 323. - 90, 376. -36, 152. - 45, 196. -400. - 102, 423. Schadow, Architeft, Brr: Schirmer, Malrt, Duf. felborf, 36, 152. - 41, lin, 13, 52. - 72, 304 Shaffner, Martin, 12 Soler, C., Maler, 33, 136 - 14 Coleid, C., Malrr, 91. - 33, 136. - H Schall, Maler, 33, 136. - 41, 150. Shaller, Cb.; Maler, Bien, 12, 48. Coleioner, Maler, 73, Solrtter, Cammler, Lefpzig, 1, 4. Schlid, Architeft, 16, 63. 148. - 98, 408. Shamp b' Mvefcoot, Sammlung, 29, 11 Someller, Maler, 94, Sharlad, Majer, 33, 13 Chaubert, Architeft, 47, Somelger, Schriftfteller, Sorrié, Maler, 92, 382. Sorrrer, 81, 340. Soeffer, M., Maler, 34. Comidt, Maler, Maden, 28, 112 44, 190, — 250, — 76, 3 - 59. -Edmidt, Maler, Dor: trrdt, 87, 364. Sorffer, Senry, Maler, 35, 145. - 92, 384. Scheftimaper, Daler, berg, 41, 180. Schmidt, Grorg Friedrich, Aupferfteder, 61, 25 Shelfbout, Maler, 41, Schnaafe, 32, 126. - 50, 214. - 102, 424. Coneiber, Maler, Ber-150. - 70, 296. Shelling, 66, 279 Chendri, von, Maler, lin, 87, 364. 41, 180. - 101. Cheppig, Architeft, Ber: 41, 178. — 47, 203. 90, 376. lin, 13, 52. Scherer, Gladmaler, 23, 91. - 63, 267. Scherr, Th., Deufmunge, Coniger, Maler, 28, 111. Minden, 33, 135, 44, 192. - 56, - 56, 238, -59, 252. - 62, 264, -70, 296, - 86, 358, -91, 380. 91, 380 Chertle, Lithograph, 30, Scheuchger, Maler, 18, 72. - 52, 224. Sheuren, Maler, Duffri= Sonorr, Brit Sand von Sarolefeld, Pripzig, 48, borf, 1, 4. - 36, 152, 207. - 75Coill, Archiolog, Ber: Solavoni, Maler, lin, 16, 64. - 25, 100. - 61, 264. Schon, Joseph, Mrbail: lrur, 27, 108. 324. - 81, 340. - 95 Shibonr, Maler, 8, 32. Shirris, Mrhitett, 62, Coongauer. Shirvelbein, Bilbhauer, Schonbrrger, Daler, 95, 95, 395,

Soonborn, Erwin von, Somanthaler, 2., Bilbhaner, 13, 52, — 18, 72, — 33, 135, — 34, 140, — 35, 148, — 51, 220, — 59, 251, — 61, 260, — 62, 264, — 70, 294 Cammler, 14, 56. - 86, Schonfrib, Maler, 82, 344 Cooninger, Maler, 44, 296. — 71, 300. — 304. — 77, 324. — Schoner, G. g. M., Da: ler, 40, 172. Schopf, Bilbbaurr, 98, 408 339, 340. - 86, 358, 35 Edongauer, - 89, 372. - 98, 407. Martin, Mairr, 7. - 8. - 9, 35. - 10. - 11. - 12. -408. - 93, 411. Sowary, Wilbb., Stutt: 14. — 15, 59. — 33, 104. — 37, 158. — 60. — 100, 415. gart , 34, 140. Comeiger , Maler, 18,72 Schwruger, G., 28, 11 Soonmann, Maler, 87, Comertle, Balentin, Lithograph, 24, 96 Schopin, Maler, 2, 8 -Somind, von, Maler, 28, 111. — 44, 192. — 58, 246, 248. — 95, 396. — 102, 424. 13, 51, Scorrel, Jan ban, Da: let, 13. — 41, 177. 102, 422. — 103, 426. Somingen, 9 Cotri, Maler, 67, 364. Scoles, Mrditrft, 35, 142. - 45, 193 Schrandolph, Job., Ma: Scopas, Bilbhauer, 41, ler, 23. - 56, 239. Schriber, Ronr., Ma: Grott, Supferftecher, 21, ler, 99, 412 Coreiber, Mlond, Corift: Gebaftlane, Fra, 79, 330 See africh, Mair, 69, 236. Seegir, Maier, 23, 91. Seguin, Jul., 67, 320. Sribert, Maler, 52, 224. Seinsbrim, 66, 279. feller, 102, 423. Soreiner, 3. G., Litho: graph, 20, 79. Sorire, ban, Camm: luna, 104, 432 Gris, Maler, Munden. Soribtrr, M., Maler, Duffelborf, 13, 52. -31. - 57. 243. - 82. 344. - 92. 353. Gelb, Mug., Lithograph, Schrogberg, Maler, 48,. 30, 119 Gemprr, Arditrft, 41, 179. Cout, &, Rupferftrder, - 42, 184, - 82, 342 Cenegra, Cammlung, 6 Coub, Sari, Chemiter, 280. Coulten, M., Maler, 33, Senff, M., Maler, 34, 139. - 91, 380. Srrgel, Bilbbaner, 90. 136. - 41, 180. - 60, Gregent, Maler, 48, 2 Edult, Erdmann, Ma: Irr, 46, 200. - 91, 390. Serlio, Ceb., Arditrft, Souls, 3. C., Mairr, Dangig, 61, 272. Souls, C. F., Maler, 60, 27, 106 Srrmoneta, Cammlung, 50, 215. 256. - 70Gerrur, Maler, 35, 147. Souls, C. F., Daler, 60, Coftantino be, Gerol, 256. - 70, 296. Souls, 5. 28ith., Ars Bilbhaurr , 43, 18 Srut, D. 2., Schriftfteller, Cobirng, 15, 58. Srurrr, Bilbhauer, 90, daolog, Drreben (Reap.), 95, 251, - 69, 292 Soumader, von, Tro: uifrr, 22, 88. Cepern, Maler, 23, 93 Soutrecrant, Maler, Shee, Mart, Archer, Bilb: bauer, 101, 419, Sirgri, 72, 304. Siegret, Maler, 30, 119. Comabl, Bifcof, Dent: mal, 79, 332

Siena, 27, 107. - 30. Sigalon, Maler, 19, 76. - 21, 84. - 51, 218. Signol, Maler, 69, 292 - 90, 376. Maler, 60,

Simon, Maler, Mun: den, 82, 344 Simenfen, Maler, Min: den, 16, 63. - 95, 396. Simpfon, Maler, 71, 300.

Girbeniers, Rupferftes der, 92, 384. Stoldebranb, Maler u. Rupferfteder, 90, 374. Glingelandt,

Smarjafte, Maler, 60, Smee, Alfr., Gelehrter,

28, 112. Smirte, Robert, Archie tett, 35, 143. Smirte, Cionen, Ardi-tett, 35, 143. Emith, Tedunfer, 76, 318.

Coane, John, Mrchiteft, 35, 142, - 46, 198, Coberini, Dier, 28.

Coberberg, Maler, 92, Cobermart, Maler, 34,

139. - 90. - 92. Sogelma, Maler, 31, 123. 4. - 19, 76. -152. - 52, 223.

Solario, Mnbrea, 22, Coller, 20, 254. Goller, Architeft, 102, 42 Coltau, Maler, 62, Zn.

8, 32, Commere, Maler, 87, 364. - 95, 395.

Conberland, Maler, 33, 136. - 62, 262. - 95, Gora, Sammig., 104, 432

Coult, Galerie, 8, 32. Copes, Erggießer, 46, 200.

Spagnoletto, Ceb. v., Maler, 8, 32. - 85, 356. - 96, 400. Spanien, Rouigin Chri: ftina, Malerin, 23, 91.

Sparmann, Maler, 67, 284. - 95, 395.

Cped, von, Cammier, 33, 135. - 60Spinmeg, Maler, 87, 364. - 95, 395. Sprenger, Arciteft, 89,

Equareione, Francefeo, Maler, 31, 123. - 75, Stading, Evelina, Da-

lerin , 90, 374. Stade, Malet, 90, 374. Stanbift, Frant Sall, Galerie, 20, 80. — 42, 184. — 96, 309. — 102, 424. — 104, 432. Stange, B., Maler, 23,

Statenioneiber, Arditeft, 26, 104. Steen, 3an., Maler, 8, 32, - 50, 216.

Steengracht, von Doft: fapelle, 41, 178. Steifen faub, Supfere fiecher, 13, 52. - 72,

Steinbrud, Maler, 61, 259. - 95, 396Steinbaußer, 35, 149,

Gteinheil, Maler unb Belehrter, 28, 112. -35, 147 Stein fopf, Maler, Stutt: gart, 13, 51. Stein ia, Aupferftecher,

19, 76. — 37, 160. — 48, 208. — 52, 224. — 61, 259 - 68, 287 -Steinle, Maler, 24, 9 - 30, 119. - 41, 179. Stella, Jacques, Maler,

Stenboff, Maler, 92. Stenban, 3. 8., Maler, 52, 344,

Stephan, aus Roin, Maler, 89, 370. Stephanoff, Maler, 26, Stephen, 3. 2., Arder log, 84, 352. - 96, 399.

Sternberg, M. von, Chriftfteller, 2 - 3. -4. - 54, 232. Steuben, Maler, 35 147. - 36, 152. - 59

. - 62, 264, -

Sparrgren, Maler, M. Stemart, Archaolog, 48,

Stirglib, von, Schrift: Riller, 66, 279. Stieler, Maler, 44, 192. Stier, Arditett, Berlin,

13. 52. — 41. 179. — 41. 180. Stiglmaier, Bilbgiefer, 43, 158. — 55, 235. — 64, 270. — 81, 340. — 89, 372. — 99, 411. © Tilfe, Waler, 71, 300.

Stobmaffer, Maler, 33, Ctod, Arditeftur:Maler,

Stober, Rupferfteder, 61, 259 - 77, 324. Stor, Maler, 87, 364 Stofes, Aupferfteder, 75,

316. Ctone, Maler, 26, 102 Stord, Maler, 23, Ctorelli, Maler, 60, 255 Ctothard, Graveur, 43, Strad, Arbitett, Berlin,

13. 52. - 102, 424. Strabuber, M., Maler, 20, 80. - 58, 239. - 67 Stranb, Lithograph, 68 Streber, 3guas von, ar:

daviog, 48, 207. Streder, Maler, 93, 388. Stremme, architeft, 86, 360. Strongplion, Bilbb., Stuerbout, Dierid,

Maler, 9, 31. - 11. Sturmer, C., Maler, 72, 303 Stuart, Caminig., 63 Stüler, Arditeft, Berlin,

13, 52, - 26, 103, - 40, 171, - 41, 180, - 81, 339, Cubleprae, Pierre, Ma: ler, 21, 81 Sucei, Pellegrino, Da: ler, 59, 251. Suelmeigr, Solgichuei:

bir, 10L Ebiermann, Gammlung, Sufemibl, C., Corift: fteller, 54, 231. Suftermane, 43, 187 Emebach, Maler, 9, 36 Swinep, 36, 152, Epbel, 102, 424,

Colvine, Maler, 90, 374. Ulm, 13, 52.

Tacca, Pietre, 43, 187.

Ealbot, Gelebrter, 28.112. Zarbo, Dompco, Goldarbeiter, 30. Tarma, Jacopo, 104, 432. Tafio, Torquato, Deuf-mal, 26, 104. Eatterfall, Mrditeft, 45, Zaverio, Aupferftecher,

Taverne, M. be, Maler. 60, 255, Eaplor, 42, 184, Ecbedeo, Jacopo, Bau-meifter, 32, 127. Leerlint, Maler, 34, 139.

Teidel, M., Aupferfteder, Teichs, Maler, 37, 159. Temmel, Anton, Maler, 23, 92 Tempelmann, Arditeft,

90, Tenerani, Bilbhauer, Rom, 5. - 17, 67, -64, 271, - 78, 326, Tenier 6, 29, 116, - 96, 400.

Renint, Lithegraph, 37, 160 Zenfate, Maler, 95, Teraffe, Bilbb., 91, 380. Terburg, Maler, 104, 432, Terliud, Maler, 31, 122 Teffin, Die., Architett, 90. Tetas, Jacques Martin, Brditett, 88, 368. Terier, Charles, Gelehr:

ter, Paris, 7, 27, Ebater, Supferfiecher, 33 134. - 61. 259. - 71. 300. - 86. 360. - 95.

Theoberid, von Prag, Maler, 87. - 87, 362 Ebeophilus, 49, 210. erener, Maler, 90, 37 Ebiele, Ropenbagen, 24 Ebieme, Bilbb., 90, 376.

Ebierid, 66, 279. - 82, 312. - 96, 399. Thilo, Gottfr. Mug., Master, 59, 252 Ebiollet, fils, Chrift: fteller, 30, 120. tett, 80, 336,

Thon, Girt., Maler, 95, 396. - 99, 412. Thormalbfen, 11, 43. -23, 22, - 24, 95, - 30, 120, - 33, 136, - 43, 188, - 48, 207, 208, - 49, 212, - 53, - 54, 230, - 55, 235, - 59, 251, 252, - 61, 259, - 61, - 67, 282 231, 232, - 61, 232, - 63, - 66, - 67, 282, - 68, - 69, 292, - 71, 304, - 77, 324, - 86, 359, 360, - 90, 376, - 95, 395, - 102, 424, 0 frân, 4rchiteft, 11im, Ebran, Ebuillier, Maler, 80. Died, Friebr., Bilbbauer, 48, 248, — 61, 260, — 73, 307,

Ried, 2., 74. Eterceville, Maler, 61, Tiebe, Ernft, Steinfchuei: ber, 70, 296. Zifcbein, ber Reapolt: Eite, Architeft, Loubon, 8, 32. - 35, 142. -50, 214

\$0,214. \$1\(\frac{1}{2}\) an, \(\frac{6}{2}\) 23. \(-16.\) -- \(\frac{19}{2}\) 74. \(-30\), \(\frac{118}{118}\) 119. \(-41\), \(\frac{17}{2}\) 42. \(\frac{182}{2}\) -- \(\frac{43}{2}\), \(\frac{186}{2}\) -- \(\frac{50}{2}\), \(\frac{216}{2}\), \(\frac{16}{2}\), \(\frac{288}{2}\), \(\frac{71}{11}\), \(\frac{312}{2}\), \(-75\), \(-77\), \(\frac{322}{2}\). 2 00, Edriftfteller, 36, 152. Edlfen, von, 41, 179, -63, 268. - 65, 276. -

Romeo, Miccolo Leonico, Chriftfteller, 36 Eofdi, Aupferfteder, Par: ma, 19, 76. Conre, Jean Fouquet v., Maier, 41, 176.

Eranticholb, Maier, 72, 304. Eravenraat, Maler, 67,

Eribolo, 30 Eriquetti, Bildhaner, 18, 72. - 97, 404, Erofchel, Bilbbaner, 31. Erovon, F., Maler, 80,

334. Eura, Bentura di, 30, 11 Rurenne, Statue, 79, 332, Rurnrr, Maler, 76. Eurtei, Malee, 35, 147. H ber, Bilbhaner, 33, 135 fteller, 14, 56. Ubbe, Cammlung, 86, 360.

u.

Ulmer, Rupferflecher, GL Hirid, Maler, 95, 395 Unger, 3of., Maler, 75, Unna, Maler, 87, 364 Urbino, Francedeo ba, Mrchiteft, 29, 115,

Bacca, Maler, 78 Baccolini, Schriftfteller, 79, 331 Bacherat, Maler, 62, 263. Baga, Ber, bel, 79, 330. Baillant, Lithograph, 3, 20 alder, Bilbb., 91, 380. Balentin, Moife, Maler, 19, 74. - 21, 83. Balentini, A., Rupfer-fleder, 79, 331. Balrttr, Waler, 100, 415. Ballatl. Maler, 74, 312.

Batte, bella, 74 Baner, Archaelog, 5?, 222, Banbael, Blumenmaler, 9, 36, - 20, 79 Banberburd, Maler, 17, Banbod, Antonius, Da:

ler, 16. Banloo, Carte, Maler, 21, 84, Banvitelli, Arditeft, 78 Wanbit (111, Wrobitelt, 75, 218. Warler, 76, 218. Wafer, 76, 218. Wafert, 5, -5, 20, -27, 107, -28, -29, 115, -30, -31, 123, -33, -42, 185, -83, 265, -74, -101, 420, -103, Water, 30, -119, -59, Water, 30, Wate

Beedio, Palma, Maler, 19. 74. — 68. 288. Beit, Maler, Frankfurt a. M., 12, 48. — 33. 136. — 41, 180. — 44, 192. — 85, 355.

Belaeques, Maler, 32. - 85. 356. - 96. 400. Bribr, van ber, 60. 256. - 62. 262. - 68, 288. Belletri, Bilbhauer, 9,

Beiten , Rarierube.36,152. Benegia, Domenico ba, Maler, 59, 251. Bentura, 36, 152

Hedtris, bon, Edrift: Berbred, Maler, 87, 364. Berboefbourn, 60, 256 - 77, 324. - 87, 364. - 95, 395. Berbenben, Maler, 87, 364.

Bermerich, 3., Maler, 33, 136, 857, 130. 8 crnet, 9, Maler, 5, 219. 4 - 7, 27, - 13, 51. - 24, 95, - 29, 116. -

34. - 44. 190. - 47. 203. - 59. - 59. 250 - 73. 303. - 92. 383 Beronefe, Paul, 6, 23, - 16, - 44, 190, - 64, 272, - 68, 288, - 93, - 95, -Brronenfle, Jacobud, Maler, 38 - 38, 162, Berrenbt, Maler, 92, 384,

Berveer, van, Maler, 87, 364. Betteminfri, Maler, 60, Biarbot, 2., Edriftftel:

ler, 14, 56, Bibert, Berleger, 61, 272, Bietor, D., Schrifteller, 30, 12 Birn, Maier, 21, 84. Biane, E. be, Maler, 87,

364. Bignola, Architett, 17. - 31, 122. - 43, 187. Schriftfteller , 14, 56. Bitteret, Maier, Paris,  $\frac{1}{196}$ ,  $\frac{4}{196}$ ,  $\frac{13}{196}$ ,  $\frac{51}{196}$ ,  $\frac{45}{196}$ Bincent, Borp be, 33,

Binct, geonardo ba, 19, - 22, 86, - 27, 106, -23, - 28, 111, - 41, 177, - 50, 216, - 79, 330. Blid er, Beter, 58, 246.

Bifder, Supferfteder, 61, Blecontl, Arditett, Pa:

rie, 11, 43, - 72, 304, - 95, 395, - 97, 403, Bisconti, W. J., Archio: leg, Dom, 57, 241. Bienardi, Gieger, 80,335.

Bitale, Bilbbauer, 35.

Bitate, Maler, 38. Bipare, Murferft., 16, 63. Bivarini, gen. Mariano Antonio, Malrr, 90, 374. 375. Bivet, Bergolber, 90, 376.

Biviani, Dichelangeto, Bivo, bel, Maier, 64, 272. Bitet, Arcaolog, 59. -59, 250.

Bottet, D., Mairr, 60, 256. - 95, 395. Bortel, Glasmater, 90, 376 Bogei, Lubwig, Mairr, 24, 95, - 95, 395.

Bolart, Cifr, ftellerin, 38, 164. Boigt, Debailleur, Dune den, 1. 3. - 21. 84 Boigtlanber, Optifer, 14, 25. - 46, 200. -Boit, Architeft, 95, 395, Boldert, Maler, 92, 383 Bolfbart, Dieler, 95, 396 Bolfland, Maler,

Bolterra, Paniele von, 90. 44, 193. - 70, 294. 90 1 9, 7., Ebiermeler, 23, 90. - 44, 192. - 73, 308. 90 6, 306, 9cinr., Schrifts

fteller, 56. Bopart, Elle, 64, 272. Bouet, Simon, Dialer, . 83. Bofe, Somard, Cammier,

20, 80. - 69, 292. -

28.

Baagen, Coriftfteller, Berlin, 4, 15, — 9, 34, — 13, 50, — 37, 158, — 40. — 41, — 42, 184, — - 85, 360. Baagen, Sart, Daler, Munchen, 47, 203. - 92,

Bad, Malrr, Berlin, 2 8. - 23, 91. - 88, 368 - 95, 396. Bacter, Schriftfteller,

23 ach s muth, Maler, 35, 146. - 62, 263. 28 achter, Waler, 70, 294. 28 agner, Carl, Bilbbaner,

2lerlin, 12, 48. - 66,

Bagner, Frang, Rupfere ftebee, 26, 103. - 61, 260. - 87, 364. Bagner, Martin von, Bagner, Martin von, Maler, Rom, 59, 251. -

52, 224

-43,188

26, 103.

-92.

374

82, 344, 28 irar, 3. 2., Maler, 51.

Better, 37, 15

Betteriing, Maler, 90,

Bepermann, Schriftftels

ler, 14, 54. - 15, 59. 2Bbeatftone, Tednifer,

Bid, Bilbhauer, 99, 411. Bidmann, Bilbbaner, Berlin, 18, 72. - 86, 360. - 91, 379. - 95,

23 i d., Rupferft., 36, 151

2Bidenberg, Daler, 17.

Aupferfteder, 62, 262

Bightwid, Arditeft. 50.

Bilberforee, Billiam, Ctatne, 26, 104. Bilbe, Archaolog, Dublin.

28 ilbeim, von Köln, Maler, 87, 362, - 88, 367, - 89,

68. - 79. - 92Birgmann, Malce und

Biers, Maler, 57

Bleener, Maler, 26

2Berner, M - 90, 374.

Maler, 77, 324.

95, 395. - 102, 424. 2Bagner, Moelb, Archao: log, 37, 160. fung, Berlin, 50. 216. 2Bagnee, Eb., Bilbbauer, Stuttgart, 57, 244. -

85, 356 Babibergefon, Maler, Bablbom, Maice, 92 28 ald, 30h., Maler, 15,

Balbmuller, Maler, 95, 395, 396, Ballraf, Mufenm, 96,

Ballgeen, Malee, 92. Balmiety, 3., Dater, 6. 103 Baleanb, Maler, 63, 268. Walter, 66, 279.

Balther, Maler, Ruru-berg, 87, 364. Balton, Lithograph, 48,

Ball, Chr., Archaolog, 83, 348, Banberer, Dalee, 82,

314. Bappers, Maler, 87, 363. - 95, 396. 2Batelet, 60, 256. - 80.

95, 395, Battean, Maler, 21, 84. 2Battier, Maler, 61. 2Beber, Carl Maria von, Statue, 35, 149.

Beber, Malerin, 73, 308. 2Bebbige, Raler, 33, 136 2Bebemaper, Glasmaler,

49 212 Beenis, Maler, 96, 400. 2Begener, Maler, 44, 191. 2Beibemann, R., Maler, 59, 251.

2Beibmann, Maler, 19.76 2Beigel, Cammier, 33, 135. - 60. - 61, 259, 2Beigel, Rub., 48, 208.

2Beif, 3. 28., Maler,

367. — 181. Bilbelm, der Eroberer, Denfmal, 41, 187. Billen, 3r., 23, 92. Billie, D., Maler, 41, 175. — 50. 216. — 65. 276. — 69, 292. — 70. - 70, 296. - 71, 299

- 72, 304. - 89, 371. 2B IIfin, Architeft, 45, 195.

Munden, 44, 191. -2Billinfon, 3 Gaebiner, Coriftft Ber, 56, 240. 28 c l d'er , Gelebrtre, 82. — 83. 347. — 93. 358. — 101. 420. — 102. 424. 2Bille, 3ob. Georg, Ru-Billiams, Solafdneiber, Bellington, Ctatue, 35, 100. 416.

Billiment, Maler, 50, 2Benbelftabt, Bilbbauer. Franffurt a. DR., 12, 48. Billmann, Rupfeeft., 62 28 ilmand, Amalie, Dar

Benn, van ber, Bilb: /baner, Rom, 5. lerin, 41, 179. Benbel, J. 2., Glasma: ler, Ciberfelb, 1. 4. Berf, van ber, Maler, 28 indelmannu, 7, 28 Binbfoe, Erdnifer, 76.

Binfoe, Malee, 45, 200. Bertmatter, Maler, 90. 28eftin, Fe., Maler, 90. Binterbad, Ocfdicte:

fereibee, 14. Binterfeld, E. von, Schriftfteller, 20, 10. -

Binterbalter, Fr., Ma: lee, Paris, 1, 4 - 13, 51. — 61. — 81, 340. -102, 424

Bitte, Lievin be, and Gent, Maler, 10, 39.
Bitte, 3, be, Archaelog, 30, 120. — 38, 164. — 77, 324. 281ttmee, Maler, 52, 224 Boilles, Eug. 3., Archae:

Bolf, F. M., Philotog, 1,3. 364. - 100, 416 2Bolfabrt, Mater, 92 2Bolff, Cammig., 50, 216 2Bolff, Cmil, Bilbhauce,

Rom, 5. - 43, 188. -44. - 50, 216. - 69, 292. - 78, 326. - 91, 380. Bolff, 300., Waler, Bet-Bolgemuth, Maler, 14 Bilbhauer,

Boltred, Deffau, 2, 8 2Boob, Maler, 26, 102.

2Boollet, Rupferftecher, 16, 63, 2Bore, Architeft, 35, 142. 26 ou verman, 8, 32, 16. - 63, 268. -283. - 96, 400.

Brantmore, Rupfeefte: der. 85, 355.

Beight, G. R., Schrifts fteller, 51, 219. Bright, Bruber, Maler.

Burttemberg, Marie v., 61, 260. Bulffaert, Maler, 87,

2Burmfer, Dieolaus, von Strafburg, 87. - 88, 366. Burmfer, Kunbe, S 28 part, James, Arditett, 35 - 35, 148.

Boatt, Camuel, Mrchie teft, 35. Bvattville, Architeft, 35, 142, - 50, 214. Bolb, Billiam, Maler,

80, 334 20 unante, Maler, 96, 400. 28pitenbad, 3ob. Sugo, Coriftfteller, 16, 62

3abn, Maler, Beelin, § 32. - 16, 64. - 20, 7 - 34, 140. - 37, 160. - 38, 163. - 50, 216. - 72, 303. - 75, 316. - 95, 396. - 103, 428.

- 95, 396, -Bant, 74, 312. Banotto, Fr., fteller, 83, 356 Edrift: 3ebger, Fr. 28., Maler, 3cis, Camminng, 85, 355. Beller, Maler. 1.

Biegler, Mal., Paris, 90 376. - 92, 383. -Bimmermann, M., Maier. Münden, 23,90. - 73,30 Bimmermanu, C., DRar lee, 86, 358. - 95, 395. Bingenborf, Cammlung,

85, 355 3mubginefp, Architett, 31, 123, - 34, 140, Bueramaglio, Architeft, 18, 72,

3nrderi, Jeb., Maler. 42. 182. Burbaran, Maler, 20, 80. 44, 190. — 85, 356. — 96, 400,

3 weder, Maler, 52, 224 Bmerger, Bilb. 43, 18 Bwirner, Architeft, 80, SIBLIO TE



